

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





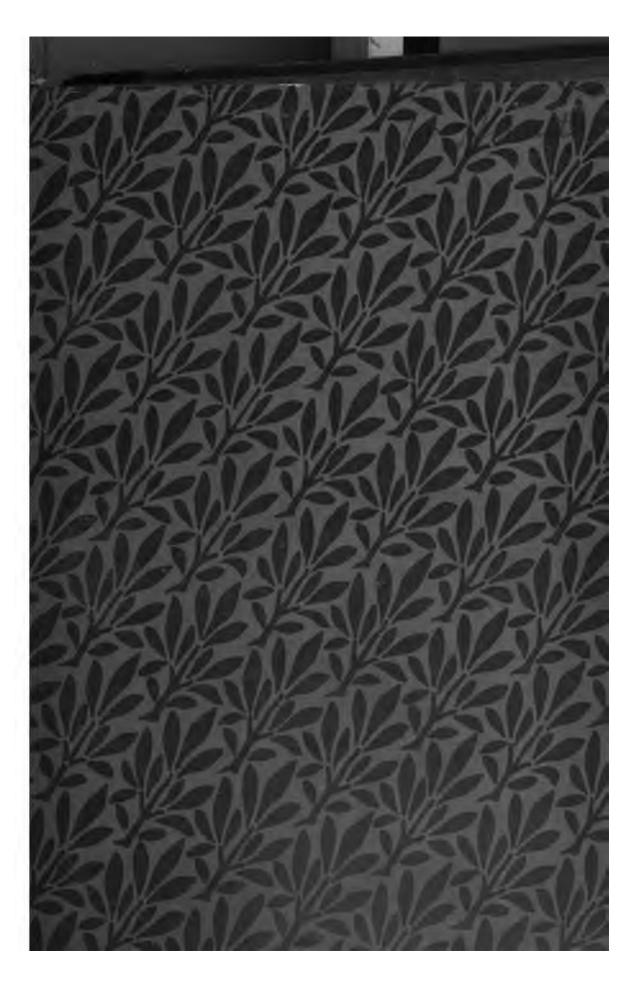



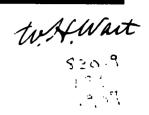

## Geschichte Deutschen Literatur

Zweiter Band.

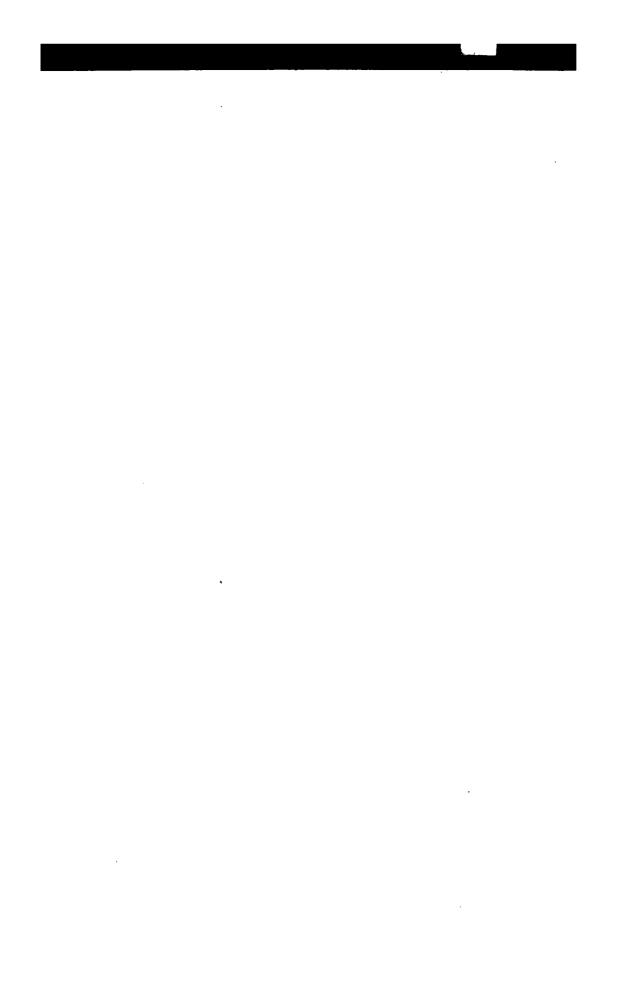

# Geschichte Dans Sitzer der

Deutschen Literatur

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Von

Prof. Dr. Friedrich Bagt und Prof. Dr. Max Kach.

Zweite, neubearbeitete und vermehrte Huflage.

### Zweiter Band.

Mit 107 Abbildungen im Cext, 9 Cafeln in Kupferstich, Holzschnitt und Kupferätzung, 2 Buchdruck-Beilagen und 17 Faksimile-Beilagen.



Leipzig und Wien.

Verlag des Bibliographischen Instituts.

Alle Rechte vom Berleger vorbehalten.

Imeiter Band: Die neuere Zeit.

### Dom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Von

Prof. Dr. ZNax Koch.



Gift of With 1 1/2 1 12-16-25

### Inhalts = Verzeichnis.

| · Seite                                            | Seite                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| L Yon Opit,' Reform bis Blopflock.                 | IV. Die weimarische Blütezeit und die ro-    |
| 1. Die Begründung ber beutschen Renaissance-       | mantische Schule.                            |
| Dichtung. Die Opitische Schule und die             | 1. Schiller in Jena. Der Freundschaftsbund   |
| Sprachgesellschaften 4                             | zwischen Goethe und Schiller 311             |
| 2. Satire und Roman                                | 2. Die romantische Bewegung und ihre Gegner  |
| 3. Erwachen eines neuen geistigen Lebens.          | bis zum Zusammenbruch von Jena 333           |
| Überwindung des Marinismus und Be-                 | 3. Die Jahre der Fremdherrschaft und der Be- |
| ginn des englischen Einflusses 61                  | freiungstriege 345                           |
| 4. Gottscheds Beherrschung der Literatur und       | <del></del>                                  |
| Bühnenreform. Die Schweizer 83                     | V. Pom Ende der Befreiungskriege bis         |
| 5. Die sächsische Schule und die Anakreontik . 104 | zur Reichsgründung.                          |
| ·                                                  | 1. Die Einwirkung ber Romantik auf die Wif-  |
| II. Yon Klopflocks Hervortreten bis zu             | fenschaften. Der alte Goethe 369             |
| Herders "Tragmenten".                              | 2. Entwidelung und Ausgang ber Romantit.     |
|                                                    | Das Junge Deutschland 378                    |
| 1. Rlopstod und die Anfänge Lessings 134           | 3. Der schwäbische Dichtertreis und die vor- |
| 2. Die Literatur während und am Schlusse des       | margliche Literatur in Biterreich 411        |
| Siebenjährigen Krieges. Leffings lette             | 4. Bom Tode Immermanns bis zu den Bay-       |
| Rämpfe 156                                         | reuther Feftfpielen 429                      |
| 3. Wieland und seine Schule. Der Roman.            |                                              |
| Die Aufflärung in Österreich 185                   | VI. Yom Beginn der siebziger Jahre bis       |
| 4. Popularphilosophen und Bertreter wissen-        | zur Gegenwart.                               |
| schaftlicher Prosa 212                             | 1. Dichtungen der Übergangsjahre und ver-    |
|                                                    | mittelnder Art 478                           |
| IIL Sturm und Drang.                               | 2. Die soziale Strömung. Naturalismus und    |
| 1. Herber. Die Barben und die Göttinger            | Symbolismus. Die neue Lyrit. Roman           |
| Dichter                                            | und Erzählung 486                            |
| 2. Der junge Goethe und fein Freundestreis . 251   | 3. Theater und Drama 506                     |
| 8. Bon Goethes Eintritt in Weimar bis gur          |                                              |
| Rücklehr aus Italien. Schillers Jugend             | Literaturnachweise 524                       |
| und die deutschen Bühnen 282                       | Regifter                                     |

### Berzeichnis der Abbildungen.

| Sulern in Bublerhing.                           | Sette      | o. ente Octite dus persers entitutt (1702:)     | Cette |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1. Johann Wolfgang von Goethe (mit Text-        |            | zum 5. Kapitel des 2. Buches der "Ideen         |       |
| blatt)                                          | 251        | zur Philosophie der Geschichte der Mensch-      |       |
| 2. Friedrich von Schiller (mit Tegtblatt)       | 295        | heit"                                           | 233   |
|                                                 |            | 6. Ein Theaterzettel der Johannes Beltenschen   |       |
| Wied. to state that a second                    |            | Truppe aus dem Jahre 1688                       | 269   |
| Cafeln in Holzschnitt und Aupserähn             | ng.        | 7. Gedichte von Johann Bolfgang von Goethe      | 272   |
| 1. Bier deutsche Klassiker des 18. Jahrhunderts | 149        | 8. Theaterzettel ber ersten Aufführung von      |       |
| 2. Goethes Eltern                               | 255        | Schillers "Räubern"                             | 305   |
| 3. Schillers Eltern                             | 301        | 9. Brief und Gebicht von Friedrich von Schiller | 329   |
| 4. Bier hauptvertreter ber beutichen Romantit   | 334        | 10. Ein Gedicht von Ludwig Tied                 | 345   |
| 5. Goethes und Schillers Arbeitegimmer          | <b>374</b> | 11. Ein Brief von Ludwig Achini von Arnim       |       |
| 6. Haupivertreter bes "Jungen Deutschland"      |            | an Bettina Brentano, feine fpatere Gattin       | 350   |
| und der politischen Lyrik                       | 400        | 12. Ein Gedicht von Beinrich von Rleift         | 361   |
| 7. Deutsche Festspielhäuser                     | 474        | 13. Sonett und Spruch von Joseph von Gichen-    |       |
|                                                 |            | dorif                                           | 380   |
| Buchdruck-Beilagen.                             |            | 14. 3mei Sonette von August Grafen von          |       |
| • , • •                                         |            | Blaten - Hallermunde                            | 388   |
| 1. Stammbaum ber Johannes Beltenschen           |            | 15. Ein Gedicht von Beinrich Beine              | 411   |
| Komödiantentruppe                               | 92         | 16. Ein Gedicht von Ludwig Uhland               | 416   |
| 2. Die wichtigsten Musenalmanache im 18.        | 000        | 17. Ein Gedicht von Rikolaus Lenau              |       |
| und zu Anfang bes 19. Jahrhunderts.             | 239        |                                                 |       |
|                                                 |            | 31.4.15                                         |       |
| Laksimile-Beilagen.                             |            | Abbildungen im Text.                            |       |
| 1. Ein Brief von Christian Fürchtegott Gellert  |            | Initiale M                                      | 1     |
| an Johann Abolf Schlegel                        | 118        | Martin Spiß                                     | 9     |
| 2. Der Schlug von Rlopftode Abichieberebe       |            | Eine Sigung ber "Fruchtbringenden Gefell-       |       |
| über die epischen Dichter ("Declamatio,         |            | [Φαft"                                          | 15    |
| qua poetas epopociae auctores recenset          |            | Faal Fleming                                    | 21    |
| Klopstock"), gehalten zu Schulpforta            |            | Undreas Gryphius                                | 25    |
| am 21. September 1745                           | 135        | Baul Gerhardt                                   | 34    |
| 3. Ein Rapitel aus Leffings "Laotoon"           | 172        | Darftellung jum Studentenleben in ber Zeit      |       |
| 4. Ein Brief Bielands an Rarl Auguft Böttiger   | 194        | bes Dreißigiährigen Rrieges                     | 40    |
|                                                 |            |                                                 |       |

| Berzeichn                                        | is der | : Abbildungen.                                  | IX    |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|
|                                                  | €eite  |                                                 | Seite |
| Abraham a Santa Clara                            | 42     | Rraft-Genies                                    | 227   |
| Abbildung aus dem "Simplicissimus"               | 51     | Heinrich Wilhelm von Gerstenberg                | 229   |
| Chriftian Beise                                  | 52     | Johann Georg Hamann                             | 231   |
| Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig-Lüne-      |        | Raroline Herber                                 | 236   |
| burg                                             | 56     | Johann Heinrich Boß                             | 239   |
| Christian Thomasius                              | 62     | Gottfried August Bürger                         | 248   |
| Gottfried Wilhelm Leibnig                        | 66     | Charlotte Buff                                  | 256   |
| Johann Christian Günther                         | 72     | Johann Kaspar Lavater                           | 266   |
| Titelbilb zu Brodes, "Land-Leben in Rige-        |        | Jakob Michael Reinhold Lenz                     | 273   |
| buttel, als bes Irbifchen Bergnügens in          |        | Friedrich Maximilian Klinger                    | 277   |
| Gott Siebender Theil"                            | 74     | Friedrich Müller (genannt Maler Müller) .       | 280   |
| Friedrich von Hagedorn                           | 76     | herzog Rarl August von Sachsen - Beimar .       | 283   |
| Albrecht von Haller                              | 78     | Charlotte von Stein                             | 287   |
| Johann Christoph Gottsched                       | 84     | Schiller liest seinen Freunden die "Räuber" vor | 299   |
| Luife Abelgunde Bittoria Gottsched, geb. Rul-    |        | Christian Gottfried Körner                      | 304   |
| muß                                              | 85     | Immanuel Kant                                   | 308   |
| Christian von Wolff                              | 86     | Johann Gottlieb Fichte                          |       |
| Johann Jakob Bodmer                              | 96     | Friedrich Wilhelm Joseph Schelling              |       |
| Johann Jakob Breitinger                          | 101    | Charlotte Schiller                              |       |
| Bilb aus J. F. B. Zachariäs "Renommist"          | 112    | Wilhelm von Humboldt                            |       |
| Titelbilb von G. W. Rabeners Satiren, 1755       | 114    | Allegander von Humboldt                         | 317   |
| Christian Fürchtegott Gellert                    | 116    | Johann Chriftoph Friedrich Hölderlin            | 340   |
| Titelbild von Chr. F. Gelleris "Sämtlichen       | 110    | Johann Baul Friedrich Richter (Jean Baul) .     | 341   |
| Schriften"                                       | 119    | Ludwig Achim von Arnim                          | 350   |
| Johann Wilhelm Lubwig Gleim                      | 124    | Alemens Maria Brentano                          | 351   |
| •                                                | 126    |                                                 | 352   |
| Ewald Christian von Reist                        | !      | Wilhelm Grimm, Jakob Grimm                      | 356   |
| Friedrich der Große                              | 181    | Friedrich de la Motte Fouqué                    |       |
| Schulpforta                                      | 184    | Zacharias Werner                                | 357   |
| Titelbild zu Klopftods "Messias", 1. Band,       | 140    | heinrich Wilhelm von Kleist                     | 359   |
| 2. Auflage, Halle 1760                           | 140    | Theodor Rörner                                  | 363   |
| Titelblatt und Wibmung der ersten Ausgabe        |        | Ernst Moris Arndt                               | 365   |
| von Klopstods "Oben"                             | 146    | Georg Wilhelm Friedrich Hegel                   |       |
| Titelblatt von Nicolais "Bibliothek ber schönen  |        | Artur Schopenhauer                              |       |
| Biffenschaften und ber fregen Kunfte"            | 158    | Joseph Freiherr von Eichendorff                 |       |
| Titelvignette aus A. W. Ramlers "Poetischen      |        | Ernst Theodor Amadeus Hoffmann                  |       |
| Berlen", Berlin 1800                             | 162    | Wilhelm Hauff                                   | 383   |
| Titelblatt von S. Gefiners "Schriften", Teil II, |        | Abelbert von Chamisso                           | 385   |
| von ihm selbst radiert                           | 163    | Graf August von Platen-Hallermünde              | 387   |
| Johann Joachim Windelmann                        | 168    | Friedrich Mückert                               | 891   |
| <b>R</b> onrad Ethof                             | 176    | Rarl Lebrecht Immermann                         | 395   |
| Titelblatt von Lessings Schrift "Wie die Alten   |        | Ludwig Uhland                                   | 418   |
| ben Tod gebildet"                                | 179    | Ebuard Mörike                                   | 416   |
| Wieland im Kreise seiner Familie                 | 191    | Franz Grillparzer                               | 419   |
| <b>B</b> ilb aus Wielands "Abberiten"            | 198    | Ferdinand Raimund                               | 424   |
| Titelbild der "Deutschen Schaublihne zu Wien",   |        | Nikolaus Lenau                                  | 427   |
| 2. Teil, Bien 1752                               | 209    | Ferdinand Freiligrath                           | 435   |
| Justus Möser                                     | 215    | Wilhelm Jordan                                  | 437   |

### X

### Bergeichnis ber Abbilbungen.

|                        |       |    |    |            |     |    |  |  | Seite |                                | Ceite |
|------------------------|-------|----|----|------------|-----|----|--|--|-------|--------------------------------|-------|
| <b>G</b> ustav Freytag |       |    |    |            |     |    |  |  | 441   | Felix Dahn                     | . 462 |
| Friedrich Spielha      | iger  | t  |    |            |     |    |  |  | 444   | Baul Hense                     | . 464 |
| Frit Reuter .          |       |    |    |            |     |    |  |  | 445   | <b>L</b> onrad Ferdinand Meyer | . 466 |
| Gottfried Reller       |       |    |    |            |     |    |  |  | 447   | Friedrich Hebbel               | . 467 |
| Beter Rofegger         |       |    |    |            |     |    |  |  | 449   | Otto Ludwig                    | . 468 |
| Emanuel Geibel         |       |    |    |            |     |    |  |  | 453   | Richard Wagner                 | . 471 |
| Abolf Friedrich (      | gra   | b  | on | <b>S</b> ( | ħac | ŧ. |  |  | 455   | Ludwig Anzengruber             | . 482 |
| Martin Greif .         |       |    |    |            |     |    |  |  | 456   | Gerhart Hauptmann              | . 508 |
| Joseph Biktor Sc       | t)eff | el |    |            |     |    |  |  | 458   | Hermann Sudermann              | . 511 |

### I. Von Opik' Reform bis Klopstock.



it Recht erhebt Schiller in seiner "Geschichte bes Dreißigjährigen Kriegs" ben Borwurf, daß die deutsche Nation im 16. Jahr-hundert die ihr entstandene politische Aufgabe nicht im geeigeneten Augenblicke tatkräftig gelöst, sondern durch den Augs-burger Religionsfrieden (1555) die notwendige Austragung der unbefriedigten Forderungen beider Parteien nur vertagt habe. Bur Sühne dieser Unterlassung mußte das Geschlecht des 17. Jahrhunderts unter den schwersten Opfern und Gesahren, die selbst unser Vorhandensein als Nation eine Zeitlang in Frage stellten, um eine wirkliche Lösung der nur zurückgedränge

ten Ansprüche breißig Jahre lang die Waffen führen. Und zwei Jahrhunderte weiterer Entwickelung voller Leiden und Kämpfe bedurfte es auch dann noch, ehe ein "protestantisches Haupt zur Kaiserkrone sich erheben konnte". Erst damit ward die in den Tagen Ulrichs von Hutten bereits angestrebte nationale Resorm des Reiches an Haupt und Gliedern endlich erstritten.

Unsere literarische Entwickelung erreichte schon ungefähr fiebzig Jahre vor ber politischen ihren bis jest höchsten Sobepunkt. Wenn wir heute in ihm auch nicht mehr, wie lange üblich war, einen endaültigen Abschluß, ber ben Berzicht auf alle Aufunftshoffnungen bedingte, erbliden, so bewundern wir beshalb boch nicht minder bas damals Erreichte. Wie sich aber bie Barallele zwischen ber allgemein politischen und ber literarischen Entwickelung burch alle Jahrhunderte deutscher Literaturgeschichte verfolgen läßt, fo trifft jener Borwurf, ben Schiller auf politischem Gebiete gegen das Reformationsjahrhundert erhob, auch auf dem besonderen literarischen durchaus zu. Wohl war die gewaltige neue Bewegung, wie sie zuerst in Italien durch lebensfrisches Erfassen ber antiken Literatur zu einer Wiebergeburt aller Geisteswissenschaften geführt hatte, auch in Deutschland siegreich vorgebrungen. Gine stattliche Schar von Poeten lieferte in lateinischen Elegieen, Oben und Epigrammen, Episteln, Epen und Dramen ben Beweis, daß ber Deutsche, nach Goethes Ausspruch, auch in fremden Formen und Sprachen sich felbst gleich bleibe, seinem Charakter und Talent überall Shre mache. Und neben der blinden Borliebe für die gelehrte Sprache mag die Erkenntnis oder wenigstens das Gefühl der unserer Bolksliteratur anhaftenden Mängel bazu beigetragen haben, sich nun der gereinigten klassischer Sprache wie früher bes Mönchslateins zu bedienen.

Die obenstehende Initiale stammt aus Lohensteins "Arminius und Thusnelba" (Ausgabe vom Jahre 1690. Exemplar der Stadibibliothet zu Leipzig).

Wenn Luther auch eine beutsche Prosa geschaffen hatte, die im 18. Jahrhundert Klopstock und Goethe bei Ausgestaltung der neuen Dichtersprache Hilfe leistete, so bot die deutsche Rede um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert doch dem Schriftsteller nicht jenen handlichen Schatz ausgedildeter Phraseologie, wie er in der lateinischen zur Benutung einlud. Die Kunstlosigseit des verwilderten deutschen Versdaues, dem einzelne, wie Paul Redhun, umsonst aufzuhelsen suchten, konnte den Gelehrten nicht zu mühseligen Versuchen aureizen, nachdem er bereits auf der Schule sich die sichere Technik des elegischen Maßes und der horazischen Ode erworben hatte. Früh schon war in Italien, etwas später in Frankreich in den Landessprachen eine neue Kunstbichtung entstanden, die, von Gelehrten ausgehend, sich auch in den höheren Kreisen Ansehen zu verschaffen wußte. In Spanien und England hatte die Volksliteratur sich für so viele Sinsstüffe der Nenaissanzehildung empfänglich erwiesen, daß sie ohne Sinduße an Krast und Frische allen Kreisen der Nation etwas zu bieten vermochte. Die hösisch geschulten Dichter Pulci, Bojardo, Ariosto wußten in ihren Orlando-Spen die alten, im italienischen Bolke lebendigen Geschichten von Karls des Großen Paladinen (Reali di Francia), mit Feenmärchen und Schwänken vermischt, zugleich nach den Kunstsordenungen und doch volkstümlich zu gestalten.

In Deutschland dagegen gingen weit über den Anfang des 17. Jahrhunderts hinaus die Volksliteratur, wie sie uns Nachlebenden am reizvollsten in Hans Sachsens liebenswürdiger Person und treuherzigen Neimen verkörpert ist, und die lateinische Gelehrtendichtung zum Schaden beider gesondert ihre eigenen Wege. Das eine, was der Literatur not tat: eine harmonische gegenseitige Durchdringung der volkstümlichen Elemente und der vom Humanismus erweckten Kunstsorm, erfolgte nicht im entscheidenden rechten Augenblick. Es erfolgte statt dessen später eine einseitige Neugestaltung der deutschen Poesie von Gelehrten für Gelehrte. Wie ein zu erledigendes Schulpensum wurden im 17. Jahrhundert, als die volkstümliche Kraft zu erlahmen begann, alle möglichen fremden Muster der deutschen Kunstdichtung zur Nachahmung aufgestellt. Es dauerte dis zum Auftreten Herders und dem Hereindrechen von "Sturm und Drang", ehe nur die Forderung einer ursprünglichen nationalen Kunst erhoben ward. Und selbst der klassischen Dichtung Weimars, in der Goethe endlich die Alten nicht als Hüter der Schule zurückließ, sondern kühn mit hinaus ins Leben nahm, kann der Borwurf nicht erspart bleiben, daß sie den antiksserenden Elementen zeitweise, wie es in Schillers "Braut von Messsina", Goethes "Achilleis" und "Bandora" geschah, ein zu großes Übergewicht eingeräumt habe.

Die Aufgabe bes 16. Jahrhunberts, die Volksliteratur ohne Schädigung ihrer Eigenart durch Berbindung mit der antiken Kunstform und Bildung zu veredeln, konnte weder das notzbedrängte, geistig ärmere 17. Jahrhundert noch das mächtig aufstrebende Aufklärungsjahrzhundert mehr erfüllen. Die frischen volkstümlichen Kräfte des 16. Jahrhunderts waren an seinem Ausgange bereits im Versiegen. Der große Geisterkampf der Reformation war längst in ein engherziges theologisches Sezänk ausgeartet, das eine freie Vildung, wie der Humaniszmus sie angebahnt hatte, fast unmöglich machte. Abolf Sterns Noman "Die letzten Humanisten" (1880) enthüllt ein anschauliches Vild von der Unterdrückung freier Vildungsiden durch theologische sinstere Anschauungen. Nicht jede einzelne Dichtung soll man auf die Weltzanschauung ihres Versassens hin prüsen. Aber eine große Kunstdewegung wird jederzeit nur im Zusammenhang mit einer tiefgehenden geistigen Strömung eintreten. Die Umgestaltung der Literatur im 17. Jahrhundert erfolgte in einem Augenblicke, in dem das religiöse Leben in konsessionen Streit und in Formelwesen erstarrt war und philosophische Bildung in der Nation weder gepstegt wurde noch überhaupt sich bemerkbar machte. Als man mühsam eine

neue Ausbrucksweise und Kunstform gefunden hatte, hatte man in ihr allzuwenig zu sagen. Es sehlte, soweit man nicht die Zeitgebrechen satirisch angreisen mochte, an geistigem Gehalte. Denn wenn auch von 1596 an die großen astronomischen Schriften des Schwaben Johann Repler erschienen, durch welche die Entdeckungen des Westpreußen Kopernikus erst ihren richtigen Abschluß fanden, so wurden beider Ibeen wahrhaft fruchtbar doch erst für das Geistestleben späterer Geschlechter.

Bährend am frangöfischen, englischen, ja zeitweise sogar am spanischen Sofe bie Literatur in ber Lanbessprache Anrequing und Schut fand, erwies sich bas öfterreichische Erzhaus, bas nun ichon herkömmlicherweise bem Deutschen Reiche fein Oberhaupt gab, bem beutschen Geistes-Ieben völlig entfrembet. Kaiser Max I. hatte in beutschen Reimen noch einen Versuch gemacht, bie allegorische Ritterbichtung zu beleben. Sein Nachfolger, ber hispanische Karl, erklärte beutsch als die Sprache für Pferbe. Was diese Abneigung des Kaisers gegen die Volkssprache für die beutsche Literatur bebeutete, können wir aus einem Borgang in ber englischen Literatur ersehen. Auch in England gab es wie bei uns Leute, die im Gebrauch ber Landessprache eine Entwürbigung bes Gelehrtenstandes erblidten. Auf ihre Vorwürfe entgegnete ber hochgelehrte Roger Afcham in seinem volkstümlichen Buche über bas Bogenschießen ("Togophilus", 1545): "Bollte mich einer tabeln, sei es, weil ich mich mit einem folchen Gegenstande befasse, sei es, weil ich über ihn in englischer Sprache schreibe, so antwortete ich ihm: die Sprache, die der beste Mann im Reiche bes Gebrauches wert halt, bie wird für mich, einen ber Geringsten, auch nicht zu schlecht zum Schreiben sein." In ber lateinischen und griechischen Sprache sei ja bereits alles jo vortrefflich getan, daß niemand Befferes in ihnen leiften könne; nun gelte es, die kummerlich zurlidgebliebene Landessprache zu fördern. Als bagegen in Deutschland achtzig Jahre später Martin Dvit die Aufmerksamkeit des vornehmsten Mannes des Reiches, Kaiser Ferdinands II. auf seine Poesie lenken wollte, ba mußte er, ber Borkampfer ber beutschen Sprache, sein Ehrengebicht auf die österreichische Monarchie erst ins Lateinische überseten.

Die Jahrzehnte, in benen das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit völlig zurücktrat vor den religiös-politischen Parteizielen und das deutsche Land den Tummelplatz für Schweden und Spanier, Franzosen und Italiener, Kroaten und Wallonen abgab, waren sür die Schaffung einer neuen Nationalliteratur so ungünstig wie nur möglich. Die Dichtung des 17. Jahrhunderts genießt daher auch eines üblen Ruses, und sie hat außer einigen Kirchenliedern, Epigrammen und Grimmelshausens kulturgeschichtlich wertvollem Romane nichts geschaffen, was sich noch heute lebenskräftig erweisen könnte.

Das Bild und unser Urteil ändern sich dagegen sehr zugunsten jenes verrusenen Literaturabschnittes, wenn wir die trübseligen politisch-sozialen Zustände, den theologischen Geisteszwang und die drückende Herrschaft irreleitender poetischer Theorieen berücksichtigen, die mit dem Autoritätsanspruche des klassischen Altertums Geltung forderten. Da erscheint die zwar pedantische, doch wohlgemeinte Arbeit jener Sprachgesellschaften, der vielen mit dem offiziellen Lorzbeer gekrönten und ungekrönten Poeten doch schließlich in ganz anderem Lichte. In die Dichtung als seine letzte Zuslucht rettete sich, was der konfessionelle Haber noch an vaterländischem Empfinden übriggelassen hatte. Aus der Literatur ertönte immer von neuem der Aufruf zum Kampse gegen die um sich greisende Sucht, fremde Sprache, Kleidung, Sitte nachzuässen. Zartes und männliches Empfinden rang in den Liedern eines Dach und Fleming nach Ausdruck, wie das religiöse Gefühl trot aller dogmatischen Starrheit, von der das herrschende Kirchentum sich einzig leiten ließ, nach wie vor im Kirchenliede verwandte fromme Herzen ergriff. Und blicken

wir nicht auf die hochgewölbten Peruden jener mühfam reimenden Poeten, sondern ihnen Aug' in Auge, so lernen wir auch hier mehr als einen in seiner rein menschlichen Tüchtigkeit liebgewinnen. Der Alexandriner und die ganze geschraubte Redeweise des 17. Jahrhunderts lagert wie eine Schneedede auf der Literatur. Aber unter dieser Schneedede gewahren wir bei genauerer Untersuchung doch manche schüchterne Triebe, die dann unter der Aufklärungssonne des 18. Jahrhunderts gar stolz und freudig in die Höhe schoffen.

### 1. Die Begrundung der dentschen Benaissance-Dichtung. Die Opihische Schule und die Sprachgesellschaften.

Weitverbreitet war um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert das Gefühl, daß die beutsche Literatur hinter jener der Nachbarländer, vor allem der französischen, holländischen und italienischen, zurückgeblieben sei. Man erkannte die Notwendigkeit einer Umgestaltung der einheimischen Dichtkunst und der Rückgewinnung des an die lateinische Sprache verlorenen Bodens. Schon im Jahre 1601 warf Theodald Hod (geb. 1573), ein an den Hof des böhmischen Dynasten von Rosenberg verschlagener Pfälzer, in seinem "Schönen Blumenfeldt" die Frage auf, warumb wir nicht in unserer deutschen Sprache auch "zwisse Form und Gsat" machten, um "die Kunst des deutschen Carmen bei Mann und Weiben in Ansehen zu bringen".

Die alten gelehrten Boeten wie Birgil und Ovid, die wir so hoch bewunderten, hätten doch auch in ihrer Muttersprache gesungen. Wir Deutschen dagegen sparten kein Müh' und Fleiß, fremder Völker Sprache zu erlernen, indessen wir die eigne unwert hielten und nicht glauben wollten, daß man im Deutschen so wohl, artlich und zärtlich wie im Welschen und Französischen dichten könne. Allein die Leser, klagt er, wollen sich von den kunstlosen, leeren Fabeln nicht trennen, wie dem Narrenschiff und Eulenspiegel, dem hürnen Sehrid mit seinen Zwerge, Faust und Fortunat, Paulis "Schimpf und Ernst", Fischarts "Pantagruel".

Während Hod in dieser Weife über die ältere volkstümliche Literatur den Stab bricht, kommt er doch selber in der Mehrzahl seiner Arbeiten nicht über das Alte hinaus. Seine unter Benutzung der Aventinischen Chronik (vgl. Bb. 1, S. 279) abgefaßten Gedichte über den Urssprung und die älteste Geschichte der Deutschen erinnern an die schlimmsten Reimereien der Meistersinger, und die moralisierenden Ermahnungen in anderen Gedichten mischen sich selksiam mit Anklängen an den Minnedienst. Dem bewußten Streben nach einer kunstvolleren, gefälligen Ausdrucksweise folgt immer unvermerkt der Rückfall in die alte plumpe Gedeweise. Allein gerade dieser Wechsel von Altem und Neuem macht den an der Schwelle des Jahrhunderts stehenden Dichter, der im Hofz und Liedeskleben wie als hart verfolgter Agent der protestantischen Partei in Böhmen mannigsache bittere Erfahrungen sammelte, zu einer bedeutsamen und lehrreichen Erscheinung. Wenn aber fünszehn Jahre später Georg Rodolf Weckherlin mit seinen ersten Versuchen sich hervorwagt, so zeigen diese schon ein viel neumodischeres Gepräge.

Wecherlin will seine kunstreichen und werten Berse "weber für noch von allen" schreiben; nur weisen Fürsten, ben Göttern und Göttinnen bieser Erben, und Gelehrten strebt er zu gesfallen. Damit tritt ein ganz bestimmter Charakterzug ber neuen Poesie hervor, ber sie scharf von ber vorangehenden volkstümlichen bes 16. Jahrhunderts scheibet. Die horazische Gleichsgültigkeit gegen das Urteil der Ungelehrten, das vulgus profanum, gehört von nun an gleichsam zu den Anstandspssichten des Kunstdichters. Das auch dem Bolke Anteil an der Dichstung zukommt, mußte Herber als eine kaum geahnte Wahrheit neu entbeden.

Nachbem Weckherlin (geb. 1584 zu Stuttgart) als Tübinger Student einigen württembergischen Prinzen nähergetreten war, hat er schier sein ganzes Leben oder doch mehr denn vierzig Jahre in großer Herren, Fürsten und Könige Diensten, Geschäften und Reisen zugebracht. Die diplomatischen Aufträge, die ihn schon 1607 nach Frankreich und dann für mehrere Jahre nach England führten, waren für seine dichterische Ausdildung entschiedend. Während in der Heimat die deutsche Dichtung am Hofe noch durch den Pritschmeister vertreten war, der, hald Festspruchdichter, hald Lustigmacher, zur niederen Dienerschaft gehörte, lernte Weckherlin auf seinen Reisen die hössische Renaissancepoesie in den Landessprachen und ihre Schätzung seitens der vornehmen Kreise kennen. Wenn die Unerfahrenen meinten, die deutsche Sprache sei viel zu grob, um in ihr der französischen und englischen Dichtung Schenbürtiges zustande zu bringen, so fühlte er sich berusen, durch eigene Gedichte die Torheit der Verächter "teutscher Poesei" kund zu machen. Und so tritt er denn von 1616 an als vielgewandter deutscher Gelegenheitsdichter am Stuttgarter Hofe auf, an dem vierzig Jahre früher der junge Tübinger Magister Nikobemus Frischlin (vgl. Bb. 1, S. 302) seine biblischen Komödien in lateinischer Sprache zur Aufführung gebracht hatte.

Wo Weckerlin eine Art bramatischer Auftritte auszustatten hatte, wie z. B. in bem für die Geschichte ber mundartlichen Dichtung wichtigen "Schwäbischen Bauern Kartell", wählte er sich nicht die satirischen Komöbien seines unglücklichen Landsmannes zum Vorbilbe, sons bern die Maskenspiele (Masques), wie er sie am Stuarthose in kunstvoller Ausbildung kennen gelernt hatte. In der derbkomischen Namengebung griff er nebenbei auf das ältere deutsche Fastnachtsspiel zurück.

Als Wedherlin in fpateren Sahren feine "Geiftlichen und weltlichen Gebichte" fam= melte (Amsterdam 1641 und 1648), hat er den Opipianern gegenüber in seinen Vorreden betont, daß er bereits vor ihrer "vermeinten größeren Wissenheit" die neue Kunst "mit vor unerhörter Prob" in Deutschland eingeführt habe. Und in der Tat bildeten die beiden Bücher seiner "Oben und Gefänge" (1618/19) eine neue Ericheinung auf bem beutichen Selikon. Co "Boratianisch" hatte in beutschen Reimen noch keiner gesungen; er zuerst hat, ein früher Borläufer bes Halleschen Kreises bes 18. Jahrhunderts, Nachbildungen anakreontischer Trink- und Liebesgebichte versucht. Rein anderer beutscher Dichter hatte bie noch in Scheffels "Trompeter von Sädingen" angefungene englische Rönigstochter, die Rurfürst Friedrich V. als feine Gemablin nach Heibelberg heimführte, in so kunstvoll höfischen Strophen bei ihrem Ginzuge in bie Pfalz (April 1613) begrüßen können, wie Wedherlin tat. Auch er selber holte sich eine Braut, seine geliebte Myrta (Elisabeth), aus England. Freilich, wenn Weckherlin, ber seinem Herzog von Kriegszügen abriet und noch 1616 die friedlichen Ajpekten in Deutschland feierte, hätte ahnen können, daß die schönste Krau Pfalzaräfin den Ausbruch des Krieges beschleunigen wurde, so wurde er sie wohl minder aufrichtig bewillkommt haben. Denn wenn er auch als Hofbichter mit Hulbigungen nicht fparte und von ber Fürsten milber Hand bie "Übergulbung ber phobischen Saiten" erwartete, fo ließ er boch im Gesange ber Musen an ben Markgrafen von Baben ben Dichter aussprechen: "Des Volks Wolfahrt soll bas höchst Gesat fein."

Nur den Anfang des Dreißigjährigen Krieges hat Weckherlin noch in seiner schwäbischen Heimat erlebt. Im Frühjahr 1624 war er bereits englischer Unterstaatssekretär. Da er noch 1647 dem vertriebenen Kurfürsten Karl Ludwig seine weltlichen Gedichte widmete, so mußte er wohl beim Siege des Parlaments über den König seine Stelle verlieren. Sein Nachfolger wurde wieder ein Dichter, kein geringerer als John Milton. Und als Milton erblindete, da

wurde ihm sein sprachenkundiger Borgänger aufs neue zur Unterstützung beigesellt. Am 13. Februar 1653 ist Weckherlin zu London gestorben.

Bährend bes langen Aufenthaltes in England mußte sich ber formale Ginfluß ber englischen Lyriker auf Beckherlins Dichtung natürlich verstärken. Der Inhalt seiner Gebichte aber zeugt von treuer Teilnahme an ben Rämpfen und Leiben bes alten Baterlandes. Er ermahnt in bem Sonett "An bas Teutschland" zum Ausharren und seiert die protestantischen Kriegs= manner, vor allem Suftav Abolfs Gedächtnis, und die Landgräfin von heffen. Auch Opis wird in einem eigenen Sonette Anerkennung ausgesprochen, aber gerade die Opitische Reform hat ihrem Vorläufer Verbruß bereitet. Bielleicht als ber erfte hatte Wecherlin beutiche Sonette gebaut und ben frangösischen Mexanbrinervers nachgeahmt, die Vermeibung von Fremdwörtern gefordert. Den iambischen ober trochäischen Rhythmus zeigt die große Mehr= aabl feiner Gebichte, aber feinen Versbau burchgängig bestimmten Gefeten zu unterwerfen, baju konnte er sich, auch nachbem bie Opitischen Regeln maßgebend geworben waren, nicht verstehen. Seine Entfernung aus bem Vaterlande mochte dazu beitragen, ihn die Bedeutung ber Opigifchen Reformen verkennen zu laffen. Unter biefen Umftanben half es auch nichts mehr, daß man ihm in seiner schwäbischen Seimat stets ein ehrendes Andenken bewahrte. Seit 1624 hatte Sübbeutschland selbst seinen Ginfluß auf ben weiteren Gang und die Wertschätzung ber Literatur auf lange hinaus verloren. In Weckherlin, ber 1618 als ein Bahnbrecher ber beutschen Renaissancebichtung erschienen mar, fab bie Opitische Schule balb einen Burudgebliebenen, Veralteten, ba er sich im Versbau ihren strengeren metrischen, als Schwabe ihren sprachlichen Anforderungen nicht unterwerfen wollte.

Als im Anfang bes 19. Jahrhunderts Alt-Heibelberg zu neuem wissenschaftlichen Leben aufgerusen ward und die Sammler alter Lieber und Schriften, Arnim und Brentano, sich am rauschenden Neckar einfanden, da ließ Brentano in dem prächtigen "Lied von eines Studenten Ankunft in Heibelberg" der verjüngten Hochschule auch von ihrem einstigen Schüler einen Glück-wunsch aussprechen, von dem Studenten Opit von Boberfeld. Martin Opit hat in seinem kurzen Leben vieler Menschen Städte und Sitten als kluger Beodachter kennen gelernt, allein Heibelberg und seinen dortigen Freunden hat er stets eine sehnsüchtige Erinnerung gewahrt. Er wird warm, wenn er in seinen Briesen auf die dort verlebte Jugendzeit zu sprechen kommt, und nimmt an allem Anteil, was den Mitgliedern seines Heibelberger "Engeren" widerfährt, über die so bald und jäh die Kriegsnot hereingebrochen war.

Die unruhige Politik der pfälzischen Wittelsbacher stand bei den deutschen Fürsten in keinem guten Ruse. Nicht nur von ihren bayrischen Bettern, die an der Spike der streng katholischen Partei ihren Vorteil zu finden glaubten, auch von den, Religionsverwandten der Augsburgischen Ronsession" wurden die Absichten des reformierten Heidelberger Hoses mit Mißtrauen verfolgt. Während die lutherischen sächsischen Rurfürsten, konservativ gesinnt, sich an das österreichische Erzhaus anschlossen und jede Störung der bestehenden Besitzverhältnisse sernzuhalten suchten, strebten die undefriedigten Pfalzgrasen darnach, dem Calvinismus die gleichen Rechte wie Kathosliken und Lutheranern und sich selbst dabei Wacht und Einsluß zu verschaffen. Sifrig beteiligten sie sich an den Kämpsen der Hugenotten gegen die Krone Frankreich, und die Verbindung mit den französischen Glaubensgenossen hatte zur Folge, daß am Heidelberger Hose zuerst franzzösische Sprache und Sitte vorbildlich wurden.

"Die herrschaften", lagte der Pfälzer Woscherosch, "meinen nicht, daß ein Diener etwas wisse oder gelernt habe, wenn er seine Schriften nicht bergestalt mit welsche nud lateinischen Börtern ziere und

schmude. Und geschieht oft, daß ein gut Gesell, der sich des huren Teutsch gebraucht und solcher unteutschen Reden sich mit allem Fleiß mußiget und enthält, für einen unverständigen Gel gehalten oder wohl gar abgeschaffet und an seinem Glüde wird verkurzt."

Doch waren es eben diese unruhigen pfälzischen Wittelsbacher, die das schönste Denkmal deutscher Renaissancekunst, das Seidelberger Schloß, dauten, in dessen Stil deutsche Art und fremde Runst so wunderbar vereint zusammenwirkten, wie es ihnen in der Poesie leider nicht gelingen sollte. In Heibelberg hatte Konrad Celtis die Sodalitas litteraria Rhenana zur Pflege der Poesie, freilich der lateinischen, gegründet; in Heibelberg waren die ersten humanistischen Komödien von Wimpheling und Reuchlin, auch sie selbstverständlich in Latein, ausgeführt worden. Ott Heinrich, dessen Namen heute noch der schönste Teil der Schloßruine lebendig erhält, freute sich der Reibung der Geister, vor der es Melanchthon graute, als er am pfälzischen Hose die verschiedensten Männer aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz vereinigt fand. Für die Pflege der deutschen Poesie in Heibelberg war es aber wichtig, daß der vielgewanderte und ersahrene Paul Schede oder Melissus (1539—1607), wie er nach Humanistenbrauch seinen Namen latinisserte, sich in Heibelberg niederließ.

Vielleicht hat das Beispiel befreundeter französischer Dichter den berühmten lateinischen Poeten bewogen, auch seinerseits in der Muttersprache zu schreiben. In seiner Übersetung der Psalmen Clement Marots (1572) hat er die französischen Berse unter genauer Beibehaltung der Cäsur verdeutscht, ja in einem Falle sogar streng gedaute Terzinen, die ersten in unserer Sprache, gewagt. Zwar wurde seine steisgelehrte Übertragung aus dem Felde geschlagen durch die gewandtere des Königsberger Prosessors Ambrosius Lobwasser (1573), der dei der deutschen Wiedergabe nicht nur gleich viel Verse erzwang, sondern der Melodie zuliebe auch im einzelnen Verse ebenso viele Silben beibehielt, wie die französische Vorlage auswies. Schede hat jedoch, als er 1602 in Heidelberg starb, außer diesen Psalmen auch noch andere, frischer anmutende deutsche Poesseen hinterlassen, die noch heute auf uns wirken.

Aus Briefen und aus dem "Anhang underschiedlicher außgesuchter Getichten", den Julius Wilhelm Zinkgref (1591—1635) seiner Straßburger Ausgabe von "Opicii teutschen Poemata" 1624 beifügte, lernen wir Schedes Lieder und den Heibelberger Dichterkreis kennen, der sich um Schede, den berühmten Philologen Janus Gruterus, die kurfürstlichen Räte Peter Denaisius und Michael Lingelsheim scharte. Opit sand im Hause Lingelsheims als Erzieher seines Sohnes Aufnahme. Bald priesen die Leibelberger den jungen Schlesier als den Herold der neu ankommenden Göttinnen, der den großen Unterschied zwischen einem Poeten und einem Reimenmacher recht gewiesen habe. Zinkgreß lyrische Anthologie erscheint wie ein erster früher Musenalmanach. Ein literarischer Freundeskreis, nicht ganz unähnlich dem, wie er sich später im Göttinger Hain zusammensand, tritt hier für eine neue literarische Richtung ein.

Mit scharf ausgeprägter Tendenz wollen die Heidelberger zu einer neuen Kunst ausmuntern, denn was bisher von Bersen herumgetragen worden sei, möchte unserer Sprache mehr Schande als Ehre bereiten. Jest müsse die teutsche Musa in ihrer Muttersprache ihre guten Sinnen zeigen und gleich den Ausländern, die sich einbilden, die Leitern zum Parnaß mit sich emporgezogen zu haben, der Poeterei Kleinod gewinnen. In Wechbersis begrüßen die Heidelberger einen Kunstgefährten. Die "zu weitleuffigen" Poemata Fischarts dagegen bleiben, obwohl Zinkgref persönlich an ihrer Natürlichkeit und ihrem poetischen Reichtum Gefallen hegte, ausgeschlossen, weil sie "noch der alten Welt", d. h. der altmodischen kunstlosen Dichtungsart, angehörten.

Gleichwie aber Zinkgref selbst in ber vielbenutten Sammlung seiner "Apophthegmata" (Straßburg 1626) Liebe und Berständnis für die gute volkstümliche Art zeigte, wie sie in "ber Teutschen scharpffinnigen klugen Sprüchen" zutage trat, so wird in diesem Heidelberger

Dichterkreise überhaupt ein erfreuliches Bemühen erkennbar, die angestrebte neue Kunstsorm mit volkstümlich poetischen Elementen zu durchdringen. Es macht sich doch fühlbar, daß wir uns hier in eben dem südwestlichen Winkel Deutschlands bewegen, aus dem in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch die letzten Anstrengungen der alten Dichtung hervorgegangen waren. Die frische Rhein= und Mainluft wehte die Töne des Volksliedes, wie es der gelehrte Melissus in seinem "Not Röslein wollt' ich brechen" anstimmte, auch in die Studierstube hinein. Zinksgref seierte wie vor ihm Fischart und anderthald Jahrhunderte nach ihm der junge Goethe das Wunderwerk des Straßburger Münsters. Mit Recht durfte Achim von Arnim im Vorwort zu "Des Knaben Wunderhorn" Zinkgrefs "Vermanung zur Dapfferkeit" rühmen, denn trot der Überschrift "nach Form und Art des griechischen Poeten Tyrtäi" tönt aus den gedrungenen Alexandrinern vernehmlich die kriegerische Empsindung des alten deutschen Landsknechtsliedes "Kein schön"rer Tod auf dieser Welt als auf der grünen Heibe".

Der unheilvolle Sieg, den die von antiken Lefefrüchten zehrende einseitige Gelehrtenpoesie alsbald über die volkstümlicher gefärdte Renaissancekunst des Heidelberger Kreises davontrug, kann kaum schärfer zum Ausdruck kommen, als wenn wir Zinkgrefs "Bermanung" mit Opit" "Lob des Krieges-Gottes" von 1628 vergleichen. Während Zinkgref mit festen Strichen nach der Wirklichkeit das Elend des vom Feinde überwältigten Landes ausmalt, um dadurch die "dapsfern Kriegsgenossen" noch mehr zur unverdrossenen Einsehung des Lebens für den Schut der Heiner Lieben anzuseuern, und todesmutiges Ausharren in der Schlachten Flut preist, plündert Opits die antike Wythologie und Geschichte, um durch möglichst viel gelehrte Anspielungen Wissen und Fleiß ans Licht zu stellen. In den Bersen wie im Leben erscheint ihm das Horazische Schildwegwerfen als nachahmungswürdiges Beispiel. Die "Laudes Martis" sind ein Prunkstüd der neuen Kunst, neben dem die "Bermanung" wie ein schlichter Dürerscher Holzschnitt zu Gemüte spricht.

Es ist für die Entwickelung der neuen deutschen Renaissancepoesie bezeichnend, daß Opits selbst die von Zinkgref besorgte Ausgabe seiner Poemata verleugnete. Der nach dem Süden gezogene Student war von der leichten rheinischen Lebenslust erfaßt worden und hatte mit Liebesliedern, wie "Ist irgend zu erfragen ein Schäfer an dem Rhein", eingestimmt in die Töne der Heidelberger, die Runst= und Volksgesang in der neuen Dichtung verschmelzen zu können glaubten. Der Kriegssturm, der nach Friedrichs V. Niederlage vom Prager Weißen Berge her gegen die alte Residenz des böhmischen Winterkönigs und pfälzischen Kurfürsten herandbrauste, machte auch Opits Ausenthalt in Heidelberg und der dichterischen Vereinigung ein vorzeitiges Ende. Und der nach langer Wanderung nach Schlesien zurückgekehrte Theoretiser Opits nahm Anstoß an Zinkgrefs Sammlung seiner eigenen Gedichte "von Venus" Eitelkeit und von dem schoden Lieben, der blinden Jugend Lust" teils wegen der keck lebendigen Wendungen einzelner Gedichte, mehr aber weil die meisten nicht den strengeren Ansorderungen an die Form entsprachen, wie er sie als Lehrmeister der deutschen Poesie nunmehr aufstellte.

Martin Opik (siehe die Abbildung, S. 9), der die alte literarische Vorherrschaft Sübbeutschlands auf den Norden übertragen sollte, ist im schlesischen Bunzlau am Bober am 23. Dezember 1597 geboren. Seine Eltern, schreibt er einmal einem vertrauten Freunde, seien zwar nicht reich, doch hätten sie Felder, Garten, Wald und Haus, wo er in Ruhe wohnen könnte. Zu dieser Ruhe ließ ihn aber sein ehrgeiziger Sinn niemals gelangen. Der Knabe zeigte ein so helles Ingenium, daß er von der Heimatsschule an das Breslauer Magdaleneum und dann an das akademische Gymnasium zu Beuthen (in Niederschlessen) geschickt wurde. Den blühenden Zustand der schulen hatte schon Melanchthon gerühmt. Daß die lateinischen Carmina ihres begabten Zöglings früh Beifall fanden, war selbstwerständlich. Daß der "candid. poes. ac philol. studiosus" aber noch vor seinem Abgang an die Universität

Frankfurt a. D. sein erstes Lehrbuch ber Poeterei, ben "Aristarchus", schreiben konnte, versbankte er boch weit mehr bem angeborenen Triebe zur vaterländischen Sprache und "von Kindsheit an betätigter Gunst zu bieser eblen Kunst" als vereinzelten Anregungen seiner Lehrer.

Am 17. Juni 1619 wurde Opit in Heibelberg immatrikuliert. Die Ginschließung ber pfälzischen Hauptstadt durch die Spanier wartete er nicht ab, so volltönend er auch zuerst davon

gesprochen hatte, auf dem Shrensplate die Freiheit zu verteidigen oder vor der Unterwerfung zu sterben. Mit seinem Freunde Hamilton, den wir in Zinkgrefs "Anhang" auch als dichterischen Genossen kennen lernen, zog er den Rhein hinab, um in Leyden den niederländischen Apollo zu verehren, Daniel Heinstuß, dessen Lobgesang Jesu Christi und Hymnus auf Bachus er verdeutschte.

Von Holland begleitete er Samilton in seine banische Beimat und kehrte erst im Sommer 1621 von Jütland nach Schle= fien gurud. Nur für furze Beit, benn schon im nächsten Dai folgte er einer Berufung bes evangelischen siebenbürgischen Kürsten Bethlen Gabor als Brofeffor an bas Gymnasium zu Beißenburg. Mag er wirklich bas Wagnis, von bort aus eine Reise nach Athen zu unternehmen, geplant ober nur bichterisch mit bem Gebanken gefpielt haben, mit ber antiquarischen Erforichung Siebenbürgens felbst mar es ihm jebenfalls Ernft. Bis an seine letten Tage arbeitete er an



Martin Opis. Rach bem Schabtunftblatt von Johann Jatob Saib (1704 bis 1767), in ber t. t. Familien - Fibeitommifbibliothet zu Wien. Bgl. Tert, C. 8.

einer groß angelegten "Dacia antiqua", die sein gelehrtes Lebenswerk bilden sollte. Die Sammlung der schönen römischen Inschriften "unter den Gebeinen, mit Heden ganz verschrenkt", war sein einziger Trost in dem halbbarbarischen Lande, das er in den Alexandrinern von "Zlatna, oder von Rhue des Gemütes" besang. Auch im Gedichte entwidelte er dabei seine historischen Kenntnisse über die Geschichte Siebenbürgens in der Römer und Goten Zeit, um dann zur Beschreibung des Landes und seiner Schäte überzugehen und nach einem Ausblick auf die niederländischen Glaubensversolgungen Albas das ruhige Landleben und seine Reize zu preisen, zum Schlusse aber seiner eigenen dichterischen Tätigkeit zu gedenken.

Die Rückfehr nach Schlesien war leichter auszusitihren, als eine passende Anstellung in der Heimat zu sinden. Im Februar 1625 schloß Opit sich einer schlesischen Gesandtschaft nach Wien an und empfing dort aus des Kaisers eigenen Händen den Lorbeer. Die nach italienischem Vorbild eingeführte Dichterkrönung hatte jedoch längst den Glanz eingebüßt, der bei Celtis' und noch bei Huttens Krönung sie umstrahlte. Im Laufe des 17. Jahrhunderts wuchs die Jahl der kaiserlich gekrönten Poeten und Pfalzgrafen, deren jeder das Recht hatte, wieder andere zum poeta laureatus zu kuren, derart an, daß ihr Ansehen völlig schwand. Von einer günstigen Wirkung der ganzen Sinrichtung auf die deutsche Literatur kann jedenfalls nicht die Rede sein.

Wichtiger als die Dichterkrönung und die später folgende Erhebung in den Abelstand als Opit von Boberfeld war für Opit, den es stets danach verlangte, eine Rolle auf dem Weltztheater zu spielen, die auf der Gesandtschaftsreise angeknüpfte Bekanntschaft mit dem schlessischen Kammerpräsidenten Hannibal von Dohna. Als Führer des kaiserlich gesinnten katholischen Abels war der Burggraf Dohna, den Opit bald als seinen einzigen Mäcenas pries, in Schlesien tief gehaßt. Opit nußte sich bei seinen Freunden entschuldigen, als er, der Protestant, aus dem Dienst der evangelischen schlessischen Herzöge in den des gewalttätigen Förderers der Gegenzesonnation trat. Doch klingt sein Lob des erhabenen Patrones (vir rectissimi ingenii), der ihm persönlich Religionsfreiheit zugesichert hatte, stets aufrichtig und warm.

Und in dem Augenblicke, in dem, wie sein dichterisch begabter Freund Christof Köler (Colerus) ihm klagte, ganz Suropa durch den Zwiespalt der Religionen verwüstet ward und so viele Tausende durch den Wahn der Frömmigkeit dahingerafft wurden, wahrte der weltkluge Opit auch in religiösen Dingen seine kühle Verständigkeit. Er übersette nach Dohnas Willen die Bekehrungsschrift eines Jesuiten, wie er auf den Wunsch des Herzogs von Lieguitz-Brieg die "Sonntagszund fürnehmsten Festtagsepisteln" in deutsche Reime gebracht hatte.

Dohna gewährte seinem Geheimschreiber, ber ihn auf diplomatischen Fahrten und ins Kriegslager begleitet hatte, 1630 die Mittel zu einer Reise nach Paris, die ihn zu Straßburg und Heibelberg auch mit den alten Freunden wieder zusammenführte. Die Verbindung mit dem aus seinem Vaterlande verbannten holländischen Staatsrechtslehrer Hugo Grotius war für Opit die wertvollste Frucht seines Pariser Ausenthaltes.

Durch die Vertreibung Dohnas aus Breslau erhielt Opit seine Unabhängigkeit zurück. Noch im Todesjahre des Burggrafen kam er als Mitglied einer Gesandtschaft der schlesischen Herzzöge an den schwedischen Reichskanzler Oxenstierna nach Frankfurt a. M. und sand an dem dänischen Königssohne Prinz Ulrich von Holstein einen neuen Gönner. Ihm widmete er nun sein
bestes und umfangreichstes Werk, die schon in Jütland entstandenen, aber bisher vorsichtig
zurückgehaltenen vier Bücher "Trostgedichte in Widerwertigkeit des Krieges" (1633).

Mit ihnen wünschte er den Wangel eines für Deutschland so bald nicht zu erhossenden Epos in etwas zu ersetzen. Die Greuel der schweren Kriegeslast führt er vor, um seine evangelischen Glaubensgenossen zu standhaftem Ausharren in der Mannheit Burg zu ermahnen. Wer die Gewissen zwingen wolle, werde nur Müh' und Zeit verlieren. "Der Leib ist untertan, der Geist ist nicht zu zwingen." Das Leben ist mit engen Planten umfäumt, ewig aber dauern Lohn und Strase, die der höchste Gott nach unserer Durchsahrung dieser wilden See erteilen werde.

Der Widmung an den Prinzen, den "Hort meines Baterlandes und der Freiheit", mußte Opit auf dem Fuße eine Gedächtnisschrift auf den im Kampfe Gefallenen folgen lassen. Zu=nächst blieb er im Dienste der schlesischen Herzöge, denn Wallensteins Plan, ihn als Lehrer der Poesie an eine auf seinen Gütern zu errichtende Universität zu berusen, ist, wenn er überhaupt jemals bestand, nicht über die ersten Gedanken hinausgekommen. Dagegen führte den Dichter der

Dienst ber Herzöge von jest an wiederholt ins schwedische Lager, wo er sich Baners Vertrauen errang. Der ehemalige Diener Dohnas hatte sich den Schweden nun so eng angeschlossen, daß er nach dem Prager Frieden, der dem Kaiser zeitweilig das Übergewicht wiederverschaffte, es geraten sand, aus Schlessen nach Thorn zu klüchten. Dort gewann er die Gunst des polnischen Königs Wladislaus IV., der ihn nach Überreichung eines Lobgedichtes zum polnischen Hofphistoriographen ernannte. Trot des seindlichen Verhältnisses zwischen Polen und Schweden wirkte Opit aber auch in dieser Stellung im geheimen als schwedischer Agent. Baner und Oxenstierna wußten den Wert seiner vertraulichen Mitteilungen zu schähen. Mitten in politischer Tätigkeit, gelehrten und poetischen Arbeiten wurde er, als er einem Bettler Almosen reichte, von der Vest angesteckt und starb in Danzig am 20. August 1639.

Opit hatte einmal ber hoffnung Ausbrud gegeben, die Bahn, die er zuerst ben Bierinnen (Musen) im beutschen Baterlande gebrochen habe, möge von Geschickteren höhergeleitet werden, sobald nur erft ber "harte Krieg wird werben hingelegt". Als ber "Herzog beutscher Saiten" nun bahinichieb, ba klagte um ben Binbar, homer und Maro unfrer Zeiten eine zahlreiche Dichterschar, bie ihn als ihren Meister, seine Lehre und sein Beispiel als ihr Muster anerkannte. Und wenn bie Nürnberger und die jüngeren Schlesier auch feine Trodenheit rügten, fo blieb boch über ein Jahrhundert ber Ruhm bes "Baters ber beutschen Boesie" unangesochten. Die Gegner Gottiched und Bodmer ftimmten im Lobe feiner Bortrefflichkeit überein. Dbwohl Dpig felbst noch in seinem letten Lebensjahre burch ben Drud bes "Annoliebes" (vgl. Bb. 1, S. 70) ein wichtiges Denkmal altbeutscher Dichtung vor bem Untergang gerettet hatte und auf bie von alters her noch übrigen Reime aufmerksam machte, blieb boch fast die ganze ihm vorangehende deutsche Dichtung lange Zeit fo gut wie vergeffen. Opit' Lieber, Oben und Sonette gaben bas Borbild für die Lyrik, seine im "Besuvius" gereimten Lesefrüchte aus alten und neueren Nach= richten über ben Feuerberg befriedigten bie an ein beschreibendes Gebicht gestellten Anforderungen ber Gelehrten. Die Lebensweisheit ber Horaxischen Spisteln ichien ben Zeitgenoffen erreicht, wenn nicht übertroffen in "Zlatna, ober von Rhue des Gemütes", bem "Lob des Felbtlebens" und in ben philosophisch-driftlichen Mahnungen über bie Nichtigkeit irbifchen Besites und Strebens von "Lielquet".

Opig führt die einzelnen Güter auf, um ihre Nichtigkeit an mythologischen Beispielen oder durch philosophische Betrachtungen zu zeigen. Nicht Erze beglücken: "da noch kein Gold nicht war, da war die güldne Zeit". Cato ist auch ohne äußere Ehr' und Würden größer als äußere Hoheit:

> "Die Uhre beuget sich, worinnen Körner find; bie aufrecht steht, ist Spreu und sleuget in den Wind."

Die Herrschaft bringet nur Beschwer, die Schönheit vergeht wie die Blume mit dem Tage, die Epikurische Wollust ist der Dürftigkeit und Krankheit Wutter. Allen diesen Täuschungen gegenüber wird wieder mit Horazischen Farben das stille Glüd des Landlebens gepriesen. Wie völlig Opis außerstande ist, seine Poesie individuell und charakterschische, das gestalten, dassür ist eines seiner geseiertsten Gedicke: "Auf den Anfang des 1621. Jahres", höchst bezeichnend. Er führt zum Eingang die ganze Schöpfungsgeschicke vor, preist anläßlich des Paradieses die Herrlickeit des Menschen, "der Welt berühmten Wirt, ja selbst die kleine Welt", reiht fromme Betrachtungen an. Dies alles würde jedoch ohne die Anderung auch nur eines Verses auf jedes andere Jahr seit der besungenen Schöpfung ebensogut passen. Und doch liegt in solchen restelktierenden Gedickten, die manchem Gedanken im Alexandriner tressend glückliche Prägung geben, immerhin noch Opist' poetische Stärke.

Das Verlangen nach religiöfer Dichtung befriedigte Opit burch gereimte Bearbeitungen bes Hohenliedes, der Pfalmen und Sonntagsepisteln, der Propheten Jeremias und Jonas wie durch die neu gedichteten Gefänge über den freudenreichen Geburtstag und das allerschmerzlichste

Leiden unseres Heilands. Wo die mäßige eigene Kraft nicht ausreichte, wußte er überall durch übersetzungen und versteckte Anleihen bei ausländischen Borbildern sich zu helsen. So gab er statt eigener Dramen Verbeutschungen von Senecas "Trojannerinnen" (1625) und "des griechischen Tragödienschreibers Sophoklis Antigone" (1636), um der deutschen Dramen= bichtung regelgemäße Muster vor Augen zu stellen.

Mit dem seinen Spürsinn für die Forderungen und Wünsche seiner Zeitgenossen, dem er einen großen Teil seiner Erfolge verdankte, lieh er aber seine gewandte Feder auch für eine Abersehung von Rinuccinis "Dasne", trot ihres Widerspruchs mit den gelehrten Regeln (legibus eruditorum). Zur Feier des Beilagers des Landgrasen Georg von Hessen mit einer sächsischen Prinzessin wurde die von Heinrich Schüt komponierte mythologische Hirtenoper 1627 zu Torgau ausgesührt und damit dem Sinzug der italienischen Oper in Deutschland Bahn gesbrochen. Der Vermittelung durch deutsche Dichter und der deutschen Sprache hat dann das neue bramatische Zwittergeschöpf ebenso rasch sich entschlagen wie des Strebens nach Wiederbelebung der antiken Tragödie, von dem die ersten Urheber des Drama per musica, Rinuccini und Peri, 1596 in Florenz ausgegangen waren. Opit selbst würde wohl Bedenken gegen die Arbeit gehegt haben, wenn er hätte voraussehen können, daß er, der Vorkämpfer der deutschen Sprache, damit ihre Verdrängung vom Schauplaße zugunsten des Italienischen vorbereite.

Allein wie er durch seine "Dasne"=Bearbeitung der neumodischen Theaterbelustigung die Wege bahnte, so vertrat Opis auch im Noman die neue Richtung durch seine Verdeutschung von Barclays allegorisch=politischem Staatsroman "Argenis" (1626) und durch die Neu=bearbeitung von Sir Philipp Sidneys englischem schäferlichen Roman "Arcadia" (1629). Der erstere kann in manchem als Vorläuser der späteren heroisch=galanten Romane gelten. Für die Schäferdichtung war nun auch in Deutschland die Zeit gekommen, seit die fünf Vände von Honoré d'Urses "L'Astrée" (1610—27) die alte Vorherrschaft der französischen erzählen=ben Dichtung auss neue befestigt hatten.

Die Entwickelung der Pastoralpoesie im 16. Jahrhundert hing mit dem Bilbungsbedürsnis und der übertreibenden Berseinerung der hösischen Sitte aus innigste zussammen. Die Hirtengedichte (Eklogen) Theokrits und Bergils flößten den Gelehrten Teilnahme für das literarisch geschilderte Landleben ein, das zugleich Züge des unschuldigen goldenen Zeitalters annahm. Die Zuspitung der Stikette mußte gerade der hösischen Gesellschaft eine Maskerade, in der dem Sinzelnen größere Freiheit geboten schien, erwünscht machen. Schon im Singang des 16. Jahrhunderts schus der Neapolitaner Jacopo Sannazaro in seinem von Iyrischen Dichtungen durchzogenen Roman "Arcadia" das Borbild für die in Spanien (Montesmayors "Diana", 1545) und England (Sidneys "Arcadia", 1590) folgenden Schäferromane. Torquato Tassos heiterer "Aminta" (1572) und seines Rivalen Battista Guarini tragisch gestärbter "Pastor Fido" ("Der treue Hirt", 1590) eroberten dem Schäferdrama die Bühne, auf der es sich dann auch in Deutschland bis in die Tage von Goethes Leipziger Studentendichtung "Die Laune des Berliebten" behauptete.

So mächtig hatte die Schäferbichtung in Italien und Spanien um sich gegriffen, daß Cervantes 1615 im zweiten Teile seines "Don Quijote" die Satire ähnlich gegen die Darstels lung einer singierten Schäferwelt wie im ersten Teile gegen die Ritterromane und ihren verswirrenden Einsluß richtete. Was ursprünglich als eine Befreiung von gesellschaftlichem Zwange gebacht war, hatte sich selbst zu einer neuen, völlig konventionellen steisen Unnatur entwickelt. Es sollte noch lange währen, die nach all den Renaissances und Rokokohirten und shirtinnen

bas beutsche Ibyll der Sturm: und Drangzeit mehr der Wirklichkeit entsprechende Schäfer und Bauern einführte und das 19. Jahrhundert in Dorfnovelle und Bauerndrama der ermattenden seinen Gesellschaft das derbere und ungebrochene Leben der wirklichen Landleute frisch und ungeschminkt gegenüberzustellen wagte.

Nach Deutschland hatten biese verschiebenen Schäferbichtungen erst bei Umgestaltung ber ganzen Poesie, wie sie burch Opit und die Sprachgesellschaften herbeigeführt wurde, vordringen können. Neben der alten grobianischen Dichtung des 16. Jahrhunderts war weder Bedürfnis noch Plat für diese gezierte hirtenwelt gewesen. 1630 ließ Opit seiner Bearbeitung des engslischen hirtenromans seine eigene "Schäfferen von der Nimfen hercinie" solgen.

Auch er mischt hier Prosa und Berse, um zu erzählen, wie er zu Ende des Weinmonats in einem Tal des anmutigen Riesengedirges (Warmbrunn-Schreiberhau) mit seinen als hirten auftretenden Freunden nach gelehrten Gesprächen über die alles bezwingende Macht der Liebe an der Wurzel des Schneegebirges von der Quellnhmphe des Zadenbaches in das Innere des Berges geleitet wird, wie sie ihm dort alle möglichen Naturwunder und Bilder von Göttergeschichten zeigt, um dann ausssührlichst das hertommen und den Ruhm der schlefischen Grafen von Schafgottsch zu verkündigen. Nachdem die drei Freunde wieder aus dem seltsamen Erdgemache gesommen sind, unterhalten sie sich während ihrer Gebirgswanderung über die Sage vom "Birgmann Rübezahl". Bei Begegnung mit einer Liebeszauber treibenden Frau gewahren sie die fortdauernde Macht des Aberglaubens. Die für die Schäferdichtung sonst unentbehrlichen Liebespaare selbst fehlen in Opis Schäferei.

Seine "Hercinie" gab jedoch immerhin genügend Anhalt, daß sich die Vertreter der Schäfers bichtung fortan auf das Beispiel des Baters der neuen deutschen Dichtung berufen konnten, der freilich gerade hier seinen Mangel an dichterischem Smpfinden recht auffällig kundgetan hatte.

Aber Opig' große geschichtliche Stellung in der deutschen Literatur beruht überhaupt nicht auf seinen ziemlich mäßigen dichterischen Leistungen, sondern auf dem Einflusse seiner Lehre. Was der Zwanzigjährige 1617 in der lateinisch geschriebenen Abhandlung "Aristarchus sive de contemptu Linguae Teutonicae" vergeblich versucht hatte, der "Berachtung der beutschen Sprache" entgegenzutreten und eine Regelung des deutschen Bersbaues anzubahnen, das sollte er sieben Jahre später mit seinem "Buch von der deutschen Poeteren" durchsehn

Aus dem Bestreben der Renaissance, die neuere Dichtung den antiken Mustern möglichst anzupassen, mußte sich notwendig die Schassung von Lehrbüchern ergeben, um so mehr, als die 1548 zum ersten Male kommentierte Boetik des Aristoteles und Horazens stets verehrte Epistel an die Pisonen (Ars poetica) zur Nacheiserung und weiteren Aussührung ihrer Lehren anreizen mußten. Schon 1520 hatte der Cremoneser Heronymus Bida das erste der berühmten Lehrbücher der Dichtunst erscheinen lassen, dem 1561 das gesetzgebende Hauptwerk, Julius Casar Scaligers sieben Bücher der Poetik gesolgt waren. Wie überall, so galten auch in Deutschland die ersten theoretischen Bemühungen nur der lateinischen Poesie. Die Teilnahme, die man in Luthers engerem Areise dem deutschen Kirchenliede und der als Übersetzungs, mittel beobachteten deutschen Sprache zuwandte, mußte indessen auch die Ausstellung grammatischer und metrischer Kegeln zur die Zollssprache nach sich ziehen. Der Führer jener großen Schar biblischer Komödienbichter, Paul Rebhun (vgl. Bd. 1, S. 301), schried seine "Susanna" 1544 in metris trochascis et iambicis. Die Zeit war jedoch für derartige Bersuche, eine Regelmäßigleit der Längen und Kürzen im deutschen Berse herzustellen, noch so wenig geeignet, daß man im Nachdrud die regelmäßigen Berse wieder in solche mit freierem Bechsel von Hebung und Senkung unwandelte.

Wenn dann der Züricher Konrad Gesner in seinem sonst verdienstlichen Werke über die Berschiedenheit alter und neuerer Sprachen (Mithridates, 1555) ohne Rüdsicht auf die sprachliche Sonderart den beutschen Bers nach antiken Quantitätsgesehen modeln wollte, so mußten seine Hexameter, die "sechshupfig Reimen- und Wörterdäntzelung und Silbenstelzelung", den Spott Fischarts hervorrusen, dessen eigene Berse und angebliche Hexameter freilich die Notwendigkeit einer Reform der Metrik deutlich zeigten. Alle die verschiedenen theoretischen und praktischen Bersuche, dem deutschen Bersbau auszuhelsen, beweisen nur, daß ein wirkliches Bedürfnis vorlag, ohne daß sie ihm zu genügen vermochten.

Opigens Glud und Berdienst bleibt es. daß er im geeigneten Augenblick und mit bem praktischen Sinn für bas Notwendige und Erreichbare, ber ihn auszeichnete, an seine Aufgabe berangetreten ist. Ein erfolgreicher Reformator hat immer Borgänger gehabt, beren unbelohnt gebliebene Arbeit ihm zugute kommt. Ernst Schwabes von ber Benbe "Sinnreiches poetisches Büchlein" (Frankfurt a. D. 1616), aus bem Opit bie Anleitung, "sich in die teutsche Poesie einzurichten", bekommen haben foll, ift jebenfalls, nur von ganz wenigen Zeitgenoffen beachtet, verschollen, mabrend "Martini Opitii Buch von ber beutschen Boeteren" (Breglam 1624) trot ber massenhaft ihm folgenden Anweisungen, zur beutschen Boesie zu gelangen, bis zum Erscheinen von Gottsches kritischer Dichtkunft (1730) die maßgebende und einflußreichste Poetik geblieben ift. Diese geschichtliche Stellung bes Opitschen Buches wird auch nicht beein= trächtigt burch ben Nachweiß, baß Opik fast für jeben Sat bei Horas, Biba, Scaliger, bein Frangosen Noachim bu Bellan, bem Solländer Daniel Beinfius u. a. m. Anleiben gemacht bat. Neben bem hochgefeierten Nieberländer gehörte zu ben von Opit besonders geschätten und auch in ber Lyrif nachgeahmten Borbilbern Bierre Ronfard (1524-85), bas haupt ber Blejabe, b. h. jener sieben katholischen Hofbichter, welche die französische Literatur unter Ausbildung ber Landesfprache nach antifen Mustern zu förbern bestrebt waren. Wie ein Nahrhundert fpater bei Gottsched die Franzosen, so traten tatsächlich auch bei Opis unvermerkt die Franzosen und Hollander als nachzuahmende Vorbilder an die Stelle der Griechen und Römer.

Indem Opis den Gebrauch der deutschen Spracke gegenüber der bevorzugten lateinischen forderte, stellte er sich auf den gleichen Standpunkt, wie ihn du Bellay in seiner "Deffence et illustration de la langue francoyse" und Ronsard in dem "Adrégé de l'art poëtique" einnahmen. Richt minder als dem Latein und der Einmischung von Fremdwörtern trat Opis aber auch den Numdarten entgegen und wirkte erfolgreich sür die Herrschaft einer allgemeinen hochdeutschen Schriftspracke. Bor Einsührung antiker Duantitätsgesetze bewahrten ihn sein nüchtern praktischen Schnund seinen eigene dichterische Tätigkeit. Gegenüber dem auf rein mechanischer Silbenzählung beruhenden älteren Berse mit vier Hebungen, zwischen denen die ursprünglich ebenfalls geregelten Senkungen seit langem willürlich schwankten (Knüttelvers), forderte er regelnäßigen Bechsel hoher (betonter) und niedriger (unbetonter) Silben, die den Längen und Kürzen der Lateiner entsprechen sollten. Je nachdem der Bers mit betonter oder niedriger Silbe beginnt, entsteht Trochäus (스스스) oder Jambus (스스스). Nur diese beiden Metren ließ Opis gelten, wohl aus Besorgnis, daß der Dakthus (스스스), den dam erst seines Freundes, des Bittenberger Prosessors Lugust Buchner "Anleitung zur deutschen Boetereh" (1665) einführte, als eine Durchbrechung des regelmäßigen Bechsels hoch und schwach betonter Silben misverstanden werden und den Grundsats selbst gefährden könnte. Damit war aber auch der Hegameter von der neuen Kunstpoesse ausgeschlossen.

Den Franzosen entlehnte Opis ben von nun an über ein Jahrhundert lang herrschen Bers, den fechsfüßigen, durch die Cafur in zwei gleiche Salften gespaltenen gereimten Alexandriner (---- || ---und bas raid zu allgemeiner Beliebtheit gebeihende Sonett (Alinggebicht). Er erteilte Ratichlage, wie ber Dichterfprache Elegang und Dignitat, burch bie Bahl ber fcmudenben Beiwörter fonberliche Unmutigkeit verliehen werden konne. Er erläuterte, freilich in höchft außerlicher Beife, die Art ber verschiedenen Gebichte, wie heroische, Sathra, Epigramma, hirtenlieber, Echo, Lobgesange, Shlven (Wälber), Lhrica (Oben), Tragedie und Comedie. Die erstere, an Majestät dem heroischen Gedichte gemäß, dulbe nicht bie Einführung geringer Standespersonen und schlechter Sachen, mahrend bie lettere nur "in schlechtem Befen und Bersonen bestehet". Die gange Boeterei "bestehe im Rachaffen ber Ratur", boch folle ber Boet feiner moralischen Endabsicht gemäß "bie Dinge nicht fo fehr befchreiben, wie fie feien, als wie fie etwan fein löndten ober folten". Er betont die notwendigleit der angeborenen dichterifchen Begabung, aber er erklärt es zugleich für verlorene Arbeit, im Fall sich jemand ohne Renntnis der griechischen und lateinischen Bücher an unsere beutsche Boeterei machen wollte. Die Dichtung wird also streng als eine gelehrte Runft von Gelehrten und für Gelehrte in Unspruch genommen und damit der Reform, fo beilfam fie auch auf ben Bersbau und teilweise auf die Sprache wirkte, boch ber Stempel geistiger Unfruchtbarteit von vornherein aufgebrudt.

Zunächst freilich wurde das "Buch von der deutschen Poeterei" als eine für die deutsche Poesse grundlegende Tat geseiert. Der weitverbreitete und vielvermögende Freundeskreis, den sich Opitz durch Reisen und einen eifrig, meist lateinisch geführten Briefwechsel gesichert hatte,



Eine Sigung ber "Fruchtbringenben Gefellschaft". Rach bem in Könnedes "Bilberatlas" wiebergegebenen Aupferfich von Peter Iffelburg (1568-1635?). Der jesige Stanbort bes Originals, einer früher im Cothener Archiv befinblichen Beichnung, ift unbefannt. Bgl. Legt, S. 16.

unterstütte bas Ansehen bes neuen, so leicht faßbaren Lehrbuches. Und tatfächlich hatte ber einzelne Opit auch geleistet, was selbst ber Bereinigung mehrerer nicht gelungen war.

Literarische Gesellschaften waren in Italien und Deutschland schon im 15. Jahrhundert gegründet worden. Allein erst im 16. Jahrhundert fand sich auf Sannazaros Betreiben in

Neapel die erste Geselschaft zusammen, die nicht der gelehrten, sondern der eigenen Volkssprache ihre Sorge zuwandte. Im Jahre 1587 war dann die angesehenste und einslußreichste dieser italienischen Sprachgesellschaften, die Academia della crusca (Kleie), in Florenz gegründet worden. In dem Bestreben, die Volkssprache rein zu halten und möglichst zur Würde der lateinischen Muttersprache zu erheben, ließ sich die Crusca jedoch zu manchen Übergriffen verzleiten, und ihre engherzige Feindseligkeit gegen Torquato Tasso gereichte später der italienischen Literatur keineswegs zur Förderung. Im Ansang des 17. Jahrhunderts aber stand sie in Blüte und Ansehen.

Bei ber durch einen Todesfall veranlaßten Zusammenkunft thüringischer Fürsten auf bem weimarischen Schlosse Hornstein erzählte der erst vor kurzem aus Italien zurückgekehrte weimarische Hospmarschall Kaspar von Teutleben von der florentinischen Akademie. Am 24. August 1617 beschlossen die auf Hornstein Bersammelten, eine solche Gesellschaft auch zur Bewahrung und Ausübung der hochdeutschen Muttersprache zu gründen, wie Viktor Scheffel es in einem seiner "Thüringer Geschichtsbilder" im "Neuen Münchener Dichterbuch" launig und doch mit historisch echter Färbung geschildert hat. Fürst Ludwig von Anhalt, mit dem Gesellschaftsnamen "der Nährende", hat dann als langjähriges Oberhaupt der Fruchtbringenden Gessellschaft ober des Palmenordens, wie sie nach ihrem Wappen genannt ward (siehe die Abbildung, S. 15), eifrig die Absüchten der Gesellschaft zu fördern gesucht, die vor allem auf Regelung von Rechtscheidung und Sprachlehre, Ausmerzung der Fremdwörter, Herstellung beutscher Dichtungen in gewählter hochdeutscher Sprache gerichtet waren.

Den friedlichen Bestrebungen ber Gesellschaft waren die ber Gründung auf dem Fuße folgenden Kriegsjahre freilich wenig gunftig. Die Spielerei mit Namen, Bappen und Bahlspruch ber Mitglieber herrschte nach italienischem Borbild im Balmenorden wie in ben übrigen beutschen Sprachgesellichaften, bie fich alle mehr ober minder seinem Mufter anschlossen. Die Aufnahme, die für Ebelleute, auch wenn sie Auslander waren, ohne Rücksicht auf ihr Berhaltnis zur beutschen Sprache erfolgte, ließ bei verdienten beutschen, aber burgerlichen Dichtern, ja selbst bei Opis, oft zu lange auf sich warten, obwohl Kürst Ludwig von einer Sinschränkung auf Ablige nichts wissen wollte und "von wegen der freien Kunste die Gelehrten auch für ebel, so wohl, als die Erfahrenen in Waffen" erklärte. heilsam und erfreulich war schon an sich das Borhandensein dieser vornehmen Gesellschaft, in der sich boch Mitglieder aller Kreise, von den Kurfürsten bis zum einfachen Schriftsteller, geeinigt fanden, in der zum ersten Male ohne Rücksicht auf bas fonst so streng scheibende Religionsbekenntnis alle zur gemeinsamen Pflege ber Muttersprace mitwirken sollten. Dem Trennenben gegenüber bilbete hier bie beutsche Literatur ein national einigendes Band. Wie fühl das einseitig literarische Urteil über die Leistungen ber Fruchtbringenben Gesellschaft auch lauten muß, Ernst Moris Arnbt mar boch im Rechte, wenn er bas Andenken ihrer Grunder und Führer fegnete. "Es waren nicht bloß gelehrte, nicht bunkle und kleine Männer, die bloß aus Sitelkeit für die Erhaltung der deutschen Sprache schrieben und rebeten, es waren beutsche Fürsten und herren, die in ihrem letten Willen ihren Kindern Sorge und Achtung für die deutsche Sprache empfahlen."

Auch Brandenburgs großer Kurfürst war Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft. Und die fräftige, kernige Sprache, die er in manchen seiner Maniseste zu führen wußte, wie die von ihm ausgesprochene Mahnung: "Gebenke, daß du ein Deutscher bist!", die im Ausgange des 19. Jahrhunderts den Wahrspruch des Alldeutschen Verbandes abgeben sollte, berrechtigten ihn wohl, in einer deutschen Sprachgesellschaft als "der Untabeliche kräftiger Tugend"

seinen Plat einzunehmen. Gegen die Fremdwörter, den "Sprachmeister, so täglich was Neues aufbringt", hat sich übrigens auch der Führer der Liga, Kurfürst Maximilian von Bayern, der dem Palmenorden nicht angehörte, fräftig ausgesprochen. Anderseits regte sich innerhalb des anhaltischen Fürstenhauses selbst der Widerspruch gegen eine Bevorzugung der plumpen deutschen Sprache und fand seinen Ausdruck in der Gründung der freilich kurzlebigen noble académie des Loyales oder ordre de la palme d'or.

Dem naturgemäßen Verlangen, die Pflege der beutschen Sprache und Dichtkunst durch poetische Werke der Gesellschaftsmitglieder zu betätigen, ließ sich beim besten Willen nicht so leicht entsprechen. Die Absassing der gereimten Beschreibung seiner Reisen konnte Fürst Ludwig nur langsam fertigbringen. Es galt also, sich zunächst mit übersetungen zu behelsen. Und da in Köthen ebenso wie in den Opizischen Kreisen Form und Ausdruck als das Wesentliche der Poesie betrachtet wurden, so glaubte man wirklich, durch geschmackvolle Übersetungen die beutsche Poesie den fremden Vorbildern ebenbürtig machen zu können. Wie im Mittelalter die hösische Spik sich zum größeren Teile auf Bearbeitung französischer Vorlagen beschränkte (vgl. Bb. 1, S. 95), so betätigten die Mitglieder der vornehm hösischen Sprachgesellschaft auch jetzt wieder ihre dichterischen Reigungen und Fähigkeiten vor allem in Übersetungen.

Fürst Ludwig selbst machte sich daran, Betrarcas "Siegesbrachten" (Trionsi) in deutsche Reime zu "transferieren" (1643). Der anhaltinische Prinzenerzieher Tobias Hüebner, "der Nugbare", wandte sich dem angesehensten der protestantischen Dichter Frankreichs zu und übertrug in "gemessenen Reimen", die sich jedoch 1622 der später von Opiz gesorderten Regelmäßigkeit nur annäherten, des Seigneur Saluste du Bartas streng religiöses Spos von der Weltschöpfung (la Semaine). An eine noch größere Aufgabe wagte sich der in Staats- und Kriegsgeschäften erprodte "Bielgesörnte", Diederich von dem Werder, als er in torretten Opizischen Alexandrinern des hochberühmten welschen Poeten Tassos "Erlöstes Jerusalem" und Ariostos "Rasenden Roland" verdeutschte (1626 und 1636). Der sprachgewandte, seinfühlige Übersetze unternahm es aber auch, Poesse und Rhetoris in den Dienst einer unmittelbar praktischen Ausgabe zu stellen. Un einer Reihe von Hösen ließ er seinen Sohn Paris eine Friedensrede vortragen, in der rhetorischer Prunt sich doch mit wahrem Empsinden sir die Not der deutschen Lande einte.

Neben ben poetischen Arbeiten gingen die von Fürst Ludwig geleiteten theoretischen Bemühungen um Regelung ber Sprachlehre und Rechtschreibung. Von Köthen aus wurde barüber ein reger Briefwechsel geführt mit Grammatikern wie bem maderen Sallenser Schulrektor Chriftian Gueinzius, bem "Orbnenben", und Juftus Georg Schottelius, bem "Sudenden", in Braunschweig. Schottels "Ausführliche Arbeit von ber teutschen Saubt Sprache" (1663) nimmt als das hervorragenbste lexikalisch grammatische Werk des ganzen 17. Sabrhunderts einen Chrenplat in ber Geschichte ber beutschen Sprachwissenschaft ein. Schottelius bilbet bas Bindeglied zwischen ben grammatischen Bemühungen ber Fruchtbringenden Gesellicaft und Leibnig' Borichlägen zur Berbefferung ber beutschen Sprache, Die noch im Berlaufe bes 18. Jahrhunderts anregend wirkten. Fürst Ludwigs Wunsch, eine vom Balmenorden gebilligte und veröffentlichte Sprachlehre und Rechtschreibung zur Norm für alle beutschen Schrift= steller zu machen und baburch ber Fruchtbringenben Gesellschaft eine ähnlich einflufreich bestimmende Stellung zu verschaffen, wie sie etwas später Richelieus Akabemie für bie frangosische Literatur wirklich eroberte, ist freilich nicht in Erfüllung gegangen. Ist boch selbst im geeinigten Deutschen Reiche in unseren Tagen, in benen ber hochverbiente "Deutsche Sprachverein" ben Rampf ber alten Sprachgesellschaften gegen bas Fremdwörterunwesen mit gutem Grunde und besserem Erfolge wieder aufgenommen hat, dem Berlangen nach einheitlicher Regelung ber beutschen Rechtschreibung nur nach jahrzehntelangen Bemühungen notbürftig und unter Breisgebung mancher berechtigten Bünsche Erfüllung zuteil geworben.

Das Beispiel der Fruchtbringenden Gesellschaft weckte in der Folge in den verschiedensten Landesteilen Nachahmung. Bald war es, wie z. B. in Nürnberg, die Lust an geistreich spielens gesellschaftlicher Unterhaltung, die zu solchen Gründungen führte, dald suchten ehrgeizige Literaten, wie Zesen und Rist, sich als Stifter eigener literarischer Gesellschaften Einfluß und Stellung zu verschaffen. Indem aber auch die Häupter eigener Gesellschaften sich auf den Titeln ihrer Schriften der Mitgliedschaft des Palmenordens, wenn sie diese erlangen konnten, besonders rühmten, tritt die höhere Bedeutung der Fruchtbringenden Gesellschaft gleichsam als Mutterzgesellschaft aller übrigen doch deutlich hervor.

Schon 1633 bilbete sich zu "reiner Erbauung unserer währten Muttersprache" in Straßburg, bem alten Literatursitze, die "Aufrichtige Gesellschaft von der Tannen". Zehn Jahre später gründete der vielangefeindete Philipp von Zesen (1619—89; vgl. S. 57) zur Förberung der deutschen Sprache die "Deutschgesinnte Genossenschaft" in Hamburg, die sich bei ihrem Anwachsen in mehrere nach Blumen benannte Zünfte gruppierte.

Zesen ist lange Zeit wegen seiner seltsamen Berbeutschung mancher längst eingebürgerten unentbehrlichen Fremdwörter verspottet worden. Aber mehrere seiner Berbeutschungen sind auch dauernd in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Seine Neigung zum Phantastischen wurde doch durch eine wirklich starke Begadung getragen. Benn er im "Rosenmand" (1651) seine Sprachlehre als den "erösneten Bunderschacht zum unerschätzlichen Steine der Beisen" bezeichnete, so war dies kaum geschmackloser, als wenn der geseierte Harsdörfer sein Lehrbuch "zur Aneignung der teutschen Dichtz und Reimkunst in sechs Stunden" (1646—53) den "Poetischen Trichter" nannte. Der "Nürnderger Trichter" ist sprichwörtlich geworden, ohne daß man seines Ursprungs in Harsdörfers Poetik noch gedenkt.

Da Zesen einen großen Teil seines Lebens in Holland zubrachte und auch dort Gesellschaftsmitglieder gewann, so war es wohl gegen ihn gerichtet, wenn sein Hauptgegner, der vielschreibende holsteinische Pastor Johann Rist (vgl. S. 23), nur Deutsche als Mitglieder für seinen 1660 gegründeten "Elbischen Schwanenorden" zuließ, um in diesem Pstanzgarten das Aufnehmen und die Fortpstanzung unserer eblen deutschen Helben= und Muttersprache, zusorderst der hochsteigenden Poesie, zu pstegen.

Noch mehr trat die Teilnahme am rein Sprachlichen hinter der einseitig poetischen zuruck in der nach dem Palmenorden angesehensten und einzig von allen diesen älteren Sprachgesellschaften heute noch blühenden Bereinigung, dem "Löblichen hirten= und Blumenorden an der Pegnit.". Hundert Jahre nach der Gründung konnte der Orden durch sein Mitglied Amarantes, den Nürnberger Prediger und Prosesson, die Geschichte seines Ansangs und Fortgangs beschreiben lassen (1744), und noch 1894 durste der gekrönte Pegnessische Blumenorden die Jubelseier seines 250jährigen Bestehens durch Herausgabe der Lebensbilder seines ersten Gründers, Georg Philipp von Harsdörfer (1607—58), wie seines Erneuerers und herz vorragendsten Poeten, Sigmund von Birken (Betulius, 1626—81), sessilich begehen.

Ein Zusammenhang der Nürnberger Dichter und Dichterfreunde des 17. Jahrhunderts mit der alten Nürnberger Meistersingerschule (vgl. Bd. 1, S. 264), von deren Fortbestand eben 1697 Johann Christoph Wagenseils derühmtes Buch über ihre holdselige Kunst Zeugnis ablegte, sindet natürlich nicht statt. Eher noch mochte Harsdorfer sich an die humanistische Poetenschule erinnern, die von 1496 bis 1509 in Nürnberg um ihr Dasein zu kämpsen hatte, als daß jene altväterischen Reimereien vorhanden gewesen wären für die modisch gebildeten Gesellschaftsmitglieber, für die der weitgereiste Nürnberger Patrizier Harsdorfer die acht Teile seiner

"Frauenzimmer Gefprechspiele" aus italienischen, französischen und spanischen Stribenten zusammenstellte, für die Clajus (der Theolog Johannes Klaj aus Meißen), der Mitbegründer bes Orbens, und Strephon (Harsdörfer) ihre pegnesischen Schäfergebichte anstimmten. Nicht nur in dem angenommenen Schäferkostum macht sich der Zusammenhang mit einer internationalen literarischen Wode geltend, auch die Gesprächspiele folgten italienischen Vorbildern, wenn sie in der Korm des geselligen Spieles dem Krauenzimmer ein polyhistorisches Wissen vermitteln wollten.

Man hat Harsdörfers Hauptwerk nicht unpassend als eine Art Konversationslexikon für Damen bezeichnet. In Italien und Frankreich waren solche Enzyklopädieen für Weltleute (Tesoretto, Trésor) schon seit Jahrhunderten vorhanden. Am Münchener Hofe hatte der Jesuitenzögling Agidius Albertinus "sich um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts tätig und bestissen gezeigt, in populärer Form" solches Wissen zu verbreiten. Nun sollte die Belehrung aber nicht in der alten schwerfälligen Weise, sondern spielend und galant ersolgen. Dem Frauenzimmer, um das sich die grobianische wie die theologisch angehauchte Literatur des 16. Jahrhunderts wenig gekümmert hatte, soll die neue galante Bildung erschlossen werden, und dem weiblichen Urteil wird dann wie in Frankreich und Italien der Hauptentscheid in poetischen Gesprächspiele sichert ihnen trot ihres literarischen Minderwertes einen Plat in der Literaturgeschichte. Und so rühmte selbst der gegen alle poetischen Theorieen und Spielereien gleichgültige Schuppius von dem sinnreichen und arbeitsamen Herrn Harsdörfer, daß er mit der guten Ansleitung seiner Spiele mehr ausgerichtet habe als ein ganz Regiment Pedanten und Schulfüchs mit ihrem Arbeiten, Schlagen und Plagen.

Im übrigen ist weder von den poetischen Lehrbuchern (Birkens "Teutsche Rede-bind- und Dicht=Runft", 1679) und historischen Lobschriften noch von ben Boefieen ber Nürnberger viel zu rühmen. Am wenigsten von ben bramatischen Bersuchen, mit benen Klaj bas alte Bassionsspiel nach Art eines Trauerspieles ju gestalten, Birken unter beutlich mahrnehmbarem Ginflusse bes spanischen Dramas mit Sing- und Festspielen zum "Teutschen Kriegs Ab- und Friedens Einzug" und anderen Versuchen die deutsche Schaubühne zu bereichern bemüht waren. Wenn auch ber enge Anschluß an italienisch-spanische Vorbilber eine gewisse Formgewandtheit herbeiführen mußte, fo hatte biese äußerliche Schulung boch wieber formale Spielereien schlimmfter Art in ihrem Gefolge. Es galt als Runft, die Gebichte fo abzufaffen, daß die Berszeilen bestimmte Figuren, etwa eine Byramibe, ein Berg ober einen Apfel, bilbeten. Der Opigischen Trockenheit aegenüber mag man ja felbst in berartigen Spielereien noch bas Beburfnis nach einer Betätigung der Phantasie, das bei Harsbörfer, Birken und Klaj vorhanden ist, erbliden. Auch hat bas Streben nach lebhafterer Ausschmuckung die Nürnberger, wie rühmend anzuerkennen bleibt, nie zu ben fittlich anftößigen Gemälben ber späteren Schlesier verleitet. Aber irgend eine wirtliche Bereicherung ber Poefie ift aus biefem ganzen, anspruchsvoll auftretenden Kreise nicht bervorgegangen, wenn auch in ben lutherischen Gesangbuchern Bayerns und Württembergs einige geistliche Lieber Birkens sich bis in die Gegenwart behauptet haben.

Gar einfach und bescheiben erscheint im Bergleich zu ben mit allen italienischen Gesellsschaftsemblemen ausgestatteten Pegnitsschäfern ber literarische Freundeskreiß zu Königsberg in Preußen. Obwohl er nach außen nicht als Gesellschaft auftrat, entzogen doch auch seine Mitzglieder bei ihren Zusammenkünften in des Komponisten Heinrich Albert Garten sich nicht der Mode, sich mit Schäfernamen zu schmücken. Aber in diesem Königsberger Dichterkreise treffen wir den Sänger des "Annchen von Tharau", Simon Dach. Unbedingt schossen sich

bie Königsberger Dichter Opit, "ber Deutschen Wunder", an. Als der Schlesier 1638 Königsberg mit seiner hocherfreulichen Gegenwart beehrte, pries Dach den Führer, dem einzig es Deutsche land danke, daß der fremden Sprachen Gunst ins Wanken gerate und man lieber deutsch zu sein begehre. Was aber die Königsberger selbst singen oder geigen, "unser Name, Lust und Ruh' stehet Euch, Herr Opit, zu!" Trot dieser Unterordnung unter Opit, formale Schulung weist die Dichtung der Königsberger Züge auf, die sich von der Sigenart der Schlesier deutlich abheben.

Nur kurze Zeit hat Dach (geb. 1605 zu Memel) zum Studium der Theologie in Wittenberg seine ostpreußische Heimat verlassen, dann suchte er eine Anstellung in Königsberg. 1639 wurde er Prosesso der Poesse an der Königsberger Hochschule, ohne daß er indessen bis zu seinem Tode (15. April 1659) völlig der Nahrungssorgen enthoben worden wäre. Dach war ein geborener Dichter, aber der größere Teil seiner Lieder ist nicht dem inneren Bedürfnisse entsprungen, sondern bezahlte Gelegenheitspoesse zu Hochzeiten und Begräbnissen. Er rühmt sich, daß ihm von weither, von Elbe, Oder, Spree und Rhein Bestellungen zugingen. Daß er unbeschadet dieses äußeren Zwanges zu Lust und Leid Töne fand, die ergreisend wirken, zeugt für seine außergewöhnliche lyrische Begabung.

Man hat aus seinem mundartlich abgefaßten "Anke von Tharau" einen vom Dichter erlebten Liebesroman herausgesponnen. Aber gerade diese Strophen, die Herber mit vollem Rechte unter die Bolkslieder
reihte, sind von Dach für eine Hochzeit ihm ganz fremder Menschen auf Bestellung geschaffen worden. Und
boch entquoll dem innersten persönlichen Gesühl des Dichters das Lob der hingebenden ehelichen Liebe und
Treue, die "dörch Krig, dörch Liden, dörch allerlei Noth" nur größer und mächtiger wird, die durch Eis,
Eisen und seindliches Heer dringen und aus beiden "een Lif on Seele, dat Lewen tom hämmlischen Rik
mad". Freilich spielt die Freundschaft in seinem eigenen leidenschaftslosen Leben eine ungleich größere
Rolle als die Liebe. In dem Arienbuche seines Freundes Albert sinden wir das innige Lob der Freundschaft: "Der Mensch hat nichts so eigen, So wohl sieht ihm nichts an, Als daß er Treu' erzeigen Und
Freundschaft halten kann."

Der einsach wahre Ton bieses Liebes kehrt in den meisten Dachschen Gebichten wieder. Richt umsonst war die Geige von den Kindertagen an sein Lieblingsinstrument und gebraucht er dichten und
geigen als sast gleichbedeutende Wörter. Seine Lieder sind der Rehrzahl nach durchaus musikalisch, sangbar, schon im Texte für die Tonsehung, die ihnen Albert dann zuteil werden ließ, vorbestimmt. Dies
musikalische Element seiner Lyrik, dem sich noch als sür Dach charakteristisch wahre Frömmigkeit und bei
ihm wie bei dem dritten Genossen der "musikalischen Kürdishütte", Robert Roberthin, Todesahnungen
beigesellen, gibt den besseren seiner Gedichte einen volkstümlichen Charakter. Bilder und Gleichnisse
sind in dieser natürlich schlichten Sprache nicht häusig, um so stärker ist dann aber der Eindruck ihrer
seltenen Verwendung.

Meine Tage find hinweg, Weg find meine Stunden, Meiner Not und Schmerzen Zweck Hat sich schon gefunden. Wie ein Schaum auf wilder Flut, Die die Wind' erheben, Wie der Rauch von einer Glut, So vergeht mein Leben.

Enge Begrenzung auf die täglichen Erscheinungen des Lebens ist für diese Poesie selbstverständlich. Auch in Dachs Gedichten an den ihm wohlgesinnten Großen Kurfürsten, "unserer Lande Haupt und Licht", die als "Chur-Brandenburgische Rose, Abler, Löw und Scepter" eigens gesammelt wurden, ist überall nur die persönliche, nirgends eine weitere politische Beziehung bemerkdar. Dabei war er aber von seinem dichterischen Beruse doch lebhaft durchdrungen; zum Reimemachen habe ihn Gott in dieser Welt bestellt, und er erst habe den deutschen Helikon nach Preußen verseht. Die Erinnerung an den volkstümlichen Dichter und seine Innerlichkeit, von dem manches fromme Sterbelied in die kirchlichen Gesangbücher überging, hat sich in Königsberg dann die auf Hamanns und Herbers Tage herab lebendig erhalten.

Dem Königsberger Dichterkreise gehörte kurze Zeit auch Johann Peter Tit an, ben bie Kriegsnot aus seiner Vaterstadt Liegnit vertrieben hatte, und ber bann vom Ende ber vierziger Jahre an bis 1688 als Prosessor der Berebsamkeit und Poesie in Danzig mit Lehre und

Beispiel wirkte für "die neue Kunst, die Schlessen ausgebracht", hochdeutsche Berse und Lieber zu machen. Noch etwas trockener und nüchterner als Opis, aber würdig und einsach, schrieb er nach Livius und Ovid sein heroisches Gedicht "Lukretia", denselben Stoff, den der junge Shakesspeare als Epiker mit stimmungs- und farbenreichen Schilberungen ausgestattet hatte.

Zu Dachs stillem Leben und engbegrenztem melancholischen Sinn so recht im Gegensate bewegte sich in jugendlicher Rastlosigkeit und frischem Wagemute, wie er zu weiten Fahrten brängt, der an Begabung und Bildung dem weltscheuen Königsberger Dichter überlegene, liebes und sangesfrohe Sachse Paul Fleming (siehe die untenstehende Abbildung).

In seinem Geburtsorte Hartenstein (5. Oktober 1609) ist am Ende bes 19. Jahrhunderts bem Sohne bes sächsischen Erzgebirges ein Denkmal errichtet worden, wie es ihm als dem ersten

beutschen Lyriker bes ganzen 17. Jahrhunderts wohl gebührt. Als "Mars, ber Unhold aller Runft", bem Universitätsstudium bes jungen Debiziners in Leipzig ein vorzeitiges Ende bereitete, ba tat sich ihm eine wunderreiche Ferne auf. Wäh= rend in Deutschland ber Glaubensfrieg, von ber Fremben Politik klug geschürt, Bauer und Bürger in gleiches Elend stürzte, spann abseits in bem entlegenen Holstein Herzog Friedrich III. von Gottorp Plane, wie ihm feine moskowitische Verwandtschaft bazu bienen könnte, auf bem Wege über Rufland bem beutschen Handel ben Bugang nach Perfien zu eröffnen, und fein Besandter verstieg sich zu Phantasieen, die künftige Freundschaft mit Persien vielleicht zu einem Rückenangriffe auf die damals für Ofterreich noch so gefährliche Türkenmacht ausnuten zu können. Schon bei ber vorbereitenben Gefandtichaft nach Moskau, die im November 1633 von Hamburg abreifte, fand Fleming eine Stelle als Hofjunker, und nach angenehmem halbjährigen Zwischen-



Paul Fleming. Rach bem Stich von A. R. v. Schurmann (1607—78), wiebergegeben in W. v. Seiblit, "hiftorisches Porträtwert".

aufenthalt in Reval ging er 1635 mit der eigentlichen, zahlreichen Gesandtschaft zum zweiten Male in "die große Stadt Moskau" und dann weiter bis nach Jspahan.

Als Fleming nach einer Reihe wechselvoller Abenteuer im April 1639 wieder nach Reval zurückgekehrt war, konnte über das Mißlingen der weitausschauenden Pläne kein Zweisel mehr sein. Der deutschen Literaturgeschichte aber sollte in Abam Olearius' "Beschreibung der newen Orientalischen Reise" (1647) eine wertvolle Frucht des praktisch wirkungslosen Unternehmens reisen. Olearius' Werk, dem Barnhagen von Ense in seiner schönen Charakteristik Flemings die Schilderung der kühnen Reise nacherzählt, bildet gleichsam die Erläuterung zu den zahlreichen Gedichten, in denen Fleming Schissbrüche und Kämpse, die sirenenhaften Verslockungen der "weichen Cirkassinnen" und die Sehnsucht nach dem langentbehrten Vaterlande, fremder Völkerschaften Länder, Städte und Sitten wie die einzelnen Mitglieder der Gesandtschaft besang. Keinen Sinsluß auf Fleming hat dagegen die orientalische Dichtkunst geübt, aus der Olearius in seinem "Kersianischen Rosenthal" (1654) eine, wie Goethe in den Roten zu

seinem "Bestöstlichen Diwan" rühmte, "tüchtige und erfreuliche Übersetzung" ben beutschen Lesern zur Probe gab.

Ohne Opit' Ginwirkung, die er noch in Leipzig erfuhr, wurde Fleming sich wohl völlig ber lateinischen Boesie in die Arme geworfen haben. Bilben boch auch jett noch lateinische Ge= bichte mehr als ein Drittel seiner Berte. So aber wandte er fich "ben schönen Bierinnen, bie nun durch Opiten auch hochdeutsch reben konnen", ju. In mehreren Sonetten, für die Fleming entschiebene Borliebe zeigt, wie gelegentlich in anderen Gebichten erkennt ber Sachse ben Schlester als ben Bergog beutscher Saiten an. Nur in bem Sonette, bas er auf seinem Totenbette zu Samburg, Ende Marg 1640, als eigene Grabichrift bichtete, fprach fich zulett ein ftolgeres Gelbft= gefühl aus: "Mein Schall flog überweit, kein Landsmann fang mir gleich." Und feinen Zeit= genoffen gegenüber burfte er fich beffen rühmen. Richt nur bie ungewöhnlich bunten außeren Erlebnisse gaben seinen Versen einen reicheren Inhalt: in ihnen sprach fich eine träftige Berfönlichkeit aus mit bem Mute froher Lebens- und Liebesluft, ber boch zugleich ernstes Rühlen und selbständiges Denken vertraut waren. Auch in seinen Gedichten find wie bei allen gleich= zeitigen beutschen Renaissancepoeten frembe Ginwirfungen, besonbers von feiten ber romifden Dichter, bemerkbar. Es ist jedoch nicht wie bei Opit und ben meisten Schlefiern eine gelehrt qu= sammengelesene, sondern fast überall eine erlebte Dichtung. So hat schon der früheste deutsche Literaturgeschichtschreiber, Daniel Morhof, über ihn geurteilt: "Es ftedet ein unvergleichlicher Geist in Fleming, ber mehr auf sich felbst als auf frember Nachahmung beruhet."

Barmherzig bricht überall der Schmerz um die "Nutter Deutschland" hervor, verbunden mit der Antlage gegen die "Namensdeutsche nur, die Männer ohne Nann", die Söhne, denen des großen Baters Helm viel zu weit geworden. Mit dem bekannten Ausspruche seines Kurfürsten gegen Tilly dor der Schlacht bei Breitenseld, man denke nun endlich daran, das gute sächsische Konselt zu versuchen, beginnt Fleming sein strasendes Sonett über "die Enderung und Furchtsamkeit ihiger Deutschen" und preist in frischen Alexandrinern zum Lobe eines Reiters und eines Fußsoldaten einen entschlossenen Heldenmut über alle Schäße. An Gelegenheiten, in gesährlichen Lagen und schmerzlichen Enttäuschungen Mut und Gleichmut zu bewahren, sehlte es ihm selber nicht. Der ganze Mann tritt uns in der an sich selbst gerichteten Nahnung eines Sonetts entgegen:

Sei bennoch unverzagt, gib bennoch unverloren, Beich' feinem Glüde nicht, steh höher als der Reib, Bergnüge dich an dir und acht' es für kein Leid, Hat sich gleich wider dich Glüd, Ort und Zeit verschworen.

Was bich betrübt und labt, halt' alles für erloren, Nimm bein Berhängnis an, laß alles unbereut, Tu', was getan muß fein, und eh' man bir's gebeut. Was du noch hoffen lannst, das wird noch stets geboren.

Bas klagt, was lobt man boch? Sein Unglud und sein Glüde Ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an. Dies alles ist in dir, laß deinen eitlen Bahn,

Und eh' du förber gehst, so geh' in dich zurüde. Wer sein selbst Meister ist und sich beherrschen tann, Dem ist die weite Welt und alles untertan.

Der gleiche seinn spricht sich, mit echter Frömmigkeit verbunden, in Flemings religiösen Gedichten ("Gottvertrauen") und Liedern ("In allen meinen Taten Lass" ich den Höchsten raten") aus, wie er ihm über manches Mißgeschid in seiner Liede hinweghilft. Und auch als Gelegenheitsdichter weiß er den her-kömmlichen Glüdwünschen und Beileidsbezeigungen ein persönliches Gepräge zu verleihen. Wie ein mittelhochdeutscher Minnesinger beginnt er seine "Frühlings-Hochzeitgedichte" mit der Freude darüber.

daß der Binter, "der Feind der bunten Auen und aller Blumen Tod", vorbei sei, sosort aber setzt er als echter Renaissancepoet den antiken Götterhimmel in Bewegung, um dann durch eine Folge von Bilbern und Bergleichen aus der Natur, denen sich wieder mythologisch-geschichtliche Beispiele anreihen, die Wacht der Liebe darzustellen. Aber auch die bedenklichen Gleichnisse der späteren Schlester, der Arme Helfenbein und der Hals von Alabaster, der Finger Carneol und der Bangen Beryll, bleiben uns nicht erspart. Auch dieser gesündeste Poet muß bereits dem an solchen Geschmackostgkeiten sich erfreuenden Zeitgeschmacke und der Gelegenheitsdichtung ein Opfer bringen.

Was der Charakter des Menschen für die Betätigung des dichterischen Talents bedeutet, wird einem wieder recht deutlich, wenn man Paul Fleming den begabteren unter seinen Dichtungsgenossen entgegenstellt. Johann Rist (1607—67), der schon (S. 18) genannte Gründer des Slbeschwanordens, dessen Water aus Nördlingen in Ottensen eingewandert war, tat sich nicht nur durch die große Zahl seiner lyrischen und dramatischen Erzeugnisse hervor, sondern erscheint auch als der gewandteste und einer der bedeutendsten unter den streng korrekten Opisianern. Aber der kleinliche und eitle, überall sich hervordrängende Mann drachte est troß einer außergewöhnlichen Begadung zu keiner nachhaltigen Wirkung. In seinen zahlreichen geistelichen Liedern glückt ihm freilich manch packender Bers, wie das berühmte "O Ewigkeit, du Donnerwort" und manche Psalmumschreibungen, wie "Brich, o Morgensonne, lieblich doch hersfür", aber Rhetorik und prosaische Rüchternheit machen sich im allgemeinen überwältigend geltend.

Lobende Erwähnung verdient es, daß der in der Literatur recht streitsüchtige Pastor sich aller konfessionellen Polemik enthielt. Er hatte freilich sowohl als Student in Rostock wie auf seinem holsteinischen Pfarrsitz zu Webel wiederholt am eigenen Leibe erfahren, wie wenig der konfessionelle Vorwand den Kriegsgreueln gegenüber zu bedeuten habe. Im Gegensatz zu den meisten seiner Amtsbrüder war er ein Freund der Schaubühne, deren Kenntnis das benachebarte Hamburg ihm vermittelte. Ob er mit seinen eigenen dreißig Dramen, von denen nur weniges erhalten ist, Bühnenersolge gehabt hat, wissen wir nicht. Bei ihrer Absassing ging er seine eigenen, von Opis abweichenden Wege.

Er mählte nicht nur die Prosa, sondern für seine komischen Zwischenspiele auch die plattbeutsche Sprache, da es zu seltsam Kingen würde, wenn ein niedersächsischen Zeutschland" (1653) in lebhaften naturtreuen Auftritten dem begehrlichen Kriegsmann gegenüberstellt, mit der hochdeutschen Sprache bei und käme aufgezogen. Rist Neigung, dem Bollstümlichen entgegenzukonnnen, zeigt sich auch in seiner Bearbeitung des Depositionsspiels der Buchdruckerzunft (1655). Der schon in älteren Fastnachtspielen verwertete Brauch, daß die Mündigsprechung des Lehrlings wie des akademischen Fuchses durch besondere Zeremonieen und formelhafte Reden erfolgte, wodon sich heute noch im "Fuchsenbrennen" ein letzter schwacher Rest erhalten hat, dauerte das ganze 17. Jahrhundert hindurch. Wir sehen aber aus Kists Deposition, d. h. der Ablegung der alten, meist durch Horner symbolisierten schieden Art, ebenso wie aus einem Posener Handwerkerspiel das Bestreben, die veralteten Knüttelverse dem neuen poetischen Geschmack etwas anzupassen. Unter Rists verlorenen Tragödien war auch ein "Wallenstein", bessen Schamatischungen in Deutschland und den Niederslanden, Spanien und England über sich ergeben lassen mußte.

Wenn Rists übrige verloren gegangene Stücke seinem Schauspiel "Das Friede munsscharbe Teutschland" (1647) glichen, bas er der Fruchtbringenden Gesellschaft widmete, so sind sie mehr den allegorischen Moralitäten einzureihen, wie sie das ältere englische Drama liebte und auch der Nürnberger Birken deren einige schrieb, als daß sie dem mit bestimmten Einzelscharakteren arbeitenden Drama zuzuzählen wären.

Die auserlesenn beutschen Helben König Chrenvest (Ariovist), Claudius Civilis, die Herzoge Hermann und Witelind werden vom Merturius auf die Erde heradgeführt, um sich durch Augenschein zu überzeugen, zu welch allerherrlichstem und prächtigstem Reich sich die Beschaffenheit des uralten Teutschland entwickelt habe. Es ist also eine ähnliche Ersindung wie in Frischlins "Julius redivivus" (vgl.

Bb. 1, S. 803) nur mit entgegengesetter Tendenz, denn 1647 ist nicht mehr wie hundert Jahre früher das stolze Ausblüchen, sondern nur das jammervolle Elend der Königin Teutschland darzustellen. Bon Don Antonio, Monsieur Gaston, Signoro Bartholomeo, Herrn Karel (Spanier, Franzose, Italiener, Schwede) ward sie in ihrem wollüstigen Frieden erst getäuscht, dann gesessellt und mißhandelt. Der Bundarzt Ratio status, wir würden heute sagen die trügerisch schönsprechende Politik, wird ihre Bunden nicht heilen, aber Liebe und Gerechtigkeit bitten für sie bei Gott, auf daß er dem zitternden Teutschland endlich den Frieden und die Hossinung wieder zusenden möge.

Das Drama bes holsteinischen Pastors berührt sich im Inhalte wie in ber vaterländischen Gesinnung bereits mit der Satire von Moscherosch. Aber die Zeitverhältnisse waren eben derartig, daß ihre Behandlung in der Dichtung immer von selbst zur Satire führen mußte, die gegen das Ende des Dreißigjährigen Krieges wieder ebenso start wie im Resormationszeitalter vor der übrigen Dichtung hervortritt.

Aus der großen Schar der Lyriker, die nun nach den von Opit aufgestellten Mustern mit mehr oder weniger Geschick die galante und Gelegenheitsdichtung pflegen, können die einzelnen nicht viel Bedeutung noch besondere Teilnahme beanspruchen. Gegen die Gelegens heitsdichtung hatte sich zwar Opit selbst aufs entschiedenste ausgesprochen, aber infolge der techenischen Fertigkeit, die sich durch sein Leichten und die ihm zahlreich folgenden Poetiken leichter erwerben ließ, machte sich gerade der Unfug, den er bekämpft hatte, in noch stärkerem Grade breit.

"Es wirb", klagt Opiß, "kein Buch, keine Hochzeit, kein Begrähnis ohn uns gemacht; und gleichsam als niemand könnte alleine sterben, gehen unsere Gedichte zugleich mit ihnen unter. Man will uns auf allen Schüsseln und Kannen haben, wir stehen an Wänden und Steinen, und wann einer ein Haus, ich weiß nicht wie, au sich gebracht hat, so sollen wir es mit unsern Bersen wieder redlich machen. Dieser begehrt ein Lied auf eines andern Weib, jenem hat von des Nachbarn Wagd geträumt, einen andern hat die vermeinte Buhlschaft einmal freundlich angelacht, oder, wie dieser Leute Gebrauch ist, viel mehr ausgelacht; ja des närrischen ansuchens ist kein Ende. Wussen wir also entweder durch Abschlagen ihre Feindschaft erwarten, oder durch Wilsafen den Würden der Poesie einen merklichen Abbruch tun."

Daß die Mehrzahl der Poeten sich für das letztere entschied, war gerade in dieser Zeit, die das gegenseitige Bekomplimentieren als eine der wichtigsten Aufgaben betrieb, nicht zu verwunzbern. Und so wurde das Gelegenheitsgedicht auf einen Grad verächtlich, daß Goethe noch 1812 klagte, die Nation habe jeden Begriff dieser ersten und echtesten aller Dichtarten verloren. Am schlimmsten kamen dabei die Hochzeitsgedichte weg. Nicht die gesunde Natürlichkeit des antiken Spithalamiums, sondern schamlose Lüsternheit ergötzte die Gesellschaft, der diese galanten Reime vorgetragen wurden. Die Huldigung für das zarte Frauenzimmer, die nun nach französsischem Borbilde in der modischen deutschen Lyrik vorherrscht, weckt nur stüchtig die Erinnerung an manche Jüge des Minnesangs, jedoch ohne seinen eigenartigen Reiz wieder zu wecken und ohne in kulturgeschichtlicher Hinsicht auch nur entsernt eine ähnliche Bebeutung fordern zu können.

Dagegen wird in der modischen galanten Liebeslyrik das Fehlen innerer Leidensichaft durch gleichnisreiche Aufzählung der äußeren Borzüge der geseierten Schönheit ersett. Schon das mit Borliebe gewählte Schäferkostum zeigt das Gekünstelte und Gesuchte dieser Poesie, die nach geistreichen Wendungen und Bergleichen hascht. Ein Zusammenhang zwischen Leben und Dichtung, auch wenn er vorhanden sein sollte, darf in dieser konventionellen Dichtung nicht bemerkdar werden. Und ganz zu diesem Charakter stimmt es, daß sie mit dem Bolksliede und der Sangbarkeit gebrochen hat. Wenn noch Opit ab und zu in Anlehnung an das Volkslied gesungen hatte, so ist ein solch frischer Ton später nicht leicht mehr anzutressen. Ja selbst das Gesellschaftslied, das, für den Gesang bestimmt, doch etwas Liedmäßigeres beibehalten muß, sieht sein Vorbild viel mehr in der modischen Dichtung als in dem nur vereinzelt noch

berücksichtigten Bolksliebe. Besser als das Liebeslied glückt den meisten dieser formal gutz geschulten Dichter das religiöse Lieb.

Auf bem Gebiete ber religiösen Dichtung ertönt benn auch bie "Herliche Triumph Posaune" bes wahrscheinlich bereits 1639 jung verstorbenen Bunzlauers Andreas Scultezus, bessen Wert Lessing in erster Entbederfreude boch stark überschätzte. Gleich seinem Landsmanne, bem als Prosessor ber Dichtkunst in Rostod 1644 verstorbenen Andreas Tscherning, gehört er zu dem schlesischen Schülerkreise von Opit. Diesem ist auch der Oberschlesser Wencel Scherffer von Scherffenstein (gest. 1674) beizugesellen, dessen mannigsaltige Schriften und Übersetzungen eine reiche Fundgrube für die geschichtliche Kenntnis der schlesischen Mundart bilden. Ja, wie hoch er auch das Schulhaupt überragte, selbst Andreas Gryphius (siehe die untenstehende Abbildung) erscheint im geschichtlichen Gesolge von Opit. Indem er die dem Lehrmeister nicht erreichbare, annähernd regelrechte Tragödie schus, ist erst durch ihn die

von Opit angebahnte gelehrte Renaiffancekunst auf jedem Felde der deutschen Dichtung verwirklicht worden.

Im Todesjahre Shakespeares (1616) ist der würdig ernste Vertreter des deutschen Lesedramas unserer literarischen Renaissance zu Großglogau am 11. Oktober in dies "Wohnhaus grimmer Schmerzen, den Schauplat herber Angst" eingetreten. Schon als vierjähriges Kind verlor er seinen aus Thüringen stammenden Vater, und Todesfälle seiner Nächsten, Krankheiten, Feuersbrünste, Sorgen haben seine Jugend, die er teilweise in Danzig verdrachte, verdüstert. Aber schon der Fünszehnsährige ließ in Glogau die beiden Teile seines lateinischen Epos über den Bethlehemitischen Kindermord und



Anbreas Graphius. Nach bem Stich von Ph. Kilian (1628-93), in B. v. Seiblig, "Historisches Porträtmert".

bas Ende bes Wüterichs Herobes erscheinen. Für seine bichterische Ausbildung wurde sein mehrjähriger Aufenthalt in Leiden, an der damals berühmtesten Universität, wichtig.

Der Freiheitskampf gegen die spanische Weltmacht hat die vereinigten Staaten der Nieder- lande für das ganze 17. Jahrhundert nicht bloß zu einem entscheidenden Faktor der europäischen Politik erhoben, sondern auch der geistige und künstlerische Ausschaus des kleinen Volkes deschämte die geringen Leistungen des großen deutschen Mutterlandes. Wie sich die Niederländer eine durchaus eigenartige, dürgerlich-nationale Malerei geschaffen hatten, so gestalteten sie sich auch das ihrer Sonderart entsprechende Nationaltheater. Wohl nahmen auch sie die englischen Komödianten (vgl. Bd. 1, S. 315—317) bewundernd auf, aber sie ließen durch deren überslegene Kunst nicht, wie es in Deutschland geschah, ihre eigenen Versuche unterdrücken, sondern nützten die fremden Anregungen in ihrer Weise selbständig aus. Sehn in den Tagen, da Gryphius erst lernend und bald selbst lehrend in Leiden weilte, hatte Jost van den Vondel (1587 zu Köln geboren) die Blütezeit der niederländischen Schaubühne herbeigeführt. Überall steht Gryphius in seinen dramatischen Werken unter Vondels Sinsluß, ja die Mehrzahl seiner Dramen

sind freie Überarbeitungen erfolgreicher Bühnenwerke bes großen niederländischen Schauspielbichters. Wir mussen uns dabei eben erinnern, daß die Anforderungen an Ursprünglichkeit in dem ungleich strengeren neueren Sinne dem 17. Jahrhundert durchaus fremd waren.

Dem langen und entscheibenden Ausenthalte in Holland folgte für Gryphius eine Reise burch Frankreich und Italien. Dem Eindruck, den die "Stadt, der nichts gleich gewesen", Rom, der "Begriff der Welt", auf ihn machte, hat er, wie so viele deutsche Dichter nach ihm, in Soenetten bewundernde Worte verliehen. Sieben Jahre vor ihm hatte ein anderer protestantischer Dichter Rom besucht, John Milton. Selbst der puritanische Sänger des "Verlorenen Parabieses" hatte im sinnenfreudigen Süden Sonette an eine italienische Schöne gerichtet. Gryphius dagegen pries auch hier, getreu seiner schwermütigen Weltbetrachtung, vor allem die untereirbischen Grüfte, in denen Christus Krirche, von Blut und Tränen naß, ihr Licht entzündet habe.

In Benedig überreichte er in feierlichem Empfang der Republik sein Spos "Olivetum". Trot Opis hatte Gryphius seine "Messiade", die Schilberung von den Leiden des Herrn am Ölberg, in lateinischen Hexametern geschrieben. Erst auf dem Rückwege von Italien begann er in Straßdurg sich der deutschen Dramendichtung zuzuwenden. Die schwer bedrückte Heimat bot ihm in seiner Baterstadt die angesehene Stelle eines Syndikus des Fürstentums Glogau, und mitten in gemeinnütziger Tätigkeit ist er dort am 16. Juli 1664, im hundertsten Jahre nach Shakespeares Geburt, gestorben.

Nicht nur die zufälligen äußeren Daten des Geburts: und Todesjahres von Gryphius veranlassen, Shakespeares Namen zu nennen. Wäre den deutschen Zuständen und damit auch unserem Drama nach Hans Sachs' verheißungsvollen Versuchen eine so ungestörte Entwickelung beschieden gewesen, wie sie dem spanischen und englischen Drama nach viel weniger versprechenden Anfängen gegönnt war, so wäre der kraftvolle, tiessinnige Gryphius wohl der Mann gewesen, das deutsche Drama zur Höhe zu leiten. Was nach der Trennung von Volks: und Gelehrtenzbichtung, Bühnen: und Lesedrama in dem Elende des Dreißigjährigen Krieges noch von dieser künstlichen Kunstdichtung im Drama geschaffen werden konnte, das kann nur dazu dienen, die allgemeine Begabung des einzelnen Dichters ins rechte Licht zu stellen. Mit Bedauern mögen wir daran die Erwägung knüpsen, welcher Leistungen Gryphius unter günstigeren Verhältznissen, wenn Zeit und Ort es gewollt hätten, als Dramatiker sähig gewesen wäre.

Von einer selbständigen dramatischen Dichtung kann in dem ganzen Opitischen Zeitabsschnitte eigentlich nicht die Rede sein. Alle die dramatischen Übungen der schlesischen Dichter, wie Czepkos von Reigersseld, Johann Christian Hallmanns "Trauer-, Freuden- und Schäfersspiele" ("Wallenstein"), August Adolf von Haugwitz Trauer- und Lustspiele ("Maria Stuart", 1684), zählen in der Geschichte des deutschen Dramas nicht mit. Gryphius dagegen gibt nicht bloß durch die Macht seiner Persönlichkeit allen seinen Dichtungen höhere Bedeutung. In dem wichtigen Augenblicke, als im 18. Jahrhundert zuerst Shakespeares Schatten in der deutschen Literatur auftauchte und der Streit für und wider ihn begann, da glaubte Johann Elias Schlegel durch eine "Bergleichung Shakespears und Andreas Gryphs" die Vorurteile gegen den britischen Dramatiker am besten entkräften zu können.

Eine tiefreligiöse Natur, wie Gryphius war, ist er auch zuerst, während seines hollandischen Aufenthaltes, mit religiösen Gedichten, den "Son= undt Feyrtags=Sonneten" (1639) her= vorgetreten, denen später "Thränen über das Leiden des Herrn", Kirchenlieder und schwermütige "Kirchhosse Gedanken" folgten. In der ersten Sammlung wie in den drei übrigen Büchern seiner Sonette, die aus des Dichters Freundeskreis und Lebensgang berichten, zeigt er sich als Meister

der später so oft mißhandelten und abgenüten Sonettsorm, die damals noch mit dem vollen Reiz der Neuheit wirkte. Die geschlossene Ausdrucksform, in der die Wucht und Gedrungenheit seiner Verse mehr als in den Oden und vermischten Gedichten voll zur Geltung kommt, sagte seiner Eigenart am meisten zu. Sine streng dogmatische Glaubenssessisseit erscheint durch die Innigkeit eines tiesen Gemütslebens gemildert und belebt durch eine in düsteren Farben malende Phantasie. Das äußerliche Gelegenheitsgedicht tritt bei Gryphius, der in seinen Versen stets sein ganzes gehaltenes Wesen zum Ausdruck bringt, naturgemäß mehr zurück. Zu dulden und zu leiden hatte ihn das Leben gelehrt, und die Sitelkeit und Vergänglichkeit menschlicher Sachen vorzustellen, sollte den Inhalt seiner Trauerspiele bilden, mit denen er "menschliche Gemüter von allerhand unartigen und schädlichen Reigungen zu säubern" bestrebt war. Richt tatkräftige Leidenschaft, sondern haraktersestes Ausharren in Unterdrückung und Trübssal zeigen alle seine Helden.

Am ersten seiner Trauerspiele, dem aus der byzantinischen Sof- und Greuelgeschichte geschöbtten "Leo Armenius", gelangt ber von dem Tyrannen unschuldig zum Tode verurteilte Held durch den Sieg ber Berschwörung und bas Eingreifen ber Gespenster selber noch auf ben Thron. "Ratharina von Georgien" ift dem liebe- und blutgierigen Verserschach gegenüber eine Märthrerin des christlichen Glaubens, wie der "Sterbende Bavinianus" lich dem Krevel des Raisers Caracalla widerset und als Blutzeuge des Rechtes unter Qualen enbet, wie "Carolus Stuardus" feinen verräterischen Untertanen als bie frevelhaft "Ermordete Majestät" zum Opfer fällt. Der streng monarchifch gefinnte beutsche Dichter hatte gleich nach der Runde von Karls I. Hinrichtung sein Trauerspiel geschrieben; nach der Kücklehr der Stuarts (Restauration) arbeitete er es um und ließ dem König in der Nacht vor seiner Hinrichtung nicht bloß den "Geisterreihen berer in England ermorbeten Fürsten", sondern auch die künftig an den Königsmördern genommene Bergeltung erscheinen. Da er die Einheit der Zeit stets streng festhält, während der Schaublat innerhalb Balast und Stadt wechseln burfte, konnte ja nur bie lette Entscheibung über hinrichtung ober Rettung ben Inhalt bes Trauerspiels bilben. Bon allen Dramen Graphius' hat ber "Carolus Stuarbus" burch die Rühnheit, ein gleichzeitiges politisches Ereignis nicht bloß allegorisch zu behandeln, bei seinem Erscheinen die meiste Teilnahme erregt; das literarisch angiehendste seiner Trauerspiele ist bagegen "Carbenio und Celinbe".

Gryphius selbst fühlte Bebenken, daß er hier, Opig' Borschriften entgegen, "vor ein Trauerspiel sast zu niedrige Versonen zu Helden gewählt" habe, aber Cialdinis italienische Bearbeitung von Montalvans spanischer Rovelle "Die Macht der Enttäuschung" (Benedig 1628) hatte es ihm angetan, wie der Stoff später noch Arnim und Immermann zur Dramatisserung anreizte. Wir verdanken dieser Borliebe von Gryphius einen ersten frühen Bersuch im dürgerlichen Trauerspiel. Die Geschicklicheit, mit der die elisabethanischen Bühnendichter Englands dei Dramatisserung von Rovellen die verzögernden Bestandteile der Erzählung in Handlung umzusehen wußten, geht dem schlesischen Buchdramatiser freilich ab. Er begnügt sich in der Exposition und am Schlusse mit schwerfälliger Erzählung. Aber gut weiß er Cardenios leidenschaftlicher Liebe zu der durch Betrug einem anderen zugefallenen Geliebten Borte zu seihen. Bei der Anwendung von Zaubermitteln und Gespenstern ist er in seinem Elemente. Und wenn die scheindar versührte und gewonnene Geliebte sich dem werbenden Cardenio plöhlich in ein Totengerippe, der Lustgarten in eine abscheuliche Einöbe verwandelt, so entspricht die disstere Moral über den Sündenlohn und der Hindess auf die rasche Bergänglichleit dieses Lebens mit dem drohenden Ausblick auf "die ewig' Ewigleit" dem innersten Empfinden des ernsten und frommen Dichters.

Allein dieser von trüben Gedanken erfüllte Tragiker weiß das Leben auch mit Spott und Lachen zu betrachten und in übermütig heiteren Scherzspielen zwar etwas schwerfällig, doch mit gutem Wirklichkeitssinne widerzuspiegeln.

Richt nur übersett er ein italienisches Lustspiel zur Geißelung bes untreuen Hausgesindes und Thomas Corneilles satirische Komödie gegen die Bewunderer der Bastoralpoesie ("Der schwärmende Schäffer"), sondern er gestaltet auch nach fremden Borbildern vier Stüde so weit um, daß sie ihm als eigene Werke angerechnet werden können. Die Berspottung schauspiellustiger Handwerker, wie sie in der Rüpelkomödie von Pyramus und Thisbe einen Teil von Shakespeares "Sommernachtstraum" bilbet,

war durch die englischen Wandertruppen als tolle Posse, losgelöst von dem Liebes- und Elsendrama, nach Deutschland gebracht und von dem Altdorfer Prosessor Daniel Schwenter bearbeitet worden. Gryphius versah, ohne damit besondere satirische Zwede zu versolgen, die "Absurda comica von Peter Squen zu" mit neuen Personen und ließ das besser ausgerüstete Schimpspiel 1657 druden.

Benn wir hier nicht in der Lage find, Schwenters und Gruphius' Anteil gu icheiben, fo wedt bei bem ungleich bebeutenberen Scherzspiel "Sorribilicribrifar" nur bie Bezeichnung "Teutsch" auf bem Titel ber ersten Ausgabe ben Aweifel, ob nicht auch in biesem Kalle, wie sonst fast ausnahmslos bei Gruphius, eine fremde Borlage zugrunde liegt. Das seit ber jüngeren attischen Komödie beliebte Luftspielthema von bem militärischen Großsprecher (miles gloriosus, il capitano spavento) hat Gruphius aufs gludlichste behandelt, indem er gleich zwei solcher Maulhelben, die Sauptleute Don Darabiridatumtaribes und Don horribilicribrifax, als Bewerber um die Gunft einer Jungfrau auftreten lätt. Die Szene, in der fie unter Aufgählung ihrer Beldentaten bei Lüten und Nördlingen fich gegeneinander in Rampfpositur stellen und als "Ergbarenhauter", Die fie find, doch nicht ben Mut zum ersten Streiche finden, ift ber Sobepuntt bes Luftfpiels. Un Borbilbern für folche entlaffene Brabibanfe war nach ber langen Rriegszeit in ber Birflichfeit fein Mangel. Wie bie zwei Rriegsmänner burch Einmengung fpanifcher, italienifcher und frangofifcher Broden ihren Robomontaben ein Unfeben ju geben fuchen, fo zeigt ber verliebte Schulmeister Sempronius burch ben Gebrauch einer lateinisch griechisch-beutschen Difchsprace seine profunde Gelehrsamkeit. Die Berspottung des Bedanten ist freilich durch zu starke Unwenbung ber Mittel felbst etwas pedantisch geworben. Die Charafterifierungstunft, mit der Shalespeare eine ähnliche Figur in feinem Schulmeister Solofernes in "Berlorner Liebesmube" zeichnet, steht bem beutschen Dichter nicht entfernt zu Bebote.

Übertreibung und Beitschweisigkeit stören die dramatische Birkung in den beiden erwähnten Lustspielen wie in bem Doppelbrama "Das verliebte Befpenft" und "Die geliebte Dornrofe". Gleich anderen Freudenspielen ("Majuma", "Biaftus") waren auch dieses Gesangs - und bieses Scherzspiel 1660 zur besonderen Festfeier einer fürstlichen Hochzeit in Glogau gedichtet und aufgeführt worden. Das "Berliebte Gespenft" ift eine freie Bearbeitung von Philipp Quinaulte "Le Fantome amoureux". bie "Dornrofe" von Bonbels "Leeuwenbalers". Gefangs- und Scherzspiel wechseln altweise miteinanber ab, und am Schluffe bereinigen fich bie Berfonen beiber Stude gum festlichen gludwunfchenben Reiben. wie in Grophius' ernsten Studen am Schluffe jedes Altes ber Reiben seine Strophen fingt. Der gum Renaissancebrama gehörige rein Iprische Reihen sollte so ben Chor ber antilen Tragobie erseten. Im Singfpiel, das ben von Gruphius in seinen übrigen Dramen mit bitterem Ernste behandelten Gesbenfterglauben einmal heiter burch bas Beistspielen eines recht lebendigen, von Mutter und Tochter begehrten Liebhabers verspottet, find wechselnbe lprifche Berse mit bem Alexandriner gemischt. Sonft fallt in Gruphius' Schergspielen ebenso der Brosa wie in seinen Trauerspielen dem Reimbaare des Alexandriners die Alleinherrfcaft zu. Die "Dornrofe" hat bem ichon früher vom Bergog Beinrich Julius von Braunfcweig-Lüneburg (vgl. Bb. 1, S. 317) und in Gruphius' eigener Reit von Rift (vgl. S. 23) gegebenen Beilviele gemaß bie Mundart ins Drama aufgenommen. Tochter und Reffe zweier verfeinbeter Bauern, Sodel Dreped und Bartel Rlogmann — wir begegnen auch bier "Romeo und Julie auf dem Dorfe", jedoch mit verföhnlich heiterem Ausgange — lieben fich trop bes Berbotes von Bater und Onkel. Und als Greger Kornblume feine Dornrose vor ber Bergewaltigung bes roben Rriegstnechtes May Ufchewebel, ber uns bie Marobeure ber langen Rriegszeit por Augen bringt, errettet, tann er trot bes betrügerischen Ginspruchs ber Bere und Rupplerin Salome ichlieflich bie Geliebte heiraten. Das Schlufverhör vor bem hohen Arendator (Bertreter bes Gutsherrn) bes Dorfes Billbundel mahnt an Rleifts "Zerbrochnen Krug", wie beibe Lustspiele in ihrer lebenstreuen Aleinmalerei an die naturfrische Kunft holländischer Maler erinnern.

Gerade auf dem Gebiete, das Eryphius' beste Leistungen gezeitigt hatte, im Lustspiele fand er keine Nachfolger, während das von ihm für die Tragödie gegebene Borbild von Lohenstein nachgeahmt und am meisten in dem schon bei Gryphius Fehlerhaften weitergeführt wurde. Der Breslauer Syndikus Daniel Casper von Lohenstein (1635—83), dem wir unter den Romandichtern wiederbegegnen werden, entnahm die Stoffe für seine Trauerspiele der türzssischen und römischen Geschichte, die ihm Gelegenheit zur Darstellung von Grausamkeit und Wollust gaben. Zwar mit "Kleopatra" und "Sophonisbe" wählte er Helbinnen, beren

Schickfal vom Beginn ber italienischen Renaissance bis auf Geibel und Prinz Georg von Preußen immer von neuem Dichter zu tragischer Behandlung anlockte. Aber die widerlichen Berführungskunste, die "Agrippina" an dem eigenen Sohne versucht, die abscheulichen, bluttriefenden Warterszenen der "Spicharis", die türkschen Greuel in "Ibrahim Sultan" und "Ibrahim Bassa", daß die Vertreter der sogenannten zweiten schlesischen Schule im Drama nicht mehr Gefühl für das Schickliche besaßen als in der Lyrik.

Die herkömmliche Scheibung in eine erste und zweite schlesische Schule ist freilich eine ziemlich willfürliche. Wir haben schon bei Fleming ganz ähnlich geschmacklose Gleichnisse in ber Schilberung weiblicher Reize gesehen, wie sie sonst als Kennzeichen ber späteren Schlesier angeführt werben. Christian Hofman von Hofmanswalbau (1617-79), ber neben Loben: ftein als Haupt ber sogenannten zweiten schlesischen Schule galt, hat in Danzig ben perfönlichen Unterricht von Opits in der Poefie empfangen und ebensowenig wie irgend ein anderer Schlefier die Autorität des Meisters jemals offen schmälern wollen, obwohl sie mit vollem Bewustsein von seinen nüchternen französisch solländischen Borbilbern sich ab= und den Stalienern zuwandten. Der Weg, den Opit gegangen, "durch Lefung der Griechen und Römer klug zu werben, ihre Gebanken mit Anmut anzubringen und endlich eigene aus unserem Gehirn auszubrüten", wird noch gegen Ende des Jahrhunderts von den Führern der Schlesier als ber richtige empfohlen. Wenn Hofman und sein Areis lebhaftere Farben, häufigere und gesuchtere Bleichniffe anwandten, fo glaubten fie baburch bie ichon von Opit geforberte Zierlichkeit und Eleganz der Boesie zu erhöhen, auf welche sie mehr Wert legten als auf die von Opit gleich: falls geforderte "Dignität". Die Rüchternheit und Farblofigkeit der Opigischen Loefie, bie bann ichon im 18. Jahrhundert dem Hofmansmalbauisch-Lohensteinschen Schwulste gegenüber wieber als Borzug erschien, ersetten fie burch Brunt und absichtliche Geziertheit ber Sprache. burch affektierte, nicht einmal mahre Sinnenhipe und lufternes Spiel einer ungefunden Gin= bilbungsfraft. Daß indessen selbst für moderne Leser diese schlesische Lyrik einen anziehenden Reis auszuüben vermag, beweist ber 1903 von Arno Holz unternommene Versuch, in seinen "Liebern auf einer alten Laute" ein lyrisches Porträt aus bem 17. Jahrhundent mit allen seinen bezeichnenden Eigenschaften, freilich auch unter Beimengung eines dem Borbilbe mangelnden humoristischen Zuges, funstvoll nachzubilden.

Die bereits angebeuteten Übel, die von Anfang an im Gefolge der neuen Dichtung aufetraten, erreichten durch die Einwirkung Marinos ihren Höhepunkt. In dem marinesken Stil Hofmanswaldaus und seiner Nachahmer mündete in Deutschland eine internationale Modekrankheit aus, die bei uns mit besonders pedantischer Gründlichkeit und Geschmacklosigkeit gepslegt wurde. Mit der hösischen Renaissanzebildung hing es zusammen, daß ihre Träger sich durch besonders seingesetzes Sprechen von den Ungebildeten, dem Bolke und den volkstümzlichen Schriftstellern unterscheiden wollten. Die Dinge wurden nicht bei ihrem gewöhnlichen Namen genannt, sondern in möglichst geistreich gesuchter neuer Weise bezeichnet; die Rede bewegt sich in überladenen Gleichnissen und gezierten Anspielungen, mythologische Kenntnisse geben ihr Schmuck und gelehrten Anstrich.

In Spanien, wo Luis de Gongora (1561—1627) als Hauptvertreter dieses überseinen Kunststilles (estilo culto) erscheint, wetteisern die verschiedensten Schriftsteller in Ausbildung solcher gekünstelt geistvollen Redeweise. In der blumenreichen Sprache von Calderons Dramen sinden wir den Einsluß des Gongorismus wie in Shakespeares Jugenddramen die Spuren des Euphuismus. So hieß die Mode in England nach den beiden Hauptwerken John Lylys

("Cuphues. Die Anatomie bes Wiges", 1579). Shakespeare hatte bereits in ber "Berlorenen Liebesmühe" biese Manier verspottet, also innerlich überwunden, wie Molière in seiner köstlichen Komöbie "Les précieuses ridicules" (1659) bie französische Form bieser Unnatur, bas Brezieusentum, angriff. Der Marinismus, ber in Deutschland ungefähr um eben biefe Zeit zur Berrichaft gelangte, weist neben ben gleichen Rügen wie Euphuismus und Brezieufentum boch auch noch andere Merkmale auf. In den Jahren 1623 und 1633 hatte der neapolitanische Ravalier Marino seine beiben Sauptwerke, "Abonis" und "Der Bethlebemitische Rinbermorb", herausgegeben, beren letteres ber Hamburger Brodes noch 1715 einer Berbeutschung wert hielt. Der "Strage degli innocenti", ben hier ber Dichter schilberte, war sonst ein bei ben späteren italienischen Malern und auch bei Rubens beliebter Borwurf. Die Mütter in ihren lebhaften Stellungen und mit entblößten Bufen und bie graufamen Mordfnechte bilbeten einen wirkfamen Gegensat. Bu welch leibenschaftlicher Berberrlichung ber Sinnenluft und farbenprächtig ausgesponnenen Gleichniffen aber Benus' Liebeswerben um ben spröben Jäger Abonis Gelegenheit gibt, hatte ichon Shakespeare bei "bem ersten Erben seiner Erfindung", in seinem Epos "Benus und Abonis" gezeigt. Der Italiener vollends schwelgte in glänzenden Schilberungen lüfterner Szenen, die er mit flaunenswerter Birtuofitat, unerschöpflichem Bilberreichtum und bem Wohllaute seiner Sprache ausstattete. Es war nicht mehr die eble Renaissancekunft bes vorangehenden Sahrhunderts: Marino erinnert in ber gesuchten Unnatur seiner Dichtung mehr an die berüchtigten gewundenen Säulen bes Barodftils, die fein geistesverwandter Zeitgenosse, ber römische Architekt Bernini, einführte, als an bie verschwundene vornehme Große.

Auf die deutschen Leser aber wirkte Marino wie kein anderer mit verführerischem Reiz. Wie Opis bei Ronsard, so suchten Hosmanswaldau und Lohenstein bei Marino in die Schule zu gehen. Indem der Herr von Hosmanswaldau, heißt es 1695 in der Borrede zu der sieben-bändigen Sammlung "Herrn von Hossmannswaldau und andrer Deutschen auserlesener und disher ungedruckter Gedichte", sich an die Italiener hielt, habe er "die liebliche Schreibart, welche nunmehr in Schlesien herrschet, am ersten eingeführet", den Untersscheid zwischen der galanten und pedantischen Dichtkunst gezeigt.

Die einst vielgefeierte Sammlung, von deren ersten Bänden noch bis 1727 wiederholt Auflagen nötig wurden, erscheint als die tiefste Erniedrigung, welche die deutsche Lyvil je über sich ergehen lassen mußte. Man hat ihre Unsittlickleit wohl mit jener der älteren Fastnachtspiele verglichen, aber diese Berdindung raffinierter Lüsternheit mit gezierter Sitte ist weit widerlicher als die umbändige Roheit eines kraftvollen Geschlechtes. Die formale Schulung kann dem Mangel an geistigem Gehalte nicht aushelsen. An Begabung hat es weder Hofmanswaldau noch Lohenstein geschlt. Aber selbst Hofmanswaldaus "Helden briefe" (Heroiden), in denen er geschichtliche und sagenhaste Liebespaare, wie Eginhard und Emma, Abälard und Heloise, den Grafen von Gleichen und seine zwei Frauen, vorsührt, zeigen bloß die sinnliche Seite der Liebes Die "galante" Flagge kann die verdächtige Ware dieser Liebespoesse nicht decken.

Freilich trifft nicht alle späteren Schlesier in gleicher Weise bieser Borwurf. So ist der Breslauer Heinrich Mühlpfort (1639—81) trot seiner persönlichen Verbindung mit dem Haupte der zweiten schlesischen Schule vom Marinismus ziemlich unberührt geblieben. Allein in seinen weltlichen Poesieen kommt er, obwohl er abgeborgte Reime und Worte ohne Geist nicht als Dichtung gelten lassen will, doch meist über öde Gelegenheitsreimereien nicht hinaus. Und nicht besser erging es Christian Gryphius, der zwar in seinen "Poetischen Wäldern" (1698) ben ernsten Geist seines großen Vaters nicht ganz verleugnete, aber einer eigenen dichterischen Physsognomie entbehrt. Hans Uhmann Freiherr von Abschatz ist nicht nur als Überssetzer von Guarinis "Getreuem Schäfer", sondern auch wegen der patriotischen Gesinnung

seiner Lieber zu nennen. Er läßt aus bem Haine sein "Barben-Gethöne" erschallen, eine Hinwendung zum beutschen Altertum, die erst durch Klopstock in der Literatur Bürgerrecht erhalten sollte. Das Beste leistete freilich er wie Hans von Afsig, dessen weltliche Lieber zu den sittlich anstößigsten gehören, im religiösen Lieb. In diesem gelangte noch immer am meisten die einfache Empfindung zum Ausdruck, die unter besonderen Umständen auch zu geistiger Vertiesung zu führen vermochte. Auf dem Gebiete der religiösen Dichtung kamen dann auch die reichen poetischen Stilmittel der späteren Schlesier, die sonst aus Mangel an geistigem und sittlichem Gehalt ohne nachhaltige Wirkung verpussten, einmal zu erfreulicher Geltung. Im Jahre 1657 erschienen zum ersten Male Johannes Angelus Silesius' geistreiche Sinn= und Schlußreime, der berühmte "Cherubinische Wandersmann".

Öfters ward im ersten Bande dieser Darstellung unserer Literaturentwickelung schon ber mittelalterlichen Mystik gedacht, ihrer Sinwirkung auf die deutsche Prosa wie ihres Anteils an der Herbeisschung eines neuen, verinnerlichten religiösen Lebens, wie es schließlich in der Resformation zutage trat oder nach der Absicht der Resormatoren doch zutage treten sollte. In dem Wesen dieses Dranges nach einer unmittelbaren, sicher gefühlten Vereinigung des Sinzelnen mit der Gottheit lag es aber, daß das Verlangen auch in der neuen Kirchenform so wenig wie in der alten völlige Vefriedigung sinden konnte. Und in der Folge stand die lutherische Orthodoxie an Neigung, solche eigenen Wege der Gottsuchung zu versperren, der alten Kirche in nichts nach. Das bekam der Görliger Schuster Jakob Böhme (1575—1624), der philosophus teutonicus, bitter genug zu kosten, als er 1612 mit der ersten seiner theosophischen Schriften, der "Aurora, oder Morgenröte im Aufgang", hervorgetreten war. Nicht nur auf seine Zeitgenossen, auch noch auf die romantischen Dichter und Philosophen im Ansang des 19. Jahrhunderts hat der ungelehrte, aber an Luthers Bibelübersetzung sprachlich gekräftigte Mystiker mächtigen Eindruck ausgeübt. Durch Männer wie Abraham von Franckenberg wurden manche der verworrenen Anschauungen Böhmes in sasslicherer Gestalt in Schlesien verbreitet.

Dem Frankenbergischen Kreise gehörte benn auch ber Breslauer Johann Scheffler (Angelus Silesius, 1624—77) an. Freilich suchte er für seine Person auf einem anderen Wege die innere Befriedigung seines Seelendranges zu gewinnen. Er trat zur katholischen Kirche über und bald darauf in den Minoritenorden ein. Der aus innerer Überzeugung vollzogene Schritt des angesehenen Arztes verwickelte ihn in eine wilde Polemik, von der jedoch der Dichter glücklicherweise so unberührt blieb, daß die Lieder des eifrigen Konvertiten auch in protestantische Sesangbücher Eingang fanden. Vor einer genaueren kirchlichen Prüfung würden freilich gar manche seiner gereimten Sprüche selbst des Pantheismus verdächtig erscheinen.

In seinem Gefühle ber innigsten, unlösbaren Bereinigung mit ber Gottheit scheut er auch vor ber schärften Bekräftigung bieses "Ineinsseins" nicht zurud.

"Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Run kann leben; Bard ich zu nicht', Er muß vor Not den Geist aufgeben. Ich bin so groß als Gott, Er ist als ich so klein, Er kann nicht über mich, ich unter Ihm nicht sein."

In einer unerschöpflichen Fülle von Wendungen, einer staunenswerten Mannigfaltigkeit bald von überraschend treffenden, bald von arg gesuchten Gleichnissen weiß er immer von neuem der Sehnsucht der Seele nach einer Vereinigung mit Gott und der Gewißheit, daß Gott noch mehr in ihm sei, als wenn das ganze Weer in einem kleinen Schwamm beisammen wäre, Ausdruck zu geben. "Glühendes Liebeband" und "Schäumende Gotteslust" webt und wallt in dieser tiefsinnigen Mystik. Die von den Schlestern angesammelten toten Schäpe an Gewandtheit und Ausdrucksfähigkeit sind in diesem innigen Glaubenssseur zu echter, lebendiger Poesie geschmolzen.

In keiner Weise erreicht Scheffler ben Ginbruck ber tiefsinnigen Reimsprüche bes "Cherus binischen Wandersmanns" mit den geistlichen hirtenliedern seines zweiten Werkes, ber "Heiligen Seelenlust", welche mit ihrer Allegorie "allen liebhabenden Seelen zur Ergötz- lichkeit und Vermehrung ihrer heiligen Liebe" bienen sollten.

Unter dem Einstuß der Schäferdichtung hatte die altfirchliche Vorstellung von Jesus dem guten Hirten, wie sie in der biblischen Parabel begründet ist und durch die sinnlich leidenschaftlichen Bilder des "Hohen Liedes" erotisch gefärdt wurde, in allen Kreisen besondere Beliedtheit gefunden. Wie ein steiermärkisches "Spiel vom guten Hirten" zeigt, wirkte die modische Pastoralpoesie sogar auf alte volkstümliche Überlieserungen des Weihnachtsspiels umgestaltend ein. Die Seele erscheint als Schäferin, die nun etwa leichtsinnig dem treuen Werben des guten Hirten anfangs nicht Gehör schentt oder gleich der "in ihren Jesum verliedten Psyche" des Angelus Silesius wie ein einsames Turteltäublein in der Büste nach ihrem Genahl seufzt und girrt. Die Schäferin Psyche verläst ihre Freundinnen, Weide und Herbe, um ganz dem heißersehnten Seelendräutigam zu solgen; sie läßt sich, wohl in Erinnerung an ein altes vollstümliches Liedeslied, als ein Reh von dem scharfen Liedespfeil des Jägers, der ihretwegen seinen Himmelsthron verlassen hat, verwunden. Die Gesahr, daß der Ernst des religiösen Gesühls und Liedes sich in süßlichem Spiel und Tändelei aussöst, liegt hierbei nahe, und das pietistische und Herrnhuter Lied des 18. Jahrhunderts ist ihr nicht entgangen.

Bereits vor Angelus Silesius hatte ein anderer katholischer Dichter ein Muster aeistlicher Hirtenlieber gegeben, Friedrich von Spee von Langenfelb. 1610 mar ber neunzehnjährige Rheinländer zu Köln in den Resuitenorden eingetreten und war dann 1627 als Brofessor nach Bürzburg berufen worden. Dort fiel ihm die traurige Aufgabe zu, innerhalb dreier Jahre mehr als zweihundert angebliche Beren und Zauberer zum Scheiterhaufen vorzubereiten. Er gewann hierbei die niederbrückende Überzeugung, auch nicht einen Schuldigen gefunden zu haben. Da= burch fühlte er fich in feinem Gewiffen gebrungen, ben von Chriftian Weier ichon 1563 eröffneten, leiber aber trot ber großen Verbreitung von Weiers "de praestigiis daemonum" bis bahin erfolglofen Rampf gegen ben schrecklichen Wahn aufzunehmen. Angesichts ber Verfolgungsfucht, mit ber Protestanten und Ratholifen in gleicher Berblenbung bas Lafter ber Zauberei auszurotten fich verpflichtet hielten, mar Spees Unterfangen für jeben eblen Menschenfreund, ber bem Wahn entgegenzutreten magte, selbst nicht ungefährlich. Spee beschwor in seiner 1631 ericheinenden "Cautio criminalis" die Obrigkeiten Deutschlands, die fürstlichen Rate und Beichtväter, Inquisitoren, Richter und Anwälte unter Hinweis auf die eigene Erfahrung zu vorurteilslofer Brüfung und Abstellung ber Opferungen; ben Berfaffer aber bezeichnete er in mohlbegründeter Borficht auf bem Titel nur als einen unbekannten (incerto) römischen Briefter.

Erst durch Leibniz ward es bekannt, wem die Gequälten die langsam, aber nachhaltig wirkende erste Hilse verdankten. Spee selber ist schon vier Jahre nach dem Erscheinen seiner Schukschrift am Spitalsieder zu Trier gestorben (1635). Ein Jahr vor seinem Tode stellte er seine Liedersammlung zusammen. Die meisten Gedichte soll Spee in ländlicher Zurückgezogenheit, für deren Reize ihn seine Lieder nicht unempfänglich zeigen, in der Nähe des alten Corvey geschrieben haben, als er sich dort von einem mörderischen Anfalle erholte, den ihm sein erfolgreiches Wirken für die Durchsührung der Gegenresormation in Westsalen zugezogen hatte. Aber
erst 1649 ließ seine "Truß-Nachtigall" ihre süßen und lieblichen Weisen öffentlich erschallen.

In den Liebern, die sich inhaltlich nahe mit den Gesprächen in Spees "Güldenem Tugendbuch" von Glaube, Liebe und Hossinung berühren, erscheint Jesus als der Schäfer Daphnis, über dessen Leiden und Tod nicht nur die hirten Damon und Halton, sondern auch der Mond als Sternenhirt beweglichen Klagegesang anstimmen. Ein milder, zarter Sinn preist das innige Gefühl der göttlichen Liebe, mahnt im schlichten Bolksliedton zur Buße: "O armes Kind, o Sünder blind, die Festung mußt du raumen." Und bei aller Weichheit tut sich doch der zu jedem Opfer freudig entschlossene Wille kund, am eindringslichsten in dem poetischen Gesang des heitigen Franziskus Xaver bei seiner Einschiffung nach Jahan.

"Schweiget, schweiget von Gewittern, ach, von Winden schweiget still! Nie noch wahrer Held noch Ritter achtet solcher Kinderspiel.
Lasset Wind und Wetter blasen, Flamm der Lieb vom blasen wächst, lasset Weer und Wellen rasen, Wellen gehn zum Himmel nächst.

"Ber will's über Meer nit wogen, über tausend Bässer wild, bem es mit bem Pfeil und Bogen nach viel tausend Seelen gilt? Ber will grausen vor den Binden, fürchten ihre Flügel naß, ber nur Seelen denkt zu sinden, Seelen schön ohn alle Maß?"

In einigen "Merkpünktlein", die Spee seinen überall wahr und mit echtem Dichtersinn empfundenen Liedern voransett, möchte er zu einer recht lieblichen teutschen Poetica die Bahn zeigen. Er nennt Opit nicht, und die Lehren des Schlesiers mögen ein Jahrzehnt nach ihrer Berkündigung auch noch nicht in die katholischen Teile von Westdeutschland vorgedrungen sein. Aber gleich Opit verlangt auch der rheinländische Jesuit iambische und trochäische Berse, "da sonst keine andere Art sich im Teutschen recht arten, noch klingen wil". Der Mundart gewährt Spee freieren Spielraum, als Opit in der Theorie zulässig schien, aber er stimmt mit ihm überzein, wenn seine Meinung vor allem darauf zielt, zu beweisen, daß wir "in Deutsch eben alsokunstlich und poetisch als andere in anderen Sprachen Gottes Lob singen" könnten. Fast wörtlich klingt dieser Wunsch des religiösen Dichters des 17. Jahrhunderts an des alten Mönches Otsried von Weißendurg Vorrede zu seiner Evangelienharmonie (vgl. Bb. 1, S. 39) an. So stellt sich in den verschiedenen Jahrhunderten der deutschen Bildungsz und Literaturgeschichte immer wieder die Ausgabe ein, die Ausgleichung zwischen den berechtigten nationalen Forderungen der jeweiligen Gegenwart und den Sinwirkungen der antiken Elemente von neuem zu sinden.

Es war ein nicht gering anzuschlagender Verluft für die deutsche Literatur, daß Spees Ordensgenosse, der Elsäser Jakob Balbe (1604—88), der zuerst als Professor an der Universität Ingolstadt, dann als Prediger am Münchener Hofe lebte, nur in der lateinischen Sprache die innersten Empfindungen seines Herzens, sein Naturgefühl und seine Betrachtungen über die Ereignisse und ihre Lenker rein und groß auszusprechen vermochte, in seinen deutschen Gedichten aber in Bers und Ausdruck ungewandt, fast niedrig erscheint. Die Übersetung, durch die Herder 1795 in der "Terpsichore" die Oden seines dewunderten Lieblings, des deutschen Horaz, der deutschen Literatur zu eigen machen wollte, konnte ihm so wenig nachträglich einen Platz unter den deutschen Dichtern rückerobern, wie Herders warme Empsehlung seines anderen Lieblings, des tatkräftig seine eigenen Wege wandelnden württembergischen Lutheraners Johann Valentin Andreä (1586—1654), den die Fruchtbringende Gesellschaft zu ihren Mitgliedern zählte, diesem in der deutschen Literaturgeschichte sebendiges Fortwirken zu sichern vermochte.

So würdig auch Friedrich von Spee und Angelus Silesius die katholische religiöse Poesie vertreten, die Hauptpslege kand das religiöse Lied doch naturgemäß nach wie vor auf protestanstischer Seite. Alle hervorragenderen Dichter, Opik wie Dach und Fleming, Rist wie Zesen, lieserten in ihren geistlichen Gebichten auch Beiträge zu den kirchlichen Gesangbüchern. Aber auch weniger hervorragenden Dichtern gelang ein oder das andere Lied, das durch den Aussbruck tieser Empsindung sich dem reichen überlieserten Schaße des 16. Jahrhunderts würdig anreihte. So soll im Jahre 1648 der Diakonus Martin Rinckart (1586—1649) in Silensburg, der einen ganzen dramatischen Zyklus zur Verherrlichung Luthers plante, das berühmte Lied "Run danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen" gedichtet haben, das in so manscher ernsten Lage in dem gemeinsamen Gefühle überwundener Gefahren frommen Dank für

gnäbige Hilfe bes ewig reichen Gottes aussprach. Der Schlesier Johannes Heermann (1585—1647) hat nicht nur bas religiöse Lieb nach Opik' Regeln auszustatten gesucht, son= bern auch poetisches und frömmstes Empfinden glücklich vereint. Der Hauptvertreter bes geistelichen Liebes im Zeitalter bes Oreißigjährigen Krieges aber bleibt boch Paul Gerhardt.

Die Sage hat sich ber einfachen Lebensumstände des im sächsischen Gräfenhainichen 1607 geborenen, als Prediger zu Lübben 1676 verstorbenen Liederdichters bemächtigt. Halb gegen seinen Willen war er in die heftigen Berliner Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Reformierten hineingeraten. Da er die Unterschrift des vom Großen Kurfürsten geforderten Reverses,



Baul Gerharbt. Rach einem unter ber Leitung von & Buchborn entstanbenen Stiche, bei B. v. Seiblig, "hiftorifces Bortratwert".

bemzufolge alle Erwähnung ber Lehr= gegensäte unter ben Evangelischen auf ber Kanzel verboten sein sollte, gegen fein Gemissen fand, murbe ber ftreng luthe= rische Diakonus von St. Nikolai nach längeren Verhandlungen genötigt, sein Amt aufzugeben. Er felbst mochte bie Zwangslage, in die fein wittenbergischer Lehrbegriff ihn versette, als eine Art Berfolgung ansehen; im Ernste kann man von einer solchen nicht reben. In Rot ift Gerhardt mit ben Seinen nie geraten, und das berühmteste seiner Lieder, "Befiehl bu beine Bege", in bem seine milb zuversichtliche Art bes Gottvertrauens und ber Lebensauffaffung allerbings einen für ihn höchst bezeichnenden Ausbruck ge= funden hat, ift keineswegs aus Anlaß feiner — niemals erfolgten — Bertrei= bung aus Berlin gebichtet worben.

Schon ein Berliner Gesangbuch von 1648, das der Kantor Johann Krüger mit Melodieen versehen herausgab, brachte

bie erste Sammlung Gerharbtscher Lieber. Unter seinen Berliner Freunden befanden sich einige, die unter den geistlichen Liederdichtern nicht hintan zu stehen brauchten. Aber seit Luther war es keinem geglückt, so oft den zu allen Herzen dringenden Ton anzuschlagen wie Gerhardt. Seine Lieder zeigen freilich, wie schon sehr frühe bemerkt wurde, einen ganz anderen Charakter als die zuversichtlichen Schlachtgesänge der Gemeinde aus der Ansangszeit der Reformation.

Man hat es mit Recht charafteristisch gefunden, daß so viele seiner Gedichte (16 von 132) mit "Ich" anheben. Seine Lieder sind eben meist aus persönlicher Lebenslage hervorgegangen. Groß ist die Zahl der freudigen Preis- und Dankgebete, wie denn eine heitere Zudersicht ("Ich weiß, daß mein Erlöser lebt") ihn beseelt: "Ist Gott für mich, so trete Gleich alles wider mich." Wan kann bei Gerhardt nicht von einem eigentlichen Naturgefühl reden, und doch strömt von seiner Betrachtung "Nun ruhen alle Wälber" ein frischer, erquidender Naturhauch aus auf die Sündenarbeit dieser elenden Erde. Erst beim Bergleich mit der ebenso sinstern weltseindlichen Grundstimmung wie geschmacklos ausgeführten "Fastenpredigt", die in vielen protestantischen Liedern gegen die sündhafte Kreatur poltert, lernen wir das

bichterische wie menschliche Verdienst schiefen, wenn Gerhardt sein Herz aussendet, in dieser lieben Sommerzeit an Baum und Lerche, Wiese und Bächlein Freude zu suchen. Das ist ein bei den Theologen jener Tage ganz unerhörter Ton. Paul Gerhardt aber preist munter und fröhlich die güldne Sonne, die das Auge schauen läßt, was Gott hier "sich zu Ehren, uns zu lehren" gedauet hat gleichsam wie ein "irdisches Bergnügen in Gott". Und doch hat derselbe Dichter in "O Haupt voll Blut und Wunden" den erschütternossen weil den einsachsten, Empsindungsausdruck für die Heilandsklage gefunden, die in den Choraltlängen von Johann Sebastian Bachs herrlicher Matthäuspassion noch heute Tausende ergreift. Der Dichter, der in "christlicher Todesfreude" das "Wann ich einmal soll scheiden, so sche diebe nicht von mir" als einen sicheren, heiteren Trost im Herzen trägt, braucht nicht Tod und Teufel als Schreckbild vorzussühren, wenn schon Satan in den dunklen Schatten der Nacht auch seiner gelegentlich einmal begehrt.

Gerhardts Lieber legen nicht nur erfreuliches Zeugnis ab von der auch ein Jahrhundert nach Luther noch lebensfrischen Kraft des evangelischen Kirchenliedes. Sie wecken auch die Hosstrung, daß, wenn durch ein gütiges Geschick diese frischen Quellen der Empfindung einmal an die abgezirkelten Blumenbeete der volksfremden Renaissancedichtung herangeleitet werden könnten, dann eine neue religiöse Kunstdichtung, in der Empfindung wie Kunstsorderung zu ihrem Rechte kämen, entstehen möchte. Zunächst freilich galt es noch lange harte Arbeit bis zur Erreichung solchen erstrebenswerten Zieles.

## 2. Satire und Roman.

Die hervorragende Wichtigkeit der Satire für die ganze deutsche Dichtung während und nach dem Dreißigjährigen Kriege wurde jederzeit erkannt. In Vers und Prosa tritt sie, wenn die Formen auch von den ungeschlachten des 16. Jahrhunderts stark abweichen, von neuem bedeutsam hervor. Das Epigramm behält seine bevorzugte Stelle, die es seit der humanistischen Beschäftigung mit der antiken Epigrammatik (Martial) eingenommen hatte. Dagegen sindet die von Hutten wie von Hand Sachs und dann später nochmals von Wieland so meisterhaft behandelte und beliebte Form des Lukianischen Gespräches während des 17. Jahrhunderts keine bedeutenderen Vertreter mehr. Nur der Nekrolog kleidet sich noch gern in die Form des Totengesprächs, sinkt aber dabei in den Kreis der kliegenden Reuigkeitsblätter herab. Dagegen geht der Roman teilweise völlig in die Satire über (Weise), während anderseits die Satire novelslistisch ausgestaltet wird (Moscherosch, Schuppius).

Die Satire, welche alamobische (à la mode) Sitte, Sprace und Kleibertracht mit allen Erscheinungen bes bürgerlichen und gelehrten Berufes abstraft und das Kriegselend mit seinen Folgen, die sie aus nächster Nähe so gründlich kennen gelernt hat, in grellsten Farben schilbert, hält sich doch von Erörterungen politischer Dinge sorglich fern. Bei der Seltenheit ihrer Behandlung verdient es da um so mehr Beachtung, daß wir schon aus dem Anfang des Jahrhunderts eine freislich geheim gehaltene politische Satire in großem Stile besitzen, des kurbrandenburgischen Rates Abraham von Dohna "Historische Reimen von dem ungereimten Reichstag Anno 1613".

Unmittelbar nach der Regensburger Tagung, auf der unter Bischof Khlesis Leitung über des Gräzers (Ferdinands II.) Bahl zum römischen König erfolglos verhandelt wurde, schilderte der weltkundige, fest protestantische Oftpreuße das Geschaute und vorher schon in Gesandtschaftsberichten Erzählte. Die ergebnissosen Bemühungen verspottete Dohna in einer Art von freien Alexandrinern, d. h. unregelmäßig gebauten Reimpaaren von sechs Hebungen mit einem bestimmt hervortretenden Einschnitte (Zäsur) nach der ersten Bersphälfte. Das gegenseitige Wißtrauen beider Religionsparteien, deren seberall die tiesstduchdachten Anschläge von der andern Seite wittert, alle die Fürsten und Prälaten, Ambassabeure und Räte, dei deren Beratungen so gut wie nichts heraussam, boten einem satirischen Beobachter dankbaren Stoff. Und Dohna

hat es verstanden, die katholisch-spanische Gegenpartei mit wenig Liebe und viel Behagen in ihren Vertretern dem Spotte preiszugeben. Zur vollen Würdigung der treffenden satirischen Zeichnung bedarf es freilich der geschichtlichen Seitärung. Noch ist aber unsere Literatur an politischen Satiren nicht so reich, daß wir achtlos an Dohnas nach Umfang und Inhalt bedeutendem Zeitgemälbe vorbeigehen dürften.

Im Jahre 1613 mochte man biesem ganzen Treiben ber ergebnissosen Reichstage noch eine heiter-spöttische Seite abgewinnen. Das Slend, welches durch die innere Entzweiung bald für alle beutschen Stämme, für Katholiken wie für Lutheraner und Resormierte herausbeschworen wurde, stimmte auch den Ton der Satire ernster und bitterer. Als ein würdiger, selbstewußter Mann, der gewohnt war, in Hof- und Staatsgeschäften wie auf seinem verwüsteten väterlichen Srbgute stets nach dem Rechten zu sehen, schüttete der herzoglich briegsche Rat Friedrich von Logau nachts dei der Lampe sein Herz aus in den Tausenden von Reimsprüchen, in denen er die große allgemeine Not wie die kleine eigene beklagte und den Ursachen aller der Übel nachzugehen suchte. Das Herzogspaar hatte sich des 1604 zu Brockut geborenen, früh verwaisten Knaben gütig angenommen, aber nicht die eigene Reigung hatte ihn dazu geführt, mit dem Rechtsstudium zu Frankfurt a. D. fünf Jahre zu verlieren. Der geliebten verstorbenen Shegattin sandte er zum Dank sür geteilte Müh' und Sorgen, für die kurze Zeit der Gnüglichseit, die ihre Tugend und Jugend ihm gegeben, ein Abschiedssied nach, das uns erkennen läßt, wie warm und herzlich der scharf tressende Epigrammatiker zu empfinden wußte. Auch im tiessten Schmerze äußert sich die Stendensstert bes geprüsten Mannes.

Habe Dank für deine Liebe, die beständig war, wann's trübe, so wie wann es helle war, so in Glück als in Gefahr. Fahr' im Fried! Ich kann's nicht wenden, bin zu schwach des Herren Händen. Du zeuchst weg, wo ich jest bin, ich, wo du bist, kumme hin.

Es ist kein gutes Zeichen für seine zweite Frau, daß derselbe Wann, der die Herrschaft der angetrauten Treue über Leid und Zeit so innig gepriesen hatte, später bedenklich häusig in das alte Thema der Epigrammatiker von den bösen Weibern mit einstimmt.

Erst ein Jahr vor seinem Tode ließ Logau einer früheren kleinen Probe seiner Reimsprüche "Salomons von Golaw beutscher Sinn-Getichte brey Tausend" solgen (1654). Der Verfasser bieser an Inhalt wie Sinkleidung überraschend mannigsaltigen Sammlung ist wohl der größte Spigrammatiker in der gesamten deutschen Literatur. Aber trot seines Versbienstes, das auch die Fruchtbringende Gesellschaft durch Aufnahme des "Verkleinernden" bezeugte, fand er so wenig Anklang, daß schon 1702 eine "Auserweckung" von Golaus Spigrammen stattsinden konnte und erst Lessing (1759) den Namen und die Gedichte Friedrichs von Logau zu wohlbegründeten dauernden Shren bringen sollte. Die herrschende Schule der Opitianer war dem Dichter nicht geneigt, der zwar ihren Meister als den einzigen deutschen Vergil anerkannte, sich durch Sprach= und Verdregeln indessen nicht einengen lassen wollte. Logau meinte, der Reim solle des Sinnes Knecht sein, und urteilte über die hochdeutschen Sprach= bemühungen: "Wer von Herzen redet beutsch, wird der beste Deutsche sein."

Wit treuem Sinne und selbständigem Denken rebet er von Herzen zu seinen lieben Deutschen über ihre Torheiten. Bohl wäre der Berlauf des Dreißigjährigen Arieges geeignet gewesen, "hier und jett die Schuppen vom Auge fallen" zu machen über den Weg, auf den das Recht der Obrigkeiten, ihren Untertanen die Glaubenssorm vorzuschreiben, drängte. Der Streit über Luthrisch, Päpstisch und Calvinisch, nieinte Logau, würde noch dazu führen, daß Christus, "wann er wird kunmen", überhaupt keinen Glauben nicht sinden dürfte. Gott und nicht Menschen gehe des Gewissens Glaube an: "was richtet denn der Mensch, was Gott alleine richt?" Durch die Verdrängung der Vernunft werde man nicht das Wort stärken, sondern den Glauben schwächen. Ist es zu verwundern, daß Lessing sich zu dem Dichter, der solche Gesinnungen äußerte, hingezogen fühlte?

Richt alles in Logaus Epigrammenmasse ist in gleicher Weise sein geistiges Sigentum. Eben im Sinngedichte wird ein von alters her vorhandener Schat an Sinfällen und Motiven nur immer auss neue umgeprägt, gerade so wie die menschliche Torheit, gegen die sich der Pfeil des Epigrammes richtet, in wechselnder Form sich doch jederzeit nahe verwandt zeigt. Die Renaissance hatte zudem durch ihre schöpferische Vorliede für lateinische Spigramme (des Walisers John Owen zehn Bücher Spigramme, London 1606) den antiken Vorrat stark vermehrt. Den Bearbeitern des Sinngedichts in den Landesssprachen, Logau wie später Lessing, erschien dann die Bereicherung ihrer eigenen Sammlungen durch mehr oder minder freie Übersetungen selbstverskändlich. Aber in der Mehrzahl von Logaus Reimsprüchen tritt sein persönlicher Charakter auf dem düsteren Zeithintergrunde doch ganz deutlich hervor. Es war seine in dem dogmatischen Gezänke, das Deutschland durchtobte, leidvoll errungene reinere und frommere Sinsicht, wenn er eine Bewährung des Christentums in "Wandel und Gewissen", nicht durch "Ilauben, Kirchen gehen, Predigt hören" sehen wollte. So undarmherzig er als geborener Edelmann den neugekauften Briefabel verspottet, so gibt er seinen Standesgenossen doch zu bedenken, daß "die Wiege des Cyrus wie Jrus" Ton sei.

Wer seinen Abel abelt, ist abelich geabelt. Den nur sein Abel abelt, wird abelich getabelt.

Doch ist ein Wortwit, wie er in biesem Stachelreim wirksam angewendet wird, bei dem klar und einsach denkenden wie schreibenden Manne nicht häusig. Dem Alamodewesen, zu dem auch die geistreich spielende Konversationskunst des nach Art der schillernden italienischen Conzetti künstlich zusammengepreßten Wites gehört, gilt ja auf allen Gebieten sein patriotischer Hauptangriff. Warmen Dank widmet er den Stiftern der Fruchtbringenden Gesellschaft, die deutscher Sprache Wert aus tiefster Dunkelheit erhoben, und mahnt die Deutschen, doch eigener Art zu vertrauen. Was die Schweden unter religiösen Vorwänden unst angetan, darüber möge ihr Gewissen richten; die Oder reiche nicht, es sleckenrein zu waschen, Sott möge ihnen zum Dank geben, "so viel als uns sie gaben". Der Anblick, wie die Nachäffung französischer Kleizdung und Lebensart altväterische Tüchtigkeit immer mehr verdrängt, reißt den treuen Volksefreund zu dem bitteren Spotte hin:

Rarrentappen sam ben Schellen, wenn ich ein Franzose wär, wollt' ich tragen, benn die Deutschen gingen strads wie ich so ber.

Den Kampf for dat Olbe hat unter viel beschränkterem Gesichtspunkte, aber mit ungleich größerem Beifalle der Rostocker Johann Lauremberg (1590—1658) unter dem Schriftstellernamen Hans Wilmsen L. Rost in seinen "Beer nedderbüdisch gerimeten Scherz Gedichten", die bald nach ihrem ersten Erscheinen (1652) in den Neudrucken die "vier altberühmten Scherzgedichte" genannt wurden, aufgenommen. Der Prosesso der Mathematik an der dänisischen Universität Soröe stammte nicht nur aus einer angesehenen Gelehrtensamilie, er tat sich auch selber mit lateinischen und sogar griechischen Gedichten hervor. Aber sein heimisches Platt hatte es dem älteren Landsmanne unseres Fritz Reuter angetan. Selbst in seine allegorischen Hochzeitsbramen, die er für den dänischen Hos bichtete, fügte er derbe niederdeutsche Bauernsizenen ein, in denen der Narr Hans Bratwurst seine Späße trieb.

Die neue Kunstforberung, die nur hochbeutsche Gedichte in wohlabgemessenen Reimen zuslassen wollte, weckte Laurembergs Widerspruch. Sollte sein geliebtes Plattbeutsch, die Sprache, in der das beste Buch in weltliker Wyßheit, der "Reinke Bos", geschrieben war, nicht neben dem Hochbübisch mehr gelten, weil der zu stumpse Verstand der neumodischen Herrn Poeten de

angebahrne Zierlickfeit unserer Moberspraeck nit verstahn künde? Die Schwächen der Opitischen Kunstdichtung, die gesuchte, oft kaum verständliche Umschreibung der gewöhnlichen Ausdrück, die als poetischer Schwung gelten soll, und die Übel der anwachsenden Gelegenheitsdichtung weiß seine Verspottung der "altmodischen Poesie und Rimen" wohl zu treffen. In der Klage über die Mißhandlung der Muttersprache durch die alamodische "Sprakevormengdung", dies seit wenig Jahren aufgekommene französische Düdsch, würde der für Sprachreinigung eisernde Opit selbst mit Laurembera übereingestimmt haben.

Und nicht minder wohl an der Zeit war Laurembergs Spott über die steigende Titessucht, der gemäß der Schreiber Sekretarius, der Bader Chirurgin, der Rattenfänger Rammerjäger, die Jungfer Dame heißen wolle. Das war in den bürgerlichen Kreisen die gleiche schädliche Sucht nach einem erkünstelt gegebenen, nicht durch Arbeit gesund erworbenen Unsehen, durch welche am Regensburger Reichstage über den Rang- und Titelstreitigkeiten der Gesandten und Abgeordneten die wichtigsten Berhandlungen, über dem hohlen Schein das Wesen vernachlässigt wurde. Dazu gehörten dann auch die von überall her entsehnten "ißigen Wandel und Maneeren der Minschen", die Lauremberg an die Pythagorässche Seelenwanderung gemahnten, und die "almodische Kleder-Dracht". So gut wie die höheren Titel müssen die Bürgerstöchter doch auch das "uthmodische Haber Vbeliken" nachahmen. Wenn diese der Wode gemäß mit halb bloßem Leibe hergetreten kämen, so brauchten auch andere Mädchen solch schmuden Plunder nicht im Düstern siehen zu lassen. Die Einmengung eines derben Schwankes in diese plattbeutschen Rimels, um nach schwerer Arbeit den müden Sinn mit Scherzhaftigkeit zu belüsten, darf ja, wie der "Beschluht thom Leser" mahnt, kein redlicher Mann des Dichters Stand und Alter übel deuten.

Laurembergs Sintreten für seine heimatliche Mundart und der Zug gesunder volkstümlicher Tätigkeit, der durch seine vier Satiren geht, wird den heutigen Leser sympathisch berühren,
wie der Dichter damit in seiner Zeit den richtigen Ton für seine niederdeutschen Landsleute
getroffen hatte. Nicht nur haben in den letzten Jahrzehnten Frit Reuter und Klaus Groth
dem Mecklenburger und Holsteiner Platt in ganz Deutschland immer mehr Freunde geworben,
schon seit Lessing und Herder hat man gelernt, die verjüngende Kraft der Mundarten für die
hochdeutsche Schriftsprache wieder zu würdigen.

Allein im Zusammenhange der geschichtlichen Entwickelung erscheint es doch gut und notwendig, daß Lauremberg die selbständige Behauptung der Mundarten entgegen der von Opitz geforderten einheitlichen Schriftsprache nicht geglückt ist. Die literarische Festsetung des sprachelichen Gegensates würde bei der noch auf lange hinaus bestehenden politischen Zersplitterung auch das letzte und stärkste Einheitsband, das die Literatur mit ihrem Bildungsreichtum um die Nation schlang, gesprengt oder wenigstens bedenklich gelockert haben, ohne daß eine der Mundarten die geistige Kraft zu selbständiger neuer Ausgestaltung ihrer Sonderliteratur besessen hätte. Der unerquickliche Durchgang durch die Opitzische Schule und Schulung war unter den geschichtlich gegebenen Verhältnissen nun einmal nicht zu vermeiden.

Auf welch verlorenem Posten ber grimme alte Niebersachse stand, das zeigt sich recht beutlich in der Schriftstellerlaufbahn seines Schülers Joachim Rachel (1618—69). In seiner Jugend zu Lunden war der Anabe noch mitten in dithmarsischem Bolkstum aufgewachsen, die Mutter sang ihm noch die unvergessenen trutzigen Lieder von den siegreichen Burenkämpfen gegen dänische Zwingherrschaft, der Anabe sprang mit im altherkömmlichen Reihen. Als er nach durstigseuchten, aber auch sleißigen Rostocker Studentens und livländischen Hofmeisterzahren 1652 nach Kopenhagen kam, da weckten Laurembergs plattdeutsche Scherzgedichte in dem angehenden Kunstdichter schlessschen Schulung die Erinnerung an heimatliche Sindrücke. Er vertiefte sich in "Reinke Bos" und fügte den vorhandenen dithmarsischen Bolksliedern ein neues dei. Die alte ersahrene Bäuerin gibt der Tochter Natschläge, wie sie den jungen reichen Bauer an sich sessen

soll. Das dem Gebankenkreise des Satirikers nahe verwandte Thema ist in der Literatur versbreitet genug. Rachels "Nu min Dochter, segg von Harten" mit seiner volkstümlich gesunden und humorvollen Frische soll noch heute in des Dichters Heimat vom Volke gesungen werden.

Trot alledem kehrte Rachel, der erst als Rektor zu Seide, dann in Ostsriesland, zulett m Schleswig seine Schulen zu heben suchte — hat er doch sogar deutsche Boetik in den regelmäßigen Lehrplan einfügen wollen — in das Lager der Schlesier zurück. Zwar spricht er 1664 in der Widmung seiner sechs ersten Satiren: "Böse Sieben", "Der vorteilige Mangel", "Die gewünschte Hausmutter", "Die Kinder-Zucht", "Bom Gebet", "Gut und Böse", den Namen Opit nicht aus, aber die Worte über die höchste Vollkommenheit, zu der die Dichterkunst in dieser jetzigen Zeit geraten, enthalten die volle Anerkennung der Lehren und Wirkungen des schlesischen Bober-Schwanes. Auch kann von einer Abweichung nach der volkstümlichen Seite hin gewiß keine Rede mehr sein, wenn Rachel in einer späteren Satire "Der Poet" als einen solchen im Gegensat zum gewöhnlichen verächtlichen Reimer nur einen Mann anerkennen will,

ber aus den Römern weiß, den Griechen hat gesehen, was für gesahrt, beredt und sinnreich kann bestehen.

Rachels ars poetica, die sich aus der satirischen Schilberung einzelner Dichterlinge und dem Tadel über die Schändung der eblen Muttersprach durch frembde Zunge zusammensett, stimmt in jedem Zuge mit Opit' Lehren überein. Und anderseits wurde Rachels Anspruch auf den Ruhm, die ersten satirischen Gedichte in hochdeutscher, gebundener Sprache geliesert zu haben, von der Schule freudig anerkannt. Die Ausfüllung einer Lücke in dem von Opitz aufgestellten Fachgebäude, wie sie durch Rachels streng gebaute Alexandrinersatiren erfolgte, brachte ihm überschwengliches Lob. Die vereinzelten dithmarsischen Idiotismen in seinen Versen, für die er den Leser dienststreundlich um Entschuldigung dat, ließ man nach seiner Lossagung von der Lauremsbergischen Opposition "willig passieren".

An anschaulicher Lebhaftigkeit und Humor blieb nun Rachel aber ein gut Teil hinter den vier altberühmten plattbeutschen Satiren gurud. Er hatte zwar bie gute Einsicht, wohl Juvenal und Berfius jum Mufter ju nehmen, die Erembel ber Torbeit indeffen nicht von Römern und Griechen zu entlehnen, "weilen folder Baare bei uns tein Mangel gespuret wird". Allein eben bie Bearbeitung eines volkstunlichen Schwankthemas, wie ber "Bofen Sieben", bie ben Urfprung ber Beiber von fauler Erb, von ber Sau, dem Fuchs, hund, Meer, der Gans, dem Pfau, der Biene erzählt, zeigt ftatt hans Sachfifcher Naivitat eine pedantische Lehrhaftigkeit, beren übler Eindrud eber noch starter wird, wenn man bort, daß biefe und bie zwei folgenben Satiren als hochzeitsgebichte gelegentlich zur Belt gekommen seien. Den Ramen "Das poetifche Frauenzimmer" trägt die Satire von der "Bofen Sieben" nicht etwa im hinblid auf fcriftstellernde Damen, die allerdings in diefer Beit auch icon auftauchen. Rachel icheint indeffen nicht viel von ihnen zu halten, ba er es für ausgeschloffen erflärt, bag ein Beib die felbit bei Männern feltenen Gaben ber Boefie befige. Die Überschrift ist im Gegenteil icon an fich ein fatirischer hieb im hinblid auf die bann vorgetragene, wenig poetifche Ubstammung bes Frauenzimmers. Das war ber galanten Mobebichtung gegenüber freilich altbithmarfische Derbheit. Gern aber werben wir Rachel zustimmen, wenn er in ber "Kinder-Bucht" an Beispielen unvernünftiger Bater die Mahnung erlautert, bag nicht bie Lehre, fonbern bas Borbild und Betragen ber Eltern bas wichtigste Element ber Erziehung bilbe. Aber auch hier wie meistens bewegt ber Satiriter fich zu fehr im allgemeinen, es find zu unbestimmte Charatterschilberungen, etwa wie fie im 18. Jahrhundert die moralischen Bochenschriften mit Borliebe brachten. Um wie viel inniger und einbringlicher weiß Moscherosch (vgl. S. 45) über Kindererziehung zu reben!

Unter ben zweifellos von Rachel herrührenden Satiren — benn die große Beliebtheit der ersterschienenen Satiren rief auch andere unter seinem Namen hervor — führt "Der Freund" am anschaulichsten Kulturbilder der Zeit, und zwar aus Nachels eigenen Rostocker Studententagen, vor. Das junge Semester erfährt zu seinem Schaben, wie leicht beim Kommersieren

Freundschaft geschlossen und wegen leichten Versehens in wilde Feindschaft verkehrt wird. Dieser trügerischen Trinkfreundschaft gegenüber erhebt sich dann bei Rachel wie bei Schuppius die
wahre Freundschaft und ihr Lob.

Vom "Studentenleben", das schon die Dichter der biblischen Komödien vom verlornen Sohn im 16. Jahrhundert in den Rahmen ihrer Stücke miteingezogen hatten (vgl. Bd. 1, S. 300), hat der Leipziger Johann Georg Schoch 1657 eine Komödie veröffentlicht, die ebenso des Verfassers eigene Erfahrung wie die Absicht eines satirischen Kampses gegen die



Cornelius bin, ics genant. Alen judenten wollbekant.

Darstellung jum Stubentenleben in ber Zeit bes Dreißigjahrigen Arieges. Rach bem "Speculum cornelianum" bes Strafburger Aupferstechers Jatob von ber Heyben, 1618. Links ber Bebell, ber ben Stubenten vor ben Acttor labt. Rechts ber im Duell verwundete Student in seinem Zimmer. Die verschiebenen Spiele am Boben beuten auf seine Beschäftigung. Rechnungen und ein leerer Beutel liegen vor ihm. Ein Schulbenverzeichnis ist an ber Wand angekreibet (Pastetenbader, Barbier, Luchlaben, Weinkeller u. a. m.).

Verwilberung bes akademischen Lebens zeigte. Gerade auf das Universitätstreiben, das freilich schon vorher sich nicht eben durch eine den Humanitätsstudien entsprechende seine Lebensbildung auszeichnete, hat der lange Krieg entsittlichend eingewirkt. Der rohen Willkür der Purschen entsprach der Pennalismus, dessen Vorschriften gemäß sich die Füchse die unwürdigste Vehandlung von seiten der älteren Studenten gefallen lassen mußten.

In Schochs Komöbie wird uns die Aufnahme der Ankömmlinge in die Landsmannschaft, deren einer seber Student sich anschließen mußte, und das allmähliche Berkommen der beiden wohlhabenden Kaufmannssöhne in einer Reihe gut angelegter realistischer Szenen vor Augen gebracht. Würfel, Trunk und Ausschweifung (Alea, Vina, Venus; siehe die obenstehende Abbildung) verleiten zu Schulden und Zweiskampf und führen notwendig zulest zu schimpslicher Relegation. Der arme Bauernsohn dagegen, der unter Entbehrungen und Demütigungen beim Studium ausgehalten hat, erreicht das ersehnte Theologenziel

bie Kanzel. Bidelhäring spielt als Studentendiener und Geldauftreiber schon die Rolle, die auch in späteren Tagen manchem Berbindungsdiener zugefallen ist. Der kulturgeschichtliche Wert der sich frei bewegenden Prosalomödie überragt natürlich dei weitem den poetischen. Aber im Zusammenhange mit Rachels "Freund" ergänzt Schochs Komödie auch nach der dichterischen Seite hin die satirische Schilderung des Studentenlebens. Für die Kenntnis der allmählichen Entwicklung der "Studentensprache" bieten die Szenen der alademischen Deposition (vgl. S. 23) und Gelage ergiebige Ausbeute.

Auf bas Unwesen bes akademischen Pennalismus, ben ein Reichsgeset von 1662 vergebens einzuschränken suchte, kommt als "unterrichteter Student" auch Johann Balthasar Schupp (Schuppius) in seinen Flugschriften zu sprechen. Im "Freund in der Noht" (1657) stellt er seinem zur Universität ziehenden Sohne recht eindringlich den Unterschied vor Augen zwischen den vielen Maulfreunden und einem hilsebereiten wirklichen Freunde. Aus Geschichtschen, Sprüchen und eigener Ersahrung sett sich, wie das so seine Art ist, die ernste Mahnung gar unterhaltlich zusammen. Der gelehrte und lehrlustige Pastor von St. Jakob hatte in seinem wechselreichen Leben mit seinen klaren Augen so viel gesehen, daß er die Hörer von der Kanzel und die Leser seiner kleinen Büchlein schon, ohne daß sie es so recht merkten, mit der Nase auf die Wahrheit, um die es ihm gerade zu tun war, stoßen konnte.

Im Jahre 1610 zu Gießen geboren, hat Schupp in der Vaterstadt und dem benachbarten Marburg seine ersten Studentenjahre der Philosophie gewidmet; später reute ihn die auf den lateinischen Formelkram, in dem damals die ganze Philosophie als Logik verknöcherte, verwendete Mühe. Als angehender Theolog durchzog er zu Fuße Norddeutschland, sah sich in den baltischen Ländern, Polen und Dänemark um und schöpfte aus dieser zwanglosen Berührung mit allerlei Volk den gesunden Menschenverstand und die volkstümliche Frische, die ihn in der Folge so vorteilhaft von seinen gravitätischen Amtsgenossen unterschieden. In Rostock machte er sein Magisterezamen, dann hörte er wieder Vorlesungen in Leiden, die der Fünsundzwanzigzihrige als Prosessor der Geschichte und Beredsamkeit nach Marburg berusen wurde. Allein auch von dort vertried ihn nach elf Jahren fruchtbaren Wirkens die Kriegsnot, die er schon auf seinen Wanderungen kennen gelernt hatte. Dafür war es ihm vergönnt, dei dem größten Zeitereignisse, bei dem Friedensschlusse zu Osnabrück, die beiden Festpredigten halten zu dürsen. Und gleichzeitig ersolgte seine Berusung als Pastor der St. Jakobigemeinde nach Hamburg.

Friedlich wurde sein letztes Jahrzehnt — er starb 1661 — durch Annahme dieser Stelle eben nicht. Der kampflustig wachsame Geist des Welchior Goeze ist in Hamburg nicht erst in Lessings Tagen umgegangen. Anstoß hatten schon Schupps Predigten erregt, in denen er, statt die übliche dogmatische Polemik wuchtig zu handhaben, aus dem Leben und fürs Leben sprach und neben den Bibelzitaten auch weltliche Ersahrung, wie sie ihm in Sprichwort und Anekoten zur Hand lag, mit Vorliebe verwertete.

Um 1654 wandte er sich von seiner bis dahin gepklogenen lateinischen Schriftstellerei über gelehrte Dinge, die er selbst bedauerte, zur deutschen über Alltagssorgen und zustände. Die hamburgische Geistlichkeit sand zwar die Zustimmung zweier theologischer Fakultäten für ihre Klage, daß es einem Doktor der Theologie und Pastor einer großen volkreichen Gemeinde nicht "anstehe, daß er kacetias (kurzweilige, etwas derbe Scherze), kabulas, satyras, historias ridiculas (lächerliche Geschichtschen) predige und in Druck gebe"; Schuppius aber war nicht der Mann, sich Vorschriften zu unterwerfen, deren Billigkeit ihm nicht einleuchtete. In dem Gespräche mit seinem Freunde Rist, das "Der deutsche Lehrmeister" enthält, läßt er die Fruchtbringende Gesellschaft noch verbindlich aufmerksam machen, daß ihre Mittel Ihren guten Absichten nicht entsprächen. Den Kunstrichtern erklärte er kurzweg, ob eine Silbe kurz oder

lang, baran sei ihm und allen Musketieren in Stade und Bremen wenig gelegen. "Welcher römische Kaiser, ja welcher Apostel hat ein Gesetz gegeben, daß man einer Sylben halben, dem Opitio zu gefallen, solle einen guten Gedanken fahren lassen?" Freilich kam es der Form seiner Schriften vielsach übel zu statten, daß er, unbekümmert um Kunst und Disposition, nur auf die Dinge selbst ausging.

Wenn bei ihm wie bei Moscherosch die Fülle der angezogenen Beispiele und volkstumslichen Reben an Fischart erinnert, so macht sich bei beiden Satirikern des 17. Jahrhunderts auch der alte Fehler der volkstümlich kraftvollen Literatur des 16. Jahrhunderts, die Formsund Maßlosigkeit, wieder geltend. Schuppius schlägt in seinen "politischen Traktätchen", wie



Abraham a Santa Clara. Rach bem Stich von L. Jacoby (Zeichnung von E. Chr. Heiß, 1660—1731), in Th. G. von Karajan, "Abraham a Santa Clara", Wien 1867. Bgl. Text, S. 48.

er selbst seine Schriften nannte, einen gemütlichen Plauberton an. Jebe Ermahnung belebt er mit Beispielen, und ein Geschichtchen führt ihn dann zum anderen. Die mannigfachen Beobachtungen auf seinen Reisen, der Verkehr mit Hoch und Niedrig, seine alte Neigung, von der Studierstube aus auf bie große und kleine Politik hinzuweisen, hat ihn trefflich zu solcher satirischer Schriftsellerei vorbereitet.

Bur geschlossenen Erzählung runden sich seine Sittenschilderungen nur in der "Corinna" ab, der Geschichte eines von der eigenen Mutter zum bösen Leben angeleiteten Mädchens. Die in einer eingestochtenen Predigt dabei den Müttern ans Herz gelegte Mahnung, doch ihre Kinder nicht den Ummen zu überlassen, hat dann im solgenden Jahrhundert mit weiter reichender Stimme Rousseau erschallen lassen. Bei der Borführung des sündigen Lebensganges und trüben Endes der scheinheiligen Dirne könnte man an

Hogarths Darstellung bes Lebens einer Dirne erinnert werben. Allein der Unterschied der Grundstimmung ist nicht zu übersehen. Schuppius ist wohl derb und auffahrend, er weiß die aufgeblasene Torheit an der empfindlichen Stelle zu treffen, die sieben bösen Geister, "so heutigestages Knechte und Mägde regieren und verführen", gut lutherisch zu beschwören und dem Bücherdieb, der hinterlistig seine Ehre verleumdet hat, seine volle gerechte Entrüstung entgegenzuschleubern. Dennoch ist Schuppius' Satire, so ditterer Ernst und Herzenssache sie ihm auch ist, nicht scharf und bitter, sondern eben aus dem Reichtum der Menschentenntnis heraus überlegen humorvoll. Er tann die mannigsaltigen, schmerzhaften und jammervollen Begegnisse, mit denen der große Kreuzträger, der geplagte Hiod, auf die Gebuldprobe geseht worden, Teilnahme wedend fürstellen, denn seinem Sohne erzählt er von sich selbst: "Ich bin nicht allzeit in der Welt auf Rosen gegangen, sondern ich halte dafür, es sei kein Art Creut und Widerwertigkeit, davon ich nicht einen Geschmach hab, und weiß, wie einem zu Wuht seh, der damit beladen ist." Die politischen Unspielungen, an denen es auch im "Hob" nicht fehlt, richten sich im "Saelomo, oder Regentenspiegel" an höhere Kreise.

Von der Fülle seiner schriftstellerischen Kräfte zeugt es auch, daß Schuppius, obgleich er offenbar Freude daran hatte, Schriften im Druck ausgehen zu lassen, doch nur eine einzige von allen seinen Predigten selbst veröffentlichte. Die Ahnlichkeit zwischen seinen satirischen

Traktaten und seinen volkstümlichen Predigten zeigt sich aber auch durch diese eine, die Ginsichung des britten Gebotes "Gebenk baran, Hamburg", bestätigt.

An Fülle bes Wissens und Weite bes Blicks wie an schriftstellerischer Gewandtheit ist Schupp ber beste volkstümliche Moralist bes 17. Jahrhunderts, dem österreichischen Humoristen überlegen. Und dennoch ist die oft gezogene Parallele zwischen dem protestantischen Prediger von St. Jakob und dem Wiener Hofprediger Abraham a Santa Clara (siehe die Abbildung, S. 42) nicht abzuweisen. Wie verschieden auch gemäß der norddeutsch-protestantischen und süddeutsch-katholischen Bildung und der persönlichen Sigenart der beiden Prediger ihre Gebeweise sein mag, ein Zug innerer Verwandtschaft ist doch vorhanden.

Abraham fleht innerhalb ber Brebigtüberlieferung seines Orbens, bie, bem unbefangen finnlicheren Gebaren bes fübländischen Katholizismus entsprechend, gegen bie Verwendung auch bes niedrig Komischen im Dienste bes Beiligen keine Bebenken heat, der fiegreichen Macht ber firchlichen Institutionen gewiß. Der Wiener verträgt andere und ftartere Mittel ber Romit, als sie bem hamburger in ber Predigt zulässig erschienen waren. Aber beshalb barf man Abraham boch nicht zu einem blogen Spagmacher herabwürdigen. Mit ber moralischen Wirfung war es ihm nicht minder ernst als Schuppius, und gut kannte er bas Publikum, auf bas er mit Bort und Schrift Ginbrud machen wollte. Wenn Abraham unter bem Schute seines Ordens ben vornehmsten Rreisen Wiens mit mehr Freimut entgegentreten konnte, als zur gleichen Zeit die von ber Gunft bes Lanbesherrn abhängigen lutherischen Hofprediger wagen durften oder mochten, so hat der Barfüßerprior doch auch allerhöchster Ungunft, die ihn empfindlich traf, mader die Stirn geboten. Gin "prächtiges Original", wie diefer Monch wirklich war, hat er es wohl verdient, mit seinen Wortspielen in der Literatur unserer Klasfiter wieber aufzuleben. Als Schiller fur die Ausstattung feines Kapuziners in "Wallensteins Lager" Abrahams bewegliche Anfrischung ber driftlichen Waffen wiber ben türkischen Blutegel gelesen hatte, ba bekam er vor ihm Achtung und schrieb an Goethe, es sei "eine intereffante und keineswegs leichte Aufgabe, es ihm zugleich in ber Tollheit und in ber Gescheibigkeit nach = ober aar zuvorzutun".

Ulrich Megerle, wie der Wirtssohn aus Kreenheinstetten (im heutigen Großherzogtum Baden) hieß, ehe er achtzehnjährig 1662 zu Wien in den Augustinerorden eintrat, hat schon bald nach dem Beginn seiner Priesterlausbahn "wegen seiner Vortrefflichkeit" als Prediger in Wien selbst Verwendung gefunden. Durch die Gunst Kaiser Leopolds I. wurde er 1677 zum Hosprediger ernannt und hat nach einigen wohl nicht ganz freiwillig in Graz verlebten Jahren dis an sein Ende (1709) als der beliedteste, geseiertste Prediger der lebenslustigen Kaiserstadt seines Amtes gewaltet. Das gesprochene Wort blied für Abraham auch als Schriftsteller sein Element; der Prediger mit Ausdruck und Gebärde tritt überall zwischen den Zeilen in greifbarer Leichaftigkeit hervor. Kam er doch zu seiner Schriftstellerei ursprünglich nur durch die Absperrung, in welcher ihn im Jahre 1679 die Pest von seiner Predigtgemeinde sern hielt.

Da sandte er seinen zerstreuten Hörern die "umständige Beschreibung des wütenden Todes" zu. Und dem "Mert's Bien" solgte dann in naheliegendem Anschluß die Mahnschrift, den massenhaft Berstorbenen in den Flammen des Fegseuers beizuspringen: "Lösch Bien". Die zweite Türkenbelagerung der österreichischen Hauptstadt gab ihm 1683 Unlaß, in der Flugschrift "Auf, auf ihr Christen" zum Kanupse aufzurusen und zur Ermutigung von den früheren herrlichen Biktorien wider solchen Ottomanischen Erbseind zu erzählen. Die von dem entsetzen Bien glücklich abgewendete Gesahr ist in Österreich wie im Reiche durch wohlgemeinte dramatische Festspiele geseiert worden. Das bedeutendste literarische Denkmal des bangen, solgenschweren Augenblickes bildet aber Abrahams Beckruf, in dem seine brastisch vollstümliche

Berebsamkett mit ihrem naiv und boch nicht ohne Selbstgefälligkeit zusammengetragenen Wijsen, ihrer willkürlichen Auslegung und ihren berb anpadenden Gewissenschaft ungen von ihrer besten Seite erscheint.

Schon seine beiben Pestschriften samt ber ihnen folgenben "Großen Totenbruberschaft" hatten gezeigt, wie Abraham die mittelalterliche Borstellung des Totentanzes, dem erdarmungslos alt und jung, arm und reich sich anschließen müssen, dem Geschmad des 17. Jahrhunderts anzupassen verstand. Die vier Teile seines Hauptwertes, die dei Betrachtung des "Erpschelm Judas" zusammengetragenen Geschichten und Bräuche, Alberglauben, Lieder und Sprüche, unterschiedliche Disturs, sittliche Lehrpunkte und biblische Konzepte, führen in die reich ausgestattete Borratslammer von Ubrahams Schriften und Predigten ein. Mit seltener Kenntnis der im Bolte wie im Orden lebenden Überlieserung und mit verswandtem Gefühle für das Bolkstümliche, aber auch mit der ganzen Freude an verworrenem und seltsamem Scheinwissen muß er sich selbst ähnliche große Sammlungen für seine Predigten angelegt haben, wie er eine solche in der Lebensbeschreibung des Iscariotischen Böswichts den Predigten zur Benuhung auf der Kanzel empfahl. Wit solch dunter Wischung von Heiligem und Prosanen, Legenden und Joten, alter Boltsüberlieserung und gelehrtem Prunke ließ sich der "jehigen verkehrten, betörten, versehrten Selt" sich "bei Bahrheit unter die Rasen reiben", ließ sich "Etwas sür Alle", wie ein anderer seiner Schriftentitel lautet, für Stands, Umts- und Gewerbspersonen bringen.

Doch um alle diese Schnurren und Anekdoten, Anführungen und Wortwise zusammenzubringen, bedurfte es einer so lebensvollen Persönlichkeit, wie der Barfüßerpater und spätere Ordensprovinzial war. Er muß selbst die Freude am Spaße gehabt haben und dabei nicht allzu wählerisch im Geschmacke gewesen sein, um für seine Schriften Titel wie "Reim' dich, oder ich siss dich und "Gack, gack, gack, gack a ga einer wunderseltsamen Hennen" zu wählen, um noch in der Todeskrankheit die Laune zur Durchhechlung modischer Gebrechen und zu guten Ratschlägen sür den "Wohlangefüllten Weinkeller" gefunden zu haben. Er kann sich nirgends über die Anschauungen seiner Zeit erheben, aber sest und gefund steht er in ihr, lustig und nicht ohne ein gewisses Wohlbehagen in der sorgenfreien Armut des besitzlosen Wönches, und doch ernst und treu, ja eifrig seinem seelsorgerischen Beruse als Warner und Strafer zugetan. Die bald zurückwogende Welle der Türkennot hat in den immerhin leidlich gesicherten kaiserlichen Erblanden seinem Spotte nicht den düsteren, fast verzweissungsvollen Hintergrund gegeben, von dem sich die Schilderung der endlosen Kriegsgreuel in der Satire von Moscherosch und Grimzmelshausen drohend abhebt.

Bu Wilstädt im Slaß kam Hans Michael Moscherosch 1601 als Sproß einer unter Karl V. eingewanderten aragonesischen, aber gut protestantischen Abelssamilie zur Welt. In Straßburg erhielt der seine Begabung früh verratende Knade den Gymnasial- und ersten Uni- versitätsunterricht. 1624 promovierte er als Jurist in Genf. Nach längerem anregenden Ausenthalte in Frankreich bekam er als Amtmann, erst zu Kriechingen bei Met, dann zu Vinstingen, bis zur Sese alle Drangsal und Gesahr des Krieges zu kosten, wie er von den militärischen Käuberbanden beider Parteien beliebt wurde, "da man nicht dem Feinde nachgehet, sondern armes Landvolk mit stehlen, rauben und morden bis zur Verzweiselung treibet". Zwölf Jahre lang führte Gott ihn zur Prüfung von Geduld und Gehorsam "in der hohen Kreuzschule durch alle Classes der drei Hauptstrasen, da der gräuliche Feinde, ohne die undarmherzige Blünderungen, hinder und umb mich alles erniedergelegt und erwürget; der schräckliche Hunger eine unzahlbare Menge vor meinen Augen getötet; die grausame Pest die meinigen und andere neben mir und an der Seite hinweggenommen".

In der bekanntesten seiner Satiren, dem "Soldatenleben", hat Moscherosch die Raubsucht und bestitalische Grausamkeit dieser Wordbrenner, die nur mit Bürgern und Bauern Krieg führten, gegenseitig sich aber wohl auszuweichen wußten, aus eigenem Erleben geschildert. Als Gefangener eines solchen Hausens kriegen und Philander (Woscherosch) mitziehen und ihren Überfällen von Dörfern und Rheinschissen,

fhrem Schlemmen und Raufen beiwohnen; er muß sehen, wie die Stadtsommandanten die ihnen anvertraute Bevölkerung verraten, Kommissär und Jude den Gewinn "solcher Schindhunde und Markfäuger" teilen. Das "Rotwälsch Börterbuch" der "Feldsprach", das er aus dem Umgange der Schnalzer, Storger und Alchbritder (Betrüger, Bagabunden und Landläuser) zusammenstellt, zeigt in seinem flawischen und hebräischen Bortbestande schon zur Genüge, welche Elemente in diesen Kriegsscharen sich mischten.

Moscherosch suchte zulett in den Mauern von Straßburg den Schutz, wie ihn die großen Stäbte gegen bie Gefahr und Verfolgung, ber bas offene Land preisgegeben mar, boch immer noch boten. Nach furzer Zeit erhielt er in Strafburg noch por bem Friedensichluß bas Amt eines Stadtfistals. Bulett mar er Rat und Bertrauensmann ber Landgräfin von Beffen-Raffel und einiger benachbarter Fürsten. Auf einer Geschäftereise begriffen starb der Tätige 1669 zu Worms. Schon zwei Sahrzehnte früher hatte ber forgiame Kamilienvater mitten unter ben Keinben. .. unber bem Getürmel und Gemurmel ber Kriegsgurglen", mit betrübtem Bergen fein Saus bestellt und seinen Willen in ber "Insomnis Cura Parentum" (Schlaflose Sorge ber Eltern, 1643) seinen herzgeliebten Kindern zur letten Nachricht hinterlassen. Das eigene, von Eltern und Boreltern festgehaltene Glaubensbekenntnis und die aus ernster Erfahrung gewonnene Lebensweisheit ben Kinbern als "driftliches Bermächtnuß" ans Berg zu legen, mag gerabe bei ber brohenden Erschütterung aller Verhältnisse bamals vielen pflichtstrengen Vätern in allen Kreisen besonbers wünschenswert erschienen sein. Wie ber schlichte Moscherosch für seine lieben Söhne die "schuldige Borforg eines Treuen Batters", so zeichnete Kurfürst Max von Bayern für seinen Erben bie berühmten "Monita paterna" (väterlichen Ermahnungen) auf, und zwar auch er ursprünglich in beutscher Sprache. Aus Moscherosche Ratschlägen für seine Kinber fpricht die niederbrudende Not der Zeit wie die liebende schwere Batersorge bes boch fest und treu auf seinem Posten ausharrenden frommen Mannes mit ergreifender Unmittelbarkeit.

Bleich tüchtige männliche Gesinnung und vor allem reger vaterländischer Gifer, wie er aus der väterlichen Mahnung spricht: "insonderheit sollet ihr eueres Vaterlandes Geschichte miffen", burchzieht auch alle Teile von Moscherosche Sauptwerk, bie vierzehn "wunderlichen und warhafftigen Gefichte Philanders von Sittemalt", die er felbst mahrscheinlich schon von 1640 an, gang ficher zwei Jahre fpater zu Strafburg herauszugeben begann. Der Erfolg biefer "Straff=Schriften", die aller Belt Befen und aller Menschen Banbel, mit ihren naturlichen Farben ber Citelfeit, Gewalt, Beuchelei und Torheit bekleibet, wie in einem Spiegel männiglich offen auf die Schau führen wollten, war ein so großer, daß Moscherosch schon 1650 gegen die Nachbrucke, bie ihm eine ganze Reihe weiterer Gesichte von unbekannten Nachahmern unterschoben, Berwahrung einlegen mußte. Der heutige Lefer aber wird fich durch das kulturgefchichtlich Anziehende und die madere Gesinnung des sprachgelehrten Dichters, der unter anderen sogar ein "ausgeübtes Wörterbuch" ber beutsch-frangösischen Sprachen ausgearbeitet hat (1656), boch taum genügend für ben fünftlerischen Mangel entschädigt fühlen. Seinen eigenen Grundsat, daß "Ordnung eines jeden Wertes bestes Wesen und Zierde" sei, hat Moscherosch bei ber Ausführung ber etwas in Rischarts Beise "pantagruelichen" Gesichte nicht aufrecht zu halten vermocht.

In dem Urteil, das Moscherosch auf der elfässischen Burg Geroldsed über Philanders Gesichte fällen läßt, wirft er Philander, d. h. sich selbst, vor: in gedachten Büchern hätten "viel Dinge förmlicher, zier-licher, gebührlicher, verantwortlicher, unvergreissicher, bescheidener, annentblicher, verständlicher und also können vorgebracht auch teils gar außen gelassen werben". Bon den Restezionen und pedantisch gelehrten Belegen, durch welche die Darstellung des Tatsächlichen überwuchert wird, hätte jedenfalls manches ohne Schaden, ja zum entschiedenen Außen außen gelassen werden dürfen. Daß Moscherosch in seinem Buche selber ein Urteil über den früheren Teil des Bertes vorbringt, paßt wohl in die satirische Fassung

bes Ganzen. Die Romantiker haben später berartige Selbstironisierung mit besonberer Freude gesibt. Wenn Moscherosch aber von seiner Arbeit rühmte, daß er dabei keine bestimmten Persönlichkeiten im Auge gehabt habe und nur gegen die Sitten und Zustände in ihren allgemeinen Erscheinungen vorgehe, so gereicht dies mehr der Borsicht und Milbe des Menschen als dem Satiriker, der damit auf die notwens dige Individualisierung seines Werkes verzichtet, zum Lobe.

In den eingestreuten Gedichten, soweit sie nicht mundartlich abgefaßt sind, zeigt er sich als Anhänger der neuen Schule und läßt den gefangenen kleinen Doktor sogar bei einem wüsten Zechgelage der Marodeure Lieder des umb unser Teutsche Sprach hochverdienten Weckherlin und des ewig lobwürdigen Herrn Opigen anstimmen. Aber im Guten wie im Schlimmen erinnert Moscherosch daran, daß er nicht nur aus demselben südwestlichen Landeswinkel wie Fischart stammt, sondern auch unmittelbar durch die Schule des älteren Satirikers gegangen ist.

Im "Pflaster wider das Podagram" wie in dem natürlich satirisch gemeinten "Weiber-Lob" berührt er sich auch im Stoffe mit Fischartschen Satiren. Die Einkleidung seines Werkes dagegen entlehnte er aus der Fremde. Die Hälfte seiner "Gesichte" steht zu den Traumbildern (Suenos) des Spaniers Don Francisco de Quevedo (1628) in einem ähnlichen Verhältnis freier Nachund Umbichtung wie Fischarts "Geschichtklitterung" (vgl. Bd. 1, S. 327) zu Rabelais" "Gargantua". Die Form der traumhaften Entrückung, in der dem im Walde irre gegangenen Dichter die seltsamsten Erscheinungen und ihre Ersäuterung zuteil werden, war in unserer Literatur freilich schon seit langem üblich. Hans Sachs hat sich solcher Sinkleidung mit ganz besonderer Vorliebe bedient. Doch den Zug dantischer Großheit, den die Träume des kühnen, ernsten Spaniers teilweise tragen, hat weder der wackere Nürnberger Meister noch ein anderer beutscher Vorgänger Quevedos auszuweisen.

Auch Moscherosch selbst, ben die Fruchtbringende Gesellschaft als "den Träumenden" unter ihre Mitglieder aufnahm, ist in seinem "Letten Gericht" hinter Quevedos Traum "Bom Tage des jüngsten Gerichtes" bedeutend zurückgeblieden. Aber gut wußte er das Eigenartige dieser Quevedoschen Träume seszuhalten: das Eintreten in eine fremd-phantastische Welt, in der doch die Beschäftigung mit den wirren Borgängen und Torheiten unseres sublunarischen Ameisen-hausens die Hauptsorge bildet. Die anklagende Vorsührung des "Welt-Wesens", wie das zweite Gesicht überschrieben ist, tritt dann immer mehr in den Vordergrund, die phantastische Umrahmung östers, wie in dem mit Wirklichkeitsfarden geschilderten "Soldatenleben", ganz zurück. Natürlich sind an Stelle der von Quevedo angegriffenen spanischen Zustände die noch viel weniger erfreulichen beutschen der strafenden Satire preiszgegeben.

Von den alten deutschen Richtern wird Philander das Zeugnis ausgestellt, daß er hauptsächlich dem an sich guten und auch nicht zu verwersenden Zwed nachgebe, "die heutigs Tags in unserm betrübtem Baterland gangdare und giltige Untugenden und Torheiten dergestalt mit Scherz und Lustreden den Menschen verhaßt zu machen, als welche nicht leiden mögen noch wollen, daß man ihnen ihr Unrecht mit Ernst vorhalte und abwehre". Um die alte teutsche Redlichkeit möchte er in der jest gegenwärtigen betribten, verderblichen Kriegszeit die noch wenigen übriggebliebenen treuen Patrioten sammeln und "d la Mode Kehrauß" machen.

Nachdem Philander sich überzeugt hat, wie es mit der Gerechtigkeit bestellt sei ("Schergen-Teuffel"), wie dem tüchtigen Manne in der "Hossphule" gelohnt werde, wie alt und jung, Männlein und Beiblein, jeder Stand und Beruf, nur ein jedes auf andere Art, "Benusnarren" spiele, nuß er gestehen, daß er an allen Orten, die er "durchwandelt und durchzogen, durchgangen und durchlossen, durchzielt und durchstrabet, durchstissen und durchstricken, durchstrissen und durchstrissen und durchstrissen und durchstrissen und durchstrissen, durchstrissen und durchstrissen, durchstrissen und durchstrissen der Besten und durchstrissen, durchstrissen und daß also daß rechte Wesen dieser Orten, da ich noch hude und mich tude, weder zu suchen noch zu sinden sein werde". Da gelangt

er auf seiner Banberung durch den Basgau in die Burg Geroldsed, allwo die alten deutschen Helden Erzlunich Airovest, Herzog hermann, König Bitichund und Saro über den verwelschen, unvernünftigen Nachkömmling Gericht halten. Bie könnten die alten Helden, die mit Blut und Leben für die angeborene deutsche Freiheit gesochten haben, diesen mit & la Mode-Hosen und Bammest ausstaffierten Khilander mit seinen undeutschen Namen, seiner welschen Haartracht und welschen Grammanzen (Grimassen), seiner Sprachvermengung für einen wahren Deutschen anerkennen?

"Ihr böse Teutschen, man sollt' euch peutschen, baß ihr die Muttersprach' so wenig acht. Ihr tut alles mischen mit saulen Kischen

und macht ein misch Gewäsch, ein wüste Wäsch'. Ihr liebe Herren, das heißt nicht mehren, die Sprach' verkehren und zerstören."

Die Klage über die Sprachvermengung haben wir schon bei Opik, die Angrisse auf das Alamodewesen bei Logau und Lauremberg vernommen. Kein anderer Zeitgenosse rust aber mit solcher ehrsurchtsvoller Liebe die gute alte Gelbenzeit zur Abstrasung der entarteten Gegenwart in die Schranken wie der vaterländisch zürnende Moscherosch. Geradezu als Untreue und Verzrat am Vaterlande brandmarkt er den Dienst bei fremden Herren, den angeblichen Schüßern des deutschen gemeinen Wesens. "Diene du dem Vaterland und im Vaterland." So ein eifzriger und sester Lutheraner Moscherosch auch war, weder der von Schweden und Franzosen den deutschen Protestantismus aufgedrungene Schuß noch die spitssindigen hochgelehrten Auslegungen der neueren Theologie wollten ihm rätlich erscheinen. Die Geistlichen wie die Juristen haften am zweiselhaftigen Buchstaden. Im "Todten-Herr" verteidigt sich Eulenspiegel gegen die Anzklage, die alle Torheiten nach ihm benennen will, und hält der Gegenwart die ihren vor. Aber nicht mehr als Narrheiten werden sie jett wie in den Tagen von Brants "Narrenschiss" verzlacht: als "Höllen-Kinder" sieht sie Philander, nachdem er statt des wenig begangenen rauhen und steilen Weges die vielbesuchte breite Straße eingeschlagen hat.

Wenn die Einkehr auf Burg Geroldseck als eine der seltenen Erinnerungen an das deutsche Altertum erfreut und das "Soldatenlob" durch die grellen Wirklichkeitsfarben der Kriegsgreuel die unmittelbarste Wirkung von allen "Gesichten" Moscherosch-Philanders ausübt, so ist doch das Gesamtbild seiner Zeit, wie die "Höllen-Kinder" es in engem Rahmen aussibt, so ist doch das Gesamtbild seine beste Leistung. So scharf er indessen sonst die Gebrechen seiner Zeit erkannte, als Schriftsteller blied er selbst in ihren Schwächen befangen. Die wohlerwordene umfassende Gelehrssamkeit verleitet ihn, in massenhaften Ansührungen seine Schriften damit auszuschmücken, und unter dem Reichtum allgemeiner Bemerkungen geht der Faden der Erzählung verloren. Aber die Ansähe zu einer realistischen Darstellungskunst, wie sie dei Moscherosch überall verstreut hervortreten, wurden eben in seinem Todesjahre in einem großen Romane, dem einzigen, der sich aus der gesamten deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts noch lebendig erhalten hat, durchzgesührt, in Grimmelshausens "Simplicissimus".

In ber ganzen ersten hälfte bes 17. Jahrhunderts hatte der Roman, obwohl ihm die Gunst der Leser keineswegs untreu geworden war, in der beutschen Literatur doch nur eine äußerst bescheiden Rolle gespielt. Er lebt fast ausschließlich von Übersetungen; selbständige Bersuche treten gar nicht hervor oder fördern doch nichts Nennenswertes zutage. Nicht einmal die Leidenschaft für die modische Schäferdichtung äußert sich in eigenen Erzeugnissen. Sir Phislipp Sidneys "Arkadia" mit Opite Überarbeitung der eingeslochtenen Gedichte des Italieners Loredano und des Spaniers Montemayor "Diana", von Harsdörfer ausgeziert, bildeten neben der unvergleichlichen, vergötterten "Asträa" Honoré d'Urses jahrzehntelang das Entzücken der seineren Gesellschaft. Dann wurden sie zurückgedrängt durch eine in Frankreich neu aussommende

Mobe, ben heroischzgalanten Roman, und die von der sogenannten Hossiteratur ausgehenzben politischen Romane, denen auch wieder Opik durch seine Verdeutschung von Barclays, "Arzgenis" den Weg bahnte. Die alten Schwankz und Volksbücher erstehen wohl auf jeder Messe auß neue, sie scheiden aber immer mehr aus dem Kreise der Literatur der Gebildeten aus. Der heroischzgalante Roman kann seine Abstammung von den Amadisromanen (vgl. Bd. 1, S. 327 und 328) nicht verleugnen. Zwar die bösen Zauberer und schüssenden Feen mit all ihren wunderkräftigen Talismanen, die Drachen und verwünschten Schlösser sind nicht mehr zeitzgemäß. Aber Prinz und Prinzessin stehen nach wie vor im Mittelpunkte der an Kriegstaten und Aufruhr, grausamen Verfolgungen und wunderbaren Errettungen überreichen Handlung, die sich jedoch in tugendsamer Liebe der Hauptpersonen von den weitgehenden Freiheiten in Liebesdingen, wie sie zur Ausstattung der Amadisromane gehörten, sorgsam rein hält.

Indem Marie Leron Sieur von Gomberville die Elemente des alten Ritter: und Amadisromans mit der ganzen weichen Empfindsamkeit des Schäferromans zu verschmelzen wußte und
ben Helben, statt ihn noch länger in die Sisenrüstung zu stecken oder zum Schäfer zu machen,
mit der modischen Tracht und gasanten Sitte ausstattete, war noch vor Ende der dreißiger Jahre
in Frankreich der neue Roman geschaffen. Durch La Calprenède, Madeleine und Georges de
Scubery erhielt er dann in Paris seine höchste Ausbildung. Durch Zesen (vgl. S. 18) wurde
er in Deutschland eingeführt und machte auch bei uns Schule.

Allein eben in der Heimat des Amadisromans, in Spanien, wo das Ritterwesen viel länger als im übrigen Europa in der Wirklichkeit sich erhielt und die lebhafte Einbildungskraft beschäftigte, machte sich auch der Widerspruch geltend gegen die einseitige Ausmalung einer Phantasiewelt mit irrenden Rittern und auf dieser prosaischen Erde unmöglichen Abenteuern. Die satirische Verwahrung gegen jene ritterliche Verkennung der Wirklichkeit gibt den Inhalt her für den mit Recht berühmtesten und am meisten gelesenen Roman der ganzen Weltliteratur: für den "Don Quijote" von Miguel de Cervantes Saavedra (1605).

Bereits 1621 ist der Junker Harnisch aus Fleckenlandt, Don Kichote de la Mantscha, in Deutschland eingeritten, freilich nur ein Stück des sinnreichen Ritters, der dann erst 1683 in voller Wehr und Wassen in der deutschen Literatur Bügel faßte. Aber bereits lange, ehe Cervantes den satirischen Kampf gegen das Ritter- und Schäfertum in der Literatur und Sinsbildung seiner Landsleute unternahm, hatte sich im Gegensatzur erträumten Welt ritterlicher Abenteuer in Spanien eine Wirklichseitspoesse gebildet. Es entsteht ein Roman, der den armen Schelm aus den untersten Volksschichten auf seinem Lebensgange begleitet. Seine Abenteuer sind zwar nicht heroischer Art, aber möglich und dem Alltagstreiben abgelauscht; nicht Schwert und Lanze, sondern die Ohrseigen des Herrn und der gefürchtete Stock des Alguacil sind dabei zu schenen. Nicht eine zu gewinnende Krone, sondern ein Mittagessen und ein neues Gewand bilden den Sinsat. Wer kennt nicht Murillos psissig=lustige Betteljungen, die sich ihr erbeutetes Mahl so beneidenswert schwecken lassen?

Ein solcher Junge ist Lazarillo von Tormes, der Geld des ersten pikarischen (Spitzbuben:) Romans (1554). Und es sehlte ihm nicht an gewandten Nachfolgern, unter denen der "Gil Blas" des Franzosen Le Sage (1715) es zu besonderem Ansehen gebracht hat. Die einen dieser anstelligen und nicht gerade leicht durch Gewissensehen behinderten Burschen kommen schließlich zu einem kleinen Amt oder Gütchen, die anderen erwerben sich wenigstens Anzrecht auf Galeere und Staupbesen. Alle aber gaukeln uns das bunte Leben Spaniens und seiner Nebenländer vor Augen, lehren uns Land und Leute gründlich kennen. Dem idealisierenden

Ritterromane gegenüber entrollt uns ber bürgerliche Abenteurerroman ein Sittenbild seiner Tage. Als solche Abenteurer führen uns noch Goethes Wilhelm Meister und Gutkows Lucie (im "Zauberer von Kom") in die Kulturbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts ein. Das spanische Bolksbuch von Lazarillos Schicksalen, das von dem Münchener Agidius Albertinus übersette posserliche Leben des Landstörtzers (Landstreichers) Gusman oder Picaro, was gestalt er allerband Stand, Dienst und Amter versucht, viel Guts und Böses begangen und ausgestanden, der wunderliche Wandel der Landstörtzerin Justina Picara und eine Reihe anderer solcher spanischer Schelmenromane waren schon vor Ausbruch des Krieges in deutschen Übersetzungen verbreitet. Aber erst Grimmelshausen schuf nach den spanischen Borbildern einen selbständigen deutschen Roman, ein dichterisches Lebens- und Sittenbild aus den Tagen des Oreisgigährigen Krieges.

Der Dichter fand wie einstens Fischart Lust baran, seinen Namen zu verstecken. Balb als German Schleisheim von Sulksfort, balb als Melchior Sternsels von Fuchsheim ober Philarchus Grossus von Trommenheim auf Griffsberg seinen Namen verstellend, empsiehlt er seine lustigen, annehmlichen und nüglich zu betrachtenden Geschichten. Die lutherische Familie Christossel war in dem hessischen Gelnhausen ansässig, wo des Dichters Großvater, Melchior Christossel, das Bäckergewerbe ausübte. Dort wurde auch Johann Jakob Christoss, der sich später von Grimmelshausen schiebe, um 1624 geboren. Schon zehnsährig kam er ins Feldslager, bald der, bald jener Partei zugeworsen. 1646, da er als Musketierer in Offenburg stand, war er nach den urkundlichen Nachweisen bereits zum Katholizismus übergetreten. Aus seinen Schriften läßt sich nur aufrichtig ernste Frömmigkeit, nicht die Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Glaubensbekenntnis solgern, so frei und milbe steht er dem religiösen Haber seiner Zeitgenossen gegenüber. 1649 hat er sich als Regimentssekretär zu Offenburg verzheiratet; als Schultheiß des Bischoss von Straßburg ist er am 17. August 1676 zu Renchen im Schwarzwald gestorben.

Ruhm und Fortleben verdankt Grimmelshausen seinem 1668 zuerst erschienenen Hauptwerke, dem abenteuerlichen "Simplicissimus". Die Beschreibung des Lebens dieses seltssamen Vaganten steht indessen mitten in einer Reihe teils nahe verwandter, teils ziemlich and bers gearteter Schriften. Bon einem Bildungsgange, wie ihn beinahe alle anderen deutschen Dichter des 17. Jahrhunderts durchgemacht haben, war der Musketierer natürlich ausgeschlossen, zu seinem Glücke ausgeschlossen. Denn der Vorzug des größeren Teiles von Grimmelshausens Schriften besteht gerade in der undefangen natürlichen Wiedergabe des Erlebten und Gesehenen. Wie er in den verschiedensten Lebenslagen die Menschen scharf zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, so stellt er sie leibhaftig vor unsere Augen. Er individualisiert und läßt jeden seinem Wesen entsprechend handeln. Was er aus Büchern entnommen hat, weiß er gut mit dem Selbstgeschauten zu verbinden, und nach einigen tastenden Versuchen geht er seine eigenen Wege.

Buerft (1659) übersetzt er eine ziemlich trause französische Erzählung ("Der stiegende Wandersmann nach dem Wonde"), dann versucht er es mit einem Traumgesicht nach Woscherosche Wuster, und darauschin erst wagt er es, ganz er selbst zu sein und mit der Lebensbeschreibung seines Simplicius Simplicissismus hervorzutreten, die er zum Teil noch während seiner Soldatenzeit, doch wohl als eine Urt von "Dichtung und Wahrheit", geschrieben hatte. Es mochte ihn damals schon gedrängt haben, all die empfangenen und in seiner lebhaft arbeitenden Einbildungstrast weitergesponnenen Eindrücke in einer Reihe bunter Bilder sessen und kahrheiten. Aber er besaß jetzt, wo er doch manche Lücken seiner Bildung ausgefüllt hatte, auch schriftsellerischen Ehrgeiz. Und da in der vornehmen Literatur ein so vollstümlich rohes Wert, wie der "Simplicissimus" der galanten Welt erschien, nicht mitzählte, so versuchte sich Grimmelshausen mit der ausssührlichen Historie vom ägyptischen Joseph und mit "Dietwalds und Umelindens anmuttiger Liebs- und Leidsbeschreibung" auch auf dem Gebiete des modischen Kunstromans. Es dient

biesen auffallenden Wißgriff zu entschuldigen, wenn man sich erinnert, daß selbst der Dichter des "Don Duijote" die von ihm verspottete Romangatung durch eine eigene Schöpfung vermehrt hat. Grimmels-hausen lehrte nach diesem Abirren in den ihm fremden Bereich des heroisch-galanten Romans dauernd zur realistisch-volkstümlichen Dichtung zurück. Er benuste die Beliebtheit des "Simplicissimus", um selbst auch andere seiner Schriften, wie den "Ewig währenden Kalender" und den "Staats-Kram", durch den Namen der von ihm geschaffenen Gestalt zu empfehlen, die so ihr eigenes Leben in der Dichtung weiterlebt. Auch die Nachahmer bemächtigten sich ihrer und ließen einen französischen, dänischen, türkischen "Simplicissimus" erschennen. So ist der weltfremde Junge aus dem Spessart, manchen Charaktereigenschaften und Schicken Schelmenromane. Durchaus mit personlicher Eigenart, manchen Charaktereigenschaften und Schicken seichen Nenschliches, das ihm zugleich einen typischen, symbolischen Zug verleiht.

Goethe hat am Schlusse seines Abenteurerromans "Wilhelm Meister" das strebende Bemühen seines irrenden Helden mit dem biblischen Saul verglichen, der Geringwertiges zu suchen ausging und eine Königstrone sand. So zieht der blöde Knade Simpler, ein tumber Tor wie Herzeloydens Sohn (vgl. Bb. 1, S. 117), in die Welt, die den Unwissenden höhnt. Allein sie lockt ihn wie Parzival in ihre Kreise, er verfällt, von Gott losgetrennt, in Sünde und Schande, die der trotig weltliche Hochmut weicht und er zuletzt das höchste Gut, die Ruhe des Gemütes, in demütiger Anbetung der Wunderwerke Gottes erkennt und findet.

Mit dem wilden Greuel ber raubenden Solbaten, die bes Anaben Baterhaus, ben abgelegenen Speffarthof, überfallen, fest ber Rutturroman aus bem Deutschland bes 17. Jahrhunderts bezeichnend genug ein. Der Rnabe, ben man beim Schafbuten vor ben Bolfen gewarnt hatte, balt bie Ruraffiere, bie ihn mit feiner Sachfeife im Balbe mitnehmen, ba er Rog und Mann für eine einzige Rreatur anfieht, wirklich für Bolfe. haufen diese Kriegsleute boch auch ärger als Bolfe in feines Knans (Baters) bof (fiebe bie Albbilbung, G. 51). Bejanftigend tont, nachdem ber Anabe biefen Greueln entfloben ift, bes Einfieblers, feines ihm unbefannten Erzeugers, frommes Lieb "Romm, Troft ber Belt, o Rachtigall" in die erregte, geängftigte Kinderfeele. Aber ber friedlichen Balbibylle folgen aufs neue grelle Bilber aus bem zwifchen Solbaten und Bauern waltenben ichonungslofen Kriege. Und nun wird ber Rögling bes ftillen Balbbrubers felbst in bas Rriegstreiben hineingezogen. Die Satanstunfte ber Beren, benn echt vollstumlich teilt Grimmelshausen bie Bahnvorstellungen seiner Kriegstameraden, und die gefährlichere Berführung seiner Umgebung loden ben Simpler an, ein festes Band ber Freundschaft folingt fic um ihn und ben gewählten Herzbruder. Als fühner Barteiganger tut er fich hervor, doch das Glud halt ihm weder als bem waghalfigen Jager von Goeft im Kriege ftand noch fpater in Baris dem von fittenlosen vornehmen Frauen geliebten beau Alman (fconen Deutschen). Aber trop best über ihn hereinbrechenben Ungluck ift er noch nicht reif, ben Barnungen eines feeleneifrigen Geiftlichen Gebor zu ichenten. Rur bes bergbruders Treue tann ihn bem ichlimmften Räuberleben entreißen. Bofe Enttäuschungen erwarten ben Reichgeworbenen in seiner Che. Richt bie geheimnisvollen Bunber bes Mummelfees noch ber Reis ber Fremde vermögen ihm Befriedigung zu gewähren. Mit mubem Leibe und verwirrtem Berftanbe bentt er sehnsüchtig ber eblen verlorenen Jugendzeit und Unschuld und zieht sich klagend zurud aus ber schnöben, argen Belt, um fich vorzubereiten auf ein feliges Enbe. Die Fortjetzungen, die Grimmelshaufen selbst biesem herben Schlusse von ber Frau Belt Lohn noch angehängt hat, die Teufelserscheinungen und eine mit Schiffbruch enbende, miggludte Jerusalemreise waren wohl entbehrlich. Rlingt num Simpliciffimus' Robinfonleben auf ber fruchtbaren Infel auch berfohnlicher aus, fo ftimmt ber urfprungliche Schluß, ber ben weltmuben Mann wieder in bie Speffarter Bildnis gurudführt, aus ber ber Knabe ausgezogen war, boch einheitlicher zum Tone bes Ganzen.

Wie viel urwüchsigen Humor ber Dichter auch entfaltet, wie offen er alle Verhältnisse ausbeckt und jedes Ding derb bei seinem Namen nennt, ein ernster Sinn hat das Werk als Ganzes geschaffen. Man mag sich Grimmelshausen als einen jener komischen und satirischen Dichter vorstellen, die den Lesern heiteres Lachen erregen und doch selbst mit trübem Ernste auf ihr Werk und die Welt bliden. Gewiß, der Dichter, der mit so gutem Humor die Geschichte vom "Ursprung des ersten Bärenhäuters" und seiner dem Teusel versprochenen Enthaltung von

aller Reinlichteit zu erzählen wußte, war kein sauertöpfischer Moralist, und ber maulhenkolischen (melancholischen) Köpfe Schmälerei hat er selber kräftig abgewiesen. Wer so zu malen versteht, ben freuen Zeichnung und Farben auch ohne jebe Nebenabsicht. Aber er gebrauchte "seinen gewöhnlichen lustigen Stilum", um, wie er in ber Vorrebe zum "Wunderbarlichen Vogel=

nest" betont, unter dem Schein kurzweiliger Geschichten nichts anderst zu suchen, als die Menschen zu erinnern, daß sie jederzeit in allem ihrem Tun und Lassen, Handel und Wandel die göttliche Gegenwart vor Augen haben sollten.

Nicht bloß als eine Weiterführung bes erfolgreichen simplicianischen Themas, sondern als wohlbebachte Gegenbilder zu bes Simpler Lebenslauf stellte Grimmelshausen seinem Haupthelden die wunderseltsame ausführliche Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courage und des seltsamen Springinsfeld entgegen.

> Auch Springinsfeld war einst wie Simpliciffimus ein frifder, wohlberfuchter und tapferer Solbat; jest feben wir ihn als ausgemergelten, verschlagenen Bettler. Die Rittmeisterin Courage endet nach einem schandvollen Lagerleben als Bigeunerin und Bauberin auf dem Scheiterhaufen. Simplicissimus hat nach vielem Irren in feinem buntlen Drange boch noch ben rechten Beg ber Entfagung und Günbenflucht gefunden; feine Benoffen geben elend zu Grunde. Die Zaubergabe ber Courage aber, bas unfichtbarmachenbe Bogelneft, vererbt fich weiter. Der Talisman berlodt feinen Eigner gur Sunde, fturgt ihn in Seelen- und Leibesgefahr, bis er ben frommen Entichluß faßt, ber verführerischen



Abbilbung aus bem "Simpliciffimus". Rach einem Aupferstich in Grimmelshausen, "Der aus bem Grabe ber Bergessenheit wieber erstandene Simplicissmus" (1684), in der Herzoglichen Bibliothet zu Wolfenbüttel. Bgl. Text, S. 50, und die untenstehende Anmerkung.

Macht freiwillig zu entsagen. Zuvor aber ermöglicht uns der Besitzer durch seine Unsichtbarkeit, wie Le Sages "Diadle boiteux" durch Abbedung der Dächer, in so manche Familiengehemmusse hineinzubliden, die sich gleich einer Novellenreihe oder wenigstens als angedeutete Novellenmotive innerhalb des Rahmens der Zaubergeschichte zusammenschließen.

Bur Erflärung bes obenstehenden Bilbes: Humana feritas Luporum Rapacitas — Die menschliche Wilbheit (ist wie die) Raubgier der Wölfe. — Rechts oben (vom Beschauer) nehmen Kürasstere den Simplicius mit seiner Sachpfeise im Walbe mit. — "Ob zwar etliche ansingen zu metzen, zu sieden und zu braten, daß es sabe, als sollte ein lustig

Wenn bei Moscherosch und Schupp die Satire noch so vielsach des Autors zitatenreiche Meinung über die Dinge bringt, anstatt uns diese selbst im richtigen Lichte vorzusühren, so ist in Grimmelschausens simplicianischen Romanen die gebundene Satire frei geworden. Der Dichter sagt uns sein Urteil über die Erscheinungen und sordert das unserige heraus, indem er diese selbst uns scharf umrissen, wie sie seinem Blicke sich geossenbart haben, vor Augen stellt.

Allein welch außergewöhnliche Beobachtungsgabe und Gestaltungsfraft, welch lebendiger bichterischer Sinn dazu gehörte, das zeigt die Bereinsamung, in der wir Grimmelshausen finden.



Chriftian Beife. Rad einem Olgemalbe in ber Stabtbibliothet gu Bittau.

Lon der Schar der gewöhn= licen Rachahmer braucht man nicht erft zu reben. Aber wie weit ist der Abstand, der selbst Chriftian Beises (fiebe bie nebenstehende Abbildung) fatirische Romane von ben sim= plicianischen Schriften icheibet! Als Dramatiker werden wir ben Zittauer Rektor in an= berem Zusammenhange ken= nen lernen. Seine vier Romane gehören fämtlich ben Jahren an, in benen er Professor ber Berebfamteit, Dichtfunst und Politik am Symnasium zu Weißenfels war (1670-78). Bei ihm, ber nirgends ben Erzieher verleugnet, ift nun bie poetische Fabel wirklich nur als Gin= fleibung der Tugendlehren wegen ba, die burch die unter= haltende Erzählung der fikligen und neubegierigen Welt beigebracht werben follen.

"Indem sie sich lauter lustige und zeitvertreibende Sachen einbilde, lese und erwäge sie auch unvermerkt die klugen Lebensregeln mit."

Weises lehrhafter Sinn ließ ihn in ben "Curidsen Gebanken von beutschen Versen" ben breisachen Ruten ber Poesie, Dienstleistung, Vergnügung ber Affekte, Erholung, als ihre eigentliche Aufgabe bezeichnen. Diese Nüchternheit verhinderte inbessen nicht, daß ihm in seiner Leipzister Studentenzeit in ben "Überflüssigen Gebanken ber grünenden Jugenb", bem

Banquet gehalten werben, so waren hingegen anbere, bie burchstürmten bas haus unten und oben. Bettladen, Tische, Stücke und Banten jeder beine Ender feine Endertion die Bauren zu peinigen, und also auch jeder Bauer seine sonderbare Marter (hintergrund links). Meinen Knan seiten sie zu einem Feuer, banden ihn, daß er weder hande noch Füße regen konnte, und rieben seine Fußschlen mit angeseuchtem Salz, welches ihm unsre alte Geiß wieder ableden und dadurch also küheln mußte (Bordergrund), daß er vor Lachen hätte bersten mögen. In solchem Gelächter bekannte er seine Schuldigkeit und öffnete den verborgenen Schas."

Nebenwert gar weniger Stunden, manches in Anlehnung an Studenten- und Gesellschaftslieder einsach und frisch im Ausdruck gelang. Auch er erkennt Opis als unser aller Meister an, aber gegenüber den neueren Narrenpossen ohne Geschicke und Gelenke sind ihm die alten Lieder mit ihren Reimen, "was dei meiner alten Großmutter Zeit ist Mode gewesen", boch lieder. Er ist einer der wenigen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts das Volkslied nicht verachten lassen. Gebichte wie z. B. "Der ordentliche Liedesprozeß", in dem nicht ohne schalkhafte Grazie die ganze Entwickelung einer Neigung vom ersten Blickhen bis zur erloschenen Liede in wechsselnden Versmaßen zum Ausdruck kommt, gelingen ihm freilich nur ganz vereinzelt. Leichtigskeit und Rhythmus und ein Anslug glücklichen Humors können beim Lyriker nicht den Mangel wärmeren Empfindens erseten.

Auch in seinen geistlichen Liebern stört die trockene Nüchternheit. Aber wenn man von Lohensteins "Thränen", "Hpazinthen" und "Rosen" zu den "Überstüsssigen Gedanken" sich wendet, so lernt man doch das Gesunde und Natürliche in diesen einsachen Liedern schägen. Der nüchtern praktische Sinn, mit dem Weise seine Schüler fürs Leben, nicht für die Schule ausdilben will, ist in dem pedantischen Zeitalter selten genug anzutressen. Lebensklugheit und gewandtes Benehmen ist die "Politik", die er in Dichtungen und Lehrbüchern ("Politischer Redner", 1677) der Jugend einzuprägen bestrebt ist. Wer sich aber Lust und Vorteile versichaffen will, die ihm nicht zukommen, ist ein "politischer Näscher"; vor den übeln Ersahrungen eines solchen warnen Weises Komane.

"Die brei Hauptverderber" stellen in der Art von Moscherosches "Gesichten" dar, wie man am Hose des Bendenlönigs Mistevoi hoffe, durch Religionsstreitigkeiten und Gleichgültigkeit, durch selbststüge machiavellistische Grundsäte und Alamodewesen das deutsche Baterland zugrunde richten zu können. Dagegen sind die beiden Romane: "Die drei ärgsten Erznarren" und "Die drei klügsten Leute in der ganzen Belt" mehr in der Art des simplicianischen "Bogelnestes" (vgl. S. 51) gehalten.

Da ein Testament von dem Erden fordert, daß er in seinem Schlosse die drei ärgsten Narren auf der Welt abmalen lasse, so muß dieser mit seinem Hosmeister durch Deutschland reisen. Die Geschichte nähert sich damit bereits der Rahmenerzählung, da die Testamentsklausel nur die Einkleidung hergibt, um eine Reihe von Einzelvorgängen, kleineren Torheitsgeschichten, zu erzählen. Nicht so ganz einsach verläuft die Handlung in den "Klügsten Leuten". Zwei eifersüchtige Ehemänner — das Motiv läßt sich ziemlich weit über Lasontaine und Ariost hinaus versolgen — ziehen in die Welt, um sich zu vergewissern, wie es mit dem Hauptschmuck anderer Männer bestellt sei, und die drei klügsten aussindig zu machen. Aber ihre grundlos verdächtigten Frauen sehen verkleidet den Ausreißern nach, und bis zu ihrer schließlich glücklichen Bereinigung sehen und hören beide Paare genug des Belehrenden von Narrheit und Klugheit.

Das Sinzelne versteht Weise lebhaft und anschaulich barzustellen, vor berbster Vorführung der Wirklichkeit trägt er kein Bebenken, aber alle Augenblicke erteilt er entweder durch den Mund des Hofmeisters oder auch in eigener Person Belehrung, so daß der Leser niemals sich den Dingen hingeben kann, wirklich poetische Sindrücke und innere Anteilnahme, wie Grimmelsthausen sie weckt, ausgeschlossen bleiben.

Wie die Satire gerade durch das vollständige Zurücktreten der Person des Dichters und durch die zusahlose Erzählung des Helben selbst es zur ungestört heiteren und die Torheit vernichtenden Wirkung bringen kann, zeigt "Schelmufskys wahrhafftige curiöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande" (1696). Mit diesem kleinen satirischen Roman wie mit seinen Harlektinsspielen von der ehrlichen Frau Schlampampe zu Plissine (Leipzig a. d. Pleiße) hat der stud. theol., dann jur. Christian Reuter freilich zunächst das beabsichtigt, wogegen Rachel, Moscherosch, Weise sich so entschieden verwahrten: die personsliche Satire. Allein der Reisebericht und die Komödien, welche bei Molière und dem alten

Fastnachtspiel Anleihen machten, üben inbessen auch ohne alle Kenntnis persönlicher Beziehungen so heitere Wirkung aus, daß die deutsche Literaturgeschichte ein Recht hat, den Leipziger Studiosus Reuter als einen ihrer frischesten Satiriker zu rühmen.

Schelmuffsty, das verzogene Söhnlein der "ehrlichen Frau" aus Schelmerode, das keine vierzehn Tage der Baterstadt den Rüden gekehrt hat, erzählt im aufgeblasenen galanten Modetone eines verwegenen Kavaliers, der doch auf Schritt und Tritt den ungebildeten seigen Knoten verrät, von seinen Umouren und Duellen, der Aufnahme, die er, "der Tebel hohl mer", in Indien bei dem großen Mogul gefunden hat. Er prahlt, wie er als braver Kerl überall ästimiert worden und mit dem Herrn Bruder Grasen Freundschaft gehalten habe. Das Unmöglichste, wie seine Fußwanderung von Hamburg nach London, seine Wagensahrten in Benedig, erzählt er mit einer ruhigen Sicherheit, aus der ihn auch der von ihm selbst berichtete Unglaube des naseweisen kleinen Betters, der schlauen Wetterkröte, nicht bringen kann.

In ber langen Reihe ber Lügendichtungen gebührt Schelmuffsky ber Ehrenplatz neben bem Freiherrn von Münchhausen. Der Studentenhumor, freilich kein harmloser, hat hier ein wirkliches Bolksbuch mit aller Frische und Derbheit ber älteren Bolksbucher geschaffen.

Reuter hatte als Satiriker einen treffenden Scharfblick bewiesen, als er seinen platten Sesellen gerade durch Erzählungen von Reiseerlebnissen sich als Aufschneider der Lächerlichkeit preiszeden ließ. Nach der Beendigung des Krieges wuchs die Teilnahme für Berichte aus fernen Ländern. Schon Grimmelshausen hatte in dem später angehängten sechsten Buche seinen Simplicissimus übers Meer fahren, Schiffbruch und Gefangenschaft erleiden und auf einer menschenleeren Insel sich einrichten lassen. Aber erst einige Jahrzehnte später wurden solche Schilderungen einsamen Insellebens in der deutschen Literatur Modesache. Se bedurfte auch hierfür einer vom Ausland kommenden Anregung.

Im Jahre 1719 hat der Engländer Daniel Desoe die abenteuerlichen Erlebnisse des Matrosen Alexander Selfirk auf der Südseeinsel Juan Fernandez seinem Romane zugrunde gelegt: "Das Leben und die seltsam überraschenden Abenteuer von Robinson Crusoe. Beschrieben von ihm selbst." Das Buch hatte sosort einen ungeheuren Ersolg. Der Übersetung drängten in Deutschland die verschiedenartigsten Nachahmungen die in die siedziger Jahre nach. Den Charakter eines pädagogischen Unterhaltungsduches für Kinder hat "Robinson der jüngere" erst seit Joachim Heinrich Campes Bearbeitung (1779) angenommen. Aber schon manche der früheren Robinsonaden verwirklichten teilweise Rousseaus Idee, von der Campe sich leiten ließ, eine Lage darzustellen, "worin sich alle natürlichen Bedürfnisse des Menschen auf eine dem Geiste des Kindes sinnliche Art zeigen, und wo sich die Mittel, für diese Bedürfnisse zu sorgen, nach und nach mit eben derselben Anschaulichkeit entwickeln".

Die Anfänge ber menschlichen Kultur und Gesellschaftsgründung, die mühselige Neuersindung der seit Jahrtausenden erwordenen einsachsten Werkzeuge und Vorrichtungen durch die Arbeit und Intelligenz eines oder einiger aus dem alten Kulturboden losgerissenen Menschen auszumalen, war schon vor Desoe östers als verlockende Aufgade erschienen. Bis in die arabische Literatur läßt sich die Ausstellung dieses Problems zurückversolgen. Den Versertigern der deutschen Robinsonaden tut man aber zu viel Shre an, wenn man eine solche philosophische Ausstalsung dei ihnen sucht. Und noch weniger lassen sie sich von Suropamüdigkeit und idplischem Naturempsinden leiten. Grimmelshausens gealterter Simplicissimus hat freilich in seinem wechselreichen Leben so viel Weltersahrung gewonnen, daß nichts ihn zur Nücksehr von seiner einsamen Insel unter die lieben Mitmenschen zu dewegen vermag. Aber im übrigen ist der Ewald von Kleistische Ausspruch: "Ein wahrer Mensch muß fern von Menschen sein" gar nicht nach dem Sinne der Versassen und wohl auch nicht der Leser der Robinsonaden. Die

Trennung von der bürgerlichen und mehr noch von der kirchlichen Gemeinschaft wird durche aus als ein Unglück empfunden. Die verschiedenen männlichen und weiblichen Robinsone, denn auch Jungfer Robinson und Robinsonin treten in die Schar ein, können auch in der idyllischen Gegend das Alleinsein nicht vertragen.

Indessen auch das Inselmotiv selbst wird öfters aufgegeben, auch der erzwungene bloße Aufenthalt fern von der Heimat, etwa in türkischer Gesangenschaft, kann an Stelle der Insel treten. Um so mehr Gewicht fällt dann auf die abenteuerlichen Schicksale oder in ernster geshaltenen Robinsonaden auf den geographischen und ethnographischen Unterricht. Es kommt wohl vor, daß Missionsberichte vom Kongo in Athiopien zur Anreizung der Leser mit einem neuen Titel, "Der Geistliche Robinson" (1723), versehen werden. Die erwachte geographische Teilnahme suchte nach dem Maße der damaligen Kenntnis in den Robinsonaden wie im Außegang des 19. Jahrhunderts dei ungleich gesteigerten wissenschaftlichen Ansprüchen und techenischen Mitteln etwa in Jules Vernes oder Kurt Laßwiß' Reiseberichten mit Aufregung gewürzte unterhaltende Belehrung.

Anderseits will balb auch jeder Landesteil seinen eigenen Robinson haben. Selbst in das sonst so streng vom deutschen Büchermarkt abgeschlossene Österreich dringt die Robinsonade ein, so daß ein böhmischer und oberösterreichischer, ein steyrischer und Wiener Robinson neben einem "Magyar Robinson" auftauchen. Daß da im Reiche sich die italienischen und holländischen, schwädischen, thüringischen, sächsischen, kurpfälzischen Robinsone tummeln, ist selbstverständlich. Sin großer Teil dieser Robinsonaden sind einsache Abenteurerromane, die mit dem englischen Urbilde nur noch durch den zugkräftigen Namen verbunden sind.

Die weitaus bedeutsamste aller beutschen Robinsonaben liegt in den vier Bänden der "Insel Felsenburg" vor, die der Stolbergische Hofagent Johann Gottsried Schnabel zwischen 1731 und 1743 unter dem Namen Gisander herausgegeben, Ludwig Tieck 1827 einer Erneuerung wert gehalten hat, nachdem schon vorher romantische Dichter wie Arnim aus der ausgedehnten Rahmenerzählung manches wieder hervorgezogen hatten. In Stolberg am Harz hat Schnabel, nachdem er im Hauptquartier Prinz Eugens Augenzeuge seiner niederländischen Feldzüge gewesen war, in den dreißiger Jahren eine Zeitung, die "Stolbergische Sammlung neuerer und merkwürdiger Weltgeschichte", herausgegeben. Aber kein anderes Werk als die "Insel Felsenburg", und auch diese nur in den ersten beiden Teilen, hat von seinem schriftstellerischen Können dauerndes Zeugnis abgelegt.

Schnabel läßt die einzelnen Mitglieder der Felsenburger Kolonie, die sich aus den verschiedensten Lebensstellungen zusammengefunden haben, ihre wunderlichen Fata aus der alten Heimat erzählen. Auf diese Art verbindet er die novellistische Sittenschilderung der deutschen Berhältnisse mit der Robinsonade. Die Rahmenerzählung erscheint hier völlig ausgebildet. Albertus Julius, ein geborener Sachse, ist mit seinem Herrn und dessen hier völlig ausgebildet. Albertus Julius, ein geborener Sachse, ist mit seinem Herrn und dessen hunger Gemahlin durch Schissbruch auf die scheinbar unzugängliche, im Innern aber paradiessische Insel Felsenburg verschlagen worden und wird nun hier der Stammvater eines blühenden, starten Geschlechtes. Durch Anwerbung deutscher Handwerker und eines lutherischen Predigers erwächst ein wohlgeordnetes Gemeinwesen, das seine Unabhängigkeit auch gegen holländische Habgier zu verteidigen weiß. Wie für die realistische Schilderung der Fata der einzelnen, so weiß Schnabel auch für die Idhyle und das fromme Eheleben des ersten Kaares den Ton glücklich zu treffen. Es sehlt nicht an dem konventionellen Geistersput und den erbaulichen Moralien. Aber Naturempfinden und Berständnis für das soziale Problem des Robinsonstosses hat der geschicke und kenntnisreiche Schriststeller entschieden beselsen

Mit der Schilberung bes glückfeligen Zustandes des Felsenburger Gemeinwesens, in dem weber religiöser Haber noch soziale Scheidung der Stände, weber Luxus noch Armut eine Stätte

finden, mündet Schnabel in die Schar ber Staatkromane ein. Opis hatte schon 1626 eine übersetzung von Johann Barclays, des in Frankreich naturalisierten Schotten, lateinischer "Argenis" (1621) gegeben, in der die Zustände des von Parteien zerrissenen Frankreich unter dem letzten Balois unter durchsichtiger Maske geschildert wurden. Aber einen selbständigen, ernsten Beitrag zu den von Platons "Republik" über Campanellas "Sonnenstaat" und Thomas Morus" "Utopia" bis zu Bellamys "Kücklick aus dem Jahr Zweitausend" sich erstreckenden dichterischephilosophischen Versuchen einer Ausmalung des Jbealstaates, der "Schlarassa poli-



Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig-Lüneburg. Rach bem Stich von E. Chr. Heiß (1660—1781), in ber t. t. Hofbibliothet zu Wien.

tica", hat die deutsche Literatur erst hart am Schlusse des Jahrhunderts, 1699, mit der Schilderung des wohleingerichteten, "von vielen gesuchten, aber nicht gefundenen Königreichs Ophir" geliefert. An Ansätzen zu den später von Haller und Wieland ausgebildeten romanhaften Regentenspiegeln hat es seit dem Bekanntwerden der "Argenis" nicht gesehlt. So scharf der politische Roman gegen Hossehund "Hossicht, das hösischen und "Hossicht, das hösischen gelanten Romane doch sest.

Zu Mabeleine be Scuberys berühmtem Hauptwerke, ben zehn Bänden ihres "Artamene ou le grand Cyrus" (1649 bis 1653), ist wie zu Barclays "Argenis" ein eigener Schlüssel herausgegeben worben. Aus ihm ersahren wir, daß hinter den alten Perserhelben die politischen und gesellschaftlichen Kornphäen aus den Tagen der Fronde versteckt seien. König Cyrus ist der große Conde, Therpandre der Dichter Malherbe, Arthenice die Herrin des Hotels Rambouillet, das Haupt einer bestimmten

literarischen Schule. So bekamen die im grauen Altertum ober fernsten Orient spielenden Romane Beziehungen zur nächsten Umgebung. Der Kostümereiz des geschichtlichen Romans verband sich mit der Neugierde, die einer jüngsten Vergangenheit und ihren noch lebenden Trägern gebührte. Allerdings vermochte nur der kleinere Teil der heroische galanten Romane so das politische Element des Staatsromans zu Hilfe zu rusen, die modische Verbindung sand aber auch in deutschen Romanen statt; auch der fürstliche Romandichter in Braunschweig hat seiner "Rösmischen Oktavia" einen Schlüssel nach Art des zum "Großen Cyrus" gelieferten beigegeben.

Dem Range nach gebührt ber Vortritt bem Herzog Anton Ulrich von Braunschweigs Lüneburg (siehe die obenstehende Abbildung). Er, der wegen seiner "vortrefflichen Inventiones" und "anmutig deutschen Wohlredenheit" in der Fruchtbringenden Gesellschaft als der "Siegprangende" geseiert wurde, brachte den von Heinrich Julius (vgl. Bd. 1, S. 316) gespflanzten Dichterlorbeer der braunschweigischen Welfen wieder zu neuen Ehren.

Wit den fünf Bänden seiner "Durchlauchtigen Sprerin Aramena" (1678) und den sechs Teilen der nach mancher Überlegung ausgeführten "Kömischen Oktavia" (1711) hat der gelehrte Schüler von Schottelius dem Geschmad der modisch gebildeten Leserkreise es zu Danke gemacht. In seinem "Fürstlichen Davids-Harpsen-Spiel" hatte er schon vorher den protestantischen Gesangbüchern einige formal gut gelungene Lieder geliefert. Das galante Schäferwesen in der sprischen Katriarchenzeit wie die Berarbeitung der römischen Kaisergeschichte entsprach seinen und selner Zeitgenossen Liedlingsneigungen. In der "Geschichte der Krinzessin Solane", einer der unzähligen Episoden der "Oktavia", ist die Geschichte vom Grasen Königsmark, deren Anziehungskraft noch Schillers und Heyses Dramatiserungsversuche bewiesen haben, verborgen. Die wirkliche Beltvildung des hochstehenden, ebenso prunkliebenden wie tatkräftigen Autors, eine treue Miniaturnachahmung des Bersailler Sonnenkönigs, gibt seinen Romanen manchen Borzug vor jenen der gleichzeitigen zünftigen Schriftseller. Wo ein so gewandter, kluger Fürst seine Unsichten ausspricht, mußte es für die Zeitgenossen Bert haben, sie kennen zu lernen. Über die schwerfällige und weitschweisige Anlage der pseudohistorischen Dichtungen wird auch dadurch um nichts gebessert.

Groß Rühmens ist mit bem ganzen heroisch zgalanten Roman bes 17. Jahrhunderts, biesen "tollgewordenen Enzyklopädien", wie sie von Sichendorff wegen ihrer Aufstapelung alles möglichen, besonders geschichtlichen Wissens innerhalb der zimperlichen Liebesgeschichten spöttisch genannt wurden, ja überhaupt nicht zu machen. Indessen treten die literarischen Neigungen weiter Kreise der Bevölkerung doch in dem Charakter der bevorzugten Unterhaltungsliteratur am beutlichsten hervor. Der Roman ist nach August Wilhelm Schlegels Ausspruch der Punkt, wo die Literatur am unmittelbarsten das gesellige Leben berührt. Der heroischzgalante Roman hat weit ins 18. Jahrhundert nachgewirkt, noch dei Wieland begegnen wir seinen leisen Nachschwingunzen. Wenn Tabler des neueren geschichtlichen Romans in diesem nur ein zeitgemäß verändertes Wiederaussehen des alten pseudohistorischen Romans sehen wollten, so ist doch sedenfalls dabei in keinem Falle an einen Einfluß der älteren auf die neueren Romandichter zu denken.

Aber auch in anderem Zusammenhange kann der heroisch zgalante Moderoman des 17. Jahrhunderts besondere Beachtung von seiten der Literaturgeschichte fordern. Die Abhängigzkeit der deutschen erzählenden Literatur von französischen Bordildern macht sich durch alle Jahrzhunderte geltend. Das mittelhochdeutsche hösische Spos wie der in der Übergangszeit des 14. und 15. Jahrhunderts auftretende Prosaroman sind Bearbeitungen französischer Borlagen. Ihnen schließt sich die Herrschaft der Amadisromane (vgl. Bb. 1, S. 327 und 328), die uns aus Frankreich zugingen, an. Die zweite Hässte des 17. und der Ansang des 18. Jahrhunderts sind dann von der Nachahmung der Erzählungen von Gomberville, Calprenède, Scudérn, eben unseren heroischzgalanten Romanen, ausgefüllt. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts übernimmt der englische Roman die Führung, die er dann erst etwa im dritten Jahrzehnt des neunzehnten wieder dem französischen überläßt. So erscheint der heroischzgalante Roman der Zesen, Bucholz, Anton Ulrich als ein Glied in der langhinschleppenden Kette, die unsere Erzählungsliteratur an die französischen Vorbilder bindet.

Die Übertragung der neuausgebildeten französischen Erzählungskunst auf die deutsche Literatur verdanken wir, wenn sie überhaupt Dank verdient, Philipp von Zesen. Als Gründer einer Sprachgesellschaft und Sprachreiniger ist der "Bohlsekende" und "Färtige" uns bereits im Gesolge der Fruchtbringenden Gesellschaft entgegengetreten (vgl. S. 18). Aber vielseitig und umfassend war auch seine eigene schriftstellerische Tätigkeit. Sein staatspolitisches Buch über das Gemeinwesen der vereinigten Niederländer ("Niederländischer Leue") und die "Geschichte der Stadt Amsterdam" sind die Früchte seines wiederholten längeren Ausenthaltes in Holland, das ihm, ehe er schließlich in Hamburg Rast fand, seine zweite und eigentliche Heimat

geworben war. Er versaßt geschichtliche Werke und trägt aus unterschiedlichen Land: und Reisebeschreibungen eine "umbständliche und eigentliche Beschreibung von Africa" zusammen (1670), gibt Gebetbücher für Frauenzimmer heraus und übersett ein französisches Handbuch der Kriegsbaufunst. Er war eben Literat von Beruf, der sich mit schriftstellerischer Arbeit sein Brot verzbienen mußte, während alle anderen Dichter des 17. Jahrhunderts ihre seste bürgerliche Beschäftigung hatten und ihre Schriftstellerei nur als das Werk müßiger Rebenstunden betrieben.

Bu bem Gegensate und den Streitigkeiten mit seinen dichtenden Genossen, in die Zesen mehr als jeder andere geriet, trug diese seine Stellung — man kann sie im Unterschiede zum Literaturbetried des 17. Jahrhunderts eine moderne nennen — sicherlich viel bei. Er mochte sich aber auch nicht der allgemeinen Bewunderung für Opit, so wie es gesordert wurde, ansschließen, schried selbst Poetiken und bevorzugte in seinen eigenen Gedichten ("Frühlingslust", 1642; "Dichterisches Rosens und Lilienthal", 1660) den Daktylus und Mischung der Berssmaße. Mit Klangwirkungen liebte er fast nach Art der Kürnberger zu spielen, aber seine Lieder enthalten auch ein wirklich musikalisches Element. Er ist nirgends tief, aber ernst und heiter; in Frömmigkeit und Liebe weiß er sich gewandt und anmutig als Lyriker auszudrücken.

Im Romane trat er nach einem mißglückten Bersuche in der hirtendichtung 1645 zugleick mit einer eigenen (Ritterholds von Blauen) "Abriatischen Rosemund" und der Übersetung von Scuderys "Durchlauchtigem Basia Ibrahim" hervor. Mit dieser Einbürgerung des französischen Moderomans lieserte er zugleich dem fünfzehnjährigen Lohenstein den Stoff für sein erstes Trauerspiel, wie er ihm durch seinen folgenden Originalroman, "Die afrikanische Sosonisde", die Anregung zu seiner späteren Tragödie "Sophonisde" gab. Mit der heiligen Staatsz, Liedz und Lebensgeschichte "Assenat" (1670) und "Simsons Heldenz und Liedesgeschichte" (1679) setzte Zesen die so begonnene Romandichtung unter großem Beizsalle fort. Die biblischen Stoffe — "Assenat" bildet ein Gegenstück zu der arabische zerksichen Umdichtung der Josephlegende in "Jussusst bildet ein Gegenstück zu der arabische schmeidige Form eingerichtet", den bibelsesten Lesern diese Romane besonders empsehlen. Rühmte sich der Dichter doch auch, daß er die "Altheiten der Jüden" ebenso benutzt habe, wie er viel Dings aus eigener Ersindung mit eingeführt habe.

Diese Romane sollten zugleich unterrichten. Wenn die meisten von ihnen auch nicht so reichlich mit gelehrten Anmerkungen und lateinischen Belegstellen ausgestattet wurden, wie dies Lohenstein dei seinen Trauerspielen für nötig hielt, so gehören die gelehrten Diskurse, Geschichtsauszüge und Beschreibungen doch ebenso zu den wesentlichen Bestandteilen dieser Romane wie die Schilderung der Liebesgefühle selbst in wohlgezierten unendlichen Reden. In der "Assenat" sind die Wunderbauten des Killandes mit einer pedantischen Genauigkeit und Heranziehung von gelehrtem Apparate beschrieben, daß man wohl von einem Ebers des 17. Jahrhunderts sprechen könnte.

Der talentvolle Vielschreiber Sberhard Werner Happel aus Hessen (1647—90), ber in Hamburg wohl bem Kreise Zesens angehört haben wird, hat brei Romane versaßt, in beren jedem die geographisch-politische Beschreibung eines der drei alten Weltteile den Hauptinhalt bildet. In einer Reihe anderer Romane hat er als ein Vorläuser Gregor Samarows die Zeitzgeschichte behandelt. Daneben hat er freilich auch einmal, in Weises Bahnen wandelnd, zur Lehre und Warnung in dem "akademischen Romane" das Studentenleben fürgebildet.

Neben Zesen und bem Herzog treten Bucholt, Ziegler und Lobenstein als die angesehensften und einflugreichsten aus ber Schar ber Verfasser von Moberomanen hervor, benen ber

volkstümlich gehaltene Simplicianische Sittenroman und Robinsonsche Aventurierroman scharf getrennt und von den maßgebenden literarischen Kreisen gering geachtet gegenübersteht.

Der braunschweigische Superintenbent Andreas Heinrich Bucholt hat seine beiben umfang= und personenreichen Romane "Des driftlichen Teutschen Großfürsten Herfules und ber böhmischen königlichen Fräulein Baliska Wundergeschichte" (1660; neue Auflagen wurden noch 1666, 1676, 1693, 1728, 1744 nötig) und die "Anmutige Wundergeschichte ber christlichen königlichen Fürsten Herfulästus und Herfuladistla" (1665) geschrieben, um der teuflischen Kunst der schandsüchtigen Amadisbücher entgegenzuwirken.

Nicht allein das weltwallende, sondern zugleich auch das geisthimmlische Gemüt soll durch die der Erzählung eingemischten driftlichen Unterrichtungen erquidt werben. Selbst bie fonobesten Mannesund Beibesbilber, die zur in Lichtsebung ber Tugenbiamen leiber nicht zu entbebren find, burfen nur unter zuchtliebender Redeart auftreten. Bucholt felbst hat es für nötig gehalten, seinen Romanen eine Inhaltsangabe und einen "Rahmen Beiger" (Berfonenverzeichnis) voranguftellen. Allein trop biefer Hilfe steht man der wirren Masse sich stets wiederholender Entführungen und Scharmützel mit Räubern. Berfleibungen und Zweifämpfen, Schlachten und Belehrungsversuchen hilflos gegenüber. Bon Rriegsgugen in Schweben werben wir gur Feier ber olympischen Spiele, bon bem Rom bes Imperator Alexander Severus nach Thrus und Brag verfett; Berfer und Franken meffen ihre Kräfte miteinander, Barthen, Benden, Friesen, Bannonier ruden zum Rampfe an. Gespenster und Teufel helfen dem frommen Dichter bie Bermirrung steigern, Berrater werden gespießt und Rauber gefreugigt, bie Tugend findet ihren ehelichen Lohn. Bon dem altbewährten Mittel des griechischen Romans, die Berlobten durch das Eingreifen von Land - und Seeräubern zu trennen und allen erdenklichen Gefahren auszuseten, macht Bucholt einen mehr als freigebigen Gebrauch. Das rührende Motiv der alten Freundschaftsjage dient bei bem Freundschaftsbunde bes beutschen Fürstensohnes hertules und bes böhmischen Ronigssohnes Ladisla, ber felbst burch hertules' Belehrung und Ladislas Festhalten am heibentume nicht gelodert wird, nur bagu, die Blanlofigleit des gangen Romans noch zu steigern, die Abenteuer zu verdoppeln.

Und boch haben gerade Bucholkens Romane die größte Wirkung ausgeübt. Noch Goethes "schöne Seele", Fräulein von Klettenberg, erzählt, daß ihr in ihrer Jugend der "christliche beutsche Herkules" das liebste Buch war; "die andächtige Liebesgeschichte war ganz nach meinem Sinne". Nur die Christenversolgungen in Herzog Anton Ulrichs "Römischer Oktavia" behielten noch den Preis vor der in allen Fährlichkeiten so eifrig betenden Valiska.

Heinrich Anshelm von Zieglers "Asiatische Banise ober blutiges boch mutiges Pegu" (1688; noch 1766 in 10. Austage erschienen) fand als dramatischer Stoff noch in der Gottsschen Schule Gnade, und der grausame Usurpator Chaumigrem, dem der tapfere Prinz Balatia von Ava nur mit äußerster Gesahr Banisens himmlische Schönheit entreißt, war eine Hauptperson auch auf dem Puppentheater des Knaden Wolfgang Goethe. Zieglers "mit dem Mantel einer Helbens und Liebesgeschichte bedeckte historische Wahrheit", welcher Staatsumwälzungen in Hinterindien zur tatsächlichen Grundlage dienten, genießt den Romanungetümen des Herzogs und des Superintendenten von Braunschweig gegenüber den Vorzug einer überssichtlichen und geschlossenen Handlung. Die Charaktere treten zwar in grellen Farben, aber doch beutlicher hervor, und der Stil der Darstellung ist bedeutend besser, als der den Spott herausfordernde Schwulst der Einleitungssäte befürchten läßt:

"Blit, Donner und Hagel, als die rächenden Werkzeuge des gerechten Himmels, zerschmettern den Pracht deiner goldbedecken Türme, und die Rache der Götter verzehre alle Besitzer der Stadt: welche den Untergang des königlichen Hauses befördert, oder nicht solchen nach außerstem Bermögen, auch mit Darsetung ihres Blutes, gebührend verhindert haben. Wollten die Götter, es könnten meine Augen zu donnerschwangern Wolken und diese meine Tränen zu grausamen Sündsluten werden: Ich wollte mit tausend Reulen, als ein Feuerwerk rechtmäßigen Borns, nach dem Herzen des vermaledeiten Bluthundes wersen, und bessen gewiß nicht versehlen."

Ratürlich macht sich ber marineske Stil, ber in der Lyrik und den Heldenbriefen wie im Drama der Schlesier herrscht, auch in den Kunstromanen geltend. Aber selbst von Casper von Lohensein, der schon nach wenigen Jahrzehnten als der Hauptvertreter dieser schwülstigen, unnatürlichen Schreibart auf die Anklagebank kam, ist in den Berliner Literaturbriesen von Mendelsschin gerühmt worden, daß an vielen Stellen seiner "sinnreichen Staats. Liebes- und Heldengeschichte Arminius und Thußnelda" (1689, wiederholt 1731) gedrungene Kürze, runder Periodenbau und eine Beredsamkeit, "die am Erhabenen grenzeie", zu sinden seien. Und diese auch von Sichendorss ausgesprochene Anerkennung ist nicht unverdient. Rur dars man das Lob der gedrungenen Kürze nicht von der Anlage des ungeheuren Romans, den Lohenstein selbst nicht mehr vollenden konnte, verstehen. Denn nicht "vor ein bloßes Gesichte oder sogenannten Roman" sollte die Arbeit gelten, sondern unter den Zuder der Liebesbeschreibungen sollte spielend und unverwerkt eine Würze nüglicher Künste und ernschafter Staatssachen eingemischt und Ekel vor unnüßen Büchern auch dei zärtlichen Gemüttern erweckt werden.

In der Berbindung der erdichteten Geschichte mit den lehrhaft wissenschaftlichen Bestandteilen der Arbeit ist Lobenstein mit viel größerer Gewandtheit als etwa Bucholz versahren. Hier und da hat er beides sogar derart geschicht verschmolzen, daß Wieland, als er für sein Spospermann" die Spisode von der durch Barus Lüsternheit in den Tod getriebenen Tochter des Sitambernherzogs Welo aus Lobensteins Roman auswählte, die von Lohenstein ersundene Zwischensabel für ganz und gar historisch wahr hielt.

Das vaterländische Element, das schon bei Humen mit der Arminiussabel unlöslich verbunden in die Literatur eindrang und dis deute allen Arminiusdichtungen treu geblieben ist, wurde auch von Lobenstein nicht vernachlässigt. Ja das patriotische Bestreben hat ihn so weit gesührt, daß er den Deutschen einen Anteil an der Weltgeschichte einräumte, wie er in solcher Ausdehnung und doch nicht zusommt. Mit Hilfe von Erzählungen und Weissagungen bringt er es sertig, die ganze römische und deutsche Geschichte dis zu seinen Tagen herab dem Romane einzuverleiben. Aber gerade bei der an sich lobenswerten Hervorhebung deutschen Wessenst kommt der schrosse Gegensaß, in dem diese pedantische, zeremoniensteise, mühsame Kunstpoesse zu allem Natürlichen und Bolkstümlichen sieht, erst recht zum Bewustsein. Wochte im einzelnen sich auch noch so viel Talent unter diesem gelehrt fremdartigen Wuste regen, unsere ganze Literatur, wie sie unser verkümmertes nationales Tasein am Schlusse des 17. Jahrhunderts widersviegelt, wird am tressendsen durch Goethes Urteil gekennzeichnet:

"Deutschland, so lange von auswärtigen Siltern überschwemmt, von andern Nationen durchdrumgen, in gelehrten und diplomatischen Serbandlungen an sremde Sprachen gewiesen, konnte seine eigene unmöglich ausöllden. Es drangen sich ihr zu so manchen neuen Begrissen auch unzählige fremde Sorte nötiger- und unmötigerweise mit auf, und auch für schon bekannte Gegenstände ward man veranlaßt, sich ausständischer Ausdrücke und Sendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinahe zwei Jahrhunderten in einem unglücklichen numultuarischen Zustande verwildert, begab sich bei den Franzosen in die Schule, um lebensarrig zu werden, und bei den Römern, um sich würdig auszudrücken. Dies sollte aber auch in der Numerbrache geschehen, da denn die unmintelbare Anwendung jener Idiome und deren Halberdeutschung sowohl den Selt- als Geschäftsirt lächerlich machte. Überdies saßte man die Steichnisteden der südlichen Sprachen unmäßig auf und bediente sich derselben höchst übertrieben. Ebense zog man den vornehmen Anstand der fürstengleichen römischen Bürzer auf deutsche lieinstädtische Selehnenverhältnisse herüber und war ehm nurgends, am wenigsten bei sich, zu Hause."

Noch hatte man aber nicht einmal ein Gefühl der eigenen Mängel. Ganz im Gegenteil, man glaubte es so herrlich weit gebracht, durch Übersesungen und Rachahmungen die Austländer vollkommen erreicht zu haben, wie dies der Kieler Professor und Polyhistor Daniel

Georg Morhof 1682 in seinem "Unterricht von der teutschen Sprache und Poesse, deren Ursprung, Fortgang und Lehrsätzen", der ersten Literaturgeschichte in deutscher Sprache, mit großer Befriedigung ausdrücklich anerkannte. Groß war daher die Entrüstung, als der französische Jesuit Dominique Bouhours 1671 in seinem Buche "Les entretiens d'Ariste et d'Eugène" in dem (vierten) Abschnitte vom del esprit "uns armen Teutschen die scharfe Lektion" erteilte, ein deutscher oder moskowitischer Schöngeist, wenn es solche in der Welt gebe, gehöre zu den seltsamen (singulière) Erscheinungen, über deren Vorhandensein man sich nicht genug wundern könne. Der Schöngeist vertrage sich nicht mit der plumpen Natur und den wuchtigen Körpern der nördlichen Völker, ja ein geistreicher Deutscher müßte als ein Wunder (prodige) angestaunt werden.

Die Entrüstung über dies frühere Urteil war noch nicht verwunden, als 1740 in den französisch-deutschen Briefen zweier in Braunschweig lebender Franzosen die höhnische Aufsorderung erging, auf dem deutschen Parnasse doch einen esprit créateur, d. h. einen einzigen Dichter auszuweisen, der nicht bloß durch entstellende Benutzung (desiguré) der besten französischen, englischen, italienischen Dichter, sondern aus eigener Kraft ein wirklich berühmtes und rühmensewertes Werk geschaffen hätte. Noch der junge Klopstod in Schulpsorta flammte auf über diese neue Herausforderung, wie das ältere Geschlecht, Leibniz und Gottsche über das Absprechen des del esprit sich erzürnt hatten. Allein das Schlimmste an diesem Hohne war eben, daß wir, wie auch Klopstod selber zugeden mußte, in der Tat weder am Ausgang des 17. Jahrhunderts noch 1740 ein selbständiges Werk eines genial schaffenden Dichters auszuweisen hatten, sür das wir vom Auslande Anerkennung zu fordern berechtigt gewesen wären. Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts tritt die Wandlung ein, die sich langsam und im stillen, aber sicher vorwärtsschreitend vorbereitet hatte.

## 3. Grwachen eines neuen geistigen Lebens. Aberwindung des Marinismus und Beginn des englischen Ginflusses.

Für ben politischen Zustand Deutschlands traf beim Eintritt in das 18. Jahrhundert noch völlig die Schilberung zu, die der aufgeklärte Vertreter des Naturrechts, Samuel Pufendorf (1632—94), seinen Severinus von Monzambano in dem berühmten "gründlichen Bericht von dem Zustand des heiligen römischen Reiches deutscher Nation", wie der Westfälische Friede es gestaltet hatte, vortragen ließ (1667): Deutschland sei ein irregulärer Körper, deszleichen in der ganzen Welt nicht anzutressen wäre. "Nachlässiger Leichtsinn etlicher Kaiser, Shrgeiz der Fürsten, Meutereien der Pfassen, Aufruhr der Stände und daraus entstandene innere Kriege haben das reguläre Reich in eine so unzierliche Form gebracht, daß es nicht einmal ein regnum limitatum (eingeschränkte Monarchie) mehr ist, obgleich die äußere Gestalt desselben noch einige Merkmale davon anzeigt." Das Reich sei nur mehr ein getrenntes Wesen, ein Mittelding zwischen Regnum und Konföderation. Dieses System ungleich verbundener Gesellschaften müsse aber immerwährend zu innerlichen Zerrüttungen Anlaß geben. "Und wie man einen Stein von der Höhe des Berges wohl sehr leicht herabrollen, aber nicht ohne Mühe wieder auf den Gipfel bringen kann, so kann auch Deutschland nicht ohne große Unruhe und allgemeine Konsusion wieder reformiert und reguliert werden."

Dazu war nun noch für lange hinaus keine Aussicht vorhanden. Aber in dem "alten fturzbrohenden Haufe wohnte", wie Schiller am Schlusse des 18. Jahrhunderts rühmen durfte, "ein inchennes Veichiehr. Luf es a feirfainunge neuere Minarier un der Aufgaber des eines vollchen Veicheiseines. Dem die Zeufster durch die mignote Kenneumy des ist fluiringsberichtene Veichen geweien innen, der dem die Kieden des Kieden der dem Geminst und des Englischens fluich Keine und Saut waße der heinen Verreitung und Kenneum und Kalleneit mehanten der Schweden fluir Vanner und Kalleneit mehantlichen. Dem Geminst Ausgeber und Kenneum der Schweden und Kenlin zu, winner eine Schweden gegenüber der Kenlinmungenwerführter verficht.

Timer sem genolinger Sinkule von Lubemords Kamunein wiger führt dem gungen Lindhar Tinnafals IIII—1835 febe die unembedense Ministang die erfen Jurefel



Cir bar Tisme'at Auf sen Sud wer A. Serngeren 1871-1722,

पा का विकाद संपर्धनार्थित रेडविक्स्पांत. केल अन्यक्षेत्र मधीनार्के जाने स भा maneide decide Li e red einer imkimminer Aere um 1934 an भंगे हे प्राथित शहर व देखां माना देशमा ह भार मंदि हम der Kanar für Kriendurft naturreite Lik Seiten, inden und bereit den Remer in his Arthurs aberburg. Charles, à the e is member Inner ou eler is time Stelling am Kerbingt, we der vieren function to Arthur abreids, ri dad der erk fille Kellinier und Berlimmer ber Aufflarung. Die eine Schille in An un Thomasus reien bie Kedimere des Jefigliers pu fielde jag, fellet nach redamtifc gemus famb, rubmie er boch bas

Schaufviel, wie fich Thomasus als ein Marin von Gest und Anat aus tiefer Bedamerei loswaren, seinen Heigenaffen gegenüber ein Bhilosoph, ja ein Schönneift.

Turch immeriori und ichnell wiederholte Streiche nuffe er seine gerügen akademischen seine in Leitzig zu beumuhigen. Die sechs Jahre seiner Leitzigen Lebrtätigkeit sind angefüllt von Streitzigkeinen, ohne daß den herrichenden Gegnern die Umerduckung des unbequemen Reuerers gelungen ware. Thomasius war zwar nicht der erke noch zu seiner Zeit in Deutschland der einzige, der sich unterstand, alademische Borleiungen in deutscher Strache zu halten und sogar mit deutschem Programm und Anschlag dazu einzuladen, das schnarze Brett so zu entweihen. Aber ihm blieb es vorbehalten, durch seinen "Discours welcher Gestalt man denen Frank eien in gemeinem Leben und Wandel nachahmen solles" (1687) der beutschen Strache zuert die seine Stellung im Universitätsunterrichte zu erobern. Die Vorleiung selbst, die durch diesen Disturs erösnet wurde, behandelte eines der vielen Bücher des tiessinnigen spanischen Popularphilosophen Baltasar Gracian (1601—1658), seine "Grundzegein, vernünstig, flug und artig zu leben". Die Schristen des lebenstlugen, freigesinnten spanischen Jesusten sind von Thomasius auch sons sleisig zu Rate gezogen worden, wie sie auf

bie ganze Literatur ber beutschen "Politiker", als beren Hauptvertreter im Romane Weise gelten kann, bebeutenden Sinfluß ausübten.

Die Nachahmung der Franzosen, die Thomasius fordert, soll uns nicht von ihnen abhängig machen, sondern im Gegenteil zur Selbständigkeit erziehen. So sollten wir gerade von ihnen lernen, die Muttersprache hochzuhalten, anstatt die lateinische Sprache für das wesentliche Stüd eines gelehrten Wannes anzusehen. Sprachen seine wohl Zieraten eines Gelehrten, aber an sich selbst machten sie niemand gelehrt; durch Übersehungen sollten wir unsere deutsche Sprache für die philosophischen und höherer Fakultäten Lehren zu fördern streben.

Weitere Kreise bes beutschen Publikums zum guten Geschmad und zur Lebensklugheit (parkait homme sage) zu erziehen, sollte Thomasius ein neues Unternehmen bienen. In den Jahren 1688 und 1689 gab Thomasius die erste deutsche Monatschrift heraus: "Scherz- und ernsthafte, vernünftige und einsältige Gedanken über allerhand lustige und nütliche Bücher und Fragen". 1682 hatte der Prosessor Otto Mende zu Leipzig nach dem Muster des Pariser "Journal des savans" die erste Zeitschrift für wissenschaftliche Kritik in Deutschland, die natürzlich lateinisch geschriebenen "Acta eruditorum" (in 117 Bänden die 1782 erschienen) gegründet.

Das erste beutsche schönwissenschaftliche Unterhaltungsblatt trifft wohl in etwas jener Vorwurf Schillers, daß Thomasius den Krieg gegen die Pedanterei selbst noch nicht ganz frei von Pedanterei geführt habe. Aber viele der späteren moralischen Wochenschriften tragen den gleichen Fehler ohne die Vorzüge dieses ersten journalistischen Wagnisses. In Gesprächen und Berichten leitet Thomasius hier einen Kampf ein, der durchaus als ein Kampf für die Aufklärung gegen orthodoge Engherzigkeit, scholastische Philosophie, juristischen Formelkram zu bezeichnen ist. Auch die neuere deutsche Dichtung sindet bereits Beachtung, wenn Thomasius' ästhetisches Urteil sich seinen Zeitgenossen dabei auch nicht so überlegen erwies wie sein philosophisches. Aber durch dieses journalistische Unternehmen ersuhren weitere Kreise erst überhaupt von dem Vorhandensein neuer geistiger Strömungen. "Wird die Gelahrtheit", lautet ein Sat von Thomasius, "als ein geschlossen Handwerk behandelt, so kann die Wahrheit ihre Zweige nicht weit auskreiben." Indem er die gelehrten lateinischen Schranken durchbrach und die ganze Nation zum Miterwerbe neuer, vorurteilsloserer Anschauungen einlub, diente er in seiner Zeitschrift der von ihm erkannten Wahrheit und der geistigen Befreiung.

Als man in Leipzig ernstlich daran war, dem gefährlichen Neuerer das Handwerk zu legen, wußte dieser sich in Berlin die Erlaubnis zu Vorlesungen in Halle zu erwirken. Sein Name mußte erst Studenten hinziehen, aber nach vier Jahren konnte er bereits auf die Gründung der Universität Halle (1694) als eine Folge seiner Lehrtätigkeit hinblicken. Schon 1709 erlebte der Vertriebene die Genugtuung, eine Berufung nach Leipzig ausschlagen zu können.

Bu ber Gründung und dem raschen Aufblühen der neuen preußischen Universität Halle wirkten die schon wenige Jahre später entzweiten Strömungen der Ausklärung und des Pietismus zusammen. Seit 1692 war der Pietismus in Halle durch August Hermann Francke (geb. Lübeck 1663, gest. Halle 1727), den Stifter des segensreichen Halleschen Waisenhauses, vertreten. Die Besehdung durch die Vorkämpser der starren Konkordiensormel, unter der in Leipzig Thomasius wie Francke zu leiden hatten, mußte beide zusammensühren, und Thomasius zeigt sich einige Jahre lang in seinen Schristen ganz beherrscht von der pietistischen Strömung. Aber der Bundesgenosse gegen die versolgungssüchtige Orthodoxie erwies sich in Halle sehr bald der aufklärerischen Philosophie des Thomasius und seiner Nachsolger im Grunde nicht minder entgegengeset als dem alten gemeinsamen Gegner.

So naturgemäß es ist, daß in der im Besite ruhenden Kirche Dogma und äußerliches Formenwesen allmählich als das Wesentliche der Religion angesehen und als solches geschützt werden, ebenso in der menschlichen Natur begründet ist es auch, daß wärmer empsindende Gemüter und phantasiebegabte Geister sich von diesem offiziellen Kirchentum nicht befriedigt fühlen. Die rege religiöse Sindildungskraft leitet, wie wir dei Jakob Böhme und Angelus Silesius gesehen haben, zur Mystik. Das Phantasies wie das Gemütsbedürsnis führt zum Gegensat und zur Absonderung von den erstarrten oder dem Glaubenseiser sür erstarrt geltenden gebräuchslichen Formen der Gottesverehrung. Die Gleichgesinnten schließen sich als separatistische Gesnossenschaften zusammen, um auf eigene Fasson einen sichereren und näheren Weg zum Seelenzheile zu sinden. Nun hatte gerade die lutherische Kirche im Laufe des I7. Jahrhunderts die Dogmenlehre und die mit ihr eng verdundene Polemis zum Hauptinhalte des Gottesdienstes gemacht; die Weckung des frommen Sinnes, das Gesühl der Vereinigung des Einzelnen mit der Gottheit, nicht durch die dogmatisch sessenkum keinen Raum.

Da war es Philipp Jakob Spener aus Nappoltsweiler im Oberelsaß (1635—1705), ber als Senior in Frankfurt a. M. 1670 eigene collegia pietatis leitete, in benen durch Bibellesen und gegenseitiges Ermuntern zu werktätiger Frömmigkeit eine gottgefällige Besserung der wahren evangelischen Kirche herbeigeführt werden sollte. Die Erweckung des religiösen Gesühls im Schoße der Familie, wie sie im Anfang des 17. Jahrhunderts der fromme Lutheraner Johann Arndt durch sein überall verbreitetes Erbauungsduch "Die vier Bücher vom wahren Christentum" beabsichtigt und bewirkt hatte, sollte durch diese gemeinsamen Andachtsübungen Gleichgesinnter, in denen das Laienelement selbständig hervortreten mochte, nun systematisch gefördert werden. Der von der herrschenden Kirche nicht befriedigte fromme Drang sollte auf diesem Wege Stillung sinden. Dies "herzliche Verlangen" (desideria pia) trug Spener 1680 in einem eigenen Buche vor.

Erst als Spener sechs Jahre später einem Ruse nach Dresden gesolgt war und Francke in Leipzig das theologische Studium im Sinne der desideria pia zu beeinstussen versuchte, begannen die heftigen Angrisse der orthodozen Vorkämpser der Landeskirche gegen die Pietisten. Spener selbst verlegte schon 1691 den Sit seines Wirkens nach Berlin und übte maßgebenden Sinstuß dei Gründung der Universität Halle. Der Pietismus, welch unerfreuliche Auswüchse auch immer nach und nach in seinem Gefolge sich entwickelten, hat nicht nur das religiöse Leben durch seine Gefühlswärme erneut, sondern mittelbar auf unser ganzes geistiges Leben erfrischend eingewirkt. Die für das religiöse Leben folgenreichsten Leistungen der späteren Theologie (Schleiermacher) wurzeln in dem von Spener gelockerten Boden. Das religiöse Lied gewann durch die pietistische Bewegung auß neue eine größere Bedeutung.

Als unmittelbarer Schüler Speners munterte Joachim Neander (gest. 1680 in seiner Baterstadt Bremen) in rhythmisch glücklich empfundenen Bundesliedern und Dankpsalmen zur "Glaub- und Liebesübung" auf. Im allgemeinen neigte die pietistische Lieberdichtung freilich zu einer süßlich spielenden Behandlung hin, ähnlich jener der Herrnhuter, die durch den Grafen von Zinzendorf 1721 zu Herrnhut ihrer Brüdergemeinde einen sesse die gewannen. Als Lieberdichter war Graf Zinzendorf nicht nur ungleich fruchtbarer als Spener — er soll gegen 2000 Lieder versaßt haben — sondern trot des weichen, tändelnden Ausdruckes seines innig warmen Fühlens auch dichterisch gewandter. Den Einsluß des Pietismus haben wir dei einem aus dem Bolse hervorgegangenen, einsachen, aber eben durch diese rührende Einsachheit

wirksamen Lieberbichter wie bem nieberrheinischen Bandweber Gerhard Terfteegen, aber auch später bei Rlopftod, bem kunftbegabten Dichter ber Meffiabe, anzuerkennen.

Wie Pietismus und Herrnhutertum im 18. Jahrhundert tief in die Entwicklung gerade der feinfühligsten Naturen eingriffen, hat Goethe im sechsten Buche seines Kulturromanes "Wilhelm Meister" in den "Bekenntnissen einer schönen Seele" geschildert. Wie unter der Sinswirkung des Pietismus selbst die Geschichtschereidung auf einem bestimmten Gediete sich vom Banne aller Vorurteile loslösen konnte, zeigt Gottsried Arnolds "Unparteissche Kirchenund Reherhistorie" (1699). Goethe hat es in "Dichtung und Wahrheit" hervorgehoben, welch großen Sinsluß auf ihn, und wir können hinzusehen auf sein Spos vom "Ewigen Juden", die neue Auffassung der Kirchengeschichte hatte, derzusolge die jeweilig versolgten Häretier zum erstenmal als die Vertreter der wahren Frömmigkeit, die siegreiche Orthodogie als die das Christentum verweltlichende Partei dargestellt wurde. Kein Wunder, daß diese Arbeit eines persönlichen Schülers Speners von Thomasius, der übrigens selbst Anteil an dem Buche gehabt haben soll, mit heller Freude begrüßt wurde. Der Sturmlauf gegen die salsche aber alleinsherrschende Überlieferung auf dem einen Felde mußte die "Geschichtslügen" auch auf anderen Gebieten erschüttern, einer neuen, vorurteilsfreien Prüfung Bahn brechen.

Schon hatte man begonnen, auch im Jugendunterrichte auf eine unbefangenere Anschauung der Dinge zu dringen. Im Jahre 1657 war in Nürnberg zum erstenmal der "Ordis pictus" des Johann Amos Comenius erschienen, von dem, wie im Kreise unserer Klassister vor allem Herder dankbar rühmte, eine segensreiche Neugestaltung des gesamten Schulunterzichtes ihren Ausgang nahm. In Comenius' Anschauungsunterricht, der auf die Dinge selbst einzugehen sorderte, fand auch die Landessprache eine weit größere Berücksichtigung, als ihr bisher von der Schule zugestanden worden war.

Gegen das Ende des Jahrhunderts aber begann von Holland her bereits Pierre Bayles groß angelegtes Kampfwerk zu wirken, das "Dictionnaire historique et critique" (1695—1697), in dem der französische Refugié unter der scheindar harmlosen Form eines wissenschaftzlichen Wörterbuches den heftigen Angriff gegen die Bevormundung des ganzen geistigen Lebens durch die Theologie eröffnete. Im Dienste der Aufklärung leitete später (1741—44) der Wolfzsianer Gottsched die Übersehung des gefährlichen Wörterbuches.

In England hatte eine gewaltige geistige Bewegung begonnen, seit John Locke in seinem "Bersuch über ben menschlichen Berstand" (1690) alle Erkenntnis aus der sinnlichen Wahrenehmung und Resterion abzuleiten, das Borhandensein angeborener Borstellungen und Ideen zu bestreiten suchte. Sein Schüler, der Irländer John Toland (gest. 1722), der sich einige Zeit in Berlin aushielt, nahm für sich und seine Gesinnungsgenossen zuerst den Namen "Freidenker" (freethinkers) in Anspruch. 1711 entwickelten die "Characteristics" des Grasen von Shastesbury eine auf die Theorie der Affekte gegründete Moralphilosophie, die durch Popes Lehrgedichte auch in Kreise drang, welche von den englischen Deisten und Moralisten sonst kaum vernahmen. Baruch Spinoza (1632—77) blieb auch noch weit über die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland so undeachtet oder ungekannt verurteilt wie während seines Lebens. Aber in Deutschland selbst war endlich ein Philosoph erstanden, der uns voll und würdig, wenn auch in seinen großen Werken nur in lateinischer und französischer Sprache, im europäischen Geisteseleben vertrat: Gottsried Wilhelm Leibniz (1646—1716; siehe die Abbildung, S. 66).

Durch eine vermeintliche Zurücksetzung, die der Frühreife von der Universität seiner Batersftadt Leipzig erlitten zu haben glaubte, wurde er vom Eintritt in die akademische Laufbahn

zurückgescheucht. Erst in kurmainzischen Diensten, bann als Bibliothekar zu Hannover in benen bes Welfenhauses, nahm Leibniz lebhaften Anteil an allen politischen Fragen, die seine Zeit bewegten. Seine geschichtlichen und juristischen Kenntnisse wie seine überlegene politische Sinsicht wurden für alle möglichen Gutachten zu Rate gezogen. Diplomatische Reisen führten ihn nach Rom und Paris, wo er Ludwig XIV. einen Plan zur Eroberung Agyptens vorstragen wollte; wiederholt kam er auch nach Holland und England.

So stand der Philosoph mitten im Leben, ja seine "Theodicee" (1710) ist zunächst für die preußische Königin Sophie Charlotte, die Gemahlin König Friedrichs I., geschrieben worden. Ihrer Teilnahme war es auch zu verdanken, daß Leibniz langgehegte Bläne für "Aufrichtung



Cottfried Bilhelm Leibnig. Rach dem Stich von Etienne Ficquet (1731—94), wiedergegeben in B. v. Seiblig, "Historisches Porträtwert". Bgl. Tert, S. 65.

einer Sozietät in Teutschland zu Aufnahme der Künste und Wissenschaften" durch Gründung der Berliner Akademie 1700 endlich zum Teil verwirklicht wurden. Daß die Berliner Akademie dann, von französischem Sinstusse beherrscht, sich während des ganzen 18. Jahrhunderts der deutschen Sprache und Literatur gegenüber durchaus ablehnend verhielt, war nicht Schuld ihres geistigen Stifters und ersten Präsidenten.

Leibniz vereinte durch sein polyhistorisches Wissen in sich selbst eine ganze Akademie. Als Mathematiker und Sprachforscher wie in geschichtlicher Quellenforschung war er allen seinen beutschen Zeitgenossen voran, selbst einem Newton in mathematischen Fraz gen gewächsen. Er sann über eine Weltsprache nach, wie er seinen Liebz lingsplan einer Vereinigung aller christz

lichen Kirchen durch eigene theologische Studien zu fördern strebte. Dem theologischen Argwohn konnte seine Philosophie freilich tropdem nicht entgehen. War doch das Nißtrauen gegen alles selbständige Denken so groß, daß selbst der vernünftige Moscherosch gewarnt hatte: "Ich glaub' ninmermehr, daß ein Philosophus ein rechter gottliebender Christ sein könne." Leibniz aber war es in der Tat ehrlicher Ernst mit dem Wunsche, einen Gegensat seines Systems zum christlichen Dogma zu vermeiden.

Durch Bermittelung zwischen ber Aristotelischen Philosophie, seinem ursprünglichen philosophischen Ausgangspunkte, und dem in Frankreich herrschenden System von Cartesius (Descartes) entsteht Leibnizens eigenes Lehrgebäude. Indem er mit dem Begriff Substanz den einer rätigen Kraft verdindet, verwandeln sich ihm die Atome der Körper in Monaden. Diesen vorstellenden Wesen wohnt ein verschiedener Grad der Tätigkeit bei, gesteigert dis zum individuellen Selbstbewußtsein und Bewußtsein Gottes; in Pilanzen und Tieren liegt dies Bewußtsein der Monade in einer Art Schluntmer. Zeder Körper setzt sich aus Monaden zusammen. Die Monaden beeinflussen einander nicht, aber ihre Ordnung ist vorausbestimmt (prästabilierte Harmonie). Der Philosoph gebraucht für das Berhältnis von Seele und Leib das dann oft angeführte Gleichnis, beide stimmten beim Menschen überein wie zwei gleichgestellte, völlig gleichgehende Uhren. Die Welt ist so aufs vollsommenste eingerichtet, die beste

ber möglichen Welten, ein Lehrsat, der Lessings Erläuterungen wie Boltaires sarkastische Berspottung im "Candide" hervorgerufen hat.

Leibniz' philosophische Lehren haben nicht so unmittelbar wie gleich darauf die von Wolff, wie später die Kants, Hegels und Schopenhauers auf die deutsche Literatur eingewirkt, oder wenigstens macht sich diese Einwirkung nur in Lessings philosophische ledelogischen Schriften und Wielands jugendlichem Lehrgedichte von der "Natur der Dinge" ohne weiteres bemerkdar. Aber einerseits sind sie eben durch Vermittelung Wolffs, anderseits durch Baumgartens Asthetik (vgl. unten), die ganz auf dem Leibnizischen Systeme beruht, doch in unserer Literatur einslußreich geworden. Ja, Bodmer erhosste das Auskommen des guten Geschmacks in Deutschland geradezu "als eine gewisse Frucht von dem allgemeinen Durchbruch der Leibnizischen Philossophie, allermaßen die Gemüter der Deutschen dadurch zu der Verbesserung desselben trefflich vorbereitet worden sind".

Als unschäharer Sinfluß auf bas ganze beutsche Geistesleben und bamit auf unsere Literatur ist es zu preisen, daß nach so langer Erniedrigung der Mißachtung des Auslands wieder einmal von Deutschland aus einer der großen geistigen Führer entgegengestellt werden konnte. Der Ruhm des Philosophen und Gelehrten kam der deutschen Literatur doch mannigsach zus gute. Und wenn Leibniz, um seinen Schriften auch nur in Deutschland selbst einen gelehrten und vornehmen Leserkreis zu verschaffen, sich abwechselnd der lateinischen und französsischen Weltsprache bedienen mußte, so sehlte es doch dem Manne wahrlich nicht an vaterländischem Empfinden und Treue gegen seine Muttersprache, der eine Schrift mit den Worten einleitet: "Es ist gewiß, daß nächst der Ehre Gottes einem jeden tugendhaften Menschen die Wohlsahrt seines Baterlandes billig am meisten zu Gemüte gehen solle".

Um 1680 wird er die "Ermahnung an die Teutsche, ihren Berstand und Sprache besser zu üben" abgesaßt haben. Nicht lange danach ist auch die Umarbeitung und weitere Aussührung dieser Borschläge in den "Unvorgreifflichen Gedanken, betreffend die Aussühung und Berbesserung der Teutschen Sprache" erfolgt, mit deren Ausgestaltung er sich dann noch dis 1703 ab und zu beschäftigte. Leibniz knüpft an Borschläge an, die einstens Schottelius (vgl. S. 17) zur Förderung der ungelösten Ausgaben der Fruchtbringenden Gesellschaft gemacht hatte. Wenn dann Gottsched 1738 des patriotischen Herr Leibnizens "unvorgreisliche Gedanken" im ersten Bande der "Beyträge" der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig wieder abdruckt, so erscheint Leibniz wie der berufene zeitliche Vermittler zwischen den alten Sprachgesellschaften bes 17. Jahrhunderts und der energisch durchgeführten Gottscheichen Literaturresorm.

In seinen Vorschlägen für die Ausgaben einer "teutschgesinnten Genossenschaft" zeigt Leibeniz überraschende sprachlichzeschichtliche Renntnisse. Es eröffnet aber einen erschreckenden Aussblick auf den Zustand, in dem wir trot Opit und aller Sprachgesellschaften am Ende des 17. Jahrhunderts noch stecken, wenn Leibniz fürchtet, es könne, wenn nicht eine ernstliche Versbesserung eintrete und noch weiter der Prediger auf der Kanzel, der Sachwalter in der Kanzlei, der Bürgersmann im Schreiben und Reden sein Teutsches durch abscheulichen Mischmasch versberbe, Teutsch in Teutschland verloren gehen wie das Angelsächsische in England. Die Unsgewißheit im Reden und Schreiben verdunkele aber auch die Gemüter, und die Annehmung einer fremden Sprache führe gemeiniglich den Verlust der Freiheit und ein fremdes Joch mit sich. Die nationale Bedeutung von Sprache und Literatur hatte Leibniz mit solcher Klarheit erkannt. Anderseits ließ nach dem Rausche der Hospmanswaldauischen Poesie auch der Katenjammer nicht mehr lange auf sich warten. Konnte man der Poesie auch nicht sofort einen dichterischen

und nationalen Gehalt geben, es war boch schon etwas, daß die Selbsterkenntnis über die Richtigkeit bes bisher Geleisteten zu bammern begann und die Kritik erwachte.

Der Umschwung im Geschmade wurde zunächst den Sinssus ber französischen Literatur herbeigeführt. Indem man wieder zu den Franzosen, die Opits empsohlen hatte, zustüdgriff, ging man doch nicht einsach auf Opits zurück, denn in der Zwischenzeit hatte die französische Literatur selber eine große Entwickelung durchgemacht.

Schon Opitsen selbst war zu seiner nicht geringen Verwunderung bei seiner Pariser Reise die Erfahrung nicht erspart geblieben, daß man in den tonangebenden französischen Kreisen von seinen Vorbildern, Ronsard und du Bartas, nicht mehr viel wissen wollte. Inzwischen hatte sich die klassische Literatur des Zeitalters Ludwigs XIV. entsaltet. Boileau begann 1660 mit seinen Satiren gegen das Hotel Rambouillet die siegreiche Bekämpfung einer dem deutschen Marinismus verwandten Richtung (vgl. S. 29). Zwischen 1669 und 1674 wurde das große gesetzgebende Wert, Boileaus "L'art poétique", vollendet. In dem heftig geführten Streite zwischen den Anhängern der antiken und der neueren Dichtung ("querelle des Anciens et des Modernes") blieb der Sieg zunächst auf Seite derer, die wie Boileau die antike Literatur und die daraus abgeleiteten Gesetz als Muster und Regel für die Neueren forderten. Aber Boileau gab seine Vorschriften im Namen der Vernunst (raison) und Natur; und daß "die liebliche Schreibart, welche nunmehr in Schlesien herrschte", gegen beide verstoße, war doch nicht wohl in Abrede zu stellen.

Das Zeitalter Racines, Molières und Lafontaines, Bossuets und Fénelons hatte für alle Gattungen der Poesie und Prosa Muster geschaffen, zunächst aber wirkte auf Deutschland Boileaus Kritik, wie sie in seinen Satiren scharf und leichtverständlich bestimmte Gesichtspunkte zur Nachachtung sestsete. Gerade im Lager der Schlesier selbst regte sich die bessere Erkenntnis und damit der Abfall von der marinessen Schreibart. Christian Gryphius (vgl. S. 30), der sich zuerst der Hofmanswaldauischen Anmut bestissen hatte, sand es auf einmal bedenklich, daß viele seiner Landsleute sich mit den merklich abschießenden Farben der Welschen und Spanier ausputzten, was man in Frankreich Galimathias und Phödus zu heißen pslege. Mit prächtigen Worten und seltsamen Ersindungen könne man der deutschen Sprache nicht viel dienen noch helsen, sondern nur gegen Kunst und Natur verstoßen. Auch Christian Friedrich Weichmann stellte in der Vorrede zu der Sammlung (hochdeutscher) "Gedichte von den berühmtesten Niedersachsen" die weit voneinander entsernten poetischen Schreibarten der Italiener und Franzosen einander gegenüber. Von Boileaus Reinigung des Parnasses von falschem Geist datierte später auch Haller die Vereinigung von Vernunft und Reimen.

Wir sind in dem wandlungsreichen Gange der Literaturgeschichte bereits seit längerer Zeit bahin gekommen, die klassischen Dichtung der Franzosen und ihrer deutschen Nachahmer nichts weniger als natürlich zu sinden. Das kann aber nichts an der Tatsache ändern, daß Boileau und Gottsched im Namen der Naturwahrheit gegen die unmittelbar vorangehende Kunstrichtung zu Felde zogen. Bon Boileau dis Zola und Bleibtreu ist jede neu auftauchende literarische Schule mit dem Anspruch aufgetreten, der disher verkannten und entstellten Natur in der Dichtung in Frankreich und Deutschland zu ihrem Rechte zu verhelsen.

Alls ber erste schloß sich ber Freiherr Friedrich Audolf Ludwig von Canik (1654—1699) an Boileau an. Der vornehme preußische Diplomat hatte sich so gut in Boileaus und Horazens Satiren eingelesen, daß Friedrich der Große seine Gedichte ganz annehmbar (supportable) sand. Und wie schon der König rühmend hervorhob, daß zur Zeit allgemeiner geistiger De in Deutschland Brandenburg an Canik einen guten Dichter besessen, so sind später

von bem Wanberer burch bie Mart Brandenburg, Theodor Kontane, liebevoll Canit' Leben und Tob auf Schloß Blumberg geschilbert und babei auch bem sprachlichen und bichterischen Werte seiner Schriften Worte ber Anerkennung gezollt worben. Dagegen erinnerte sich freilich Goethe noch im höchsten Alter, bag ihm als Anaben und Jungling bie Werke von Canis und Beffer mit ihrem allgemeinen Ansehn wie ein Alp beschwerlich auflagen. In Franzband ehrenvoll gebunden, mit goldverziertem Rücken, hätten fie zu Krankfurt in der Büchersammlung des Herrn Rats Goethe gestanden. Der herausgeber und Biograph Canitens, der Dresdner Hofpoet Rönig, hat von bem Dichter ber "Nebenftunden unterschiebener Gebichte", ber als vornehmer herr bei Lebzeiten an keine Ausgabe seiner Poesieen herangetreten mar, gerühmt, er babe querft bie in Teutschland eingerissene schwülstige Schreibart vermieben und ben Namen eines Poeten von gutem Geschmade fich verbient. Canib' Briefe entwideln übrigens mehr Liebenswürdigkeit und Freiheit als seine Gedichte, ja sie zeugen von einem bedeutenden Menichen. So steif wie die Klagobe über den Tod seiner ersten Gemahlin, in der er vor lauter Reflerion über bas anzustimmende Rlagelied immer nicht zum Ausbruck ber Empfindung kommt, find nicht alle seine Gebichte. Die Sprache ist glatt, korrekt, ohne ins Blatte zu verfallen, ber Ton ift jener ber vornehmen Gefellichaft, in ber er lebte; die Satiren verraten wirklichen Wis.

Erft im Umgang mit Canit wurde der Schlesier Benjamin Neukirch (1665—1729), ber als Herausgeber der vielbändigen Sammlung der Hofmanswaldauischen Gedichte die galante Dichtkunst so sehr empfohlen und Boileau einen Seitenhied versetzt hatte, von seiner Jugendverirrung geheilt. Nun verspottete er selber in seinen Satiren nach Boileaus Muster das geile Myrtenlied und "des üppigen Marin erbauten Benusthron" und Hofmanswaldaus Herosden. Er bereute, daß er selbst in seinen Jugenddichtungen "dem Bilde der Natur die Schminke fürgezogen". Als Prinzenerzieher in Ansbach setze Neukirch die epische Prosa von Fenelons für einen Prinzen geschriebenen "Telemaque" als die "Begebenheiten des Prinzen von Ithaka" in ein mattes Alexandrinerepos um.

Den Poeten der höfischen Gesellschaft wie Canit, zu benen sich selbst Leibniz mit wenig bedeutenden Hosbichtungen gesellt, reihen sich die bestallten Hospoeten an, der Kurländer Johann von Besser und der Schwabe Johann Ulrich von König. Besser stand erst am Hose Friedrichs L zu Berlin, dann am prunkvollen sächsischer Hospischen Hose in Dienst. Dort wurde 1729 König der Nachfolger des "Meisters lieblicher Gesänge, durch dessen Tod so viel verlor die Wissenschaft im Staatsgepränge". Wie der Wappendichter im 14. Jahrhundert, mußten auch diese poetischen Zeremonienmeister am Berliner und Dresdener Hose eine besondere Kenntnis der Etikette und dessen, was mit ihr zusammenhängt, besitzen. Ihre Ausgabe war, Verse für die Hossische Versertigen und dann schleunigst Festberichte in Reimen auszuarbeiten, die damals etwa die Stelle moderner Feuilletonartikel über Hossseltlichkeiten einnahmen.

Vor Lohensteinschem Schwulste wußten sich diese Hofpoeten zu bewahren, und König legte in theoretischen Abhandlungen ganz gute Einsichten an den Tag. Daß aber die deutsche Poesie von diesen auf höchsten Befehl reimenden Hofbeamten nichts zu erwarten hatte, zeigte am kläglichsten Königs Einfall, ein sächsisches Mantover bei Radewiß, zu dem Friedrich Wilhelm I. mit seinem Thronfolger eingeladen war, zum Gegenstand eines in der Anlage weit ausgesponnenen Gelbengedichtes zu machen (1731). Glücklicherweise hat Königs Alexandrinermühle nur den ersten Gesang dieses schalsten Hofberichtes "August im Lager" gemahlen. Breitinger hätte wirklich nicht erst nötig gehabt, in einem eigenen Abschnitte seiner "Kritischen Dichtkunst" die Frage, "ob die Schrift August im Lager" ein Gedicht sein, so eingehend zu untersuchen. Lehrreich

ist nur, daß man angesichts dieses "durchgehends allzu prosaisch, historisch und truckenen" Mache werks die Frage überhaupt auswerfen konnte. Wir sehen daraus erst, wie groß Klopstocks poetische Tat war, und wie sehr sie seine aller wahren Dichtung entwöhnten Zeitgenossen überraschen mußte.

Diese Hofpoeten, benen sich in Wien noch ber Schwebe Karl Gustav Feräus mit bem mißglückten Versuch eines kaiferlichen Geburtstagsgebichtes in Hexametern hinzugesellte, und nicht viel minder steise akademische Poeten, wie die Professoren Daniel Georg Morhof in Kiel, Johann Valentin Pietsch in Königsberg, Johan Burchard Menke (Philander von der Linde) in Leipzig, galten aber gerade wegen ihrer Nüchternheit dem schlessischen Schwulste gegenüber als Wiederhersteller eines reineren poetischen Stiles. Für Gottsched blied zeitlebens sein Lehrer Pietsch ein bewundernswerter Dichter. Als aber Friedrich der Große sich in der Unterredung mit Gellert beschwerte: "sie haben mir noch einen Poeten, den Pietsch, gebracht, den habe ich weggeworsen", antwortete der sanste Gellert: "Ihro Majestät, den werse ich auch weg."

Dieses nachträgliche unerbittliche Gericht machte indessen die frühere Unbilligkeit nicht wieder gut. Während Pietschens mattes Helben- und Lobgedicht auf Karls VI. großen Türkenssieg bei Belgrad (1717) in ganz Deutschland wie beim Sieger, dem Prinz Eugen, selber dem Verfasser Ruhm und Belohnung einbrachte, hatte "ein Poet im vollen Sinne des Wortes", Günther, mit seiner Ode auf Eugen nicht die ihrem armen Dichter so nötige Anerkennung gefunden. Freilich mit dem Wert des schlichten, anschaulich ordnenden und ergreisenden Volksliedes von "Prinz Eugen dem edlen Ritter" kann auch Günthers schwungvolles Pathos sich nicht messen. Aber welch ein nur den Zeitgenossen leider nicht fühlbarer Unterschied liegt zwischen Pietschens mühfamen Lobereien:

Wo tampft, wo fiegt mein Karl? Ihr Mufen, führt mich hin! Ein triegrisches Geschrei bewegt mir Geist und Sinn, rückt ben verwöhnten Fuß von unsern sanften Höhen; ihr sollt auf Waffen, Blut und talten Leichen gehen.

und Günthers ohne rhetorische Fragen mitten in die Kriegslage versehenden Bilbern:

Eugen ist fort. Ihr Musen, nach! Er steht, beschleußt und sicht schon wieder, und wo er jährlich Palmen brach, erweitert er so Grenz' als Glieder. Sein Schwert, das Schlag und Sieg vermählt und, wenn es irrt, aus Großmut fehlt . . . .

Dort, wo der Zeiten Eigensinn die Brüde des Trajans zertrümmert . . . . Es rauscht wie Panzer und Gewehr, es ist ein römisch Geisterheer.
Es sind die Seelen alter Helden; sie kommen, deinen Mut zu sehn . . . .

Was die Gleichgültigkeit der Zeitgenossen an Günther gesündigt hat, suchte Goethe durch seine von warmer Teilnahme erfüllte Charakteristik Günthers zu sühnen. Er rühmt ihn als "ein entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Sindilbungskraft, Gedächtnis, Gabe des Fassens und Vergegenwärtigens, fruchtbar im höchsten Grade, rhythmisch bequem, geistreich, wißig und dabei vielsach unterrichtet".

Der letzte Schlesier, wie Johann Christian Günther (siehe die Abbildung, S. 72) genannt worden ist, wurde 1695 zu Striegau geboren. Schon in dem zehnjährigen Knaben konnte weder Vorwurf noch Strase des harten, poesieseindlichen Vaters den Trieb zum Dichten unterdrücken. Während der Schweidnitzer Gymnasialzeit sand die dichterische Neigung in der leibenschaftlichen, nachhaltigen Liebe zu seiner Leonore reiche Nahrung, aber auch die niedere Minne zog den Heiße und Leichtblütigen schon zu sich herab. Während er durch den Willen des eigensinnigen Vaters in Wittenberg zu dem ihm verhaßten medizinischen Studium gezwungen war, geriet er in ein wüstes Treiben. Sinmal gelang noch die Aussöhnung mit dem Elternshause, als der Sohn aber nach neuem Aufrassen von neuem in die alten Ausschweifungen

zurücksiel, stieß ber Bater ben wieber Bereuenben erbarmungslos von sich. Der wohlgemeinte Bersuch seines Gönners, bes Professors Menke, ihm eine Stellung als Poet am sächsischen Hose zu verschaffen, mußte bei bem ungezügelt stubentischen Benehmen Günthers erfolglos bleiben. Die Jugendgeliebte hatte ihm ein Glücklicherer entführt.

Will ich bich boch gerne meiben, gib mir nur noch einen Kuß, eh' ich sonst bas Lette leiben und ben Ring zerbrechen muß. Fühle boch die starten Triebe und bes Herzens bange Qual! Also bitter schmedt der Liebe so ein schönes Hendermahl . . . .

Sieh, die Tropfen an den Birken tun dir selbst ihr Mitleid kund; weil verliedte Tränen wirken, weinen sie um unsern Bund. Diese zährenvolle Rinden rist die Unschuld und mein Flehn; denn sie haben dem Berbinden und der Trennung zugesehn.

Solche Herzenstöne hatte seit Jahrhunderten kein weltlicher deutscher Lyriker, auch Fleming nicht, gefunden. Das war nicht mehr das galante Spiel mit erdichteter Schäferliebe; die heislige, bittere Not ließ den Dichter sagen, was er litt. Noch einmal tauchte die Hoffnung auf, die verwitwete Geliebte zu gewinnen; diese Hoffnung wie manch andere, denn nicht nur auf den Namen Leonore ist Günthers Liebesleier gestimmt, täuschte. In Jena, wo er es noch einsmal versuchen wollte, sein medizinisches Studium zum Abschluß zu bringen, ist der Achtundzwanzigsährige am 15. März 1723 gestorben.

Glück und Zeit hatten nicht gewollt, "daß seine Dichterkunst zur Reise kommen sollte", klagte die Grabschrift. Es gibt sehr wenige Gedichte Günthers, in denen eine oder die andere Wendung nicht diesen Mangel an ethischer oder ästhetischer Reise verriete. Aber unter den frei entstandenen weltlichen und geistlichen Gedichten — denn die Vitt= und bezahlten Gelegenheitsgedichte, die er des lieden Brotes wegen, "vor dem Elendsosen schwitzend", schreiben mußte, scheiden billigerweise von selbst aus — wird es auch nur wenige geben, die nicht seine Gewandtsbeit und Lebhaftigkeit, die Schtheit der Empfindung bezeugten. Ein inneres Leben, das den Mensichen hob und quälte, beglückte und verzehrte, verleiht diesen Werken ihren dichterischen Sehalt.

Man hat Günther ganz mit Recht so oft mit Bürger verglichen. Für beibe gilt Goethes Schlußwort über Günther: "Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten." Auch Günther erklärte, dem Bolkslied mehr Anregung zu danken als der Kunstpoesie; "Fabeln von der Rockenzunft" bereiteten ihm mehr Vergnügen als die eingebildete Schulweisheit. Wenn er in Gelegenheitsgedichten und Jugendversuchen auch nicht unberührt von dem Lohensteinschen Schwusste blieb, so mußte ihn die Wahrheit der Empfindung doch ganz von selbst vor der Unnatur des marinesken Stiles bewahren. Der letzte Schlesier bezeichenet in seinen Dichtungen den Beginn einer neuen Zeit für die deutsche Lyrik, wenn auch das von ihm gegebene Beispiel des unmittelbar aus der Empfindung hervorgehenden Liedes erst in der Sturm= und Dranzzeit allgemeinere Anerkennung und Nachahmung fand.

Dem Schlechten Bessers entgegensehen, ist freilich die wünschenswerteste Form ber Kritik. Doch nur selten kann die Literatur der streitenden Kritik zur Herbeissührung gesünderer Zustände entbehren. Darum gewann als erstes Vorspiel größerer kritischer Kämpse der Hamburger Dichterkrieg, so unbedeutend er an sich war, doch eine gewisse Wichtigkeit. Die in Hamburg ansässigen und hauptsächlich für Herstellung von Operntexten tätigen Dichter huldigten noch vollständig der Hofmanswaldauischen Schreibart, als Christian Wernigke (geb. 1661 zu Elbing in Westpreußen), ein Schüler Morhoss, nach längerem Ausenthalte in England 1700

nach Hamburg kam und in seinen Spigrammen ("Überschriften") ben falschen Wahn zu bekämpfen begann, durch ben die schlesischen Poeten Deutschlands Urteil entehrt hätten.

Solcher "unverschämten Durchhechlung der Hofmanswaldauischen Schriften" traten die Hamburger Poeten entgegen. Größere Streitgedichte, bei denen bereits englische Vorbilder mit einwirkten, wurden zwischen Wernigke einerseits, Postel und Hunold (Menantes) anderseits gewechselt. So wenig dabei herauskam, so war doch damit in Deutschland der erste Schritt zur Einführung der Kritik getan, von der Wernigke glaubte, daß die französsische Schreibart ihr die erreichte Vollkommenheit zu danken habe. Wie ein Nachklang an Wernigkes Worte erscheint es, wenn 1737 im "Hamburgischen Korrespondenten" die Ausübung der Kritik bei der Gelehrsamkeit nicht nur als erlaubt, sondern als unumgänglich notwendig bezeichnet wird. Die Kritik sei es gewesen, "welche den Engelländern und den Franzosen die Bahn gebrochen, die Barbarei zu



Johann Christian Ganther. Rach bem Stich von J. D. Philipp (Zeichnung von J. G. Herzog), in ber 6. Auslage von Ganthers Gebichten, Leipzig 1764. Bgl. Text, S. 70.

verbannen und die Pedanterie von ihrem Throne zu reißen". Wie die ersten Ansäte zu einer deutschen Kritik, so gingen von Hamburg bald darauf auch die beiden Dichter aus, die, so verschieden sie untereinander waren, doch eine neuc Lebense aufsassung in einer anders gearteten, weithin wirksamen Dichetungsart zu verbreiten wußten, Brockes und Hagedorn.

Barthold Heinrich Brodes (1680—1747) wie Friedrich von Hagedorn (1708—54) stehen in ihren Jugendversuchen noch unter dem Einstusse Hofmanswalbaus und Marinos. Brodes verdeutschte noch nach der Rücksehr von seiner großen Tour durch Frankreich und Italien den "Bethlemitischen Kindermord des Ritters Marino" (1715). Und wenn Hagedorn auch bereits in seinem Erstlingsversuche, den "Erlesenen Proben poetischer Nebenstunden" (1729), Horaz als sein großes Vorbild bezeichnete, so zeugt doch nicht bloß "Cleopatras Schreiben an den Cäsar" von seiner Nachsahmung der Hofmanswaldauischen Heroiden und der Einwirs

kung Marinos. Aber noch während Hageborns erster Jugendzeit war auch in Hamburg ber entscheibende Bruch mit dem schlesischen Geschmacke erfolgt.

Hamburg hatte es burch eine kluge Staatsleitung verstanden, die Schäden der fürchterzlichen Kriegszeit von sich adzuhalten. War gleich von der alten Macht der Hanse nichts übrigzgeblieben, so hatten doch die Wohlhabenheit und der Handel der Stadt sich am Ende des Dreißigzjährigen Krieges eher gehoben als vermindert. Zwar barg die böse dänische Nachdarschaft eine ständige Gesahr in sich, aber durch rechtzeitig gebrachte Opfer wurde sie und die Mißgunst des kaiserlichen Hoses doch immer wieder abgewendet. Wenn nun auch die Entwickelung der geizstigen Interessen der keineswegs mit dem materiellen Ausschwung Schritt hielt, so ward doch im 17. Jahrhundert in der Pracht der Hamburgischen Oper, später in der Bedeutung des Hamzburger Schauspiels sür die Gesamtgeschichte des deutschen Theaters ossentung, wie sördernd der Neichtum der Stadt auch für ihr literarisches Leben war. Am akademischen Symnasium zu Hamburg lehrte im 17. Jahrhundert als Rektor der Mathematiker, Arzt und Natursorscher Joachim Jungius, dessen Verlien Verzählen Vorgängers, der in reiner und überzschauender Weise die Pflanzen und ihre Gestaltungen betrachtet" habe, Goethe bei seinen eigenen naturwissenschaftlichen Studien würdigte.

An berselben Anstalt wie früher Junaius wirkte bann im 18. Jahrhundert vierzia Jahre lang hermann Samuel Reimarus (1694—1768), ber noch nach feinem Tobe burch Leffinas Bermittelung in der ersten Reihe der beutschen Aufklärer seinen Blat finden sollte. Brofessor Reimarus gehörte zu ben nächsten Freunden des vornehmen Senators Brockes. Er war Mitglied ber Deutschübenden patriotischen Gesellschaft, die schon 1715 aus dem Freundeskreise von Brockes und Michael Richen sich gebilbet hatte. Unter ihrer Genehmhaltung trug Chriftian Friedrich Beichmann bie "Gebichte von ben berühmtesten Rieberfachsen" für seine sechsbändige Sammlung (1721—38) zusammen. Die Gesellschaft war, obwohl Richen schon früh an seinem hamburger Ibiotikon zu arbeiten begann, nicht eine Sprachgesellschaft im Sinne ber Fruchtbringenben Gefellschaft, sondern zur Pflege ber Boefie und zu geistiger Anregung gegründet. Aus biefem Kreife nun ging 1721 ber erfte Teil von Brodes' berühmtem hauptwerke: ,,Grbifches Bergnügen in Gott" hervor, von bem in ben folgenben breiundzwanzig Jahren sieben Auflagen begehrt wurden. Der lette, neunte Teil bes "Irbischen Bergnügens" fam noch im gleichen Sahre mit ben erften Gefängen von Klopftods "Deffias", 1748, heraus. Für die neue Richtung der Brodesichen Boesie wurden literarische englische Borbilber wie für hageborns Ausbilbung sein mehrjähriger Aufenthalt in "bem glückseligen England" entscheibenb.

So ist nun einmal der Entwickelungsgang der neueren deutschen Literatur, der jüngsten unter den west- und südeuropäischen: nicht nur von den Mustern des klassischen Altertums, auch von denen ihrer Nachbarn hat sie fortwährend maßgebende Bevormundung ersahren. Selbst ihre Fortschritte und die Befreiung von einem fremden Sinsusse erfolgten durch die Hilfe einer anderen fremden Sinwirkung. Nach dem Bordilde der französischen und niederländischen Literatur gab Opiz der verwilderten deutschen eine formale Schulung. Der Schwulst italienisch-spanischer Nachahmung wurde durch Zuhilsenahme der französischen Muster überwunden. Und wie das allmählich schwer lastende Joch der französischen Regelmäßigkeit später durch Milton, Shakespeare und das altenglische Volkslied abgeschüttelt wurde, so kamen auch schon im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts englische Literatureinstüsse umbildend und sörbernd in unserer Dichtung und unserem Zeitschriftenwesen zur Geltung.

Die englische Literatur selbst hatte seit den Tagen der Rücksch der Stuarts (Restauration) in wachsendem Maße die Sinwirkung Frankreichs erfahren. In der Regierungszeit der Königin Anna erreichte die klassissistische Richtung in der englischen Literatur ihren Höhepunkt. Ihre beiden hervorragendsten Führer, Alexander Pope (1688—1744) und James Thomson (1700 dis 1748), erfreuen sich auch in Deutschland während der drei Jahrzehnte, die Klopstocks Austreten vorhergehen, unbedingter Bewunderung. Überall begegnen wir ihrem Ginflusse. Pope ist dann gerade als Vertreter streng verstandesmäßiger Korrestheit dei einer neuen Wendung, welche volkstümliche Frische und Phantasie in England und Deutschland wieder als das Entscheidende ansah, von seinem Hernscherthrone gestoßen worden. Nur Lord Byron hat unentswegt Pope als dem Meister eines tadellos sließenden Verses und gewählter Sprache seine Bewunderung bewahrt.

In Dichtungen wie seinem Versuch vom Menschen und von ber Kritik ("Essay on Criticism", 1711, "Essay on Man", 1734) wurde Pope für die beutsche Dichtung der Lehrer und das viel nachgeahmte Vorbild für das philosophische Lehrgedicht. Man glaubte ein selbständiges System bewundern zu müssen in den harmonischen Versen des "Essay on Man", die Shaftesburyschen Gedanken so glücklich einen leicht faßlichen und kurz zusammengedrängten

Ausbruck gaben, daß mancher Vers, wie "was ist, ist recht" (all what is is right), gerabezu zum gestügelten Worte wurde. Lessing mußte nachdrücklich dem Jrrtum entgegentreten, der in diesem Sate ein philosophisches System von Pope, gleichberechtigt der Leibnizischen Lehre von der besten der möglichen Welten, erblicken wollte.

War es auch unentschulbbar, wenn die Berliner Afabemie ben Dichter, ber frembe und bazu nicht eben tiefe Weisheit geschickt in gangbare Münze prägte, und ben geistesmächtigen



Titelbilb zu Brodes, "Land-Leben in Rizebüttel, als bes Irbiichen Bergnügens in Gott Siebenber Theil". Rach bem Stich von J. A. Fribrich, in der Tübinger Ausgabe von 1748. Bgl. Text, S. 75.

selbständigen Philosophen nicht zu unterscheiben vermochte, so war es boch begreiflich, daß bie deutsche Poesie die ganze Gattung bes Lehrgebichtes, wie sie neben Bove noch von mehreren englischen Dichtern vertreten wurde, stark überschätte. Nach ber langen Gebankenarmut, unter ber unfere Boefie burch mehr als ein Jahrhundert gelitten hatte, mußte bies Beispiel bichterischer Bearbeitung philosophischer Ibeen, ein ben Denker beschäftigender Inhalt in glanzend ausgebilbeter Form, bestechen. Noch Schiller hat sich bei manchen Stellen der "Rünftler" von Erinnerungen an Popes "Berfuch vom Menschen" leiten lassen.

Unter ben zahlreichen Übersetern bes Popeschen Lehrgebichtes, von bem sogar vielsprachige Ausgaben erschienen, begegnet uns auch Brockes. Aber nicht erst 1740, als er seine Berbeutschung bes "Essay on Man"erscheinen ließ, sonbern schon im ersten Banbe bes "Irdischen Bergnügens" steht er unter bem Sinzbruck von Popes Ibyllen ("Pastorals", 1709) und Naturschilberungen ("Windsor Forest", 1713). Dagegen kann ein Einssluß von Thomsons "Jahreszeiten", bie erst 1726 mit bem "Winter" zu ersscheinen begannen und 1730 mit bem

"Herbst" abschlossen, in keinem Falle vor dem britten Bande des "Irdischen Vergnügens" stattgefunden haben. Die Arbeit an seiner Verdeutschung von "des großen Thomson Reisterstück" hat Brockes erst 1745 beendet. Sie wird in der Hauptsache zu den Früchten der glückslichen Jahre gehören, die Brockes "entfernt von dem Geräusche der Stadt, in Ruhe und Zusfriedenheit" als Amtmann von Rizebüttel zugebracht hat.

Wie leb: und geiftlos uns auch heute diese zergliedernde, steckbriefliche Schilberung ber Natur burch alle ihre Reiche erscheinen mag, die ben Inhalt ber großen Mehrzahl von Brockes.

Gebichten ausmacht, für die deutsche Poesie des 18. Jahrhunderts bedeuteten die ersten Bände des "Irdischen Bergnügens" eine Neuentbeckung der Natur. Noch Salomon Gesiner hat Brockes' Gedichte als ein Magazin von Gemälden und Bildern, die gerade aus der Natur genommen sein, gerühmt und ihre Benutzung den Landschaftsmalern warm empschlen.

Wenn bas Titelbild zu einem ber späteren Bände bes "Jrbischen Bergnügens", bem "Land-Leben in Rizebüttel" (siehe die Abbildung, S. 74), auch noch an das herkömmliche Rostüm der Schäferdichtung erinnert, ganz anders als die vorausgehenden galanten Dichter sah und empfand doch Brockes die Natur. Mit musikalischem Gesühl für Vers und Rhythmus, das er auch in seiner Passionsdichtung zeigte, frei von aller gesuchten Zierlichkeit, dafür aber öfters weitschweisig und schwerfällig, bewährte er an einem neuen Stosse, dem er durch Beodachtung des Sinzelnen Reiz zu geben wußte, ein wohlgebildetes formales Talent. Freilich nicht ohne pedantische Umständlichkeit, doch mit sinniger Liebe saßte er die einzelnen Erscheinungen ins Auge. Und vielleicht war es notwendig, daß solche Schilderung des Sinzelnen voranging, ehe die Naturbetrachtung und das Naturgefühl im großen für die Poesie möglich wurden. Nur zögernd begann man aus der Studierstude in den nach dem Versailler Vorbild angelegten Garten herauszutreten und die wohlgeordneten Beete zu mustern, vorsichtig und steif auf den steisen Wegen dahinschreitend. Die Anpreisung der Nütlichkeit von Psianzen und Tieren empfanden die Zeitgenossen, die dem Schönen ebensowenig in der Natur wie in der Kunst ein Recht auf selbständiges Dasein ohne Nebenzwecke zuzugestehen dachten, keineswegs störend.

Einen gereimten physito-teleologischen, b. h. aus ber Natur und den Endzwecken geschöpften Beweis für das Dasein Gottes hat man diese "physikalisch-moralischen Gedichte" genannt, und von der Herrlichkeit des Schöpfers sollte ja solche Betrachtung des Geschäffenen in der Tat Zeugnis ablegen. Das Bergnügen an dem von der Sünde belasteten Irdischen konnte vor der sinsteren theologischen Weltanschauung nur entschuldigt werden, wenn es in den Dienst der höheren Shre Gottes gestellt wurde. Bon dieser scheindar religiös so gebundenen Natursbetrachtung war noch ein weiter Schritt die zu Goethe-Fausts Kraft, die herrliche Natur als Königreich zu su genießen.

Allein so ganz theologisch zahm, wie es den Anschein hat, ist Reimarus' vertrauter Freund boch nicht. Er hatte auf der pietistischen Universität Halle studiert. Wenn aber die Forderung, durch das Leben, nicht nur durch die Trefslickseit der Lehre, Gott zu preisen, mit dem Pietismus noch übereinstimmen mag, die Forderung, "der wahren Gottheit wahres Wesen den allgemeinen Geist zu nennen", ist schon im unverkennbaren Gegensate zur kirchlichen Offensbarungslehre Deismus. Die Ausklärung macht sich hier zum ersten Male, wenn auch noch vorssichtig versteckt, innerhalb der deutschen Dichtung bemerkbar. Noch ist die Poesie zwar nicht frei geworden. Sie hat die einzelnen Naturerscheinungen ins Auge gefaßt, vermag aber noch nicht, sie geistig zu beleben. Doch ist schon die Tatsache dieser Naturbetrachtung ein gewaltiger Fortschritt. Bald geht Klopstock auf der von Brockes eröffneten Bahn weiter und preist schöner noch als "Mutter Natur, deiner Ersindung Pracht ein froh Gesicht, das den großen Gedanken beiner Schöpfung noch einmal denkt".

Mit bem Menschen und seinem Anrecht auf Freude, den Widersprüchen und Schwächen seines Wesens, über welche die Fabel moralisiert, die zur Komik neigende Erzählung lächelt, beschäftigt sich Friedrich von Hagedorn (siehe die Abbildung, S. 76). Ein guter und leichtelbeiger Gesellschafter, als echter Hamburger den Tafelfreuden zugetan, verbringt er nach drei als Privatsekretär des dänischen Gesandten in London verledten Jahren von 1731 an die ihm

noch beschiebenen zwei Jahrzehnte in ber Baterstadt. Die Sekretärstellung an ber Handels=
gesellschaft des English Court enthob ihn aller Gelbsorgen, ohne seine Zeit sonderlich zu belasten, so daß er dem starken Zuge, der "von Jugend auf den gereizten Sinn zum Dichten
angeführt", ungehemmt nachgeben konnte. Klopstock zürnte den Priestern und Unwissenden,
benen daß sokratische Muster in Hagedorns Leben, "viel süßer gestimmt als ein unsterblich
Lied", unsichtbar und verdeckt blied. Und die "Moralischen Gedichte", die zusammen mit den
Epigrammen den ganzen ersten Band von Hagedorns poetischen Werken (1757) füllen, zeigen



Friebrich von Hageborn. Rach bem Stich von J. C. G. Frissch. Bgl. Lett, S. 75.

ja auch zur Genüge, daß er wirklich nicht zu Wein und Liebern allein geboren war.

Aber die lebensfrohe Stimmung, die seine ganze Dichtung durchzieht, drückt ihr doch den entscheidenden Charafter auf. Von Hagedorn nimmt die deutsche Anakreontik ihren Ausgang. Ihren kleinlich spielenden Zug weist er freilich nicht auf, und zwar eben deshalb, weil bei ihm der Preis des Weines, bessen Geschichte, Lob und verschiedene Wirkungen die längste seiner Oden seiert, nicht ein nur poetisches Wotiv blieb, sondern er es wirklich mit "weingelehrten Männern" hielt. Der Weinfreund sendet aus der Ferne sogar an "das Deidelberger Faß" seinen seuchtfröhlichen Gruß, einen leisen Vorklang Schesselicher Lieder.

An der Schwelle des Zeitalters der Empfindsamkeit nahm Hagedorn die Liebe von der leichtesten und heitersten Seite. Er sieht, nicht unähnlich seinem "verliebten Bauern", in der Liebe die Tochter der Natur, die durch Gunst und Gegengunst der Triebe vergnügt. Sentimentalität in Liebesfragen ist ihm im Leben wie in der Dichtung

fremb. Auch hierin hat er von Horaz gelernt. "Mein Freund, mein Lehrer, mein Begleiter!" ruft er den römischen Dichter an, und in der Lebensanschauung wie in der Vortragskunst zeigt er sich als würdigen, vom Schulstaub freien Schüler. Er ahmt nicht eine antikisierende Schulausgabe nach, sondern erlebt den Inhalt der Schwäßersatire (Horaz I, 9) in der Hamburger Mariengasse auß neue. Bei der moralischen Erörterung allgemeiner Gegenstände wie Freundschaft und Gelehrsamkeit weiß er nicht bloß die herkömmliche Steisheit des Alexandrinerverses zum geistwollen Plauderton der horazischen Satire und Spistel zu erweichen, sondern auch in der moralischen Betrachtung die seine Urbanität zu wahren. Wer die leichtgeschürzten stüchtigen Lieden (poésie fugitive) des weltlich witzigen Abbé Chaulieu für seine Lieder, Lasontaines "Fadles et Contes" und die englischen Dichter Prior und Gan zu Vorbildern wählt, gerät freilich so leicht nicht in Gesahr, den mürrischen Sittenprediger zu spielen. In Hagedorns Liedern sehlt die Wärme und Leidenschaft, die aus Günthers besten Liedern spricht. Aber so

leichte und anmutige Töne, wie sie Hageborn für "die Empsindung des Frühlings" und die "Freuden der angenehmen Nacht" zu Gebote stehen, hatte doch vor ihm keiner gefunden. Lieder, die gleich der "Alster" und "Harvstehube", so ganz aus dem fröhlichen Hamburger Genußleben hervorgehend, es mit charakteristischen Zügen widerspiegeln, zeigen, wie auch die leichteste Poesie durch die Wahrheit des Geschauten und Empfundenen Wert erhält.

Benn die Besten der Züricher Jugend, den Sänger des Wessias zu seiern, in gehodener Stimmung an den Gestaden des schimmernden Sees dahinfahren, so gibt ihnen Hagedorns Sang an die "Freude, Göttin edler Herzen" die richtigen Borte für das volle Empfinden. Und wenn die Lieder, von denen manche als glückliche Umbichtungen horazischer Oden immer Teilnahme weden werden, auch längst verstummt sind, noch heute Kingt das Lob der fröhlichen Urmut uns frisch entgegen aus der Erzählung von Johann, dem munteren Seisensieder.

Hageborn hat selbst durch die Angabe der verschiedenen alten und neueren Autoren, denen er die Stoffe seiner "Fabeln und Erzählungen" (1738) entnahm, der literarhistorischen Duellenfrage vorgearbeitet. Neben den selbstverständlichen Asop und Phädrus, Lasontaine, Lamotte und Prior, neben Boccaccio und Erasmus tauchen auch Zinkgrefs "Apophthegmata" und Burkard Waldis" "Asopische Fabeln" auf. Seit Waldis hatte auch kein deutscher Dichter in Reimen so anspruchslos, anmutig und schalkhaft zu plaudern verstanden. Ohne geschwäßig zu werden, läßt er sich behaglich und hier und da etwas lehrsam gehen, wobei er durch Erwähnung kleiner Züge zu beleben sucht. Die geschickte Behandlung des Reimes war besonders wichtig zu einer Zeit, in der die Forderung nach seiner Abschaffung von einer mächtigen Partei laut genug vertreten wurde. Hagedorn hat gleich Brockes sich von allen literarischen Kämpsen grundsätlich serngehalten. Die schwerfällige Art, mit der Geschmacksfragen behandelt wurden, konnte seinem weltmännischen Sinne wenig behagen. Er läßt den englischen Philosophen Hobbes spotten:

Nie war' er so geschickt gewesen, bie Schulgelehrte halb verstehn, bie Dinge tiefer einzusehn, hatt' er so viel wie sie gelesen.

Nachdem man so lange gelehrte Belesenheit für die schier notwendigste Sigenschaft des Dichters angesehen hatte, mußte solche Anerkennung des bloßen gesunden Menschenverstandes wie ein halber Umsturz erscheinen. Hagedorn sucht überhaupt in der knappgehaltenen Nutzanwendung seiner Erzählungen überall auf das Sinfache und Natürliche hinzulenken. Es ist sein Borzug, so gar nichts Schulmeisterliches in seinen moralischen Lehren zu verraten. Dem heiteren Weltkind mit seiner Kenntnis der Menschen, die doch seiner Fröhlichkeit nicht den geringsten Abbruch tun kann, stand überall in seinen leichtsließenden Versen der richtige Ausdruck zu Gebote. Die einseitige Sinwirkung dieser so gefälligen Oberslächlichkeit hätte freilich leicht wieder zur Versslächung führen können. Es war daher ein glücklicher Zufall, daß ungefähr zur gleichen Zeit Hagedorn und Haller mit ihren Gedichten Sinsluß gewannen und in ihrem Gegensate die wünschenswerte Ausgleichung herbeisührten.

Albrecht von Haller (16. Oktober 1708 bis 12. Dezember 1777; siehe die Abbildung, S. 78) hat einige Jahre vor seinem Tode selbst noch eine Bergleichung zwischen seiner und Hageborns Sigenart und ihrer beider Gedichten angestellt und "Empfindlichkeit, dieses starke Gefühl, das eine Folge von Temperament ist", als das wesentliche Sement seiner schwerzmütigen und ernsten Gedichte gegenüber Hagedorns Munterkeit bezeichnet. In dem Leben des größten Gelehrten, der in der Zeit zwischen dem Tode von Leibniz und dem Hervortreten Alexanders von Humboldt in Deutschland die Wissenschaften förberte, waren der Dichtung nur wenige Jahre gewidmet. Erklärte doch Haller selber den bloßen Dichter für ein entbehrliches und unwirksames Glied der Gesellschaft, das an der Bürger Wohlsein keinen Anteil habe. Das

Benige, was nach dem Einzuge in Göttingen (1736), der zum betrübenden Anlaß für die Trauerode auf seine geliebte Gritin Mariane ward, noch an Gedichten entstand, ift für die Bestimmung des Charafters von Hallers Dichtung beinahe gleichgültig.

Richt gleichgültig aber war es, daß der von ganz Europa geseierte Gelehrte den Ruhm seines langen tatenreichen Lebens mit seinen Gedichten der deutschen Literatur zusührte und, was noch ichwerer wog, die Eigenart seiner mächtigen Persönlichkeit in diesem ichmächtigen Banzchen: "Bersuch Schweizerischer Gedichten" Bern 1732), für immer in der deutschen Tichung sestiellte. Haller batte das "Schweizerisch" nur zur Entschuldigung seiner sprache lichen Mängel auf den Titel gesest, da er als Schweizer die hochdeutsche Sprache noch bei der vierten Auslage Göttingen 1745 nicht genügend beherrschte. Aber für das Ansehen der beutschen Sprache und Literatur war diese kleine Sammlung mit allen ihren Sprachseltern



Albredt von haller. Rad bem Stid von J. h. Lips (1756—1617). Bgl. Tept, S. 77.

ungleich wichtiger und wertvoller als eine Masse sprachlich einwandsreier hochdeutscher Bande. Das Deutsch, welches lange Zeit vor dem Fransönichen in der Schweiz zurückgewichen war, erhielt durch die deutschen Gedichte des Berner Gelehrten eine höchst notwendig gewordene feste Stütze. Und wir haben das günstige Geschick dasür zu preisen, denn es lag näher, als man denkt, das Haller, der seinen Brieswechsel fransönich führte, sich auch in seinen Gedichten für die in Bern als vornehmer geltende Sprache entschieden bätte.

Die Bissenschaft rühmt Hallers lateinische Berke, in benen er für Anatomie und Botanik Hervorragendes leistete und der Physiologie, die er von seinem hollandischen Lehrer Boerhaave noch ziemlich mangelhaft überkommen hatte,

erst die umsassende wissenschaftliche Grundlage schuf. Die deutsche Literaturgeschichte weiß von der bedeutsamen Stellung und weithin reichenden Rachwirkung dieser "Schweizerischen Sebichte" Dr. Albrecht Hallers zu erzählen.

Frühreif, wie der streng erzogene Anabe war, hatte er schon zwölfjährig "eine Unendlichsteit von Berien von allen Arten", Hirtenlieder, Tragödien, epische Gedichte, darunter einst von mehr als 4000 Bersen über die Gründung des Schweizerbundes, geschrieben. Homer war sein Roman, aber Lohenstein war zu dieser Zeit, da die Dichtunst aus Teutschland sich versloren hatte, sein erstes Borbild und seine Ausmunterung zum Dichten gewesen. Erst der Ausenthalt in England, wohin er 1727 nach der Promotion in Leiden ging, lehrte ihn die Aunst, in wenig Worten mehr zu sagen. Die englischen philosophischen Dichter weckten die Liebe zum Denken und "verdrangen das geblähte und ausgedrungene Wesen des Lohensteins, der auf Metaphern wie auf leichten Blasen schwimmt". Blied diese Gedrungenheit aber auch in deutschen Versen erreichbar, ließen sich auch in ihnen philosophische Begrisse und Answertungen reimen? Der Freundeskreis in Basel bestritt die Möglichkeit, obwohl gerade hier der badische Archivar Karl Friedrich Drollinger (1688—1742) nach Abwendung von dem Lohensteinschen Flittergeist und Einschränkung der Gelegenheitspoesse durch Bereinigung von

Feuer und Fleiß Neues und Größeres von der deutschen Leier erwartete. Man hatte Drollingers Gedichte ("Lob der Gottheit", "Obe auf die Musik", Fabeln) als die beste bisherige Leistung der Oberdeutschen gepriesen. Allein Drollinger, der den regelmäßigen Bau der deutzschen Berse als lästigen Zwang tadelte, hatte sich Popes "Bersuch von den Eigenschaften eines Kunstrichters" ("Essay on Criticism") doch nur in Prosa zu übersehen getraut.

Hatte er im Juli 1728 von Basel aus eine Fahrt ins Hochgebirge unternommen. Am Neuensburger See kehrte er bei seinem eblen Landsmann Beat Ludwig von Muralt ein. Erst 1725 hatte Muralt seine Zeitlang handschriftlich umlausenben "Lettres sur les Anglois et les François" im Druck erscheinen lassen. Neun Jahre vor Boltaires englischen Briefen stellte Muralt bereits den bon sens der Engländer und den bel esprit der Franzosen einander gegenzüber. Wenn er dabei auch dem französischen Drama entschieden den Vorzug vor dem britischen einräumte, so haben diese Briefe doch wesentlich zu der von da an immer steigenden Vorzliebe für alles Englische beigetragen.

Allein nicht nur in seiner Borliebe für die schwere englische Dichtung wurde Haller burch Muralt bestärkt, er lernte in ihm auch einen Bertreter guter alter Schweizer Art verehren. Daß dieser treue Patriot und Warner vor der Einführung fremder luxuriöser Sitten wegen pietistissicher Meinungen aus seiner Vaterstadt verbannt war, mußte selbst als eine Satire auf die "versborbenen Sitten" der Republik Bern erscheinen. Fortwährend trat Haller bei seiner Alpensahrt der Unterschied einfach alter und neumodischer Schweizer Art entgegen. Seine Satire preßte die bittere Empfindung dieses Gegensahes dalb darauf in die anklagende Frage zusammen:

Sag' an, Helvetien, du Helden-Baterland! Bie ist dein altes Bolk dem jezigen verwandt?

In dem französisch abgesaßten Tagebuch der Alpenreise ruft Haller auß: "Heureux peuple que l'ignorance preserve des maux qui suivent la politesse des villes." (Glückliches Bolk, das die Einfalt vor den Übeln bewahrt, welche die Kultur der Städte im Gefolge hat.) Und diesen Grundgedanken, als den eigentlichen Inhalt der "Alpen", führt dann auch gleich die erste der zehnzeiligen Strophen auß.

Urm im Glüd, elend im Reichtum werdet ihr Sterbliche mit aller Kunst und Berseinerung nicht die Sehnsucht nach der beglückten güldnen Zeit, in welcher Notdurst Reichtum war, den Schüler der Natur vergessen machen. Richt eine Schilderung der Pracht und Majestät des Hochgebirges, wie der Titel "Die Alhen" erwarten läßt, enthalten die neunundvierzig Strophen des vielgenannten Hallerschen Lehrzedicks. Zwar sehlt es nicht an Beschreibungen von Einzelheiten wie der noch in Lessings "Laoloon" als Meisterstild gerühmten Schilderung des hohen Hauptes vom eblen Enziane. Die die Wollen überssteigende Spize des Gotthard, die himmelan getürmten glatten Wände verjährten Eises und die mauergleichen Jinlen des steilen Berges, von dem der did beschäumte Waldstrom stürzet Fall auf Fall, versehen auch den heutigen Leser noch in die Hochslandswelt. Aber von einer ästhetischen Freude an der erhabenen Wildheit des Hochgebirges ist Haller doch weit entsernt.

Das Naturgefühl für die romantische Schönheit der Alpen hat erst Rousseau in seiner "Heloise" geweckt. Haller hat zwar noch Tübingen eine sehr angenehme Lage zugestanden, da man für die zwei Höhen durch die zusammenlausende Öffnung dreier grüner Täler wieder entschäbigt werde; aber die Lage von Heidelberg sindet er entschieden unangenehm wegen der hohen Hügel. Noch galt eben das holländische Landschaftsideal, der freie Blick über eine wohle bebaute flache Gegend, in der das Wasser nicht sehlen darf. Das unfruchtbare Gedirge ist schrecklich; selbst Winckelmann fühlte sich bei der Durchsahrt durch die abscheulichen Alpen debrückt. Nicht auf das landschaftliche, sondern auf das moralische Moment fällt bei Haller das

ganse Schwergewicht. Nicht zu den Beschreibungen von Thomsons "Jahreszeiten" wollte er ein Gegenftüd liesern, sondern den Ehrennamen eines deutschen Pope erwerben. Wenn er aber in den "Gedanken über Bernunst, Aberglauben und Unglauben", in den Betrachtungen "Über die Ehre", durch die er einem gelegentlichen Glückwunschgedicht einen gesistigen Gehalt zu geden verstand, in der Klage über "Die Falschheit menschlicher Tugenden" und später in den drei Gesängen "Über den Ursprung des Übels" allgemein philosophische Fragen nach Popeschem Borbilde abhandelte, so weisen die "Alpen" doch ein ganz eigenartiges Gepräge auf.

Der ängfilich religiöß gesinnte Haller hat sich in der Folgezeit scharf gegen Jean Jacques Rousseau ausgesprochen. Aber in seinen "Alpen" hat er doch selber Rousseaus Anklagen gegen die mit der Entwidelung der Kultur eintretende Sittenverschlechterung vorweggenommen. Wenn er dem "geschätzen Richts der eitlen Ehre" noch in Erinnerungen an Horaz die Entsernung von Geschäft und Ruhm als das gute, vergnügliche Geschick entgegensetzt, so handelt es sich in der Gegenüberstellung der schlichten, unverdorbenen Alpler und der verdorbenen Sitte der städtischen Welteute doch nicht mehr um klassische Lesessücke. Die revolutionäre Raturverehrung der von Rousseau genährten Sturms und Drangzeit klingt hier bereits vor.

Berblendte Sterbliche! die, dis zum nahen Grabe, Geiz, Ehr' und Bollust stets an eitlen Hamen hält, die ihr der durzen Zeit genau gezählte Gabe mit immer neuer Sorg' und leerer Rüh' vergällt, die ihr das stille Glüd des Nittelstands verschmähet und mehr vom Schidsal heischt, als die Natur von euch, die ihr zur Notdurst macht, worum nur Torheit stehet: o glaubt's, tein Stern macht froh, tein Schnud von Perlen reich! Seht ein verachtet Boll zur Nüh' und Arnut lachen, die mäßige Natur allein kann glüdlich machen.

Die ernst es haller mit diesen Anklagen war, zeigt die Ergänzung, die seine begeisterte Schilderung unschuldigen Raturlebens durch seine beiden Satiren "Die verdorbenen Sitzten" und "Der Mann nach der Welt" erfuhr. Als er später seinen Frieden mit den regierenden herren der geknechteten Republik gemacht und 1753 selhst als Mitglied des Großen Rates nach Bern zurückgekehrt war, suchte er den Eindruck seiner jugendlichen Angriffe auf die unduldsame, maßlose Unbildung und eigennüßige herrschsucht der regierenden Aristokratie möglichst abzuschwächen. Der ruhmlose Zusammenbruch dieser schweizerischen Oligarchie vor dem Sturmhauch der französischen Revolution erfüllte aber noch vor dem Schlusse des Jahrshunderts Hallers Weissigagung:

Bit finken wir bahin, von langer Ruh erweichet, wo Rom und jeder Staat, wenn er sein Ziel erreichet. Das herz der Bürgerschaft, das einen Staat beseelt, das Wart des Baterlands ist mürb und ausgehöhlt; und einmal wird die Welt in den Geschichten lesen, wie nah dem Sitten-Fall der Fall des Staats gewesen.

Daß der Dichter, der seinen gedankenbelasteten Alexandrinern solch ungewohnte gesättigte Kraft zu verleihen, die "Armut im Ausdrucke" selbst durch die Wahl der spärlich angewandten, aber nachdrücklichen Beiwörter wieder zu einem Vorzuge auszubilden verstand, nicht gerade auch im leichten Liebeslied sich hervortun würde, war zu erwarten. Aber mit der Liebesaufsforderung an "Doris" und den beiden Klageoden auf Mariane hat er doch die berühmtesten und empsindsamsten Liebesgedichte vor Klopstock geschrieben. Der ernste Mann neigt sich, wenn der Mond die Silberhörner erhebt, im stillen Buchengrund zum kosenden Liebesgestüfter:

Komm, Doris, komm zu jenen Buchen, laß ums den stillen Grund besuchen, wo nichts sich regt als ich und du. Nur noch der Hauch verliebter Weste belebt das schwanke Laub der Aste und winket dir liebkosend zu.

Doch ganz anders ergreifend, als der Freiherr von Canit "das Schrecken der Phantasei" vom Tode seiner Doris befingt, tont Hallers Klage um die herzlich Geliebte:

Ja, mein Betrübnis soll noch währen, wann schon die Zeit die Tränen hemmt; das Herz lennt andre Arten Zähren als die, die Wangen überschwemmt.... Im dickten Wald bei finstern Buchen, wo niemand meine Klagen hört, will ich dein holdes Bildnis suchen, wo niemand mein Gedächtnis stört . . . . Auch in des himmels tiefer Ferne will ich im Dunkeln nach dir sehn und forschen, weiter als die Sterne, die unter deinen Füßen drehn.

So verleugnet sich in dem von Tausenden besungenen Thema von Liebeslust und zleid ebensowenig wie in den Betrachtungen über den Knochenberg des Elefanten, über das "furcht-bare Weer der ernsten Swigkeit" und das sterbliche Seschlecht, das "zweideutig Mittelding von Engel und von Vieh", die persönliche Sigenart des Mannes, von dem Lessing rühmte, sein Seist umspanne eine Welt und scheine für alle Dinge geformt.

Die ungeheure Vielseitigkeit Hallers, die nicht nur seine Teilnahme, sondern auch seine Urteilsberechtigung auf allen Gebieten bezeugte, bewährte er vor allem auch in seiner kritischen Tätigkeit. Für die "Göttingischen gelehrten Anzeigen", die er 1739 gegründet hatte, schrieb er zwölftausend Rezensionen. Bor eigenem Eingreisen in die literarischen Parteikämpse, in die seine Gedichte zu seinem Berdrusse gezerrt worden waren, hütete er sich dadei. Allein wenn er auch theoretisch wie in der Ausübung an den Reimen seschielt, kam er doch der neuen Dichtungsart Klopstocks verständnisvoll entgegen. In späteren Jahren geriet Haller, der sich eine Zeitlang ziemlich eng an Shaftesbury angeschlossen hatte, in sinstere Angst um sein Seelenzheil und strebte aus Furcht mehr als aus Überzeugung nach möglichst orthodoger Gesinnung.

In die Dichtung aber griff er im Anfang der siedziger Jahre noch einmal ein, und zwar auf dem Gebiete des politischen Romans. In der morgenländischen Geschichte von "Usong" (1771), in "Alfred König der Angelsachsen", dem Stück römischer Geschichte von "Fabius und Sato" suchte er Wesen und Vorzüge der unbeschränkten und der bedingten Monarchie und der Oligarchie in Romansorm zu entwickeln. Der Verner Patrizier gab dabei natürlich der Regierungsform seiner Vaterstadt den Vorzug. Während Hallers Gedickte nach Gedankeninhalt und Ausdruck in der ganzen folgenden Zeit dis über Schillers Tod hinaus nachklingen, zeugt von der Beachtung dieser Staatsromane vor allem das dem "Usong" entlehnte Motto der ersten Bearbeitung von Goethes "Gottfried von Verlichingen".

Wie unter englischer Sinwirkung ungefähr gleichzeitig in Hamburg und ber Schweiz eine neue Dichtung hervortrat, so hat auch eine besondere literarische Erscheinung Englands ziemlich in denselben Jahren in der Schweiz und zu Hamburg die bedeutendste deutsche Nachahmung erfahren: die moralischen Wochenschriften. Im Gegensatzur puritanischen Strenge galt in England unter der Restauration eine leichtsertige Behandlung sittlicher Fragen beinahe als ein Zeichen der Königstreue, und auch nach 1689 schritt man auf der einmal eingeschlagenen frivolen Bahn noch einige Zeit weiter, vor allem im Lustspiel. Bald jedoch trat die Gegenwirkung ein. In einer besonderen Art von Zeitschriften wie später auch in den Romanen Rischardsons, die in der deutschen Literatur noch eine so bedeutende Rolle spielen sollten, machte

sich eine moralisierende Richtung auß stärkte geltend. Sie trat schon im Namen der beiden berühmtesten und einflußreichsten moralischen Wochenschriften Englands hervor, in dem von Richard Steele und Joseph Abdison herausgegebenen "Spectator" ("Zuschauer", 1710/12) und "Guardian" ("Aufseher", 1713). Ihnen war schon 1709 der "Tatler" ("Schwätzer") vorangegangen. Der ungeheure Ersolg des "Zuschauers" rief dann in England und mehr noch in Deutschland eine Flut von Nachahmungen hervor, von denen freilich keine einzige es mit dem ersten "Spectator" an Geist und Humor aufnehmen konnte, weder der allgemeine noch der Berliner und die beiden Leipziger Zuschauer oder der "Zuschauer in Bayern", nicht einmal die "Zuschauerin" und der unter französiertem Titel erscheinende dänische und "Teutsche Bernersche Spektateur", für den Haller Aufsähe schrieb. Die Nachahmung blieb natürlich nicht auf die Beibehaltung des Titels beschänkt, und Steele=Abdisons "Spectator" und "Guardian" wurden auch noch geplündert, nachdem Frau Gottsche beide übersetzt hatte (1739—45).

Indem die Verfasser des "Spectator" das alte Horazische aut prodesse volunt aut delectare poetae (entweder nüßen oder ergößen wollen die Dichter) aus der Dichtung in die Journalistik übertrugen, kamen sie dem Bedürsnisse und Geschmacke der Zeit entgegen. Was Thomasius (vgl. S. 63) allein und ohne nachhaltigen Erfolg schon 1688 mit seiner Monatschrift angestrebt hatte, eine Verallgemeinerung der Kenntnisse, Moralphilosophie und Sittenskritk, dasür war jest allgemein die Zeit herangereist. Eine keineswegs vollständige Übersicht zählt von 1713 dis zum Schlusse des Jahrhunderts für England 220, für Deutschland über 500 moralische Wochenschriften, davon 99 allein in Hamburg. Der "Spectator" hatte das Programm sür sie alle ausgestellt: durch Veredelung und Verfeinerung des menschlichen Lebens, durch Beförderung von Tugenden und Kenntnissen, durch Anempsehlung alles dessen, was der Gesellschaft zum Nußen oder zur Zierde zu dienen vermag, zur Unterhaltung und Verbesserung bes Landes beizutragen.

Mit einem teutschen Auszug aus den Engeländischen Moralschriften eröffnete Hamburg 1713 im "Bernünfftler" die lange Reihe der moralischen Wochenschriften in Deutschland. Aus Brockes' Freundeskreis wurde 1734 die beste dieser moralischen Wochenschriften: "Der Patriot", veröffentlicht. Ihm waren schon 1721 die Züricher mit den "Discoursen der Mahlern", Gottsched 1725/27 mit den "Bernünftigen Tablerinnen" und dem "Biedermann" vorangegangen. Noch 1758 hoffte man, freilich vergeblich, im Klopstockschen Kreise zu Kopenhagen dem "Norbischen Ausseher" als einem Sohne von Steeles "Guardian" eine gute Aufnahme bereiten zu können. Den drei Jahre später gegründeten holsteinischen "Hypochondristen", an dem Gerstenberg den Hauptanteil trug, rühmte Herber als die beste der moralischen Wochenschriften in Deutschland, ein Lob, das freilich mehr einer persönlichen Stimmung und Neigung als dem tatsächlichen Berdienste dieses Nachzüglers entsprechen dürfte.

Die moralischen Wochenschriften haben sich um die Besserung der Sitten und die Aufklärung in Deutschland unstreitig manche Berdienste erworben. Vor allem haben sie einer vernünftigen Reform des arg vernachlässigten Erziehungswesens, wie sie dann von Rousseau, Basedow und Pestalozzi durchgeführt wurde, erfolgreich vorgearbeitet. Die freie Bewegung der englischen Wochenschriften war in dem überängstlichen Deutschland nicht möglich. Zede Kritik der Sitten und Zustände konnte Anstoß erregen, und durch die fortwährend drohende oder wirklich eingreisende Zensur wurden die moralischen Wochenschriften immer mehr auf das rein literarische Gebiet gedrängt. Zeitschriften wie Schwabes "Belustigungen" und noch die "Bremer Beiträge" zeigen den Übergang von der älteren zur jüngeren Art. Die von den Beiträgern ausdrücklich hervorgehobene Bemühung, dem Frauenzimmer zu gefallen und nütlich zu sein, ist für die moralischen Wochenschriften sogar geradezu charakteristisch. Für die versäumte weibliche Bildung sollte gesorgt werden: in ernsterer Weise und anderer Form wurde so eine schon in Harsdörfers Frauenzimmer-Gesprächspielen (vgl. S. 19) zutage getretene Tendenz wieder aufgenommen. Sine Reihe von Wochenschriften ließ sich die Zusammenstellung eigener Bibliotheken für Frauenzimmer angelegen sein; Meinungsaustausch zwischen der Zeitschrift und den Lesern sollte die Teilnahme an der Sittenresorm fördern.

Bei allebem trat nun freilich eine gewisse Schwerfälligkeit zutage, oft am meisten, wenn eine Nachahmung bes eigenartigen Humors bes erdichteten Gesellschaftskreises des "Spectator" beabsichtigt warb. Die Moralisierungen, für die La Bruyeres Übertragung der "Caractères de Theophraste" (1687) in die Sitten des Zeitalters Ludwigs XIV. ein vielbenutzes Vorbild boten, sind beinahe in allen Källen zu allgemein gehalten.

Bezeichnend genug ist gleich die Nachahmung der "Spectator"-Einleitung in der ersten "Pensee" bes Hamburger "Patrioten". Bei Addison sind es lauter scharf als Engländer gezeichnete Sonderlinge, bei denen dem modernen Leser die Berwandtschaft mit wohlbekannten Gestalten des Pickwicklubs nicht entgehen kann. Ausschließlich um den Nupen diese Landes, ihres Englands, ist es den Genossen Sir Rogers de Coverseh und Will Honeycombs zu tun. Der Hamburger Berichterstatter "über die Sitten der Welt" rühmt sich dagegen, daß er, obgleich in Obersachsen geboren, doch die ganze Welt als seine Witblurger jedes andern Menschen ohne den geringsten Unterschied ansehe.

Wenn unsere weltbürgerliche Neigung uns die Herübernahme eines guten fremden Borbildes erleichterte, so hinderte sie uns zugleich, vom Allgemeinen zum charakteristisch Nationalen vorwärts zu gehen. Die farblos gehaltenen Sittenschilderungen und Moralien nahmen das für sehr bald einen philisterhaften Zug an. Etwa mit dem Beginn des Siebenjährigen Krieges haben die moralischen Wochenschiften bereits aufgehört, ein Beförderungsmittel des Fortschrittes in dem Entwickelungsgang der deutschen Literatur zu bilden.

## 4. Gottscheds Beherrschung der Literatur und Buhnenreform. Die Schweizer.

Sottsches Name, so urteilte bald nach bessen Tobe ber Göttinger Professor Abraham Gotthelf Kästner in seiner Gedächtnistebe, "ist in der neuen deutschen Literatur einer der bestanntesten". Sine Zeitlang habe ihm Deutschland ziemlich einstimmig den Ruhm großer Verzbienste um den guten Geschmack in der deutschen Dichtkunst und Beredsamkeit gegeben, nach und nach hätten sich die Meinungen über ihn geteilt, und endlich sei auch ziemlich einstimmig das Gegenteil von ihm gesagt worden. Schon Kästner suchte, freilich noch ersolglos, dieser Verurteilung entgegenzutreten. Seit Theodor Wilhelm Danzel uns Gottscheds Verbindungen und Wirken mitten in seiner Zeit vorgeführt hat, ward der bedeutsamen geschichtlichen Stellung, die Gottsched trot aller persönlichen Beschränktheit in der Literaturentwicklung des 18. Jahrhunderts einznahm, wie seinen trot aller Schwächen wirklich großen Verdiensten wieder volle Würdigung zuteil.

An der Schwelle des neuen Jahrhunderts (2. Februar 1700) wurde Johann Christoph Gottsched (gest. 1766, siehe die Abbildung, S. 84) zu Juditten geboren, und zum Studium der Theologie bezog er 1714 die benachbarte Universität Königsberg. Durch die Weltweisheit und die schönen Wissenschaften wurde bei ihm die Gottesgelahrsamkeit bald in den hintergrund gedrängt. Kaum hatte er jedoch seine eigene philosophische Lehrtätigkeit begonnen, so mußte der Privatdozent aus Preußen sliehen (1724). Durch seine außergewöhnliche Körpergröße

erwuchs ihm die Gefahr, von ben Werbern gewaltfam unter König Friedrich Wilhelms L Riesengarde gesteckt zu werben.

Auf die Rechtssicherheit der beutschen Zustände fällt von dem Vorgange aus kein gunstiges Licht, für Gottsched aber war die Verdrängung aus "dem beliebten Orte" ein Glück. Was Königsberg durch seine poetische Überlieferung, durch Anleitung und Beispiel des Professors



Johann Chriftoph Gotticheb. Rach einem gleichzeitigen Aquarell, im Befig ber Altertumsgefellichaft Pruffia ju Rönigsberg. Bgl. Tert, S. 83.

ber Poefie, Johann Balentin Bietsch, und anbere Lehrer, wie Johann Jakob Robbe, Gotticheb bieten konnte, hatte er bereite in sich aufgenom= men. Die Reform bes beutichen Theaters bätte sich so wenig von bem entlegenen Oftpreußen aus ins Wert fegen laffen, wie die maßgebende Stellung in ber Litera= tur von bort aus zu er= obern gewesen mare. Dazu mußte Gottscheb in ben Mittelpunkt bes literarischen Treibens, nach Leipzig kommen. Die Meffen zogen die besseren ber manbern= ben Komödiantenban= ben in die Bleißestadt, die allmählich im Wettfampf mit Frankfurt a. M. ber Hauptsitz für ben beutschen Buchhanbel geworden war.

Wenn Leffings Wort, daß man auf der Akademie in Leipzig

beinahe nichts so zeitig lerne, als ein Schriftsteller zu werden, auch erst für zwei Jahrzehnte später zutrisst, als dieser Zustand eben durch Gottsched Wirken sich herausgebildet hatte, so war Deutschland doch schon seit 1682 durch Otto Mendes "Acta eruditorum" daran gewöhnt, von Leipzig aus das kritische Urteil über die neuen Werke zu empfangen. Gben Otto Mendes Sohn Johann Burchard Mende war es auch, der dem Flüchtling die Sindürgerung in Leipzig erleichterte. Wahrscheinlich durch Mende ward Gottsched in die Deutschübende poetische Gesellschaft einzesührt, als deren Senior er zuerst Einfluß in der Literatur zu erlangen vermochte. Sine Zeitlang schmeichelte ihm sogar der Gedanke, die Leipziger deutsche Gesellschaft "dem berühmten Grempel

ber vorlängst in Paris gestifteten französischen Aabemie" anzunähern, eine Hoffnung, die freilich schon durch die Lässigkeit der undankbaren Gesellschaftsmitglieder, die 1738 einen vollständigen Bruch mit ihrem um sie so wohlverdienten Senior herbeiführten, sich verstüchtigen mußte.

In der Geschicklichkeit, überall Beziehungen anzuknüpfen, die zugleich seiner Person und der von ihm vertretenen Sache Vorteil bringen konnten, war Gottsched Opis nicht unähnlich.

Schon 1730 wurde er außersordentlicher Professor der Poesse, vier Jahre später ordentlicher Professor der Logik und Metaphysik. 1735 holte er sich aus Danzig Luise Abelgunde Viktoria Rulmus (1713—1762; siehe die nebenstehende Abbildung) zur Sheliebsten, und die Gottschein ward dem berühmten Herrn Professor als Überseherin und Lustspieldichsterin eine treue, gar geschickte Mitarbeiterin bei seiner Neuordsnung der deutschen Literatur.

Obwohl eine Satire gegen ben Unfug ber Gelegenheits= bichtung Gottichebs Tätigkeit in Leipzig einleitete, galt bie Tätigfeit seiner ersten Dozentenjahre nicht einer Erneuerung der Literatur, sondern der Philosophie. Wolffs Schriften hatten ihm felber die von Leibnizens "Theo= bicee", von ber er später eine beutsche Übersetzung veranstal= tete, nicht gelöften Zweifel gehoben, und als eifrigst über= zeugter Wolffigner wollte er vom Ratheder berab und in Schriften für die Ausbreitung



Luife Abelgunde Biltoria Gottfdeb, geb. Rulmus. Rach bem Stich von J. M. Bernigeroth (1713-67; Zeichnung von E. G. Hausmann), in ber Ausgabe von "Frau Gottfdebinn Gebichten", Leipzig 1763.

bes neuen Heiles wirken. Auch er trat bamit wie einstens an gleicher Stelle Thomasius ber herkömmlichen und im Besit befindlichen Philosophie entgegen und ließ sich damit in einen noch immer keineswegs ganz ungefährlichen Kampf für die Aufklärung ein.

Seit 1707 hatte Christian Wolff (geb. in Breslau 1679, gest. in Halle 1754; siehe bie Abbildung, S. 86) als Professor ber Mathematik und Naturlehre zum Aufblühen der jungen Universität Halle erfolgreich beigetragen, als König Friedrich Wilhelm I., den Verleumdungen der Pietisten Gehör schenkend, 1723 dem Gottesleugner dei Strafe des Stranges befahl, binnen achtundvierzig Stunden die preußischen Lande zu räumen. Es bedeutete für Deutschland den

offenen Ausbruch bes Lamvies zwiichen ber Auflärung und den zu gemeinsamem Widerstande gegen die Philosophie verbündeten fürchlichen Barteien. Wolff fand an der Universität Marburg freundliche Aufnahme, und Friedrich II. betrachtete es als eine seiner ersten Regierungspflichten, den Berjagten in ehrenvollster Beise auf seinen Halleichen Lehrstuhl zurückzuberusen.

Die Bolifiiche Philosophie verbreitete fich über alle deutschen Universitäten, und das meiste hierfür wie für ihre enge Verbindung mit der deutschen Siteratur hat Gottiched getan. Alle philosophischen Bissenichaften hat Gottiched durch feine "Ernen Gründe der gesamten Beltweisheit" (1734) in ihrer natürlichen Verknüpfung spiematisch nach Bolifis Lehre, aber in noch leichter jagbarer Beise dargenellt. An Tiefe und Ursprünglichkeit kann Bolifis Lehre



Chriftian von Bolff. Rad bem Stid von 3. M. Bernigeroth (1713-67). Bgl. Lett, E. 65.

nicht entiernt mit der von Leibnig, die ihre Grundlage bildet, verglichen werden. Aber Bolff erwarb nich das Berbienft einer fpftematiich erichöpienden Behandlung des gangen Binens. Durch die mathematische Temonstration, in ber er fein Spftem vortrug, tam er nicht nur ber Faffungefraft erleichternd entgegen, jondern erregte auch bas angenehme Gefühl, einen ficheren Befit an Wiffen ichwarz auf weiß getroft nach Saufe tragen zu konnen. Er will von Anfang an feiner Philosophie praftifche Brauchbarkeit durch flare, beutliche Erkenntnis, die für jedes Ding einen zureichenden Grund aufzuweisen vermag, das menichliche Wohl fördern. Das Wideripruchevolle muß fich

vor der rationalen Erfenntnis auflösen lassen, um als möglich und benkbar Gegenstand der Philosophie zu werden. Indem nun Wolff einen großen Teil seiner Werke deutsch schrieb, und zwar in einem klaren und faßbaren Deutsch, wie es später nicht eben Gemeingut der Philosophie wurde, hat er die Ausdrucksfähigkeit und Bildung der deutschen Prosa mächtig gefördert und den Eiser für Philosophie unabhängig von der Kenntnis des Lateinischen weiteren Kreisen vermittelt.

Als Gottiched des herrn Hofrat Wolfis "Bernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen" (1719) kennen lernte, hub er erst an, Ordnung und Wahrheit in der Welt zu sehen. Die in Wolfis Schriften gelehrte und für alle Lebensericheinungen gesorderte Ordnung und Gründlichkeit nun auch in der Literatur zur Geltung zu bringen, siellie sich Gottiched als seine besondere Aufgabe. Durch den philosophischen Ausgangsvunkt war er besähigt, nicht nur, wie hundert Jahre vor ihm schon Opis, für die Poesie Lehren seitzuseten, sondern auch als der erste die "Joee der deutschen Literatur in ihrer Gesamtheit" zu fassen, wie sie nach Danzels Ausspruch vor Gottsched überhaupt nicht vorhanden war.

Daburch erst sah er sich veranlaßt, auch ber Bühne seine Ausmerksamkeit zuzuwenden, um die sich kein einziger von den vielen gekummert hatte, die seit Opik als Versasser von "Wegweisern, zur Poesie zu gelangen", aufgetreten waren. Die Herrschaft des Natürlichen und Vernünstigen, einheitliche Ordnung und Regelung galt es auf allen Gebieten der Literatur durchzusühren.

Im Wiberstreite mit diesen Forderungen, die er aus der Wolfsichen Philosophie ableitete, schien ihm ebenso der Lohensteinische Schwulst wie der poetische Schwung von Miltons und Klopstocks Rede und Sindilbungskraft, ebenso die rohe Zusammenstoppelung der Komödiantenstücke wie das umfassende Weltbild des Shakespearischen Trauerspiels zu stehen. Dagegen glaubte er in den Werken der Griechen und Kömer wie in denen der Franzosen die von Natur und Verstand vorgeschriebenen Regeln erfüllt und wollte die deutsche Literatur nach diesen Mustern schulen. So verweist die "Redekunst" (1728) wie die "Deutsche Schaubühne" schon im Titel auf die Anleitung und Regeln der alten Griechen und Kömer, so wird der "Kritischen Dichtunst" "anstatt einer Sinleitung Horatii Dichtunst in deutsche Berse übersetz" voranzgestellt und für die "Schaubühne" eine Übersetung von Aristoteles Boetik in Aussicht genommen.

Unmittelbar mit dem Streben nach praktischer Verwertung der Wolfsischen Philosophie hängt die 1728 erfolgende Ausarbeitung einer "vernunftmäßigen" Redekunst zusammen. Das dem Kronprinzen Friedrich gewidmete Buch, das dann in Preußen auch amtlich eingeführt wurde, sollte auf die Ausbildung der Prediger im Wolfsischen Sinne einwirken und hat entschieden zur Verbreitung der Aufklärung, nicht nur der sormalen Schulung des Vortrags wesentlich beigetragen. Hat doch der mit Recht geseierte und gerühmte Theologieprofessor Johann Lorenz Mosheim in Göttingen, den die Leipziger Deutsche Gesellschaft auf Gottscheds Betreiben als den besten Prosaisten und ersten Kanzelredner Deutschlands 1732 zu ihrem Prässidenten wählte, "im Studium der Philosophie ein Hauptmittel zur Überwindung theologischer Borniertheit" gesehen.

Nicht geringeren Erfolg als die "Ausführliche Rebekunst", die später noch eigens für den Schul= wie den akademischen Unterricht bearbeitet wurde, hatte 1748 die "Grundlegung einer deutschen Sprachkunst". Der seit Opik geführte Kampf gegen das Latein= und Fremdwörterunwesen wie gegen die Mundarten war von Gottsched mit gründlicherer Kenntnis der Sprache aufgenommen worden. Die zweiunddreißig Stücke seiner "Beyträge zur kristischen Sistorie der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit" (1732—44) stellen seiner Teilnahme und seinem Verständnis für die ältere deutsche Literatur und Sprache ein rühmliches Zeugnis aus. Seine Schweizer Gegner genossen den Vorzug, durch glückliche Funde und slottes Drauflos-Schieren, dem Gottsched höchstens seine Ausgabe des "Reineke Fuchs" mit beigefügter Prosaübertragung entgegensehen konnte, ihre Verdienste um das deutsche Altertum in ganz anders helle Beleuchtung gestellt zu sehen. Aber in den "Beyträgen" und dem referierend bibliographischen Verzeichnis des "Nöthigen Vorrath zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst" (1757/65) hat Gottsched sowohl an Verständnis und Sifer wie an vaterländischer Sesinnung, die ihn zu diesen Studien antrieb, durchaus Tüchtiges geleistet.

Wenn Gottsched bas Meißnische zur Norm bes Hochbeutschen machen wollte, wie dies bann sein Nachfolger Johann Christoph Abelung in der Aussührung des von Gottsched selbst geplanten und begonnenen "grammatisch-kritischen Wirterbuchs der hochbeutschen Mundart" (1774—80) kodisizierte, so verletzte er dadurch zwar die Schlesier sehr empfindlich, hat aber zweisellos das Richtige und Notwendige erkannt. Obwohl bereits Schottel und Leibniz für die Schriftsprache eine weitere Grundlage als die Normalsprache einer einzelnen Landschaft

geforbert hatten, erklärten boch die Schweizer selbst, daß nicht irgend eine Provinz bes Deutschen Reiches mit bündigeren Titeln Meißen ein solches Vorrecht bestreiten könne; sie wollten nur für sich die Gemächlichkeit der eigenen angewöhnten Mundart nicht entbehren.

Durch seine "Sprachkunst" ist es Gottscheb aber gelungen, auch im katholischen West- und Süddeutschland der einst von Luther ausgestalteten hochdeutschen Sprache den lange verwehrten Singang zu verschaffen. Gottscheds Wiener Reise von 1749, bei der das berühmte Chepaar von Maria Theresia freundlich ausgenommen wurde, bedeutet so nicht bloß einen persönlichen Triumph des eitlen Diktators der deutschen Literatur, sondern auch die endliche Anerkennung der hochdeutschen Schriftsprache im katholischen Kaiserstaate.

Die Rebe= und Sprachkunst haben eine nachhaltigere Birkung ausgeübt als das am meisten genannte Werk Gottscheds, sein "Versuch einer critischen Dichtkunst für die Deutschen" (1730). Noch 1742 in der Vorrebe zur dritten Auflage (die vierte und letzte erschien 1754) rühmte er sich, als der erste Herz und Verwegenheit zu einer solchen Arbeit gehabt zu haben. Gottscheds eigene Dichterbegabung war, wie die Sammlungen seiner Gedichte beweisen, obwohl es selbst ihnen eine Zeitlang nicht an Lob sehlte, äußerst schwach, noch viel geringer als die von Opit. Nicht ein innerer Trieb drängte ihn zur Beschäftigung mit der Dichtstunst, sondern er hielt sie für eine lernbare Kunst, wenn auch ein angeborenes poetisches Insgenium nicht gut entbehrt werden könne.

Boileaus "Art poétique" bilbete die Grundlage seines Lehrbuchs, in dessen erstem Teile er Wesen und Einrichtung der Poesse im allgemeinen wie im zweiten die von den Alten und in neuerer Zeit ersundenen Einzelgattungen (Ode und Lied, Fabel, Heldengedicht, Satire, Schäfergedicht, Drama, Oper, Elegie, Epistel, Überschristen, Kantate, Sinn-Scherzgedicht, Wahlspruch) erörterte. Das Hauptwerf der Dichtunst bleibt allemal "die Nachahmung der Handlungen und Leidenschaften des Menschen", deinn im Menschen habe die Poesse ihren Grund. Sache des guten Poeten sei es, durch die Bernunft die Einbildungstraft und durch die Regeln der Wahrscheinlichkeit die hohe Schreibart, d. h. die Abweichung der Dichtersprache von der Prosa des gewöhnlichen Lebens, in Schranken zu spalten. Nüchterne Korreltheit ist also das Ziel dieser Wolfssichen Poetst. Der moralische Lehrsap, für dessen Bersinnlichung sich der Vichter eine Fabel ausbenkt und in der Historie Leute sucht, denen etwas Ahnliches begegnet ist, wird ausdrücklich als der Ausgangspunkt für das Schaffen des Dramatikers bezeichnet.

Man fann bemnach rühmen, daß die poetische Ausübung unter Gottschebs Sinwirkung sid noch immer etwas besser gestaltete als seine Formulierung der Theorie. Und daß bem so war, verbanken wir doch der Anlehnung an die französischen Borbilber. Rachdem aber Gotticheb und seine Schule mit ihrer Gilfe muhselig eine Art von Erfat fur ein beutsches Drama geschaffen hatten, wurde es später notwendig, sich nicht bauernd bamit zu begnügen, sondern ein wirklich nationales Drama anzustreben. Gottscheb bagegen glaubte mit ber Berstellung ber Regelmäßigkeit und Verbrängung bes Verstandeswidrigen schon etwas Abschließendes geleiftet zu haben. Man hat das mit Recht als sein Verhängnis bezeichnet. Leffing leugnete später, baß ber Berr Brofesor Gottsche irgendein Berbienft um die Berbesserung ber beutschen Schaububne gehabt habe. Aber nicht mit einer Anlehnung an bas ältere englische Drama, wie Leffing binterber vorfchlug, mare bem elenben Aussehen unferer Buhne abzuhelfen gewesen zu einer Reit, mo nach seinem eigenen Geständnis "unfre Staats- und helbenaktionen voller Unfinn, Bombaft. Schmut und Böbelwit maren, unfere Luftspiele in Berkleibungen und Zaubereien und bie witigsten Ginfalle berfelben in Prügel bestanden". Sier fonnte am besten bie ftreng formale Schulung bes frangofischen Dramas helsen, ber noch gegen bas Enbe bes Rahrhunberts bie Deimarer Dichter ihr Schaufpiel von neuem unterzogen. Als Goethe Boltaires "Mahomet" auf bie Buhne brachte und Schiller babei bie reinigenbe, erziehende Kraft ber "in unveränderlichen

Schranken" gebannten französischen Runft in ben Stanzen seines Prologes pries, mar bies nach= träglich eine geschichtliche Rechtfertigung für ben vielgeschmähten Bühnenreformator Gottscheb.

Allein die Bebeutung von Gottschebs bramaturgischer Arbeit gipfelt keineswegs in ber Einbürgerung bes regelrechten französischen Dramas. Der geschichtlich wichtigste Borgang liegt in ber burch ihn endlich herbeigeführten Wiebervereinigung von Literatur und Bühne, Dichter und Schauspieler.

Wohl hatte Opit wenigstens durch Übersetzungen auch für das dramatische Fach in der neuen Kunstpoesie Sorge getragen und hatten dann seine Nachfolger, vor allen Andreas Gryphius und Lohenstein, die gelehrte Literatur mit Dramen ausgestattet. Aber mit der Bühne, deren Bedarf die Schauspieler selbst versorgten, hatte weder dies Renaissancedrama noch das ab und zu wieder hervortretende Schuldrama, dem als eigene Gruppe das Zesuitendrama einzureihen ist, eine mehr als zufällig augenblickliche Berührung. Der Schlesier Hallmann legte im Vorwort zu seinen "Trauer-Freuden- und Schäffer-Spielen" ausdrücklich Berwahrung dagegen ein, daß die Würde und Nutharkeit der von Ehrliebenden und Gelehrten versaßten Schauspiele "plebezischen und herumschweisenden Personenzu Thrasonischer Ostentation preiszegeben" würden. Und dem deutschen Bühnenspiel und Lesedrama stand als dritte selbständige Gruppe noch die Oper gegenüber. Was sich außerdem in reinkatholischen Gegenden noch von Resten der alten Passonsspiele erhielt, kommt für die dramatischen Leistungen des 17. und 18. Jahrhunderts nicht in Betracht.

In der Geschichte der englischen Komödianten in Deutschland bildet das Jahr 1630 einen bestimmten Abschnitt. Zwar werden die Wandertruppen noch über drei Jahrzehnte als "englische Komödianten" bezeichnet, es wird aber einmal vorsichtig hinzugesett: "wie sie sich nannten", ein anderes Mal gibt die angeblich englische Truppe selbst zu, daß sie zum größten Teil aus Deutschen bestehe, welche "die Kunst der Fremdben bei weitem überholt" hätten. Deutsche Truppen konnten vollkommen "nach englischer Manier" spielen, seit die von den Engländern mitgebrachten Stücke verdeutscht, jedermann zugänglich, im Druck vorlagen. 1620 und 1630 sind, wie bereits im Zusammenhange mit der Darstellung der englischen Wanderzüge (vgl. Bd. 1, S. 316) erwähnt worden ist, in Leipzig die beiden Bände, der erste als "Engelische Comedien und Tragedien", der zweite als "Liedeskampsst", erschienen.

Die einseitige Herrschaft bes englischen Dramas auf der deutschen Wanderbühne hatte damit ihr Ende erreicht. Es dauerte freilich noch vierzig Jahre, ehe aus Schauspielerkreisen eine neue Sammlung für den Druck hervorging. Herrschte hier doch naturgemäß das Bestreben, den Besit an Stücken dem Wettbewerbe anderer Truppen vorzuenthalten, und die Scheu, durch Drucklegung die Neubegier der Zuschauer zu mindern. Die Sammlung von 1670 führte den Titel "Schaubühne englischer und französsischer Komödianten". Das "englisch" war in den ersten Worten des Titels noch beibehalten, dann war aber nicht mehr von der Einrichtung nach englischer Art die Rede, sondern auf die schönsten und neuesten Komödien hingewiesen, wie sie in den letzten Jahren in Frankreich, Deutschland und anderen Orten agieret und präsientieret worden. Natürlich schien es, daß die deutschen Schauspieler bei dieser Gelegenheit ihre Dramensammlung noch als "Schaubühne englischer und französischer Komödianten" ausgaben. Nicht nur galt die Betonung des Ausländischen als besondere Empsehlung, sondern ihre besten Stücke waren auch sast ausnahmslos auf fremdländischen Vorlagen gegründet. Bei den Truppen selbst taucht dagegen doch schon 1650 die Bezeichnung "hochdeutsche Komödianten"

auf, wenn es auch kaum zweifelhaft ist, daß sie ursprünglich bloß zur Unterscheidung von den niederdeutschen, d. h. holländischen Truppen gewählt wurde, die seit dem Friedensschlusse wieder nach Nordbeutschland und den Rhein herauf auch nach Süddeutschland bis Ulm und München kamen. In Hamburg fanden die niederländischen Komödianten noch 1741 ihr Publikum nach dem dortigen Unterliegen der Neuberin und ihres von Gottsche beeinslußten Spielplanes.

Wie vor dem Dreißigjährigen Kriege die englische Manier den Wandertruppen zur Empfehlung dienen mußte, so berühmten sich die niederländischen Komödianten dei ihrem Auftreten in Franksurt a. M. 1651 bereits, "alles nach französischer anmutiger Art und Manier representieren zu wollen". Die Sammlung von 1670 bringt demnach nur eine schon seit längerer Zeit in den Bühnenverhältnissen eingetretene Wandlung auch literarisch zum Ausdruck. Und zugleich läßt sich daraus seisstellen, daß Gottsched mit seiner Verpslanzung des französischen Dramas auf die deutsche Schaubühne doch keineswegs so sehr natürlichen Entwickelung entgegentrat, wie man auf Lessings Autorität hin anzunehmen geneigt ist. Im Gegenteil kommt Gottsched mit seiner literarischen Bildung und starren Wolfsischen Folgerichtigkeit einer seit langem sich vordereitenden Bewegung zu Hilse. Ohne diesen Zusammenhang wäre auch der rasche und durchgreisende Erfolg seiner Bühnenresorm gar nicht möglich gewesen. Freilich bestand zwischen den von Gottsched durchgesetzen literarischen Forderungen und der früheren Hinneigung der Schauspieler zum französischen Drama noch ein ganz gewaltiger Unterschied.

Bereits in der Sammlung von 1670 finden sich zwölf französische Stücke, freilich mit einer einzigen Ausnahme nur Komödien, und zwar fünf Molierische. Auch Belten hat unter die achtzehn französischen Stücke seines Spielplanes nur vier Tragödien aufgenommen. Wann immer aber Tragödien der französischen Klassizisten von den Wandertruppen gespielt wurden, so mußten sie sich vorher ebenso wie die Werke der spanischen und italienischen Komantiker — Lope und Calderon sinden sich zahlreich in diesem Spielplan — eine Theaterbearbeitung gegen alle Regeln gesallen lassen. Die genaue Alexandrinerübertragung des Corneilleschen "Cid" von dem Hamburger Zeitungsschreiber Gressinger (1650) war für die Schaubühne nicht vorshanden. Den wirklichen gespielten "Polpeuctus" aber hatte der Leipziger Magister Kormart bei der Verbeutschung (1669) derart "mit sich dazusügenden neuen Ersindungen vermehrt", daß er an Regelwidrigkeit keiner Haupt= und Staatsaktion mehr etwas nachgab.

Der Name Haupt= und Staatsaktion für die hochtrabenden, von Possen durchzogenen geschichtlichen Spektakelstücke der Wandertruppen, die alle Schwächen der von den englischen Komödianten in Deutschland gespielten Stücke ausweisen, taucht erst um 1700 auf, und diese berüchtigten Kunstwerke machen nur einen Teil des Spielplanes aus. Soweit wir aber eine Vorstellung von dem Bühnenzustande in der Zeit zwischen dem Zurücktreten der englischen Komödianten und Gottscheds Singreisen gewinnen können, läßt sich wenig Erfreuliches gewahren. Die Scheidung zwischen Literatur und Bühne mußte natürlich auch den literarisch gebildeteren Teil des Publikums den Darbietungen der Schauspieler entfremden. Für dieses Verhältnis bezeichnend ist der spöttische Unglaube, mit dem Moses Mendelssohn die Möglichkeit ablehnte, daß gebildete Menschen dem bei den Wandertruppen eingebürgerten Volksschauspiel vom Dr. Faust ernste Teilnahme schenken könnten. Aber wie sollten die gelehrten Dichter auch eine Vühne achten, auf der im "Tempel Dianä oder Spiegel wahrer und treuer Freundschaft" Pylades als Prinz aus Maroco in Begleitung des Prinzen Orestes von Ausia seine gewessene Braut Iphigenia in Tauria sindet und Hans Wurst als Diener des taurischen Königs Trante von zwei alten Weibern geplagt wird!

Die Schauspieler ihrerseits mußten sich burch bie Zurudhaltung ber Gebilbeten nur um so mehr veranlagt sehen, bem roheren Geschmad burch prunkenbes Nathos und berbste Rosse entgegenzukommen. Dem Bidelhäring fiel jest als Sans Burft in allen möglichen Berkleibungen und Stellungen erst recht bie Sauptrolle zu. Und um nicht von bem guten Willen biefes wichtigsten Mitglieds abhängig zu fein, wurde bei ben meisten Truppen die luftige Verson von bem Brinzipal selbst gespielt. Daburch murbe bas Übergewicht seiner Rolle naturgemäß noch weiter gesteigert. Shakespeares Samlet tabelt ben jämmerlichen Chrgeiz bes Narren, ber, um einen haufen alberner Zuschauer zum Lachen zu bringen, mehr fage, als in feiner Rolle stehe. Im Drama ber Wanbertruppe hatte ber Narr unbedingte Freiheit, benn bie komischen Szenen wurden in ber Regel extemporiert. Begabung und augenblickliche Stimmung kann in biefen Amprovisationen freilich alückliche schauspielerische Leistungen zeitigen. Noch Schröber hat 1767 in Mainz burch sein Stegreifspiel als Leporello in dem von ihm selbst als unkunstle= risch verurteilten Brauche seine Begabung hinreißend bewährt. Aber als ständige Einrichtung mußte bas Aus-bem-Stegreif-frielen aller komischen Szenen und Rollen ben übelsten Ginfluß haben. Richt nur das jede Aufführung beschließende lächerliche Nachspiel gehörte ber komischen Berson, auch in bem Selbenstücke selbst fiel ihr eine Reihe von Auftritten zu.

Diesen groben Digbrauch einer zum großen Teil höchst unanständigen Romit muß man sich vor Augen halten, um Gottscheds Wiberwillen gegen ben harlekin richtig zu beurteilen. Die komische Figur, wie sie ja vornehmlich in Wien, wo ber italienische Ginfluß stark zur Geltung tam, nicht nur ber größten Beliebtheit sich erfreute, sondern auch besonders humorbegabte Bertreter (Breehauser und Stranisky) fand, hatte immerhin eine volkstümliche Lebenskraft und Bandlungsfähigkeit in sich. Aber nur hohler Bombast zeigt sich bei ben biographisch-politischen Studen, wie bem "Ungludseligen Tobesfall Caroli XII.", bem "Durch Hochmut gestürzeten Wallensteiner", "Graf Effer", "Scipio in Spanien", bem "Wollüstigen Crösus" und ahnlichen, für welche bie herkömmliche Bezeichnung Haupt- und Staatsaktion zutrifft. Sie wollen burch Borführung geschichtlicher Ereigniffe bie politische Reugier bes Bublikums befriedigen und wählen beshalb gern einen neueren Borgang, der besonderes Aufsehen erregt hat, wie das geheimnisvolle, gewaltsame Ende bes abenteuerlichen Schwebenkönigs Karl vor der norwegischen Kestung Friedrichshall. Die feierliche Ausstellung des gefallenen Helden auf prunkvollem Barabebette (castrum doloris) gehört zu ben feststehenben Ausstattungskunften biefer Buhne. Die Anwendung eines zeremoniensteifen Ranzleistiles, in den sich der Schwulft der modischen Poesie brängt, foll ber Prosa bas politische Gepräge einer Staatsaktion geben. Die Unnatur bleibt freilich bie gleiche auch in nichtpolitischen Stüden, wie "Brinz Sigismund von Pohlen" (Calberons "Das Leben ein Traum") ober ber in verschiebenen Sprachen bramatisierten Geschichte von Apelles' Liebe zu Campaspe und Alexanders Großmut ("Der ichonste Sieg").

Religiöse Stoffe werben selten gewählt, aber wenn es geschieht, werben auch sie nach Art ber Haupt- und Staatsaktion behandelt, z. B. "Die glorreiche Marter Joannes von Nepomuck unter Wenceslao, dem faulen König von Böhmen". Die alten englischen Stücke, wie die Umzgestaltungen des Marloweschen "Faust", der "Bestrafte Brudermord" ("Hamlet"), dem etwa um 1665 seine deutsche Fassung gegeben wurde, die "Kunst über alle Künste, ein bös Weib gut zu machen" ("Der Widerspenstigen Zähmung", 1672), erhielten sich neben den biographischen Geschichtsstücken und den aus holländischen, spanischen, italienischen, französischen Dramen umgebildeten Machwerken.

Die stärkere Beranziehung ber französischen Bühnenerzeugnisse wird als eines ber Berbienfte

bes Maginers Johannes Velten aus Halle (1640—92) bezeichnet. Im Jahre 1668 taucht in Nürnberg Beltheim als Prinzipal einer Gesellschaft hochdeutscher Komödianten zum ersten Male auf. Zehn Jahre später ist seine Truppe schon in allen Teilen von Deutschland unter bem Chrennamen der "berühmten Bande" bekannt. Einem Antrage, an den Hof des Zaren nach Moskau zu gehen, hatte Belten 1672 doch nicht Folge leisten mögen; die Anstellung als "Chursächsische Komödiantengesellschaft" hob ihn und seine Gesellschaft 1685 über alle riva-lisserenden Truppen empor.

Schon im Anfang bes 17. Jahrhunderts waren englische Komödianten an verschiedenen beutschen Sofen in Dienst genommen worden; italienisches Schauspiel fand an dem Münchener und Wiener Hofe, französisches an einer ganzen Reihe deutscher Höfe Schut und Pflege. Deutsche Hoffomödianten aber erscheinen erst Ende der fünfziger Jahre am erzherzoglichen Hofe zu Innstrud und dann von 1670 an, neben einer französischen und italienischen Truppe freilich in etwas gedrückter Lage, als bestallte Hoffomödianten an dem prachtliebenden Hofe der bayerisichen Aurfürsten zu München.

Wenn trot dieser sestschenen zeitlichen Reihenfolge immer noch die kurzwährende Anstellung Beltens am Tresdener Hose als erstes deutsches Hostheater bezeichnet wird, so ist es eben die Persönlichkeit Beltens, die der Tresdener Episode ihre geschichtliche Bedeutung gibt. Belten ließ Tragödien Corneilles und zehn Stücke Molières, natürlich in Prosaübersetung, spielen, die Tragisomödie von "Romeo und Julia" und "Prinz Hamlet", Gryphius" "Sterbenden Papinianus" und "Peter Squenk" sowie Haugwit, "Wallenstein". Ein Bestreben, mit der Literatur Fühlung zu nehmen, wird so bei Beltens Gestaltung des Spielplanes doch demerkdar.

In die Geschichte ber beutschen Schauspielfunft aber griff er ein, indem er nach bem im Schauspiel anderer Länder und in der Oper auch in Deutschland selbst bereits herrichenden Brauche nun auch im beutiden Schaufpiel die weiblichen Rollen nicht mehr von Rnaben, sonbern von Frauen und Mädchen barftellen ließ. Man barf nicht ohne weiteres nur von ben Borteilen biefer Neuerung sprechen. Die sittliche Achtung bes Schauspielerftanbes murbe baburch faum gehoben, und gerabe Belten follte noch auf feinem Sterbebette bie Keinbichaft ber protestantischen Geistlichkeit gegen bas Theater ichwer empfinden. Aber jebenfalls hat Belten burch bie zuerst in seiner Truppe vorgenommene Neuerung einer auf bie Lange nicht mehr abzuweisenden Forderung Rechnung getragen und damit dem Theater ein neues Anziehungs= mittel gegeben, wenn auch nicht immer ein rein fünftlerifch, fo boch ein ficher wirfenbes. Erft durch Beltens Ginführung des "ewig Beiblichen" auch hinter die Kuliffen find die lebhafteften und verwirrenden Elemente zu dem bunten Treiben der fahrenden Komödiantentruppen gefommen, wie es Paul Scarrons Komödiantenroman ("Roman comique", 1654) und "Bilhelm Meisters Lehrjahre" in lebensvollen Bilbern ausmalen. Hat boch Hogarth für feine jatirijche Darstellung der Ankleidegeheimnisse einer wandernden Schauspieltruppe nur Romöbiantinnen als Vertreterinnen Thaliens ausgesucht.

Belten nimmt indessen nicht allein durch diese folgenreiche Neuerung seinen Plat am Sinsgang der berufsmäßigen deutschen Schauspielkunst ein. Der Stammbaum der wichtigsten beutschen Wandertruppen, wie ihn ihr Geschichtsschreiber Karl Heine auf der beigehefteten Tafel verdienstlich zusammengestellt hat, geht auf Veltens berühmte Bande zurück. Und da gerade die bedeutendsten der späteren ständigen Theater, wie Gotha, Mannheim, Hamburg, Berlin, aus einzelnen Wandertruppen hervorgegangen sind, so sieht Magister Velten schier wie ein sagenhafter Thespis als Bater der neueren deutschen Schauspielkunst da.

# Stammbaum der Veltenschen Komödiankenkruppe.

Don Dr. Carl Heine.

(Die Jahreszahlen beziehen sich auf die Direktionszeiten.)

# Carl Indreas Paul.

169-1679. Pringipal der Hochdeutschen Komodianten. Mitglieder: seine frau Elisabeth, ferdinand Paul, Carl Paul, Inna Paul, Johannes Bellen und frau Bisabeth (geb. Paul), Balthafar Brumbacher und frau (geb. Paul), Gottfried Salgsteder.

## Johannes Belten.

2676—1892. Prinipal der berühmten Bande Hachdeuticher Komsddienten, der Auffärslich Sadelichen Hoffigend bieter, Kerdinah Paul, Astharina Etifabeth Peter geb. Paul), Ama Elifabeth Delten, Balthafar Brumbacher und frau (geb. Paul), Sara von Borberg, Chriftian Dorich, Johann Wolfigang dies, Chriftian Starte, Aerrmenn Betuhard Bischer und Frau, Chriftian Pacell, Gorffied Salifeder, Benjamin Pfenning, Elias Wiler, David Bamberger, Chriftian Schernihft, Andreas Bischer und Frau, Chriftian Starte und Frau Maria Magarete, Joseph Janegecty, Joh. Chriftoph Dorich, Saile, Jul., Franz Elenfon.

# Derrm. Frinhard Bichter

Andreas Glenfon.

1695 - 1702. Oringipale ber Merfeburger Boftomobianten. Balthafar Frumbacher.

1672—1706, Prinzipal der Wiener Kompanie. Mitglieder: Maria Mar-garete Clenson. Julius franz Elen-fon, Sophie Julie Elenson. Baria Bargarete Glenson.

1706-1708. Pringipal der Medlen-burgischen Hoffomddinnten, worter bei Delten und Undreas Elenson Factlein. Mitglieder: Sopste Infle Kriedrich Wilhelm Elenson, ferdinand 1704—1710. Prinzipalin der Wiener Kompanie. Julius Franz Clenson, Sophie Julie Elenson. Julius Frang Glenfon.

# Sophie Julie Glenfon. Baack . Boffmann.

Carl Elenfon.

1706—1728. Pringipalin der Medfendurglichen, Agl. Polinischen und Aurf. Sachl. Boffomddianten. Mitglieder: Joseph Jeeddinand Junter und fran Sufama Aufsatina (geb. Efrein), Anipart Jacke, Kart Ladding Josephusun, Augort, Victorich, Geislier, Bauptmann, Joseph Mohlardt, Ibb, f. Coren, nebst fran und Cocker, Merberg, Seriegel, Westing und Fran Joseph Seann Measter und frau Marrollne, Seann Polich, Sad und Frau iged. Eierlon.

1730—1781. prinzipal der Agl.Polnischen Murf.Sach, Hoffomdbianten, Mitglieder: Kachgarina Susamna Mäller (geb. Elenson), Budt u. eine Seitlang die Hälfte der Schönemannschen Cruppe.

Joseph Terdin. Builler. 1827—1780. Pringipal der Agl. Polnischen u. Aurs, Sachj. u. Hergogl. Schieswig Solitein. Kostromobiann ten. Mitglieder: semilie Coren, Nohardt, Scho-ter, Jasoby, Agdener, frau Gründler, fri. Gründler, Johann Aeuber und Erau Baroline.

Denner, familie Steinbeecher, somilie Spiegelberg, Weise, Winjinger, Alossed, Merer, Annusch, Uhlich, Schubert, Wossen, Konsten, Eran (geb Auchner), Joh, Friedrich Scheinrich Noch 11, Fran (geb Auchner), Joh, Friedrich Schormann, Suppig, Narl Gottlob Herbrich, Friedrich Frank, Schuberth, Dobbelin, Witthofft, Jos, Ferd. Idaller und Fran (geb. Elenson), Anna

Gabriel Muller.

1722—1769. Prinzipal, teils felbidandig, teils mit Geißler vereinigt; bazwifchen Garlefin bei verschie-

er 1693—1721. Pringipalder Sächflich:
Deimarischen bergochsteilichllari10 gefflichzenebenburglichen, der fach11 juglieder: frau Maller, Unton
Mitglieder: frau Maller, Unton
Joseph Geisser, Seineich Aademin
Gottfried Preechauser.

Gottfried Preehaufer.

Batharina Glifabeth Belten (geb. Paul).

1692—1712. Pringipalin der ligt. Polnifchen, Aurfärftlich Sachsichen n. Wiener Boftomoblan. ten. Mitglieder, habeitet Malter u. frau, Joleph Geifter, gerrmann Feinbard Richter u. frau, Joleph Geifter, gerrmann Feinbard Richter u. frau, Jonal, Geolopal, Geolopal Germanner, Greiffried Freehanfer, Chian Spiegelberg, Julius Frang Etenlon u. frau Marta Margartet, Leonbard Audren Penner, heundler und frau (geb. Saffe, Gottfried Salffeder, Elias Ubier.

Jaffe. Christian Spiegelberg. Lronh, IndreasJenner. 1703—1714. prinzipal trigenlieber is geiner Cuppe. Miglieder: dig, eils mitkendnad daberes Denmer Agl. Goffbetamischen auch Sasse jun. Grandler und vereinigt. Mitglieder: frau Spiegelberg, bei fel. Gossondhanten. Mitglieder: frau (geb. Sasse) und berg, doham Spiegelberg, 3, 16, 36ssen Johann Reuber und Frau. der volline, Denmer jun, und frau.

Johann Georg Forper.

1725—1737. Orinjipal eines Marionettentheaters u. einer Komddiantenbande. Mitglieder: frau förfler (geb. Beenner), frl. Brenner, Knauth, Reiner, Rifch u. frau, Cambert, Eudowici, J. G. Wezell, 306. 32r. Schönemann u. frau (geb. Weigler).

Johann Ericorid Schonemann.

1739–1767, Oringipal einer Komddianienkande, der Medfenk schwerinschen Hoffonddianten, Herbehandte, Mitsglieder: Karl Heinrich Schönemann, Elisabeit bera Dovorbea Schönemann, Kamed Ackermann, Sopste Charlotte Safeder: Karl Heinrich Endere Kindsche, Exching, Merl. Hoffe, Buches, Kirching, Arding, Mpel, Koldes, Honfel, Buches, Kirching, Philippine Cumler, Untulch, fadricius, Staarde und frau (ack. Schönemann), Honna Andolph, Krau Spiegelberg (geb. Denner), fil. Spiegelberg, Unna Kadel Schönemann geb. World, Schönem Goriftiab Ublich, Ederu, Krau (geb. Serb.), Stein, Kainer u. frau u. Cochrer, Joh. Chrift. Krüger, Unnon Guntiner, frau Steinbrecher, Brandoce, Schröter (gen. Müller). Konrad Eckhof. Sophie Charlotte Schrober.

(geb. Spiegelberg)], A.W. Mand. Eudon. Starde. Steinbrecker n. frau Beil, Bed. Enkhol hatte outer (geb. Spiegelberg.), Spieghot n. Frau mit Starde die Schönemannsche Philippine (geb. Lumter), Schuberth, thaer Hoftheaters (frau Eckof u. feine Braut Hama Rubolph, doc (geb. Spiegelberg), A.W. Mland. Kubon, Starde, Steinbrecher n. frau Beil, Bed. Eskhof hatte vorter (geb. Spiegelberg), Spipbrich u. frau 1776—1778. Direktor einer 1749—1744. Prinzipalin. Mitglieder: Wandertruppe, dann des Go- Koncad Ernst Adermann, M.G. Uhlich

Cruppe abernommen. Bottfried Beinrich Rod.

1730—1776. Orinipal der Kurf. Sächf Hoffomdbianten. Mit-glieder: Ceppert, Nirich, Wolffram, Mitius, Schwert, Witthich, Brud, fran Roffich (geb Rifefelder), fran Steinbrecker, Fri. Steinbrecker, Buddrer, Editoff u. fran (geb Spiegelderg), Starke u. fran, Rainer, fabricus, Sammer, Martini, Witthofft, Carl u. fran, Rainer, fabricus, Sammer, Martini, Witthofft, Carl Gottfried Beinrich Boch.

Konrad Zakermann.

1747—1780. Mitglieber: Sophie Charlotte Schröber. Schuberth, Labwig Schröber. Schuberth, Steinbrechen, Kraul geh Spitgelberg), Axollies Steinbrecher, Kraul geh, Kanmelia Doobten Uder-Steinbrecher, Schöder, Namelia Doobten Udermann, finginger, Untufch, Carl Theoph. Dobbella. Konrad Eckhol, Charl. Udermann, frau Stengel. Uticael Bod Xaroline Schulge, frau Benfel, Uticael Bod und frau (geb. Schuls).

1770—1786. Mitglieber: Charlotte u. Dorothea Ader-mann, Beinede u. Frau, fel. Sapot, frau Sacco (geb. Reicher), Brodmann, Sorochers, Moller, frau Meier, Schulz, Beitr Keimers, Chrift, Stägemann und frau, Rennscheb, fled, Judarini, Minna Brander, Eule,

Friedrich Sudwig Schröder.

### Abel Seyler.

1707—1784. Direktor einer Wandertruppe, feit 1779 des unter Dalberg stehenden Mannheimer Hoftheaters. Mitigliober: Bordnes, Reinede, Brandes, Großmann, frau Sepier (geschiedene Beniel), Mand, Beil, Bed, Kathatina Baumann.

Cari Theophil Döbbelin.

1776—1787. Direktor einer Wanbertruppe, dann des Berliner Theaters. Mitglieber: Bradner und frau, frl. Dobbelin, frau Mecour Cangerhans, Boheim, Beinwald. Witthoff, Alegi, Caber, Ungelmann, Frau Toufeul, Chrift.

### August With. Iffland.

1796-1814. Generaldirektor des Berliner Hof- und Nationaltheaters



•

•

Sine Gesundung oder Reform der Schauspieldichtung herbeizusühren, ist freilich dem Schauspieler Velten nicht gelungen; sie war wohl einseitig durch die Bandenprinzipale übershaupt nicht zu erreichen. Sin so nüchtern und praktisch veranlagter Schauspieldichter wie Christian Weise (vgl. S. 52), der trot seiner Gelehrsamkeit es nicht verschmähte, von der rohen Komödiantenbühne manches zu lernen, wäre wohl eher der Mann dazu gewesen, vorzausgeset, daß er jemals an eine solche Aufgabe gedacht hätte. Aber dem Zittauer Rektor, der von 1679-1705 die "unvergleichliche Gedulb" über sich nahm, dei gesuchten Nebenstunden seinem Amanuensi alle Jahre drei Spiele in die Feder zu diktieren, weil dies seit hundert Jahren von den Zittauer Schulzegenten so gesordert wurde, dem wackern und geschickten Schulzmanne lagen dramatische Reformgedanken gänzlich fern.

Weise bewährte dem Lohensteinischen Schwulst gegenüber wie im Roman so auch im Drama ein schätzenswertes Streben nach Natürlichkeit. Mit den Alexandrinern der "Agrippina" und des "Ibrahim Bassa" verglichen, war es ja auch immerhin ein Vorteil, wenn Weise alle seine Dramen in Prosa, als der natürlichen Redeweise, schrieb. Er hatte Menschenkenntnis und Humor und zeigte eine gesunde Beurteilung der meisten Verhältnisse. Wenige seiner Zeitzenossen hätten den Mut gehabt, eine so freie Sprache zu führen, wie Weise in dem "Trauersspiel von dem Neapolitanischen Hauptrebellen Masaniello" (1682) dem Staatsssekretär Donatus in den Mund legte.

Des Herzogs Hoffart, das Bolf sei zum Dienen geboren und dürfe nicht sechs Pfennige mehr im Sade haben, als zur Notdurft unentbehrlich, schlägt er durch die Antwort nieder: "Und wenn ein armer Mann sechs Pfennige des Tages weniger hat, als er verzehren soll, so wird er ungeduldig, dis die Ungeduld zu einer Raserei hinausschlägt"; wenn das Königreich leicht die Köpfe von hunderttausend solcher Buben entbehren könne, so würde dem Königreiche auch nichts abgehen, wenn man diesen hunderttausend Personen die Steuer, wegen derer sie sich einpören, erlassen würde. Nicht mit dem Ruin des anderen Bolkes dürfe der Abel unterhalten werden. Im hindlich auf solche Dialoge mag Lessing das Lob entschlücht sein, daß man bei Weise troß des pedantischen Frostes hin und wieder Funken von Shakespearischem Genie sinde.

Allein Weise erhob felbst gar keinen anderen Anspruch, als zu Lust und Nut seiner spielenben Jugend zu bichten, bie Regeln ber Tugend und Klugheit in anmutigen Reben und Exempeln zu rekommandieren. So bringt er es benn wirklich in schulmeisterlichem Lehreifer zustande, eine "Romplimentierkomöbie" ju fchreiben, aus ber bie Schüler alle möglichen Arten von Komplimenten lernen follten. Er ließ zwar etwa den vierten Teil feiner Stude — wir vermögen 55 nachzuweisen — im "Zittauischen Theater", ber "Neuen Jugenblust", ber "Komöbienprobe" und anderen Sammlungen bruden, aber fie behielten trogbem ben Charatter von Schulkomöbien, die nur an der Schule, für die sie geschrieben waren, wurzelten und wirkten. Betrachtet man fie diefer Absicht ihres Urhebers gemäß, fo muß die Erfindungsgabe, Charakter= gestaltung und trop mancher Weitschweisigkeit auch der Dialog gelobt werden. Gottsche wollte von Beise wegen seiner Willfur in ber Afteinteilung wie in ber Behandlung von Ort und Zeit und wegen seiner Verwerfung bes Verfes nicht viel wissen. Seine Stude nehmen aber auch in ber Tat öfters etwas Tableauartiges an. Er felbst faßte als erste Gruppe die biblischen Stucke zusammen, in denen er den älteren biblischen Schulkomöbien gegenüber entschiedenen Fortschritt im Sinne bes Realismus, aber in Vermeibung neutestamentlicher Stoffe auch etwas Angftlichteit zeigte. Benfurkämpfe mit ber Geiftlichkeit blieben ihm tropbem nicht erspart. In ben gefcichtlichen ober großen Staats: und hofftuden fühlte er fich felber unbehaglich, ba man an einem schattichten Orte, wie die Schule ift, bem rechten Lichte selten nabekomme.

"Masaniello", "Der Fall des Marschalls Biron", "König Benzel in Zittau" sind die bestgelungenen Arbeiten dieser Gruppe, zu der auch die Dramatisserung von Barclaps Staatsroman "Die sizilianische Urgenis" gebort. Bon ber vorteilhafteften Geite zeigt fich Beife in ben burgerlichen Studen freier Erfindung und in ben Boffen. Amar in ber "Romöbie von ber bofen Ratherina" ift ber Stoff von Shatespeares "Biberfpenftigen" in unendlicher Lange und Langweile ausgebehnt. Dagegen ift die weitverbreitete Fabel bes turgen englifchen Boripiels in "Philippos Bonus' Abenteuer mit bem nieberlanbifchen Bauern" mit guter, wirkfamer Romit burchgeführt. Und noch einmal berührt fich Beise mit einem Shatespearischen Stoffe in bem lustigen nachspiel von "Tobias und der Schwalbe". Beter Squenz versucht fich bei Beise an ber Darftellung biefer biblifchen Romöbie wie bei Shalefpeare und Gruphius an ber Tragobie von Buramus und Thiebe, feinem Lieb. 3m "Bäurifden Madiavel" wird ber Florentiner von ber Befdulbigung, baß er bie Sitten ber Belt verborben habe, glangend vor Apollinis Thron gerechtfertigt. 3m Marttfleden Querlequitich, wo niemand ben "Principe" gelefen hat, werden bei der Befetung ber Bidelharingstelle die gleichen machiavellistischen Schliche und Aniffe in Szene gesett, wie Machiavell fie seinem fürsten als Staatsweisheit empfohlen hat. "Die verlehrte Welt" hat später Tied wenigstens ben Titel für seine gleichnamige satirische Literaturkomobie gegeben. Aus ber Altion "Die unvergnügte Seele" will Beife mit freilich ungenügenden Rraften die flugen Geheinmiffe eines Fauftischen Brobleme bervorfpielen laffen. Wenn Bertumnus burch alle möglichen Lebenslagen hindurchgeführt wird, fo foll er fich bon ber Bahrheit bes Sages überzeugen : "Man wird betrogen, wenn man eine Zufriedenheit außer fich felbft fucht."

Mannigfach treten so in Weifes für die Schule verfaßten Stüden beachtenswerte bramatifche Elemente hervor, aber es fehlt boch völlig bas geistige Band, bas bie getrennten nun wirklich gur fruchtbaren bramatischen Tat geeint hatte. Beise wedt baburch, bag er abseits von ber berrichenden Mobeliteratur feine eigenen Wege geht, Teilnahme für feine Begabung und feine aefund natürliche, wenn auch felten von Blattheit freie Auffaffung. Aber in ber Entwidelung bes Dramas hat er keine Rolle gespielt. Das protestantische Schulbrama schließt mit Weises Dramen, die ihren Stoff aus allen Gebieten entnehmen, vielgestaltiger ab, als man ihm in feiner Blütezeit im 16. Jahrhundert nach seiner unermüdlichen Abwandlung biblischer Stoffe geweiß= fagt haben wurde. An Glanz und Prunk war es im Laufe bes 17. Jahrhunderts übertroffen worden burch bas Schulbrama ber Sesuiten, die in biefen Schaustellungen ein sicheres Mittel zur Empfehlung ihrer Kollegien und zur Einwirkung auf weitere Kreise erkannten. Wenn bie Sprache ber Aufführung bei ihnen auch meistens bie lateinische war, so haben bie Orbensbichter boch burch Behandlung allgemein beliebter Sagen- und Legenbenstoffe, wie Don Juan, Simon Magus und Cyprianus, beibe bem Kaust verwandte Teuselsbündner, Maria Stuart, Genoveva und andere mehr, sowie burch ben Ginflug bes Orbenstheaters auf die volkstum= liche Dramatik in Bayern und Österreich ein Anrecht auf Erwähnung in ber beutschen Litera= tur= und Theatergeschichte sich erworben.

Mannigfacher und folgenreicher sind die Beziehungen, die im 17. und 18. Jahrhundert zwischen der Oper und dem deutschen Schauspiele sich ergeben. Als das ungereimteste Werk, das der menschliche Verstand jemals ersunden habe, und eine Verderberin der guten Sitten hat Gottsched in seiner "Kritischen Dichtkunst" die Oper verurteilt. Musik und Poesie seien durch sie auß seltsamste verderbt, alle Regeln und die Natur verletzt worden, denn wo wäre die Natur, die mit den Opernsfabeln eine Ahnlichkeit hätte? "Eine Nachahmung aber, die der Natur nicht ähnlich ist, tauget nichts; denn ihr ganzer Wert entsteht von der Ahnlichkeit." Gottsched ließ sich deshalb die Bestämpfung von Oper und Singspiel kaum minder angelegen sein als den Kampf gegen Haupts und Staatsaktionen und Harlekinaden. Einen Erfolg, freilich nur einen vorübergehenden, konnte er auf diesem Gebiete erlangen, weil in Deutschland die alte Oper eben in einem Stadium der Erschöpfung war und ihre besten Reize bereits verbraucht hatte, ihre Erneuerung aber noch nicht eingetreten war.

Das Singspiel haben bie englischen Komödianten in Deutschland eingebürgert. Bei Gins sührung ber italienischen Oper stand Opit selber 1627 zu Gevatter (vgl. S. 12). Wenn bei

ber Wahl ihrer ersten Stoffe die antike Mythologie herangezogen wurde, so war nicht nur die allgemeine Renaissancerichtung daran schuld, sondern auch der besondere Wunsch, durch dies drama
per musica die griechische Heroentragödie wieder aussehen zu lassen. Die löbliche Absicht ward
über der Kehlsertigkeit des Sängers und der Beingewandtheit des Tänzers dald vergessen. Aus
ihren ersten mythologischen Neigungen blied dagegen der Oper die Vorliede für das Wunderbare
erhalten; sie äußerte sich in der Vorliede für Prunk und Maschinen. Addison hat im "Spectator"
voll Laune darüber gespottet, welche Ausstattungsmittel die Umwandlung des Shakespearischen
Schauspiels in die Oper "Der Sturm" erfordere. Die sinnlose Verschwendungsslucht, welche in
der zweiten Hälfte des 17. und den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts in Hamburg und
an den Hösen zu Wien, Oresden, München, Braunschweig bei Ausstattung der großen Opern
mit ihren Auszugen, Schlachten und Himmelsahrten herrschte, stand mit der Höhlseit der dargestellten Handlung in kläglichem Widerspruche.

Für die Oper erhoben sich in einer ganzen Reihe von Städten bereits feste Site, als das deutsche Drama noch auf ruheloser Wanderschaft um die jeweilige Zulassung für ein paar Wochen oder Monate bescheidenst petitionieren mußte. In der Oper aber hatten die italienischen Sängerinnen und Kastraten sehr bald ihre Sprache zur alleinherrschenden gemacht. Von 1729 an war der Italiener Pietro Metastassio am Wiener Hofe angestellt, vor allem zur Versfertigung italienischer Operntexte. Rein deutscher Dichter noch Musiker ist auch in aller solgenzben Zeit in Wien in gleicher Weise verwöhnt worden wie der wegen seiner süß melodischen Verse vergötterte Makstro. Und noch nach den Befreiungskriegen hatte Karl Maria von Weber in Oresden den Kampf um die Gleichberechtigung der deutschen mit der italienischen Sprache in der Oper zu führen. "Die phantastische Romanliede", klagte Gottsched, "und Dinge, die wir in keiner Reisebeschreibung von Liliput für erträglich halten würden, behalten in der unnatürlichen Opernsprache allein Plat."

Soweit die Oper sich der italienischen Sprache bediente, kann sie nur wegen ihres Gegensates zur beutschen Literatur als schäbigenbes, feinbliches Element, ähnlich wie bie lateinische Dichtung von Deutschen, in ber beutschen Literaturgeschichte Erwähnung finden. Aber nicht überall gelang es Metastasios Kangvoller Muttersprache, bas Deutsche aus ber Oper zu verbrängen. Bor allem in Hamburg hielt sich burch Tertbichter wie Mattheson, Keind, Postel, hunold bas Deutsche. hier brachte auch Georg Friedrich handel (1685—1759), ber mit seiner genialen Herrschgewalt freilich viel tiefer in die Geschichte des Oratoriums als der Oper eingriff, seine ersten Opern auf die Bühne. Und gerade im Hamburger Spielplan erinnern zahlreiche religiose Opernstoffe zwar ben Literarhistoriter an die Passionsspiele aus ben Tagen vor ber Reformation, aber in ber Tat weisen sie einen Zusammenhang auf mit ben Oratorien, die ja durch Christian Reuter und Brodes bichterisch, wie durch die "Johannes-" und bie von mächtigem dramatischen Leben erfüllte "Matthäuspaffion" (1729) des größten aller Meister Johann Sebastian Bach (1685-1750) und burch Sändel (erste Aufführung bes "Meffias" 1742 in Dublin) musikalisch in ber ersten Hälfte bes 18. Jahrhunderts ihre reinigende Umbilbung und ihre höchste Ausbilbung erlangten. Rehrte bas Oratorium für lange Beit zu ausschließlich religiösen Texten zurud, so überwogen auch in ber hamburger Oper selbstverständlich bei weitem die weltlichen Stoffe. Neben der antiken Geschichte und Sage wurde babei vereinzelt auch die neuere ("Mafagniello furioso", "Die listige Rache des Sueno") heran= gezogen. Barthold Keind wagte fich 1708 mit "Gebanken von ber Opera" hervor, in benen er mit Anspruch auf literarische Selbständigkeit gegenüber bem Musiker bem unnatürlichen Dinge, b. h. ber Oper, mehr Übereinstimmung mit den bramatischen Regeln von den drei Sinheiten zu geben wünschte. Seine Abhandlung beweist, daß man selbst in dem Lager der Operndichter ein Bedürfnis nach Reformen fühlte, wie solche dann für das Schauspiel etwas später von Gottsched umfassend und durchgreisend ins Werk gesetzt wurden.

Der Wiberspruch, in bem bie üblichen Buhnenstude zu ben "aus ber Natur selbst genom-

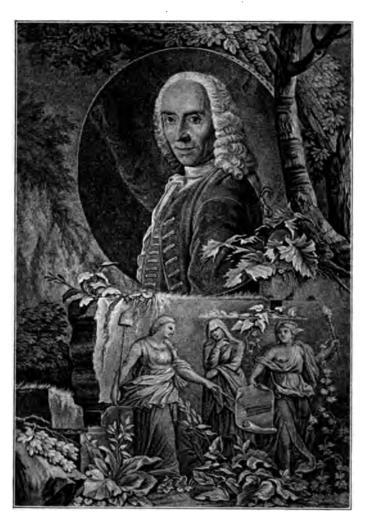

Johann Jafob Bobmer. Rach bem Stich von J. J. haib (1704-67; Gemalbe von J. R. Fahlt), in ber f. f. Familten Fibeitommißbibliothet ju Bien. Bgl. Text, S. 99.

menen Regeln" bes Schauspieles stanben, mußte Gottiched zur Abhilfe antreiben, sobald er in Leip= zia bas Theater näher kennen lernte. Er hatte schwerlich von Hause aus eine lebhafte Reigung für Drama und Theater, wie Johann Elias Schlegel und Lessing, aber bei ber vernunftgemäßen Orb= nung der Literatur als eines Ganzen konnte bie Schaubühne nicht ihrer bisherigen Verwilderung überlassen bleiben. Der erste Versuch, einen Brin= zipal, ohne dessen Mit= wirkung sich in dieser Sache nichts ausführen ließ, für die Reform der Schau= bühne zu gewinnen, schlug fehl. Wissen wir boch aus einem viel späteren Beit= abschnitte bes beutschen Theaters, wie schwer es fiel, die an die Brosa ae= wöhnten Schaufpieler zum Vortrage von Versen her= anzubilben. Zwar konnte Gottsched barauf hinmei= fen, baß schon früher am

draunschweigischen Hofe der Versuch einer deutschen Alexandrinerübersetzung regelrechter französischer Dramen durch Bressand gelungen sei. Aber es war doch etwas anderes, einer gewählten Hosgesellschaft oder dem an so ganz andere, derbere Kost gewöhnten Leipziger Meßpublikum Verständnis und Gefallen an dieser kühl abgemessenen französischen Kunstdichtung zuzumuten.

Als inbessen bie neubegründete Gesellschaft von Johann und Karoline Neuber (1727 bis 1750), beren Stammbaum auf Beltens "berühmte Banbe" zurückgeht (vgl. bie Tafel bei

S. 92), in der Oftermesse 1727 zum ersten Male in Leipzig spielte, fand Gottsched bei dem Chepaare willfähriges Verständnis für seine Vorschläge.

Und nicht ungeschickt wußte Gottsched bem ersten Eindruck nachzuhelsen, indem er für die Leipziger Aufführung von Pradons "Regulus" der Dresdener Hosoper ihre römischen Kostüme entlehnte. Sinige Jahre später zog ihm gerade diese Neuerung unverdienten Spott zu, denn noch lange ließ man weder in Frankreich noch in Deutschland für das Schauspiel eine andere als die nur wenig veränderte Tagestracht zu. Auch Sinna und Mithridates, der Sid und Bajazet traten gleich Schlegels Herrmann und Kanut in der Hosftracht Ludwigs XIV. mit Perücke und Degen, Andromache, Johigenie und Kleopatra wie Thusnelba gepudert im Reifrock auf.

Der erste Versuch mit einer französischen Tragöbie gelang über alles Erwarten. Die französische Literatur war in den weitesten Kreisen Deutschlands längst derart heimisch geworden, daß es ganz natürlich erschien, ihr nunmehr auch die Bühnenherrschaft einzuräumen. "Ich besinde mich", schrieb Boltaire um die Mitte des Jahrhunderts aus Potsdam, "hier in Frankreich. Man spricht nur unsere Sprache. Das Deutsche ist nur für die Soldaten und die Pferde, man hat es nur auf der Reise nötig. Ich sinde Leute, die in Königsberg erzogen sind und meine Verse auswendig wissen." An diese allgemeine Herrschaft der französischen Bildung muß man sich erinnern, um das Zeitgemäße von Gottscheds Bühnenresorm und ihre rasche Verbreitung zu verstehen. Zunächst zog die Neubersche Truppe nach Süden und Norden, um überall durch das Beispiel der gereinigten deutschen Schaubühne den guten Geschmack, die Natur und die Regeln zu Ehren zu bringen. Die Briefe der Neubers an den Herrn Prosessor, und wie ihre und Gottschedes Neuerung sast überall entschiedenen Beisall sindet.

Aber sofort machte sich auch ein höchst bebenklicher Mangel geltend. Noch sehlte es an tauglichen Übersetungen, und die Neubers bitten immer von neuem ihren hocheblen Gönner, ihnen solche zu verschaffen, wenn sie nicht notgebrungen wieder regellose Stücke geben sollen. Aus diesem unmittelbar praktischen Bedürfnisse heraus entsteht nun die Gottschedische Überssetungsschule. Er selbst verdeutschte Racines "Iphigenie in Aulis" und spornte seine Frau und die ihm näher tretenden Studenten an, "dergleichen zu tun". Die Ernte dieses rührigen Schafsens bargen dann in den Jahren 1740—45 die sechs Bände der "Deutschen Schaubühne, nach den Regeln der alten Griechen und Römer eingerichtet".

Indessen so hoch Gottscheb das regelrechte französische Drama auch stellte und zur Nacheahmung für geeignet empfahl, es hätte seinem patriotischen Stolze, der bei allen seinen Bestrebungen in anerkennenswerter Weise eine treibende Kraft bildete, durchaus widersprochen, sich dauernd mit Übersetzungen zu begnügen. Auch auf dramatischem Gebiete sollte der deutsche esprit createur Bouhours' Herausforderung (vgl. S. 61) siegreich widerlegen. Und da sich kein geschickterer Poet unseres Baterlandes hervortat, dieser in Verfall geratenen Art der Gebichte mit einem Exempel auszuhelsen, so wagte Gottsched selbst sich 1732 mit dem Trauerspiel "Der sterbende Cato" auf die Bühne.

Die starke Benutung von Abdisons englischem und Deschamps' französischem "Cato" hat Gottsche selbst in der Borrede offen eingestanden. Er glaubte aber nichtsbestoweniger Anspruch auf den Ruhm erheben zu dürsen, das erste regelrechte Trauerspiel, so ein deutsches Original heißen könne, versertigt zu haben. So frostig uns auch das Heldentum und der freigewählte Selbstmord des starren Republikaners mit allen seinen zu Utica gehaltenen Tugendpredigten erscheint, in die sich nach französischer Unart das Liebesverhältnis seiner Tochter Portia zu Cäsar verschlingt, das Stück sand bei Zuschauern und Lesern doch über zwei Jahrzehnte lang großen Beisall.

Nachbem Gottscheb so mit einem Trama eigener Mache vorangegangen war, erlebte er bie Freude, daß in den späteren Bänden seiner "Schaubühne" die Übersehungen durch Orisginaldramen nach dem Muster seines "Cato" abgelöst wurden. In Wirklichkeit kam für diese regelrechten, blutleeren Alexandrinertragödien freilich gar nicht so viel darauf an, ob sie übersseht oder neu nach Boileaus Vorschriften angesertigt waren. Denn unverrückt und unantaste bar galten die Gesehessprüche der "Art poétique":

Die Einführung, sie joll ein lang Gespräch uns sparen und lass bestimmt und seit der Szene Ort ersahren . . . Denn wir, die uns Bernunst auf ihr Geset derpstichtet, verlangen, daß mit Kunst der Borgang sei geschlichtet; an einem Orte sich, an einem Tag vollende die eine Handlung, die noch Teilnahm' weckt am Ende. Unglaubliches darf nie dem Schauspiel sich vereinen, und unwahrscheinlich soll das Wahre selbst nicht scheinen. Ein sinnlos Wunder ist jedwedes Reiz beraubt, der Gesst wird nicht bewegt von dem, was er nicht glaubt. Was sich dem Blid verbeut, stell' die Erzählung dar; zwar wird durch Augenschein die Sache besser klar, doch sind der Dinge viel, die kunstverständiger Sinn dem Ohre wohl, doch nie vors Auge bringet hin.

Die französische Tragöbienform mit ihrer Zurückbrängung ber Handlung gegenüber ben glänzenden langen Reden und schönen Gesühlsdeklamationen in Alexandrinerreimpaaren, ihrer ängstlichen Wahrung des Schicklichen (bienseance), der Liebe von Prinz und Prinzessin mit beiderseitigen Vertrauten (confidents) wurde in allem Außerlichen stets treulich nachgeahmt, ohne daß Corneilles Großheit und Racines Zartheit von Gottsche oder Gottschedanern wie Melchior Grimm ("Asiatische Banise"), Pitschel, Quistorp, Krüger, dem Hamburger Alzire-Überseher Beter Stüven in einem einzigen Zuge ersaßt werden konnten. Allein in Gottscheds "Schaubühne" sand auch ein wirklicher Tramatiker, Johann Elias Schlegel, Aufnahme, und wir dürsen nicht vergessen, daß Gottscheds Reform sogar noch für Lessing die Grundlage der ersten eigenen dichterischen Tätigkeit bilbete.

Die Einführung ber französischen Alexandrinertragödie und eines Lustspiels in Profa nach französischem Muster glücke auf der ganzen Linie. Nachdem die Neubers die Haupt= und Staatsaktionen vollständig aus ihrem Spielplan entsernt hatten, wurde in einem der Vorspiele, wie Karoline Neuber sie etwas schwülstig zu dichten liebte, seierlich die Verbannung des Harzlekins von der gereinigten Schaubühne ausgesprochen. Als aber wegen der Bevorzugung der Stüvenschen Alzire-Übersehung vor der von Frau Gottsched ausgesührten zwischen der Schausspielerin und ihrem bisherigen Beschüßer ein Zerwürsnis eingetreten war, wandte sich die unsdankbare Neuberin 1741 mit einem persönlichen Angrisse gegen Gottsched und verspottete ihn auf der durch seine Bemühung gereinigten Schaubühne, ja sie ließ diese Schändlickeit noch durch den liederlichen Johann Christian Rost in dem satirischen "Vorspiel" eigens besingen.

Dieser Kränkung Gottscheds auf ber Bühne folgte elf Jahre später die vielleicht noch schmerzhaftere Berletzung seiner, wie es geschienen hatte, siegreichen Grundsätze. Die Truppe von Gottsched heinrich Koch führte 1752 das durch Gottscheds Bemühungen seit längerer Zeit verbannte Singspiel mit Christian Felix Weißes Bearbeitung der englischen Operette "Der Teusel ist los" wieder ein. Und auch bei dieser Gelegenheit ließ Rost abermals eine Satire gegen Gottsched vom Stapel. Das Singspiel hat von da an wieder dauernd festen

Fuß auf ber beutschen Bühne gefaßt. Einige Genugtuung mochte es Gottscheb gewähren, daß gleichzeitig mit dem Abfall der Neuberin zum Ersaße Johann Friedrich Schönemann seine Truppe in den Dienst der Bühnenresorm stellte. Auch Schönemann konnte als den Ausgangspunkt der von ihm geleiteten Truppe (1739—57) Veltens "berühmte Bande" bezeichnen. Aus seiner Gesellschaft sind dann wieder Sophie Charlotte Schröder und Ackermann wie der größte schauspielerische Vertreter der deutschen Alexandrinertragödie, Konrad Ethof, hervorgegangen (vgl. die Tasel dei S. 92). Die "Schönemannsche Schaubühne" (1748/49) sührte in Gottssched Sinn die Sammlung seiner "Deutschen Schaubühne" weiter, wie dies unselbständiger und mit mancher Verletzung von Gottsched Grundsätzen auch "Die deutsche Schaubühne in Wien nach alten und neuen Mustern" (1751—64) tat.

In bem Augenblicke, wo die Neuberin am 18. September 1741 im "Allerkostbarsten Schah" ben Tabler Gottsched in einem Sternenkleide mit Fledermausssügeln auf die Leipziger Bühne brachte, brohte seinem Ansehen bereits eine weit schlimmere Erschütterung, als der ungerechte Spott der frechen Komödiantin ihm jemals bereiten konnte. 1740 waren in Zürich die beiden Bände von Johann Jakob Breitingers "Critischer Dichtkunst" erschienen. Sin neuer Abschnitt in der Entwickelung der beutschen Literatur hatte damit begonnen. Denn auch in ihr bewährte sich und mag sich auch künstig das alte Wort des hellenischen Weisen bewähren, daß Kampf der Erzeuger aller Dinge sei. Wie viel des Unnützen und Unschönen der Zwist der Parteien auch zutage fördert, aus dem Widerstreite älterer und jüngerer Ansüchten geht der Fortschritt der Kunst hervor.

Der Gegensat zwischen Gottscheb und Bodmer — benn der unruhige, dis ins höchste Alter kampflustige Bodmer, nicht der grundgelehrte, zurückhaltende Breitinger, war der Anstachler und Ruser in dem jetzt ausdrechenden großen literarischen Kriege — ist in der Verschiedenartigsteit der Personen, nicht bloß in den Abweichungen ihrer künstlerischen Aberzeugungen, gegrünsdet. Auf ihren Streit läßt sich das Gleichnis anwenden, das die englische Literaturgeschichte von dem freundlichen Witkampse zweier ganz anders gearteter Männer überliesert hat: der schwerzställige große Ostpreuße wie die Galeonen gebaut, an Gelehrsamkeit überragend, sest, aber langsam in seinen Bewegungen; der kleine, lebhafte Schweizer niederer im Bau, aber stinker im Segeln, fähig, von allen Winden Vorteil zu ziehen vermöge der Schnelligseit seines Witzes und seiner Einbildungskraft.

Auf bem regelftrengen gelehrten Bilbungswege ist der Magister Gottsched in folgerichtigem Ausbau eines verstandesmäßig philosophischen Systems zur Beschäftigung mit der Literatur und zu ihrer Neuordnung gelangt. Johann Jakob Bodmer aus Greisensee bei Zürich (1698—1783; siehe die Abbildung, S. 96) dagegen hatte schon als Knabe solche Lust an der Dichtung, daß seine Mitschüller ihm den Spottnamen Opit beilegten. Im Kausmannsstande ließ ihm die Teilnahme für Dichtung und Geschichte keine Ruhe, und mit siedenundzwanzig Jahren war er in Zürich Professor der helvetischen Geschichte. Gottsched kam von der Philosophie zur Dichtung, die sein Inneres kaum sonderlich erwärmte. Der leidenschaftlich begeisterte Bodmer wurde durch die Angrisse auf seinen Liebling Milton, an dessen Übersetzung er von 1724—80 herums besserte, zur Beschäftigung mit der Theorie der Dichtsunst veranlaßt. In seinem unruhig lebshaften Tätigkeitsbrange fühlte er sich glücklich in einem dichterischen Massenerzeugen im Epos und Drama, an dem ihm keine Nichtbeachtung seitens der undankbaren deutschen Kritiker und Leser die kindliche Freude verderben konnte. Er blieb schließlich hinter seiner Zeit ebenso zurück, wie

Sottscheb es seit 1748 getan hatte, und fällte über "Werther" und "Iphigenie" Urteile, die jeder Torheit Gottsched über ben "Messias" die Wage hielten. Dabei sehlte es seinem Charakter nicht an kleinlich boshaften Zügen, so achtunggebietend der zürcherische Cicero sich als Bürger, Politiker und Sittenlehrer in dem erzieherischen Verkehre mit der Jugend zeigte, von dem uns Gottsried Kellers "Züricher Novellen" ein zugleich necksich anmutiges und lebensvolles Bild entwersen. Allein während alle Welt verächtlich von dem "großen Duns" in Leipzig sprach, genoß der alternde Patriarch in Zürich stets achtungsvolle Nachsicht, die der Rechthaberische seinerseits mit viel Spottlust und geringem Wit durch Parodieen von Lessings und Goethes Dichtungen erwiderte. Aber man blieb in Deutschland eben bessen eingedenk, was man der gründlichen Arbeit der Schweizer in den vierziger Jahren schuldig geworden war.

Die erste Beröffentlichung von Bodmers Prosaübersetung des epischen Gedichtes vom "Berlornen Paradiese" (1732) hatte einen frühen, bald wieder ausgeglichenen Gegensatzwischen Gottsched und Bodmer hervorgerusen, da Gottsched eine Überschätung Miltons fürchetete, dessen Einbildungskraft seiner Nüchternheit als eine neue Art Lohensteinischen Schwulstes stets verdächtig erschienen war. Doch eben in der Bekämpfung des "hochgefärbten Scheins" der schlessischen Marinis wie in der Bewunderung für Opit fanden sich Bodmer und Gottsched zusammen. Daß man natürlich schreiben müsse, lehrten beide von ihrem ersten Austreten an; was aber natürlich sei, darüber gingen ihre Ansichten schon bei ihrer Beurteilung Miltons und Tassos auseinander. Wenn Bodmer im Jahre 1721 meinte, man solle auf die Bauern achten, "da sie fast die einzigen sind, denen die Natur ihre Reden vertraut hat", so hätte sich Gottsched wieder vor solcher Natürlichkeit entsett.

Als das Organ der von ihnen gegründeten "Gesellschaft der Mahler" hatten der unternehmungslustige, rührige Bodmer und sein treuer Freund und Mitarbeiter, der im stillen schaffende Züricher Prosessor und Kanonikus Johann Jakob Breitinger (1701—76; siehe die Abbildung, S. 101), 1721 die moralische Wochenschrift "Die Discourse der Mahlern" herausgegeben, dem erlauchten engelländischen Zuschauer gewidmet und nachgeahmt. Durch Abdisons "Spectator" war Bodmer zur Beschäftigung mit Milton angeleitet worden. Und die Borliebe für die englische Literatur machte sich in Zürich so stark und anhaltend geltend, daß Gottsched noch 1739 an Bodmer schrieb:

"Es scheint, als wenn die Engländer die Franzosen bald aus Deutschland verjagen sollten. Es möchte immer sein, wenn nur nicht eine so blinde Hochachtung gegen sie einreißt, als gegen die ersten bei allen unsern Hosseuten und großen Herren herrschet."

Der Kampf gegen die Vorherrschaft des Französischen, dem gegenüber er gerade in der Schweiz das Deutsche immer mehr zurückweichen sah, hatte Bodmer schon bei Gründung seiner Malergesellschaft vorgeschwebt. Er mußte dann freilich erleben, daß selbst unter ihren Mitgliedern sich einzelne gegen den Gebrauch der unschmachaften (fade) Muttersprache erklärten; sie sei keine geeignete Schüssel zur Anrichtung schmachafter Speisen (un plat pas propre as servir des mets delicieux). Die Absicht, Maler der Sitten zu werden, ließ sich bei der Züricher Zensur, die in ihrer theologischen Engherzigkeit und Kleinlichkeit selbst Milton nicht zuslassen wollte, nicht aussühren. Und so vertiesten sich die verbündeten Genossen Bodmer und Breitinger, die sich zum Zeichen der gemeinsamen Arbeit "vom ersten und rohen Samen bis zu seiner Zeitigung in allen denen verschiedenen Graden des Wachstums" gegenseitig die erläuternden Vorreden zu ihren Hauptwerken schrieben, jahrelang in Untersuchungen über die Geschmackslehre. Gründlich vorbereitet traten sie dann 1740 hervor: Breitinger mit der kritischen

Dichtkunst und einer kritischen Abhandlung von den Gleichnissen, Bodmer mit einer kritischen Abhandlung über die Verbindung des Wunderbaren in der Poesie mit dem Wahrscheinlichen und 1741 mit kritischen Betrachtungen über die poetischen Gemälde der Dichter.

Nicht ohne Absicht trugen alle vier Bücher das "kritisch" an der Stirne, benn den Geschmad an kritischen Schriften sollten sie bei der deutschen Nation befestigen. Die Frage nach der Berechtigung des Bunderbaren, die auch in Breitingers "Dichtlunst" im Mittelpunkte steht, war eben durch die Angriffe gegen Milton und die Berteidigung seines religiösen Spos zu ganz besonderer Bichtigkeit gelangt. Sie sollte dann im Streite um Klopstocks religiöses Epos auch für die deutsche Dichtung unmittelbar bedeu-

tend werben. Daß die Büricher aber die Untersuchung über Ratur, Abficten und Gebrauch ber Gleich. niffe und Schilde rungen ("Gemälde") fo entichieben in den Borberarund stellten, er-Mart sich aus der Bedeutung, die diefer Musichmüttung ber Boefie unmittelbar vorher zugeschrieben worden war. In Bieraten biefen hatte man in ber marinesten Schule ja bas Befen der Boefie erblickt. Es galt nun, über ibre richtige Stellung und Anwenbung Rlarheit zu ichaffen und zugleich gegenüber ber Nüchternheit, wie fie von Gott-



Johann Jafob Breitinger. Bon &. Pfenninger nach bem Leben gezeichnet. Driginal in ber t. t. Familien - Fibeitommifbibliothet ju Bien. Bgl. Legt, G. 100.

schedischer Seite die Poesse zu verwässern drohte, die Wittel zur Bereicherung der Einbildungskraft an die Hand zu geben. Diese "poetische Malerei" wurde auch in Breitingers "Dichtkunst" in Absicht auf die Erfindung, den Ausdruck und die Farben nach den gleichen Grundsäten abgehandelt, aber die neue "kritische Dichtkunst" blieb nicht bei den Fragen der Ausssuhrung stehen.

Gottsche hat 1751 in höchst naiver Weise seine eigenes Lehrbuch gerühmt, weil man aus ihm die einzelnen poetischen Stüde machen lerne; wer aber die züricherische Dichtlunst "in der Absicht kaufen wollte, die Arten der Gedichte daraus absassen au lernen, der würde sich sehr betrügen und sein Geld hernach zu spät bereuen". Er blied also nicht nur selbst auf dem Boden der Poetis als eines bloß technischen Lehrbuches stehen, sondern zeigte auch kein Verständnis für die Bedeutung der Umwandlung der poetischen Handwerksregeln in eine mehr ästhetische Untersuchung über "die Quellen und Winen des poetischen Schönen". Daß die Runst nichts anderes sei als eine nachgeahmte Natur, die Regeln nichts anderes als Auszüge und Anmerkungen der Kunst und Natur, darin stimmte der Leipziger wohl den Zürichern zu. Und ebenso entspricht es völlig Gottsched Methode, wenn Breitinger schon im Titel sich auf die Beispiele

ber berühmten Alten und Neueren beruft. Während Gottsche aber die Regeln als etwas Gegebenes und Feststehendes annimmt, will Breitinger sich in die ursprünglichen und innersten Gründe des Schönen und Angenehmen hineinwagen und deren Ursprung in der Natur des Menschen entdeden. Ein Berteidiger der seltenen Berdienste, die Gottsched um ganz Deutschland sich erworden, lagte höchst bezeichnend, die Schweizer suchten die Dichtkunst aus den ersten Gründen der Natur herzuleiten und machten sie das durch zu einem so schwen Werte, daß nur ein poetisches Naturell alles lernen könne, während die Unterweisung doch denen vornehmlich zu Hisse kommen solle, welche die Natur nicht zu Dichtern haben wolle.

Die Leipziger und die Züricher kritische "Dichtkunst" hätten demnach wohl nebeneinander bestehen können, und schon bald nach dem großen Literaturkriege wußte man nicht niehr so recht, worüber man denn eigentlich gestritten habe. Der Gewinn der Breitingerschen "Dichtkunst" ließ sich wirklich nicht ohne weiteres in allgemein gangbare Münze ausprägen. Die Folgerungen, die Breitinger selbst aus seinen Grundsähen ableitete, wie z. B. die Bevorzugung der äsopischen Fabel, erschienen ziemlich dürftig. Daß bereits Gottsche wie Breitinger den Hegameter an Stelle der Reime einzusühren empfohlen hatten, dieses theoretische Erstlingsrecht wurde über der später erfolgten Tat Klopitock vergessen, und Bodmers grundsähliche Besehdung des Reimes fand stets nur bei einem kleinen Kreise Zustimmung.

Der eigentliche Kern der zwischen Gottsched und den Züricher Kunstrichtern vorliegenden Streitfrage, die der Phantasie zu ziehende Grenzlinie, ergab sich aus den Untersuchungen von der Verwandlung des Birklichen ins Mögliche, von dem Bunderbaren und Bahrscheinlichen, und wie gemeinen Dingen ein Schein der Reuheit zu verleihen sei, nicht so ohne weiteres greisdar, obwohl alle Einzelausführungen aus dem grundsählichen Gegensage abzuleiten sind. Als Lessing die "Bergleichung der Malertunst und der Dichtkunst", mit der Breitingers erster Abschnitt anhebt, im "Laokoon" bekämpste, trat der Gegensat der folgenden Kunstlehre zu den Schweizern sichtbarer hervor als die Abhängigkeit, in der die deutsche Kunstlehre der nächsten Jahrzehnte tatsächlich von Breitinger stand. Breitinger, der auch als der erste seit Scaliger Honer über Bergit zu stellen Einsicht und Mut besaß, hatte aus sorgfältiger Beobachtung und mit seinem Berständnisse eine Fülle von Ratschlägen gegeben, z. B. in den Abschnitten "von der Übersehung", "von den Beiwörtern", von denen die Theorie und dichterische Praxis Nutzen zog, eindringende tritische Belehrungen, wie sie in keiner vorangehenden Poetik zu sinden waren.

Nicht nur Johann Georg Sulzer aus Winterthur (1720—79), der seine Stellung an der Berliner Akademie wie eine Art Gesandtschaftsposten der Züricher Kunstrichter im Deutschen Reiche auffaßte, hat in seiner jahrzehntelang erwarteten und dann zu spät (1771) veröffentlichten "Theorie der schönen Künste" Breitingers Grundsäße und Ergebnisse spikematisch verarbeitet. Auch Johann Clias Schlegel wurde in seinen theoretischen Abhandlungen den Schweizern für vieles verpslichtet. Seit dem Hervortreten der vier großen Züricher Lehrbücher erwacht in Deutschland eine ganz neue, lebhafte Teilnahme für die Kunstlehre. 1751 erscheint Johann Abolf Schlegels, zwischen 1756 und 1758 Ramlers Bearbeitung des berühmten, einslußreichen Gesehduches des Franzosen Batteux, der "Einschränkung der Künste auf einen einzigen Grundsah". Was aber Breitinger für die Entwickelung der beutschen Kunstlehre bebeutet, das zeigt am schlagendsten das Werk, das ihr erst den Namen gegeben hat, die "Aesthetica" (1750 bis 1758) des Wolffianers Alexander Gottlieb Baumgarten, der zunächst an der Universität Halle, dann zu Frankfurt a. D. als Prosessor ver Philosophie wirkte.

Den Ausgangspunkt für Baumgarten bilbet mehr noch als das Wolffische System, bas er eben nach Seite der Empfindung und der Geschmacksurteile ergänzen will, die Leibnizische Philosophie. Schon von 1735 stammt Baumgartens Erstlingsschrift "Philosophische Betrachtungen (Meditationes) über einiges zum Gedicht Gehöriges". Allein in seinem Hauptwerke, der gleich seiner früheren Arbeit lateinisch geschriebenen "Asthetit", läßt sich auf Schritt und Tritt Beeinflussung durch Breitinger feststellen. Baumgartens Sinwirkung auf die deutsche Literatur ist daher von jener der Schweizer nicht wohl zu trennen. In der Ausssührung seiner Absücht, die Grundsätze der Philosophie auf die Poesie zu übertragen, ging er darauf aus, für die unteren

Seelenkräfte, die niedere oder sinnliche und verworrene Erkenntnis, wie sie nach Leibniz neben der höheren klaren und reineren im Menschen vorhanden ist, ein ähnliches System auszubilden, wie die höheren Seelenkräfte es in der Logik besitzen. Der alten Wissenschaft der Logik stellte er so die neue der Afthetik zur Seite. Er bezeichnet das Gedicht als eine vollkommene sinnliche Rede (oratio sensitiva persecta), Schönheit als das sinnlich angeschaute Vollkommene. Von Baumgarten nimmt die deutsche Asthetik, wie sie dann am Ausgang des Jahrhunderts am großartigsten von Kant ("Kritik der Urteilskraft") und Schiller vertreten wurde, ihren Ausgang. Wie unmittelbar nach Breitingers Vorarbeit Baumgartens neue Wissenschaft in den Werdegang der deutschen Literatur eingriff, sehen wir am deutlichsten daraus, daß Baumgartens Schüler Georg Friedrich Meier in Halle, der schon 1748 Baumgartens Lehre in den "Ansangsgründen der schönen Wissenschaften und Künste" vortrug, der erste war, der in Deutschland mit einer eigenen Abhandlung für Klopstock Partei nahm.

Die nächste und offenbarste Wirkung bes geharnischten Auftretens der Züricher war freilich keine so erfreuliche, wie sie später in der Ausbildung der Asthetik bemerkbar wurde. Sanz gleichgültig, was die Schweizer lehren mochten, das bloße Erscheinen einer neuen "Kritischen Dichtkunst" neben der seinen mußte der eitle Gottsched als eine Kränkung empsinden. Die Züricher hatten es indessen auch auf einen Angriff abgesehen; in ihren vier Schriften sehlte es nicht an Sticheleien und Anzapfungen, die dem Leipziger Literaturdiktator galten. Gottsched selbst hielt sich fürs erste noch etwas zurück. Nur Bodmers "Abhandlung vom Wunderbaren" hat er sofort in seinen "Beiträgen" scharf zurückgewiesen; dann ging erst das letzte Heft wieder mit den Zürichern ins Gericht. Breitingers "Dichtkunst" wurde einer Besprechung in den "Beiträgen" überhaupt nicht gewürdigt. Erst in Gottscheds folgenden beiden Zeitschriften, dem "Neuen Büchersaal der schönen Wissenschaften und freien Künste" (1745—54) und dem "Neuesten aus der anmutigen Gelehrsamkeit" (1751—62), nahm die Polemik gegen die Partei der Schweizer den Hauptraum ein.

Das Jahr 1741 hatte Gottsched auch noch von anderer Seite her Verdruß bereitet. Der preußische Gesandte in London, Kaspar Wilhelm von Bord, hatte eine gebundene (Alexandriner-) Übersetung von dem Tode des Julius Cäsar aus dem englischen Werke des Shakespear herausgegeben, desselben engelländischen Sasper, dessen, sommernächtlichen Traum" auch bereits Bodmer lobend erwähnte. Die mühsam aufgerichtete Herrschaft der streng regelzrechten Tragödie konnte schwer gefährdet werden, wenn solche regelwidrige Stücke mit ihrer Verletung der drei Sinheiten von literarisch gebildeten Männern empsohlen wurden. Zwar erklärte Gottsched, der sonst kaum etwas von Shakespeare kennen gelernt hatte, den "Julius Säsar" noch für sein bestes Stück, doch enthalte auch dieses so viel des Niederträchtigen, daß es kein Mensch ohne Ekel zu Ende lesen könne.

Gottscheb mußte erleben, daß diesem Verdammungsurteile in seinen eigenen "Beiträgen" durch Johann Elias Schlegel widersprochen wurde. Hatten die Schweizer, denen Bühne und dramatische Dichtkunst damals wenig Teilnahme zu wecken vermochten, wenigstens dies Gebiet seines Herrschbereiches unangetastet gelassen, so drohte nun auch hier eine Erschütterung der in der "Aritischen Dichtkunst" niedergelegten Gesete. In den Kampf gegen die Schweizer spielte so auch gelegentlich die Verwahrung gegen den engelländischen Geschmack in Schauspielen mit hinein. Im Ansang schien dabei die literarische Überlegenheit auf Gottscheds Seite, da ihm bei seinen Verbindungen mit literarischen Gesellschaften, unter denen die treu zu ihm haltende Königsberger obenan steht, und mit schreiblustigen Literaten, wie dem Arzte und Fabelbichter

Daniel Wilhelm Triller in Wittenberg, bem Leipziger Magister Johann Joachim Schwabe, bem Natursorscher Christlob Mylius, bem Herausgeber ber Halleschen "Bemühungen zur Beförderung ber Kritif und bes guten Geschmack", eine Schar entschlossener, rühriger Anhänger zur Verfügung stand. Man begnügte sich bald auf beiden Seiten nicht mit Kritisen, sondern griff die Gegenpartei in komischen Spopöen an, wie Trillers "Wurmsamen" und Schwabes "Bolleingeschandtes Tintenfäßl", des Freiherrn von Schönaich "Die Nuß", gegen Gnissel und ben großen Rellah (Lessüng und Haller) gerichtet.

Der rührige Bodmer ließ es an Antworten nicht fehlen. Gemeinsam mit Breitinger gab er fritische und neue fritische Briefe heraus und besorgte noch 1753 eine neue Ausgabe der zwischen 1741 und 1744 erschienenen "Zürcherischen Streitschriften zur Verbesserung des deutschen Geschmacks wider die Gottschedische Schule". Lange plante ein satirisches Spos: "Die Eroberung von Leipzig", Wieland arbeitete an einer großen "Dunciade" gegen Gottsched, selbst Lessing wollte in einem Spos nach dem Muster von Butlers "Hubidras" Gottsched und seinen Schildknappen Schönaich als Don Quichotte und Sancho Pansa zur Bekämpfung der Wiltonschen Poesse ausziehen und Abenteuer erleben lassen. Indem Gottsched von 1743 an den Vernichtungskrieg gegen die Züricher Bergsprache auch auf Hallers Gedichte ausdehnte, geriet er in Widerspruch mit dem poetisch und philosophisch gebildetsten Teile der Leser. Im Gegensate dazu fand das geschiefte Werben Bodmers um Anhänger in Deutschland balb überall Gehör.

Auch folche, die wie Hageborn und Johann Clias Schlegel öffentlich nicht gegen Gottsched Stellung nehmen mochten, standen in ihren brieflichen Bekenntnissen auf seiten der Schweizer. Es hatte schwe Gemacht, als der Satiriker Liscow 1742 in seiner Vorrede zu einer Übersetung von Longins Schrift über das Erhabene sich für die Züricher aussprach. Es bedeutete eine Niederlage Gottschede, als der Berliner Konrektor Jmmanuel Jakob Pyra 1743/44 den Erweis führte, "daß die G\*ttsch\*dianische Sekte den Geschmack verderbe". Pyras Angriff und die Freude, mit der die Gottschedeianer bei seinem frühen Ende (1744) sich rühmten, ihren Feind zu Tode geärgert zu haben, bezeichnen den Höhepunkt der ersten Kampszeit. Der Streit ruhte nicht, aber aufs neue zu voller Heftigkeit slammte er erst auf, als an Stelle des englischen Gedichtes durch das Erscheinen von Klopstocks "Messias" ein einheimisches Werk Hauptgegenstand des Angriffes und der Verteidigung, des blinden Tadels und überschwenglicher Verehrung wurde. Während der Kämpse um die Theorie der Dichtunst hatte aber die deutsche Dichtung selber gerade auf der von Gottsched ausgebildeten Grundlage manche bescheidene Fortschritte gemacht.

#### 5. Die sächsische Schule und die Anakreontik.

In Meißens Grenzen liegt die dreibeströmte Stadt, wo Phödus seinen Sit seit grauen Jahren hat; wo Ballas und Merkur sich zeitig eingefunden, die Beisheit mit Verstand, mit Pracht und Lust verbunden hier herrschte vor der Zeit der Dummheit Barbarei . . . . In Leipzig war jedoch der Musen erster Sit . . . . Zu der beglüdten Zeit, als Friederich August, der deutschen Fürsten Preis, der Untertanen Lust, und aller Künste Schutz in Sachsenland regieret, hat auch die Sprache selbst ihr Bachstum sehr gespüret.

Mit solchen Versen hat Gottsched selbst in seinem unvollendeten komischen Epos "Der Bücherkrieg" ben Borrang gefeiert, ben Leipzig und Sachsen schon in den breißiger Jahren in ber beutschen Literatur einnahmen, nicht zuleht burch seine eigenen Bemühungen. Wenn er gleich felber, ganz ähnlich wie Haller es tat, sich entrüftet gegen ben Gebanken aussprach, baß jemand sich einfallen lassen könnte, nur Dichter sein zu wollen, so war es doch zum nicht geringen Teile die Folge seiner Wirksamkeit, wenn unter ben Leipziger Stubenten die Betätigung schriftstellerischer Reigungen immer mehr in Aufnahme kam. Hatte er boch 1756 eigene "Borübungen ber lateinischen und beutschen Dichtkunft jum Gebrauche ber Schulen" entworfen, von beren Berbreitung noch 1775 bie britte Auflage Reugnis ableate. Und bie fächsischen Schulen, bie ihre Zöglinge ber Landesuniversität zusandten, waren benn auch nicht unberührt von ber akademijden Pflege ber iconen Biffenichaften geblieben. Sogar ber Konrektor ber Fürftenfcule zu Meißen, Leffings Lehrer Johann Gottfried Bore, ftand unter Gottfchede Sinwirkung, als er "nach gefundem Geschmad berühmter Renner" eine Auswahl beutscher Gebichte für die lernbegierige Schuljugend zusammentrug. Wie lebhaft aber unter ben Schülern selbst die Teilnahme an ber neu erblühenden Dichtung war, lehren Janoglys "Kritische Briefe", in benen er 1743 bie einzelnen Schüler von Pforta darafterisierte und fast bei jedem von bichterischen Bersuchen zu berichten hatte. Nicht minder belegen es bie Schulerlebnisse bes besten Dichters, ben Pforta vor Rlopftod in feinen Mauern erzog, die Erftaufführungen von Dramen Johann Elias Schlegels (1719-49).

Von Übersetzungen aus antiken Vorbilbern war der junge Meißner bald zu selbständigen Dichtungen vorgeschritten, und die ihn bewundernden Mitschüler führten heimlich seine "Gekuba" und seine "Geschwister in Taurien" in Pforta aus. Es war ein Vorzeichen des Erfolges, den das nach späterer Umarbeitung "Drest und Pylades" benannte Stück dalb nach Schlegels Abgang von der Schule (1739) auf der Neuberischen Bühne zu Leipzig erleben sollte. Die in Pforta und Leipzig geschriebenen Dramen Schlegels beweisen zweisellos, daß er sich unter "der Handleitung" von Gottscheds "Kritischer Dichtkunst" herangebildet hat. Und Gottsched konnte im Augenblick, da er eben durch Herausgabe der "Deutschen Schaubühne" seiner Theaterzesorm die seste literarische Grundlage schaffen wollte, nichts willkommener sein als ein Dichter regelrechter Trauerspiele. Zwar hat Schlegel noch in Leipzig manchen Widerspruch gegen Gottzsched verlauten lassen. So verteidigte er dem Lehrer gegenüber, der sür das Lustspiel Prosa vorschrieb, die Komödie in Reimen und zeigte in seiner Vergleichung von Gryphius und Schakespeare eine frühe Teilnahme sür den verurteilten britischen Dramatiker. Aber in der Hauptsache schloß er sich doch Gottscheds Schülerkreise und seiner "vormittägigen Rednergesellschaft" an und ließ sich bei mancher Arbeit von Gottscheds Wünschen leiten.

Im Jahre 1743 folgte er bem sächsischen Gesandten als Sekretär nach Kopenhagen und zog auch seinen jüngeren Bruber Johann Heinrich bahin nach, den Übersetzer Thomsonscher Trauerspiele und späteren Herausgeber von Johann Clias' Werken (1761). Erst in Kopenshagen und in seinem letzten Lebensjahre als Prosessor an der dänischen Ritterakademie zu Soroe schloß sich Schlegel immer enger der englischen Literatur an und entsernte sich in gleicher Weise von Gottsched. Er trat durch Hagedorns Vermittelung in Brieswechsel mit Bodmer und glaubte nun sein ganzes Schaffen unabhängiger von Gottsched, als es tatsächlich der Fall war. Er war freilich von Ansang an Gottsched in unmittelbarer Kenntnis der griechischen Tragiker überslegen und später auch in selbständiger Verwertung der Anregungen, die er seiner ausgedehnten Belesenheit in den Schriften französischer Kunstrichter zu danken hatte. Von seinen eigenen

bramaturgisch äfthetischen Abhandlungen, die teils in Gottsches "Beiträgen", teils als Vorreben erschienen sind, haben doch nur die "Gebanken zur Aufnahme des dänischen Theaters" unmittelbar Sinkluß geübt. Seine moralische Wochenschrift "Der Fremde" wurde außerhalb Dänemarks wenig bekannt. Sein unvollendet hinterlassenes Epos in Alexandrinern "Heinrich der Löwe" konnte bei seinem Erscheinen (1766) keinen Sindruck mehr machen, obwohl die erste dichterische Verwertung des nationalen Stoffes, der in der Folge so viele Dramatiker anreizen sollte, Schlegels Scharsblick Chre macht. Hatte er doch auch schon erkannt, daß "Otto von Wittelsbach", der im Ausgang der Sturm= und Drangzeit ein langlebiger Lieblingsheld der Bühne werden sollte, "ein gutes tragisches Süjet abgeben könnte".

Die Erweiterung bes tragischen Stoffgebietes fällt bei Johann Clias Schlegels Dramen überhaupt zunächst ins Auge. Die französische Tragöbie hat bis 1765, wo zuerst de Belloi mit seiner "Belagerung von Calais" einen patriotischen Beifallssturm erntete, nur antike und orientalische Stoffe zugelassen, da zeitliche ober örtliche Nähe der Würde der Tragöbie Eintrag zu tun schien. Auch Schlegel war mit seiner doppelten Bearbeitung der Fabel von Jehigeniens Heinführung aus Taurien, den "Trojanerinnen", einer "Dido" und "Lukretia" dieser Borsichrift treu geblieben. Aber schon 1740 wagte er in seinem "Herrmann" die Neuerung, ein "in der Geschichte des Vaterlands wichtiges Süjet" statt Stoffe aus der sabelhaften Helbenzeit zu bearbeiten. Und er verfolgte diese einmal eingeschlagene Richtung weiter, als er in Dänemark für seine letzten Trauerspiele "Kanut" und "Gothrika" Gestalten aus der nordischen Gesichichte (Saro Grammatikus) wählte.

Schlegels 1743 gedruckter "Herrmann" steht zeitlich an der Spite der langen Reihe der Arminiusdramen, und noch 1766 ist das neue Theater in Leipzig, dessen erster Borstellung Goethe als Student beiwohnte, mit dem "Herrmann" eröffnet worden. Bon einer Begeisterung für den nationalen Stoff, wie de Belloi sie bald darauf unter seinen Landsleuten weckte, konnte in Deutschland indessen nicht die Rede sein; wir waren, wie Lessing im 18. Stücke der "Hamdurgischen Dramaturgie" bitter klagte, in wahrhaft barbarischer Beise hinter der rühmense werten patriotischen Sitelkeit der Franzosen noch weit zurück. Schlegels "Herrmann" wurde im ganzen an Erfolg von seinen anderen Stücken eher übertroffen. Das Gebot der Einheit von Zeit und Ort wie das Berbot, Schlachtenszenen vor das Auge der Zuschauer zu bringen, lassen freilich eben bei diesem Stoffe alle Schwächen der französischen Behandlungsartscharf hervortreten.

In der Eingangssene fordert Sigmar seinen Sohn erst zum Kampse gegen Rom auf, und nachdem Barus die Deutschen in ihrem Haine freundlich aufgesucht hat, hören wir aus den Gesprächen von Thusnelda mit Herrmanns Mutter Abelheid, Segestens mit Herrmanns Bruder Flavius, daß der Kanups unglücklich für die Deutschen verlaufe. Flavius selbst liebt die Braut seines Bruders und läßt sich dadurch von Segest zur Untätigkeit verleiten. Die glückliche Entscheidung wird durch den Zusall herbeigeführt, daß Segest den Beschl über seine Truppen seinem Sohne Siegmund anvertraut hat, der, mehr der Stimme des Vaterlandes als dem Verbote des Vaters gehorchend, zulest dem bereits geschlagenen Herrmann den Sieg erringen silst. Troh der Auszige aus den römischen historikern und gelehrter Anmerkungen sehlt alle geschichtliche Färbung. Nicht einmal der Rame Teutodurg oder der eines der deutschen Götter, von denen die Rede ist, wird ausgesprochen. Nur das "heilig Lied aus tapfrer Barden Munde", das nach Sigmars Bericht des Volkes Herzen weckt, tönt in diesem französisch-deutschen Hermansdrama schon als ein Vorklang von Klopstocks und Kleists "Hermannsschäftlacht". Die Verse sind nur teilweise den Gottschedischen überlegen, die Charakterzeichnung geht nicht über das Konventionelle hinaus. In beiden zeigt der "Kanut", in dem des Königs Ksiicht, den Schwager und Helden zu strasen, auch eine wirklich tragische Spannung hervorruft, entschene Besserung.

Bon den deutschen Alexandrinertragödien wird man nur Lessings unvollendet gebliebenem

"Henzi" ben Borrang vor Schlegels Trauerspielen einräumen können, die ohne Kennzeichen persönlicher Eigenart sich bem enggezogenen französischen Rahmen völlig einordnen, aber doch wenigstens das Borhandensein einer wirklich dramatischen Begabung erkennen lassen. Und eben als diese sich selbständiger zu entwickeln begann, ward sie zu früh gebrochen. Bom ersten jugende lichen Lustspielversuche "Der geschäftige Müßiggänger", nach Lessings Urteil "das kalteste, langweiligste Alltagsgewäsche, das nur immer in dem Hause eines meißnischen Pelzhändlers vorstommen kann", arbeitet sich Schlegel empor dis zum "Triumph der guten Frauen". Bon dem Hamburger Dramaturgen wird der etwas verwirrten Berkleidungskomödie das Lob, eines der besten deutschen Originallustspiele zu sein, gespendet. In Bahrscheinlichkeit und Sittenstrenge darf man ihren Borzug freilich nicht suchen, und nur, wenn wir den Stand des deutschen Lustspiels vor dem Erscheinen der "Minna von Barnhelm" vergleichend ins Auge fassen, können wir jenes Lob Lessings verstehen. Und wie für das Prosalustspiel gilt diese Einschränkung des Lessingschen Lobes auch für die einaktige Alexandrinerkomödie "Die stumme Schönheit".

Doch ist die Geschichte, wie Frau Pratgern statt des ihr anvertrauten Mädchens ihre eigene alberne Tochter dem reichen Freier Jungwiß unterschieden möchte und der unwissenden Törin die Antworten von der zur Seite gedrängten Braut einsagen läßt, immerhin genügend mit Geist und Grazie ausgestattet, daß man das Alexandrinerstück an einem historischen Lustspielabende zur Vertretung der sächsischen Komödie vorsühren konnte.

Lessing hat freilich zur Entschuldigung der Schwächen beider Stücke darauf hingewiesen, daß sie mehr dänische als deutsche Sitten wiedergäben. Auf die Umgebung, in der er lebte, scharf zu achten, entsprach allerdings der Art des Lustspielbichters Schlegel. Beranlaßte ihn seine Bater doch, eine Komödie, "Die Pracht zu Landheim", zu unterdrücken, weil er darin eine zu deutliche Satire auf seine Berdrießlichkeiten mit bestimmten Personen unter dem meißnischen Landadel sand. In der Hauptsache lag aber in Schlegels Originallustspielen nicht minder als in denen der Frau Gottsche eine Nachahmung französischer, und bei Schlegel auch dänischer, Komödien vor. Schlegels "Geheimnisvoller" wollte in Ausnützung einer Andeutung im "Misanthrope" einen von denjenigen Charakteren vorsühren, "die Molière denen zurückgelassen hat, die in seine Fußstapsen zu treten suchen wollen".

In Dänemark lernte Schlegel auch perfönlich ben größten festländischen Lustspielbichter neben Molière, ben phantafiereichen Norweger Ludwig von Holberg (1684-1754), tennen. Seit 1743 erfcienen die fünf Bände von Holbergs "Dänischer Schaubühne", von verschiedenen in die beutsche Sprache übersett. Gottsched nahm einzelne von Golbergs Dramen in seine "Deutsche Schaubühne" auf, und die deutschen Theater beeilten fich, diesen Schat für sich fruchtbar zu machen, wie später bie Dichter entgegengesetter Richtungen, Goethe für seine "Aufgeregten", Tied für seine satirischen Literaturkomödien, Kopebue für seine Bühnenware, gar manches bem Bearunder des banischen Nationaltheaters schuldig wurden. Die Rebensart vom politischen Kannegießer erinnert auch heute, ba Solbergs Dramen nach langbewährter Augkraft vom beutschen Theater verschwunden sind, noch an Holbergs prächtiges Lustspiel, in welchem bem politisierenben Sandwerksmeister Breme eingerebet wird, er sei Burgermeifter geworben. In Samburg, wo unter ber Ginwirkung bes ftarken Sonberpatriotismus bas Luftfpiel ebenfo gern wie bas beutsche Singspiel, das dort zuerst neben der Oper Raum fand, Lokalfärbung annahm, erlangte Holbergs "Bolitischer Rannengether" folde Beliebtheit, bag er im heimischen Platt gespielt wurde. Die Hamburger Lokalposse verbankte aber auch sonst manches von ihrer Frische und berben Komik bem schöpferischen banischen Nachbar.

Der Ruhm ber fächsischen Bilbung und Galanterie bagegen konnte kaum ichmeichelhaftere

Anerkennung finden, als indem die Hamburger Lokaldichtung ihren Mitbürgern die Überlegensheit des in Leipzig gebildeten Sittenreich und seines Leipziger Freundes Ehrenwert in lehrhaft lustigen Beispielen vor Augen stellte. Diese Absicht ist in dem Hamburger Lustspiel "Der Bookesbeutel" (1742) des Buchhalters Hinrich Borkenstein auß schäffte ausgeprägt.

Die Bertreter bes Hamburgertums, der Rentenierer Grobian mit Frau und Tochter, zeigen die schlechteste Lebensart und erfreuen sich an zweideutigen Gassenhauern, während die Bertreter der Leipziger Bildung sich durch Korrektheit in Betragen, Geschmad und Empfindung auszeichnen.

So prächtige berbe Originale wie Borkenstein hätten freilich nicht nur die Lustspielbichter ber Gottschedischen Schule, sondern selbst der bedeutendere Rabener in seinen Satiren kaum zu zeichnen vermocht. Der Hamburger Schauspieler Abam Gottsried Uhlich hat durch die Reime seiner "Beichte eines christlichen Komödianten" (1751), in denen der von den unduldsamen Geistlichen zurückgewiesene Schauspieler sich an Gott selber wendet, eine gewisse Berühmtheit erlangt. In seinem "Schlendrian" hat er unter strenger Besolgung der Gottschedischen Regeln, doch nur mit schwacher eigener Erfindung, den "Bookesbeutel" sortzusühren gessucht. Aber im Ausbau des Stückes fügt sich auch Borkenstein vollständig Gottscheds Regeln, wie nicht minder der geschmackvolle, patriotische Georg Behrmann, dessen "Timoleon" (1741) von den auf ihre niedersächsische Sigenart haltenden Hamdurger Literaten dem Leipziger Diktator zwar als das erste wirklich deutsche Originaltrauerspiel entgegengestellt wurde, der jedoch in Wahrheit selber erst durch Gottscheds Vorgang zur Dichtung regelrechter Trauersspiele für die Bühne veranlaßt worden ist.

Auf dem Lustspielgebiete machte sich übrigens auch in Gottscheds engerem Kreise der Zwang der Regel nicht so drückend wie in der Tragödie geltend. Und wenn einerseits gerade das Lustspiel mehr noch als das Trauerspiel die eigenen Sitten und Berhältnisse zur Borausssetzung haben muß, so ist es anderseits den Franzosen jederzeit in der Komödie viel besser als in der Tragödie gelungen, ein allgemein Menschliches, das überall Teilnahme weckt und verzbient, in ihrer nationalen Kunst zum Ausdruck zu bringen. Selbst Lessing, der strengste Bekämpfer des unbegründeten Anspruchs der französischen Tragödie, muß im zweiten Teile der "Dramaturgie" seine scharfe Wasse wiederholt vor der französischen Komödie senken, obwohl nicht einmal ihre höchsten Meisterstücke, nicht Molières Werke, sondern die Komödien von Destouches, Marivaux, Regnard im Gesolge der Gottschedischen Resorm auf den deutschen Bühnen Bürgerrecht erlangt hatten.

Unter Frau Gottichebs Komöbien finden sich brei Übertragungen von Destouches' Werken. Die "geschickte Freundin" bes Katodichters begnügte sich übrigens noch weniger als ihr Gemahl auf die Dauer mit bloßer Wiedergabe. Schon bei ihren ersten Stücken arbeitete sie zwar auf Grund französischer Vorbilder, verstand es jedoch dabei gar nicht übel, deutsche Charaktere und Verhältnisse an Stelle der französischen zu setzen.

Benn sich dies lobenswürdige Bemühen bei der Gottschein Bearbeitung von Molières "Menschenfeind" auf vergröbernde Zusäte und hauptsächlich auf Berdeutschung der Namen beschränkte, so hat sie eine französische Komödie gegen den Jansenismus gründlich und glücklich in "die Pietistereh im Fischbein-Rock, oder die dottormäßige Frau" verwandelt (1736). Nicht nur der Schauplat ist von Paris nach Königsberg verlegt, auch in all den kleinen Jügen, die für den deutschen Pietismus und seine Entartung bezeichnend sind, ist die Umdichterin sorgfältig zu Berke gegangen. Nach eigener Jugendersahrung hat sie "eine Brut von solchen Frömmlingen" dem Spotte der Komödie preisgegeben. Hatte Frau Gottsche, die durch den Professor in die Bolssische Beltweisheit eingeführt worden war und mit ihm die Feindseligkeit der Dresbener Geistlichkeit beider Bekenntnisse gegen die Ausklärung empfunden hatte, doch Grund genug, den Frommen gram zu sein. So greift sie das Tartussethema auf, das bald nach ihr selbst den frommen Gellert in seiner

"Betschwester" zur Behandlung anreizte. Die Bühne nahm in der Aufklärungszeit gern an diesem Kampfe teil, während im neunzehnten Jahrhundert Immermann sich vergeblich bemühte, seinem "Tartusse allemand" ("Die Schule der Frommen", 1829) den Zugang zum Theater zu verschaffen.

Frau Gottscheds Stücke wurden auch nach dem Zusammenbruch der Gottschedischen Herzschaft noch lange mit Beifall fortgespielt, und sie leiten in der Tat das deutsche Lustspiel des 18. Jahrhunderts ein. Jedenfalls erfüllen sie die eine Aufgabe der Komödie, der eigenen Zeit den Spiegel vorzuhalten. Es entspricht ganz den deutschen und insbesondere den Berhältnissen im damaligen Sachsen, wenn Frau Gottsched in der "Ungleichen Heirat" (1743) nicht gegen den Hochmut der Familie von Ahnenstolz, sondern gegen den reichen Bürger, der sich eine adlige Frau nehmen will, die Satire richtet. Der Standesgegensat durfte vor Entstehung eines dürgerlichen Trauerspiels eben nur als komisches Motiv zur Verspottung der mittleren Stände, nicht zur Entstammung des Unwillens über den Kastengeist, verwertet werden.

Von dem Rechte der Leidenschaft, das in Rousseaus, "Neuer Heloise" im Kampse gegen das Abelsvorurteil unterliegt und vierzig Jahre nach Frau Gottscheds Lustspiel in Schillers bürgerzlichem Trauerspiel "Kabale und Liebe" die Handschrift des Himmels in Luisens Augen gültiger sindet als das adlige Wappen, hat diese Zeit noch keine Ahnung. Noch dünkt es jedermann in der Ordnung, daß der Bürgerliche sich devotest vor dem gnädigen Junker bückt, und der unadlige Freier, der eben nur aus Sitelkeit seine Augen zu einem Fräulein — noch unterscheidet dieser Titel die Ablige streng von der bürgerlichen Jungser — zu erheben wagt, wird mit Recht nach Island verwiesen. In der wohlgegliederten deutschen Gesellschaft ist solch ein Anspruch noch immer ebenso lächerlich, als es in Molières Tagen lächerlich erschien, wenn der bürgerliche George Dandin von der Abligen, die sich zur Sehe mit ihm herabgelassen hat, nun auch Treue fordert.

Was Frau Gottsched als schädliche Sitten und Vorurteile erkannte, dem trat sie auch in ihren Komödien entgegen. Den Kampf gegen verkehrte Erziehung verpstanzte sie aus den moralischen Wochenschriften in ihrer "Hausfranzösin" auf die Bühne. Die törichte Vorliebe für alles Französische, das Alamodewesen des 17. Jahrhunderts, wird vor allem durch Vorsührung der sittlichen Gefahr, die durch Aufnahme zweiselhafter französischer Erzieher für die Kinzber entsteht, bekämpft. Die Farben werden dabei etwas stark aufgetragen, und Lessing fand es unbegreislich, daß eine Dame solch schmuziges Zeug schreiben konnte. Aber selbst Lessing, der sich gegen Frau Gottsched sonst nicht gerecht zeigte, war geneigt, ihrer Schilderung der bestraften Erbschleicherei im "Testament" Lob zu erteilen. Die Komödie geht freilich bei Frau Gottsched wie bei den übrigen sächsischen Lustspielbichtern immer in Satire über, und Lessing klagte, daß aus Mangel an "komischer Kraft die widerwärtigste Schlechtigkeit vorgeführt" werde.

Nicht unbebenklich für ben Lustspielcharakter, kulturgeschichtlich aber lehrreich wird biese satirische Richtung ber sächsischen Komödie, wenn sie sich gegen ganze Stände wendet. So hat Johann Christian Krüger, der selbst aus einem Theologen ein Schauspieler ward, 1743 in den "Geistlichen auf dem Land" zwei schmutzige Subjekte als Vertreter ihres ganzen Standes an den Pranger gestellt, und Lessings Vetter, Christlob Mylius, schuf dazu ein Gegenstück in seinen "Arzten" (1745), die bei ihrer Bewerbung um ein reiches Mädchen sich durch einen Vertrag gegenseitig den gemeinsamen Besit von Frau und Vermögen zusichern.

Dagegen hat Krüger in den Bersen seines "Herzog Michel" das alte Thema von den trügerischen Berechnungen lünftigen Glück und Reichtums, die auf den zu verlaufenden Siern oder auf dem Erlös der vom Bauernknecht Michel gefangenen Nachtigall beruhen, so frisch und schalkhaft behandelt, daß noch der junge Goethe als Leipziger Student den eingebildeten Michel, der reuig zu seinem Hannchen zurückehrt, mit besonderer Borliebe spielte. Krügers "Kandibaten" enthüllen in ihrer Ausnutzung der Mittel,

zu einem Amte zu gelangen, ein Sittenbild, das an naturaliftischer Schärfe modernsten Erzeugnissen nichts nachgibt. Rabener hat das gleiche Thema in seinen satirischen Briefen behandelt, und das Zusammentreffen beider Schilderungen beweist, daß beide Dichter nur die wirklich vorhandenen Richtande angegriffen haben.

Wer die Pfarrer- ober die Ratsherrnstelle vom gräflichen Patronatsherrn erlangen will, der muß die Fürsprache der einflußreichen Kammerjungfer haben und mit seinem Namen ihr Verhältnis zum gnäsdigen Herrn deden oder durch die eigene Frau sich die gewünschte Unstellung von dem hohen Gönner erbitten. Neuere französische Komödien, in denen die Beförderung suchenden Kandidaten die Amter auch nur erhalten, wenn ihre Frauen bei einer Zwiesprache mit dem republikanischen Abteilungschef persönlich das Gesuch anbringen, erregen freilich die Befürchtung, daß die alten Sünden und Schwächen nicht alle mit dem ancien regime ausgestorben sein nöchten.

Die satirische Verspottung herrschender Mißbräuche durch die Komödie der Gottschedelschen Schule zeugt immerhin von einem Streben nach Naturtreue zu einer Zeit, in der für das Trauerspiel die umgebende Wirklickseit noch nicht entdeckt schien. Die Einheit von Ort und Zeit beobachtete übrigens auch das Lustspiel aufs peinlichste; dagegen bediente es sich nach Gottscheds Wunsch, von wenigen Fällen abgesehen, statt des Alexandriners der Prosa, ohne indessen sie Beweglichkeit des Dialogs durch Aufgeben des Verses viel zu gewinnen. Freislich hielten sich in den dreißiger und vierziger Jahren eben die besseren Kräfte mit Ausnahme Johann Elias Schlegels vom Drama zurück oder schenkten ihm wie Gellert nur eine vorübergehende Teilnahme. In dem Kreise, der für die Literaturentwickelung unmittelbar vor Klopstocks und Lessings Auftreten als der wichtigste erscheint, bei den Bremer Beiträgern, sindet gerade das Drama die schwächste Pstege.

Die sogenannten Bremer Beiträger haben mit Ausnahme Klopstocks sämtlich Gottschebs Schule durchgemacht. Einzelne, wie Mylius und Johann Andreas Cramer, haben sich sogar zuerst als seine Parteigänger im Kampse gegen die Schweizer einen Namen erworben, bessen zweibeutiger Ruhm ihnen allerdings bald eine unangenehme Erinnerung wurde. Die ganz überwiegende Mehrzahl sind geborene Sachsen, und als Mitglieder der sächsischen Hochschule haben sie sich in Leipzig zusammengefunden. Es war ein bloßer Zusall, daß ihnen im Augenblicke, wo sie eine Zeitschrift gründen wollten, ein Bremer Buchhändler sich zum Bersleger anbot und ihre "Reuen Beyträge zum Bergnügen des Verstandes und Witzes" (1744—48) daburch den Namen der "Bremer Beiträge" empfingen.

Die Gründung der neuen Zeitschrift bedeutete allerdings den Bruch mit Gottsched. Sein getreuester Knappe, Johann Joachim Schwabe, gab seit dem Juli 1741 im Breitkopfschen Berslage zu Leipzig die "Belustigungen des Verstandes und des Wißes" heraus, an denen fast alle späteren Beiträger, Gellert und Rabener, die Brüder Schlegel wie Kästner und Zachariä, sich beteiligten. Die "Beiträge" führten auch nur das in den "Belustigungen" zuerst entworfene Programm durch. Den moralischen Wochenschriften sollte für die Liebhaber der freien Künste und Wissenschaften eine neue Art von Zeitschrift gegenübergestellt werden, in denen "praktische Proben der beutschen Dichtkunst und Beredsamkeit" den Hauptinhalt ausmachten, d. h. eine Zeitschrift für das dichterische Schassen, nicht für Kritik und moralisierende Abhandlungen.

Das Versprechen wurde von Schwabe jedoch nicht eingehalten, indem er die "Belustigungen" als Wassenplatz gegen die Züricher benutte. Als die Wünsche gerade der besten Witzarbeiter, die sich nicht in den erbitterten Streit gezerrt sehen wollten, Schwabe nicht zum Aussschluß der Polemik bewegen konnten, schritten Johann Abolf Schlegel und Johann Andreas Cramer unter der Leitung Karl Christian Gärtners zur Gründung einer neuen Fortsetzung der "Belustigungen", eben der "Beiträge". Zuerst wurde Rabener, dann Zachariä und Sbert ins

Bertrauen gezogen. Mylius erschien bereits im ersten Stücke, Gellert erst im zweiten Bande als Mitarbeiter. 1745 kam der in Hamburg aufgewachsene Ungar Nikolas Dietrich Giseke nach Leipzig und trat in den Freundeskreis ein. Aus der Ferne beteiligten sich Johann Elias Schlegel und Hagedorn. Selbst aus Klopstocks Leipziger Freundschafts-Oden erhellt noch die Bedeutung, welche das Wohlwollen des berühmten Hamburger Dichters für die jugendlichen Beiträger haben mußte.

In regelmäßigen Zusammenkunften ber Leipziger wurde an den eingelieferten Arbeiten Kritik geübt. Nur das vom Freundeskreis Gebilligte fand Aufnahme. Die einzelnen Beiträge trugen so wenig eine Namensunterschrift, wie sich ein Herausgeber des Ganzen nannte. Die gemeinsame literarische Tätigkeit beruhte auf einem studentisch warmherzigen Freundschaftsbunde, der dann auch in Klopstock Lied "an die Freunde" ("Wingolf") dickterisch verherrlicht ward. Die Freundschaft zwischen den meisten währte auch über die fröhliche Studienzeit hinsaus. Klopstock und Cramer fanden sich in Kopenhagen wieder zusammen. Als Gärtner Professor am Carolinum zu Braunschweig geworden war, zog er Seert und Zachariä nach sich und waltete dann in Besorgung der dreibändigen "Sammlung vermischter Schriften der Bremer Beiträger" (1748—52) auch in Braunschweig noch einmal seines alten Herausgeberamtes. Mit Gärtners Schäserspiel "Die geprüfte Treue" wurden die "Beiträge" ersössnet. Seine dickterische Begabung erweist sich freilich als derart mäßig, daß durch sie der "ernste, gesete, strengkritisserende" Gärtner seinen Beruf zur Führung der Beiträger nicht bekundet haben würde.

Wie in Klopstocks schwungvoll begeisterten Versen, so wird uns auch in den Prosaschilder rungen von Gisekes moralischer Wochenschrift, "Der Jüngling" (1747; Stück XLII—XLVI) die ganze Schar der Freunde, ein jeder in seiner bezeichnenden Eigentümlichkeit, vorgeführt. Dem als Superintendent zu Sondershausen 1765 früh verstorbenen sansten Giseke widmete Klopstock besondere Zärtlichkeit. Und Giseke hat von allen Freunden am besten von Klopstocks Behandlung der lyrischen Silbenmaße der Alten gelernt, so wenig Sigentümliches er auch in seinen Oden wie in seinen gereimten Liedern zu sagen wußte.

Johann Andreas Cramer (1723—88) dagegen, der sich aus seinem bescheibenen Geburtsort im sächsischen Erzgebirge bis zum Kopenhagener Hofprediger und Prokanzler der Universität Kiel emporarbeitete, hielt in seiner ausschließlich geistlichen Dichtung am Reime sest. Als Prediger und religiöser Dichter genoß er hohes Ansehen, als der beutsche David, wie die Liebhaber seiner Psalmen und Oden, als der deutsche Bossuck, wie die Bewunderer seiner Berzdeutschung und Fortsehung von Bossuck allgemeiner Weltgeschichte ihn rühmend nannten. Kein anderer Jugendfreund stand Klopstock zeitlebens so nahe wie Cramer. Mit glücklicher Leichtigseit entwarf er seine zahlreichen Gedichte (1782 in drei Bänden gesammelt), aber mit ihren sortwährend umschreibenden Wiederholungen und ihrem Geklingel von Reimen machen sie doch nur den Sindruck saldungsvoller theologischer Rhetorik. Selbst die von den Zeitgenossen soch geseierten Oden auf Luther und Welanchthon (1771/72) lassen gedrängte Kraft völlig vermissen. Trot der Wahrheit und Tüchtigkeit, die alle, die ihm näher traten, an seinem persfönlichen Charakter priesen, blieb seiner Schriftstellerei nicht ein gewisser pfässischer Jug ersspart, der ihm Lessings erbitterte Gegnerschaft eintrug.

Student der Theologie wie Cramer, Giseke, Klopstock war unter den Bremer Beiträgern auch der britte der Schlegelschen Brüder, Johann Abolf Schlegel, der spätere hannöversche Konsistorialrat und Bater der beiden Romantiker Schlegel. Den großen Erwartungen, die im Kreise der Beiträger von der unerschöpflichen Schassensktraft, dem Genie und der Beredsamkeit

bes ernsthaften, feurig auffahrenden Freundes gehegt wurden, hat dieser in der Folge mit seinen geistlichen Gesängen und vermischten Gedichten, Fabeln und Erzählungen (1769) durchaus nicht entsprochen. Die "Beiträge" hatten zwar keinen eifrigeren Mitarbeiter, aber nüchtern und steif erscheint er in Fabel und Lehrgedicht, schwunglos in seinen Liedern.

Da hat ber Hamburger Johann Arnold Chert später in seinen gereimten und reimlosen Episteln doch mehr Leichtigkeit und Sinfälle an den Tag gelegt. Durch seine Prosaübersehung von Sbuard Youngs "Nachtgedanken" (1751), die halb pessimistisch klagend, halb fromm prebigend über die Nichtigkeit von Leben und Auhmbegierde, die Schrecken von Tod und Swigkeit empsindsam beklamieren, hat Sbert den englischen Literatureinsluß mächtig gefördert. Youngs



Bilb aus J. F. B. Zacharias "Renommist". Rach bem Stich von A. Bed, in Zacharia, "Scherzhafte Epische und Lyrische Gebichte", 1761.

"Night-thoughts"(1742) find aus wirklich tiefge= fühltem Schmerze über Schicfalsichläge **ichwere** hervorgegangen. Rn Deutschland wurden bie "Nachtgebanken" bas Vorbild für eine melancholisch= weltschmerzliche Dichtung, die schon bei Klopstocks trauernben Oben an Ebert und Gifete über ben Tob ber Freunde, welche ibm boch jugenblich gefund zur Seite stehen, etwas feltsam berührt, bei ben äußerlich nachahmenden Dichtern vollends unerfreuliche, un= wahre Klagemanier wird. Der tiefgebende Ginfluk

Poungs auf unsere Literatur, von dem auch ein Trauerspiel, "Die Rache", eine schale Nach= ahmung "Othellos", viel gespielt wurde, hat sich erst durch seine "Nachtgedanken", dann durch seine Abhandlung über Originaldichtung über Jahrzehnte erstreckt.

Wenn Ebert durch seine Übersetzung von Youngs "Nachtgedanken" und Richard Glovers Helbenepos "Leonidas" im Kreise der Bremer Beiträger die düstere und ernste Seite der engslischen Literatur vertrat, so brachte der Thüringer Just Friedrich Wilhelm Zachariä (1726—77) in seinem "Renommisten" (siehe die obenstehende Abbildung) das scherzhafte Helbengedicht nach dem Vorbild von Popes "Lockenraub" (1712) und Boileaus "Lutrin" ("Chorpult") zu Shren. Die unausrottbare menschliche Reigung, den Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen zu machen, konnte sich für die komische Verwendung der Motive des Helbengedichte taucht die Erzählung auf von der Frösche und Mäuse wunderbarer Hospaltung und Krieg, die am Ende bes 16. Jahrhunderts Georg Kollenhagen in deutsche Reime gebracht hat (vgl. Bb. 1, S. 322).

Das antike Beispiel machte die komische Spopoe auch ber Renaissancedichtung zur Pflicht, und in Gottsched "Dichtkunst" ist ber Lehre "von scherzhaften Helbengebichten" benn auch ein

eigenes Kapitel eingeräumt. Wie schon im Anfang bes 18. Jahrhunderts Wernigkes Streit mit den Hamburger Dichtern (vgl. S. 71 und 72), so zeitigte dann der Kampf zwischen Zürich und Leipzig eine Reihe satirischer Spen, für welche die Engländer Oryden, Butler, Pope die Vorbilder lieserten. Zachariä verdankt seinen Ruhm einem glücklichen Griff. Er hat später in Braunschweig, wo er als Lehrer am Carolinum wie als Leiter der Waisenhausbuchhandlung und ihrer "Intelligenzblätter" eine rege Tätigkeit entwickelte, weder mit weiteren Versuchen im komischen Spos ("Der Phaekon", "Das Schnupstuch", "Murner in der Hölle") noch mit der Übersehung und Nachahmung Miltons mehr Ersolge errungen.

Aber im "Renommisten", der noch in Schwades "Belustigungen" 1744 erschien, ist in frischer Ansschuldseit ein Kulturbild aus dem deutschen Universitätsleben des 18. Jahrhunderts gegeben, das zugleich den Borzug wie die Einseitigkeit der galanten sächsischen Berseinerung aufzeigt. Die Macht Leipzigs als eines Klein-Paris, das seine Leute bildet, erweist sich auch an dem Jenenser Rausbold, der in der stolzen Stadt, die "groß durch die Musen prangt und durch den Handel steiget", sein wüstes Renommierleben sortsehen will. Die Göttinnen Galanterie und Wode gewahren mit Entsehen, wie Rausbold und seine Kumpane, statt nach Leipziger Studentenart den bebänderten, nie bloß gesehenen Degen zierlich an der Seite zu tragen, mit ihren plumpen Klingen Feuer aus den Steinen schlagen und die Häscher zum Rampse herausfordern. Die Wode versucht umsonst, den ungesügen Helben zur Ausgabe der schlechten Ienenser Tracht und Sitte zu bewegen, wie es ihr dei Sylvan gelungen war. Die Ubbildung (S. 112) stellt anschaulich die beiden Helben in ihrem so verschiedenartigen Aussehen nebeneinander. Der Rausgesift Pandur schläft seinen Pflegling, dis die von ihm zur Scharmanten (Geliebten) erwählte Selinde sein herz besiegt. Run will auch Rausbold sich der Wode übergeben, allein die Nachahnung der seinen Sitten gelingt ihm nicht. So fordert er den Jungsernknecht Sylvan, der Stuher Wuster, zum Zweilampf heraus. Aber die Galanterie hilft ihrem Liebling, und vom Stuher besiegt, muß Rausbold nach Hale abziehen.

> ba, wo Bersailles sich mit stolzem Haupt erhebet, und wo die Kunst die Flur trot der Natur belebet, wo der Galanterie so mancher Sieg gelingt, wo mancher Staatsmann lügt und mancher Marquis singt.

Nicht so harmlos wie in dem scherzhaften Heldengedicht zum Lobe der galanten Lindensftadt mutet uns diese sächsische Kultur in den Schilderungen ihres Satirikers an, obwohl Gottslieb Wilhelm Rabener (1714—71) sich bei allen Angriffen auf die Torheit und Schlechstigkeit, die ihn herausfordernd angrinste, vorsichtigster Mäßigung besleißigte. Nabener, der auf der Schule zu Meißen erzogen wurde, dann in Leipzig studierte, war ein tüchtiger, genauer Geschäftsmann. Als Steuerrevisor in Leipzig, zulet als Obersteuerrat in Dresden, führte er ein still zurückgezogenes Junggesellenleben. Und nur durch das Vertrauen und die Beliebtheit, die er sich persönlich zu erwerben wußte, gelang es ihm, das Vorurteil gegen die Satire in etwas zu entwassen. Selbst ein literarisch so außergewöhnlich gebildeter Mann wie der Vater der drei Brüder Schlegel glaubte seinen Johann Elias vor der Satirendichtung warnen zu müssen,

und Rabener eröffnete seine "Sammlung satirischer Schriften" (1751—55; siehe bie untenstehende Abbildung) mit einer "Borrede vom Mißbrauche der Satire", der er noch ein "Sendschreiben von der Zulässigkeit der Satire" folgen ließ. Nur in der Absicht, den anderen zu bessern, nicht um mutwilliges Gelächter zu erregen, dürfe man über die Fehler lachen.

So konnte Klopstod ben allzeit gerechten, stets liebenswürdigen Freund als "Hasser ber Torheit, aber auch Menschenfreund" seiern. Indessen vermochte alle Gerechtigkeit und Borssicht Rabener doch nicht vor ber unangenehmen Ersahrung zu schützen, die freilich auch heute noch einem satirischen Dichter nicht erspart bleiben würde, daß Deutschland das Land nicht sei, "in welchem eine billige und bessernde Satire es wagen darf, ihr Haupt zu erheben". Klopstod weißsagte, die Nachwelt werde Rabeners heilig Bild zu Lukianen, Horaz und Swift stellen. In den "Belustigungen" hat Rabener in der Tat eine lukianische Erzählung versucht



Titelbilb von G. 28. Rabeners Satiren, 1755. Stich von J. M. Bernigeroth nach P. Qutin. Rach bem Eremplar ber Univerfitätsbibliothet ju Leipzig.

und in den "Beiträgen" mit ber "geheimen Nachricht von D. Jonathan Swifts lettem Willen" den Geist des kühnen englischen Satirikers beschworen.

Aber welch ein Unterschied ber Lage! Der irische Dechant, um bessen Unterstützung die Führer ber beiben großen politischen Parteien sich bewarben, konnte es wagen, alle Einrichtungen von Staat und Kirche der Verspottung preiszugeben und als Anwalt Irlands selbst dem Parlamente entgegenzutreten. In dem Sachsen, das Graf Brühl und seine Kreaturen rückschiedes auspresten, dessen herrscher für das

Trugbilb ber polnischen Königskrone bas alte Luthertum ihres Hauses und bamit bessen Führerstelle in Deutschland preisgaben, war eine politische Satire unmöglich. Wenn Rabener schilberte, wie es bei Besehung von Kirchens und Schulämtern kaum unvernünstiger zugehen könnte, mußte er gleich vorsichtig hinzusügen, eben hierin liege ein wichtiger Beweis für die Größe und Stärke unserer Religion. Das erinnert freilich an die Gattung von Beweisen, wie sie der Jude Boccaccios im Treiben des römischen Hoses für die Göttlichkeit des Christentums erblicke, da es troß solcher Berweltlichung seiner Leiter fortbestehe. Bor dem Tadel seiner Leser mußte Nabener aber durch solche Zusäte ganz ernstlich seine Satire und sich selbst schützen. In verstrauten Briesen zeigt der allem Pathos abgeneigte, heiterverständige Mann viel schärferen Wit, und seine sarkastische Laune hält auch in der Lebensprüfung wacker stand.

Alls ihm bei der Belagerung Dresdens sein ganzer Besitz verbrannte, tröstete er sich damit, nun doch das Glud zu haben, allein und nicht mit einer Frau zu hungern. "Denn ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen, als die Umstände eines Mannes, der nur des Hauses wegen eine Frau nimmt, das haus aber durchs Feuer verliert, ohne daß seine werte Hälfte zugleich mit verbrennt." Die vernichteten Bücher, Ausstätze und Briefe, die er zur Veröffentlichung nach seinem Tode bestimmt hatte, dauerten ihn; die Narren künftiger Zeit aber "möchten sich über ihr großes Glud dabei freuen".

Sben die Briefe, welche Rabeners Freund Weiße 1772 mit einer "Nachricht von seinem Leben und Schriften" herausgab, erregten mit ihrer zierlichen und unveralteten Sprache Jakob Grimms Bewunderung für diesen unbefangenen, scharfen Kopf, der nie ins Kindische und Kade wie spätere Dichter bei ähnlichen Materien verfalle.

Rabener hatte sich seine Prosa, die er nur einmal, in der Satire gegen die Unentbehrlichseit der Reime, mit dem Alexandriner vertauschte, gewandt und geschmeidig gebildet. Bald wußte er in der von ihm bevorzugten Form der unmittelbaren Ironie die Schreibart des Supplikanten oder der alten Spröden, des Gratulanten, Bitwers, betrügerischen Abvokaten satirisch nachzuahmen, bald in eigener Person aus der Chronik von Christian Beises Dörslein Duerlequitsch (vgl. S. 94) zu berichten, den Lebenslauf eines Märthrers der Bahrheit zu schildern, Beiträge zum Bersuch eines deutschen Börterbuches zu liefern. Die ganze Unwahrheit und Lächerlichkeit der übertlinchten Hösslichkeit in Schrift und Umgang wird in dieser spöttischen Erklärung der einzelnen Wörter und in der "Klage wider die weitläuftige Schreibart" ebenso treffend verhöhnt, wie der ausgeblasene Hochmut in "Kleider machen Leute" zu Falle kommt. Die Abhandlungen über solche sprichwörtliche Redensarten, wie "Ehen werden im Himmel geschlossen", "Bem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand", gehören zum Besten, was Rabener geschäfen hat.

Freilich bewegen sich diese Satiren, wie sie zuerst in Schwabes "Belustigungen" und den "Bremer Beiträgen" erschienen sind, alle in dem eng begrenzten Kreise des bürgerlichen Lebens. Wenn auch einmal einem strotzenden Landjunker von einem vernünftigen Bürgermädchen verssichert wird, daß der gnädige Junker ein Narr sei, so muß die Satire doch im allgemeinen vor dem Abel behutsam Halt machen. Wie die gleichzeitigen Komödien vermag auch Rabeners Satire ihre Verwandtschaft mit den moralischen Wochenschriften nicht zu verleugnen und muß uns teilweise ziemlich im Philisterhaften befangen erscheinen. Welchen Schritt nach vorwärts die deutsche Literatur aber in Rabeners Satiren getan hat, ersehen wir am besten, wenn wir Rabeners "Sammlung satirischer Schriften" etwa mit Christian Ludwig Liscows (1701 bis 1760) "Sammlung satirischer und ernsthafter Schriften" von 1739 vergleichen.

Der weltkluge Mecklenburger, ber in Halle noch Zuhörer von Thomasius gewesen war, hat sich ganz ebenso wie Rabener nur in jüngeren Jahren mit Satiren hervorgewagt. Wenn er sich als sächsischer Kriegsrat 1749 burch Außerungen über die Finanzwirtschaft des leitenden Ministers Brühl Gefängnishaft und Amtsentsetzung zuzog, so hatte dies gar nichts mit seiner literarischen Tätigkeit zu schaffen. Bor allem der gründliche Erweis von der "Vortrefflichkeit und Nohtwendigkeit der elenden Scribenten" (1736) hat Liscow den Ruhm eingetragen, daß seine Satire reinigend und erziehend auf unsere Literatur gewirkt habe. Indem er dann als der erste in Deutschland die Angrisse der Züricher gegen Gottsched unterstützte, hat er beim Siege der Schweizer nicht schlecht für seinen literarischen Ruhm gesorgt.

Es sehlte ihm in der Tat weder an guten Kenntnissen noch an Ernst und, wenn es durchauß sein mußte, selbst nicht ganz an Furchtlosigkeit der Gesinnung. Aber in seinen weitschweisigen Satiren beschäftigt er sich mit so untergeordneten, gänzlich unbedeutenden Literaten, daß man seine Gegner nicht einmal als typische Vertreter bestimmter Richtungen bezeichnen kann, wie es etwa später Lange und Klot für Lessing waren. Und seiner Satire gegen Pedanten, die in der weitaußgesponnenen Jronie meist selbst pedantisch wird, eigenen geistigen Gehalt zu geben, war er doch nicht imstande. Rabener schildert uns das Leben eines kulturgeschichtlich bedeutenden Zeitabschnittes in seinen charakteristischen Torheiten und sindet dafür immer Teilnahme; Liscows rein literarische Verspottung literarischer Albernheit konnte nur in der Angstlichkeit und den engsten Verhältnissen geistig armer Jahre Aussehen erregen.

Die von Liscow vernachlässigte Mahnung, daß Rurze bes Wites Seele sei, hat ein Freund

Rabeners und der Beiträger, der scharssinnige Mathematiker Abraham Gotthelf Kästner (1719—1800), in seinen Sinngedichten wie in seinen gedankenreichen kleinen prosaischen Aufstäten sich treulich vor Augen gehalten. Die literarische Neigung war dem Leipziger Prosessiohne angeboren und wurde dem Sprachenkundigen durch den Besuch von Gottscheds Borslefungen und Übungen noch gestärkt. Sein Zuhörer Lessung meinte von ihm, er stelle in sich die allerseltenste der seltenen Vereinigungen dar, "in der sich der Meßkünstler und der schöne Geist in einer Person beisammen sinden".

Im Jahre 1756 vertauschte Kästner seine unbezahlte mathematische Professur in Leipzig mit einer einträglichen in Göttingen, wo er als Borsibender ber dortigen Deutschen Gesellschaft



Chriftian Farchtegott Gellert. Rach bem Gemalbe von M. Graff (1769), in ber Universitätsbibliothet zu Leipzig.

die alten Leipziger literarischen Interessen weiterpflegte. Sein Ibeal blieb Haller, bessen Lehrbichtung er als Mitarbeiter an ben "Beluftigun= gen" 1744 mit einem "philosophischen Gebicht von ben Rometen" fortsette. In dem Streite über die Verwerfung ober Notwendiakeit ber Reime, ber zwischen Bobmers und Gottscheds Anhängern tobte, nahm Räftner mit feinem Gebichte "über bie Reime" eine vermittelnbe Stellung ein, fühlte sich aber seinem literarischen Geschmade nach im ganzen mehr englisch als französisch gesinnt. Obwohl fein eigener Standpunkt bem ber Bremer Beiträger entfprach, wurde er in seiner umfassenben Lite raturkenntnis poq verschiebenen Richtungen gerecht.

Die Herzensteilnahme, bie Logaus Sinngebichte erwärmt, fehlt bem kuhl verständigen Mathema-

tiker, aber geistreich und gewandt, kann er als Epigrammatiker wohl neben, ja vielleicht über bem Epigrammatiker Lessing stehen. Das ruhig abwägende Urteil und ein glücklich treffender Wit, der ebenso der Bewunderung wie dem Tadel scharfen Ausdruck lieh, machten seine zahl reichen Sinngedichte in literarischen Kreisen lange Zeit berühmt und gefürchtet. Der größeren Lesermasse dagegen konnte der zurückgezogen lebende Gelehrte wenig bieten. Auf sie übte von den Bremer Beiträgern nur einer eine noch größere Wirkung als selbst Rabener aus: das war der Fabeldichter Gellert.

Christian Fürchtegott Gellert (geb. zu Hainichen im sächsischen Erzgebirge am 4. Juli 1715, gest. 13. Dezember 1769 in Leipzig; siehe die obenstehende Abbildung) ist der volkstümlichste Dichter, bessen die deutsche Literaturgeschichte vor Schiller zu gedenken hat. Der Gegensat zwischen der schüchternen, energielosen Person des Leipziger außerordentlichen Professors der Philosophie und dem Ansehen und Einfluß, die er durch seine Dichtungen und

Vorlesungen in ganz Deutschland und in Österreich erwarb, erklärt sich zum Teil eben dadurch, daß Gellert selber über Geschmack und Neigungen der Durchschnittsmasse seiner Leser sich nicht viel erhob und doch in ganz seltenem Maße die Gabe hatte, in gefälliger und leichtverständelicher Rede korrekt auszudrücken, was die allgemeine Meinung dachte und wünschte. Man hätte das Lessingische Spigramm, jeder werde wohl Klopstock loben, doch wenige ihn lesen, dahin ergänzen können, Gellerts Fabeln werde jeder loben und lesen.

Wie die österreichischen Kavaliere in Karlsbad nicht minder als die preußischen Ofsiziere und Soldaten in Leipzig Gellert ihre Verehrung bezeugten, so mußte selbst die k. k. Zensur Gellerts Schriften den erst verwehrten siegreichen Sinzug in die österreichischen Erblande gestatten. Der König von Preußen beschied als Eroberer in Leipzig den stets kränklichen Gellert zu sich (18. Dezember 1760) und entließ ihn nach Vortrag seiner Fabel von dem athenischen Maler, der dem Tadel des Kenners widerspricht, aber auf das Lob des Narren hin sein Bild ausstreicht, mit der Anerkennung, er sei le plus raisonable de tous les savans allemans (der vernünstigste von allen deutschen Gelehrten), eine Anerkennung, die Laube in seinem historischen Scharakterlustspiel "Gottsched und Gellert" auch von des Königs Bruder Prinz Heinrich aussprechen läßt. Gellert seinerseits aber durfte troß seiner gewöhnlichen Bescheidenheit auf des Königs Klage, daß wir keine guten deutschen Schriftsteller hätten, mit berechtigtem Selbstgefühl antworten, er habe wohl den Lasontaine gelesen, sei aber ein Original.

Gellert ist wirklich ein beutsches Original, wenn er auch in Stoff und Behandlung von Lafontaine, Houbart be la Motte und seinem deutschen Vorgänger Hagedorn lernte. Lessing rühmte, daß unter allen unseren komischen Schriftstellern Gellert derjenige sei, bessen Stücke das meiste ursprünglich Deutsche hätten. Die ganze Enge des deutschen Lebens jener vorsfriderizianischen Jahrzehnte, in denen doch schon ein Streben nach größerer Freiheit bemerkdar wurde, die ängstliche Moralisierungssucht, die nichtsdestoweniger verstohlen nach den von der Mode halbentblößten Busen schießt, die Frömmigkeit, welche die bereits stärker vermerkten Anstöße rationalistisch auszugleichen sucht, dei denen man im Ansang des Jahrhunderts noch in naiv sester Gläubigkeit kein Arg gefunden hatte, die erwachende Empsindsamkeit und eine altväterische Derbheit: das alles liegt in Gellerts Dichtung vereint nebeneinander.

Nur wenigen von den zahlreichen Zuhörern seiner berühmten moralischen Vorlesungen ist es wie dem Studenten Goethe aufgefallen, daß alle neueren Dichter von Klopftock an für Gellerts Schätzung nicht vorhanden waren. Er hatte sich mit ben anderen Bremer Beiträgern von Gottscheb losgefagt, aber fein Geschmad verharrte im alten Lager. Klopftocks ganze Dichtung war und blieb ihm im Grunde durchaus fremd und unbehaglich, so vorsichtig er diese Abneigung auch nur in allervertrautesten Briefen merken ließ. Wie unpoetisch nüchtern er urteilte, zeigt am schärfften seine verstandesmäßige Mobernisierung ber alten Kirchenlieber, beren förniges gutes Deutsch Käftner vergeblich vor folder Bermäfferung zu schützen munichte. Dagegen hat er seinen eigenen geiftlichen Liebern, beren Dichtung ihm bie "feierlichste und wichtigste Arbeit" feines Lebens fchien, burch leichte Berftändlichkeit und unanfechtbarfte Rechtgläubigkeit Gingang in alle Gesangbucher, lange Dauer und Birkung verschafft. Kann bie Mischung von weinerlicher Frömmigkeit und moralisierenbem Rationalismus seinen Liebern auch nicht bie stärkende Kraft der alten Lieder des 16. und 17. Jahrhundert verleihen, so wußte er seinem aufrichtig warmen Empfinden doch wiederholt glücklichsten Ausdruck zu geben ("Dies ist ber Tag, den Gott gemacht"; "Wie groß ist des Allmächtigen Güte"; "Die Himmel rühmen bes Ewigen Chre''). Welche Wirkung Gellerts geistliche Lieber auch auf tiefe und poetisch

empfindende Naturen auszuüben vermochten, wird schon durch die bloße Tatsache erwiesen, daß Beethoven sechs dieser Gellertschen geistlichen Lieder seiner Tonsetzung wert gehalten hat. Lange, ehe Gellerts "Moralische Vorlesungen" nach des Verfassers Tod von Johann Abolf Schlegel, von dessen freundschaftlichen Beziehungen zu Gellert auch die beigeheftete Briefnachbildung Zeugnis ablegt, herausgegeben wurden, galt Gellert überall als der unsübertrefsliche Tugendlehrer. An ihn, den Hofmeister Deutschlands, wandte man sich von allen Seiten, aus allen Kreisen, um Studenten, die seinen moralischen Unterricht genossen, als Hausselehrer von ihm empfohlen zu bekommen. Nicht bloß vornehme Damen, wie die Gräfin von Bentinck, und einsachere, wie Demoiselle Lucius, führten einen langjährigen eifrigen Briefwechsel mit dem schüchternen Hagestolz, in dessen die Liebe keine Rolle spielte, sondern von unzähligen wurde er fortwährend als Gewissenstat befragt.

Schon vor ben Erfahrungen biefer Rorrespondenzen fühlte er fich veranlaßt, eine prattifche Anleitung jum guten Gefdmad in Briefen mit Mufterbriefen ju verfaffen (1751), burch bie er in ber Tat erziehend auf ben ganzen beutschen Briefftil einwirkte. Ja, auf biefem Gebiete erwarb er sich vielleicht sein aröktes Berdienst. Der Brief muß uns als Makstab ber allaemeinen Ausbilbung ber Schriftsprache und bes Geschmacks in nicht literarischen Kreisen gelten und gewinnt fo, auch abgesehen von seinem Inhalt, eine literargeschichtliche Bebeutung. In ben ersten Rahrzehnten bes 18. Rahrhunderts war aber ber beutsche Brief vollkommen von bem französischen verbrängt worden und hat erst burch Gottscheds und Gellerts Bemühungen allmählich wieder Boben gewonnen. Noch Wieland schrieb in feiner ersten Lebenshälfte einen großen Teil seiner Briefe französisch. Die französische Abresse auf bem beutschen Briefe hat fich bis tief ins 19. Jahrhundert als Überbleibset dieser früheren Borherrschaft des französischen Briefes erhalten. Als Gotticheb in Danzia seine Jungfer Rulmus tennen lernte, mußte er fie erft überzeugen, daß es nicht gegen Geschmack und gute Lebensart sei, beutsche ftatt französische Briefe zu schreiben. Und als welch gewandte und natürliche Briefschreiberin hat sich Frau Gottsched bann in bem vertrauten Briefwechsel mit ihrer Freundin Dorothea Genriette v. Rundel bewährt! Ihre Briefe leiten bie vielen Briefwechsel beutscher Dichterfrauen, = mutter und streundinnen, die vom Beginn ber fünfziger Jahre des 18. Jahrhunderts an in unserer Literatur eine nicht unbebeutenbe Stellung einnehmen, nicht unwürdig ein und könnten sich felbst neben ben Gellertschen Musterbriefen mit Shren sehen lassen. Aber bas Borbild für ben beutschen Briefftil bis in die Sturm- und Drangperiode hinein hat doch eben Gellert gegeben.

Der Ruhm bes Fabelbichters und Moralisten kam auch dem Lustspieldichter Gellert zugute. Selbst Lessing fand noch in der "Hamburgischen Dramaturgie" an diesen wahren Familiengemälden zu loben, obwohl ihm die Flachheit und Einseitigkeit, die der Dichter durch keine Zutat von dem Seinigen zu heben verstand, nicht entgehen konnte.

Gellerts verunglüdte Schäferspiele würden nicht erwähnt werden, wenn man nicht in den Alexandrinern des einen: "Das Band", ein Borbild zu Goethes Leipziger Schäferspiel sehen wollte. Dagegen hat "Die Betschwester", die dem frommen Gellert selbst später unnötigerweise Gewissensdissse bereitete, den Widerspruch zwischen Mundchristentum und selbstschäfter unnötigerweise Gewissensdisse Betwee Richardinn nicht übel charakterisiert. Und auch in dem vielgespielten "Los in der Lotterie", dem an komischen Zügen reichen Nachspiel "Die (eingebildet) kranke Frau" und in den "Zärtlichen Schwestern" gelingt ihm die Charakterzeichnung besser als der Aufbau der Handlung. Wenn Gellert im "Los in der Lotterie" und in den "Zärklichen Schwestern" "eher mitleidige Tränen als freudiges Gelächter" erregen wolke, so konnte er sich hierfür allerdings auf das Borbild der neuausgekommenen "comédie larmoyante" berufen, aber eine Umbildung der herkömmlichen Komödie hat er dabei keineswegs beabsichtigt; das rührend Weinerliche entspricht eben am besten seiner eigenen Natur. Er bleibt, obwohl er in der "Vorrede"

Ein Brief von Christian Fürchtegott Gellert an Johann Adolf Schlegel.

Nach dem Original, im Besitz des Herrn Georg Kestner in Dresden.

### Linbson Regge,

To John if when some boing group falo; for forteners is significant suffer some so so some chiler suffer falo. In morning him your said groups win falo. In try exil on Coing his following some or plays in some balain togethrowing. Cooper if some going grounded, is soir on all later in promplety sunbon, covering load soile will the planton. Comor morne! how if clouder lover flowers!

land find onis for fand, in sine comedic larmorable non mir norlangl? lame fato if an oir youlf, it with in mornion Engl, spirlow shand? hury, if worlds si Anforming wife, is botherer from bolond, say or si fofor from caire min for love laster. Ione oni cuite if miss fofor, says more in forth main sportains ale commedia conservente loson wile. Notet of Joya, is fold of souther in English Voulost, bibliothers.

Ogstrefol mer grugsom kufu is. Glider! Juler.

voir fine invidia, molurque inglorius annos Exige: amienties et fibi junge pares. Doil.

qui vadil in plans, vix lor tamen evenil yfum lie cadil, vo tacta progere pofit komo.

Sight glagt about donable ; it washe in whom der floging

Crade mili bene gui Caluit, bene vivil \_

former : vrie tibi et longe nomina magna Juge,
sefer aug in der suiterskis girtht gittig pour fleisten
und mitomerets zie tipen fright merge all file noverifte off!
frie zierer. der die output, belofut zier für den draft,
med sefend ist zier impossion, earet die zier für den plaisst.

hnog, lister bonder, is evolte dir jayer, quod magna fama fit magnum malum. Vale et faluta mes romine værem Tuam (unifimam omnerque tuos.

Liphie, d. XX Sector;

Glos.



zu seinen Lustspielen (1747) das Singspiel gegen Gottsches Borwurf der Unnatur in Schutz nimmt, in Form und Inhalt durchaus innerhalb der Grenzen des sächsischen Prosalustspiels, wie Gottsched sie abgestedt hatte, siehen.

Wirklich neue Bahnen hat er bem literarischen Schaffen nur im Romane durch sein "Leben der schwedischen Gräfin von G\*\*" (1746) eröffnet, dessen Betrachtung aber eben beshalb im Zusammenhang mit der Gründung des bürgerlichen Romans und Trauerspiels erfolgen muß (vgl. unten). Nicht als Neuerer, sondern als bester Volmetsch der vorhandenen Anschauungen und Sitten, Gefühle und Moralgrundsätze nimmt Gellert seine von den Zeitzgenossen einstimmig anerkannte bevorzugte Stellung ein.

Im Jahre 1746 hat Gellert ben ersten Band seiner "Fabeln und Erzählungen" versöffentlicht, ber bann mit bem zweiten (1748) in fast alle europäischen Sprachen, ja selbst ins Lateinische und Hebräische, übersetzt wurde. Für diese Sammlungen hatte Gellert die früher in ben "Belustigungen" erschienenen Fabeln einer vollständigen Umarbeitung unterzogen.

Die Fabeln Gellerts sind stilistisch mit all den Mitteln, die sie geschickt anwenden, keine geringe schriftstellerische Leistung, ihren Erfolg danken sie aber der Persönlichkeit des Dichters, die mit all ihrer Empfindsamkeit und Schüchternheit, platten Verständlichkeit und Frömmigkeit, weinerlichen Tugend und moralischen Heiterkeit die Zeitgenossen so ungemein sympathisch berührte.

Auch bei Gellert war die scheinbare Leichtigteit von Bers und Reim, der sliegende Erzählungston die Frucht sorgfältiger Mühe. Er läßt sich in behaglicher Breite gehen, klärt in der Einleitung die ganze Lage auf und stellt an das Einbildungsvermögen des Lesers nur leicht zu erfüllende Anforderungen. Den frischen, etwas



Titelbilb von Chr. &. Gellerts "Gamtliden Schriften", Bb. I, Leipzig 1769.

übermütigen Ton Hageborns tann er wohl, will ihn aber für gewöhnlich nicht treffen. Er verfährt auch im erzählenden Teile lehrhaft, um dann die Moral, der zu Shren er die Fabel vorträgt, in voller Umständlickleit auszubreiten. Aber mit biefer Moral leuchtet er auch wie mit einer Zauberlaterne (fiehe bie obenstehenbe Abbilbung) in Die verschiebenften Berhaltniffe ber Birklichkeit hinein. Überraschenb wahr und natürlich erschien seine Art zu erzählen. Wenn die Tierfabel ("Der Tangbar", "Das Pferd und ber Efel", "Die junge Ente", "Die Affen und bie Baren") auch in berühmt geworbenen Muftern bei Gellert vertreten ift, fo fteht fie boch binter ber Menfchenhandlung ftart gurud, ober fie verliert wie bei ber Schilberung bes ichlecht behandelten Rup- und verzärtelten Schofhundes ("Die beiden hunde") vollständig den Charalter der eigentlichen Tierfabel. Die Reflexionen des Dichters, die dem Leser jedes eigene Denten ersparen, greifen überall ein. Gelleris befte Stude find mehr Erzählung als Jabel, wie 3. B. die moralifche Heilung des aufschneidenden Bauernknaben durch die ihm drohende Lügenbrüde, die so beliebte, öfters behandelte Befdichte von bem eblen Indianermadden Parilo und bem nieberträchtigen Englander Inile, ber feine Retterin und Geliebte als Stlavin verlauft. Seumes erft viel fpater gepragtes, beliebtes Rernwort von ben Bilben als den befferen Menschen tont uns dem Sinne nach icon aus biefer Erzählung entgegen. Die Frommigkeit kommt bei Gellert natürlich nicht zu turg, doch verleitet fie ihn glüdlicherweise nur selten wie in "Berobes und Berobias" bazu, eine Bredigt statt der Erzählung zu geben. "Die Frau und der Geisi", "Hans Norb", der sich so listig Geld zu verschaffen weiß, "Der grune Esel" zeigen ben Dichter empfänglich für Scherz. Und überall weiß er ben einfachen Ton zu treffen, ber überall Berftändnis findet und Teilnahme für die Erzählung wedt. Die Moral wendet fich strafend nach allen Seiten, aber mit fo viel Menichenliebe und tugenbfamer Ermahnung, bag fie nirgenbs anftogt.

Um ben ungeheuern Erfolg ber Gellertschen Fabeln, die ein Volksbuch im vollen und besten Sinne des Wortes wurden, ganz zu verstehen, müssen wir uns freilich auch erinnern, welche sonderbare Vorliebe die gleichzeitige Kunstlehre für die Fabel hatte. Wir sind heute eher geneigt, die Fabel mehr der Rhetorik als der eigentlichen Dichtung einzuordnen, Breitinger und Lessing dagegen stellten sie in die erste Reihe der poetischen Gattungen. Lessing hat allerdings auf Grund seiner eigenen Fabeltheorie Gellerts schwakhafte Ausschmückungskunst verworfen. Sein Tadel hinderte jedoch nicht, daß Gellert das Vorbild für die deutsche Fabeldichtung wurde, sofort dei Gleim und Lichtwer wie in späterer Zeit (1783) bei Gottlieb Konrad Pfeffel und bei dem so geschickt für die Fassungskraft der Kinder moralisierenden Fabeldichter Johann Wilhelm Hen (1833). Die neueste Wendung der Fabeldichtung zur Satire, wosür etwa Hanns Ewers' vielverbreitete Fabeln (1901) als nicht ganz erfreuliches Beispiel gelten mögen, dürfte eher als Zersehung denn Entwickelung der Fabel angesehen werden.

Unabhängig von Gellert erscheint ber Züricher Fabelbichter Johann Ludwig Meyer von Knonau (1705—85), mit bessen halbem Hundert neuer Fabeln (1744) Bodmer den Gottschedianer Triller und seine Fabeln auß dem Felde zu schlagen hosste. Der Hauptvorzug von Meyers Fabeln, die sast außnahmslos der Tierwelt, meist dem Bogelleben angehören, ist ihre sorgfältige Naturbeodachtung und ewiedergabe. Meyer von Knonau war ein wirklicher Naturdichter, der sich um die Literatur wenig kümmerte, vielmehr auf der Jagd mit liedevollem Berständnisse von der Natur lernte. Und wie er als sein eigener Maler sich die Tiere im Bilde sesständnisse von der Natur liebenswürdiger Einbildungskraft auf Grund selbst geschauter Jüge des Tierlebens nun der Viersüsser und Vögel Gespräche zur Fabel aus. Bodmer hatte wohl Grund, sich zu ärgern, daß man in Deutschland die Natürlichkeit dieser schweizerischen Fabeln nicht zu würdigen wußte. Man wollte eben Fabeln nach Gellerts Art, und als der eigentliche Fortseher der Gellertschen Fabeldichtung galt den Zeitgenossen vor allen Magnus Gottsried Lichtwer (1719—83).

Er hat nicht nur in Leipzig die Nechte studiert, sondern blied auch noch später als Konsistorialrat in Halberstadt in der Versissizierung des Wolffischen Naturrechtes, das er nach Popeschem Muster in seinem Lehrgedicht "Das Recht der Vernunft" behandelte, Gottschedianer. Und Gottsched hat jedenfalls das Verdienst, zuerst auf die anfänglich unbeachteten "Asopischen Fabeln" Lichtwers (1748) ausmerksam gemacht zu haben. In Versdau und Reimgewandtheit
erreichte Lichtwer nicht seine französischen und deutschen Muster. Gellert gegenüber zeigt er eine
gewisse Knappheit, die jedenfalls in der Kürzung der moralischen Nuhanwendung — "der Fabel
Zucker deckt oft eine bittre Lehre" — kein Schaden war.

Wenn Lichtwer öfters, wie in ihen mit Borliebe angeführten Bersen von der Langsamkeit der den Lastern nachziehenden Strafe, bloße Allegorieen gibt, so hat er anderseits den Borzug, vieles der unmittelbaren Lebensbeobachtung entnommen zu haben. Die Tiere weiß er einfacher als Gellert sprechen zu lassen, von seinem guten humor gibt "Der kleine Töffel" eine gelungene Probe. Den so berühmt gewordenen Scherz von dem Schaden des blinden Eisers, den der Hausherr bei Berjagung der Raben erfährt, haben die Berliner "Literaturbriese" sonderbarerweise als sein elendestes Gedicht getadelt. Aber mehr Arger als dieser Tadel bereitete dem Dichter die eigentümliche Art der Anerkennung, die ihm Ramler durch eine ohne sein Wissen und Wollen verbesserte Lusgade seiner Fabeln bezeugte.

Erst 1756 ist Gleim mit seinen "Fabeln" hervorgetreten, nachbem er bereits als Dichter zweier "Bersuche in scherzhaften Liebern" (1744—45) sich einen Namen gemacht hatte. Die Lieber von Wein und Küssen, die mit der Mahnung zu frohem Lebensgenusse Hagedorn zuerst in Deutschland angestimmt hatte, weckten lebhaften Widerhall in dem studentischen Freundeskreise.

ber sich zwischen 1738 und 1743 in Halle zusammensand. Der Preuße Johann Wilhelm Lubwig Gleim (1719—1803), ber Franke Johann Peter Uz (1720—96), ber Wormser Johann Nikolaus Göt (1721—81) und ber nur bem Namen nach bekannte Danziger Paul Jakob Rudnick bilbeten ähnlich wie unmittelbar vor ihnen in Halle selbst die Freunde Lange und Pyra, wie gleich darauf in Leipzig die Bremer Beiträger, wie später die Hainsgenossen in Göttingen, einen literarischen Bund zu gemeinsamer Betätigung ihrer dichterischen Neigungen und Bestrebungen.

Der Öffentlichkeit gegenüber fehlte ihnen allerdings ein Organ wie die "Beiträge" ober ber "Musenalmanach". Sie haben aber ihrer Richtung in der gemeinsam unternommenen Überssehung der "Oben Anakreons", die dann Göt 1746 herausgab, deutlich genug Ausdruck versliehen, um neben ihrem Borgänger Hagedorn als Hauptvertreter der Anakreontik ihre bestimmte Stellung in der Literaturentwickelung einzunehmen. Wenn ein freundschaftlicher Berkehr zwischen Lange und Gleim, der jenem den verstorbenen Pyra ersehen sollte, auch erst später, als beide bereits Halle verlassen hatten, sich entwickelte, so gehören doch auch Lange und Pyra gleich den vier Anakreontikern zum Halleschen Dichterkreise. Die Abneigung gegen den Reim, die bei den einzelnen freilich nicht dauernd vorhalten konnte, bildet ein gemeinsames Merkmal für die ältere und jüngere Gruppe der Hallenser Dichter.

Ursprünglich hatte Gottscheb selbst im 12. Hauptstücke seiner "Kritischen Dichtkunst" reimlose Berse besonders für Übersetzungen aus den Alten empsohlen, nicht bloß in Anbetracht der sast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die das Joch der Reime dabei auferlege, sondern auch, weil im allgemeinen die Schellen der Reime zu leicht den schlechten Gedanken der ärgsten Stümper Beisall einbrächten. Pyras Probe einer Vergilübersetzung in achtfüßigen reimlosen Jamben hatte er daher unbedenklich in seine "Kritischen Beyträge" aufgenommen. Selbst nachdem Breitinger den Reim nur für das stumpse Ohr erträglich und allein in lustigen Gedichten für zulässig erstlärt hatte, zog Gottsched in der letzten Auflage seiner "Dichtkunst" seine Empsehlung der reimslosen Verse noch keineswegs zurück. Er sprach sich nur dagegen aus, daß man die Reime ganz und gar aus unserer Poesse abschaffen wollte, da sie bei ungezwungener Anwendung dem Gehöre so viel Belustigung als das Silbenmaß und die Harmonie selbst böten und mit vernünstigen Gedanken und wißigen Einfällen gar wohl beisammenstehen könnten.

Böllig entgegen ber von seinen Wibersachern verbreiteten Darstellung vertrat in dieser Frage also Gottscheb ursprünglich die freiere, von der Geschichte gebilligte Anschauung, während die Schweizer und ihre Halleschen Bundesgenossen mit ihrer grundsählichen Verdammung der klappernden und schweren Reime, dieses Kennzeichens der falschen Poesse, weit über das Ziel hinausschossen. Der Kampf um den Reim, wie er zwischen der Partei der Schweizer und der Leipziger entbrannte, hatte, seit die Renaissance die antiken Dichter schlechtweg als Muster ausgestellt hatte, bereits öfter getobt. Bodmer aber war hauptsächlich durch das Beispiel der reimlosen fünsfüßigen Jamben seines Lieblings Milton im "Verlornen Paradies" zu seiner Feinbschaft gegen die Reime bestimmt worden.

Immanuel Jakob Pyra aus Kottbus (1715—44) hat schon 1737 als Student in Halle, wo er mit Samuel Gottholb Lange (1711—81) innige Freundschaft schloß, in seinem allegorieenreichen Lehrgedichte "Der Tempel der wahren Dichtkunst", einer Nachahmung von Popes "the Temple of Fame", mit fesselfreiem Fuß die neue Bahn der reimfreien Dichtung beschritten. Gemeinsam mit seinem Freunde Lange setzte er den Kampf gegen den verhaßten Reimerschwarm fort in "Thirsis und Damons freundschaftlichen Liedern", die Bodmer 1745 in Zürich

herausgab. Hatte Kyra schon in biesen Liebern ben Freund Damon zur Ergreifung von Horazens lesbischem Darm (Leier) beglückwünscht, so wagte sich Lange nach Thirsis' Tod 1747 mit einer "Horakische Oben" benannten Gedichtsammlung hervor, in beren Borrede Baumgartens Schüler Prosessor Georg Friedrich Meier (vgl. S. 103) die völlige Abschafsiung der häßlichen obotritischen Reime forderte. Sine Neubelebung der "vergessenen Kunst" Horazischer Strophengebäude, wie sie Klopstock bald nachher aussührte, haben die Freunde in Halle jedoch nicht unternommen. Langes eine Zeitlang vielgepriesene Horaznachahmung bleibt eine viel äußerlichere, viel mehr schülerhafte, als sie dem Horaz geistesverwandten Hagedorn bereits geglückt war.

Damon und Thirsis besingen vor allem das Lob der gegenseitigen Freundschaft, sie preisen die "das Reich der Dichtkunst mit gerechter tritischer Strenge schützenden" beiden Züricher und Johann Clias Schlegel, haller und hagedorn,

bie kleine Zahl der Brüder der Natur wo Rüchtlands wolkigt Haupt dem himmel brobt, und des Geschmads in Deutschlands fernsten Enden, und wo der Belt ein untreu Ufer netet.

Lange sandte von seinem Halle benachbarten Pfarrsite zu Laublingen aus, wo er an der Seite seiner anakreontisch scherzenden Doris, die vergnügtste She führte", Freundesgrüße an Meier, Gleim und Kleist und ließ wiederholt moralische Wochenschriften ausgehen. Zu größeren Gedichten, wie sie dem weit begabteren, gründlicheren Pyra gelangen, konnte sich der tändelnde Pastor nicht aufraffen. Zum Preise des Sieges von Hohenfriedberg und der Eroberung Schlessiens sang er begeistert in Horazischen Griffen, wie vor ihm schon Pyra den Regierungsantritt Friedrichs des Andern geseiert hatte, höchst loyal in der Gesinnung, doch in Versen, die heute strebsame Staatsanwalte in Bewegung sehen würden:

Die große Sonne sieht von ihrer blauen Bahn auf Königsbergs erhabne Zinnen. Es scheint, sie stutt, sie hält am Himmel schwebend an. Du siehst, was sich dir nirgends zeigt, das größte Bunder dieser Erden, was sonst unglaublich war, ein weises Haupt auf einem Königs-Throne.

In die selbstgefällige Laublinger Ibylle schlug 1754 der Blit des Lessingischen "Vademecum", der nicht nur den für die Horazübersetzung (1752) erhossten Ruhm, sondern auch die durch die vorangegangenen Horaznachahmungen bereits erworbenen dichterischen Lorbeeren Langes unbarmherzig vernichtete.

Ein freundlicheres Geschick war bem jüngeren Hallenser Dichterkreise beschieben. Langes strenger Kritiker, Lessung, stellte sich 1751 mit seinen "Kleinigkeiten" selber in die Reihen ber Anakreontiker. Die wiederholten zelotischen Angrisse, die 1756 in Wielands Verdächtigungen bes Schwarms von anakreontischen Sangern und ihres Hauptvertreters Uz gipfelten, haben ber Anakreontik nicht im geringsten Abbruch getan.

Die 1554 herausgegebene Sammlung nachgeahmter Anakreontea — benn von den echten Trink- und Liebesliedern des lebenslustigen Zeitgenossen des Ihykus und Polykrates sind uns nur spärliche Bruchstücke erhalten — hat sehr balb zu Nachbildungen in lateinischer und in den Landessprachen angeregt. Schon bei Weckherlin (vgl. S. 5) tressen wir auf ein Liebes- und Trinklied aus dem Anakreon, aber erst durch Hagedorn wurde die anakreontische Stimmung in der deutschen Poesie heimisch. Gottsched, der 1737 in der zweiten Auflage seiner "Kritischen Dichtkunst" Anakreon noch nicht erwähnte, obwohl er in seinen "Beiträgen" bereits den Berssuch einer Anakreonübersetzung veröffentlicht hatte, schaltete in die dritte eine wohlgelungene

Übersetzung der vierten anakreontischen Obe in reimlosen Trochäen ein. In Halle unternahmen Götz und Uz eine gemeinsame Verbeutschung des ganzen Anakreon, und das Erscheinen dieser Arbeit brachte die Anakreontik erst vollends in Mode.

Die beutsche Anakreontik ist ein Spiel, bas die Grenzen ber Anmut nicht immer einhält. Das geistreiche hafchen nach stets neuen überraschenben Benbungen, bie Amors und ber Schönen allsiegenbe Macht an wißigen Beispielen barftellen sollen, die in Nüchternheit befungenen Freuden bes Raufches, bas alles muß wohl oftmals zu fühlicher Tänbelei und Unwahrheit führen. Dem gepuberten, zopfgeschmudten Haupte bes ehrenwerten Salberstädter Kanonifus und bes Ansbacher Rustigrats will ber Rosenschmud nicht so natürlich zu Gesichte passen wie bem alten Recher und Sanger von Teos. Aber trot all bem Gefünstelten und Gemachten, mit bem bie ehrbaren beutschen Dichter sich als unerfättliche Wein = und Liebeshelben auffpielen möchten, bilbet die Anakreontik im 18. Jahrhundert boch ein wichtiges Glied in der Entwickelung unserer Boefie. Die halbversteckte Lüsternheit, mit der Göt die Freuden der Brautnacht andeutet und 113 dem Gatten ber jungen friegsluftigen Schönen ben untätigen Morgenichlaf zum Borwurf macht, brobte noch nicht mit ber Gefahr eines Rudfalls in bie Galanterieen ber zweiten folefischen Schule. Wichtig aber war es, daß ber seraphischen Erhabenheit, ber Überschwenglichkeit und Unförperlichkeit ber Klopftodischen Schule eine heitere Boefie ber Sinnenfreube zur Seite ging. Die Freude am Lebensgenuß war ja bem Geschlechte, bas kaum ber bumpfen theologifchen Strafftube gludlich entronnen mar, noch etwas fo Neues. Wie follte es nicht kinbliches Gefallen baran finden, im poetischen Spiel, bem feine Dichter boch anmutige Buge zu geben wußten, fich an ber Freiheit bes Genuffes ju ergoben? Selbst Rlopftod wollte auf bie anafreontischen Scherze von Pfanderspiel und Ruffen anfange nicht völlig verzichten, wenn er beim Greifen nach Anakreons Leier auch gestehen mußte, bag ihn bie Natur jene Lieber vom hinfliegenden blonden Haar und von geraubten Ruffen nicht gelehrt habe.

Die kleinen Gemälbe von Liebe und Schönheit zu entwerfen, erforderte Leichtigkeit und gebrängtes Zusammensassen. Gewiß kam das echte Gefühl dabei zu kurz, und während der junge Goethe in den Leipziger Liedern der Anakreontik noch seinen vollen Tribut zahlte, hat Gerstenderg schon das verstandesmäßig Epigrammatische dieser kändelnden Lyrik in den "Schleswigischen Literaturdriesen" verurteilt. Aber Gerstenderg selbst so gut wie Lessing und Weiße, der melancholische Kleist wie der oberflächliche Graziendichter Jacobi haben ihre Kunst gern in anakreontischen Liedern und Bilden versucht. Im Schenkenbuch von Goethes "Divan" und manchem Spruche von Mirza Schassy wie in den Liedern aus Geibels Schenkenbuch klingt trotz des orientalischen Kostüms der beiden ersteren mancher Ton der Anakreontik des 18. Jahrhunderts in unsere Zeit herüber. Und wenn wir heute die alte Trinklusk mit kräftigerem Humor und naturwüchsigeren Liedern besingen, so klingen doch noch Lieder Gleims ("Der Papst lebt herrelich in der Welt") und Lessings ("Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben") aus den Tagen der klassisischen Anakreontik munter mit fort.

Von ben Halleschen Anakreontikern tritt ber Herausgeber ber Anakreon-Übersehung, Nikolaus Göt, am wenigsten mit seiner Persönlichkeit in ber Literatur hervor. Schon 1748 war er Feldprediger eines französischen Regiments geworden. Und wenn er auch im geheimen weiterbichtete, so zitterte er in seiner konsistorialräklichen Würde doch, seinen Vorgesetzten, "bie keinen Scherz verstehen", könnte seine Urheberschaft scherzhafter und verliebter Stücke ruchbar werden und ihn "um die zwei unentbehrlichsten Güter des Lebens, um Brot und Frieden, bringen". Vorsichtigerweise hatte er seine erste Sammlung als "Versuch eines Wormsers in Gebichten" 1745 namenlos in die Welt geschickt. Die übrigen Kinder seiner Jugend, die der geistliche Herr doch auch nicht erwürgen mochte, dachte er als gebrechliche Geschöpfe auszuseten, b. h. er übertrug erst Gleim, und als er sich mit diesem entzweit hatte, Ramler die Herausgabe. So sind die drei Bände seiner vermischten Gedichte erst 1785, vier Jahre nach seinem Tode und in Ramlers Überarbeitung, da aber mit Nennung von Götens Namen, zu verspäteter Ausgabe gelangt. Nur die in elegischem Versmaß geschriebene "Mädcheninsel" erregte größere Ausmerksameit, denn eine von Knebel veranstaltete Sonderausgabe war Friedrich dem Großen zu Gesicht gekommen, und der König, der weder Klopstocks Elegieen noch andere neuere beutsche Gedichte kannte, fühlte sein Ohr angenehm geschmeichelt von dem sonoren Tonfall dieser



Johann Bilhelm Lubwig Gleim. Nach einem Ölgemälbe von H. Ramberg (1763 —1840). Bgl. Tert, S. 125.

Diftiden, beffen er bie beutsche Sprace gar nicht für fähig gehalten hätte.

Das Gedicht selbst ist ziemlich unbedeutend. Der auf einsamer Insel gescheiterte alte Dichter erhält von Benus die Gabe, wie vordem Phyrka und Deulalion aus Felsen Mädchen hervorrusen zu können. Die Töchter erweisen dem Alten zärtliche Lieblosungen und beweinen nach glücklichen Jahren seine Leiche; aus ihren Tränen aber entstehen Amoren, die mit den verwaisten Gespielinnen des Alten sier die weitere Bevölkerung der Mädcheninsel sorgen.

Im übrigen zeigt Göt einerseits Borliebe für Gelegenheitsdichtungen, ohne daß ihm selbst beim Tode seines Bruders ein wärmerer Ausdruck der Empfindung gelingen will, anderseits geht gerade bei ihm das anakreontische Bildchen häusig ins Epigramm über. Statt der anakreontischen Schilderung wird uns nur die witzige Überschrift für Bild und Vorgang geboten.

Da ift sein Hallenser Mitarbeiter,

ber wadere Johann Peter U3, boch als Mensch und Dichter eine mehr Achtung gebietende Persönlichkeit. Seinem ernsteren Sinne genügte die anakreontische Tändelei nicht auf die Dauer. Wie für seinem Meister Hageborn war auch für den Ansbacher Dichter Horaz der Lehrer und ständige Begleiter. Zum Zeugnis dafür hätte es freilich nicht erst der wenig glücklichen Prosaübersehung (1775) des römischen Sängers bedurft, "der mit geheimer Zierde den seinern Geist vergnügt".

Wenn Uz auch in der Form seiner Oben nach Hagebornschem Muster dem Reime treu bleibt, so hat er doch im inneren Aufbau, in der Lebensanschauung wie im einzelnen Ausdruck seine Verwandtschaft mit Horaz dewährt, ohne die eigene Art aufzugeben. Außere Erlebnisse und Leidenschaften traten an den einsamen Junggesellen, der in Römhild und Ansbach ein stilles, pflichtreues Beamtenleben führte, nicht heran. Sein Landesherr ersuhr erst von seinem Dasein, als Papst Clemens XIV. den erstaunten Markgrasen zum Besit eines so vortrefflichen Dichters beglückwünschte, ein höchst bezeichnendes Beispiel für die Teilnahme, deren sich die beutsche Dichtung von seiten der deutschen Fürsten zu erfreuen hatte.

Mit seinem "Sieg bes Liebesgottes", ber ihm burch ein paar Spöttereien gegen die Nachahmer Klopstocks die Feindschaft der Schweizer zuzog, hatte Uz, freilich nur auf Zachariäs Spuren wandelnd, die deutschen Nachahmungen des Popeschen "Lockenraubes" vermehrt (1753). Aber seine "Theodicee" (1755) und der "Versuch über die Kunst stets fröhlich zu senn" (1760) sicherten ihm den ersten Platz neben Haller unter denen, die Popes philosophische Dichetung nachahmend weiterzusühren suchten. Die beiden Gedichte erwarben Uz auch die Anerkennung des Auslandes, wie sie ihm das begeisterte Lob Lessings und Herders eintrugen. Noch 1804 erfreuten Uz' Dichtungen sich solcher Beliebtheit, daß sein Freund Weiße eine zweibänzbige Quart= und Prachtausgabe der "Poetischen Werke" in Wien erscheinen lassen konnte.

Durch Leibniz, an bessen, "Theodicee" ja schon der Titel von Uz' Lehrode erinnert, läßt er sich den Pfad zum heiligtum des Schickals weisen, um das vielbehandelte philosophische Lieblingsthema seiner Zeitgenossen, die Frage nach der Zulassung des Übels in Gottes Weltordnung, zu erörtern. In diesen Staubesdämmerungen wird das Leben nur angefangen; nicht mit geringem Wenschenwize ist das vom Ganzen getrennte Stück zu messen. Und ersehen wir nicht selbst so, wie das Üble das Gute fördern muß? Aus Lukretias Blut erblüht Roms Freiheit.

O könnten wir die Belt im Ganzen überfehn, wie würden sich die bunteln Fleden vor unserm Blid in größern Glanz versteden!

Bie für die "Theodicee" Leibniz, so nimmt Uz als den Lehrer des Bergnügens, in dem das Wesen der Glüdseligkeit beruhe, Epikur an. Allein er hätte kaum nötig gehabt, seine vier in Alexandriner-Reimpaaren abgesaßten Briefe deshalb eigens vor der Wißdeutung, es könne das sinnliche Bergnügen gemeint sein, in Schutz zu nehmen, wenn nicht die heitere Anakreontik seiner jugendlichen Lieder der schweren philosophischen Lehrdichung vorangegangen wäre.

Göt in der Pfalz und Uz in Franken standen weitab vom eigentlichen Schauplat der Literaturbewegung, die sie nicht mehr mitmachten. Uz erlebte noch den Beginn der "Horen", aber schon Lessings Schriften hatten ihm in vertrauten Briefen nur Klagen über den un= erfreulichen Umsturz der Literatur der guten alten Zeit erregt. Dagegen verstand Johann Wilhelm Ludwig Gleim (siehe die Abbildung, S. 124), wenn er auch in seiner eigenen Dichtung immer wieder in die Spielereien seiner ersten anakreontischen Manier versiel, doch mit seiner liebenswürdigen Begeisterung allen neuen Erscheinungen der Literatur zu folgen, in deren Mittelpunkt er lebte, mit deren Führern er durch regen Briefwechsel und häusige Bestuche fortwährend in freundschaftlicher Berührung verbunden blieb.

Aus dem Halleschen Studententreiben war Gleim nach Potsdam gekommen und hatte als Sekretär, erst des jung gefallenen Prinzen Wilhelm, dann des grimmigen alten Dessauers, während des zweiten Schlesischen Krieges einen Einblick ins Soldaten: und Feldleben zu tun vermocht. In der Folge fand er 1747 als Sekretär des Halberstädter Domkapitels eine Stellung, die ihm Muße für seine kleinen Neigungen und die Mittel zur Befriedigung seiner großen Leidenschaft, der Wohltätigkeit gegen bedürftige junge Dichter, gewährte. Nicht bloß von Klopstock war Gleim einstens als derzenige gerühmt worden, der vor allen anderen es verstehe, "seinen Freunden ein Freund zu sein". Auch in späterer Zeit meinte der stets scharf urteilende Schiller: "Bon allen unseren berühmten Männern aus seiner Klasse mag Gleim den wohlwollendsten Charakter haben und der wirksamsten Freundschaft sähig sein." Noch den Siedzigsährigen fand Schiller merkwürdig durch die Tätigkeit und Munterkeit des Geistes. Die genaue Übereinstimmung von Gleims Schriften mit ihres Verfassers Laune und Temperament machte auf Schiller bei seiner persönlichen Bekanntschaft mit Gleim den angenehmsten Sindruck. Mochte viel süßeliche Tändelei in Gleims Freundschaftskultus, welchem er in dem mit Vildnissen ausgeschmückten

berühmten Halberstädter Freundschaftstempel ein Denkmal nach seinem Sinne errichtete, mit unterlaufen, mochte das kritische Berständnis oft stark hinter der Begeisterung des allzeit jugendlich empfänglichen Bewunderers zurückbleiben, die menschliche Liebenswürdigkeit des ans spruchslosen Anakreontikers entwaffnet die Kritik.

Freilich bilbete gerade für den mäßigen Wassertrinker Gleim, der sich die Liebe von seinem behaglichen Junggesellenleben klüglich fernzuhalten wußte, der Preis von Wein und Liebe nur ein dichterisches Spiel. Allein ein heiteres, von der Freundschaft, wenn nicht immer der Musen, so doch stets für die Musen verschöntes Leben lag all diesen Gleimschen Augenblicksdichtungen — für weitläusige Kompositionen hielt er sich selbst durchaus nicht fähig — zugrunde. Seine reimlosen "Scherzhaften Lieder" (1744) haben der Anakreontik erst allgemeinen Eingang



Emalb Chriftian von Rleift. Rach bem Stich von J. Dt. Bernigeroth (1757). Bgl. Tert, S. 127.

verschafft. Die mit keder Schalkhaftigkeit leicht hingeworfenen Bilden, in denen sich der lebenslustige Sänger ganz wader gegen mürzisch-fromme Sittenrichter zur Wehr setze, haben nicht nur Swald Christian von Kleist durch herzhaft kräftiges Lachen von einem lebensgefährzlichen Halsgeschwür gerettet, sie haben überall heiteren Anklang geweckt.

Aber in ber Folge zeigte Gleim burch die Wiederholung der gleichen Motive in gereimten Liedern und Liedern nach Anakreons Manier, durch süßliche Freundschaftsepisteln in gebundener und ungedundener Rede die Beschränktheit seines liedenswürdigen kleinen Talentes. Seine Tierfabeln vermeiden die Gellert-Lafontainesche Breite, entbehren aber zum Teil dafür der eigentlichen Spize. Auch im Schäferspiel ("Der blöbe Schäfer") brachte es Gleim nur zu un-

selbständiger Wiederholung. Erst die erhöhte Stimmung des Siebenjährigen Krieges ließ ihn in den Grenadierliedern (siehe unten) zum Ruhme des deutschen Anatreon den des deutschen Tyrtäus fügen. Freilich schädigte er auch hier wieder den wohlerwordenen Ruhm durch eigene ganz matte Nachahmungen ("Preußische Kriegslieder", 1788; "Soldatenlieder"; "Kriegslieder im Jahre 1793").

Den Ton der Minnefänger und insbesondere Walters von der Bogelweide zu treffen, wollte Gleim trot wiederholter Anläuse nicht recht glücken. Besser gelang 1774 der Versuch, an Stelle der anakreontischen Jugenddichtung nun in orientalischem Kostüme Lehren vom Göttlichen und von der Betätigung des rechten Glaubens durch die Liebe vorzutragen in den kleinen Erzählungen und der Spruchweisheit des "Halladat oder das rote Buch". Sine heiter milde Aufklärung, mit wahrem frommen Sinne vereint, spricht aus den reimlosen fünffüßigen Jamben der drei Bücher.

Was dem "Halladat" weiter nachfolgte, wie die "Sinngedichte" und Lieber von "Gleims Hüttchen", waren Altersreimereien, die nichts mehr erkennen ließen von der Spannkraft, "die einst des Grenadiers herrliche Saiten belebt". Aber Gleims dichterische Gesamterscheinung verzient doch nicht den herablassenden Spott, mit dem man neuerdings selbst seine stets tätige

Silfsbereitschaft lächerlich zu machen suchte. "Ein vorzüglich liebenber und liebenswürdiger Mann", fo faßte Goethe bei einem Besuche in Salberstadt bas Urteil über Gleim zusammen, "zeigt er in Bers und Reim. Brief und Abhandlung ben Ausbruck eines gemütlichen Menschenverstandes innerhalb einer wohlgefinnten Beschränkung."

Wie ftark ber anakreontische Zug, als bessen Hauptvertreter Gleim aus bem Halleschen Rreise hervorgegangen ist, in ben vierziger Jahren bes 18. Jahrhunderts die deutsche Literatur erfüllte, tritt recht beutlich hervor, wenn felbst ein so gar nicht zu heiteren Scherzen gestimmter Mann wie Ewalb Chriftian von Kleift (1715-59; fiebe bie Abbilbung, S. 126) mit einer "Imitation d'Anakreon" bie Reihe seiner Gebichte eröffnet (1743).

Auf bem pommerschen Kamiliengute zu Reblin ist ber Sänger ber "Landluft" in einer nicht reizlosen ländlichen Umgebung aufgewachsen, ebe er zu juristischem Studium die Univerfitat Königsberg bezog. 1735 murbe er jeboch banifcher Offizier, und brei Sahre fpater lernte er seine Cousine Wilhelmine von der Golt kennen. Die Liebe zu ihr, das Berlangen nach kunftigem Liebesglud, bas er in ber ersehnten Bereinigung mit seiner Braut zu finden hoffte, und bie Klage, als feine Doris nach langem Warten 1747 einem anberen bie Sand reichte, burch= ziehen bis zum Ausbruch bes Siebenjährigen Rrieges Rleifts ganze Dichtung. Zwar mar er gleich nach Friedrichs Thronbesteigung in die preußische Armee (35. Infanterieregiment) übergetreten, aber bie beiben folesischen Relbzüge gewährten ihm keine Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Das folgende Garnisonleben in Potsbam gab seiner von Natur aus hypodionbrischen Gemütsstim= mung reichlich Nahrung. Der Gamaschenbienft und bie Gleichgültigkeit ber Kameraben gegen Poefie und Bilbung zusammen mit seiner aussichtslosen Liebe machten ihm bas Leben oft zur Laft. Wohl war er mit Leib und Seele Solbat, aber ber Stand gefiel ihm mehr als bie Membra bes Standes. "Unter Officiers", klagte er, "ist es eine Art von Schande, ein Dichter zu sein"; wenigstens galt dies für die beutsche Dichtung. Die französische war durch bas Beifpiel bes Könias geschütt. Allein bem Dichter wurden bie so vielfach verbitterten Jahre in Potsbam eine Quelle von Gefangen. Gigene Empfindung fpricht aus ber "Sehnfucht nach Rube" (1744) und bem Horaz nachahmenben "Lanbleben" ebenfo wie aus feinem großer Bebichte, bem "Frühling", felbst, beffen Naturbilber und Stimmungen auf einsamen Spaziergängen in ber Umgebung Potsbams fich bem Dichter aufbrängten.

Ja, Welt, bu bift bes mahren Lebens Grab. Oft reigt mich auch ein beißer Trieb gur Tugenb; von Wehmut rollt ein Bach die Wang' herab. Das Beispiel siegt, und du, o Feu'r der Jugend, bu trodnest balb bie eblen Tranen ein.

Beig' bu bich mir, o teppichgleiche Flur, o Bach, ben Rohr, Gebuich und Balb umfangen! Rein gulbner Sand, bein Murmeln reigt mich nur, und Zweige, die Borhängen ähnlich hangen. Benn ich im Beift auf euch, Bebirge, fteb', Ein mahrer Menich muß fern von Menichen sein . . | ichat' ich die Belt fo llein, als ich fie feb'.

Eine Werbung in ber Schweiz schaffte Kleift 1752 Gelegenheit, bas Gebirge wirklich zu jehen und seine Lehrer Bodmer und Breitinger auch mündlich zu begrüßen. Aber Streitigkeiten bes Werbeoffiziers mit ben Büricher Behörben verleibeten ihm bie Erinnerung an biefe Schweizerreise und veranlagten ihn gegen die erst gefeierten Schweizer zu Epigrammen, die seinen dich= terischen Ruhm eher mindern als mehren konnten. Den Dichterruhm aber hatte ihm 1749 "Der Frühling", ber in zahlreichen Auflagen und Übersetungen bas Entzuden ber gefühlvollen Lefer nährte, fest und bauernd gegründet. Als Verfasser bes "Frühlings" konnte er 1756 und 1758 für seine "Gebichte" und "Neuen Gebichte" einer freundlichen Aufnahme sicher sein.

Die dichterische Neigung war in Kleist wohl schon sehr früh rege. Gin altes Sprichwort nennt jedes Mitglied bes Geschlechtes ber Kleist einen geborenen Dichter. Aber erft die im Berbst

1743 geichlossen Freundschaft mit Gleim veranlaßte Kleist zur Betätigung seines Talentes. Durch Gleim wurde er in die literarischen Kreise Berlins und in einen literarischen Brieswechsel eingeführt. Aus dem März 1746 stammen die ersten uns bekannt gewordenen Außerungen über die Arbeit am "Frühling". Die "Seasons" des "unnachahmbaren" Thomson und Brockes' "Irdisches Bergnügen" waren Kleist natürlich wohlbekannt. Brockes' 1745 erschienene Überssehung der "Bier Jahreszeiten" mag zu Kleists Dichtung den letzen Anstoß gegeben haben; auch Kleist gedachte die sämtlichen Jahreszeiten zu behandeln; nur weil er bei reiserer Einsicht erst den "Frühling" umarbeiten wollte, ist der zuerst und einzig vollendete Teil Bruchstuck geblieben. Doch hat Kleist die unterscheidende Eigenart seiner "Landlust", wie der Titel des Werkes ursprünglich lautete, ehe Gleim es umtaufte und Ramler verbesserte, eigens hervorgehoben. Nicht auf eine ausführliche Beschreibung der Abwechselungen und Virtungen des Frühlings, wie Thomson, oder der Tiere und Gewächse, wie Brockes sie schleberte, sei seine Absicht gerichtet, sondern auf "eine Abbildung der Gestalt und der Bewohner der Erde, wie sie sich an einem Frühlingstage des Verfassers Augen darboten". Das lyrische Moment der persönlichen Stimmung kommt also bei ihm in ganz anderem Umfange als bei seinen Borgängern zur Geltung.

Thomson beginnt seinen "Frühling" mit der epischen Anrusung: "Komm, holder Lenz, ätherische Wilde, komm und steige, da rund umher Musik erwacht, herab vom Busen jener träufelnden Bolke, verschleiert in einen Regen beschattender Rosen, herab auf unsre Tristen!" Reist stellt sein personliches Empfinden in den Bordergrund, gleichsam als Grundmotiv voran, wenn er anhebt:

Empfangt mich, heilige Schatten! Ihr Wohnungen süßer Entzüdung, ihr hohen Gewölbe voll Laub und dunkler, schlafender Lüfte! Die ihr oft einsamen Dichtern der Zukunft Fürhang zerrissen, oft ihnen des heitern Olymps azurne Tore eröffnet und Gelben und Götter gezeigt, empfangt mich, füllet die Seele mit holder Wehnut und Ruh! D, daß mein Lebensbach endlich von Klippen, da er entsprang, in euren Gründen verstöfse!

Der "Frühling" ist freilich trot allem beschreibenbe Poesie geblieben und als solche auch ausdrücklich im "Laokoon" von Lessings Tadel getroffen worden, der statt einer mit Empfinsungen nur sparsam durchwebten Neihe von Bildern eine mit Bildern nur sparsam durchsloche tene Folge von Empfindungen wünschte. Bloß sparsam sind die Empfindungen indessen in den Schilderungen des "Frühlings" keineswegs angewandt, denn wie Haller in seinen "Alpen", geht auch Kleist von der Naturschilderung immer wieder auf das sittliche Gebiet über.

Der Dichter fordert auf, aus den atemraubenden, güldnen Kerlern der Städte, in denen die Leibensichaften ein zweiselhaftes Leben zu trüben Bintertagen gestalten, in die farbichten Szenen der Gesisde zu treten, wo dem dreimalseligen Landvolt die Arbeit die Kost würzt. Wohl gedenkt er des gefräßigen Kriegs, der stürmend einherrast, zertritt die nährenden Halme, reißt Stad und Reben zu Boden, entzündet Dörser und Wälder, und ermachnt die Fürsten, die Väter der Menschen, die Schwerter in Sichen zu verwandeln. Aber der Wunsch, selbst im hohen Gesilde sein Leben hinzubringen, wird durch Betrachtung von Landschaft und Landseben nur verstärkt. Hier sehnt er sich, in Gesprächen mit Freunden des Geistes Wissensdurft zu stüllen, die himmlische Doris (Wilhelmine) aus Rosengebüschen hervortreten zu sehen. Die Beobachtung des Treibens der Tiere im Balde zeigt ihm das Walten der Allmacht und Liebe des Schöpfers auch im steinen. Deutet er damit rückwärts auf den Hamburger Dichter des "Irbischen Bergnügens in Gott", so erinnert uns die Schilderung des segenreichen Gewitters, nach dem die getränkten Halmen sie Huld des Himmels preisen, schon wie ein Vorlang an den Sänger der "Frühlingsseier", an Klopstock

Rleift hat zwar nicht, wie Gleim es einmal aussprach, burch seinen "Frühling" Klopstod zur "Wessiabe" Anlaß gegeben, aber als unmittelbarer Borläuser Klopstods und Bermittler zwischen ber älteren, beschreibend-restettierenden Dichtung von Brockes und Haller einerseits, ber

Rlopstodischen Empfindungswelt anderseits nimmt der weich gefühlvolle und doch zugleich männlich ernste Sänger des "Frühlings" wirklich eine bedeutende Stellung in der Literaturentwickelung ein. Hat doch sogar der streng richtende Schiller in seiner Abhandlung "Über
naive und sentimentalische Dichtung" Rleist neben Haller und Rlopstock als Hauptvertreter der
elegischen Dichtung in der sentimentalischen Gattung genannt. Menschen und menschliche
Handlungen, meint Schiller, vermöge Kleist allerdings noch nicht darzustellen, aber sein Dichtungstrieb habe ihn aus dem einengenden Kreis der Verhältnisse in die geistreiche Einsamkeit
der Natur geführt. Entseele gleich oftmals der kalte Gedanke seine Dichtkraft, so sei seine Poesie
doch dunt und prangend wie der von ihm besungene Frühling, seine spielende Einbildungskraft schnell veränderlich. Wenn von Schiller nur im allgemeinen die größere Freiheit Kleists
in Igrischen Formen gerühmt wird, so hat die Literaturgeschichte näher bestimmend ihm das
Verdienst zuzuerkennen, daß er in der Wahl neuer Metren Klopstock tastend vorausgeht. Noch
vor dem Erscheinen der ersten Messiasgesänge suchte Kleist den Hersmaße beründete serse schalbesete
und Mangel an Feingefühl für die angestrebten antiken Versmaße bekundete.

Noch hatten wir keine Höhen ber Kunst erklommen. Bliden wir aber von den erreichten Borbergen zurück auf die Sandebenen und Sümpse, aus denen wir uns zwischen dem Ansang des Jahrhunderts und der Ausarbeitung des "Frühlings" emporgerungen, so war wohl ein Grund zu stolzem Selbstgefühl und, was mehr war, zu der Hoffnung auf weiteres Auswärtsteigen gegeben. Jest galt es die Frage, ob im rechten Augenblicke sich der Genius einstellen werde, der durch die dichterische Tat den Streit entscheiden und der ferneren Entwickelung die Wege bahnen sollte. Die Theorie hatte fürs erste in den Kämpsen zwischen Zürich und Leipzig ihre Weisheit erschöpft. Aber in den stillen Räumen der sächsischen Klosterschule zu Pforta hob sich Seele "eines jungen Menschen, der seinen Homer und Virgil las", "um die Himmel und die Religion zu singen". Der Jüngling, der dies selber von sich erzählte, war Klopstock.

## II. Von Klopstocks Kervortreten bis zu Kerders "Fragmenten".

Im gleichen Jahre, in bem die Zuricher Kunftlehrer mit ihren theoretischen Schriften eine neue Entwidelung ber beutschen Literatur anbahnten, 1740, bestieg ber achtundzwanzigiährige preufische Kronpring als Rönig Friedrich II. ben Thron ber Hohenzollern. (Siehe die Abbilbung, S. 131.) Und ichon wenige Monate nach feinem Regierungsantritt bekundete er in ber Besitzergreifung Schlesiens ben Willen und bie Macht, sein Breugen felbständig und gleichberechtigt bem öfterreichischen Erzhause und seinem Anspruch auf bie Lorberrschaft im beiligen römischen Reich beutscher Nation entgegenzustellen. Bas ber Besit Schlefiens für bie Erftarfung bes preußischen Staates, und mas bessen gefammelte Rraft wieber für bie endliche Einigung ber beutschen Stämme zu bebeuten hatte, bas follte freilich erft in ber Napoleonischen und ber Bismarcfischen Epoche klar hervortreten. Was aber bie Perfonlichkeit bes großen Königs für die Entwickelung des deutschen Geisteslebens bedeutete, das machte sich rasch genug fühlbar. Schon Kant hatte bei Beantwortung ber Frage "Bas ift Aufflärung?" 1784 für bas Beitalter ber beutschen Aufflärung die Bezeichnung "bas Jahrhundert Friedrichs" in Anspruch genommen, und unter bem ungleichartigen Nachfolger bes großen Rönigs hatte auch ber Roniasberger Bhilosoph bitteren Unlag, ben Berluft ber unter ber herrschaft bes Philosophen pon Sanssouci gewährten Geistesfreiheit zu empfinden. Kant scheute bemnach nicht ben Spott, mit bem Leffing erft turz vorher ben Schmeichler bebroht hatte, ber einmal fur gut finben follte, bie gegenwärtige Epoche ber beutschen Literatur bie Epoche Friedrichs bes Großen zu nennen.

Der Kampf um das Recht der Vernunft, nach ihren eigenen Gesetzen ohne Rücksicht auf die Glaubenslehren der Kirchen zu benken und das Leben möglichst nach den Anforderungen des gesunden Menschenverstandes zu ordnen, ja der Anspruch der Vernunft, diese angeblich geossenkerte kirchliche Glaubenslehre selbst auf ihren Widerspruch mit den Gesetzen der Logis und geschichtlichen Glaubwürdigkeit hin zu prüsen, diese ganze geistige Bewegung ist natürlich lange vor Friedrichs Regierungsantritt nach Deutschland vorgedrungen. Allein erst unter dem Schutze des Königs, der 1750 seinen Freund Voltaire, den kampflustigen Führer der europäisichen Aufklärungspartei, zu sich nach Potsdam einlud und mit Ehren überhäuste, konnte die Aufklärung in Deutschland zur Herrschaft gelangen. Mit Thomasius hatte der Kampf gegen die mittelalterliche Vevormundung durch die Theologie, die seit der Reformation zwar einen anderen, doch nicht eben freiheitlicheren Charakter angenommen hatte, begonnen. Durch Wolffs Philosophie war der Streit für eine unabhängige, vernunftgemäße Gestaltung von Leben und Wissenschaft auf der ganzen Linie entbrannt. Gottsched, der Schüler und akademische Vortämpser Wolffs, wußte recht wohl, was er tat, als er 1741 Herrn Peter Baylens

historisch-kritisches Wörterbuch, in dem das Angrisskrüstzeug gegen die geheiligte unkritische Überlieferung so handlich zusammengebracht war, übersetzen ließ. Sben zehn Jahre später begannen d'Alembert und Diderot die Arbeit Bayles in größtem Maßstade auf breiterer Grundlage weiterzusühren in der berühmten, einflußreichen "Encyclopedie" (1751—66). Hier sanden sich neben den Materialisten Helvetius und Holbach auch Voltaire und Rousseau, die

sonst so unversöhnlichen, zu gemeinsamer Arbeit zusammen.

Unmittelbaren Gin= fluß auf die beutsche Literatur übten die "Lettres sur les Anglais", in benen Arouet de Vol= taire (1694-1778) in wirkungsvoller Überficht die Erfahrungen und Beobachtungen seines un= freiwilligen Aufenthaltes in England auf religiö= fem und politischem, phi= losophisch = naturwissen= schaftlichem und litera= rischem Gebiete gufam= menstellte. Zwar regte sich in Deutschland für bie enalische Verfassuna in ihrem Gegenfate ju bem festländischen Abso= lutismus noch keine Teil= nahme, während man in Krankreich bereits seit Montesquieus berühm= ten "Lettres persanes" (1721) die eigene Gebun= benheit kritisch mit ber



Friedrich ber Große. Rach einer Bleiftiftzeichnung auf Holz (1878), von Abolf Menzel für 3. Scherrs "Germania" angefertigt. Bgl. Tert, S. 130.

englischen Freiheit und Gesetzmäßigkeit verglich. Wohl aber konnte Voltaire als Verkündiger von Isaak Newtons naturwissenschaftlichen Lehren auch in Deutschland auf verständnisvolle Anshänger rechnen. Noch Lessing und Wieland schöpften ihre erste Kenntnis von Shakespeare aus Voltaires englischen Briefen sur la tragédie. Derselbe Voltaire, der später in Verteidigung des national-französischen Dramas sich als leidenschaftlicher Gegner des Barbaren Shakespeare dei den beutschen Freunden des ebenso leidenschaftlich bewunderten wie heftig geschmähten britischen Dramatikers einen übeln Namen machte, hat in früherer Zeit, da er eine Auffrischung der gealterten klassischen tragédie innerhalb ihres historischen Nahmens anstrebte, in seinen englischen Briefen die ersten entschenden Schritte zur Sindürgerung Shakespeares auf dem Festland getan.

Erst in England hat sich Voltaire zum Führer der Aufslärung herangebildet. Früher und zum Teil radikaler als in Frankreich und Deutschland waren in England die Angrisse auf die Grundlagen der firchlichen Lehren erfolgt. Und die Schristen der Angreiser wie der Verzteidiger, Watthew Tindals "Darstellung des Christentums als ursprünglicher, bloßer Naturund Vernunftreligion" (1730) wie John Tillotsons "Grundlegung der vornehmsten Wahrheiten zur Erkenntnis des Christentums", die Pastor Johann Gottfried Lessing in Kamenz 1728 überzsetzt hat, wurden in Deutschland eifrigst gelesen. "Der bessere Teil meines Lebens", schrieb später des Übersetzs Sohn, Gotthold Sphraim Lessing, in seiner Streitschrift "Bibliolatrie", "ist in eine Zeit gefallen, in welcher Schristen für die Wahrheit der christlichen Religion ges wissermaßen Modeschristen waren." 1735 hatte der Wolfstaner Johann Lorenz Schmidt zu Wertheim den Ansang seiner Bibelübersetzung erscheinen lassen, die den ganzen Inhalt der ältesten Urkunde einer nüchtern verstandesmäßigen Aufsassung rücksidsstanzupassen such und Versasser vor, an den Lessing noch während des Fragmentensstreites erinnerte.

Der Gegensat, in dem nicht nur die Stürmer und Dränger, sondern auch Goethe und Schiller wie die Romantiker zu der Aufklärung stehen, die verächtliche Weise, in der sie das "Aufkläricht" behandeln und etwa wie August Wilhelm Schlegel in seinem Fastnachtsspiel beim Eintritt des neuen Jahrhunderts die alte Aufklärung kurzerhand vom Satan geholt werzden lassen, darf uns nicht zu einer Unterschätzung der großen geschichtlichen Stellung und Berzdenste des Zeitalters Voltaires und Lessings verleiten.

Selbstverständlich konnten sich Bhilosophie und Dichtung nicht von dem "gefunden Menfchenverstande" ber beschränkten Berliner Rationalisten Ricolai, Biefter, Gebite bie Grenzlinie vorschreiben laffen, wie weit Spekulation, Phantasie und Empfinden geben durften. Unter ber bauernden einseitigen Berrichaft einer Aufflärung, wie Nicolais "Allgemeine beutsche Bibliothef" und bie "Berlinische Monatsschrift" fie verftanden und übten, mare bas beutsche Geiftesleben verflacht. Aber in der Aufklärung wurzelt auch Lessing, ihr größter Kührer und Borkämpfer auf beutschem Boden. Rur auf bem Untergrunde ber ganzen Aufklärungsbewegung konnte ber Streit über bie Wolfenbüttler Fragmente aufgenommen und ausgetragen werben. Reimarus felbst gehört ihr gang und gar an. In ihrer großen Befreiungstenbenz nimmt bie Aufklärung eine geistige Richtung bes Humanismus und bie besten Überlieferungen aus bem Anfang ber Reformationsbewegung wieber auf. Die felbständige Entwickelung bes menfc lichen Beiftes, ungehemmt burch beengende religiofe Boraussehungen, foll auf allen Gebieten erfochten werden. Es ift fein Zufall, wenn huttens freudiger Ausruf über bie Erfolge ber geistigen Bewegung "Es ist jest eine Luft, zu leben!" im Briefwechsel zwischen Spalbing und Gleim — bei benen natürlich niemand an irgend eine Art personlichen Bergleiches mit Hutten denken könnte — in der Freude über die aufblühende Geistesfreiheit seine Parallele findet: "Wir leben in einer gludlichen Beit!"

Der einflugreiche Berliner Oberkonsstorialrat Johann Joachim Spalbing und ber Oberhofprediger August Friedrich Wilhelm Sad gehören zu den Führern der aufgeklärten friderizianischen Geistlichkeit. Es bezeichnet Spaldings Stellung, daß er nach dem Erlaß des Wöllnerichen Religionsediktes, das der vom großen König gewährten Diskussionsfreiheit über religiose Tinge 1788 ein Ende machen und die Heranbildung einer streng orthodogen Geistlichskeit erzwingen wollte, sosort seine Amter niederlegte. Wenn Sad die Gegensäte zwischen Deise mus und Edristentum in zeitgemäßer Weise versöhnen zu können glaubte, so nahm Spalding

teinen Anstoß, die "Sittenlehre" und andere Schriften des freigeistigen Shaftesbury zu übersetzen, also selbst der philosophischen Aufklärung die Wege in Deutschland zu bahnen. Spalbings "Betrachtung über die Bestimmung des Menschen" (1748), eines der beliebtesten theoslogisch-philosophischen Erdauungsbücher in leichtfaßlichem Vortrag, und seine Gedanken "Über die Nutbarkeit des Predigtamts" (1772), die Serders Jorn entstammten, sind bezeichnende Denkmale jener Bestredungen, Vernunft und Christentum miteinander zu vereinigen auf beider Kosten, wie später Lessings scharfer Vorwurf lautete. Wie wenig reif das Jahrhundert jedoch trot der langandauernden Aufklärung für Lessings ganze rücksichtslose Wahrheit geworden war, zeigte sich gerade bei seinen letzten theologischen Kämpfen.

Neben ber vermittelnben Aufklärungsphilosophie begann inbessen auch eine tiefer gehenbe philosophische Bewegung ober begannen wenigstens ihre Anzeichen. Auf Lode und Newton folgte in England 1748 David Humes "Untersuchung über bas menschliche Begriffsvermögen" (Enquiry concerning human understanding), burch bie nach Kants eigenem Geständnisse fein bogmatischer Schlummer gebrochen wurde. Schon im folgenden Jahre hat ber viel umbergetriebene Genfer Uhrmacherssohn Jean Jacques Rouffeau (1712-78) bie Frage, "ob bie Wieberherstellung ber Biffenschaften und Runfte gur Reinigung ber Sitten beigetragen?", eine Frage, auf welche die Dijoner Akademie ein Eloge auf die Kulturerrungenschaften ber Gegenwart ficher erwartet hatte, mit einem entschiedenen Rein beantwortet. Allein so mächtig hinreißend war die Gewalt biefer unerhört leidenschaftlichen Rhetorik, daß die Akademie bem tühnen Angreifer ber bestehenden Rultur ben Breis bennoch jufprach. Leffings prüfender Berftand ließ fich mit folden Baffen freilich nicht bestürmen. Aber nicht ohne Chrfurcht vor ber fo erhabenen Gefinnung und mannlichen Berebfamkeit Rousseaus eröffnete er 1751 feine kritische Zeitschrift "Das Neueste aus bem Reiche bes Wites" burch einen umftändlichen Auszug aus ber in Deutschland noch nicht bekannt geworbenen Schrift bes mit überraschender Selbstän= bigkeit neuer Meinung hervortretenben gewaltigen Redners.

Den aufmerksameren Lefern von Hallers "Alpen" und Kleists "Frühling" freilich war bie zugrunde liegende Anschauung von dem höheren moralischen Wert des einfachen Naturzustanbes gegenüber ben Bedürfniffen und Verberbniffen ber vorgeschrittenen Rultur nichts völlig Fremdes. Aber die Zeit für eine stärkere Einwirkung Rousseaus war in Deutschland 1751 boch noch nicht gekommen. Nicht Rouffeau, sonbern Boltaire beherrschte bie frangösische und auch bie beutsche Literatur, soweit in ihr nicht bie religiosen Gegenströmungen vorwalteten. Welcher Gewinn aber erwuchs ber beutschen Dichtung, die bis auf Haller vollständig des geistigen Gehaltes ermangelt hatte, baraus, bag nun bie großen Gegenfäte ber Zeit in ihr zur Geltung kamen, ja ihre Rämpfe teilweife innerhalb bes Rahmens ber Dichtung zum Austrag zu bringen fuchten! Und zwar fanden alsbald beibe Richtungen die hervorragenbsten Bertreter. Denn wenn Lessings Anteilnahme an religiös-philosophischen Fragen auch erst in einem späteren Zeitabschnitte öffentlich wirksam wurde, tiefer einschneibende Kritik und höhere Gesichtspunkte ließ er sofort erkennen. Nicht minber zeigte sich anberseits Klopftod bereits bei ben ersten Schritten in den literarischen Schranken als Rämpfer für die christliche Religion gewappnet. Mit bem fast gleichzeitigen Hervortreten Rlopstocks und Leffings gewinnt die beutsche Literatur erst ihre Gleichberechtigung in bem Kreis ber europäischen Literaturen.

#### 1. Alopstock und die Anfänge Lessings.

Als Friedrich Gottlieb Klopstock (siehe die Tafel "Bier deutsche Klassiker des 18. Jahrhunderts" bei S. 149), das anerkannte Haupt der ganzen deutschen Literatur, zu dem auch die stürmische Jugend verehrungsvoll emporblicke, 1774 zu Frankfurt im Goethischen Hause einkehrte, war der jüngere Dichter nicht wenig erstaunt über des älteren Borliebe, von körperlichen Übungen, "Schrittschuhlausen" und Zureiten von Pferden sich zu unterhalten. Das war nicht eine bloße diplomatische Laune, wie Goethe meinte; Klopstock legte als tüchtiger, gewandter Reiter und Schwimmer, Springer und Schlittschuhläuser größten Wert auf freie



Shulpforta. Rach ber Zeichnung von C. Gr. Giefe (um 1780), im Ardiv ber Lanbesicule ju Pforta. Bgl. Tert, E. 135.

Ausbildung aller Körperfräfte. Auf unbewanderten Pfaden über Hügel kletternd, mit Hilfe abgehauener Afte über Gräben und Morast sich den Weg sichernd, so liebte er es, im Geleite der Jugend, der Stolbergs und seines allzu lobeifrigen Biographen Karl Friedrich Cramer, auf frischer Turnersahrt durch die Wälder zu ziehen und nach fröhlichen Jugendspielen unter schattiger Eiche zu lagern. So hatte der Knabe es auf dem väterlichen Pachtgut Friedeburg im Mansseldischen in seiner frühen Jugend gelernt.

Geboren zwar wurde er am 2. Juli 1724 zu Quedlinburg, der Stadt König Heinrichs bes Loglers, den er schon vor dem Messias ursprünglich zum Helden seines Epos erwählt hatte. Pietätvoll gegen den Geburtsort, der seinen Blick zuerst auf die deutsche Borzeit gelenkt hat, seierte er seine Lage da, wo der Fels herüberragend das Tal enget, in der Ode "Die Roßtrappe", deren Höhe er sich auch als Schauplat seiner "Hermannsschlacht" dachte. Aber aufgewachsen ist er auf dem Pachtgute Friedeburg in ungezügelter Frische in der freien Natur, die die Notwendigkeit einer gründlichen geistigen Ausbildung ihn zur Schule rief. Im November

Unsterblickkeit und Gottes selbst, den er vornehmlich preisen wird, wert!" (Übersetzung von Karl Friedrich Cranner in "Klopstock. Er; und über ihn", Hamburg (780.)



# Wiertragung ber umftehenben Banbidirift.

[Durch ein großes unvergeßliches Werk, sagt Klopstock, mußten wir zeigen, daß es den Deutschen nicht an Genius sehle. Er wünscht dies in einer Versammlung der deutschen Dichter sagen zu können. "Die größte Freude würde mich dann durchdringen (gaudio certe tunc ego maximo ackicerer)] und ganz überströmen, wenn ich die Würdigsten zu diesem Werke dahin brächte, daß sie wegen der so lange vernachlässigten Ehre des Vatersands von edler und heiliger Schamröte glühten. Wosern aber unter den jetz sehnden Dichtern vielleicht keiner noch gefunden wird, welcher bestimmt ist, sein Deutschen Wittige beseuchten jund nahe dich schmiden; so werde gedoren, großer Tagl der den Sanger hervordringen, und nahe dich schmiden; some! die ihn zuerst erblicken und mit sansten Unsehen wird, mit der himmlischen Musen wird, andern unzugängliche Größe der anbetungswürdigen Aeligion! Selbst die Keihe der künstlichen Jahrhunderte bleibe ihm nicht gänzlich in Dunkel

verhullt; und von diefen Cehren werd' er gebildet, des menschlichen Geschlechtes, der

1739 trat er in die alte Klosteranstalt zu Pforta (siehe die Abbilbung, S. 134) ein. In dankbarer Erinnerung an die Erziehung, welche der Messiager "an dem stillbegrenzten Orte" gewonnen hat, mahnte Goethe in dem Gedichte "Schulpforta":

Ehre, Deutscher, treu und innig des Erinnerns werten Schap!

Denn der Anabe spielte finnig, Rlopstod einst auf diesem Plat.

In Schulpforta fielen Klopstod während des Studiums von Homer und Vergil die Schriften der Züricher in die Hände, und durch Bodmers Miltonübersetung loderte das Feuer, das Homer in ihm entzündet hatte, zur Flamme auf und weckte in seiner Seele kühne und stolze Dichterträume. Als Klopstod am 21. September 1745 mit einer Rede über die epischen Dichter von der Schule Abschied nahm, stand ihm bereits der Plan sest zu der Tat, mit der er ein großes und unsterbliches deutsches Epos den Wersen von Vergil, Tasso, Milton, Fenelon gleichberechtigt zur Seite stellen wollte (siehe die beigeheftete Tasel "Der Schluß von Klopstocks Abschiedsrede über die epischen Dichter"). Und noch in Jena, wo er vor der übersiedelung nach Leipzig sein erstes theologisches Semester einsam verweilte, begann er erst in Prosa, bald in Herametern die Ausarbeitung des erhabensten Stosses.

Im Frühling 1748 brachte der vierte Band der "Bremer Beiträge" die ersten brei Gejänge von Klopstocks "Messias". An ihre Veröffentlichung hatten sich die Leipziger Freunde
erst nach Einholung von Hagedorns Rat und, als dieser der verblüffend neuen Dichtart gegenüber mit seiner Meinung vorsichtig zurückielt, auf Bodmers begeistertes Urteil hin herangewagt. Im Verlag des Buchhändlers Hemmerbe in Halle erschien dann, immer je füns Gesänge
enthaltend und mit einer Einleitung über metrische und allgemein poetische Fragen ausgestattet,
1751 der erste, 1756 der zweite, 1769 der dritte (in der Kopenhagener Ausgabe diese beiden
letzteren Teile schon ein Jahr früher) und erst 1773 der Schlußband der Messiade. Am 9. März
1773 konnte Klopstock nach Vollendung des zwanzigsten Gesanges den heißen, geslügelten, ewigen Dank für den Abschluß beinahe dreißigjähriger Arbeit "An den Erlöser" dahinströmen lassen:

Ich hofft' es zu bir! und ich habe gefungen, Berföhner Gottes, bes neuen Bundes Gefang! Durchlaufen bin ich die furchtbare Laufbahn; und bu haft mein Straucheln verziehn!

Nicht ein Straucheln auf der einmal eingeschlagenen Bahn wäre dem Messänger zum Vorwurf zu machen. Die Schwächen bes großen Werkes, welche die Begeisterung, mit der die Leser den ersten Gesängen zugesauchzt hatten, schon vor dem Abschlusse erkalten ließen, sind von der tiessten Gigenart der Klopstockischen Dichtung nicht zu trennen.

"Kühn und jugendlich ungestüm" ist der zwanzigjährige Dichter an seine Lebensaufgabe herangetreten, bei der es ihm nicht minder um Förderung der Religion als um die Erhebung der deutschen Dichtung zu tun war. Fromm war sein Sinn, fromm seine Erziehung. Als einmal in Gegenwart von Klopstocks Vater über Religion gespottet wurde, da schlug der glaubensseste, surchtlose Mann, der gut lutherisch auch mit dem Teusel stritt, an seinen Degen: "Meine Herren, wer was wider den lieden Gott spricht, das nehme ich als Touche gegen mich an; und der muß sich mit mir schlagen." Der resolute Gottesstreiter hätte gern auch die Tadler des Gedichtes seines Sohnes als Feinde der Religion in ähnlicher Weise abgesertigt. Aber solch altlutherisches und puritanisches Dreinschlagen entsprach doch nicht mehr dem religiösen Geiste, aus dem Klopstocks Spos hervorging, dem Pietismus. Der leitete in der Dichtung wie im Leben eher an zum Auflösen der Tatkraft und Handlung in Empsindungen, zu gefühlvollen

Tränen. Als Frucht seiner Jünglingstränen bezeichnete Klopstod selbst fein Werk und eine golbene Schale voll frommer Christentränen als bessen erwünschtesten Lohn.

Aus einer grundverschiebenen Stimmung heraus hatte Milton sein "Berlornes Paradies" (1667) geschaffen. Was hatte der zielbewußte Mitkämpser des gewaltigen Oliver Cromwell erlebt, ehe der Greis, der im Dienst der puritanischen Republik erblindet war, unter dem vershaßten Druck des wiederhergestellten Königtums der Gottlosen die dichterischen Jugendpläne von neuem aufgriff und völlig umgestaltet ausführte! Die ganze sehnsüchtige Erinnerung an entsschwundenes Jugends und Liebesglück, nach der dem Blinden verschlossenen Welt des Lichtes und der Farben lebte in seiner Schilderung der Paradieses-Johlle auf, und für die tropige Tatkraft Satans, dem kein Unterliegen den stolzen Sinn beugt, wußte der alte Freiheitskämpe Vorbild und Ton wohl zu treffen. Sine überreiche Entwickelung der englischen Literatur war noch eben auf allen Gebieten erfolgt; Milton konnte unter Benutung des Vorhandenen weiterbauen.

Wie ganz anders geartet war Klopstocks persönliche Lage, seine Zeit und Umgebung, die Armut der deutschen Literatur, die er vorfand! Er, der Jüngling, hatte natürlich nichts erlebt, nur aus Büchern hatte er Welt und Menschen kennen gelernt. Wohl war er ein inniger, seelen= voller Naturfreund, allein Beobachtung der Wirklichkeit war nie seine Sache. Selbst die Gleich= nisse, deren eigentliche Aufgabe doch ist, Fremdes durch deutliche, bekannte Bilder unserem Anschauungsvermögen näherzubringen, wählt Klopstock mit Vorliebe aus dem unsinnlichen Gebiete. Er zieht, wie Schiller klagte, den Gegenständen, die er behandelt, den Körper aus; und schon Herder meinte, der Melsiasdichter vergesse bei dem Inneren zu sehr das Außere. Die Passionsgeschichte ist, eben weil ein Leiden und Dulden des Helden ihren Hauptinhalt aus= macht, für das Epos kein so dankbarer Stoss, wie er Milton vorlag, bei dem doch eigentlich der rebellische Satan zum Haupthelben sich emporreckt.

Der alte niedersächsische Dichter des "Heliand" (vgl. Bb. 1, S. 32) hat seine Freude nicht verbergen können, wenn endlich einmal statt des leidvollen Duldens, wie das Evangelium es empsiehlt, Petrus rasch zum Schwerte greift. Klopstod ging absichtlich der Vorsührung von Handlungen aus dem Wege, selbst wo der Stoff sie möglich gemacht hätte. An sich ließe sich ja auch eine handlungsreichere, wirklich epische Gestaltung des Stoffes wohl denken. Sin mit geschichtlichem Sinne ausgestatteter Dichter würde den Gegensat von Römern und Orientalen, die Parteiungen der jüdischen Sekten, das schwankende Volk, die Charaktere der Apostel, vor allem die psychologische Begründung von Judas' Verrat, wie sie z. B. Goethe in seinem "Ewigen Juden" und Geibel in einem epischen Bruchstücke versuchten, auszunutzen wissen. Welch einsbrucksvolles, wenn auch theatralisch ausgeschmücktes Vild hat nicht Freiligrath in seiner "Areuzigung" geschaffen, wenn er den Legionär, der im Würfelspiel gewonnen hat, die einsame Wache auf dem Kalvarienderge halten läßt: "in Christi Mantel der Germane!"

An solche realistische Berwendung von Landes und Bölkerart, wie sie etwa Gustav Dorés große biblische Bilder zeigen, war nun freilich im 18. Jahrhundert nicht entsernt zu benken, obwohl bereits Herber für die Messiade Nationalgeist und jüdische Kostüme forderte, die den Leser mitten unter andere Bölker zaubern könnten. Blieb der Borwurf einer willkürlich von dem Bibelworte abweichenden Behandlung des heiligen Stosses ja auch schon ohne solche Ausmalung Klopstock nicht erspart. Noch 1783 stellte Lavater dem Klopstockischen "Messias", weil er zu frei dem Terte der Evangelien gegenüberstehe, seine eigenen vier Bände "Jesus Messias, oder die Evangelien und Apostelgeschichte in Gesängen" entgegen, die freilich ebenssowenig wie in unserem Jahrhundert Friedrich Rückerts ängstlich bibeltreue Evangelienharmonie

in Alexandriner-Reimpaaren, bas "Leben Jesu" (1839), eine nennenswerte Teilnahme zu weden vermochten.

Unter allen Borwürfen war dem frommen Dichter, der in seinem Spos im ganzen und an einzelnen Stellen im besonderen die Gegner des Christentums zu bekämpsen strebte, keiner empsindlicher, als wenn man in seiner freieren Dichtung eine Berketung der Bürde der Religion zu sinden vorgad. Lessing, der sonst an den zahlreichen Beränderungen, die Klopstod bei den späteren Ausgaben der einzelnen Bände vornahm, die seinsten Regeln der Kunst mit allem Fleiße zu studieren empsahl, ärgerte sich über die frommen Bedenklichkeiten, aus denen der Dichter, mehr vom Geiste der Orthodogie als der Kritik erleuchtet, so manchen Ort verstümmelt habe. In einer Frage verhielt sich Klopstod freisich der Orthodogie gegenüber völlig selbständig; er wagte es, seinen reuigen Teusel Abbadona, um dessen Schick von Unfang an so viele empsindsame Leserinnen und Leser bangten, im Jüngsten Gerichte zu begnadigen. Der bereuende und exlöste Teusel ist nun freisich im schäfften Gegensate zu Wilton ganz dem Geist des Zeitalters der Humanität angemessen. In diesem einen Falle geht der Bunsch Schillers im Liede "an die Freude" einmal wörtlich in Erfüllung: "Allen Sündern soll vergeben und die Hölle nicht mehr sein."

Sie dem Abbadona, so wurde überhaupt den Einzelheiten viel lebhaftere Teilnahme als dem Ganzen entgegengebracht. Alles, schließt Herber sein, Gespräch zwischen einem Rabbi und einem Christen über Klopstock Messies", alles sei dei Klopstock in Teilen schon, sehr schön, nur im ganzen nicht der rechte epische Seist. Wit wenig Stück suche Klopstock durch eine reiche epische Raschinerie von Schutzengeln und Auferstandenen, die ihr lyrischer Dichter nicht zu seinem Borteil zu gebrauchen wußte, Leben in sein Epos zu bringen, wie er durch Träume einen weiteren Ausblick aus dem engen Zeitraum der Handlung ermöglichte.

Mit übertriebener Scharfe bat Leffing bie Ginleitungsverfe getabelt, welche gur Erfüllung ber bes Dichters unfterblicher Geele gestellten boben Aufgabe, ber fündigen Menfchen Erlofung burch bes Meffias Leiben und Tob auf Erben zu befingen, die hilfe und Beihe bes "Geist Schöpfers" für die aus dunkler Ferne nabende Dichttunst anrufen. Gleich barauf führt uns Rlopftod burch seine epische Maschinerie in bie Beite ber himmel. Bir begleiten Gabriel, ber bes Messias Gebet vom Olberg vor Gottes Thron tragen foll, auf bem Sonnenweg, ber einstigen Bahn vom himmel jum Parabiefe, wie wir später bie verschiebenen Engel ihr Bert auf fremben Sonnen und Sternen verrichten sehen. Bielbemundert und von Wieland in einem eigenen fleinen Epos weiter ausgeführt wurde die Schilberung einer Belt unfoulbig und unsterblich gebliebener Menichen, bie nun bange geschredt ben gurnenben Rebova gum Bericht über ben Deffias auf Tabor herniedersteigen seben. Die Ginwirkung Wiltons bagegen tritt am beutlichsten im zweiten Gesange hervor, wenn ber aus einem Beseifenen vertriebene Satan bie Gotter ber Solle gufammenberuft, um ben Entichluß gur Totung Jefus' gu faffen. Der höllischen Rateberfammlung entspricht die Bersammlung ber Juden, in welcher trot bes Ausanmenftofies zwischen bem Sabbucaer Raiphas und bem Bharifaer Philo einmutig Die Befeitigung bes Meffias befchloffen wird, ungeachtet feiner Berteibigung burd Ritobemus und Joseph von Arimathia. Schon erflärt fich Jubas, ben Satan in ber Gestalt feines Baters im Traume gegen Jejus und bie Junger aufgerebet bat, jum Berrate bereit.

Während Jesus' Zug nach Jerusalem zum letten Abendmahle sett die Liebesepisobe zwischen Cibli, dem auferweckten Töchterlein des Jairus, und Semida (in der ersten Fassung Lazarus), dem auferweckten Jüngling von Nain, ein.

Rlopstod hat hier eigene Liebesschmerzen in die heilige Gcschichte aufgenommen, wie die alten frommen Maler tein Bedenken trugen, sich und ihre Ehefrauen auf ihren Heiligenbildern anzubringen. Die vom Messias dem Tode einmal Entrissenen sind jedoch nicht zur irdischen Liebesvereinigung bestimmt. Nach der Auferstehung ihres Erweders werden sie von heiligen Seelen auf Tabor geleitet, um selbst in die Reihen der seligen Gessten Besiden leinzutreten. Ursprünglich hat Rlopstod bei dem Lose der getrennten Liebenden seine Cousine Sophie Marie Schmidt, die Fannh seiner Oden, im Auge gehabt, später ist an ihre Stelle seine früh entrissen Gattin Weta getreten, der es ja auch nicht vergönnt sein sollte, "sterbliche Söhn' der Erde zu geben". Das zärtlich fromme Abschiebsgespräch Ciblis mit ihrem Gatten Gedor in der ersten Hälfte des 15. Gesanges ist dem wirklichen Erlebnisse an Metas Sterbebett nachgebildet, und schmerzergriffen ruft der Dichter nach dem "lächelndbrechenden Blid":

Doch mir sinket die Hand, die Geschichte der Wehmut zu enden! Späte Trane, die heute noch floß, zerrinn' mit den andern tausenden, welch' ich weinte. Du aber, Gesang von dem Wittler, bleib', und ströme die Klüfte vordei, wo sich viele verloren, Sieger der Zeiten, Gesang, unsterblich durch deinen Inhalt, eile vordei und zeuch' in deinem fliegenden Strome diesen Kranz, den ich dort am Gradmal von der Zypresse tränend wand, in die hellen Gesilde der künftigen Zeit fort.

Wenn Rlopstod mit ber Schilderung seiner Liebespaare, benn noch ein zweites gesellt sich in Maria, ber Schwester bes Lazarus, und bem Apostel Nathanael hinzu, ber Reigung ber Lefer entgegenkam, fo ift er boch jebenfalls babei mit feinfühligem Takt und Burbe verfahren; Bobmer aber hat ihn mit den läppischen Liebespaaren seiner Patriarchaben so wenig glücklich wie in anderen Dingen nachgeahmt. Den Liebesepisoben reiht fich ebenbürtig die Ginführung von Pilatus' Gattin Portia im 6. und 7. Gefange an. Die Tobesangst bes Messias auf bem Ölberge macht durch ihre pathetische Breite auf den Leser nicht die gleich erschütternde Wirkung wie auf den mitleidsvoll zusehenden Abbadona und auf den schlimmsten der Teufel, Abramelech, ber vor ihrem Unblid fliehen muß, ohne ben beabsichtigten Sohn ausgeifern zu können. 11m so eindrucksvoller folgt nach ber Gefangennahme und den ersten Berhören am anderen Morgen ber Gang ber forgenden Mutter zu der eblen Heibin Portia, ihre Fürsprache bei Pilatus zu erbitten. Die Erfindung diefes Motives felbst darf als eine glückliche bezeichnet werben, ba so boch ber Berjuch einer Gegenhandlung gegen die Anschläge Satans und der jüdischen Briester etwas wie Spannung zu erregen vermag. Portia aber erzählt ber Mutter bes Meffias, bag Sofrates im Traume ihr verkundet habe, daß in diesen Tagen der Bunder die erhabenste Tat der Erde geschehen werbe. Die Erscheinung bes Schattens bes attischen Beisen, von bem Portia ruhmt, "das edelste Leben, das jemals gelebt mard, front' er mit einem Tode, der selbst dies Leben erhöhte", in bas pietistische Epos Klopstocks ist noch aus einem besonderen Grunde zu beachten. In der Aufflärungspartei hegte man eine Borliebe für ben Bergleich zwischen Chriftus und Sofrates. Sie hat später (1772) in ber Aufsehen erregenben "Neuen Apologie bes Sofrates" von dem Prediger Johann August Eberhard zu einer Behandlung des Themas von der Selig= feit ber Beiben gang in aufklärerischem Sinne Anlaß gegeben. Rlopftod läßt bie Traumgestalt wohl die Trüglichkeit des alten Götterglaubens, aber auch in Übereinstimmung mit der philofophischen Anschauung bes 18. Jahrhunderts die Seligkeit des tugenbhaften Beiben verkunden.

Sokrates leidet nicht mehr von den Bösen. Elysium ist nicht noch die Richter am nächtlichen Strom. Das waren nur Bilder schwacher, irrender Züge. Dort richtet ein anderer Richter, leuchten andere Sonnen, als die in Elysiums Tale!
Sieh, es zählet die Zahl, und die Wagschal' wägt, und das Maß mißt alle Taten! Wie krümmen alsdann der Tugenden höchste sich in das Kleine! wie sliegt ihr Wesen verstäubt in die Luft auß! Einige werden belohnt; die meisten werden vergeben!
Wein aufrichtiges Herz erlangte Vergebung. O drüben, Vortia, drüben über den Urnen, wie sehr ist es anders, als wir dachten! Dein schredendes Rom ist ein höherer Auswurf voll Ameisen; und Eine der redlichen Tränen des Witteids einer Welt gleich! Verdiene du, sie zu weinen!

Wenn an bieser, von Lessing besonders gerühmten Stelle Klopstock glücklich burch eigene Ersindung der biblischen Erzählung dichterische Zutaten einfügt, so schwäckt er durch stete Sinmengung der Engelserscheinungen nicht nur die schlichte Hoheit des evangelischen Berichtes,
sondern tritt auch seiner Absicht, der Erregung frommen Mitgefühls mit den Leiden des Gottmenschen, in den Beg. Schon Herber fand den Messias selbst zu wenig menschlich, und nichts

bewege eine menschliche Seele, als was in ihr selbst vorgehen könne. Von der Handgreiflichkeit ber alten Passionsspiele und Maler in Vorführung der Martern ist der empfindsame Dichter des 18. Jahrhunderts selbstverständlich kein Freund. Ihm "sinket die Hand die Harf' herab, ich vermag nicht alle Leiden des ewigen Sohns, sie alle zu singen". Allein auch noch das Wenige, was seine Muse, die weinende Sionitin, zu schliern wagt, entbehrt der epischen Anschaulichkeit.

Indem die einzelnen Engel mit der Borbereitung der verschiedenen Wunderzeichen betraut werden, verlieren diese von ihrer Größe. Um das Kreuz versammelt der Dichter die aus der Sonne herabgeleiteten Seelen der frommen Borväter, die hier bereits mit ihren ermüdenden Gesprächen die Aufmerksamkeit von der Hauptsache abziehen. Der Todesengel bebt vor dem Gekreuzigten zurück und entschuldigt sich als entstandenes Wesen bei dem Ewigen, daß er gezwungen sei, des Baters Besehle auszuführen.

Jesus Christus erhub die gebrochnen Augen gen Himmel, rufte mit lauter Stimme, nicht eines Sterbenden Stimme, mit des Allmächtigen, der sich, das Staunen der Endlichteiten, freigehorsam, dem Mittlertod' hingab! er rufte: Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen? Und die Himmel bedeckten ihr Angesicht vor dem Geheimnis! Schnell ergriff ihn, allein zum letzen Male, der Menscheit ganzes Gefühl. Er rufte mit lechzender Zunge: Mich dürstet! Ruft's, trank, dürstete! bedte! ward bleicher! blutete! rufte: Bater, in deine Hände befeht' ich meine Seele! Dann: (Gott Mittler! erbarme dich unser!) Es ist vollendet! Und er neigte sein Haupt, und starb.

Rlopstod selbst hielt diesen Schluß des zehnten Gesanges, für den er das angeblich Bergilische Kunstmittel eines halben Herameters anwandte, "für eine der stärkten von den mit Bewußtsein ihrer tief empfundenen Stärke niedergeschriebenen Stellen" seines "Messias". Und Rlopstocks eigene Beschreibung des Titelkupsers mit dem einsam am Kreuze hängenden Erlöser (siehe die Abbildung, S. 140) zeigt, wie erhaben die Borstellung des heiligen Sühnopsers in seiner Einbildungskraft lebte. Aber nach dem entsicheidenden Borgange noch durch weitere zehn Gesänge die Teilnahme der Leser seizuhalten, erschien von vornherein kaum möglich. Nachdem wir schon so lange die Seelen der Bäter in ihren Gesprächen belauscht haben, müssen sie sich zu ihren Gräbern begeben, um sich vom Messias erst erwecken zu lassen. Die zahlreichen Erscheinungen und gedehnten Gespräche der Auserstandenen in den solgenden fünf Gesängen bilden den schwächsten Teil des ganzen Berkes. Die Höllensahrt Christ, die in den alten Osterspielen des Mittelalters mit eindrucksvoller Größe und derbem Humor ausgesührt ist, die noch vor Berössenslichung von Rlopstock 16. Gesange das älteste erhaltene Gedicht Goethes behandelte, geht dei Rlopstock ebenso wie die Auserstehung wirtungslos vorüber. Die einzelnen Richtersprüche, die der Wessias zwischen leiner Auserstehung und himmelfahrt fällt, schwächen nur den Hauptinhalt dieses letzen Teiles: die Schilderung des Beltgerichtes.

Abam erbittet sich die Inade vom Messias, einige Folgen seiner Bersöhnungstat sehen zu dürsen. Einem Kreise von Auferstandenen und Engeln erzählt er dann im 18. und 19. Gesange sein Gesicht vom Jüngsten Tage. Klopstod hat an diesem Teile schon früh mit besonderer Borliebe gearbeitet. Und die ergreisende, spannende Schilderung von Abbadonas Begnadigung reiht sich auch dem Besten in seiner gesanten Dichtung würdig an. Es ist schade, daß sie in den ungelesenen Gesängen der Messiade verdorgen steht. Ihr geht das Gericht über die Freizeister und die bösen Könige voran. In Schubarts "Fürstengruft" und Schillers "Schlimmen Monarchen" klingt die von Klopstod erhobene Anklage gegen die Fürsten wieder an, die "den nordenden Krieg" entsessel, "keine Tugend besohnt, und keine Träne getrocknet". Im letzen Gesange kann Klopstod in den Engels- und Heiligenchören, welche die Himmelssahrt des Gottmenschen mit ihren Gesängen begleiten, die lyrischen Borzüge seiner Dichtung entsalten. Dieses Ausmünden seines Epos in die Lyrik ist zugleich bezeichnend für den ganzen Charakter seines größen Lebenswerkes.

Allein wie wenig der "Mefsias" auch unseren Anforderungen an ein Spos genügt, Klopsstock hat nicht nur das gegeben, wofür seine Zeitgenossen empfänglich waren, sondern auch die

Grundlage für die weitere Entwickelung der Literatur geschaffen. Seine epische Dichtung entspricht zudem völlig den Wünschen und Vorschriften, die von den Zuricher Kunstrichtern vors



Ditelbilb ju Rlopftod's "Meffias", 1. Banb, 2. Auflage, Salle 1760. Bgl. bi untenftebenbe Anmertung und Tert, S. 139.

getragen worden waren. Nicht als ob Klopstock nun ängstlich überall ben Lehren ber Breitinger= schen Dichtkunst zu folgen bestrebt gewesen wäre. Dazu war schon ber Jungling zu felbständig. Aber die vornehmlich aus Miltons Evos aeschöpften . Lehren Schweizer über Wesen und Aufgabe der Boefie entsprachen seiner eiae= nen bichterischen Natur= anlage. Mit arokem Sinne trat er an feine Arbeit, die ihm eine geheiligte Pflicht wie in= nerfte Bergensfache mar, heran und wußte bas Erhabene und Rührende in unerhört neuer Beise zum Ausdruck zu bringen.

Rlopstods Messiabe liegt ja schon seit langem weitab von bem Seschmacke selbst ber gebile betsten Leser. Um bie große geschichtliche Stelslung bes Werkes und seinen überwältigenden Sindruck auf die Zeitzgenossen zu würdigen, müssen wir uns erinnern, baß nur wahrhaft klägs

liche Machwerke vor dem Erscheinen der drei ersten Sesänge im deutschen Spos — die mittelsalterliche Literatur war 1748 überhaupt noch nicht wieder entdeckt — vorhanden waren, und wie wenig auch die Mithewerber und Nachahmer Klopstocks zu leisten vermochten.

Klopstods Erklärung bes obenstehenden Bilbes: "Das Titelkupfer. Stellet eine einsame, von Flüssen und Baus men leere Gegend vor, die sich mit nach und nach höher steigenden Bergen endet. Eine traurende ernsthafte Dunkelbeit breitet sich über die Gegend aus. In der tiefsten Ferne der Gegend, auf einem der Berge, zeiget sich Christius am Rreuz.

Gottideb ftellte, um ber ichweizerischen Bartei auch feinerseits burch bie bichterische Tat Schach bieten zu können, bem "Meffias" bas Belbengebicht bes Freiherrn Chriftoph Otto von Schönaich, "Germann ober bas befreyte Deutschland", entgegen (1751) und erlangte für seinen Schützling in Leipzig sogar die Dichterkrönung. Aber ber arme sächsische Rürafsierleutnant brachte es tropbem, ober vielleicht eben als Schütling Gottsches, mit ben Reimpaaren seiner trochäischen Achtfühler (Tetrameter) nur zu einem Lacherfolge. Schöngich hat dann durch einen merkwürdigen Zufall in seinem zweiten Versuch im Epos ben gleichen Stoff behandelt, ben auch Rlopftod ursprünglich ins Auge gefaßt hatte, die Taten Heinrich bes Boglers (1757). Allein Klopstod bewährte auch darin die angeborene Sicherheit bes Genius, daß er bem "erhabeneren Stoffe" folgte. In ben fünfziger Jahren wedte bie vaterländische Saite biefer altbeutschen Geschichtsstoffe auch in ben für Dichtung empfänglichen Kreisen noch nicht wie in den siebziger Nahren Rlopstocks Bardiete (val. unten) den verwandten Ton. Dazu beburfte es erst ber tiefgebenden Erschütterung burch bie Taten bes großen Königs. 1748, mitten in ben Rämpfen für und gegen bie Aufklärung, herrichte noch gang einseitig bie Teilnahme für religiöse Fragen und Stoffe vor, die in Klopstocks Epos Befriedigung fand. Der biblische Inhalt allein hatte freilich auch nicht genügt, die Teilnahme ber Lefer zu fesseln, wie bie Nachahmer Klopstocks zu ihrem Arger sehr bald erfahren follten.

"Benn ein kihner Geist voller Vertrauen auf eigene Stärke in den Tempel des Geschmads durch einen neuen Eingang dringet", warnte Lessing 1751 im Maiheste des "Neuesten aus dem Reiche des Bizes" die Nachahmer des "Neistas", "so sind hundert nachahmende Geister hinter ihm her, die sich durch diese Öffnung mit einzustehlen hoffen. Doch umsonst; mit eben der Stärke, mit welcher er das Tor gesprengt, schlägt er es hinter sich zu. Sein erstaunt Gesolge sieht sich ausgeschlossen, und plötlich verwandelt sich die Ewigkeit, die es sich träumte, in ein spöttisches Gelächter." Das spöttische Gelächter, das der Kritiker Bodmer gegen Gottsched erregt hatte, drohte der Dichter Bodmer gegen sich selbst zu entsessen. Er hatte schon sechs Jahre vor Ropstods Hervortreten den Grundriß eines epischen Gedichtes vom geretteten Roah mitgeteilt. Doch erst Klopstods Beispiel gab ihm die Bersform und die poetischen Farben für die Ausführung seines Gedichtes.

Wit den zwölf Gestängen des "Noah" begann 1752 die Sintstut der Bodmerischen Patriarchaden, benen sich von 1760 an auch eine lange Reihe ebenso gut gemeinter und dichterisch ebenso ungenießbarer Trauerspiele beigesellte. Obwohl Bodmer durch seine eifrigen Anhänger Sulzer und Wieland den Deutsichen in eigenen Abhandlungen die Schönheiten des epischen Gedichtes "Der Noah" beweisen ließ, wollten die Leser von dem "Noah" und den ihm folgenden Patriarchaden von Rachel, Joseph, Kolombona, der Synd-Flut und von Naumanns entseplichem "Nimrod" ebenso wenig wissen wie von Schönaichs "Hermann". Der Ersolg des "Messilas" reizte aber immer wieder dazu an, auf dem Felde der religiösen Epopöe es Klopstod gleich- oder doch nachzutun.

Im Jahre 1753 vermehrte Wieland die schweizerischen Patriarchaden durch seinen "Geprysten Abraham", und noch zehn Jahre hernach fühlte sich der spätere darmstädtische Winister Friedrich Karl von Woser, der fromme Freund Fräulein von Klettenbergs, gedrungen, ein Heldengedicht von "Daniel in der Löwengrube" zu schreiben, obwohl er sich begnügen mußte, sein Spos dis auf die paar holprigen Hegameter der Borrede in Prosa abzusassen. Und dieser Prosaform des diblischen Heldengedichtes bediente sich dann auch der junge Goethe für seine in Franksurt entstandenen Spopden von Joseph, Jadel, Ruth, Selima, während Schiller in seinem Spos "Woses" (1773) auch dem Klopstodischen Berse nachstredte. So weit erstreckte sich die unmittelbar auf Nachahnung ausgehende Einwirkung des "Wessias". Den biblischen Stossen wurde damit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch einmal eine ähnliche Bevorzugung für das Spos wie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich das Orama zu teil.

Klopstock belebte nicht nur den Stoff durch die Wärme seiner religiösen wie gemütstiefen

tot, mit niebergefunkenem Gesichte, ohne Dornentrans, mit lodigtem haar, und scheint mehr ein Jüngling, als Mann. Die Miene bes Toten hat einige heiterkeit. Es ist gans und gar einsam um ihn. Um bas Kreus herum ist eine merkelichere Dunkelheit, als in ber übrigen Gegenb."

Empfindung und den erhabenen Schwung seiner Einbildungskraft, durch die neue gewaltige Dichtersprache und das sittliche Pathos, sondern er gab der deutschen Dichtung auch zugleich eine neue Form durch die Sinführung des Hexameters im "Messias", der horazischen Strophen und des elegischen Bersmaßes (Distichon) in seinen Oden. Wieder wie einst im 9. Jahrhundert in Otfrieds Svangelienbuch (vgl. Bb. 1, S. 37) erfolgte auch jetzt im achtzehnten die Sindürgerung einer neuen Berssorm zuerst in einem der Bibel entnommenen Spos. Es mindert Klopstocks Verdienst nicht im geringsten, daß seiner erfolggekrönten Tat bereits manche unzulängliche Bemühungen zur Herstellung eines deutschen Sexameters vorangegangen waren. Zwar Fischarts "sechsmäßige Sylbenstimmung", auf die Lessing im 18. Literaturzbriese hinwies, kann ebensowenig wie die noch älteren Versuche von Konrad Gesner und Joshannes Clajus in Betracht kommen. Von Kleists gleichzeitiger Arbeit konnte Klopstock nichts wissen. Uz schwächterne Umbildung des Alexandriners zum Hexameter (1742) mochte selbst den reimenden Distichen des Wiener Hospoeten Heräus (1713) gegenüber, deren Mängel Gottzsche in seiner "Kritischen Dichtkunst" ganz einsichtig auseinandergesetzt hatte, nur als ein sehr bescheidener Fortschritt gelten.

Aber Gottsched selbst hatte bessere Proben gegeben und die Hoffnung ausgesprochen, daß einmal ein glücklicher Kopf, dem es weber an Gelehrsamkeit noch an Wit noch an Stärke in seiner Sprache sehle, "auf die Gedanken gerät, eine solche Art von Gedichten zu schreiben und sie mit allen Schönheiten auszuschmücken, deren sonst eine poetische Schrift außer den Reimen fähig ist". Welche Tragik liegt darin, daß derfelbe Mann, der 1737 wünschte, ein großer Geist möchte dies Neue bei den Deutschen in Schwang bringen, nach der unverhofft glänzenden Erfüllung seines Wunsches dies Neue nun in der unverständigsten Weise zu unterdrücken sucht!

Ist es auch wohl nur heitere dichterische Ersindung Gottstried Kellers, daß der Rat von Danzig den jungen poesiebestissenen Bürgern der Stadt den Gebrauch des Hexameters als eines für die bürgerlichen Gelegenheiten unanständigen und aufrührerischen Behitels verboten haben soll, so wurde doch aus Anlaß der Messiade der Streit gegen und für den Hexameter wirklich überall mit leidenschaftlicher Hestigkeit geführt, wie die bekannte Erzählung Goethes von der Abneigung seines Vaters gegen reimlose Verse in "Dichtung und Wahrheit" zeigt. Für Gottsched war es genügend, daß in der Zwischenzeit Breitinger den Vorzug des Hexameters vor den "heutigen Versarten" im Schlußabschinitt seiner "Kritischen Dichtsunst" dargelegt hatte, um ihn nun zur Verdammung des Hexameters zu bestimmen. Die Verblendung des Parteistandpunktes und seine Schädlichkeit für den auf ihm Beharrenden tritt freilich nicht überall so grell hervor wie an diesem Beispiele. Macht sich aber ihre Wirkung nicht auch heute noch auf Schritt und Tritt in unserem politischen wie literarischen Leben, ja selbst in wissenschaftlichen Dingen, deren einzige Grundlage die freie sachliche Prüfung bilden müßte, verderblich geltend?

Nicht Klopstocks geniale selbständige Kunstleistung in Sinsührung der antiken Silbenmaße in die deutsche Sprache wird man heute mehr in Zweisel ziehen, wohl aber vielleicht die Frage auswersen, ob ihre Sinsührung denn wirklich unserer Literatur zum Heile gereichte. Nicht einer ber jüngstdeutschen Naturalisten, sondern der Asteiter Friedrich Theodor Vischer hat in einer Betrachtung über "Hermann und Dorothea" geklagt, der Gezameter, dessen bei uns in weiten Kreisen nie gefühlt und genossen würde, mache selbst diese unübertreffliche Dichtung Goethes, den Stolz der Nation, bei dieser Nation unpopulär.

Allein wenn Bischer selbst ber tabelnden Klage beifügen muß, wir könnten uns bies Werk einmal nicht anders benken, so mussen wir noch viel mehr im weiteren Rahmen ber geschichtlichen

Betrachtung sagen: wir können uns die Entwickelung der beutschen Literatur nicht ohne Erwerbung und Beherrschung der antiken Formen benken, wie wir sie doch Klopstock weitaus vor allen anderen zu danken haben. Nicht nur begann unsere Dichtung mit dieser Aneignung der antiken Formen durch ihre Übersetungskunst eine unvergleichliche Weltliteratur in deutscher Sprache herzustellen, zu der Klopstock selbst in seinen zahlreichen Übersetungsproben Bausteine geliesert hat: erst durch Aufnahme der antiken Verssormen in die eigene Sprache gewann unsere Dichtung die unmittelbare Fühlung mit den antiken Mustern. Und damit war wenigstens ein erster Schritt getan, der lästigen und wenig zuverlässigen französischen Vermittelung endlich entraten zu können. Ja auch der Antike selbst gegenüber, die nun einmal seit der Renaissance als höchstes Muster vor uns stand oder vielleicht auch auf uns lastete, gewannen wir für die Jukunst größere Selbständigkeit, sobald wir ihre dichterischen Formen erst in unserer eigenen Sprache technisch beherrschen lernten. Eraf Platen, der selber wegen antikisierender Neigungen so vielsach angeseindet erscheint, mag freilich vielen als nicht einwandsreier Zeuge gelten, wenn er Klopstock preist, daß er die lang hingeschleppte Fessel der Nachahmung gesprengt, und daß er, ob auch zuweilen noch versteint und schwer genießbar, doch

die Belt fortreißt in erhabener Obenbeflüglung

Und das Mag berftellt und bie Sprache befeelt und befreit von der gallifchen Knechtschaft.

Aber die geschichtliche Bedeutung Klopstocks für die Entwickelung unserer Dichtungssprache und Dichtung ist mit diesen Anapästen wirklich treffend gekennzeichnet. Klopstock hat die neue Dichtersprache, die Grundlage für Goethe und Schiller, geschaffen. Indem sein Wettbewerber Schönaich zur Verhöhnung der "sehr afsischen" (seraphischen) Dichtkunst alle kühnen und unzewohnten Ausdrücke St. Klopstocks in seinem "Neologischen Wörterbuch, oder die ganze Asthetik in einer Ruh" 1754 zusammentrug, ermöglichte er uns eine bequeme und höchst lehrreiche Übersicht über die große Bereicherung des dichterischen Sprachschaftes, die wir Klopstock verzbanken. Seine Sprache, mit ihren kühnen Wendungen und Konstruktionen, dem neuen Gebrauche des Partizipiums und meist glücklichen Wortbildungen, ist aber ganz untrennbar von der Verwendung der klassischen Silbenmaße. Klopstock selbst hat übrigens in seinen "Geistelichen Liedern" (1758) und Epigrammen sich auch des Reimes bedient.

Wenn Klopstock seiner ältesten Obe, die sich noch enger an Horaz anschließt, auch die Übersschrift "Der Lehrling der Griechen" (1747) gegeben hat, so kann doch schon hier von einer Nachahmung, wie sie die früheren deutschen Dichter übten, keine Rede sein. Es sind die eigensten Gefühle und Gedanken, die hier wie überall den Inhalt seiner Lyrik bilden.

Wie Hebe, kühn und jugenblich ungestüm, wie mit dem goldnen Köcher Latonens Sohn, unsterblich, sing ich meine Freunde sehrend in mächtigen Dithyramben.

So besingt er, der selber die Eigenschaft besaß, die er Gleim nachrühmte, "seinen Freunden ein Freund zu sein", den ganzen Freundesktreis der "Beiträger" in einer Odenreihe, die später den Namen "Wingolf" erhielt. An einzelne, wie Giseke und Sbert, richtete er noch besondere Gesänge. Doch mehr die Lesung von Youngs "Nachtgedanken" als eine eigene trübe Stimmung ließ dabei den eher sinnig=heiteren Jüngling fortwährend vom Tode der Freunde sprechen. Mit dem bangen Gedanken an Grab und Vergänglichkeit verbindet seine ernste Frömmigkeit freilich immer den ihm so trostreichen der einstigen Auferstehung.

Sehnsüchtiges Berlangen nach Liebe war in bem zarten Gemüt bes Dichters erwacht. Rach ben Leipziger Studentenjahren im trauten Freundeskreise ist er — so wollte es der

regelmäßige Lebens: und Leibensgang ber Kanbibaten ber Theologie — Hofmeister geworben in dem geistig verödeten Langensalza. Hier erfüllte ihn nun die schwärmerisch tränenselige Liebe zu seiner fühlen, weltklugen Cousine Sophie Marie Schmidt, ber Kanny seiner Oben. Die ersehnte "fünftige Geliebte" hatte jest Kleisch und Blut angenommen, aber sie war wenig ge= neigt, ben mittellosen Dichter zu erhören. Schon war im literarischen Deutschland ber Streit für und wider ben "Meffias" lebhaft entbrannt. Bobmer mahnte Kanny in einem eigenen Briefe an die Verantwortung, die ihr zufalle, wenn der Meffiasfänger aus Liebesgram feinen beiligen Beruf nicht erfüllen könne. Alopstod hatte ben auten Geschmad, diesen Brief nicht zu überreichen, aber seine Liebesklagen teilte er auch ferner in Briefen und Oben ben Freunden mit. Leffing spottete zwar: "Was für eine Berwegenheit, so ernstlich um eine Krau zu bitten!" als er 1751 Klopstocks Dbe "Un Gott" in Berliner Zeitungen besprach, und überschwenglich mochte bas Gebet erscheinen:

> Mach. Gott. dies Leben, mach es zum schnellen Sauch! Ober gib die mir, die bu mir gleich erschufft!

Allein biefes Hervortreten ber eigenen Perfonlichkeit, bies offene Aussprechen ber eigenen, nicht einer erdichteten und gespielten Liebesneigung und eleibenschaft gab bas wichtige Beispiel einer auf wahrer Empfindung beruhenden, einer wirklich erlebten Lyrik. Und nicht ein ausgestoßener, in Frrung und Berschulbung verkommener Boet bedte fo offen sein Inneres, die zarten Gefühle auf, fondern der geweihte Sänger der Religion, der feine und der Poefie Würde stol3 zu wahren wußte, abelte die gesunkene Liebesdichtung. Damit erst trat an Stelle ber aalanten die empfindende Lyrik.

Als Rlovstod, ber einer Ginlabung Bobmers in Die Schweiz gefolgt war, in einer eigenen Dbe die Fahrt befang, die er mit empfindenden Jünglingen und ichonen Begleiterinnen am 30. Juli 1750 ben Traubengestaben bes schimmernben Zürcherses entlang ausführte, sprach er ber älteren beschreibenden Naturpoesie gegenüber es in warmem Naturempfinden aus:

Schön ift, Mutter Natur, beiner Erfindung Bracht | in ber Junglinge Seufzer, auf die Fluren verftreut, iconer ein froh Beficht, bas ben großen Bedanten beiner Schöpfung noch einmal bentt. . . . Sug ift, frohlicher Leng, beiner Begeiftrung Sauch, wenn die Flur dich gebiert, wenn fich bein Obemfanft | ift bes Schweißes ber Eblen wert.

und ins Berge ber Madden gießt . . . Reizend klinget bes Ruhms lodenber Silberton in bas schlagende Herz, und die Unsterblichkeit ift ein großer Bebante,

Man hat Klopstod wohl ben Borwurf einer gefucht hohenpriesterlichen Saltung gemacht. Aber diese fortwährende Heranziehung des Erhabenen ist ihm durchaus natürlich. Es bezeichnet trefflich seine Lyrik, wenn er fingt:

> Lieblich winket ber Wein, wenn er Empfindungen, beffre fanftere Luft, wenn er Bedanten wintt.

Das einfache Stimmungslieb und sbild, wie es 3. B. "Das Rosenband" in Borführung ber im Frühlingsschatten eingeschlummerten und erwachenben Cibli ausmalt, wird man bei Alopstock selten, den einfachen Naturlaut des Goethischen Liedes überhaupt nicht finden. Empfindungsvolle Gebanken, burchgeiftigte Empfindungen find ber Inhalt feiner Lyrik, ob fie nun, wie von Anfang an, Freundschaft und Liebe, Religion und Naturgefühl ober, wie fpater. Baterland und Kürstenlob, politische und ästhetische Kragen ("Die Sprache", "Sponda", ben Wettlauf ber beutschen und britischen Muse) behandelt. Wir gewahren wohl formale Unterichiebe, wenn er später mit wenig Glud ben überlieferten horagischen Strophengebauben felbiterfundene jur Seite zu feten sucht und die freien Rhythmen in unsere Dichtung einführt, b. b. nur nach dem musikalischen Gehör bes Dichters aneinander gereihte längere und kürzere Zeilen von verschiedensten Bersmaßen. Der von Lessing in den Berliner Literaturdriesen freudig begrüßten neuen Form dieser freien Rhythmen hat sich dann Goethe für seine große Hymnen und, Lessings Rat befolgend, auch einigemal fürs Drama ("Prometheus", "Proserpina", zweite Fassung der "Jphigenie") bedient, wie in der Folge sie Hölderlin, Heine in seinen "Nordesehildern", Scheffel in seinen "Bergpsalmen" geschildt zu verwenden wußten.

Der Inhalt von Klopstods Lyrik zeigt 1750 ben Sänger bes Zürcherses schon ebenso sertig in allen seinen Anschauungen abgeschlossen, wie er uns in den spätesten Oden entgegentritt. Er flucht im "Lehrling der Griechen" dem Eroberer, wie er gegen die republikanischen Reufranten, die seine begeisterten Freiheitshoffnungen so schmählich täuschten und als Hochverräter der Wenschheit das hehre Geset übertraten, mit blutigen Tränen den Fluch ausspricht. So jugendelich seurig sich noch der Greis im ersten Judel über den Beginn der französischen Freiheitsebewegung und im bitteren Jorne über ihre Entartung in seinen Oden zeigte, so blieb doch die frühe Reise Klopstocks, da ihr keine weitere Fortentwickelung mehr solgte, nicht ohne schäbliche Nachwirkungen. In metrischen und Sprachstudien machte er freilich in seiner Weise Fortschritte. In England ließ er sich von seinem Freunde Sturz sogar Teile des "Heliand" abschreiben und dachte daran, das Werk des alten Messissängers mit gewichtigen Noten herauszugeben. Die stürmische Jugend der siedziger Jahre verehrte ihn als ihr Oberhaupt, aber trot allem blieb er allmählich hinter der Literaturentwickelung zurück.

Philosophische Probleme waren für den frommen Sänger des Gottmenschen überhaupt nicht vorhanden. Bon allen unseren Klassikern bewegte Klopstock sich weitaus in der engsten Begriffswelt. Sin innigeres Verhältnis zu Lessing, der den Dichter mit Bewunderung zweisselnd, aber aufrichtig verehrte, war schon dadurch ausgeschlossen, odwohl sie in Hamburg nicht unfreundlich miteinander verkehrten. Allein dieser Sinseitigkeit Klopstocks stand wieder die große Energie gegenüber, mit der er auf seinem dichterischssprachlichen Gebiete eingriff. Noch August Wilhelm Schlegel hat 1798 die erste romantische Zeitschrift, das "Athenäum", mit einem "Gespräch über Klopstocks grammatische Gespräche" eröffnet, um dem Altmeister für die reichhaltigen Winke, die seinen Bemerkungen, die Aufforderungen zu tieserer Forschung den schuldigen Dank abzustatten. Klopstock wollte, wie keiner vor ihm, Dichter und nur Dichter sein. Was noch Haller nur als höchst entbehrliche Rebendeschäftigung gelten ließ, nahm der Sänger des "Messias" von Ansang an als würdigsten Lebensberuf in Anspruch. Er sühlte sich als Dichter eben als Bildner und im höchsten, edelsten Sinne Erzieher seines Volkes.

Daß ihm die Möglichkeit gegeben wurde, forglos der aus innerem Drange gewählten Aufgabe nachleben zu können, erschien freilich als ein seltenes Glück, obwohl für den vatersländisch gesinnten Dichter das Glück seiner Berufung nach Dänemark nicht frei von Bitterkeit war. Lessing hat sofort auf die Satire in Klopstocks öffentlicher Mitteilung dieser Berufung ausmerksam gemacht: "Der König der Dänen hat dem Berfasser des "Messias", der ein Deutsscher ist, diesenige Muße gegeben, die ihm zur Bollendung seines Gedichtes nötig war." Auf dem Wege nach Dänemark lernte Klopstock in Hamburg ein junges Mädchen kennen, das eine leidenschaftliche Berehrerin des "Messias" war, und 1754 wurde Meta Moller Klopstocks Gattin. Weta ist eine der liebenswürdigsten Frauengestalten unserer Literaturgeschichte. Ihre Dichtungen, von dem trauernden Witwer 1759 als "Hinterlassene Schriften von Margareta Klopstock" herausgegeben, sind, wenngleich sie von Schubart noch 1770 als "ein Denkmal der ershabensten Frömmigkeit" empsohlen wurden, doch nur matte, empsindsame Nachahmungen der

englischen Dichterin Elisabeth Rowe-Singer. In ihren Briefen aber plaubert Meta Klopstock mit entzückenber Frische und zeigt sich trot aller Schwärmerei als ein natürlich gefundes Wesen.

D d e n

hamburg. 1771.

Ben Johann Joachim Chriftoph Bode.



# Bernstorff.

Ditelblatt und Bibmung ber erften Ausgabe von Rlopftod's "Oben", Hamburg 1771. Rach bem Ezemplar ber Universitätsbibliothet zu Leipzig. Der Bahlspruch von Bernstorffs Bappen lautet: "Untabeligkeit und bas Rechte mögen mein Schus fein".

In Rovenbagen fammelten sich um Ropftod und Cramer bald mehrere beutsche Schriftsteller. Cramers "Norbischer Auf= seher", ber bas Organ die= fes beutsch=banischen Krei= ses werben sollte, führte tros Klopstode Mitarbeit nur einen Digerfolg ber= bei. Als 1770 Struensees Regiment begann, folgte Rlopstod seinem gestürzten alten Gönner, bem Freiherrn Johann Hartwig Ernft von Bernftorff, nach Hamburg. Mit ber kurzen Unterbrechung einer Reise an den Karlsruher Hof (1774/75) verlebte er hier feine letten Jahrzehnte. Und die reiche Raufmanns= stadt wußte den großen Dichter wenigstens im Tobe (14. März 1803) glänzenb zu ehren.

Die erste stürmische Begeisterung, die der "Messias" in den fünfziger Jahren trot allen Wisderspruchs des älteren Sesichlechtes gefunden hatte, das, wie der Herr Rat Goethe in Frankfurt, von den neuen reimlosen Bersen nichts wissen wollte, erwachte auß neue, als Klopstod 1771 zum ersten

Male mit einer Sammlung seiner "Oben" hervortrat (siehe die obenstehende Abbildung), die gleich der "Hermannsschlacht" im Verlage Bodes und Lessings zu Hamburg erschienen. Man hat mit Recht ein unvergleichliches Zeugnis für Klopstocks tiefgehende Sinwirkung auf die her=anreisende Jugend darin gesehen, wenn Werther und Lotte gleich bei ihrem ersten Zusammensein

auf bem ländlichen Balle im tränenvollen Ausblick auf die vom Gewitter erquickte Landschaft ihrem gemeinsamen Empfinden in der Losung "Klopstock!" Ausdruck geben. Im Jahre 1774, bei der ersten Ausgabe von "Werthers Leiden", hatte es Goethe gar nicht nötig, dabei die herrliche Ode, die den Liebenden in Gedanken lag, eigens zu nennen. Jeder Leser kannte die "Frühlingsseier", in deren freien Rhythmen Klopstock so kunstvoll und ergreisend Naturgefühl und biblische Gottesverehrung verbunden hatte. Die Briefe Schubarts an Klopstock erzählen in seiner naiv prahlenden Weise, wie er zur gleichen Zeit in Süddeutschland mit öffentlichen Vorlesungen aus dem "Messias" und den "Oden" Hohe und Riedere, Geistliche und Weltliche, Katholische und Lutherische für den Dichter und sein Werk begeisterte.

Diese Borlesungen mochten bem Dichter zugleich in etwas einen Ersat für bas Miglingen feiner bramatifchen Berfuche bieten. Schon 1757 hat er bas Trauerspiel in Brofa "Der Tob Abams", bas wohl zunächft burch Abams große Rolle im "Meffias" veranlaßt worden war, veröffentlicht. Aber wenn ber religiofe Stoff im Epos bem allgemeinen Geschmack ents sprach, die Reit des biblischen Dramas mar vorüber. Schon im "Tod Abams", ber in Frankreich größeren Beifall als in Deutschland fand, tonnte bie murbevolle, gebrängte Sprache ben Mangel an bramatischem Leben nicht verbeden. Bei ben folgenden Dramen in Blankversen, "Salomo" und "Davib", hätte man eher auf Bobmer benn auf Klopstock als Verfasser raten mögen. Anders verhalt es sich mit Klopftode großer vaterlandischer Trilogie: "Bermanns= idladt" (1769), "Hermann und bie Fürsten" (1784), "Hermanns Tob" (1787). Als Schiller die als "Bardiet für die Schaubühne" bezeichnete "Hermannsschlacht" auf die Mög= lichkeit einer Aufführung in Weimar bin prüfte, schalt er sie freilich ein fragenhaftes Produkt. Schon nachbem Glucks geplante Bertonung ber Barbenchöre, von benen bie brei Stude ihren Namen "Barbiete" trugen, unterblieben war, erschien Klopstocks Bunsch, bie handlungsarmen Dichtungen auf ber Schaubühne zu feben, aussichtslos. Bom bramatischen Standpunkte aus beurteilt sind sie trot ihrer strengen Wahrung der drei Ginheiten unförmlich. Rur in "Hermanns Tob" find einige Auftritte, welche die völlige Vergessenheit, der sie längst anheim= gefallen find, wirklich nicht verdient haben.

Die "Hermannsschlacht", die so warm aus des Dichters Herzen gekommen ist, hat jedoch eine von der Bühnenfrage unabhängige Bedeutung. Die Bardengesänge, die den Prosadialog sortwährend unterbrechen, gehören zum Besten, was der Lyriker Klopstock überhaupt geschaffen hat. Und so absprechend gewöhnlich über die Bardenlyrik geurteilt wird, so muß man doch Klopstocks Bardiet zugleich als den Ausgangspunkt einer neuen vaterländischen Strösmung in unserer Dichtung bezeichnen. Die in ihren Wirkungen so bedeutsame Einsekung der germanischen Mythologie an Stelle der hellenisch-römischen, wie sie Klopstock, vielleicht ansgeregt durch Gerstenbergs Skaldengesänge, seit 1766 auch dei der Umarbeitung seiner älteren Oden durchsührte, blieb freilich zunächst etwas Außerliches. Die Leser wußten mit den ganz fremdklingenden Namen, über die sie erst in den Anmerkungen sich Rats erholen mußten, ansfänglich nichts zu machen. Übten doch auch die mittelhochbeutschen Dichtungen, die Heldengebichte von Chriemhildens Rache, der "Klage" und Schilbachs "Parzival", die Fabeln und Lieder der Minnesänger aus dem schwäbischen Zeitpunkte, wie sie die Schweizer von 1757 an teils im Urterte, teils (die Epen) in bedenklichen herametrischen Umbichtungen, doch in der Haupstache immerhin sehr verdienstlich, herauszugeben begannen, lange Zeit nicht die geringste Wirkung aus.

Wenn Friedrich der Große, der des Professons Christof Heinrich Myller Widmung der ersten Ausgabe des ganzen Nibelungenliedes 1782 wohlwollend aufgenommen hatte, gegenüber der Fortsetung der Ausgabe von denen Gedichten aus dem 12., 13., 14. Seculo die Geduld verlor und sie nach seiner Sinsicht keinen Schuß Pulver wert erklärte, so stimmte diesem Urteil der weitzaus größere Teil der deutschen Leser zu. Lessing stand mit seiner sprachlichen Teilnahme für Helbendch, Boners Fabeln, Priameln und Meistergesänge ziemlich vereinzelt da. Aber schon die jungen Göttinger Dichter wählten den deutschen Hain Wodans, dessen eblere Züge eine Ode Klopstocks dem Hügel des Zeus entgegenstellte, zu ihrem Wahrzeichen. Und sie versuchten sich zugleich in Nachahmungen der Minnefänger. Bon Klopstocks "Hermannsschlacht" aus begann die nur langsam erstarkende und Früchte tragende Teilnahme für die wissenschaftliche Entdeckung und dichterische Wiederbelebung der eigenen Vorzeit und der vaterländische Stolz auf sie. Bon Klopstocks Vaterlandsdichtungen zieht sich der Pfad zu den Brüdern Grimm wie zu Richard Wagners und Jordans Nibelungendichtungen, zu Fouqués und Felix Dahns altdeutschen Romanen. Sin Vorklang von Heinrich von Kleists rachedürstender "Hermannsschlacht" und der bichterischen Stimmung der Befreiungskriege tönt aus Klopstocks Barbenchor:

O Woban, ber im nächtlichen Hain bie weißen, siegverkündenden Rosse lenkt, heb' hoch mit den Wurzeln und den Wipfeln den tausendjährigen Eichenschild, erschüttr' ihn, daß fürchterlich sein Klang dem Eroberer sei! . . . . Wodan! unbeleidigt von uns, sielen sie bei deinen Altären uns an! Wodan! unbeleidigt von uns, erhoben sie ihr Beil gegen dein freies Bolk!

"Denkmale der Deutschen" aus ihrer ältesten Geschichte hat Klopstock auch seiner "Deutschen Gelehrtenrepublik" (1774) eingefügt, dem merkwürdigen Buche, dessen erster (einziger) Teil mit so außergewöhnlicher Spannung erwartet wurde und die Entkäuschung der meisten Leser durch eine doch wieder zu weit gehende Geringschäung düßen mußte. Klopstock hatte sich durch den österreichischen Gesandten in Kopenhagen zu Hoffnungen auf eine Unterstützung der deutschen Literatur durch Kaiser Joseph II. hinreißen lassen. Er entwarf den Plan einer großen deutschen Asabemie in Wien, an deren Spize er selbst stehen, von deren Macht und Ansehen unterstützt, Lessing das deutsche Theater leiten sollte. Als der Sänger des Messaum Danke für diese Vorschläge und die Widmung der "Hermannsschlacht" von dem Kaiser, der sein Vaterland lieben und dies durch Unterstützung der Wissenschaften zeigen wollte, der ungefähr gleichen Auszeichnung wie ein jüdischer Pferdelieserant in Altona gewürdigt wurde, mußte freilich auch dem Vertrauensseligsten klar werden, daß die deutsche Dichtkunst von dem österreichischen Herrschaften gericher ebensoviel Teilnahme zu erwarten habe wie von dem preußischen König. Klopstock gab nun aber seinen Lieblingsplänen eine andere Form.

Er nahm die Gründung einer Vereinigung der deutschen Dichter und Gelehrten als bereits vollzogen an und läßt nur gelegentlich ihres letzten Landtags ihre alten und neuerlassenen Gesetse durch die Albermänner Salogast und Wenna aufzeichnen. Die Form dieser Aufzeichnungen wie die Art der einzelnen Belohnungen und Strafen für Fremdländerei und Nachahmung macht vielsach den Eindruck einer Spielerei. Aber die Grundanschauung, die sich als Leitmotiv durch das Ganze hindurchzieht, das Berlangen, mit der bisher geübten Nachahmung zu brechen und mit mutiger Kraft eine selbständige, echt beutsche Kunst zu schaffen, ist durchaus gesund und anerkennenswert.

Mit dieser Forderung sett Klopstod die in Herbers "Fragmenten" gegebene Anregung eindrucksvoll fort. Denn trot der Unzufriedenheit der Tausende, die auf das Werk subskribiert hatten, war seine Wirkung auf die Führer der neuen Dichtung eine große. In diesen einzigen möglichen Regeln fand Goethe "die heiligen Quellen bildender Empfindung lauter aus vom

#### Erklärung ber umfteljenben Bilber.

- 1. Botthold Ephraim Tessing, nach dem Cichtdruck (Gemälde von Johann Heinrich Cischbein dem alteren, 1760), bei Gustav Könnecke, "Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Literatur".
- 2. Johann Gottfried von Herber, nach der Kreidezeichnung von friedrich Bury (1799?), im Besith Ihrer Erzellenz der frau Staatsminister von Stichling zu Weimar.
- 3. Kriedrich Gottlieb Klopstock, nach dem Kupferstich von J. H. Klinger (1789; Gemälde von Jens Juel, 1786), im Besit des herrn heinrich Cempert in Köln.
- 4. Christoph Martin Wieland, nach dem Bildnis von ferdinand Jagemann (1806), im Besit Seiner Königl. Hoheit des Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach.



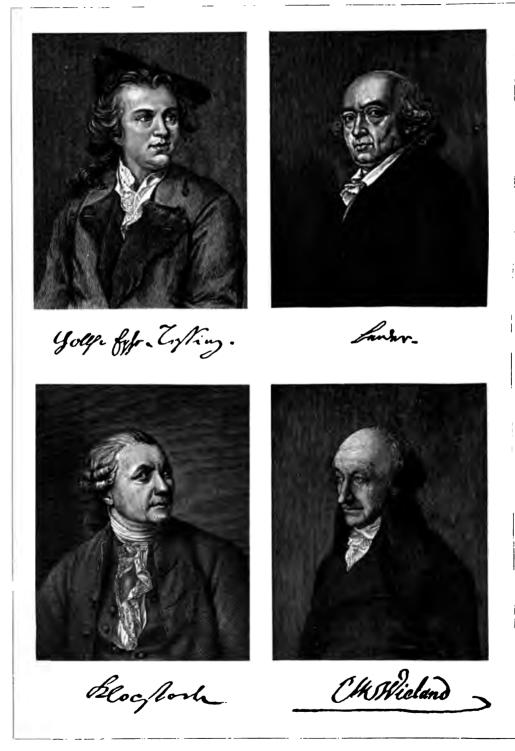

Vier deutsche Klassiker des 18. Jahrhunderts.

Throne ber Natur sließen" und beklagte in einem Briefe an Schönborn vom 10. Juni 1774 ben Jüngling, ber nach Lesung dieser "einzigen Poetik aller Zeiten und Bölker" nicht die Feber wegwerse und alle Kritik und Krittelei auf ewig verschwöre.

Für die Ausbildung der deutschen Literatur war aber die Mitwirkung dieser vielgeschmähten Kritik kaum minder wichtig als die dichterische Vollgewalt, mit der Klopstock ein neues Joeal der Poesie seinen Zeitgenossen verkörpert hat. Erst das gleichzeitige Wirken der begeisternden Empfindung und erhabenen Sindildungskraft in Klopstocks Dichtung und von Lessings vertstandesklarer und doch von sittlicher Wärme beseelter Kritik hat unserer neueren deutschen Literatur ihr Gepräge aufgedrück, sie zum höchsten Ausdruck deutscher Kultur und zum wichtigsten Erziehungsmittel unseres Volkes geschaffen.

Im Herbste 1745 wurde ber älteste Sohn bes Kamenzer Bastor Primarius, Gottholb Ephraim Leffing (22. Januar 1729 bis 15. Februar 1781; siehe die beigeheftete Tafel "Bier beutsche Rlaffiker bes 18. Jahrhunderts"), aus ber Fürstenschule St. Afra zu Meißen entlaffen, eigentlich vor bem bestimmungsgemäßen Alter; aber fie konnten ben guten, nur etwas mokanten Anaben auf ber Schule nicht mehr brauchen. Die Lectiones, bie anderen zu schwer waren, wurden ihm feberleicht. Es gebe kein Gebiet bes Wiffens, berichteten die Lehrer, auf welches fein lebhafter Geist sich nicht werfe, bas er sich nicht aneigne; nur muffe man ihn bisweilen innehalten, daß er seine Kräfte nicht übermäßig zersplittere. "Er ist ein Pferd, bas doppeltes Futter haben muß." Welche Hoffnungen durfte die fromme Familie auf biefen Sohn seten, als er im September 1746, also nur ein paar Monate nach Klopstock, die Universität Leipzig bezog, felbstverständlich zum Studium der Theologie, das schon seit dem 16. Jahrhundert in der Familie so aut wie erblich war. Der Sohn des Kamenzer Pfarrhauses hatte keine so frische, frohe Kinderzeit wie Klopstock burchlebt. Nicht im Freien hatte er sich getummelt; mit einem möglichft großen Saufen Bucher wollte ber fechsjährige Knabe gemalt fein. Dagegen befaß er für seine nächste Umgebung und seine eigenen Mängel einen schärferen Blid als Rlopftod. Als unter feinesgleichen in Leipzig bem jungen Studenten erft die Augen aufgegangen waren über seine bäuerische Schüchternheit und gänzliche Unwissenheit in Sitten und Umgang, da führte er auch mit fester und klarer Folgerichtigkeit den Entschluß durch, leben zu lernen. Richt ein bloßer Buchgelehrter, ein Mensch wollte er werben.

Die erzürnten und betrübten Eltern in Kamenz mußten sich darein sinden, den Sohn von der Theologie zur Medizin übergehen zu sehen. Ende 1751 promovierte er in Wittenberg als Magister. Die dabei entstandene Arbeit über den Spanier Huarte, dessen "Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften" er 1752 aus dem Spanischen übersette — das erste Buch, das den Namen "Gotthold Sphraim Lessing" trägt — ist übrigens die einzige Arbeit Lessings geblieden, die, etwa wie Schillers Entlassungsschrift über den Zusammenhang der tierischen und geistigen Natur des Menschen, das Medizinische streist. Für die physikalische Wochenschrift "Der Natursforscher" seines Vetters Christlod Wylius wie für dessen "Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüts" lieserte er nicht medizinische Veiträge, sondern anakreontische Lieder und Sinngedichte. Noch singen unsere Studenten von dem spöttischen Zecherbündnis, in dem der Mediziner Lessing erzählt, wie der Tod dem fröhlichen Trinker das Leben läßt unter der Bedingung, daß er Mebizin studiere. Der Epigrammendichtung in deutscher und lateinischer Sprache hat sich Lessing noch die nächsten Jahre hindurch und ab und zu auch später in starker Anlehnung an Martial und andere Muster besleißigt. Seine Neigung trieb ühn, sich "in allen Gattungen der Boesie

zu versuchen". Daß der Naturforscher und satirische Komödiendichter Mylius, der von seiner Wochenschrift "Der Freigeist" her selber den schrecklichen Beinamen erhalten hatte, Leffing in die Literatur einführte, in Leipzig und Berlin sein Genosse war, dis er im Beginn einer natur= wissenschaftlichen Reise 1754 in London starb, erschien in Kamenz bereits bedenklich. Biel schlimmeren Eindruck aber noch mußte es dort machen, daß der angehende Theolog mit dem Theater Fühlung suchte.

In dem engen Bezirke einer klostermäßigen Schule waren die Komödien von Plautus und Terenz, die "Charaktere" des Theophraft seine Welt gewesen. Die Leipziger Schaubühne reizte ihn, es mit Darstellung moderner Torheiten zu versuchen. Und für die des "Jungen Gelehrten" konnte er gleich sich selbst zum Vorbilde wählen. Die Neuberin führte das ihr zur Prüfung eingereichte Luskspiel sosort auf (Januar 1748). Der erste Erfolg machte Lessing Lust und Mut, den Titel eines deutschen Molière sich zu verdienen. Allein die sieden Jugendluskspiele bleiben mit Ausnahme des "Jungen Gelehrten", der durch Verwertung eigener Ersahrung und Torheit ein neues Element hereinbringt, noch vollständig innerhalb des Rahmens der sächsischen Komödie, wie sie unter Gottscheds Leitung sich gebildet hatte. Wenn Lessing im "Freigeist" den Stand der Geistlichen, in den "Juden" die Juden durch die Komödie zu verteidigen suchte, so stellte er eben den Angriffen, die Krüger und Mylius im Luskspiel gemacht hatten, in der gleichen Form Rettungen gegenüber. Nur der Dialog, nicht der Gang der Handlung, zeugt teilweise von einer einzig Lessing eigenen Lebhaftigkeit und Schlagsertigkeit.

Die Zeit vom August 1748 bis zum Oktober 1755 verbrachte Lessing in Berlin, abgesehen von einem zehnmonatigen Aufenthalt in Wittenberg (1751/52), mährendbessen seine Promotion zum Magister stattsand. Es sind die für seine Entwickelung entscheidenden Jahre. Bereits war er entschlossen, nur seinem innerlichen Beruse vernünftig zu folgen und sich in kein Ant, das seinem Freiheitz- und Ausbildungsbedürfnis widerstredte, drängen zu lassen. Wenn er aber erklärte, mehr in der Welt und in dem Umgang mit Menschen als in Büchern studieren zu wollen, so schloß diese Absage an die trockene Schulgesehrsamseit der alten Zeit keineswegs das vielseitigste und eindringendste Studium aus. Schon die Notwendigkeit, den Unterhalt sür seine sehr bescheidenen Lebensansprüche zu gewinnen, zwang ihm eine mannigfaltige literarische Beschäftigung auf. Er übersette Sittenlehren aus dem Englischen und aus dem Französsischen, Teile von Rollins römischer und Marignys arabischer Geschichte, an deren selbständige Fortsetung er dachte, wie politische Satiren Friedrichs des Großen ("Drei Schreiben an das Publikum").

Schon 1748 hatte seine kritische Mitarbeit an der "Berlinischen privilegierten Zeitung", ber jetzigen Vosisischen, begonnen. Mitte Februar 1751 übernahm er die Schriftleitung des gelehrten Teiles, dessen Artikel fast im ganzen Jahrgange — die Zeitung erschien damals wöchentlich dreimal — ausschließlich von ihm verfaßt sind. Bis zu seinem Abgange von Berlin lieserte er massenhaft kleine Rezensionen und leitete außerdem vom März dis zum Dezember 1751 eine eigene Beilage, "Das Neueste aus dem Reiche des Wites". Über alle Gebiete erstreckt sich Lessings Rezensententätigkeit dieser Jahre, deren Umsang uns erst die neuesten Forschungen erschlossen haben. An Zahl werden Lessings Rezensionen ja von Hallers Kritiken in den "Göttingischen gelehrten Anzeigen" weit übertroffen (vgl. S. 81), nicht an Bedeutung. Nicht überall kann Lessing in gleicher Beise eindringende Kenntnis des Gegenstandes besitzen, aber witzig, geistreich, sicher und von einer überraschenden stillstischen Gewandtheit zeigt er sich überall.

Es gewährt einen eigentümlichen Reiz, biefe Rezensionen bes jungen Leffing mit Herbers

Kritisen aus seiner Königsberger und Rigaer Zeit, mit Goethes Beiträgen zu ben "Frankfurter gelehrten Auzeigen" zu vergleichen. Herber gibt stets weite Ausblicke, sucht seine eigene Ansicht zur Geltung zu bringen, fast unbekümmert um bas ihm vorliegende Buch, hält sich an Einzelbeiten, die einen verwandten Gedankengang bei ihm berühren. Der junge Goethe kritisiert aus dem allerpersönlichsten Empsinden heraus, geht überall auf das Dichterische und Psychologische aus. Ganz anders Lessung, der geborene Kritiser. Scharf zugespitzt, wenn auch keineswegs immer unbedingt gerecht, hebt er die Hauptsache, auf die es ankonmt, heraus, ohne sich durch Nebensächliches abziehen zu lassen. Bestimmt und klar, ohne alles journalistische Herumreden, lautet sein doch meist ins Schwarze tressender Kernspruch. Er will mit seinem Wissen nicht glänzen, aber er liebt es immerhin, seine bessere Kenntnis in überlegener Kürze zu zeigen.

Im "Neuesten" gibt er schon so viel bes Eigenen, daß er einen Teil dieser Auffäte in die sechsbändige Sammlung seiner "Schriften" (1753—55), dieses "ungeheure Mancherlei", wie Herber sie nannte, aufnehmen konnte. Pastor Lange in Laublingen hatte in seiner Erwiderung auf Lessings erste Kritik seiner Horaz-Übersetung das Duodezsormat der Sammlung als ein "Vade mecum" verspottet. Mit dem "Bademecum" für Lange vernichtete Lessing 1754 nicht bloß den Ruhm des Hauptes der älteren Hallenser Schule, er verschaffte sich auch mit einem Schlage die unangreisdare Stellung des wegen seiner Sachkunde wie Schärfe gefürchtetsten Kritikers. Mißtrauisch beobachtete man von Zürich aus den Berliner Kritiker, der die schweizzerischen Hexameter für Prosa erklärte und die Bodmerischen Patriarchaden sast ebenso schlecht wie Sottschebs und Schönaichs Werte behandelte. Ja selbst das Lob des "Messias", dessen Ansang er ins Lateinische übersetze, hatte er mit so viel Tadel vermengt, daß man den Kritiker, der in seinen eigenen Lehrgedichten ("Die menschliche Glückseligkeit", "Die Religion" u.a.) zudem am Alexandriner und Reime festhielt, keiner der beiden streitenden Parteienzuzählenkonnte.

Nicht eine britte Partei, wie Sulzer und Bodmer meinten, wollte Lessing gründen, wohl aber die deutsche Kritik und damit die Literatur überhaupt von den veraltenden Parteigegenssähen freimachen. Ginen natürlichen Bundesgenossen für dieses Streben mußte er in dem jungen Berliner Buchhändler erkennen, der 1755 "Briefe über den ihigen Zustand der schnen Wissenschungen Buffenschaften in Deutschland" erscheinen ließ.

Christoph Friedrich Nicolai (1733—1811), benn er war der Versasser vieser witigen Briefe, teilte mit Gottsched die für seinen Ruhm verderbliche Meinung, daß die von ihm neu eingeführte Denkart auch die letzte und alleinige sei, die nach den Gesehen der Vernunft im weiteren Weltlause zugelassen werden könne. Er hat in diesen ersten kritischen Briefen wie später in den Literaturbriefen wirklich fördernd auf die Literaturentwickelung eingewirkt und wußte in der "Allgemeinen deutschen Bibliothek", wenn sie auch sehr bald alles einseitig vom Standpunkt der Ausklärung aus beurteilte, doch eine Zeitlang die besten Kritiker zu einer bedeutenden Tätigseit, die sich über alle Wissenszweige erstreckte, zu vereinen. Sein Roman "Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker" (1773), der die Leiden und Versfolgungen eines aufgeklärten Geistlichen durch die tyrannische Orthodoxie anschaulich ausmalt, ist freilich keine Dichtung. Aber als Sittengemälde aus den Ausklärungskämpfen kommt dem von Chodowieckis Bildern ausgeschmücken Romane immer eine gewisse Bedeutung zu.

Indem Nicolai jedoch vom Ende der sechziger Jahre an den platten gesunden Menschenverstand als den einzigen Maßstab alles geistigen und künstlerischen Schaffens aufzwingen und mit einem Sigensun, den er einst an den Herren Schweizern so sehr getadelt hatte, in allen Dingen nur seine eigene Meinung gelten lassen wollte, erschien er allmählich als der geschworene Feind jedes höheren Denkens und tiefen Empfindens. Er bekampite das Bolkslied und parodierte "Berthers Leiden", urteilte ichlankweg ab über Kant und Fichte. So beschwor er gegen sich Has und Berachtung, die in den "Xenien" und Fichtes Spottschrift "Friedrich Ricolais Leben und sonderbare Meinungen" (1801) den durchaus wohlgesunten, in seiner Art rastlos für die Bildung tätigen Mann und wacern Patrioten zum Typus des beschränkten Dummkopses, Nörglers und Geisinesseindes siempelten.

Am Ende des Jahrhunderts erschien es unglaublich, daß "Rikel" je mit Lessing Seite an Seite gekämpft habe. Mit den "Briefen" von 1755 konnte sich indessen der junge Ricolai recht gut neben Lessing stellen. Ja, in der Kenntnis Shakespeares war er damals Lessing sogar überslegen, der weder in seinen "Beiträgen zur Historie und Aufnahme des Theaters" (1749/50) noch in seiner "Theatralischen Bibliothek" (1754—58), die doch einen Aberblich über die dramatische Literatur alter und neuer Zeit geben wollte, von einer Bekanntschaft mit Shakespeares Werken etwas verriet. Aber während Lessing die etwas später erworbene Kenntnis für die deutsche Literatur fruchtbar machte, blied Ricolai auch der Sinführung Shakesspeares gegenüber auf seinem Standpunkte von 1755 stehen.

Da er Votticheb bereits als beseitigt ansieht, wendet Ricolai sich unter ausdrücklicher Anerkennung der früheren Berdienste der Schweizer gegen die Bodmerischen Patriarchaden. Im Anschluß an Wernigke, dem er einen eigenen Brief widmet, betont er die Unentbehrlichkeit einer scharfen Aritik, bezeichnet aber zugleich das Genie als die einzige Tür zu dem Bortresslichen in den schönen Wissenschaften. Richt Regeln und übel angebrachte Gelehrsamkeit, die gerade den deutschen Schriftstellern so oft die notwendigere Weltenntnis ersehe, nur das Genie sei der Prodierstein eines schönen Geistes. So früh tauchen schon Ideen auf, die wir gewohnt sind, erst der Sturm- und Drangzeit zuzuschreiben. Aber freilich, als es in ihr mit dieser Geltendmachung des Genies Ernst werden sollte, da mochte Ricolai nichts mehr davon wissen. Ernst dagegen war es ihm mit dem Streben nach einer von den alten Parteien unabhängigen Aritik. "Die Aritik ist es ganz allein, die unseren Geschmack läutern und ihm die Feinheit und die Sicherheit geben kann, durch die er sogleich die Schönheiten und die Fehler eines Wertes einsieht." Feiner Geschmack sein nur die Fähigkeit, die Aritik jederzeit auf die beste Art anzuwenden.

Dit diesem Bekenntnisse leitete Nicolai 1757 die von ihm gegründete "Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste" ein, in der die neue Berliner Partei ihr Organ sinden sollte (siehe die Abbildung, S. 153). An ihre Stelle traten dann, als Nicolai bei Übernahme der ererbten eigenen Buchhandlung schon nach dem vierten Stücke die Leitung aufgeben mußte, die "Berliner Litteraturbriefe". Zur Herausgabe der "Bibliothek", der Lessing nur weniges beisteuerte, hatte sich Nicolai mit Moses Mendelssohn verbunden.

Moses, der Sohn des jüdischen Schulmeisters Mendel zu Dessau (1729—86), war Buchhalter in Verlin, als er Lessings und Nicolais Bekanntschaft machte. Mühsam hat er sich selbst erst den Gebrauch der deutschen Sprache und einer vom Talmud nicht beschränkten Bildung erwerben müssen, ehe er seinen Glaubensgenossen die gleichen Güter vermitteln konnte. Und in dieser Vermittlerrolle nimmt er eine bedeutende kulturgeschichtliche Stellung ein. Bereits vor dem Schlusse des Jahrhunderts gewannen die schöngeistigen Berliner Jüdinnen, unter ihnen mit in erster Neihe Mendelssohns Tochter, in der romantischen Schule einen nicht gerade erfreuslichen Sinslus auf die deutsche Literatur. Dagegen kommt Mendelssohn in der Philosophie eine selbständige Vedeutung kaum in dem wichtigsten seiner popularphilosophischen Werke, in den Vriesen "Uber die Empfindungen" (1755), zu. Seine vielbewunderten und zeelesenen Unsterblichkeitsbeweise im "Phädon" (1767) sind höchstens durch die Vortragsart, nirgends durch Originalität des Inhalts ein Fortschritt gegen das von Wolff Geleistete. Dessen Schule ist der Ausstlärer Mendelssohn zuzuzählen. Die kritische Schärfe, womit in "Pope, ein

Metaphysiker!" (1755) die Verkehrtheit der Berliner Addemie auseinandergesett wird, Leibniz und Pope zusammenzustellen, verrät in der gemeinsam ausgearbeiteten Schrift doch jedenfalls mehr Lessings Gepräge als das des liebenswürdig vorsichtigen Mendelssohn.

Mit Nicolai und Mendelssohn verband Lessing lebenslängliche Freundschaft. Nicht freund-

schaftlicher Natur, aber bas weitaus wichtiaste Verhältnis, bas sich in Berlin für Lessing anknüpfte, waren feine Beziehungen zu Voltaire. Mit einer felbst bei ihm ungewöhn= lichen Schärfe wendet fich Leffing in ber "Dramaturgie" gegen Voltaires Dramen und Machenschaften. Er hatte als Überseter von Voltaires ichmutigen Prozesichriften Gelegen= beit gehabt, den "Witigsten von Frankreichs Witigen" als Menschen von ber ungunftigsten Seite fennen zu lernen, und war schließlich von ihm beleidigt worden, freilich nicht ohne eigenes Verschulben.

Aber nicht nach ber Kritik ber Voltairischen Dichtungen barf man bie Einwirkung bes genialsten französischen Schriftstellers — Schriftstellers, nicht Dichters — und Kührers der Aufklärung auf Lessing bestimmen wollen. Alles, was Voltaire außer seinen Versen ans Licht gebracht habe, rühmt noch 1779 ein gegen bie frommen Herren gespittes Sinngebicht Lessings, "bas hat er ziemlich aut gemacht". Die Samm= lung der Lessingschen Duodezschrif= ten mit ihren "Rettungen" ber von theologischem Gifer Verfolgten, ihrer Kritik und Philosophie, ihren Sinnund Lehrgebichten, Theaterstücken und Kabeln, ihren Berichtigungen

### Bibliothet der schönen

# Wissenschaften

amb

#### der fregen Runste.



#### Ersten Bandes erstes Stuck.

Leip zig, verlegte Johann Gottfried Dyck, 1757.

Titelblatt von Ricolais "Bibliothet". Rach bem Cremplar ber Universitätsbibliothet ju Leipzig. Bgl. Tegt, S. 152.

ber Gelehrtengeschichte zeigen auf mehr als einem Blatte, daß ihrem Verfasser statt eines beutschen Molière nunmehr das Ziel eines beutschen Voltaire vorschwebte. Unmittelbar vor Beginn seiner eigenen Sammlung hatte er 1752 "bes Herrn von Voltaire kleinere Schriften" übersetzt, und die Vorrede des Übersetzt läßt beutlich genug ersehen, was er selbst an Voltaire bewunderte. Voltaire hatte für diese Verdeutschung sogar noch eine Eloge für seinen Wirt, den König von Preußen, eigens eingesügt. Die Wirkung der einzelnen Aufsätze dieses Bandes, wie

"Über die Widersprüche in dieser Welt", "Gedrucke Lügen", "Anmerkungen über die Geschichte überhaupt", die Lobpreisung des toleranten Sultan Saladin in der "Geschichte der Kreuzzüge", macht sich durch Lessings ganze Schriftstellerei hin bemerkdar. Wie hätte der junge deutsche Literat auch nicht bewundernd von dem Gedankenreichtum, der universalen Vildung sernen sollen, die dieser Boltaire, der durch die Macht seiner Feder "die Geister zu unterzjochen, fremde Könige sich zinsdar zu machen" verstand, im "Essai sur les mæurs" und dem unter Lessings Augen vollendeten "Siècle de Louis XIV" ausdreitete? Und mußte der perzsönliche Verkehr mit Voltaire und das Studium seiner Schriften ihn nicht immer wieder zu ber großen Tagesfrage, dem Kampse zwischen Ausstlärung und Christentum leiten?

In diese Berliner Jahre fallen bereits die für Lessings Überzeugung grundlegenden relisgionsphilosophischen Studien, wie die "Gedanken über die Herrnhuter" und die systematisierenden Paragraphen: "Das Christentum der Vernunft". Die ganze überreiche neuere Streitliteratur hat Leising gerade zu dieser Zeit ebenso eifrig durchgegangen, wie er sich im Studium von Aristoteles und Leidniz eine seste philosophische Grundlage zu verschaffen suchte. Aber nur vermuten konnte der Leser der "Gelehrten Briese" in Lessings "Schristen" diese Studien und leidenschaftliche Teilnahme an religionszeschichtlichen Fragen. Zur eigenen Beruhigung hatte Gotthold Sphraim diese Untersuchungen angestellt. Solange der orthodoxe Bater in Kamenz lebte, dachte der pietätvolle Sohn nicht an eine öffentliche Sinmischung in die religiösen Kämpse. Anders wie bei Boltaire war bei Lessing die höchste Intelligenz eben überall mit dem reinsten Gemüte, der lautersten Sittlichkeit zur schönsten Menschlichkeit gepaart.

Aber auf äsihetischem Gebiete, im Drama, da konnte Lessing immerhin, ohne berechtigte Gefühle zu verletzen, jest schon als Bahnbrecher hervortreten. Wie im Lustipiel hatte der Leipziger Student auch in der Tragödie Gottschedisch begonnen. Der Übersetzung von Marivaur' "Hannibal" folgten unter strenger Wahrung der drei Sinheiten "Giangir" und "Henzi" in reimenden Alexandrinern. Die Behandlung des soeben blutig unterdrückten Versuchs einer Staatsumwälzung in Bern im "Henzi" statt irgend einer antiken Verschwörung war freilich bereits gegen das Hersommen. Der letzte Band der "Schriften" brachte 1755 zur Ostermesse das erste bürgerliche Trauerspiel in Prosa: "Miß Sara Sampson".

Bielleicht nicht in allen Abschnitten ihrer Entwickelung, jedenfalls aber in ihren Anfängen gehen im 18. Jahrhundert bürgerliches Trauerspiel und bürgerlicher Roman nebeneinander her. Die mannigfachen Bersuche, die man in Frankreich unternahm, in der comédie larmoyante ein Mittelding zwischen Komödie und Tragödie herzustellen, mußten sehr bald auch in Deutschland die Ausmerksamkeit auf sich ziehen. Gellert begann seine lateinische "Abhandlung für das rührende Lussspiel" (1751), die Lessing übersetze, mit dem Hinweis auf diese Bersuche. Den entscheidenden Schritt zum bürgerlichen Trauerspiele tat aber der Engländer George Lillo bereits 1737 mit seinem "Raufmann von London".

Ein junger Raufmannsgehilfe, George Barnwell, läßt sich burch die Liebe zu einer Buhlerin zur Bestehlung seines Herrn, bessen Tochter ihn liebt, und zum Morde an seinem Oheim verleiten und endet traurig am Galgen. Derartige Stoffe waren schon den elisabethanischen Dichtern nicht fremd. Roch in seinen letten Monaten trug sich Lessing mit dem Borsat, das angeblich Shalespearische Stück "Der verlorne Sohn von London" zu bearbeiten.

Jebenfalls überraschte Lillos Stud auf bem Festlande und riß die Zuhörer mit sich fort. Noch immer galt in der beutschen Literatur Opis' Borschrift, daß die Tragödie nicht von geringen Standespersonen, sondern von königlichem Willen handeln musse. Aber schon erklärte man auch, daß wir mehr mit unseresgleichen als mit Fürsten und Prinzessinnen Teilnahme

empfänden. Nur ein Los, das auch uns Gleich: und Nahstehende treffen könnte, vermöchte unser Mitleid zu wecken. Zweifellos hängt diese ganze Bewegung, wie sie ungefähr gleichzeitig in Drama und Roman zur Geltung kam, mit einer beginnenden demokratischen Strömung, dem stärker erwachenden Selbstgefühl des tiers état zusammen. Im Drama tat in Deutschsland erst Lessing mit seiner "Sara Sampson" den entscheidenden Schritt; im Roman war ihm bereits 1747 Gellert mit seinem "Leben der schwedischen Gräfin von G\*\*\*" vorangegangen. Beide folgten englischen Vorbildern.

Samuel Richardson hat 1740 mit seiner "Pamela", ber 1748 bie "Clarisa" und 1753 "Sir Charles Grandison" folgten, dem englischen Roman zuerst die Weltstellung neben dem französischen erobert, die dann im 18. und 19. Jahrhundert eine Reihe berühmter engelischer Erzähler beseitigt und erweitert haben. "Pamela" und "Grandison" sind von Kästner übersett, "Pamela" ist von Goldoni und von Voltaire in der "Nanine", "Grandison" von Wieland in der "Clementina von Porretta" dramatisiert worden. Wie Lillos "Kausmann von London" überall die Zuschauer bewegte, so haben die Romane Richardsons nicht nur empfindsame Leser wie den weinerlichen Gellert, sondern selbst Männer wie Diderot und Lessing gesrührt und begeissert. In der Entzückung über Richardsons Romane war alle Welt einig und ließ sich auch durch Henry Fieldings wirklichkeitsscharfen Gegensatz zu Richardsons rührseliger Tugend nicht in der Bewunderung stören. Die Nachahmung der tugendhaften Romane Richardssons bildet sast eine eigene Literatur für sich. Selbst Rousseaus "Neue Heloise" und Goethes "Werther" gehören zu den Werken, die Spuren von Richardsons Einwirkung deutlich ausweisen.

Lange hatten im Roman und Trauerspiel Prinz und Prinzessin allein die Herrschaft gestührt. In "Clarissa" und "Pamela" treten einsache bürgerliche Mädchen, und auch Lessings Sara ist ein solches, die vornehme Erbschaft an. Sin Dienstmädchen, das allen Versuchungen durch seine sehr bewußte Tugend widersteht und den Lohn dafür empfängt, der Wüstling Lovelace, der seiner Strafe nicht entgeht, Sir Charles Grandison, das Muster aller Tugenden, sind nun die Helben der einsachen Handlung. Der moderne Leser würde vor der umständlichen Zersgliederung der Empfindungen und kleinen Verhältnisse zurückschen. In Gellerts und Lessings Tagen wirkte der psychologische Roman mit dem vollen Reiz der Neuheit.

Gellert hat sich in seiner "Schwebischen Gräsin" (1747/48) noch nicht zu ber einfachen, engbegrenzten Handlungsarmut ber "Pamela" entschlossen. Er läßt es an bunten Abenteuern, Krieg und Verbannung nach Sibirien, Wiederkehr Totgeglaubter und badurch entstehender Doppelehe nicht sehlen, und moralisch erschien der Roman eben nur, weil der moralische Gellert sein Verfasser war. Als Varnhagen ihn einmal einer nichtsahnenden Gesellschaft vorlas, zeigten sich die Zuhörer über das neue unsittliche Werk des Jungen Deutschlands entrüstet. Allein diesen alten und bedeuklichen Bestandteilen mischte Gellert nun geschickt Bestandteile der Richardsonschen Erzählungskunst bei, so daß er für seine matte, charakterlose Halbeit als erster deutscher Nachahmer des vergötterten englischen Romandichters geseiert wurde.

Auch Lessing hat für seine "Sara" bei Richarbson und Lillo starke Anleihen gemacht, ohne bie englische Ablunft best ersten beutschen bürgerlichen Trauerspiels durch einen Kostumwechsel zu verschleiern. Der schwankende Berführer, das empfindsame entführte Mädchen, dem die aufgegebene Geliebte ihrest Berehrers feinblich entgegentritt — ein in der "Emilia" in anderer Weise verwendetes Rotiv —, der schwerzlich gebeugte Bater, der mit seiner Berzeihung zu spät eintrisst, um die von der rachsüchtigen Buhlerin vergistete Tochter zu retten: die auf den alten, treuen, redselligen Diener sind es lauter Nachbildungen englischer Borbilder, die auch hier, wie in der "Minna" im Wirtshause, sich unter genauer Wahrung der französischen Zeiteinheit zusammensinden. Der sonst so knappe Lessing hat sich dies eine Mal sogar von den englischen Sittenromanen zu einer ähnlich wort- und gefühlreichen Breite im Dialog verleiten lassen.

Aber burch diese Mängel kaum weniger als durch ihre Borzüge, die ängstlich spannende Handlung, die Mitleid erregende Hissosisseit der echt weiblichen Sara, die als neues szenisches Hissosisseitel eindrucksvollen Kinderszenen, hat das erste dürgerliche Trauerspiel sofort den größten und nachhaltigsten Sindruck gemacht. Nicht leicht etwas so Rührendes habe er gelesen, schried der angesehene Prosesso der Theologie und gelehrte Orientalist Johann David Michaelis in den "Göttinger Anzeigen", als dieses moralische Trauerspiel, "so uns mit Schauber und Bergnügen erfüllt hat". Dreieinhald Stunden, damals eine für den Theaterbesuch ganz ungewöhnlich lange Zeit, saßen die Zuschauer wie die Statuen und weinten, als die Ackermannsche Truppe im Juli 1755 zu Frankfurt a. D. das Stück zum ersten Male spielte. Der Dichter war dazu selbst von Berlin hingereist. Der Biograph von Ackermanns Stiessohn Schröder rühmt es dem Prinzipale nach, daß er durch den Mut, das bürgerliche Drama Lillos und Lessings zuerst dem Spielplan einzuverleiben, die "neue Ara realistischer Schauspielkunst in Deutschland eröffnete".

Die "Sara" berührt uns heute altväterisch, obwohl eine gelegentliche Aufführung noch jest burch bie starke Buhnenwirkung überrascht. Bon ben zahlreichen bürgerlichen Trauerspielen, die, wie Brawes "Frengeist", Leffings heldin unmittelbar auf dem Fuße folgten, erreichte kaum eines die Mittelmäßigfeit. Erst mit dem Eindringen neuer Tendenzen hob sich in den siedziger Jahren bas bürgerliche Trauerspiel. Gerabe ber Dichter von "Rabale und Liebe", biefer höchsten Leistung ber ganzen Gattung, hat später über bie Mifere jener engbegrenzten burgerlichen Gesellschaft wegwerfend geurteilt. Aber trop aller Mängel, die teils der Gattung selbst anhaften, teils nur ben einzelnen rührselig schwächlichen ober trivialen Werken zur Laft fallen, bleibt bie Schöpfung des burgerlichen Trauerspiels, des drame ichlechtweg, wie es die Frangofen bald nannten, eine ber großen und folgenreichsten Taten Leffings. Er hat fich auch bier als ber geniale Bahnbrecher erwiesen, ber fest und sicher burchführte, wo andere zweifelnd berumtafteten. Und von unseren Tagen aus, in benen das bürgerliche Trauerspiel ober bas foziale Drama fast die Alleinherrschaft beausprucht, fällt auf Lessings geschichtliche Leistung um so stärkeres Licht. Konnte boch einer ber fritischen Rührer ber naturaliftischen Bewegung am Ende bes 19. Jahrhunderts, Julius hart, in seinem sozialen Schauspiel "Sumpf" (1886) es unternehmen, burch Umbichtung ber im "Raufmann von London" und ber "Sara Sampfon" vorbanbenen Motive und Charaftere ein modernstes Drama zu schaffen.

Wenn Lessing im Beginn bes Jahres 1756 auf seine kritische und bramatische Tätigkeit, seine gebruckten Schriften und zurückgehaltenen Entwürse blicke, so konnte er bereits eine Stelle in der ersten Reihe der zeitgenösischen Literatur für sich mit Recht in Anspruch nehmen. Er hatte jedoch genug von Literatur und Bücherstudium. Welt und Menschen wollte er kennen lernen. Froh ergriff er die günstige Gelegenheit zu einer großen Reise nach Holland, England, Frankreich, Italien. Aber noch war er nur die Amsterdam gelangt, da bestimmte eine böse Kunde aus der Heinen zahlenden Reisegesährten und damit auch ihn selber zu schleunigster Umkehr. "Ja freilich", schrieb er am 1. Oktober 1756 ingrimmig an Mendelssohn, "din ich leider wieder in Leipzig. Dank sein Könige von Preußen!"

## 2. Die Literatur mahrend und am Schlusse des Siebenjahrigen Krieges. Lessings lette Kampfe.

"Der erfte mahre und höhere eigentliche Lebensgehalt tam burch Friedrich ben Großen und bie Taten des Siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesie. Zebe Nationalbichtung muß

schal sein ober schal werben, die nicht auf bem Menschlichsersten ruht, auf ben Greignissen ber Bölfer und ihrer hirten, wenn beibe für einen Mann fteben." So oft hat man biese Worte angeführt, die Goethe in "Dichtung und Wahrheit" bei dem Überblick über die beutsche Lite= ratur ausspricht, wie sie bem Leipziger Studenten vorlag. Man hat aber nicht ben Wiberspruch beachtet, ber awischen bieser Überzeugung Goetbes und bem oft auruckgewiesenen, immer wieber fälichlich erhobenen Borwurf gegen unsere ganze klassische, boch nicht schal zu nennende Literaturperiode auftaucht, daß sie ohne alle patriotische Teilnahme den öffentlichen Ereignissen fremb gegenüberstehe. Ein beutsches Nationalgefühl, das auf eine Neugestaltung des staatlichen Lebens im nationalen Sinne bringt, hat es por ber Steinschen Reformzeit in ber Tat taum gegeben, wenigstens ist es in der Literatur nicht bemerkbar. Richt ein Nationalgefühl im modernen Sinne wirfte bei ber Schaffung bes beutschen Kürstenbundes in Friedrichs letten Rahren mit. Wieland hat in einem 1791 geschriebenen Aufsat über ben allgemeinen Mangel beutschen Gemein= finns und Nationalgeistes auf die Unkenntnis der vaterländischen Geschichte und das Kehlen lesbarer Darstellungen aus ber beutschen Geschichte als eine ber Ursachen hingewiesen. Aber eben Wieland erzählte auch, in seiner Kindheit sei ihm zwar viel von allerlei Pflichten vorgefagt worden: "von der Bflicht, ein beutscher Batriot zu sein, war bamals so wenig die Rede, daß ich mich nicht entsinnen kann, das Wort Deutsch (Deutschheit war noch ein völlig unbekanntes Wort) jemals ehrenhalber nennen gehört zu haben".

Trothem ist gerade in der Literatur des 18. Jahrhunderts, und nicht nur in Klopstocks "Hermannsschlacht", der deutsche Nationalgeist gepstegt worden, ja er ist überhaupt zum größten Teile von ihr ausgegangen, und nicht zum mindesten von Lessing. Allerdings hat Lessing zur Beruhigung von Gleims Arger über die Berliner Zensur, die des Grenadiers Zorndorfer Siegeselied nicht durchgehen ließ, sich selber in einem Briefe einmal die Liebe des Vaterlandes als eine heroische Schwachheit abgesprochen. Allein dieser paradoren Außerung, wie Lessing sich in seiner starken Neigung zum Widerspruche gern zu ähnlichen verleiten ließ, braucht man nur die Klagen der "Hamburgischen Oramaturgie" über den Mangel der Deutschen an solch heroischer Schwäche entgegenzustellen, um jeden Vorurteilsfreien Lessings wahre Meinung erkennen zu lassen.

Nicht bloß die "Minna", sondern auch das einaktige Prosatrauerspiel "Philotas" (1759), in dem der gefangene jugendliche Held sich selbst den Tod gibt, damit sein königlicher Bater die Früchte des Sieges nicht verliere, ist "die wahrste Ausgeburt des Siedenjährigen Krieges". Wie hätte Lessing dies kriegerische Stück schreiben, gerade den sich ausopfernden Helden wählen können, wenn das Lod eines eifrigen Patrioten nach seiner Denkungsart wirklich so wenig anstrebenswert gewesen wäre? Es ist doch die Liebe zum Baterlande, die sich eben im Sifer für das Ansehen seiner Sprache, die Freiheit seiner dichterischen Kräfte äußert, wenn Gleims und Kleists patriotische Dichtungen Lessing den freudigen Ausruf entlocken: "Eine Kompagnie solcher Poeten, so will ich den ganzen französischen Wit damit zum Teufel jagen."

Wirklich mit Wit ben Gallier zu schlagen, ber,

"weil ihn für bies Berdienst ein beutscher hof ernährt, bas Deutsche stets burch schalen Spott entehrt",

gaben bem Spigrammatiker Kästner die Taten Friedrichs Gelegenheit. Dem Franzosen, der ben Deutschen Geist abspricht, übersett Kästner hippokrene mit Roßbach. An den König, der Deutschlands Shre zuerst wieder vor dem fremden Spotte gerettet hatte, muß ein anderes Sinngedicht freilich die Klage richten, daß er, Deutschlands Ruhm, die Sprache des Bolkes, das er besiegte, der Sprache der Seinen vorziehe.

Der Krieg hatte ben Major von Kleist (val. S. 127) nach Leipzig geführt, und ber gemeinsame Freund Gleim hatte wohl ichon früher ber Bekanntichaft zwischen bem Sanger bes "Frühlings" und dem Dichter der "Sara" vorgearbeitet. Sie wurde jetzt rasch zur innigsten Freundschaft. Kein Mann hat Lesting zeitlebens näher gestanden als ber nach kurzem Ausammenleben ihm entriffene Rleift. Leffings Ginfluß und die Zeitereigniffe wirkten vereint, um Kleifts Dichtung nun gegen das Ende seines Lebens noch einen anderen Charakter zu verleihen. Zwar für die Anregung, ein Trauerspiel "Seneka" zu bichten, brauchte Kleift seinem Berater, der da= bei die Grenzen von Rleists Begabung völlig verkannte, nicht bankbar zu sein. Aber bie "Neuen Gebichte vom Berfasser bes Frühlings" brachten 1758 nicht nur jene unglückliche Nachahmung bes Klopstockischen "Tod Abams", sondern auch die gerade in ihrer Sinfachheit rührende Kabel vom gelähmten Kranich, die Lessing gewidmete Joulle "Milon und Fris" wie die Gleim gewidmete Erzählung freundschaftlicher Selbstaufopferung ("Die Freundschaft"). Sie brachte vor allem an ber Spite bie im böhmischen Lager (April 1757) gebichtete "Dbe an bie preußische Armee":

in Legionen Feinde bringt, um bas ber frohe Sieg die gulb'nen Flügel ichwingt, o Beer, bereit zum Siegen ober Sterben! . . . Die Nachwelt wird auf Dich als auf ein Mufter feben : die fünft'gen Selden ehren Dich, gieb'n Dich ben Römern vor, bem Cajar Friederich, und Böhmens Feljen find Dir ewige Trophäen.

Unüberwundnes Beer, mit bem Tob und Berberben | Rur icone wie bisber im Lauf von großen Taten ben Landmann, der Dein Feind nicht ift! Hilf seiner Not, wenn Du von Not entfernet bist! Das Rauben überlaß den Feigen und Kroaten! Luch ich, ich werde noch — vergönn es mir, o himeinher vor wenig Belben giehn. 3ch feb' Dich, ftolzer Feind, ben fleinen Saufen fliebn und find' Ehr' ober Tod im rasenden Getummel.

Der milbe, menschenfreundliche Sinn bes Dichters verleugnet fich in bem ftolg selbstbewußten Denkmal auf bas friberizianische Heer ebensowenig, wie ihn ber Solbat Rleift als Rommandant der Leipziger Lazarette vergaß. Aber auf weichliche Sentimentalität und betrachtende Schilberungen ift in Rleifts lettem Liebe "Ciffibes und Baches" (1759) bie Borführuna entichlossener Tatkraft und Tat aefolat.

Die reimlosen fünffüßigen Jamben, in benen Rleift nach bem Borbild von Glovers englischem "Leonidas" ben fühnen Betteifer der zwei malebonijchen Freunde in Berteibigung ber ihnen anvertrauten Feste Lamia gegen die athenische Übermacht schildert, klingen mit ihrem durchaus männlichen Bersende furz und icharf wie Schwertesitreich. Den triegerischen Beift, ber bies helbengebicht zeugte, wurden wir herausfühlen, auch wenn die turze Schlufrede es nicht eigens hervorhobe, daß der Dichter dies im Larm des Krieges gesungen, als Friedrich, der teuern Tage nicht achtend, selbst für Boll und Land die Kabne vortrug in die Feinde, die aus aller Belt räuberijch gegen das Baterland anftürmten.

Und rasch sollte sich des Dichters Sehnsucht nach dem edlen, ewiger Verehrung werten Tod fürs Vaterland erfüllen. Wit Spartermute kämpfte er auch noch verwundet an dem Un= alückstage von Kunersborf fort. Ru Frankfurt a. D., wo er am 24. August 1759 seinen Bunden erlag, mahnte sein Denkmal nach Jahrzehnten einen anderen Sprossen der Rleifts an Dichterruhm und Sterben fürs Naterland. Des Berichtes über bas Begrähnis bes helben hat noch Schiller sich erinnert, als er Max Piccolominis Bestattung schilberte.

Der Sänger ber preußischen Armee mar nicht ber erfte, ber bas Lob feines Ronias in Bersen verkündigte. Wir hörten bereits im Halleschen Dichterkreise Pyra und Lange ihre lesbische Leier auf Friedrich und seine ersten Siege stimmen. Selbst der dem Croberungstrieg so abholde Rlopstod hatte in einem "Rriegslieb" ben Groberer Schlesiens gefeiert. In seinem Unwillen über Friedrichs Freigeisterei und Bevorzugung der französischen Literatur hat er allerbings das Lied fpater auf heinrich ben Bogler umgearbeitet. 1749 aber lauteten bie im Ton ber altenglischen Chevy-Chase-Ballabe abgefaßten Strophen noch:

Die Schlacht geht an! ber Feinb ist ba! Bohlauf zum Sieg ins Felb! Es führet uns ber beste Mann im ganzen Vaterland! Es braust bas königliche Roß und trägt ihn hoch baher, Heil, Friedrich! Heil dir Held und Mann im eisernen Gesild!

Alopstocks bittere Ausfälle gegen Friedrich ("Raiser Heinrich"; "Die Rache") entsprangen wirklich einer verhaltenen Bewunderung für Herkules Friedrich, der so gewaltig die Keule schwang, bedrängt von Europas Herschern und den Herscherinnen. Friedrichs Rampf erschien ihm, ehe 1789 die Errichtung der neufränkischen Freiheit seine Begeisterung weckte, als die größte Tat des Jahrhunderts. Ja er arbeitete sogar längere Zeit an einer Geschichte des Siebenjährigen Krieges im taciteischen Stil. So belegt auch Klopstocks Verhalten das Zutressende in Goethes scheindar widerspruchsvoller Bemerkung, die Abneigung Friedrichs gegen das Deutsche sei für die Bildung des Literaturwesens ein Glück gewesen, denn dadurch gestachelt, habe man erst recht gearbeitet, um auf deutsche Weise, nach innerer Überzeugung die Beachtung und Achtung des Königs zu erzwingen. Während Wieland bei seiner epischen Ausmalung des Kenophontischen "Cyrus" als Idealbild eines Herrschers (1759) erklärte, "den Cyrus unserer Zeit den würdigeren Dichtern einer späteren Welt" zu überlassen, klagte Cronegk nach Schwerins Heldentod in seiner Langen und jammernden Ode "Der Krieg" geradezu, der Deutschen Lied sein noch zu niedrig, Friedrichs Lorbeeren würdig zu besingen.

Singt, Böhmens unwegsame höhen, Singt, Lobosit' und Prags Trophäen . . . D tämpft, ihr wirklich beutschen heere, Hür Freiheit und Religion! Rämpft, mut'ge Preußen! Sieg und Chre und ew'ge Valmen warten schon.

Der Ansbacher Dichter vermag aber selbst ben Sieg nicht ohne Tränen zu sehen, burch ben im Kampse bes Ablers gegen Abler, Brubers wiber Bruber bas traurige Deutschland sich selbst zerstöre. Es ist bemerkenswert, daß auch Uz in Ansbach, der noch 1760 "das Schicksal" um den Erfolg des großen Friedrich im wassenvollen Felde anklehte, doch in einer Ode an Gleim gleichfalls der deutschen Muse das Jauchzen wehrt, "denn Deutschland fühlt der Wassen Wut". Die preußischen Kriegslyriker hatten nicht wie die Dichter draußen im Reiche dies Gefühl eines Bruderkrieges. Ihnen galten als die Vertreter von Maria Theresias Heer Kroate und Pandur. Selbst in Gleims schönem Liede an die Kaiserin-Königin, mit dem Lessing 1758 der Ausgabe der "Preußischen Kriegslieder von einem Grenadier" durch den Wunsch nach Frieden und Versöhnung einen Abschluß nach seinem Sinne gab, sindet das von Cronegk und Uz verstretene deutsche Gemeingefühl keinen Ausbruck.

Auch Gleim hatte wie Klopstod eine Geschichte bes dritten Schlessischen Krieges schreiben wollen und erbat sich dafür von seinem Freunde Kleist Berichte aus dem Feldlager. Diesen Kleistischen Briefen, die zugleich eine hübsche Ergänzung der in ihrer knappen Sachlichkeit klasssischen "Geschichte des Siebenjährigen Krieges in Deutschland" von einem Mitkännpfer, dem preußischen Hauptmann Johann Wilhelm von Archenholz (1789), bieten, gebührt wohl etwas Anteil an dem Ruhme, der den Gleimschen Grenadierliedern mit Recht zugefallen ist. Das begeisterte Miterleben einer großen Zeit ließ den tändelnden Anakreontiker hier den rechten Ton am rechten Orte sinden.

Leffing hat die Gleinschen Grenadierlieder herausgegeben und in dem Borbericht zwar auf den hellenischen Tyrtäus hingewiesen, aber nur die alten deutschen Barden zum Bergleiche geeignet erklärt. So lenkt die aus nationalen Kriegstaten hervorgehende Dichtung den so lange in der Fremde schweifenden

Blid sofort auf die eigene nationale Bergangenheit hin. Wenn wir seit Herber und "Des Knaben Bunderhorn" das echte Bollslied besser kennen lernten, so wurde von Lessing und seinen Beitgenossen Gleims Kriegsdichtung doch wegen ihres starten Gegensates zu allem Gewohnten als Sprache des Bolles empfunden. Es wollte schon etwas sagen, daß ein gebildeter Dichter die Maste eines gemeinen Soldaten vorzunehmen nicht verschmähte. Und es war nicht bloß Maste. Gleim traf im allgemeinen wirklich den Bollston, wobei ihm biblische Entlehnungen gute Dienste taten. Ropstods Kriegslied hat die Grenadiertieder im Bersbau beeinssus. Aber Gleim hat nicht nur durch den ausnahmstos männlichen Reim und leichteren Rhythmus, sondern auch durch treuherzigen Humor und die schon von Lessing hervorgehobenen naw-erhabenen Bilder eine Klopstod ganz fremde Bollstümlichteit erreicht, sei es, daß er das belustigende Davonlausen der Reichsvöller und witzigen Franzosen dei Roßbach schilbert oder die mörderische Erstürnung der Schanzen vor Prag, da Friedrichs Grenadier auf Leichen hoch einherging, und die Überwindung der großen durch die von Friedrichs Geist geführte kleine Wacht bei Leuthen besingt.

Durch Gleims Grenabierlieber wurde zuerst in weiteren Kreisen Beachtung für das Bolkslied, oder was man hier und da irrtümlich bafür hielt, geweckt. Dies kam auch der schlesischen Schneidersfrau Anna Luise Karsch (1722—91) zugute. Sie tauchte 1760 zuerst in Berlin auf und wurde durch ihre gewandten Improvisationen in Reimen, eine in Deutschland allerdings nicht so häusig wie in Italien vorhandene Fertigkeit, rasch beliedt, gar nicht unähnlich wie in unseren Tagen die Gunst der Mode sich überraschend schnell der ostpreußischen Bolksdickerin Johanna Ambrosius zugewendet hat. Ungleich mehr noch als heute mußte in der Zeit, ehe durch Herber der Anteil des Bolkes an der Dichtung sestgestellt war, den sogenannten gebildeten Ständen eine geistige Befähigung, die außerhalb ihrer Kreise und des gewöhnlichen Schulbildungsganges hervortrat, als ein höchst überraschendes Wunder erscheinen und dann auch leicht stark überschätzt werden. Die schlessische Naturdichterin, die in ihren zwei Ehen des Üblen genug ersahren hatte, besaß wirklich eine ganz außergewöhnliche Leichtigkeit, Verse hervorzusprudeln, und indem sie mit Triumphliedern auf die Siege des Königs begann, fand sie auch einen glüdslichen, anziehenden Stoff.

Friedrich, der ihr eine Audienz gewährte, wollte indessen von ihr nicht mehr als von kunstvolleren deutschen Dichtern wissen; erst sein Nachfolger schenkte der deutschen Sappho ein Haus.
Die Versuche, die Naturdichterin zur klassischen Poetin zu erziehen, drachten ihr nur den alten
mythologischen Apparat bei, der ihren Gedichten (1764 und 1792) wenig aufhalf. Aber wie
hätte Namler, dessen Unterweisungen sie genoß, sein an allen deutschen Dichtern geübtes Schulmeisteramt des Korrigierens und der Verpflanzung des wild Gewachsenen ins Klassissischische nicht
auch an der Karschin ausüben sollen! Manch lyrisches Blümchen, spotteten die "Xenien", habe
der Krebs in Berlin zu Tode gekneipt. Nicht bloß Lichtwer, sondern alle Dichter, von denen
er in seiner vierbändigen Auswahl "Lieder der Deutschen" (1766) Proben aufnahm, hatten sich
über eigenmächtige Anderungen ihrer Gedichte zum Zwecke einer gleichmäßigen Korrektheit zu
beschweren. Freilich verfuhr Namler gegen seine eigenen Gedichte, in deren Ausseilung er sich
nie genug tun konnte, nicht besser.

Karl Wilhelm Ramler aus Kolberg (1725—98) wurde ichon 1748 als Lehrer für Philosophie und schöne Wissenschaften am Berliner Kadettenhause angestellt und fand als ber einzige beutsche Dichter sogar Aufnahme in der Berliner Afademie (1786). Als Haupt des literarischen Montagsklubs stand er fünfunddreißig Jahre lang an der Spike der Berliner Schriftsteller, von denen die Mehrzahl, wie Sulzer und Lessing, ihn als Freund und Kunstrichter ungemein schätzten. Der "deutsche Horas" erfreute sich überhaupt eines unangreisdaren Ansehens.

Erst nach bem Vorgange Klopstocks hatte er, ohne bem Reime völlig zu entsagen, sich an bie Nachbilbung ber Horazischen Strophen gewagt, forberte und übte bann aber, obwohl fein

eigenes Gefühl für musikalischen Rhythmus stark zu wünschen übrigließ, eine metrische Strenge, wie sie selbst Boß später nicht so peinlich innehielt, Klopstock überhaupt niemals anstrebte. She Klopstock mit der Sammlung seiner Oben hervortrat, hatte Ramler sich, nach Schubarts Urteil, "auf den Gipfel unseres besten Obendichters emporgeschwungen". Einen typischeren Bertreter des nüchternen, prunkvollen Klassizismus als Ramler könnte man in der deutschen Literatur kaum aussindig machen.

Benn er etwa die Befreiung der belagerten Seefestung Kolberg in dem Gleichnisse von Andromedas Rettung durch Verseus seiner oder wegen eines in Berlin zur Reise gelangten Granatapsels Urania ihre mythologischen Kenntnisse vortragen läßt, so denkt man unwillkürlich an die mythologischen Allegorieen der Bersailler Deckengewölde. Wie auf der Titelvignette seiner "Berle" römische Wassen alls Siegeszeichen zu Füßen der Büsse Friedrichs des Einzigen niedergelegt sind, vor der die Muse die Taten des Königs auszeichnet (siehe die Abbildung, S. 162), so ist antikisierende Renaissancedichtung und Zeitzeschichte in seinen Oden merkwürdig gemischt. Nur kommt bei Ramler noch etwas gut preußische Steischeit dazu. Aber es ist ihm auch gut patriotischer Ernst, wenn er mit würdevoller Begeisterung seinen König besingt und Friedrichs Feinde angreift. Lessing, dessen Urteil freisich durch Freundschaft beeinflußt erscheint, wenn er Ramler als den Stolz Deutschlands rühmt, dem unsere Nachdarn keinen gleichen Wann zur Seite stellen könnten, Lessing meint, kein König sei jemals schöner besungen worden als der preußische in der "Ode an den König":

Friedrich! du dem ein Gott das für die Sterblichen zu gefährliche Los eines Monarchen gab, und, a Wunder! der du glorreich dein Los erfüllst . . . .

So verschieden Ausbruck und Form auch sind, die frischen Grenadierlieder Gleims und Ramlers schwer hinschreitende Oden gehören doch zusammen. Erst vereint zeigen sie uns, wie der große König und seine Taten, die auch das Bolkslied von "Fridericus rex, unser König und Herr" seiert, der deutschen Lyrik ihren wichtigken Inhalt geben. Wenn die vielsachen und verschiedenartigen Nachahmungen der Grenadierlieder dann dänischen und schweizerischen Patriotismus an die Stelle des preußischen sehen oder gar wie Weißes Amazonenlieder das endlich gewonnene Leben wieder zur klassizitischen Gliederpuppe erstarren machen, so sind sie doch alle durch Gleims Berührung mit dem nationalen Leben entstanden.

Ein Monarch, schrieb der Schweizer Zimmermann in seinem Buche "Bom Nationalstolze" bereits 1758 im Hindlick auf die Taten des preußischen Königs, erhebe sich nicht auf den Schultern seiner Nation, indem er sie unbemerkt unter sich stehen lasse. "Sie ersteiget mit ihm die gleiche Höhe, nur mit dem Unterschied, daß er an der Spite eines ruhmwürdigen Volkes steht und sein großer Name an eines jeden Stirne geschrieben ist. Die Ehre des Monarchen erstreckt sich auf seine Nation. Darum vereiniget ein König, der regieren kann, die Würde eines ganzen Volkes in sich, darum ist seine Ehre von der Ehre des Baterlandes nicht getrennt."

Völlig konnte man selbst in der republikanischen Schweiz sich dem Sindruck von Friedrichs Taten nicht entziehen. Indessen zeigte Bodmer, der doch in seinem Kreise ein eifriger Baterslandsfreund war, durch seine Parodierung von Lessings "ungeratenem Helden Philotas", wie wenig Verständnis man zu jener Zeit in den friedlichen Alpentälern für das Gefühl der kriegerischen Shre und Begeisterung besaß, das Kleists und Gleims Lieder beseelte, das Thosmas Abbt bei seiner warm empfundenen Schrift "Vom Tode fürs Vaterland" (1761) leitete. Den Versasser der "Campagnes Gedichte" und "Freundschaftlichen Poesieen eines Soldaten" (1764), den Ostpreußen Johann Georg Scheffner, dagegen hatte wieder Abbts berühmte Schrift derart begeistert, daß er, allen Gesahren trozend, aus seiner von den Russen besetze Heimat entsloh, um in die Armee des großen Königs einzutreten.

Es ist bezeichnend, daß eben zu der Zeit, da Deutschland und nicht der schlechteste Teil der beutschen Dichtung vom Kriege widerhallte, die Schweiz ber beutschen Literatur den klassischen

Berneter der ichtiselichen Jaulle ichenkte. Als Alaister der Actolos Joulle darf man den Zürucher Salomon Gehner (1730—55) nohl rühmen, denn wenn seine Hirten und Schäfestinnen und heute auch geziert und unnantirlich erscheinen, "innerhalb ihrer Zeit, über die keiner hinaus kann, der nicht ein Heros in, sind Gesners idpllische Dichtungen durchaus keine schwächslichen und nichtstagenden Gebilde, sondern kertige und kilvolle kleine Aunstwerke". So urteilte über Gesner einer, der gleich ihm selber Maler und Dichter in einer Person war, sein Stadtsgenöse Gottsted Reller.

Als Gegner zur Erlernung des Buchhandels 1749 nach Berlin fam, wurde ihm biefer Beruf bald so unerträglich, daß er Anstrengungen machte, sich selbst seinen Lebensunterhalt zu



Ditelvignette aus R. B. Ramlers "Poetifchen Berten", Berlin 1600. Bgl. Dert, E. 161.

verdienen. Er begann zu zeichnen und u rabieren. An feinen anafreontischen Poesieen — auch das vielgenannte "Lieb eines Schweizers an fein bewaffnetes Madchen", von 1751, fommt über bloße Anakreontik nicht hinaus batte fein Freund Ramler mehr auszufegen als zu loben. Er gab ihm aber den guten Rat, es doch mit einer rhyth: miich gehobenen Proja zu versuchen. Als bann Gefiner, ibm folgend, feine Adullen in Brosa ichrieb, konnte bies Ramler freilich nicht abhalten, einige von ihnen in Berameter umzuseten. In Rürich brachte es Gefiner burch Tüch: tigfeit und anspruchslose Liebenswürbigfeit allmählich als Maler und Burger zu einer bochft angesebenen Stellung. Auf jeinem Amtsfit im Sihlwalbe lebte er als Auffeher über bie Rantonsmal-

bungen im Sommer in glücklich frohem Familienkreise mitten in der Natur. Schon der Knabe hatte innig ihre Reize gefühlt seit der Zeit, da der redliche Brockes durch sein "Irdisches Berzgnügen" ihm zuerst die Augen für die mannigsaltigen Schönheiten der kleinsten Einzelheiten geöffnet hatte. Das gleich lebhafte Naturgefühl bekundete der gereifte Mann als Dichter wie als Maler, die in ihren Leistungen auf jedem einzelnen Kunstgebiet einer den anderen stützen und in ihrer Eigenart erklären.

Schrieb Gesner in seinem berühmten "Brief über die Landschaftsmalerei" doch selber: "Die Renntnis beider Künste mehr verbunden, würde den Maler befähigen, mit mehr Geschmad edlere Gegenstände zu wählen, den Dichter, mehr Wahrheit und Walendes im Ausdrud seiner Gemälde zu zeigen." Gesner übt nicht Zergliederung und Ruhanwendung des Einzelnen wie Brodes, noch die schwermutige Betrachtung Kleistes, aber er hat von beiden und von Thomson gelernt. Der Künstler sieht überall anmutige, in sich geschlossene Bilden, die er in der Ausstührung, sei's mit der Feder, sei's mit dem Stift, stilissert. Schließt er in den Idhlen vom "Tode Abels" und dem Gemälde zweier Liebenden "aus der Syndsluth" sich dem Stosstreise der Bodmerschen Patriarchaden an, so stellt der heitere Sinnenfreund uns doch lieber den schönsten der Hirten, "Daphnis", vor Augen (1754). Wir sehen mit ihm den Nymphenreigen am Frühlingsseste sich schlingen und werden mit ihm über den stürmischen Fluß Reathus, der ihn von Heiner und Geliebten abwärts zu reißen droht, von Amor zur harrenden Phillis geleitet.

Das dunkle Berlangen nach der künftigen Geliebten lehrt den "ersten Schisser" (1762), den Baumftanun auszuhöhlen und sich in ihm zu dem Eiland zu wagen, das einstens in einer Schredensnacht durch die Fluten vom Lande losgerissen wurde. Dort sehnt sich die mit der Mutter einsam lebende Melida — Shakespeares Miranda aus dem "Sturm" nicht ganz unähnlich — in reizender Unschuld nach einem anderen Geschöpfe, wenn sie, in der dunkelsten Laube sitzend, durch viele Tage alle Borgänge um sich herum bemerkt. "Zween Bögel hatten ein reinliches Rest sich gedaut, dann spielten sie mit süßer Freundslichet auf nahen Usten. O wie sie sich liebten! Bald darauf sah ich Giergen in dem Reste, die der eine mit sorgfältiger Bache mit seinen Flügeln deckte, indes der andre auf nahen Usten ihm zur Kurzweil sang. Bald sah ich unbesiederte kleine Bögel, wo die Eier sonst waren, indes daß die grössern mit neuer Freude sie umstatterten, und Speise mit ihren Schnäbeln den noch unbehülslichen brachten, die mit zwit-

schernber Freude sie empsiengen; nach und nach besiederten sie sich, und schwangen die noch schwachen Flügel; aber izt huben sie sich aus ihrem kleinen Nest auf den nahen Ast, die grössern flogen ihnen vor, als wollten sie ihnen Watt geben, das gleiche zu wagen. O meine Mutter, wie lieblich war das zu sehen! Sie schwangen oft die Flügel, als wollten sie es wagen; und suchtsam wagten sie es nicht. Da wagt es der Aühnste, und sang vor Freude über die gelungene Sache, und schien seinen surchtsamern Gespielen zu rusen; sie wagten es auch, und izt statterten sie uniher und sangen mit allgemeiner Freude. Uch was wunderliche Gedanken da bei mir entstanden! Warum sind wir allein, denen diese Freude versagt ist?"

Man begreift den außergewöhnlichen Beisall, den

Han vegetzt den angergewynnigen Serjaa, den Hubers Ubersetungen der Gesnerschen Jdyllen in Frankreich fanden. Sprach aus ihnen doch eine verwandte Naturstimmung und Unschuldswelt, wie sie etwas später (1788) in Bernardin de Saint-Pierres "Paul et Virginie" entzückte. In Deutschland hatte man Gesners früheste Versuche wenig beachtet, erst 1756 begann mit der Sammlung der "Idyllen von dem Versasser des Daphnis" auch dei uns die Bewunderung des deutschen Theokrit. Den Höhepunkt seines Ruhms erreichte er mit der nach dem Kriege 1765 erscheinenden, vermehrten Sammlung, deren in nebenstehender Abbildung wiedergegebene Titelvignette

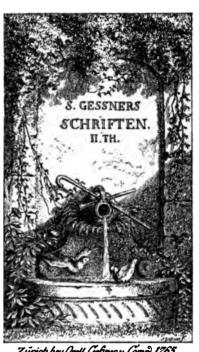

Titelblatt von S. Geßners "Schriften", Teil II, von ihm felbst rabiert.

in Stab und hirtenrohr die Schäferabzeichen aufweist, im Taubenpaar die Zürlichkeit seiner Liebespaare andeutet, in der Rankenumrahmung an seine Naturschilderungen erinnert. Geßeners Gemälbe von Empsindungen und Beschäftigungen nach einem ganz verschönerten Joeal fand herder freilich mit Recht weit verschieden von Theokrits Vorsührung von Leidenschaften und Empsindungen nach einer verschönerten Natur. Geßners Dichtung trägt in der Tat noch die Züge des Rokoko. Aber in seiner stillen Sinsacheit wird dabei doch schon eine reinere Aufschlung der Antike angestreht, mehr Annäherung an die Eklogen Theokrits und Vergils gessucht, als sie in der ganzen vorausgehenden Schäferdichtung zu sinden ist.

Böllig vergeffen wir bei Gefiner doch nicht, daß wir in dem Zeitabschnitt von Winckelsmanns Wirken leben. Vergleichen wir Gefiners Klage des ziegenfüßigen Fauns um den zersbrochenen Krug, seine Mirtyll und Chloe mit den Satyrn, Bauern und Winzern in den bald folgenden realistischeren Joyllen des Malers Müller, so scheint Gefiner freilich noch der älteren

Hirtendichtung anzugehören, die seit dem Anfang der Nenaissance in der ganzen europäischen Literatur so reiche Pflege fand. Aber wenn der Züricher Maler auch am Ausgangspunkte dieser Reihe steht, so empfanden die Zeitgenossen in seiner Schlichtheit und Naturschilberung doch mit gutem Grunde etwas Neues, dem sie zustimmten.

Wie schwer und langsam alles Neue durchzuseten sei, das sollte Lessing eben während ber zwei ersten Kriegsjahre, die er in Leipzig zubrachte, wieder einmal erfahren. Nicolai hatte die von ihm ins Leben gerusene "Bibliothet der schönen Wissenschaften" mit einer "Abhandlung vom Trauerspiele" eröffnet, die Lessing zu einer lebhaften Darlegung und Berteidigung seiner abweichenden Ansichten in einem regen Briefwechsel mit Nicolai und Mendelssohn Anlaß gab. Beide Herausgeber der Bibliothet hatten aber auch ein Preisausschreiben für das beste Trauerspiel erlassen. Lessing war selber mit verschiedenen dramatischen Arbeiten beschäftigt; unter anderm hatte er eine weitangelegte übersehung und Bearbeitung von Goldonis Theater bereits zu drucken angesangen. Er selbst ist der "junge Tragikus", von bessen nur langsam sortrückender Arbeit er im Herbste 1757 den Berliner Freunden berichtet.

Ursprünglich hatte er eine Tragödie, "Das befreyte Kom", schreiben wollen. Jett meinte er, das Schicksal einer Tochter, die von ihrem Bater, dem ihre Tugend werter sei als ihr Leben, umgebracht wird, wäre auch ohne Umsturz der ganzen Staatsverfassung seelenerschütternd genug. So arbeitete der Autor der "Miß Sara Sampson" unter Benutung mancher Freiheiten der englischen Bühne an einer bürgerlichen Birginia, der er auch schon den neuen Namen gefunden hatte: "Emilia Galotti" sollte sie heißen. So früh begann die Arbeit an dem erft 1772 vollendeten Trauerspiel.

Bu einem bestimmten Zeitpunkte eine Arbeit abichließen zu muffen, war niemals Leffings Sache. Aber seinen jungen Freund und Schüler Joachim Wilhelm von Brawe (geb. 1738 Beigenfels), einen Bögling von Schulpforta, trieb er an, fich mit feinem burgerlichen Trauerspiel "Der Frengeist" um den Breis zu bewerben. Der schon als Zwanzigiähriger gestorbene Brawe hat außer bem in Profa geschriebenen Drama nur noch ein nach Cafare Ermorbung spielendes Trauerspiel "Brutus" hinterlassen, und zwar in reimlofen fünffüßigen Namben, ber Bergform, ber bie klaffische Zukunft bes beutschen Dramas gehören follte. Brame vertrat alfo in seinen beiben Werken ben Fortschritt bes Dramas, wie Leffing ihn wunschte. Die Preisrichter zogen aber dem bürgerlichen, psychologischen Trauerspiel in Profa die klafigistische Alexandrinertragödie "Codrus" bes frankischen Reichsfreiheren Johann Friedrich von Cronegk vor, ber, so jung er war (1731 zu Ansbach geboren), boch seinen Sieg nicht mehr erleben follte. Der Schüler Gellerts, benn bas mar Cronegk, ber moralifche Bochenschriften, Lehrgebichte und fromm philosophierenbe "Ginfamkeiten" nach bem Mufter von Doungs "Nachtgebanken" verfaßt hatte, schlug ben Schüler Leffings, bie Gottschebisch französische Tragödie das bürgerliche Trauerspiel aus dem Felde. Mit Cronegks nachgelassener Dlärtyrertragobie "Olint und Sophronia", die eine Liebesepijobe aus Taffos "Befreitem Berusalem" mit viel Moral und Frömmigkeit in fünf Aufzüge und Alexandriner gebracht batte. wurde später das Theater in Hamburg eröffnet. Leffing aber spottete von dem preisgefronten Dichter: "Wenn hinkenbe um die Wette laufen, fo bleibt ber, welcher von ihnen zuerft an bas Ziel kommt, boch noch ein Hinkender."

Wenn man sich an die Kritik erinnert, die Lessing in der "Hamburgischen Dramaturgie" in ähnlicher Schärfe wie gegen Cronegks"Dlint und Sophronia" auch gegen Weißes "Richard III." richtete, so läßt sich mit Sicherheit schließen, daß die beginnenden Bühnenersolge seines

Jugendfreundes Beige ihm nicht eben eine große Genugtuung für Brawes Unterliegen gewähren mochten. In erster Studentenzeit hatte er freilich gemeinsam mit Christian Relig Beiße (1726—1804) französische Trauerspiele übersett, um sich badurch freien Gintritt zu ben Borstellungen ber Neuberschen Truppe zu verbienen. Weiße murbe als Kreissteuereinnehmer in Leipzig dauernd anfäffig. Auf Leffings Empfehlung übernahm er 1759 bie Leitung ber von Nicolai gegründeten "Bibliothet", die unter ihm ein herd vorsichtiger Mittelmäßigkeit und kritischer Leisetreterei wurde. As Spittel invalider Poeten verhöhnten die "Aenien" "die Leipziger Geschmackherberge". Aber ber Masse ber Schriftsteller und bes Kublikums wußte es Weiße als Dichter wie als Kritiker recht zu machen. Dhne jemals einen entschiedenen Schritt vorwärts zu tun, verstand er sich darauf, seinen zahlreichen Dichtungen burch eine geschickte Mischung von Altem und Neuem immer ben Erfolg zu fichern. Er ichloß fich ber Anakreontik mit icherzhaften, der Kriegslyrik mit Amazonenliedern an, die weder bei Breußen noch Sachsen Anstoß erregen konnten. Und ebenso geschickt lobt er in der Ginleitung zu seinen Trauerspielen ("Bens trag zum Deutschen Theater", 1759-68) zugleich die Wohlanständigkeit und Regelmäßig= feit der Franzosen wie die großen tragischen Situationen, Charaktere und Leidenschaften ber Engländer. Demgemäß behandelt er "Richard III." streng nach französischer Schablone und macht aus "Romeo und Julie" ein bürgerliches Trauerspiel, das trot seiner erschreckend prosaischen Berballhornung lange auf beutschen Bühnen Entzücken erregte.

Verdienter war der Beifall für seine Lustspiele, und mit seinen komischen Opern wurde er von 1765 an der beliedteste und am meisten gespielte deutsche Theaterdichter vor Issland und Kohedue. Zu diesem Ersolge des deutschen Singspiels trug freilich der trefsliche Johann Adam Hiller (1728—1804) durch seine Musik nicht weniger dei als der Dichter, der zudem das Beste sehr oft englischen und französischen Vorbildern schuldete. Aber Hiller und Weiße arbeiteten so gut zusammen, wie es in der Oper seltene Ausnahme war und ist; sie schusen wirklich ein deutsches Singspiel, das in seiner Anmut und Harmlosigkeit mehr als zwei Jahrzehnte nicht wenig zum Vergnügen der noch nicht anspruchsvollen Zeitgenossen beitrug und ehrenvolle Anerkennung in der Geschichte des deutschen Theaters verdient. Weiße selbst zeigt sich uns von der günstigsten Seite in seinen für den eigenen Hausgebrauch gedichteten "Liedern für Kinder" und ver sich daran anschließenden Viertelzahrsschrift "Der Kinderfreund" (1775 bis 1782) mit dem "Brieswechsel der Kamilie des Kinderfreundes".

Als Weiße die Leitung der "Bibliothek der schönen Wissenschaften" übernahm, hatte Lessing bereits Leipzig, das ihm durch den Weggang Kleists verleibet war, wieder mit Berlin vertauscht. Statt der vielen begonnenen Dramen war in Leipzig nur seine Fabeltheorie fertig ausgearbeitet worden, die er 1759 zugleich mit neunzig Fabeln veröffentlichte. Im Gegensstätzu Lasontaine und den deutschen Fabeldichtern wählte er Prosa und verwarf alle Ausschmückung im Bortrag. Er schränkte die Fabel eigentlich auf den durch ein Gleichnis erläuterten moralischen Lehrsat ein. In der Wolfenbütteler Zeit hat er dann noch an eine Geschichte der Fabel gedacht und Sinzeluntersuchungen dasür ausgearbeitet, wie er 1771 eine Sammlung seiner Sinngedichte mit Anmerkungen über das Wesen des Epigramms ausstattete, sich dabei aber zu einseitig an den römischen Epigrammatiker Martial hielt. Bon Lessings Teilnahme für die Spigrammbichtung legt auch die Erneuerung und Auswahl von Logaus Sinngedichten, die er 1759 gemeinsam mit Kamler unternahm, Zeugnis ab.

In den Zusammenkunften der Berliner Freunde mochten die Urteile über die Neuigsteiten der Literatur, von denen die Leipziger Meßberichte zweimal im Jahre regelmäßig Kunde

brachten, lebhaft genug erörtert werden. Tabei mußte sich der Bunich regen, die kritische Überzeugung und bessere Einsicht auch nach außen hin wirksam für die Literaturentwickelung zur Geltung zu bringen. Und da kein geeignetes kritisches Organ dafür vorhanden war, so schuf man ein neues, für das dann gleich die freieste Form der Mitteilung gewählt wurde, die Briefform, deren sich Lessing und Ricolai bereits früher erfolgreich bedient hatten. Erklärte sie Lessing doch bei anderer Gelegenheit einmal für die allerkommodeste und nicht eben die schlechteste Form von Buchmacherei. Was sie durch Mangel der Ordnung verliere, gewinne sie durch Leichtigkeit wieder, und selbst Ordnung sei in solchen einseitigen Tialog, in dem man den Abwesenden nicht zu Worte kommen lasse, leichter hineinzubringen als Lebhaftigkeit in eine didaktische Abhandlung. Als diesen abwesenden Mitunterredner und Empfänger aber dachte sich Lessing dabei seinen lieben Rleist.

Die Einleitung zu den "Briefen die neueste Literattur betreffend", die vom 4. Januar 1759 bis zum 4. Juli 1765 alle Donnerstage in der Ricolaischen Buchhandlung zu Berlin ausgegeben wurden, erzählt in der Tat, die Briefe seien an einen bei Zorndorf verswundeten verdienten Offizier gerichtet, der seine Berliner Freunde ersucht habe, ihm die Lücke ausfüllen zu helsen, die der Krieg in seine Kenntnis der neuesten Literatur gerissen habe. So trat auch äußerlich der Zusammenhang dieser Berliner Literaturbriese, die durch ihre Kritik auf allen Gebieten des literarischen Schaffens eingreisen sollten, mit der großen Kriegszeit hervor. Und es war surwahr kein Zusall, daß diese von frischer Kampflust und überlegener Sicherheit erfüllten kritischen Briefe gerade während der Kriegszahre von Berlin ausgingen.

Lessing selbst hat zu den 333 Nummern nur 54, und diese sast samtlich in den steben ersten von den dreiundzwanzig Teilen der Literaturbriefe, beigesteuert. Er führte die Zeichen A., E., G., L., D., am häupsigsten Fill. Alls er ausschied, zogen Mendelssohn (D., R., W., P., J.) und Nicolai (S. T.) den Franksurter Professor Thomas Abbt (B. C.) zur Mitwirtung heran, der das Rad wieder ins Laufen brachte und über ein Fünftel des ganzen Werles schrieb. Resewit, Sulzer und Grillo steuerten nur ein paar unbedeutende Briefe dei. Obwohl Herder, als er in seinem Erstlingswerke, den "Fragmenten", 1767 eine Beilage zu den Berliner Briefen gab, sich hauptsächlich durch die von Abbt herrührenden Briefe angezogen sühlte, so verdanken die Literaturbriefe ihre geschichtliche Stellung doch Lessing. Die anderen Witarbeiter sührten eigentlich bloß seine Anregungen weiter aus, suchten in seinem Geiste zu arbeiten. So viel Wühe sich Mendelssohn dabei auch gab, so zeigen doch manche seiner Kritiken, wie z. B. die über Rousseus "Helvisse", nicht den wünschenswerten sicheren Blid für das Bedeutende einer neuen Erscheinung.

Lessing war cs, der zunächst unter den handwerksmäßigen Übersehern fürchterliche Rusterung hielt und babei auch seinen alten lieinlichen Gegner, den Professor Johann Jakob Dusch in Altona, der "Moralische Briefe" und Lehrgedichte nach Popeschem Borbild verfertigte, nicht schonte. Leffings Forderung einer Geschichtschreibung in beutscher Sprache für weitere Rreise ber Bebilbeten ift bann in ben Literaturbriefen noch öfters aufgetaucht; erfüllt follte fie erft burch ben Dichter bes "Don Carlos" werben. Mit der Rritik Bielands, der eben anfing, die atherischen Sphären zu verlassen und mit Berzicht auf die seraphischen Empfindungen unter ben Menschentindern zu wandeln, nahm Leffing seinerfeits eine von Nicolai bereits in seiner früheren Briefsammlung gegebene Unregung wieder auf. Dagegen widerlegte er Nicolais Aritit in ber "Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften", Die für Rlopftods Boefle fo gar tein Berftandnis zeigte, mit warmem Lobe des tunftfinnigen Dichters und feines Bertes. Auf Ropfiods geistliche Lieber vermochte Leffing in einem fpateren Briefe bies Lob freilich nicht auszubehnen. Und gerade Leffing follte balb barauf Beranlaffung erhalten, in ben Literaturbriefen bem Robenhagener streife icharf entgegenzutreten. Eramers Berquidung von Theologie und Philogophie und noch mehr feine Behauptung, ohne positives Religionsbefenntnis fonne niemand ein ehrlicher Mann fein, wies Leffing mit gerechter fittlicher Entruftung gurud. Es war ein fleines Borfpiel ber Bolfenbutteler Rampfe um die Freiheit bes Dentens.

In den Literaturbriefen trat nun Lessing auch zum ersten Male für Shatespeare ein, den er bei Berausgabe seiner beiden früheren dramaturgischen Zeitschriften noch nicht gefannt hatte. Freilich beanuate

er sich fürs erste damit, das Schlagwort auszugeben, dem erst die "Hamburgische Dramaturgie" den Beweis nachliesern sollte. Nicht an Corneille und Racine, die der deutschen Denkungsart nicht gemäß seien, sondern an Shakespeare, der den Mustern der Alten "in dem Wesentlichen näher stehe als die Franzosen", hätte Gottsched unser Theater herandilden sollen. Für die geschichtliche Entwicklung, wie sie leider einmal war, ist der Borwurf gegen Gottsched wohl nicht zutressend. Aber 1759 gab er zu dem jetzt erst möglich und notwendig gewordenen Fortschritt Anstoß. Seine Behauptung suchte Lessing durch ein Beispiel, die Mitteilung einer Szene aus seiner eigenen Faust-Dichtung, zu bekräftigen.

Ob Lessing einen seiner Faustpläne, mit benen er sich 1759 in Berlin und bann wieber in Hamburg beschäftigte, wirklich ausgeführt hat, ist nicht ganz sicher. Erhalten sind uns nur bürftige Reste. Aber in ber langen Geschichte ber Faust-Dichtungen nimmt Lessing schon burch biese eine hervorragende Stellung ein. Er zuerst hat in dem verachteten Volksschauspiel, wie es aus Marlowes Tragöbie verwildert hervorgegangen war, den geistigen Gehalt erkannt und den Mut gehabt, ihn trot Mendelsschuß Abraten für die Kunstliteratur zu gewinnen. Alle Faust-Dichter der Sturm= und Drangzeit, Goethe nicht minder wie der Maler Müller und Klinger, sind durch Lessing auf den fruchtbaren Stoff hingewiesen worden. Und er zuerst hat mit dem theologischen Verdammungsurteil des 16. Jahrhunderts, das den hossärtigen Spekulierer rettungsloß zur Hölle sahren ließ, gebrochen.

Wit dem von Thomas Deffer stammenden Teufelsvorspiel leitet Lessing stimmungsvoll in einer gotischen Kirchenruine sein Trauerspiel ein, um nach der Teufelsberatung das Stück seldst mit dem von Marlowe dis Grabbe unverrückdar feststehenden Eingangsmonolog in Fausts Studierzimmer zu eröffnen. Auf Fausts Beschwörung erscheint ihm ein Teufel in der Vestalt des Aristoteles. Eine Unterredung Fausts aus dem zweiten Aufzuge, in der Faust von sieden Geistern als den schnellsten jenen erwählt, der so schnell ist wie der übergang vom Guten zum Bösen, dildet die in den Literaturbriefen mitgeteilte Szene. Als aber die Teusel endlich Grund haben, das Triumphlied über den versührten Jüngling Faust anzuheben, werden sie durch eine himmlische Stimme belehrt, daß ein Phantom sie geäfft, der wirkliche Faust indessen — gleich dem Helben in Grillparzers Märchenlomödie, Der Traum ein Leben"— alles zu seiner Warnung nur geträumt habe. "Ihr habt nicht über Menschheit und Wissenschaft gesiegt; die Gottheit hat dem Wenschen nicht den edelsten der Triebe (die Wissegierde) gegeben, um ihn ewig unglücklich zu machen." Das ist der ganze Lessing, der sich vom ewigen Bater lieber den Trieb nach Wahrheit als ihren Besitz erbitten möchte. Aber das Poetisch "Khantastische, wie es von einer richtigen Faust-Dichtung nun einmal nicht zu trennen ist, wäre bei ihm doch wohl dem Berstandesmäßigen gegenüber etwas zu kurz gekommen.

Leffings Faustbichtung wurde, obwohl er Gleim schon eingelaben hatte, zur Aufführung von Salberfladt nach Berlin zu kommen, ebenso wie die Mitarbeit an ben Literaturbriefen plöglich abgebrochen. Lessing ertrug es nicht, während Kriegstaten die Welt erfüllten, Berlin selbst bald Österreicher, balb Russen vor ober in seinen Mauern sehen mußte, immer hinter bem Schreibtifch zu figen. Er fand es "wieder einmal Zeit, mehr unter Menfchen als unter Buchern zu leben". Beim Generalgouverneur von Schlesien, seinem "alten ehrlichen Tauentien", bessen Bekanntschaft er noch bem unvergessenen Freunde Kleist verdankte, trat er als Gouvernementsfekretär zu Breslau in Dienst. Aus diefer Zeit stammt Tischeins Lessinabild, bas ihn in halbmilitärischer Tracht, frei und stolz mit scharfem Auge in die Welt blidend, barstellt (fiehe die Tafel bei S. 149). Das bunte Soldatenleben in der fclefischen hauptstadt und ab und zu im Felblager war bas Gegengewicht, bas nach Goethes Charakteristik Leffings mächtig arbeitenbes Innere brauchte. Die Berliner Freunde, von benen er ohne Abschied gegangen war, jammerten, daß ber scharffinnige Leffing für die Wiffenschaft verloren fei. Er aber schrieb, während er sich in Breslau trot aller Zerstreuung und Spiellust in das Studium Spinozas vertiefte, ben "Laokoon" und "Minna von Barnhelm" vorbereitete, zielbewußt für sich bie Worte nieber: "Ich will mich eine Zeitlang als ein häßlicher Wurm einspinnen, um wieber als ein glänzender Bogel an das Licht zu kommen."

Während Lessing in Breslau (Oktober 1760 bis April 1765) sich aus nächster Nähe ben Kampf um Preußens Stellung und Zukunft ansah, hatte ein Untertan bes Königs von Preußen mit geistigen Waffen ber Menschheit ein unermeßliches, ebelstes Gebiet aufs neue erobert. 1764 ließ Johann Joachim Winckelmann (siehe bie untenstehende Abbildung) seine "Geschichte ber Kunst des Altertums" erscheinen. In großartigster Weise wurde hier seine allezeit festgehaltene Absildt ausgeführt, "ein Werk zu liefern, dergleichen in beutscher Sprache, in was vor Art



Johann Joadim Bindelmann. Rad bem Gemalbe von A. Maron (1767), wiebergegeben in B. v. Gelblig, "hiftorifdes Portratwert".

es seu, noch niemals ans Licht getreten, um ben Auslänbern zu zeigen, was man vermögenb ist zu thun". Auch in keiner anderen mobernen Sprache war bergleichen Werk noch geschrieben worden. Wohl hatten die Franzosen (Graf Caylus, Dubos) sich bereits eifrig mit der antiken Runft beschäftigt. Auch der Professor Johann Friedrich Christ in Leipzig (1700-1756), einer ber gang wenigen, beren Borlefungen ben Studenten Leffing zu fesseln vermoch: ten, hatte bie Erklärung antiker Runftbenkmäler in das philologische Studium bereinzuziehen begonnen und eine Siftorie ber Malerei neuerer Zeiten in Aussicht genommen. Ebenso hatte der Dresbener Galerie direktor Christian Ludwig Sage born, ber jungere Bruder bes hamburger Dichters, 1762 mit seinen beutsch geschriebenen "Betrachtungen über bie Dab= leren" bei Künftlern und Runftfreunden große Anerkennung

gefunden. Noch waren aber die äfthetische Betrachtungsweise und ber unmittelbar praktische Zweck, den Künstlern Anleitungen zu geben, die einzigen Gesichtspunkte.

Auch Winckelmann ging in seiner Dresdener Erstlingsschrift, den "Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Mahleren= und Bildhauer-Kunst" (1755), noch nicht wesentlich über diesen Gesichtskreis hinaus. Und seine Theorie, die vom denkenden Künstler fordert, sich als Dichter zu zeigen und "Figuren durch Bilder, das ist allegorisch zu mahlen", blieb stets seine schwache Seite. Sen gegen diese Bevorzugung der Allegorie und die Bermischung der dichterischen und malerischen Aufgabe richtet Lessing im "Laokoon" (vgl. S. 172) ben Hauptangriff. Aber in Winckelmanns Erstlingsschrift ist auch bereits die alte griechische

Runft als Quelle und Norm bes guten Geschmacks bezeichnet. Schon in biefen "Gebanken" findet sich die berühmte Erklärung, die auch für Winckelmanns Kunstgeschichte maßgebend blieb:

"Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstüde ist eine eble Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung wie im Ausdrud. So wie die Tiefe des Meeres allezeit ruhig bleibt, die Oberstäche mag noch so wüten, ebenso zeiget der Ausdrud in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesette Seele."

hier nun tritt ihm Lessing entgegen. Die Tatsache gibt er ohne weiteres zu — für die bilbende Runft. Er bestreitet fie entschieden für die Werte ber Dichttunft. Der Laotoon bes Bergil und bes Gopholles Philottet zeigen ben außersten Schmerz und schreien, mabrend ber Laotoon ber Bilbhauer es nicht tue. Er unterläßt bies aber, nicht um bie gefeste Seele ju zeigen, fonbern weil burch Wiebergabe äußersten Schmerzes ber Bilbhauer und Maler seine Aufgabe, Darstellung ber schönen Natur und ibealischen Schönheit, verfehle. Deshalb laffe ber griechische Maler Timanthes bei Opferung ber Iphigenie — bas Gemälbe ziert bas Titelblatt von Bindelmanns "Gebanten" — Agamemnon Jein Untlig verhüllen. Der Baterichmerz murbe es unicon verzerren. Falich fei es indeffen, biefe vom bilbenden Runftler mit Recht geforberte Schonheit nun als moralische Schonheit ber Charaltere vom Dichter zu forbern, wie bisher geschehen ift, benn beibe arbeiten mit gang verschiedenem Material. Der Rünftler wirkt mit naturlicen, d. h. ben für die Augen finnlicen Mitteln von Stein, Zeichnung und Farbe im Raume; seine Gestalten bleiben nebeneinander vor unserem Auge stehen. Die Boefie hat nur willfürliche Zeichen, d. h. das Bort, mit bem wir eben eine bestimmte Borstellung zu verbinden gewohnt find. Doch "was uns Rofe beigt", fagt Shatespeares Julia, "wie es auch biefe, würde lieblich buften". Bon ben Borten verschlingt eines bas andere; fie tonen und vergeben in ber Beit. Und fo tommt Leffing gur Befampfung und Berwerfung des feit Simonides und Hora; unwandelbar gelehrten "Ut pictura poesis" (die Boefie ift wie die Malerei). So fest stand feit der Renaissance die auch noch von Breitinger und Windelmann wie von ben Kunftlehrern aller Bölter als selbstverständlich angenommene Anschauung, daß schon Opis an einen befreundeten Maler geschrieben hatte, das wiffe "auch ein Rind,

daß bein' und meine Kunst Geschwisterkinder sind: wir schreiben auf Papier, ihr auf Papier und Leder, auf Holz, Metall und Grund; der Vinsel macht der Feder, die Feder wiederum dem Pinsel alles nach. Dies ist's . . . daß euer edles Wahlen Poeterey, die schweig', und die Poeterey Ein redendes Gemählb' und Vild, das lebe, sey."

Der tief eindringende, scharf sondernde Verstand eines Lessing war nötig, um eine derart sestgewurzelte falsche Theorie anzugreisen und siegreich anzugreisen. Denn wie viel des Anssechtbaren und Irrigen man Lessings "Laotoon" auch mit Grund vorwersen muß, die Richstigkeit oder, um Goethes Worte zu gebrauchen, die Herrlichkeit der Haupts und Grundbegriffe, durch die der vortressliche Denker Lessing aus der Region eines kümmerlichen Anschauens in die freien Gesilde des Denkens leitete, ist durch alles Rütteln nicht zu stürzen.

Die Unlösbarkeit der Betrachtung von Windelmanns Schriften und Lessings "Laokoon" ist hiermit bereits bestimmt genug nachgewiesen. Allein so, wie es demnach scheinen könnte, als od Lessing nur auf Grundlage halbrichtiger Ansichten Windelmanns Wesen und Aufgabe der bildenden und redenden Künste feststelle, ist das Verhältnis der beiden keineswegs. Wohl wirken beide sich gegenseitig ergänzend und berichtigend zusammen, Windelmann seinerseits völlig unsberührt von Lessings Vorgehen; aber beide haben von Ansang an doch auf sehr verschiedenen Wegen ganz verschiedenen Ziele ins Auge gesaßt.

Ziemlich genau vermögen wir, bank Karl Justis umsichtiger Forschung, die Quellen und Bächlein zu überschauen, die in den Strom von Winckelmanns Bilbungsgang einmundeten. Wir sehen Winckelmann mit eiserner Willenskraft, aber freudlos sich eine Stellung erkämpfen in dem emsigen, widerspruchsreichen Kunsttreiben der sächsischen Hauptstadt, die zwar für die

Dichtkunst nie viel übrig hatte, aber als Mittelpunkt ber Rokokokunst in Deutschland bem kunftigen Runsthistoriker die bestmögliche Borbereitungsschule war. Und wir atmen auf mit ihm, wenn sich ihm endlich die Freiheit und Größe bes römischen Runstlebens eröffnet zum glücklichten, folgenreichsten Wirken, das nur zu früh durch ben Dolch eines schändlichen Raubmörzbers in Triest am 8. Juni 1768 sein Ende sinden sollte.

Aber wie in der Seele des armen Schuftersohnes aus der nüchternen Mark (geboren in Stendal am 9. Dezember 1717) der Sinn und das Verlangen nach unsterblicher hellenischer Schönheit, ihr tiesstes Verständnis ausseuchteten, das bleibt doch ebenso das jeder Forschung unzugängliche Geheimnis des Genius, wie Windelmann selbst die Schönheit gepriesen hat "als eins von den großen Geheimnissen der Natur, deren Wirkung wir sehen und alle empfinden, von deren Wesen aber ein allgemeiner deutlicher Begriff unter die unergründlichen Wahrsheiten gehört". In den schulmeisterlichen Leidensziahren als Konrektor zu Seehausen wie in der nicht viel mehr befriedigenden Tätigkeit als Hisfsarbeiter an der großen deutschen Reichsgeschichte des Grasen Bünau bildeten die griechischen Schriftsteller Windelmanns Welt. Daneben haben in Tresden der Adam Friedrich Dser, dem bald auch der Leipziger Student Goethe seine künstlerische Erziehung danken sollte, in Rom der Maler Anton Raphael Mengs, in dem den Zeitgenossen Rassael selbst wieder aufgelebt schien, ihn in das Technische der Künste eingeführt und entscheidende Einwirkung auf seine Ansichten ausgeübt. Auch im "Laokoon" und noch in Goethes Kunsturteilen sind Anregungen erkennbar, die von Mengs' Schriften, haupsächlich von seinen "Gedanken über die Schönheit" (1762), ausgehen.

Für Windelmann bilbeten die griechischen Studien, die in Deutschland noch immer zumeist als theologisches Silfsmittel betrieben murben, ben Beg, um zur Erklärung ber antiken Runftwerfe zu gelangen. Wohl hatte man seit bem Beginn ber Renaissance auch biefen teilnehmenbe Aufmerksamkeit geschenkt, aber sie dienten eher zur Erläuterung ber Texte als umgekehrt. "Das Wachstum, die Veränderung und ben Fall ber Kunft nebst bem verschiedenen Stile ber Völker, Zeiten und Künftler zu lehren und biefes aus ben übriggebliebenen Berten bes Altertums zu beweisen", eine Geschichte der alten Runft zu geben, baran hatte keiner ber Buchgelehrten gebacht, die sich vor Windelmann mit ihren einzelnen Erscheinungen beschäftigt hatten. Dit dies jem geschichtlichen Erfassen ber Aufgabe und ihrer Lösung burch bas kunftlerisch begeisterte und boch wieder philologisch prüfende Schauen der Quellen, d. h. der Runstwerke selbst, hat Windelmann für die geschichtliche Erkenntnis auch der Dichtung die Wege gewiesen. Rochte immerhin babei zwischen ihm und herber ber Gegensat hervortreten, bag Windelmann in ber Runft ber Briechen ben für alle Zeiten und Boller höchsten Ranon bes Schonen zur Nachahmung aufftellte, Herber die tausendquellig durch die Länder und Zeiten fließende Dichtung in ihrer charafteristis ichen Besonderheit aufzusassen lehrte: durch die geschichtliche Betrachtung der größten und reich= ften Kunstperiode im Leben ber Menscheit wurde für die Geschichte der Kunst und Dichtung überhaupt das folgenreiche Beispiel gegeben. Gine Geschichte der griechischen Dichtung als Seitenstück zu Windelmanns antiker Kunftgeschichte auszuführen, war ber erste große Blan bes Romantifers Friedrich Schlegel. So hat Winckelmann selbst in eine Spoche und in einen Kreis hineingewirft, ber im Gang ber Entwickelung bazu berufen war, gegenüber ber Sinfeitiakeit bes flaffischen Ibeals auch anderen Runftrichtungen Teilnahme zu erobern.

Die Frage nach ben gunftigen ober schäblichen Wirkungen, welche ber enge Anschluß unferer Klassifter an die Antike zur Folge hatte, ift uns bereits bei Klopstocks Einführung der antiken Silbenmaße aufgestoßen. Dit Winckelmann tritt sie in den Mittelpunkt einer die

Urteilswandlungen prüfenden Betrachtung. Wird boch eben in der Gegenwart wieder mit neu erregtem Eifer gegen und für die Lehren des Begründers der Kunstgeschichte gekämpft. Es besteht zwischen Klopstod und Windelmann kein unmittelbarer Zusammenhang. Nicht den "Messtas", sondern sein altes evangelisches Gesangduch ließ sich Windelmann, der in Dresden den Übertritt zum Katholizismus als eine bloße Formsache vollzogen hatte, um zu dem heißersehnten römischen Ausenthalte zu gelangen, nach Italien nachschieden. Seine Denkweise war stets von aller christlichen Sinnesart entsernt, durchaus heidnisch. Aber ein innerer geistiger Zusammenhang ist zwischen jener Aneignung der antiken Silbenmaße für die deutsche Literatur und der Erschließung der antiken Kunstwelt, die durch einen Deutschen in deutsche Sprache erfolgte, doch zweisellos vorhanden. Die Deutschen übernahmen mit Windelmann die Führung in den Alterstumssstudien; das Altertum und ein Franzose widersprechen einander, erklärte Windelmann, vielzleicht mehr energisch als ganz gerecht. Aber wie lange hatte unsere Literatur nur aus den Händen der Holländer und Kranzosen die angeblich antiken Borbilder zur Nachahmung empfangen!

Mit Christian Gottlob Hennes Antritt seiner Göttinger Prosessur (1763) beginnt eine neue Zeit in der Geschichte des philologischen Studiums an den deutschen Universitäten. Alexans der von Humboldt hat ihn als sein Zuhörer in freilich übertriebener Begeisterung als den Mann gepriesen, dem das 18. Jahrhundert am meisten verdanke. Allein nicht nur Hennes preisgekrönte Lobichrift auf Windelmann zeigt, wie viel das Göttinger Schulhaupt seinerseits dem Kunsthistoriker verdankte, der nach Rom gekommen war, denjenigen, die Rom nach ihm sehen würden, "die Augen ein wenig zu öffnen". Wie dankerfüllt ging Goethe in Rom den Spuren des guten, verständigen Mannes nach, dem es "auch so deutsch ernst um das Gründliche und Sichere der Alterstümer und der Kunst war". In den "Propyläen" und dem Buche "Winkelmann und sein Jahrshundert" hat dann Goethe 1805 im Berein mit dem Kunsthistoriker Heinrich Meyer und dem philologischen Homer-Kritiker Friedrich August Wolf das Evangelium Winckelmanns von der antiken Schönheit als der einzigen Lehrmeisterin des Künstlers neben der Natur wieder vorgetragen, eben in dem Augenblicke, als in der beutschen Kunst christlich-mittelalterliche Jdeale zur Herrschaft gelangten. Die moderne Kunst des 19. Jahrhunderts hat sich in der Folge erst nach überwindung der Einseitigkeit beider Nichtungen entwickelt.

Allein gerade wenn wir von der Kunst den innigen Zusammenhang mit den Ideen und besten Bestrebungen der jeweiligen Gegenwart verlangen, werden wir in Windelmanns Lehren und Idealen, die Goethe schon durch Osers Unterricht vertraut wurden, dieser neuesten Forderung Genüge geleistet sinden. Nach einer reineren, von der reizend bunten Laune des Rososo nicht gefärdten Auffassung der Antike ging das Streben der Zeit. Uns erscheint die Mehrzahl der so entstandenen Werke versehlt und unantik. Aber in Klopstocks antiken Silbenmaßen und Ramlers Horazischer Pose wie in Geßners Idussen, in Abbts Nachahmungen taciteischen Stiles wie in Glucks Resormopern "Alkestis" und "Orpheus" und selbst in Goethes entrüsteter Satire wider Wielands Modernisierung des Griechentums ("Götter, Helden und Wieland") macht sich eine Windelmann verwandte Sehnsucht geltend. Reinem aber ist es wie dem Versasser der "Geschichte der Kunst des Altertums" gelungen, "das Land der Griechen mit der Seele suchend", es auch wirklich als erster zu entdeden und andern den Zugang dahin zu eröffnen.

Freilich in einer seine antiken Kunststudien abschließenden Schrift, in der später von Herber fortgeführten und berichtigten Untersuchung "Wie die Alten den Tod gebildet", ist der Windelmannsche Schönheitsdrang, der nur in der Antike Befriedigung finden konnte, auch bei Lessing voll zum Ausdruck gekommen. Und mit seiner afthetischen Anleitung zum

Verständnisse Homers und Sophokles' darf sich Lessing im "Laokoon" wohl Winckelmann anreihen. Ja, man darf Lessing und Winckelmann nebeneinander stellen, sobald man sich nur klar wird, daß für Lessing, den Dichter und Lehrer der Dichtkunst, die Herbeiziehung der bilbenden Künste ebenso nur Mittel zum Zwecke ist, wie es bei Winckelmann die Dichter für seine Erklärung der Kunstwerke sind.

Um eine Lücke in Bayles "Kritischem Wörterbuch" auszufüllen, wie er früher Nachträge zum Jöcherschen "Gelehrtenlexikon" geliefert hatte, begann Lessing noch während der Mitarbeit an den Literaturbriesen einen Artikel über Sophokles, aus dem sich sehr rasch in der Anlage ein ganzes Buch entwickelte, das eine Geschichte der attischen Tragödie in sich einschließen sollte. Mit dem Verlassen Berlins geriet das Werk ins Stocken. In Breslau kam Lessing nur dazu, die verschiedensten Bemerkungen, Spuren, Entdeckungen, Aussichten, die zur Erläuterung antiker Künste dienen konnten, zu sammeln, Grillen eines "Menschen von unbegrenzter Neugierde, ohne Hang zu einer bestimmten Wissenschaft". Allmählich schlossen sich diese Kollektaneen der "Hermäa" doch zu einem Buche zusammen. Nach seiner Kückehr nach Berlin konnte Lessing es 1766 erscheinen lassen: "Laokoon: oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesse. Mit bevläusigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte. Erster Teil." (Siehe die beigeheftete Tasel "Ein Kapitel aus Lessings "Laokoon".)

Ju diesen "Erläuterungen" hatte ihn vor allem Windelmanns Kunstgeschichte bewogen, die ihm mitten zwischen der Ausarbeitung des 25. und 26. Abschnittes zuging. Aber das waren eben Abschweisungen, die er sich als Spaziergänger gestattete. Das Ziel blieb die Besreiung der Dichtkunst von den ihr unlösdaren Aussgaden, zu welchen sie durch den Wettlamps mit der dilbenden Kunst gezwungen wurde. Nur aus dem Nachweis der Abhängigkeit von den technischen Mitteln, mit denen Dichtkunst und Walerei wirken, und aus der Einsicht in die Verschiedenheit dieser Mittel konnte die notwendige Alärung hervorgehen. Wie er den beiden Künsten nach ihren Witteln je Raum und Zeit zuweist und nur für die sichtbar bleibende Kunst die Darstellung der Schönheit als Gesetz gelten läßt, das ward bereits im Zusaumenhang mit Windelmanns entscheidenden Sähen (S. 169) hervorgehoben. Lessing nennt noch nicht das Charakteristische als Ausgade der Dichtkunst, ja er würde vor diesem Berlangen vielleicht zurückgescheut sein, aber im Keime liegt diese ästhetische Forderung der Sturm- und Drangzeit doch schon in seiner Besteiung der Dichtkunst von der Vorsührung der moralisch schonen Charaktere und der bloßen Schilderungen (descriptive poetry).

Wie Lessing seine Belchrung durch eine Fülle wohlgewählter Beispiele aus Homer, Sophotles, Vergil und, um den Irrtum der Modernen zu zeigen, aus Hallers "Alben" auf der einen Seite, unter sortwährenden Ausseinanderschungen mit Windelmann anderseits aus der antiken Kunstgeschichte vordringt, das macht den unnachahmlichen Reiz des Werles aus. Selbst in den Fällen, in denen Lessing irrt, bleibt die Art, wie er und Zug für Zug an der Untersuchung Anteil nehmen lätzt, unendlich lehrreich. Da es sich ja gerade um die Ziehung fester Grenzlinien zwischen der redenden und bildenden Kunst handelt, so wird nur des Trennenden, nicht des Geneinsamen gedacht. Es ist wirklich wahr, daß die Historienund Landschsstmalerei bei Lessing, der überhaupt viel mehr den Bildhauer als den Raler im Auge behält, keineswegs zu ihrem Rechte kommen. Nicht, was die einzelne Kunst überhaupt leisten kann, sondern nur worin sie ihr Höchstes leisten kann und soll, will er bestimmen. Und das ist ihm eben für die bildende Kunst der schone menschliche Körper, für die Dichtunst die Handlung.

Die Handlung ist aber nirgends so sehr wie im Drama Inhalt der Dichtkunst. Und wie die Untersuchung über die Sopholicische Tragödie wahrscheinlich den Ausgangspunkt der im "Laokoon" zusammengesasten Studien gebildet hat, so sollte der zweite und dritte Teil des "Laokoon" auch hauptsächlich mit dem Drama sich beschäftigen. Als herders und Garves gehaltvolle Besprechungen des "Laokoon" erschienen waren, meinte Lessing, noch keiner habe sich träumen lassen, worauf er eigentlich hinaus wolle. Entwürfe und der Brief, in dem er Nicolai von seinem Plane spricht (26. Mai 1769), geben darüber Andeutungen. Der trennenden Untersuchung über Wesen, Mittel und Ausgabe der einzelnen Künste, zu benen auch Musik und Tanzkunst kommen, sollte die Erörterung eines möglichen Zusammenwirkens



•

free feeth of a file of the south of the species of the species of the south of the for hair of wile more right of Ref of son sin in to the up in July in the to a legal of and a little of the land of light wife, and well such afright & grand on aprintight so. folgen. Dies Zusammenwirken sinde am vollendetsten im Drama statt, das schon Aristoteles als die höchste, ja einzige Poesie bezeichnet habe. In ihm wandeln sich durch Borführung der wirklichen Personen und Handlung die wilksürlichen Zeichen der Poesie in natürliche. Besonderen Wert legt Lessing dabei der Berbindung der auseinander solgenden hördaren wilksürlichen Zeichen der Boesie mit jenen der auseinander solgenden hördaren natürlichen Zeichen der Musik dei. Zwar in der vorhandenen französsischen und italienischen Oper sei diese Ausgabe nicht gelöst, da in ihnen stets eine Kunst zur bloßen Hisstunst der anderen herabgedrückt werde. Wir müßten nach einer Berbindung streben, in der, ähnlich wie im antiken Drama, die eine Kunst sich "nach der anderen richtet, und wenn ihre verschiedenen Regeln in Kollision kommen, die eine der anderen so viel nachgibt als möglich". Besonders Guhrauer und Blümner haben in ihren Laokoonstudien hervorgehoben, daß diese Ideen Lessings für eine Resorm der Oper mit Richard Wagners Theorie und Brazis des Musikdramas zusammensallen. Auch Wagner ist 1851 erst nach einer trennenden Untersuchung über das Wesen der Musik und der dramatischen Dichtunst in den beiden ersten Teilen von "Oper und Drama" schließlich im dritten zur Darlegung der Bedingungen gelangt, unter benen Dicht- und Tonkunst im Drama der Zukunst harmonisch zusammenwirken könnten.

Richard Wagner vermochte selbstverständlich von den erst 1869 veröffentlichten Laokoonsentwürfen keine Kenntnis zu haben. Merkwürdig dagegen erscheint es, wie Lessing ganz versborgen bleiben konnte, daß eine solche Oper, wie er sie unter Vermeidung der italienischen Ariens und der französischen rezitativischen Oper wünschte, bereits seit dem 2. Oktober 1762 in dem "Orpheus" des Oberpfälzers Christoph Wilibald Gluck (1714—87) vorlag. Und eben 1769 wurden die Grundsäte, nach denen sie geschaffen worden war, in der Widmung der zweiten Resormoper "Alkestis" auch theoretisch von dem Wiener Weister, dem es so echt deutsicher Ernst um die Herstellung eines wahren Dramas war, vorgetragen.

Von der außergewöhnlichen dramatischen Bedeutung der "Allestis" mußte Lessing Kenntnis haben, denn Sonnenfels (vgl. S. 208) hat seine "Briefe über die wienerische Schaubühne" mit einer begeisterten Anpreisung des neuen, einsachen Stils, den Glud eingeführt habe, begonnen und in dem gegen Klot polemisierenden Schlußworte der "Briefe" auch bereits auf die Borrede hingewiesen, in welcher der Dichter und Tonseher Glud von seinen Grundsähen Rechenschaft ablege. Freilich mochte Lessing mehr auf Nicolais Urteil achten als auf das von Sonnenfels, und Nicolai stand als echter Berliner Kritiker an der Spipe jener Glud seindlichen Kunstrückter und Tonangeber, die, wie Glud in der Widmung von "Paris und Helena" voll Entrüstung lagte, "zu allen Zeiten dem Fortschritte der Kunst tausendmal nachteiliger waren als die Unwissenden, jene unglüdlicherweise sehr Jahlreiche Klasse von Menschen, die gegen eine Methode wüten, welche, wenn sie sich begründet, ihre eigene Unmaßung zu vernichten droht".

In der Bahl antiker Stoffe folgte Glud, der, ein begeisterter Bewunderer Alopstocks, dessen Oben vertonte und die "Hermannsschlacht" mit seiner Musik auf die Bühne bringen wollte, nur dem steten Herkommen der Oper, aber die Behandlung, die er von seinen italienischen und französischen Textdichtern für sie forderte, weicht doch sehr start von dem Inhalt der alten Oper ab. Benn er "die Erzielung einer edlen Einsacheit" anstrebt, so vernehmen wir aus seinen Borten Bindelmanns Lehre wieder. Und man wird gerechterweise doch dem Musiker nicht seinen Plat in der deutschen Dichtung und Literaturgeschichte verwehren können, der "die Musik zu ihrer wahren Bestimmung zurückzuschen suchte, das ist: die Dichtung zu unterstützen, um den Ausbruck der Gefühle und das Interesse der Situationen zu verstärken, ohne die Handlung zu unterbrechen oder durch unnütze Berzierungen zu entstellen".

Die Kämpse, die der deutsche Meister dann vor und nach Aufführung seiner beiden "Iphisgenien" in Paris in den siedziger Jahren für seine Umbildung der Oper zum Musikbrama zu bestehen hatte, haben ihren literarischen Niederschlag allerdings in der französischen, nur ganz wenig in der deutschen Literatur gefunden. Rousseau und Diderot sind in den mit äußerster Heftigkeit entbrannten Streitigkeiten für Gluck eingetreten. Lessing hat sich um diese Versuche zur Verwirklichung der in seinen eigenen Laokoonentwürfen schlummernden Ideen nicht gekümmert. Im Jahre der ersten Pariser Aufführung der "Iphigenie in Aulis" (1774) gab er bereits das erste Fragment des Wolfenbütteler Ungenannten heraus. Aber gerade die "Hamburger

Dramaturgie" können wir immerhin als eine Art Erfat für die Lehre vom Drama, die uns ber zweite und britte Teil des "Laokoon" schuldig geblieben sind, auffassen.

Es war sehr natürlich, daß die Unternehmer, die in Hamburg an Stelle des Betriebes durch die Wandertruppen ein feststehendes Theater gründen wollten, sich dabei der Mitwirkung Lessings versicherten. Der stand, wie er am Schlusse der "Dramaturgie" bitter spottend erzählte, eben müßig am Markte. Friedrich II. wollte ihn trot wiederholter Empfehlungen durchaus nicht als Bibliothekar haben. Aber das bürgerliche Trauerspiel hatte Lessing in Deutschland geschaffen, und die 1767 in Verlin ausgegebene Sammlung seiner Lustspiele brachte das fünfaktige Lustspiel "Minna von Barnhelm, oder das Soldatenglüch".

Schon während des Brestauer Aufenthaltes war das Stüd entstanden. Manche literarische Erinnerungen haben bei der Ausgestaltung des Stoffes mitgewirkt, denn Lessing fühlte, wie er selbst hervorhob, in sich nicht die lebendige Quelle, "die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen ausschießt: ich muß alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauf pressen". Alber wenn er auch durch die Kritik gelernt hatte, bescheiden fremde Schäte zu borgen: was er mit ihrer Hilfe machte, war sein eigenstes Berk. Nicht durch den oder jenen Zug aus älteren Stüden, sondern durch den Griff ins volle Leben seiner Zeit gab Lessing seiner "Winna", dieser "wahrsten Ausgeburt des Siebensährigen Krieges", zugleich vollkommen nordbeutschen Rationalgehalt und eine bisher von keinen deutschen Pramatiker erreichte Selbständigkeit.

Leffing, der in Leipzig für den König von Breußen Bartei nahm, im Berliner Freundestreise den geborenen Gachien hervortehrte, lag ber Gebante nabe, auch im Luftspiel gur Milberung ber gehäffigen Spannung zwijchen den Nachbarn beizutragen. Die Unmut und Liebenswürdigleit der Sächfinnen man tann teine treffenderen Borte finden als Goethes Haffifche Charatteriftit — überwindet Die Burbe und den Starrfinn der überftolg gewordenen Breugen. Der Chebund Major Tellheims, für beffen Charatter in der Tat einige Buge Kleift entlehnt zu sein icheinen, mit Minna, Franzistas mit bem Bachtmeister Werner, Diesem Typus bes barbeißigen, aber ternhaften und ehrentuchtigen preußischen Unteroffiziers, follen im Spiele der Berfohnung in der Birtlichteit ein Borbild geben. Mus der bertommlichen frangösischen Confidente ist die deutsche Frangista geworden; Just erinnert prächtig daran, daß man im Deutschen luge, wenn man höflich ift. Un die vielen Bunden, die ber Rrieg geschlagen hat, mabnt bie Bitwe, beren Episobe und zugleich eine rührende Brobe von Tellheims ritterlich treuem Kamerabschaftsfinne zeigt. Der große König greift auch als der gute und gerechte König in die Handlung ein und wird babei von Leffing feiner und zurudhaltender als einstens Ludwig XIV. von Molière im "Tartuffe" gefeiert. Bugleich fallt aber auf Friedrichs Borliebe für alles Frangofische, Die den teutichen Dichtern fo viel Arger bereitete, aus dem Auftritte des Falichfpielers Riccaut de la Marliniere ein icarf fatirifches Licht. Der Frangose in preußischem Dienst, ber verächtlich auf "die plump deutsch Sprak" herabsicht, ist nicht minder lebensecht wie ber tagbudelnbe, unverschänt neugierige Birt. So naturtreu ericien bas Stud. daß der preußische Resident in hamburg ein Berbot der Aufführung durchsette und Ricolai Lessings fatirifche Stiche auf Preugen beflagte.

Die Charaktere und die Zeitfärdung find dem Dichter besser gelungen als der Gang der Handlung; die schwerfällige Ringintrige bleibt bei der Aufführung leicht unverständlich. Aber der natürlich=frische Dialog hilft auch darüber hinweg. Das deutsche Lustspiel war mit dieser Tat geschaffen. Die Ersetung der antik=französischen Ramen, der Damon, Valer, Maskarill, Philinte der sächsischen Komödie und der steckbrieflichen Waitwell, Sittenreich, Trusworth aus den moralischen Wochenschriften durch deutsche Namen der Wirklichkeit zeigt schon äußerlich, daß hier deutsche Sitten sich von einem größeren tatsächlichen Hintergrund deutscher öffentlicher Zustände abheben.

Nicht alles in ber "Minna" berührt ben heutigen Lefer und Zuschauer mehr so unmittels bar lebendig wie am 21. März 1768, als das erste echt beutsche Lustspiel zum ersten Male den Jubel bes Berliner Publikums weckte. Aber frisch und naturwahr erscheinen auch uns heute noch alle diese Charaktere. Und wenn wir den Berliner Kalender von 1770 aufschlagen, in

bem ber treffliche realistische Zeichner Daniel Chodowiecki (1743 aus Danzig nach Berlin eingewandert) mit den zwölf Kupferstichen aus "Minna von Barnhelm" seine lange Reihe von Illustrationen zeitgenössischer Dramen und Romane eröffnete, so überzeugt sich auch das Auge davon, wie unmittelbar aus dem Leben der friderizianischen Spoche heraus Lessing sein an Gemüt und Humor, Liebenswürdigkeit und ernstem Sinne reiches Lustspiel geschaffen hat.

Wandte sich ber Dichter ber "Minna" und "Sara" nun aber bem Theater seiner Tage zu, so fand er wenig Anlaß zur Befriedigung. Richt eine vorhandene bramatische Kunft konnte jeine Kritik begleiten, sonbern einen Frrenden galt es erft auf den rechten Weg zu leiten. So urteilte er im letten (104.) Stude ber "Bamburgifchen Dramaturgie", mit ber er ein bauernbes literarisches Denkmal bem Unternehmen setzte, bas selbst nach so kurzer Dauer alle bie ftolzen hoffnungen getäuscht hatte. Am 25. April 1767 murbe bas beutiche National= theater in Hamburg eröffnet, ichon im November 1768 übernahm ber alte Prinzipal Konrad Adermann, beffen Truppe und Ginrichtungen ben Grunbstod bes hamburger Bersuches gebildet hatten, wieder die Leitung. "Über den gutherzigen Ginfall, den Deutschen ein National= theater zu verschaffen, ba wir Deutsche noch keine Nation find!" rief Lessing nach bem Scheitern in ingrimmigem Spotte aus und hielt seinen Landsleuten, ben geschworenen Nachahmern alles Ausländischen, ben untertänigen Bewunderern ber nie genug bewunderten Franzosen, benen zuliebe wir Geficht und Gebor verleugnen, eine recht fräftige Standrebe. Daß fie trot allem auch heute, nachbem wir endlich eine Nation geworben sind, noch nicht minder nötig sein würde, läßt allerbings vermuten, daß bie Schriften bes hamburgifchen Dramaturgen mehr genannt und gelobt als beherzigt und gelesen werben.

Dramaturgische Zeitschriften hatte Lessing bereits in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre zweimal herausgegeben (vgl. S. 152). Aber schon durch die unmittelbare Berbindung mit der Bühne erhielt die hamburgische Theaterzeitung nach Form und Inhalt ein ganz anderes Gepräge. Zwar hat Lessing leineswegs alle Aufführungen besprochen, aber er knüpfte seine Bemerkungen doch stets an aufgeführte Stücke. Da stieß er sich denn gleich beim Beginn an der Armseligkeit des deutschen Dramas, das nur ein Abklatsch der französischen Tragödie und Komödie war. Wenn schon geseierte Hauptwerke der deutschen Bühnendichtung wie Cronegks Eröffnungsstück "Olint und Sophronia" und Weißes "Richard III." sich vor einer eindringenden Kritik auslösen, wie muß es dann erst um die Masse der deutsch-französischen Trauerspiele bestellt sein?

Aber diese französischen Borbilder sind ja selbst nicht, wosür sie sich ausgeben. An der Hand des neu und richtiger verstandenen Aristoteles widerlegt Lessing den Anspruch der Franzosen, in ihrer Tragödie die griechischen Reisterwerke fortgesetz zu haben. Dieser Kampf richtet sich hauptsächlich gegen Pierre Corneille, da der Schöpfer des "Cid", "Cinna" und "Polheucte" nicht nur durch seine Werke die klassische französische Tragödie gegründet hatte, sondern in den drei "Discours sur le poëme dramatique" (1660) auch ihre Übereinstimmung mit Aristoteles' Regeln nachzuweisen versuchte. Und wie Aristoteles dem Corneille, so wird Shakespeare dem Dramatiker Boltaire von Lessing gegenübergestellt. Durch die Vergleichung der Gespenstererscheinung im "Hamlet" mit Boltaires "Semiramis", der von der Galanterie bittierten "Jave" nitt der einzigen Tragödie, "an der die Liebe selbst arbeiten helsen", dem Shakespearischen "Romeo und Julie", der lahlen Figur des Boltairischen Orosman mit dem vollständigsten Lehrbuch siber die traurige Raserei der Eisersucht, "Othello", sibt Lessing an den bewunderten tragischen Meisterschulden der gleichzeitigen französischen Bühne ebenso vernichtende Kritik, wie er in der Zergliederung von Corneilles "Rodogune" und von "Graf Esser" es gegen die aus dem Zeitalter Ludwigs XIV. getan hat.

Gerecht gegen die französische Tragödie als ein nationales Erzeugnis des französischen Bolksgeistes und der ganzen französischen Geschichte war Lessing dabei nicht. Zu solchem abwägenden historischen Urteil war mitten im Kampfe für die Entwidelungsfreiheit des deutschen Dramas gegenüber den einschnürenden pseudo-aristotelischen Regeln nicht Zeit und Gelegenheit. Nicht mit Unrecht hat man die "Hamburgische Dramaturgie" das literarische Roßbach genannt. Allein nachdem der Krieg längst beendet ist und wir

ungehindert Herren im eigenen Hause sind, ziemt es sich wohl, das im Rampf berechtigte Urteil Lessings nicht als ein endgültiges geschichtliches Urteil über die französische Tragödie ohne Berücksichtigung der besonderen Umstände zu wiederholen. Grillparzer, der über Corneilles "Horace" und "Cinna" nicht milder urteilte als Lessing über Corneilles "Cleopatra" und Boltaires "Merope", nennt Racine einen so großen Dichter, als je einer gelebt habe. Bollends für die Komödie der Franzosen war Lessing selbst voll Unerkennung. Er behandelt in der zweiten Hälfte der "Dramaturgie" Diderot (1713—84) mit ähnlicher Berehrung wie in der ersten Aristoteles. Bekennt er doch noch in der zweiten Auflage seiner Übersetzung von Diderots bürgerlichen Sittenstüden "Der natürliche Sohn" und "Der Hausvater" mit den dazugehörigen Abhandlungen und Unterredungen von der dramatischen Dichtkunst (1781) voll Dankbarleit, daß Diderots Muster und Lehre die Richtung seines Geschmades bestimmt habe; wenn er selber



Ronrab Ethof. Rach bem Gemalbe von A. Graff (1774), im Herzoglichen Mufeum zu Gotha.

mit ihrzufrieden sei, verdanke er es Diderot. Den ursprünglichen Plan, wie die Kunst des Dichters auch die des

Schauspielers zu begleiten, hatte Lessing bald aufgegeben; wie er in scharfer Beise fagt, weil wir Schaufpieler, aber feine Schaufpielfunft hätten. Die Gitelkeit der Aktricen hatte ihm gleich im Beginne biefen Teil ber Kritik gründlich verleidet. Aber an dem Hamburger Unternehmen mar ein Schaufpieler tätia. aus beffen Beifpielen Leffing bie Reaeln ber Schauspielkunst ableiten zu können erklärte, der ihm auch in ber kleinsten Rolle ber größte Darsteller schien, ber ihm auch als Mensch freundschaftlich verbundene Ronrad Ethof (1720-78; fiebe die nebenstehende Abbildung). Efhofs großer Nachfolger Schröder hat von dem verblüffenden Gindrud erzählt, ben ber erste Anblick bes ge-

bückten Männleins, einer bürftigen, ja lächerlichen Erscheinung, auf ihn machte, aber auch wie bieser Eindruck dem rückhaltloser Bewunderung wich, als er den Meister des Bortrags, der Boltaires Obipus und Lessings Tellheim gleich wirksam zur Geltung zu bringen verstand, zum ersten Male auf der Bühne hörte.

Im Jahre 1739 war ber junge Hamburger in Schönemanns Truppe eingetreten, und seit der Zeit wirkte er rastlos für seine Kunst. Durch seine Person hat Ethos den ganzen Schauspielerstand in der allgemeinen Achtung gehoben. Früh gab man ihm den Ehrennamen "Bater der deutschen Schauspielsunst". In Rostod schon hatte er als Mitglied der Schönemannschen Gesellschaft die erste Schauspieler-Akademie gegründet, die das Muster für Wilhelm Meisters und Direktor Serlos Pläne für bessere Vildung der deutschen Schauspieler abgab. Ethoss Teilnahme für die Entwickelung seiner Kunst kam Johann Friedrich Löwens "Geschichte des beutschen Theaters" (Hamburg 1765), dem ersten derartigen Versuche, zustatten, wie Ethos in seinen letzen Lebensjahren als Leiter des Hostheaters zu Gotha auf die Gründung von

Heinrich August Ottokar Reichards wichtigem Theaterkalenber (1775—1800) Einstuß übte. Ekhof teilte durchaus den französischen Geschmad, der in Gotha durch den fruchtbaren und ersfolgreichen Bühnendichter Friedrich Wilhelm Gotter (1746—97) noch zu einer Zeit verstreten wurde, als er im übrigen Deutschland nur wenig Anhänger mehr zählte. Ekhof, dessen Jahre des Aufstrebens mit der Herrschaft der Alexandrinertragödie zusammensielen, fürchtete von den Shakespearischen Stücken, deren herrliche Kraftsprüche von selbst wirkten, einen Versderb der deutschen Schauspielkunst.

Man möchte da leicht zu der Frage neigen: wie konnten bei solcher Ansicht Ekhof und Lessing, der in der "Hamburgischen Dramaturgie" Shakespeare anpries und die Wielandsche Shakespeare-Übersehung freudig empfahl, sich verständigen? Aber Lessing hat selber nie die Aussührung eines Shakespearischen Dramas angeraten und sich von der Nachahmung der freien Shakespearischen Form im "Göt von Berlichingen" schlecht erbaut gezeigt. Wenn er sagte, es sei leichter, dem Hertules seine Keule als Shakespeare einen Vers zu entreißen, so wollte er damit vor einem zu engen Anschluß an Shakespeare warnen. Wohl sollten wir aus dessen Stubium eine freiere Beweglichkeit für das Drama uns aneignen. Lessing war aber viel zu sehr mit den unabweisdaren Forderungen der Bühne vertraut und gewohnt, jede dramatische Dichtung als Bühnenstüd anzusehen, um eine Nachahmung des Shakespearischen Dramas gutzuheißen.

Von den verschiedenen dramatischen Plänen, an denen Lessing in Hamburg arbeitete, ist keiner ausgeführt worden, aber das 1772 erschienene Trauerspiel "Emilia Galotti" war die praktische Erprobung der in der "Dramaturgie" entwicklen Lehren.

Freier als in seinen früheren Stüden bewegt sich Lessing hier in räumlicher Hinsicht. Der Schauplat wechselt nicht nur in der Stadt, sondern auch zwischen Stadt und nächster Umgebung; allein innerhalb eines Tages spielt sich auch dießmal die streng zusammengehaltene Handlung ab. Jede einzelne Berson, sowohl in den großen Rollen des kunst- und leichtsinnigen Prinzen und des dienststetigen Hofmanns Marinelli wie auch in den kleinsten Rollen von Maler und Rat, von Bandit und Hespershelfer, lebt ihr selbständiges Leben. Der französischen Sitte entgegen, geschieht der Word vor unseren Augen; in der Handlung und auch in dem latonisch zugespisten Prosadialog ist deutlich das Streben nach Natürlichteit sichtbar. Aber weiter geht Lessing nicht nach der englischen Seite; innerhalb der Aufzüge sindet kein Szenenwechsel statt, ja der Dichter scheut nicht kleine Unwahrscheinlichkeiten, um für die letzten drei Alte in dem herkömmlichen charakterlosen Borsaal jeden Szenenwechsel zu vermeiden. Das ist gegenüber all den Freiheiten der englischen Bühne, die der junge Leipziger Tragikus (vgl. S. 164) vierzehn Jahre früher in der bürgerlichen Birginia anzuwenden beabsichtigte, eine sehr beachtenswerte Selbstbeschränkung.

Lessing wollte bereits, was auch Schiller später anstrebte, eine vom französischen wie engslischen Muster unabhängige Form für das deutsche Drama gewinnen. Es war wohl wenig nach seinem Sinne, wenn die Freunde ihm nach dem Erscheinen der "Emilia" "o Lessings Shakespeare!" zuriesen. Aber wie das erste Lustspiel in der "Minna", so schuf er in der "Emilia" das erste und älteste deutsche Trauerspiel, das auf der deutschen Bühne dis heute wirstungsvoll lebendig geblieben ist.

Wie die Insel Delos, schrieb Goethe noch zwei Jahre vor seinem Tode, sei die "Emilia Galotti" aus der Gottsche-Gellert-Beißischen Basserslut emporgestiegen. Der junge Goethe war dem Meisterstück nicht so gut, er sand alles darin nur gedacht. Und in der Tat wird die überlegene künstlerische Einsicht des Dichters etwas als Absücht fühlbar. Dennoch bezeichnete Goethe tressend das Berhältnis des jüngeren Geschlechtes zu diesem Berke, wenn "Emilia Galotti" als letzte Lesung dei Berthers Tode auf dem Bulte aufgeschlagen liegt; übrigens eine der wirklichen Geschichte Jerusalems nacherzählte Tatsache. Auch den revolutionären Zug des Stücks, in dem die Satire zum ersten Male die egoistischen Leidenschaften und ränkevollen Berhältnisse von Hof und Abel angriff, hat Goethe Kar erlannt. Nicht ohne nachhaltigen Eindruck hatte Lessing das Treiben eines kleinen Hoses in der Rähe kennen gekernt; erst nach seinen

braunschweigischen Beobachtungen erweiterte er die ursprünglichen drei Aufzüge durch Einführung der abgedankten fürstlichen Maitresse zu fünfen. Die Gräsin Orsina braucht man nur zu nennen, um die Einwirkung von Lessings Trauerspiel auf "Kabale und Liebe" vor Augen zu haben. Schiller wagte es offen, den Schauplatz in nächste Nähe zu verlegen; aber auch Guastalla ist in den Grenzen des heiligen römischen Reiches zu suchen.

Bereits die bloge Schaffung bes burgerlichen Traueripiels mar ein Zeichen bes Zerfalls ber franbifden Ordnung bes ancien regime. 1772 erfdien "Emilia Galotti"; fechs Jahre fpater hatte Beaumarchais in Paris "La folle journée ou le mariage de Figaro" ("Figaros Hochzeit") vollendet. Scheinbar haben beibe Stude taum etwas miteinander gemein, und boch behandeln fie ein gang verwandtes Thema. In beiben Studen will ber Machthaber bie Braut eines niedriger Stehenden biejem entreigen. Die sittenlose Genufssucht der herrschenden und ihre Eingriffe in das burgerliche Familienleben trifft das eine Mal der Dolch der Tragodie, das andere Mal die satirische Geißel der Romodie. Der geistreiche Frangofe lätt feinen moralifch feineswegs tabelfreien Bertreter bestiers etat mit Schlaubeit fich gludlich ber Macht erwehren, und die Schluftouplets von "Figaros Sochzeit" lehren lachend: "Die Stärkften machen das Gefet - Und Boltaire (ber freie Geift) ift unfterblich - Alles endet mit wißigem Scherzlieb" ("Les plus forts ont fait la loi — Et Voltaire est immortel — Tout finit par des chansons"). Napoleon fand in Beaumarchais' Romöbie die Revolution in Szene gefett. Der ernste beutsche Dichter erblict in bem verwandten Thema nur die tragische Seite. Nur burch ben Mord ber Tochter - wie die französische Kritik meinte, "ein nicht unseren Sitten entsprechendes Wittel" — vermag der Bater die Ehre der Tochter zu wahren. Oboardo schließt bas Trauerspiel mit ben an ben fürstlichen Schuldigen gerichteten Worten: "Ich gehe, und erwarte Sie als Richter — Und dann dort — erwarte ich Sie vor dem Richter unser aller!" Dem heiteren Lustspiele von Beaumarchais folgte die französische Revolution mit ihrer blutigen Tragit, bem Trauerspiele "Emilia Galotti" folgten Leffings Rämpfe für Die geistige Befreiung feines Bolfes von theologischer Bormunbschaft.

Einen Kampf anderer Art hatte Lessing noch in Hamburg auszusechten. Der elegante Lateiner und oberstächliche Schöngeist Christian Abolf Klot (1738—71) nahm seit 1765 als ordentlicher Professor der Philosophie und Beredsamkeit zu Halle eine zum mindesten gefürchtete Stellung in der deutschen gelehrten Welt ein. Denn wer sich ihm nicht anschließen wollte, der wurde in seinen Zeitschriften und von der ihm ergebenen Clique angegriffen. Sin kindlich treuherziger Ehrenmann wie der um griechische und arabische Philosogie hochverdiente Rektor der Nicolaischule zu Leipzig, Johann Jakob Reiske, der dann mit seiner Frau Lessings warme Freundschaft empfand, stand diesen Angriffen hilslos gegenüber. Für Klot war, wie so manchmal dei berühmten Schulhäuptern und ihrer geschworenen Gesolgschaft, die Wissenschaft eben nur das Mittel zur Stärkung persönlichen Einstusses. Die deutschen Gelehrten und Dichter machten dabei die Faust im Sac und dem einstusseichen Parteisührer, dessen sittliche Hohlheit früh genug zu durchschauen war, ihre devoten Bücklinge, wie die Sammlung der "Briese deutscher Gelehrten an den Horrn Geheimen Rat Klot" 1773 zur höchst ärgerlichen Beschämung so vieler offendarte.

Als Lessing trot allen ihm gespendeten Lobes sich der Hallischen Clique gegenüber kühl zurückhielt, wurden auch seinem "Laokoon" "unverzeihliche Fehler" vorgeworfen. Da ihm die Subelei der jungen Herren in Halle bereits unleidlich geworden war, versuchte er noch ein Lite-raturbrieschen zu machen. Im Juni 1768 ließ er im "Hamburger Korrespondenten" den ersten seiner "Briefe antiquarischen Inhalts" erscheinen, die dann allmählich zu zwei Bänden anwuchsen. Der Gegenstand des Streites, die geschnittenen Steine der Alten, vermag heute nur noch wenig Teilnahme zu wecken. Aber der Kampf selbst und die Art, wie Lessing ihn nut ebenso gründlicher Gelehrsamkeit als dialektischer und schriftstellerischer Virtuosität ausfocht, wird jederzeit die Teilnahme sittlich empsindender Leser wecken. Denn eine sittliche Tat war es, wie der allein stehende Magister Lessing den Kampf gegen den einslußreichen Geheimderat

burchführte, um ihn endlich siegreich in seine lateinischen Schanzen zurückzuschlagen. An Stelle bes geplanten dritten Teiles der antiquarischen Briefe ist dann 1769 die vom Geiste Windelmanns erfüllte Untersuchung "Wie die Alten den Tod gebildet" getreten (siehe die untenstehende Abbildung). Noch Schillers Hymnus auf die Götter Griechenlands preist die anmutvollen lichten Bilder des still und traurig die Fackel senkenden Genius, mit denen uns Lessings

Schrift und ihre Weiterführung burch Serberbasgräßliche Gerippe ber chriftlichen Tobesvorstellung verscheucht, ben Triumph bes Schönen gefeiert haben.

Lessina selbst hatte im Krüh= jahr 1770 zum zweiten Male ein Amt angenommen; er war mit bem Titel eines braunschweigi= schen Hofrats Bibliothekar zu Wolfenbüttel geworden. Und außer wiederholten Ausflügen nach Hamburg und einer großen Reise, die ihn im Jahre 1775 über Berlin und Wien bis nach Rom und Neapel führte, hat er bann bas braunschweigische Land nicht wieber verlaffen. Nur ein Nahr dauerte das Glück seiner Che mit Eva König, der Witwe eines seiner Hamburger Freunde. Nach ihrem Tobe (Januar 1778) galt es wieber, ben "Weg allein so fortzuduseln", benn wenn bie Braunschweiger Freunde, vor allem ber alte Bremer Beiträger Chert und ber Mitarbeiter an Leffings bibliothekarischen Beiträgen, Eschenburg, ihm auch treu zur Seite ftanben, ein volles Verftändnis fand er höchstens

## Wie die Alten den Tod gebildet:

Nullique ea tristis imago!



eine Untersuchung bon Bottholb Ephraim Leffing.

Berlin, 1769. Ben Christian Friedrich Bog.

Litelblatt nach bem Exemplar ber Stabtbibliothet ju Leipzig.

bei der Hamburger Freundin Elise Reimarus, der mutigen Tochter des Verfassers der sturmserregenden Fragmente.

Im Jahre 1773 ließ Lessing ben ersten Band seiner Beiträge "Zur Geschichte und Literatur" erscheinen, in benen er unbekannte ober vergessene Schätze ber ihm anvertrauten Bücherei burch Herausgabe ober Erläuterungen nutbar zu machen suchte. Auf ben verschiebensten wissenschaftlichen Gebieten zeigte er sich babei in gleicher Weise als ben wohlbewansberten, scharssinnigen Forscher. Die größte Überraschung ob ber ungeahnten Fülle seines Wissens hatte er inbessen scharze find Antritt seines Amtes hervorgerusen, als er in bem

Berichte über eine neu aufgefundene Handschrift des Berengarius Turonensis, eines französsischen Scholastikers und Vorgängers Abälards aus dem 11. Jahrhundert, über die Abendsmahlslehre die genaueste Kenntnis der Kirchengeschichte der verschiedensten Jahrhunderte dewies. Der angesehenste philologische Vibelkritiker der Zeit, der berühmte Johann August Ernesti in Leipzig, erklärte Lessing für diese Schrift der theologischen Doktorehre würdig. Allein noch ehe das Jahrzehnt zu Ende ging, war Lessing mit dem ausgeklärten Teile der Theologen, mit Semler in Halle, Leß und Walch in Göttingen, nicht minder als mit den Orthodogen in die heftigste Fehde geraten.

Im britten Bande ber zensurfreien Beiträge hatte er seine alten "Rettungen" in ber Kirchengeschichte übel berusener Männer mit einer Kritik ber Berleumdungen und ber authenstischen Nachrichten über Abam Neuser wieder aufgenommen. Die hauptsächlichste Betrachtung, auf welche die Geschichte best unglücklichen Heibelberger Pfarrers, der durch die Verfolgungsssucht seiner rechtgläubigeren Amtsgenossen nach Konstantinopel und zur Annahme des Islams getrieben worden war, einen benkenden Leser führet, veranlaßt Lessing, dem Auffat über Neuser das "Fragment eines Ungenannten" anzureihen, das er in der Wolfenbütteler Bibliothek gefunden haben wollte: "Von Duldung der Deisten".

Obwohl das Fragment gleich mit der Forderung einsett, die der Bernunft entsprechende reine Lehre Jesu von dem ausgearteten Christentum, das mit keinen Künsteleien und Wendungen mehr zu retten sei, abzusondern, sand es doch zunächst nur geringe Beachtung. In dem langen Kampse der Ausklärung waren ja ähnliche Gedanken bereits des östern vorgetragen und umstritten worden. Erst 1777 ließ Lessing im vierten Beitrage füns weitere Fragmente als "Ein Wehreres aus den Papieren des Ungenannten, die Offenbarung betressen" solgen. Mit der Anklage gegen die Berichreiung der Bernunft auf den Kanzeln beginnt diese zweite Mitteilung, um dann die Möglichkeit einer Offenbarung im allgemeinen und insbesondere die Bücher des Alten Testamentes als Grundlage einer Offenbarung zu bestreiten. Mit der Aufdeckung des Widerspruches der vier Evangelien im Berichte "Über die Auserstehungsgeschichte" und einer scharfen Kritik der Glaubwürdigleit des Auserschungswunders überhaupt enden die Mitteilungen, denen darauf noch die "Gegensätze des Herausgebers" solgen. Lessing teilt durchaus nicht in allem den Standpunkt seines Ungenannten, wennes ihm auch mit der wiederholt vorgebrachten Behauptung, daß er die Fragmente nur verössentliche, auf daß die gelehrten Berteidiger der Religion sie widerlegten, natürlich nicht Ernst ist.

In diesem ganzen theologischen Kampse konnte Lessing ja nicht so rücksids offen wie in einer dramaturgischen Frage seine letten Gedanken aussprechen. Er selbst machte seinen Bruder und späteren Biographen Karl darauf aufmerksam, daß zwischen seiner wirklichen Meinung und dem nur zur Sicherung seiner von allen Seiten angegriffenen Stellung strategisch Borgeschobenen zu unterscheiden sei. So bekennt er sich auch nicht selbst zu seinem kleinen Aufsath, Die Erziehung des Menschengeschlechts", dessen erste 53 Paragraphen er bereits seinen "Gegensähen" einverleibte. Wollte er sein Ziel erreichen, so durfte er nicht von Ansang an seine eigenen Batterieen völlig enthüllen. Den höchsten Mut und die rückhaltlose Sinsehung seiner Person hat er im ganzen Verlauf des Streites genügend bekundet. Die großen solgenschweren Grundsähe verkündigt er freimütig genug. Bon der christlichen Dogmatik scheibet er den ethischen Kern der Lehre Jesu und fordert immer wieder dazu auf, das echte Christentum im sittlichen Handeln, nicht im Glauben und Unterwersen der Vernunft zu suchen. Er will gleich seinem Nathan warnend zeigen, wie viel glauben und "andächtig schwärmen leichter als gut handeln" sei.

Nur aus kindlicher Rudflicht hatte er jahrzehntelang die früh erworbene eigene Sinsicht zurückgehalten, nachdem er schon 1749 seinem Bater brieflich erklärt hatte: "Die chriftliche Religion ist kein Werk, das man von seinen Eltern auf Treue und Glauben annehmen soll", sondern mit eigenen Augen gelte es zu prüfen, was die Wahrheit in der Geschichte bes

Shristentumes sei (quid liquidum sit in causa Christianorum). Den sehnsuchtsvoll gesuchten Weg zur Wahrheit, ber ihm ber rechte schien, auch den Brüdern zu zeigen, hielt er für seine sittliche Pflicht. Den Verfasser der "Fragmente", der in so gründlicher Weise aus dem ganzen Arssenal ber Aufklärung die Wassen zum ernsten Angriffe geschärft hatte, durfte er aus Rücksicht auf bessen kinder nicht nennen. Erst 1814 wurde er eingestanden. Uns ist Hermann Samuel Reimarus bereits im Freundeskreise von Brocks begegnet (vgl. S. 73), dessen eigene Rechtzgläubigkeit einen starken Stoß erleidet durch die Tatsache, daß er einer der wenigen war, die der Philologe und Natursorscher Reimarus einweihte in das Geheimnis seiner "Apologie oder Schutscht für die vernünftigen Verehrer Gottes".

Bereits im Titel liegt ein Biberspruch zwischen Reimarus' und Lessings Auffassung. Reimarus wendet sich gegen die Orthodogie, welche die Gefangennehmung der Bernunft unter den Gehorsam des Glaubens forderte. Mit ihr, meint Lessing, sei man schon am Rande gewesen; viel gefährlicher sindet er die neumodische, d. h. aufklärerische Vermischung von Bernunft und Glauben, durch die alle Widersprüche der Offenbarung gegen die Vernunft so geschieft auspoliert würden, daß man bei diesem Vernunft-Christentum nicht mehr so eigenklich wisse, weder wo ihm die Vernunft, noch wo ihm das Christentum sie. Auf diese Weise werde die Religion verslacht und die Vernunft eingeschläfert. Lessing liebt es, auch auf diesen Gebieten schafe Grenzlinien festzusehen. Reimarus zieht aus der philologischen Vibelkritik der Ernesti und Semler die unleugbar richtige, aber von den Aufklärungstheologen deshalb nicht weniger umgangene Volgerung: wir haben die Offenbarung nicht unmittelbar von Gott selbst, sondern von Wenschen, die sagen, daß sie von Gott gesandt seien; also ein menschliches Zeugnis von einer göttlichen Offenbarung. Dies nuch demnach geprüft werden nach allen Regeln, wonach man die Wahrheit eines menschlichen Zeugnisse untersucht. "Das Widersprechende läßt sich durch kein Wunder ausschieden."

Diese Kritik ber Urkunden vertieft Lessing noch um ein Bedeutendes durch das Werk, an bem er seit vielen Jahren arbeitete, und das er selber für das gründlichste und sinnreichste ersklärte (25. Februar 1778 an Karl), das er in dieser Art überhaupt geschrieben habe, seine "Neue Hypothese über die Evangelisten als bloß menschliche Geschichtschreiber betrachtet".

Mit der Scheidung des Johannesevangeliums von den drei übrigen und der Annahme eines galiläischen Urevangeliums stellte er zuerst ein Problem auf, das die Kirchenhistoriker des 19. Jahrhunderts noch vielsach beschäftigen sollte. Wenn er hier schon die Angrisse der Aufklärung zu geschichtlicher Quellenuntersuchung vertieft, so zeigt sich die historische Aussauftaben ihn von der Ausklärung trennt, noch schärfer gleich im Eingang seiner "Gegensähe". "Der Buchstabe ist nicht der Geist, und die Bibel sit nicht der Geist, und die Bibel sit nicht die Religion." Folglich seien Einwürfe gegen den Buchstaben und gegen die Bibel nicht eben auch Beweise gegen den Geist und gegen die Religion. Während die Ausstlärung glaubte, durch Aufzeigung der Wibersprüche zwischen Offenbarung und Bernunft das Christentum widerlegt zu haben, erkennt Lessing zwar vollkommen das Borhandensein dieser Wibersprüche an, das Beweisende aber sür die innere Wahrheit erscheint ihm die Fortdauer des Christentums trot der Wibersprüche und Unhaltbarkeit der Offenbarungslichee. Den für jede Religionsentstehung entscheinden Faltor der Wythusbildung weiß freilich auch Lessing noch nicht in Rechnung zu ziehen, so frei er sich von dem törichten Mißtrauen der Ausslärung hielt, die in jedem Wunderbericht absüchliche Täuschung und Betrug witterte und das Wunder rationalistisch als natürslichen Vorgang zu erklären strebte.

Die "Gegenfäte" Leffings riefen noch heftigeren Widerspruch hervor als die "Fragmente" selbst. In Lessings Sätzen sah der gelehrte Hauptpastor Johann Melchior Goeze in Hamburg ben Angriff auf den "einigen Lehrgrund unster allerheiligsten Religion, die heilige Schrift".

Noch vor bem stets keherrichterlich spähenden Goeze, von dem es schon 1772 bei seinem Streite mit den "Franksuter gelehrten Anzeigen" hieß, alle Welt wisse, daß er an nichts auf der Welt mehr Bergnügen sinde, als ohne Notwendigkeit über ganz nichtswürdige Dinge mit ekelhafter Heftigkeit Krieg zu führen, noch vor dem Hamburger Eiserer waren bereits Direktor Johann Daniel Schumann in Hannover und Superintendent Johann Heinrich Reß in Wolfenbüttel, Lessings Nachbar, gegen den Fragmentisten und seinen Herausgeber aufgetreten. Gegen den durchweg anständigen ersten Gegener richtete

Lessing die versöhnlich gehaltenen beiden Bogen "Über den Beweiß des Geistes und der Kraft", denen sich ein Gespräch: "Das Testament Johannis", anschloß. Zufällige Geschichtswahrheiten könnten nie der Beweiß von notwendigen Bernunstwahrheiten werden. Doch hätten wir ja auch nicht die Bunder zum Beweise von uns, sondern eben nur Nachrichten von Bundern, die so gut wie die Nachrichten über Alexanders Taten der Kritit unterlägen. Nicht das Bekenntnis der christlichen Glaubenssäße, sondern die Betätigung christlicher Gesinnung, des Johannes "Kinderchen, liebt euch!" sei das allein Notwendige.

Erit mit der "Dublit" gegen den Rachbar beginnt der scharfe Kampfeston. Anfang März 1778 fette fich Leffing mit ber "Barabel" in Bofitur wider Goegen. In Ausführung feines Beriprechens, ber herr Baftor folle ihn wohl überschreien, aber nicht überschreiben konnen, ließ er in rafcher Folge bie "Ariomata" und bie vier ersten ber "Anti-Goege" erscheinen. Schon rief ber "bide, rote, freundliche Bralat" in hamburg Rirche und Staat gegen ben Komöbienschreiber Lessing auf. Da wagte ber fühne Mann einen Hauptschlag. Er veröffentlichte bas icharfie ber Fragmente: "Bon bem Zwede Jesu und seiner Jünger." Nun erst wurde der Rampf allgemein. Um die eigene Gläubigkeit zu beweisen, gingen gerade bie freifinnigen Theologen gegen Leffing por. Daf bie von ihnen geschmiebeten und gefeilten Baffen von dem Herausgeber des Fragmentisten in so bitterem Ernste gebraucht werden sollten, erfüllte fie mit Schreden. Auftfarer und Orthodore, und unter ihnen nicht wenig achtbare Manner, fturmten von allen Seiten auf Leffing los. Der stand einsam wie ein Löwe, den die brobende Meute umtreift. Erhebt aber ber König bie gewaltige Tage jum Schlag, fo fturzt immer einer ber Angreifer blutenb nieber, und icheu weichen die übrigen eine Weile zurud. Zwar hat Leffing die in einer Reihe von Briefen begonnene Abfertigung ber "berichiebenen Gotteggelehrten, bie an feinen theologischen Streitigleiten auf eine ober bie andere Beise teilzunehmen beliebt haben", nicht mehr vollenden fonnen. Doch selbst Goeze mußte verstummen, als die "Anti - Goeze" nach bem Erscheinen bes elften burch "Leffings notige Antwort auf eine schr unnötige Frage bes Berrn hauptpaftor Goege" abgelöft murben. Gine zweite Folge ber "Rötigen Antwort" (1778) wurde nicht mehr nötig.

Mit klarem Bewuftsein ber perfonlichen Gefahren wie ber gangen Bebeutung ber aufgerollten Frage war Leffing in den Kampf eingetreten. Ihm war die Geschichte der Menschheit bie Geschichte ihrer Erziehung zur geistigen Freiheit. Im festen Glauben an eine weitere Ent= widelung, die und ein neues, ewiges Evangelium bringen follte, blicte er sehnsüchtig über bas lette Blatt bes biblijchen Elementarbuches hinaus, bas die fcmächeren Mitschüler noch knabenhaft für ben dauernden Inbegriff aller Erfenntniffe hielten. Die Reformation bes 16. Jahr= hunderts war ihm innerhalb ber Geschichte bes Christentums ein erster arofter Schritt auf biefer Entwickelungsbahn. Das Recht ber freien Forschung, bas bamals zuerft gegen bie Uberlieferung zur Geltung tam, mußte auch weiter betätigt werben burfen. Bebeutsam tragt ber zehnte "Anti-Goeze" an ber Stirn ein Mahnwort, bas Luther ben vor bem Streite zurudscheuenden schwachen Gewissen zugerufen hatte. Run gelte es, vom Joche bes Buchstabens wie in Luthers Tagen von bem ber Tradition erlöft zu werden. Luthers Geift erforbere schlechterbings, "daß man keinen Menschen in ber Erkenntnis ber Bahrheit nach seinem eigenen Gut= bünken fortzugehen hindern muß". Das geflügelte Wort des königlichen Philosophen von Sanssouci, daß in seinem Staate ein jeder nach feiner Fasson selig werden solle, klingt hier in vertiefter Auffaffung wieber.

Großartigeres als Lessings theologische Streitschriften ist vor und nach Lessing in beutscher Prosa kaum geschrieben worden; sie erfüllen mit gleicher Bewunderung für den wahrheitsliebenden, unerschrockenen Menschen wie für den scharfen, wohlgerüsteten Denker und den Stilisten ohnegleichen. Der größte Berstand und das wärmste Herz wirken einträchtig zusammen. Selbst des Jansenisten Pascal berühmte "Lettres provinciales" gegen die Jesuiten und die glänzend geschriebenen "Memoires", in denen der spistbübische Beaumarchais eine spistbübische Rechtspslege züchtigte, bleiben zurück hinter Lessings Streitschriften, ihrem heiligen Siser und sittlichen Jorn wie ihrem Reichtum an Bilbern, Gleichnissen epigrammatischer Logik, dialektischer

Schärfe bes Stils. Da ber Kritiker und Schriftkeller Lessing nicht mit Gründen zu widerlegen, nicht mit Schriften zu überwinden war, so griffen die Verteidiger der Religion zum sichersten und edelsten Mittel: sie bewogen den Herzog, seinem Bibliothekar die Zensurfreiheit zu entziehen und ihm die Fortsetzung des Streites zu verbieten. Auf dem Regensburger Reichstag sollte eine Klage gegen den Störer des Religionsfriedens anhängig gemacht werden. Lessing war entschlossen, eher seiner Stellung als der freien Meinungsäußerung zu entsagen, zunächst aber galt es den Versuch, ob man ihn nicht wenigstens auf seiner alten Kanzel, dem Theater, unzgestört predigen ließe. In der Nacht vom 10. auf den 11. August 1778 kam ihm der "närrische Sinfall", einen seiner älteren Schauspielentwürse, den späteren "Nathan der Weise", dessen Inhalt bereits eine Art von Analogie mit seinen gegenwärtigen Streitigkeiten hätte, auszusarbeiten und damit den Theologen aller geoffenbarten Religionen einen ärgeren Possen zu spielen als noch mit zehn Fragmenten.

Aus der dritten Novelle des ersten Tages von Boccaccios "Decamerone" hatte Lessing die in vielen Fassungen verbreitete Geschichte kennen gelernt, wie der Sultan Saladin von Babylon (Kairo) in Geldverlegenheit den reichen Juden Melchisedech zu sich bescheibet, um ihm eine Falle zu legen mit der Frage, welche von den drei Religionen (leggi), der jüdischen, sarazenischen, christlichen, die wahre sei. Der Jude zieht sich durch eine Geschichte von drei Ringen aus der Schlinge und gewinnt des Sultans Freundschaft. Wit entgegengesetzter Tendenz war schon im Resormationszeitalter eine Fabel von drei Brüdern als Bertretern der drei christlichen Konfessionen in Erzählung und Drama in der deutschen Literatur heimisch. Da zeigte sich Martinus (Luther) dem Petrus (Papst) und Iohann (Calvin) gegenüber als des Baters echter Sohn und Erbe. Die drei Brüder sind auch die Helden in Swists satirischem Märchen von der Tonne. Lessing erweitert die Dekameronsabel bedeutsam durch den Zusah, der echte Ring habe die Eigenschaft, vor Gott und Menschen wohlgefällig zu machen, wie umgekehrt in Lichtwers Fabel "Der Bater und die der Gothne" der Bater jenem Sohne den kostbaren Diamant vererbt, der sich als der ebelste bewähren würde. Durch die Berweisung des ersten Richters auf den über "tausend tausend Jahre" richtenden weiseren Mann bezeugt Lessing seine Hostsung auf den über stausend bes Menschengeschlechts.

Bereits in den "Gegensäßen" zum vierten Fragmente hatte er den Grundgedanken des "Nathan" ausgesprochen: "Gott könnte ja wohl in allen Religionen die guten Menschen in der nämlichen Betrachtung aus den nämlichen Gründen selig machen wollen, ohne darum allen Menschen von dieser Betrachtung, von diesen Gründen die nämliche Offenbarung zu machen". Diese Überzeugung sindet auch in des Klosterbruders und Nathans Worten Ausdruck, wenn der fromme Einfältige auf die Erzählung hin, "was sich der gottergebene Mensch für Taten abgewinnen kann", in den Ruf ausdricht: "Nathan! Ihr seid ein Christ! Ein besserer Christ war nie!" und Nathan ihm erwidert: "Bohl uns! Denn was mich Euch zum Christen, das macht Euch mir zum Juden!" Es gehört schon eine üble Karteiverbohrtheit dazu, um das Drama, das sittliches Enwsinden, sittliche Tat von aller geoffenbarten Religion unabhängig darstellen will, zu einer bloßen politischen Tendenzschrift für Juden-Emanzipation herabzubrücken. Lus dem Boden deutsch-christlicher Gesittung und Kultur ist die große Humanitätsdichtung, das echte Erzeugnis der deutschen Literatur- und Geistessströmung im 18. Jahrhundert, hervorgegangen.

Die dichterische Ausgestaltung des Stoffes mochte ja nicht mit Unrecht Schiller, als er den "Nathan" für die Bühne einrichtete, starkes Mißfallen erregen. Lessing selber, obwohl er dem Orte Heil und Glück wünschte, an dem "Nathan der Weise" zuerst Bürgerrecht auf der Bühne erwerben würde — nach dem durchaus mißglückten ersten Versuch in Berlin erward sich am 28. November 1801 Weimar Anspruch auf diesen Segen — Lessing selbst wollte an das "dramatische Gedicht" nicht den strengen Maßstad des Dramas angelegt wissen. Die Gesichwistersabel ist wohl der schwächste Teil des Stückes, in dem noch mehr als dei den früheren Arbeiten das Hauptgewicht auf die Charaktere fällt. Wohl hat für den Saladin der alte Feind und Lehrer Voltaire manche Züge geliesert, mußte Goeze für den Patriarchen unfreiwillig einige liesern; aber alle Personen sind echt Lessingisch, am meisten die Parallelsiguren Al Hasis, der

uriprünglich noch der Held eines eigenen Rachipiels "Der Derwisch" werden sollte, und des fromm einsältigen Klonerbruders. Und wenn die Ringerzählung vom Darsteller des weisen Rathan nicht allzu unweise zum Birtuosenkunststud verzerrt wird, so erfüllt sie, noch immer auf Geist und Gemüt wirkiam, Goethes Wunsch, das deutsche Publikum zu erinnern, daß es nicht vor die Bühne berusen werde, nur um zu schauen, sondern auch um zu hören und zu vernehmen.

Richt aus resormatorischer Absicht hatte Lesinng für "Rathan den Weisen" statt der bisher von ihm seigehaltenen Prosa fünffüßige reimlose Jamben (Blankverse) gewählt, wie vor ihm ichon Brawe, Alopsiock, Wieland, Weiße für manche ihrer Dramen, Lesing selbst für einige Entwürse. Wenn Schiller auch unter dem Eindruck des "Nathan" seinen "Don Carlos" in den gleichen Versen schrieb, so blied doch das Beispiel des "Nathan" in sormaler Beziehung zunächst wirkungslos. Völlig unabhängig vom "Nathan" hat Goethe in Rom für die Umarbeitung seiner "Iphigenie" mühsam sich den Blankvers ganz neu erwerben müssen. Aber zu welch unvergleichlicher, von keinem anderen Bolke erreichter Höhe hatte sich mit "Nathan dem Weisen" das Lehrgedicht erhoben! Welch ein Weg geistiger und poetischer Entwickelung war zurückgelegt von den ersten Nachahmungen Popescher Lehrgedichte bis zu biesem Drama!

Bur Ditermeffe 1779 ift "Nathan ber Beife", "ein Sohn bes eintretenben Alters, den bie Polemit entbinden helfen", erichienen. Indeffen zeigte bas bramatifche Gebicht fo wenig wie die "Gespräche fur Freymaurer" ein Altern ber geiftigen Rraft. In ben "Gesprachen" verriet Lesting ein eigenes fritisches Nachbenken über ben Staat und die burgerliche Gesellichaft, wie es die Herausgabe der "Fragmente" über religiöse Fragen an den Tag gelegt hatte. Der Beröffentlichung der nun erst durch die merkwürdige Hppothese von der Seelenwanderung vervollständigten Paragraphen ber "Erziehung des Menschengeschlechtes" gingen neue bramatische Plane jur Seite. Allein Leifinge Gesundheit war ichon feit bem Tobe feiner Frau erschüttert. Am 15. Februar 1781 ist er bei einem Besuche in Braunschweig gestorben. So heftig war in firchlichen Kreisen der Haß gegen ben Berausgeber ber "Fragmente", daß man zu erzählen wußte, wie der Teufel Leifung geholt habe. Auf den Denker, der als der erfte den von dem lutherijden Bolfsbuch verdammten Fauft in seiner Dichtung gerettet werden läßt, überträgt derart ber fromme Pobel die alte Sage, die durch alle Jahrhunderte sich so manchen anhestete, "die töricht gnug ihr volles Herz nicht wahrten". Leisewig aber, ber in Lessings letten Lebensjahren ihn genauer kennen zu lernen Gelegenheit hatte, schrieb in sein Tagebuch: "Man bewundert ihn nicht genug, wenn man bloß weiß, mas er geworden ist; man muß wissen, daß er alles hatte werden tonnen, aber ein menschliches Leben war ihm zu enge, um alle feine Talente auszubreiten."

Einen vollen Einblid in den Reichtum von Lessings Schaffenskraft, die Entwürse und Ideen, die sich fortwährend in seinem Geiste drängten, eröffnete erst die von Karl Lessing teils veranlaßte, teils seldst besorgte Sammlung von seines Bruders Briefen und Schriften, denen sich Karls Lebensdeschreibung Gotthold Ephraims mit Mitteilungen aus dessen Nachlaß anreihte (1789—95). Noch mehr als bei irgend einem anderen unserer Klassister bilden bei Lessing die Briefe einen wesentlichen Bestandteil der Werke selbst. Zeigt sein Briefwechsel auch nicht die unserschöpfliche Mannigsaltigkeit, wie sie Goethe im Eingehen auf die Eigenart eines jeden seiner Korrespondenten so einzig bewährte, und kommt Lessing auch beinahe nur seiner Braut gegenüber auf seine privaten Verhältnisse zu sprechen, so tritt doch überall in den Briefen seine Persönlichseit scharf und anschaulich in all ihrer Lebendigkeit und Anziehungskraft uns entgegen. Ausnahmstos erweist er sich als der Überlegene und Gebende; ein geistiger Austausch Gleichstehender wie in Schillers großen Brieswechseln sindet bei Lessing nirgends statt. Wenn aber bei irgend einem

Schriftfteller ber Ausspruch "Der Stil ist ber Mensch" völlig zutrifft, so ist es bei Lessing in allen seinen Schriften, aber vornehmlich wieder in den Briefen. Die Regel, die der Knabe im ältesten der erhaltenen Briefe seiner Schwester gibt: "Schreibe, wie Du redest, so schreibst Du schön", hat er selbst stets befolgt. Wie Lessing in seinem ganzen Leben frei von Pose und Phrase, frei von der gelehrten Studenängstlichteit seiner Zeitgenossen ist, so herrscht auch in seiner Sprache und Gebeweise bei allem logischen Ausbau doch volle Natürlichkeit. Indem er in scharsser Entwickelung den Leser zur Teilnahme an seinem Gedankengange zwingt, jede Frage erst unter seinem Mitarbeiten der Lösung zusührt, übt er, der von allem Schulmeisterlichen so völlig frei ist, eine erziehende Wirkung auf die Selbständigkeit und Geistestätigkeit seiner Leser aus.

Mit Recht pries Friedrich Schlegel die große Tendenz von Lessings philosophischem Geiste über alle seine einzelnen Werke und Anregungen hinaus als sein entscheidendes Merkmal und höchstes Verdienst. Aber auch jede seiner einzelnen Taten war von kaum übersehbaren Wirstungen begleitet. Das deutsche Drama hat er durch Lehre und Beispiel begründet, die Lebenssbedingungen für die ganze solgende Entwickelung unserer Literatur geschaffen, der Poesie und Kunst neue Bahnen gewiesen, das Wesen der antiken, vor allem der Homerischen Dichtung ausgehellt. Das drückende theologische Joch hat er gebrochen und damit erst die deutsche Ausklärung zum Ziele geführt. Auf allen Gebieten hat er unablässig den hohlen Schein bekämpft und eine von konfessionellen Boraussehungen freie Sittlichkeit als unentbehrliche Begleiterin jeder mensche lichen Tätigkeit gefordert. Gegen den Schluß des Jahrhunderts haben die Keniendichter nur die geschichtliche Größe seines Wirkens sestgestellt, wenn sie dei ihrem Strasgerichte über die beutsche Literatur des 18. Jahrhunderts sich ehrsuchtsvoll vor Lessing Achilleus neigten und ihrer Anerkennung einen Ausdruck gaben, der sie zugleich als Wunsch für die weitere Gestalztung der Literatur erscheinen ließ:

Bormals im Leben ehrten wir dich wie einen der Götter, Run du tot bist, so herrscht über die Geister dein Geist.

## 3. Wieland und seine Schule. Der Roman. Die Ausklärung in Oferreich.

Zu Klopstod und Lessing bilden Wieland und Herber die notwendige Ergänzung. Lessings sondernde kritische Tätigkeit wird durch Herbers ahnungsvoll geschichtliches Erfassen vervollsständigt; zu Klopstods erhabener, himmelansliegender Dichtung ersteht ein lodendes irdisches Gegenbild durch Wielands spöttisches Ausmalen der Freuden und Schwächen wie des geistigen Ringens der sinnlich beschränkten Menschenkinder. Der alte Gegensah, den im 13. Jahrhundert der ernste Gralsucher Wolfram von Schenbach und der minnefrohe Tristandichter von Straßburg in ihren Werken und ihrer Weltanschauung vertraten, lebt in der Literatur des 18. Jahrhunsderts wieder auf in den grundverschiedenen Naturen des Messiass und Oberondichters. Früh in allen seinen Anschauungen gesestigt, tritt der Zögling Schulpfortas seinen Lebensweg in der Richtung an, die er durch ein langes Leben hindurch unablässig verfolgt. In den schärfsten Widersprüchen und überraschendsten Wandlungen vollzieht sich Wielands Entwickelung, dis er endlich die seiner Natur angewiesene Sphäre fand.

Im Gebiet der schwäbischen Reichsstadt Biberach, im Dorfe Oberholzheim, hat Christoph Martin Wieland (siehe die Tasel bei S. 149) am 5. September 1733 "das erste Licht gesogen", wenn er auch Biberach selbst, in das sein Vater schon drei Jahre später als Pfarrherr einzog, wiederholt als seine Geburtsstadt bezeichnete und im "Oberon" gerührt als den Ort seierte, "wo ich den ersten Schmerz, die erste Lust empfand". Lernen und Verseschreiben begann der frühreise Knade fast gleichzeitig. Wie Haller und manche andere empfing auch er den frühesten bestimmenden poetischen Eindruck durch des Herrn von Brockes "Irdisches Vergnügen in Gott". In der streng pietistisch geleiteten Studienanstalt des Klosters Vergen dei Magdeburg begeisterte er sich für Cicero und Xenophon, wußte indessen serneiser auch dort streng verbotene Lektüre, Bayles Distionär und Voltaires Schristen, zu verschaffen, so daß der Fünfzehnjährige bei seinem Austritt in den bösen Ruf eines Materialisten und Gottesleugners geraten war. Bei einem Verwandten in Erfurt wurde er darauf in die Wolfsische Philosophie eingeführt und machte, was für den künftigen Dichter noch wichtiger werden sollte, die Bekanntschaft von Cerzvantes" "Don Quijote".

Zunächst freilich erlag ber leicht empfängliche, schwärmerische Jüngling vollständig dem überwältigenden Ginflusse der Klopstockischen Dichtung. Während des im Elternhause verbrachten Sommers von 1750 entbrannte er in begeisterter Seelenliebe zu seiner Verwandten Sophie von Gutermann, der späteren Frau von Laroche. In den Hexametern des "Lobgesanges auf die Liebe" und in flopstockisierenden Oden seierte er mit seraphischer Harse die himmlische Doris und die edlen, unendlichen Triebe, die nur der Nachahmer der Gottheit und Menschenfreund, nicht der gekrönte Pöbel der Eroberer empfindet. Dem reizenden römischen Versührer und seinen Nachsolgern stellte er in seinem "Anti-Ovid" (1752) die wahre Art zu lieben gegenüber, wie er, entgegen der materialistischen Anschauung des ernsten Lukrez, in den Alexandrinerpaaren seiner sechs Bücher über "Die Natur der Dinge" die Lehre von der besten der möglichen Welten vortrug (1751).

Als Wieland von Tübingen aus, wo er sich dem Rechtsstudium widmen sollte, die ersten Gesänge eines Epos vom Cheruskerhelden "Hermann", natürlich in Klopstockischen Hermannen Bodmer einsandte, da glaubte dieser in dem jungen schwähischen Dichter einen neuen, besseren Klopstock gefunden zu haben. Ungeachtet der ärgerlichen Enttäuschung, die ihm der Züricher Aufenthalt des lebensfrohen Klopstock soeben bereitet hatte, lud er jetzt den Sänger des "Hermann" und frommer "Hymnen" zu sich ein. Bom Oktober 1752 die zum Juni 1754 lebte Wieland als Gast in Bodmers Hause, der jüngere Dichter des "Geprysten Abraham" mit dem älteren Patriarchadendichter wetteisernd "im Entwersen vieler heiliger Dichtungen". Auf die deutschen Leser machte es freilich keinen Eindruck, als der Berkasser Dichtens Vehrgedichtes über die Natur der Dinge in einem eigenen Buche die Schönheiten des epischen Gedichtes von "Noah" außeinandersetze. Ja Nicolai spottete 1755 über die ganze fromme Dichterei Wielands:

"Die Muse des Herrn Bodmers ist eine betagte Matrone, die die Welt vergist, weil die Welt sie vergessen hat, die beständig von der Kasteiung des Fleisches redet und auf die böse verderbte Welt und die verschlimmerten Zeiten schilt. Die Muse des Herrn Bielands ist ein junges Mädgen, das auch die Betschwester spielen will und sich der alten Bitwe zu Gefallen in ein altväterliches Käppgen einhüllet, welches ihr doch gar nicht kleiden will; sie bemühet sich, eine verständige, ersahrene Miene anzunehmen, unter der ihre jugendliche Unbedachtsamkeit nur gar zu leicht hervorleuchtet, und es wäre ein ewiges Spektakel, wenn diese junge Frömmigkeitslehrerin noch wieder zu einer muntern Modeschnheit würde."

Überraschender noch, als der Berliner Kritiker ahnen konnte, follte die Welt dies Spektakel erleben, als die fromme Muse Wielands gerade ein Jahrzehnt später bei den "Romischen Erzählungen" sich in einen lüsternen Faun verwandelt zeigte. Während des Zuricher Aufenthaltes, der sich bis in den Sommer 1759 erstreckte, erblickte Wieland die Aufgabe der Dichtkunst freilich nur darin, die Sängerin Gottes, seiner Werke und der Tugend zu sein. Wie

wenig er gegenüber ben in Bobmers Areisen als Muster geseierten Dichtungen seine Selbstänbigkeit zu wahren wußte, das zeigen die dreibändigen Sammlungen der prosaischen und poetlischen Schriften (1758 und 1768) aus der Zeit seiner in der Schweiz verlebten Jahre.

Freilich erklärte Wieland selbst schon Ende 1758, daß nur das Bruchstücksenschichtes, Chrus" seinen Ideen von der schönen Schreibart noch entspreche. Aber auch diese füns Gesänge, in denen er das bereits von Xenophon absichtsvoll ins hellste Licht gesette Bild kes ersten persischen Herrschers vollends zum übermenschlichen Musterhelben und -fürsten steigerte, zeigen auf jeder Seite die äußerliche Rachahnung von Klopstods Sprache und Vers. Die gereimten "Woralischen Briefe" wie die Hexameter der neun "Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde" sind Rachahnungen von Schristen der englischen Dichterin Elisabeth Singer-Rowe. Wie 1753 Wieland, so hat um die gleiche Zeit auch Meta Klopstod in ihren "Briefen von Verstorbenen an Lebendige" die wortreichen und vorstellungsannen christischen Herrochen (Friendship in Death) der "göttlichen Singer" nachgeahnt. Von dem noch einstußreicheren frommen englischen Dichter, von Young, meinte Wieland später, als die Zeit seiner Begeisterung für Youngs "Nachtgedanken" vorbei war, er sei vorzüglich geeignet, den Leuten die Köpfe zu verwirren und den Geschmad junger Schristeller zu verderben. In den "Sympathien" und den "Empfindungen eines Christen" (1756/57) suchte Wieland das Vorbild Youngs an Frömmigkeit und Rührseligkeit noch zu überbieten.

Diese ganze Poesie löst sich in Weihrauchsnebel und Empfindungen auf, freilich in solche, für die Lessings Spott zutrifft, vor lauter Empfindung könne man nichts dabei empfinden. Die vom Herzen strömende Wärme, die allein unser Mitempfinden weden könnte, steht dem selbst nur anempfindenden Dichter nicht zu Gebote. Um so schlimmer, wenn er seine durch fremde Empfindungen bestimmten Sindrücke und seine überhitzte Sindildungskraft der Welt als Borschriften aufzwängen, jede Abweichung als Gottlosigkeit verdammen will.

Daß Bodmers Hausgenosse und Zögling an dem noch fortdauernden Kampse der Schweizer gegen die Leipziger sich mit einer "Dunciade" und ähnlichen Spottschriften gegen Gottsched beteiligte, war ganz in der Ordnung. Komisch genug erscheint es freilich, wenn er dabei ansfangs Lessing als einem Mann, der seine guten Partes habe, sehr herablassend in Aussicht stellen läßt, ihn "als Champion für die gute Sache" der Züricher verwenden zu wollen. Bersabscheuungswürdig aber nannte es dieser selbe Hert Lessing, als Wieland seine "Empfindungen eines Christen" mit einer Zuschrift an den Berliner Oberkonsistorialrat Sack einleitete, in der er die Geistlichkeit zur Versolgung der anakreontischen Wollustsänger aufforderte, als deren Hauptvertreter er den wackeren Johann Peter Uz denunzierte. Die Vergeltung für diese törichte Unduldsamkeit des schwärmerischen Jünglings ist über Wieland in vollem Maße hereingebrochen, als anderthalb Jahrzehnte später die Göttinger Haingenossen den "Idris" und das Bild seines sittenverderbenden Dichters verbrannten. Wieland ist rasch zur Besinnung gekommen und wollte schon 1758 nicht nur den Angriff gegen Uz öffentlich widerrusen, sondern auch zugestehen, daß die Ausschweisungen von platonischer Liebe in seinen eigenen "Erzählungen", "Sympathien" und Oden vielleicht ebenso verwerslich seien wie der sinnliche Zaubertrank der Anakreontiker.

Nicht aus eigennütigen Absichten, wie Lessing mit Unrecht argwöhnte, hatte Wieland das tändelnde Spiel der deutschen anakreontischen Dichter als unmoralisch verdammt. In der Stickluft des damaligen Zürich, wo die strengen Sittenmandate des Rates jede weltlustige Regung zu unterdrücken bestrebt waren, hatte sich der schwärmerische Jüngling überzeugungsvoll in eine so sinnenfremde und seindliche Überspanntheit hineingelesen und sgeschrieben, daß ihm eine Zeitlang jeder Maßstad für die wirkliche Welt verloren ging. Gegen das Ende seines Züricher Ausenthalts machte sich zum Mißsallen Bodmers und seiner nächsten Freunde bereits eine Anderung bemerkbar. Der Unterricht, den Wieland seit dem Verlassen von Bodmers

Saus Söhnen von Züricher Patriziersamilien erteilte, führte ihn dazu, Menschen zu beobachten. Im Frühjahr 1756 schloß er Freundschaft mit Johann Georg Zimmermann, und in dem Briefwechsel mit dem jungen Arzte in Brugg, der aller Überspanntheit, aber auch der Klopstockischen Poesie so gründlich abgeneigt war, wurde gegenseitig Kritik geübt. Zwar waren es meist ältere Züricher Damen, mit denen Wieland schwärmerische Seelensreundschaft verdand, aber in dem einen oder anderen dieser Verhältnisse konnte auf die Dauer die Stimmung nicht ausbleiben, "die sich das Übersinnliche gern versinnlichen möchte". Die Prosagespräche von "Araspes und Panthea" (1760), deren moralische Liebesgeschichte ursprünglich wie in Xenophons "Cyropädie" dem Heldengedichte "Cyrus" einverleibt werden sollte, verraten bereits die Erkenntnis, daß auch der tugendhafteste Liebhaber sich noch "mit irdischer Masse beladen" habe, während der frühere Wieland der Überzeugung lebte, dersenige dürfe nicht sagen, daß er Liebe, dessen

Als Wieland im Juni 1759 von Zürich nach Bern übersiebelte, wollte ihm bas Glück so wohl, daß an Stelle dieser schwärmenden schönen Seelen, die an seiner seraphischen Überschwengslichkeit Gefallen fanden, Julie von Vondeli ihm ihre Neigung schenkte. Die gesund empfindende und klug denkende Freundin Jean Jacques Rousseaus übte einen erziehenden Ginsluß auf Wieland aus. Sie hatte es nicht um ihn verdient, daß er nach einigen Jahren, als er in der Lage war, sich den eigenen Hausstand zu gründen, das Verlöbnis mit der treuen, geistig eher überlegenen Verner Freundin unzart löste.

Im Jahre 1760 war Wieland zum Kanzleibirektor seiner Baterstadt Biberach, in der schon sein Urgroßvater die Bürgermeisterwürde bekleidet hatte, gewählt und von Wien aus trot der Beschwerde der katholischen Partei in seinem Amte bestätigt worden. Nicht allzu schwer lasteten die Amtsgeschäfte des kleinen, aber auf seine Reichsunmittelbarkeit stolzen Städtchens auf dem Herrn Kanzleidirektor. In einem artigen, einsamen Gartenhaus, ganz allein mit den Musen, Faunen und Grasnymphen, verbringt er seine Sommernachmittage.

"Hier sehe ich die Knaben baden, keine Nymphen; ich rieche den lieblich erfrischenden Geruch des Heues; ich sehe schneiden und Flachs bereiten; auf der einen Seite erinnert mich aus der Ferne der Kirchhof, wo die Gebeine meiner Boreltern liegen, daß ich leben soll, so lange und so gut ich kann; auf einer andern lockt mir ein durch Gebüsche halb verdeckter Galgen fernher den Bunsch ab: daß ein halb Dupend Schurken, die ich ganz tropig tête levée herumgehen sehe, daran hängen möchten. Ich sehe Mühlen, Dörfer, einzelne Höse; ein langes angenehmes Tal, das sich mit einem zwischen Bäumen hervorragenden Dorfe mit einem schönen, schneeweißen Kirchturm endet, und über demselben eine Reihe ferner blauer Berge, aus denen im Abendstrahl ein uraltes Schlösichen herausglänzt. Das alles macht eine Ausslicht, über der ich alles, was mir unangenehm sein kann, vergesse, und, mit diesem Prospekt vor mir, sibe ich an einem kleinen Tische und — reime."

Diese Johlle, beren Stimmung in mehr als einer von Wielands Erzählungen anklingt, verwandelt sich in ein bewegteres Bild, wenn wir den Biberacher Staatsschreiber in seine Geschäfte begleiten, wo sich dem künftigen Historiker der "Abderiten" die Skizzen für seine satirischen Schilderungen auf Schritt und Tritt ergeben. Da gewinnt er in Ausübung seines Amtes Einblick in die geheimen Triebsedern der menschlichen Handlungen, er macht einen praktischen Lehrgang der Psychologie durch und lernt das wirkliche Leben, das nicht von "Sympathieen" und frommen "Empfindungen" beherrscht wird, kennen. Die Intrigen, die um sein eigenes Amt ausgekämpst wurden, lehrten ihn, daß Weises Querlequitsch und seine Praktiken (vgl. S. 94) sich überall einstellen, wo Menschen in einem Gemeinwesen, sei es groß oder gering, zusammentressen. Ja in der kleinen Reichsstadt ließ sich so gründlich wie an Fürstenhösen die Wahrheit von Orenstiernas Enthüllung erproben, es sei unglaublich, mit wie wenig Verstand die Welt regiert werde.

Wenn der frühere Schwärmer Wieland von nun an mit Spott und Fronie auf das menschliche Getriebe hinblickt und selbst an seinen Belben die komische Seite bervorzuheben nicht unterlaffen kann, fo ist er nicht von bichterischer Willkur, sondern von Erfahrung geleitet. Als "die späte Frucht einer vieljährigen Beobachtung der Menschen und ihrer grenzenlosen Torheit" bezeichnet er felbst seine "kaltblütige Philosophie". Daß aber die engen Mauern der Reichsftabt ihn nicht von der großen Belt abschloffen, bafür forgten Freunde und Gönner auf bem benachbarten Schloffe Barthausen. Dort ruhte ber mainzische Minister Graf Stadion von einem tätigen Leben aus, und als sein Sefretär wohnte bort sein natürlicher Sohn Krant Laroche, ber Wielands Jugendgeliebte Sophie geheiratet hatte. In Biberach wußte man nur von bem städtischen Beamten, nichts vom Dichter Wieland; in Warthausen fand ber Schriftsteller Wieland ehrenvolle Aufnahme, in ber Bücherfammlung wie bei ben Schloßbewohnern reichste Anregung. Graf Stadion war im Besit ber feinsten literarischen Bilbung, soweit sie innerhalb ber Grenzen ber frangöfischen Literatur zu erreichen mar. Er munberte fich ungemein, aus ben Bersen seines Gastes zu ersehen, baß man in beutscher Sprache an Gewandtheit und schalt= hafter Grazie es ber französischen gleichtun, selbst in eleganter Frivolität mit des jüngeren Crébillon Erzählungen wetteifern könne. Der gräfliche Gönner hatte von Leben und Literatur ganz andere Ansichten als die, zu benen sich die Mitalieber des Bodmerschen Kreises bekannten. Bayle und Boltaire, an beren verbotenen Früchten Wieland in Kloster Bergen genascht, die er bann verleugnet hatte, wurden ihm in Warthaufen als bie wahren Philosophen empfohlen.

Der weltsichere, überlegene Rat bes greisen Staatsmannes machte auf ben Biberacher Kanzleibirektor nicht geringeren Eindruck als ein Jahrzehnt vorher die Urteile des Züricher Professon. Naturgemäß mußte da seine ganze Dichtung einen anderen Charakter annehmen, sobald er bei der Arbeit nicht mehr an die ernsten Schweizer Freunde als sein nächstes Publizkum, dessen Beisall er anstrebte, sondern an die geistreichzwitzigen Bewohner Warthausens dachte. Er sagte sich dabei selbst, daß der Abstand, den der Geist und Ton in seinen neueren Arbeiten mit den seierlichen Schriften seiner jüngeren Jahre mache, einem beträchtlichen Teile des Publici anstößig sein würde. Allein er meinte, man müsse die Vorurteile nicht respektieren, sondern ihnen nur wie einem Ochsen, der Heu auf den Hörnern trägt, aus dem Wege gehen.

Nicht allein burch ben Beifall bes Grafen, der Familie Laroche und Zimmermanns, mehr noch wurde Wieland bei dem für sein schriftstellerisches Ansehen bedenklichen Übergange gestärkt durch das Bewußtsein seiner vollen Aufrichtigkeit. Es war seine innerste Überzeugung, wenn er äußerte, vor dem Nichterstuhle der Vernunft seien die Abenteuer des "Don Sylvio von Nossalva", eines Lehrers der Jugend, nicht unwürdiger als seine frommen, moraltriesenden Züricher Schriften. Der später weggelassene zweite Titel des "Don Sylvio", "Der Sieg der Natur über die Schwärmerei" (Ulm 1764), soll nicht nur die Tendenz des ersten Wieslandschen Romans klipp und klar aussprechen, er enthält zugleich ein Programm, an dessen Verwirklichung ein großer Teil von Wielands späteren Dichtungen mitzuhelsen bestimmt ist. In ihnen soll sich nach des Versassens Willen vollziehen, was er schon Ende 1758 an Zimmermann geschrieben hatte: "Das Subtilste der Schwärmerei geht in Rauch sort, das Gröbste sinkt zu Grund, und das Echte und Wahre bleibt lauter und unvermischt zurück." Die Herausarbeitung des letztern wollte freilich nicht so schnell gelingen.

Die sich überstürzende fromme Schwärmerei der Schweizerzeit war verstogen, da Wieland nun die Menschen menschlich zu verstehen gelernt hatte. Auch den "Don Quijote", an den sich der "Don Sylvio" unmittelbar anlehnt, ersand er als ein gutes Spezisikum gegen das

Seelenfieber ber Schwärmerei. Allein die Schwärmerei lag Wieland nun einmal im Blute. Schon Goethe, teffen freimaurerischer Gebenfrede auf ben edlen Dichter, Bruber und Freund wir die unerreichbar beite Charafteriftit Wielands verdanten, bat neben ber Offenbeit feines Wefens, mit ber er in Verfen und Profa urteilend ausplauderte, wie es ibm jedesmal eben gu Ginne mar, als ben fur bas Verftandnis Wielands weientlichen Bug bervorgeboben: Wieland befampfe Die Schmarmerei fo leidenschaftlich und nachbrudlich nicht nur, weil fie ihm in ber Rugend fo üble Streiche gespielt babe, sondern weil die Berführung zu ihr in ihm selbst zeitlebens mächtig gemeien fei. Man braucht nur bie Überichmenglichteit, mit ber Wieland im Briefmechfel neu gewonnene Freunde behandelt, zu betrachten, um fich zu überzeugen, wie ftart in ihm jederzeit Die Reigung blieb, feine leicht entrundbare Begeisterung an Stelle ber Wirklichkeit zu feben. Mäßigung "in den Schranken der und angewiesenen Gebare" war ihm nicht angeboren, er mußte Die Befolaung diefer "beiteren Lebre" seiner Natur und Reigung immer von neuem abkampien. Er ericheint in feinen Dichtungen vom "Agathon" an als Bertreter einer verftanbesmäßigen Richtung, recht eigentlich als ber Dichter ber Aufflarung. Seine Werke gewinnen uns aber eine besandere Teilnahme ab, wenn wir erkennen, wie er in dem dichterischen Rampfe für bie Aufflarung gegen jede Urt von Schwarmerei und Phantaiterei zugleich ben Kampf gegen ben drokenden Beind im eigenen Inneren führt. Wir werden dann auch richtiger und milber bie Tatiache beurteilen, bag er in ber erften Biberacher Zeit bie Mittelftrage nicht gleich finben fonnte. Die io lange gewaltiam unterbrudte Sinnlichteit machte fich wie erft ber Seelenraufch mit übertreibender Lebhaftigfeit geltend. Wieland wurde fehr bald ein mufierhafter Gatte und Bater. Aber im Anfang ber fechriger Jahre verlette auch ber Menich bie fittliche Grenzlinie, über die fich der Berfaffer der "Komischen Ergählungen" leichtfertig hinwegfette.

Mit seiner Heinar, die er 1765 ohne Liebe, nur nach äußeren Rücksichten und ber Bahl seiner Berwandten folgend, einging, lenkte er bürgerlich für immer in, man möchte fast sagen philisterhaft geregelte Bahnen. Der Freund so vieler schöngeistiger Frauen, ber ehemalige Brautigam einer Sophie Laroche und Julie Bondeli war glücklich an der Seite einer Frau, die nicht einmal die Dichtungen ihres Mannes las.

Hodit bezeichnend führt uns Kraus' Ölgemälde (siehe die Abbildung, S. 191) den Menschen und Dichter vor, ein Gegenftud zu Chodowieckis berühmtem Bilde, das den Kupscrstecher am Familientische arbeitend zeigt. Wieland sist vor seinem Schreibtisch, aber umgeben von Frau und Kindern, die sich auf seinen Schoß drängen. Bon der Band blidt, an sein gleichnamiges Gelegenheitsbrama mahnend, die Abbildung von der Bahl des Herfules herab, die Sokratesbüste auf dem Tische deutet auf seine philosophischen Studien, wie sie später im "Aristipp" poetisch-wissenschaftliche Früchte tragen sollten, und die Gruppe der verschlungenen Grazien führt uns die von Wieland ausgehende Graziendichtung vor Augen. Gern würde man in dem an Sokrates angelehnten Reliesbilde die weimarische Fürstin sich vorstellen, deren Freundlichaft Wielands zweite Lebenshälfte verschönte.

Die akademische Tätigkeit an ber kurmainzischen Universität Erfurt, wohin Wieland im Frühjahr 1769 als Professor ber Philosophie übersiebelte, bedeutete nur ein kurzes Zwischenziviel. "Der goldne Spiegel", mit dem er 1772 die von Haller (vgl. S. 81) soeben wieder in Aufnahme gebrachte Gattung der Staatsromane seinerseits bereicherte, verschlte zwar trot der rühmenden Univielungen auf Joseph IL den nächsten Zweck, seinem Versasser einen Ruf nach Wien zu verschaffen. Aber die Regentin von Sachsen-Weimar, Herzogin Anna Amalie, wurde durch Wielands Fürstenspiegel der Könige von Scheschian veranlaßt, seinem Verfasser den Unterricht ihres Erdprinzen Karl August anzuvertrauen. Die Wieland in der Tat das ihm von Treitschke gespendete Lob gebührt, in Karl August das Verständnis für den Staat geweckt zu

haben, muß unentschieben bleiben. Aber die Aufsätze in seinem "Merkur", mit benen er von ber Berufung der französischen Generalstände an dis zur Gründung des Napoleonischen Kaiserreiches die Zeitgeschichte verständnisvoll begleitete, begründen wirklich Treitschses Urteil, Wiesland sei unter unseren Klassischen der einzige gewesen, der den Wendungen der Tagespolitik mit reger Teilnahme gefolgt sei. Vom September 1772 an war Weimar Wielands Heimat geworden, die er nur in den Jahren 1797—1803 mit dem Ausenthalt auf dem Landgute Osmannstädt, seinem Horazischen Sabinum, vertauschte. Dort fand er, seinem Wunsche gemäß,



Bieland im Rreife feiner Familie. Rach bem Gemalbe von C. M. Kraus (etwa 1775), in ber Großberzoglichen Bibliothet ju Beimar (Befig ber Universitätsbibliothet ju Jena). Bgl. Text, S. 190.

auch die lette Ruhestätte, nachdem er am 20. Januar 1813 in Weimar sein arbeitsreiches Leben beschlossen hatte.

In Biberach und Weimar sind die Werke niedergeschrieben worden, die Wielands Stellung und Bedeutung in unserer Literatur= und Kulturentwickelung bestimmen. Wenn in der Gegen= wart auch nur der einzige "Oberon" noch mehr als vereinzelte Leser sindet, im 18. Jahrhundert hat Wieland durch seine eigenen Dichtungen und durch seinen "Merkur" die Leser beherrscht, die französisch gesinnten höheren Stände wie zuerst den Grafen Stadion für die deutsche Literatur gewonnen. Das ganze obere Deutschland, äußerte Goethe zu Eckermann, verdanke Wielanden seinen Stil. "Es hat viel von ihm gelernt, und die Fähigkeit, sich gehörig auszudrücken, ist nicht das Geringste."

Wie Wieland als Übersetzer die mittleren Zeiten (Shakespeare) und das klassische Alkertum sich zum Arbeitsselbe außersah, so hat er für seine eigenen Dichtungen in gleicher Weise Stosse und Kostüme auß der griechisch-römischen Welt, den orientalischen Märchen und der mittelalterlichen Überlieserung entnommen. Die Romantiker haben im "Athenäum" spöttischerweise Wielands Gläubiger, die Dichter aller Zeiten und Völker, auß denen er entlehnt habe, vorgeladen, ihr Gigentum auß der Gantmasse des Herrn Hofrat Wieland einzusordern. Aber schon der junge Wieland, um dessen Selbständigkeit es in der Tat übel bestellt war, hatte ähnlichem Vorwurse gegenüber sich verteidigt: "Man hört und lieset von Kindesbeinen so viel, daß man vieles weiß oder zu wissen glaubt, ohne eigentlich sagen zu können, woher man es hat". Vom "Agathon" angesangen, hat er alle ergriffenen Stosse durch die Behandlung mit ebensoviel Recht zu seinem vollen Sigentum gemacht wie Shakespeare die von ihm benutzten Novellen und älteren Dramen. Die Vorgänger, deren Schuldner er wirklich wurde, nicht für Sinzelheiten, sondern dem einen sür die ganze Art der Aufsassung, sind Lukian und der Graf von Shakesburn.

Nicht als einen Borgänger, sondern als einen in Ansicht, Gesinnung, Übersicht vollsommen ähnlichen älteren Zwillingsbruder Wielands hat Goethe den englischen Moralisten bezeichnet. Das Leben auf einem von der Religion durchaus unabhängigen moralischen Sinne aufzubauen, der uns auf dieser Erde ein sinnlich=geistiges Glück gewähren soll, die Verkündigung des verbundenen Guten und Schönen (xaloxayadia) als Lebensziel, diese frei-heiteren Anschauungen seines "Aristipp", hatte Wieland bei dem englischen Popularphilosophen gefunden. Er wünschte eine Gesantübersehung von Shastesburys Werken, wie er selber in seiner Lukian=Überssehung die Werke des geistreichen ungläubigen Spötters von Samosata trefslich verdeutschte (1788/89). Wieviel Wieland auch für die Führung eigener Dialoge von Lukian gelernt hatte, bewies er in den Zeiten der französischen Umwälzung durch seine "Neuen Göttergespräche".

Der Lukian übertragung geht die Verbeutschung der Horazischen Briefe und Sattiren in fünffüßigen reimlosen Jamben voran. Es folgen ihr von 1796 an die für das Attische und Neue Attische Museum bestimmten Übertragungen von Dramen des Guripides und Aristophanes und schließlich die meisterhafte Wiedergabe der Briefe Ciceros. Zur Nachbildung Ciceronianischer und Horazischer Urbanität war niemand geeigneter als Wieland. Bei seiner Übersehung von "Shakespears Theatralischen Werken" (1762—66) hatte er sich dagegen mit ungenügenden Hilfsmitteln an eine Aufgabe gewagt, die dem durchaus undramatisch Veranlagten unmöglich in gleicher Vollendung glücken konnte.

Und boch ist gerade diese Verdeutschung von zweiundzwanzig Dramen Shakespeares, die ihm so heftige Angrisse der Shakespeare-begeisterten Jugend und ihrer Bortsührer Gerstenberg und Goethe zuzog, eines der großen geschichtlichen Verdienste Wielands. Seit Johann Elias Schlegels Verbesserungsvorschlägen zu v. Borcks Cäsar-Übersetung (vgl. S. 103) war so gut wie nichts geschehen, um den Deutschen ein eigenes Urteil über die so fragwürdig erscheinenden britischen Dramen zu ermöglichen. Lessings überraschendes Sintreten für das altenglische Drama in den Berliner Literaturdriesen mußte indessen den Wunsch nach näherer Kenntnis wachrusen. Wieland hatte wohl schon in Zürich ein oder das andere dieser Dramen kennen gelernt, da Bodmer in seinen Betrachtungen über die poetischen Gemälde soger eine Stelle aus dem sommernächtigen Traume des engelländischen Sasper angeführt hat. Aber die entscheidende Anregung zur Beschäftigung mit Shakespeare hat Wieland weber von Bodner noch Lessing empfangen, sondern von Boltaire, der mit Unrecht so ohne weiteres als gehässiger Berunglimpfer Shakespeares verrusen ist (vgl. S. 131). Gleich Boltaire ist auch Wieland durchaus nicht gewillt, der wilden Regellosigkeit des Engländers die klassizistische Tragödie auszuopfern. Alls französisch gebildeter Runsprichter scher der "Roten zum Shakespear", von denen der junge Goethe soge, wär Wieland flug, er

würde sie mit Blut ablaufen. Im Zorn über den Tadel ihres Abgottes Shalespeare vergaßen die Stürmer und Dränger, daß sie zum Teil selber erst der Wielandschen Übersetzung die Bekanntschaft jener Dramen verdankten. Die "Augemeine deutsche Bibliothel" dagegen fürchtete für den guten Geschmack, wenn Shakespeares regelwidrige Dichtungen durch die Berdeutschung in jedermanns Hände kämen, so daß Wieland von rechts und links statt des verdienten Dankes lauter Tadel zu hören bekant. Nur der Hamburgische Dramaturg meinte, Wieland habe uns mit seinem Shakespeare ein Buch geliesert, das man nicht genug empfehlen könne.

Wenn Johann Joachim Eschenburgs Übersetung der sämtlichen Schauspiele Shakespeares (1775—77) auch einen Fortschritt gegenüber Wielands Arbeit bedeutete, so steht doch auch Eschenburg auf den Schultern seines Borgängers. Er behielt gleich ihm die Prosaform bei, von der Wieland nur beim "St. Johannis-Rachts-Traum" abgewichen war zugunsten des Blantverses, der dann erst in August Wilhelm Schlegels klassischer Shakespeare-Übersehung (1797—1801) der Originalsom getreu zur Vorherrschaft gelangte. Auf unseren Bühnen aber ist Wielands Wortlaut, der nicht bloß Wilhelm Meisters Hamlebearbeitung, sondern in den meisten Fällen den Theatereinrichtungen der Shakespearischen Stüde zugrunde gelegt wurde, nur langsam der Schlegel-Baudissinschen Fassung gewichen.

Wieland selber scheint zum ersten Übersetzungsversuche durch das Bühnenbedürsnis versleitet worden zu sein, als er in Biberach das evangelische Handwerkertheater zu leiten hatte. Mit zwei eigenen Dramen, einer Märtyrertragödie, Lady Johanna Gray, oder der Triumph der Religion" und "Clementina von Poretta", der Bearbeitung von Richardsons Roman "Sir Charles Grandison", hatte er sich schon in der Schweiz hervorgewagt. In Weimar verssuchte er dann im Bunde mit dem Musiker Anton Schweizer, das Singspiel zur tragischen Würde zu erhöhen. Über Absicht und Erfolg seiner "Alkeste" (1773) äußerte er sich in "Briesen über das deutsche Singspiel", die im Zusammenhange mit Glucks Resormen als ein Glied in der langen Versuchsreihe deutscher Dichter, die Oper zum musikalischen Drama auszubilden, doch ernstere Beachtung verdienen, als Goethes übermütige Farce "Sötter, Helden und Wieland" ihnen einräumen mochte. Freilich ermangelte Wieland zu sehr jeder dramatischen Begabung, um mit der Weimarer "Alkeste" oder der fünf Jahre später in Mannheim ausgesührten "Rosamund" eine Einwirkung auf den weiteren Gang des deutschen Schausspiels ausüben zu können.

Der neuere beutsche Roman ist bagegen wirklich von Wieland ausgegangen. Lessing begrüßte im 69. Stück der "Hamburgischen Dramaturgie" Wielands "Agathon" als den ersten und einzigen deutschen Roman für den benkenden Kopf von klassischem Geschmacke, wie er andrerseits von Haller als der witigste Roman, den die Deutschen ausweisen könnten, empsohlen wurde. Noch Johann Georg Rist rühmte in seinen Lebenserinnerungen dankend von dem Buche, es habe ihm 1797 als Jenenser Studenten "eine neue Welt voll heiterer idealischer Bilder" eröffnet. Die starke philosophische Befrachtung, die heute das Schifflein der Wielandschen Romane nicht mehr flott werden läßt, gab ihnen besonderen Reiz für die Leser des achtzehnten Jahrhunderts, die für populär gefällige Behandlung von Fragen aus der Moralphilosophie und Empsindungslehre die lebhafteste Teilnahme hegten.

Die mobern gefinnten Leser lassen sich durch die griechische Einkleidung der Wielandschen Romane abschrecken, während die Freunde des neueren historischen Romans sich schwer in jene absichtliche Mischung hineinsinden, in der Wieland Verhältnisse und Meinungen des 18. Jahrhunderts, Selbstbekenntnisse und eigene Ersahrungen mit Zügen des antiken Lebens kunstvoll verwebt. Der griechische Roman mit seinen Schiffbrüchen, Piraten und Stlaverei lieferte für die im ganzen handlungsarmen Romane Wielands das äußere Gerüst. Fielding und Sterne gaben das Vorbild für humorvolle Andringung wirklichkeitsgetreuer Einzelzüge. Der Überseher des Lutian, der bereits auf der Schule Xenophon ins herz geschlossen hatte, war in den antiken Quellen so gut wie kein anderer unserer Klassiker bewandert. Wenn uns heute das Griechentum der Agathons und Musarions stark französisch gefärdt erscheint, so haben die Zeitgenossen

Windelmanns anders empfunden. Noch in "Dichtung und Wahrheit" rühmt Goethe den Eindruck, den "Musarion" auf ihn machte. "Hier war es, wo ich das Antike lebendig und wieder neu zu sehen glaubte." Und Wieland selbst sagt in seinen "Grazien" wiederholt, er borge von Windelmann die Farben zu seinen Gemälden. Wielands "Agathon" und mehr noch sein "Aristipp" dürsen immerhin Jean Jacques Barthelemhs berühmter "Voyage du jeune Anacharsis en Grèce" (1788) zur Seite gestellt werden; wie diese kamen sie einer stark entwicklten Neigung der Leser entgegen.

Bon seinen Romanen läßt Bieland nur ben "Don Shlvio" im Lande der romantischen Poesie spielen. Der junge Spanier ist in der Welt der Feenmärchen wie Don Quijote in den Abenteuern fahrender Ritter befangen und zieht mit seinem nüchterner denkenden Gefährten aus, Bunder zu erleben. Dabei lernt er jedoch die Wirlickseit kennen. Das ausgelassen frivole Wärchen vom Prinzen Biribinter dient vollends noch dazu, die jugendliche Überspanntheit und Traumliebe lächerlich zu machen. Überall ist in der burlesk-satirischen Schilderung der enge Anschluß an verschiedene Borbilder erkennbar.

Erst in der "Geschichte des Agathon" (Zürich 1766), die in der endgültigen Fassung des "Agathon" (Leipzig 1773) stark umgearbeitet und erweitert erscheint, steht Wieland selbständig in reiser Sigenart vor uns.

Bleich Goethes "Wilhelm Meister", der manches vom "Agathon" gelernt hat, gehört die Dichtung in die Reihe der padagogischen Romane. Die Erziehung des jugendlich treuberzig in die Belt tretenden unersahrenen Junglings vollendet fich im Laufe ber Ereignisse, die erft burch ihren Ginbrud auf bie Seele des helben Bebeutung gewinnen. Ja selbst die übrigen Personen bes Romans bienen vor allem als Mittel, ber Seelenentwidelung bes Selben einen Unftog zu geben ober ihn burch ihre Gefprache gu belehren. Der Dichter von Agathons und Beregrinus' Lehrjahren hat es noch nicht gleich jenem von "Bilhelm Meisters Lehrjahren" verstanden, jede der auftretenden Bersonen ihr eigenes, Teilnahme beiichendes Leben vor unferen Augen leben gu laffen. Das Autobiographische bagegen und bie Benutung wirklicher Borbilder macht fich im "Agathon" nicht weniger als in Goethes Roman geltenb. Bieland erklärt, ba er feine hirngespeniter für Wahrheit verfaufen wolle, habe er - wie Leffing bei feinem "Jungen Gelehrten" - denjenigen jum Belden gewählt, den er am genauesten tennen ju lernen Gelegenbeit gehabt habe. Ugathon und die meisten übrigen Bersonen seien wirkliche Bersonen, bas Wesentliche ber Begebenheiten so historisch als die neun Bucher Berodots. Damit ist die Berlegung ber Sandlung ins Altertum von dem Dichter felbst als äußere Kostumierung eingestanden, zugleich aber die ernite erzieherische Absicht der Erzählung hervorgehoben. "Bas Tugend und was Beisheit vermögen", lautet bas Hora; entlehnte Motto bes Romans. Dem Trug ber Priefter und ben Berführungsversuchen ber icheinbeiligen Phthia ift der zu Delphi erzogene Algathon entfloben. Das Bemühen, die Athener zu einer gerechten und weisen Bolitif zu bestimmen, bat er trop feiner Erfolge als Redner und Felbberr mit bem Berlufte feines Bermögens und mit Berbannung bezahlt. Bon Geeräubern gefangen, wird er auf dem Stlavenmartte gu Sninrna von bem lebensluftigen alten Sophiften Sippias gefauft. Sippias entwidelt in ben Gesprächen mit dem Blatoniker Agathon die Lehren des frangofischen Materialismus (Selvetius). Aber nicht ber Lebensklugheit bes Gophisten, sondern ben Reigungen ber iconen Setare Danae unterliegt ber platonijde Schwärmer.

Will man die Fortschritte Wielands in seiner Charakterisierungskunst würdigen, so bietet die günstigste Gelegenheit die Vergleichung der beiden Hetären, wie sie in der "geheimen Geschichte der Danaë" im "Agathon" und den Briesen der Lais im "Aristipp" erschienen. Hür Lais soll die Enkelin von Wielands Jugendfreundin Laroche, Sophie Vrentano, die ihm besonders nahe stand und auf seinem Gute zu Osmannstedt begraben wurde (siehe die beigeheftete Tasel "Ein Brief Wielands an Karl August Böttiger"), das Vorbild gewesen sein. "Agathon" und "Aristipp" stehen, das eine Werk am Beginne, das andere am Schlusse von Wielands hellenischen Nomandichtungen; beide haben den gleichen Zeitraum hellenischer Kulturentwickelung zum Hintergrunde und verlegen den Schauplat im Wechsel vom eigentlichen Griechensland nach Kleinasien und Sizilien, der "Aristipp" auch noch nach der hellenischen Kolonie Kyrene an der nordafrikanischen Küste.

Ariftipp felbst treffen wir bereits im "Agathon" als überlegenen Zuschauer in Spratus, wo Blato

Not comes, l. E. lan if Som Arrhy Sal Lind, lings minne Jords nift veryfmrezen. Waluf an Sinfam fagal erostofisu fabr of sinsofaflig; Safto this ver ist mir min wat if not fale, und wat mir yorfuner ; faflife warn. - Wor fatter der 5 Norfon ninen folofon autgang afun linen! \_ 6 Nião ovap arterio\_ Nasfij Sin , linkler friund as stat Word eviners, Val Jun um voolukhen Toucher wagen amen Prukmaft auf das grab vor liabort coursign llug hit hifm notfiel! Gaben Cin din girte min Ha Galanten mitzutfnilm If balast Hoat broplanded; isnufring if no own wift moglif moune Aufmorthantsit langer at ringolu Augu. blish and stafm allyatosiving gogenfant za figiron. In Hat, we som fully stor forefor writing Teals its je. natt saf fisten orfor, surborg high, Tell fothil mirghing abge forwers, gafailigt went Jan fillen hifton lifmon son ghrimmenn, aber and zuglind in fogerfabouren Morge o full in bistion Jakungs geneland warden. Wal die Natur in unfrom varifyn Lunbaflaurig Aline und rimmed zu denfon Jarack dromay, fell Jaya anggabolen warrhad. for falls, wound if moin for anstation linets. Lat faraliffly, abov Val angenfoulfor Plagifor mine gallow work - Wollto

Jok if bound'nd to annuly margen, Last of your Jais falls and order lounds, no in operior bland Are in longs from Sound order Billsaider Mondainfly go before mut spine liablish Jugon ward was now scaffed Parish autor sen Pollbryngels 30 offenbarren.

If logo nings, if wif nif Now com, mis zignfill Somethe boy, walso what zi antfalling sinn Luit, in Mostar sinn, lander.

Robald und die farbilliefer Good wieder from dif aubliek, wird, lafter if zur Georgezin nass Tiefard zus.

viel, wo if skillieft das Arranizz fals die zu fefz.

Liber die woff.

J. J.

910

OSmen . In 3 octob. 1800.

es soeben mit wenig Glüd unternommen hatte, Dionysius zur Enthaltsamkeit und zur aristokratischen Republik zu bekehren. Nach Platos Wißerfolg kommt Agathon, bessen Tugend sich endlich den Reizungen Danaës durch die Flucht entzogen hat, an den Hof des jungen Thrannen. Die Althener Erfahrungen mit Bolksqunst und Bolksregierung haben ihn zum Anhänger der Alleinherrschaft gemacht, und als der Günstling des Dionysius sorgt er für die Bohlkahrt Siziliens, dis eine neue Maitresse des Herrschers den allmächtigen Minister stürzt. In Tarent sindet er seine delphische Jugendgeliebte Psyche als seine Schwester und Danaë als seine Freundin wieder, in dem Phithagoräer Archytas aber das Urbild des wahren Beisen, der die Bürgerschaft zu lenken, das Irbische ohne platonische Schwärmerei zu erkennen und zu schäpen und doch seine geistige Unabhängigkeit von den Dingen dieser Welt zu wahren weiß.

Nicht jeber Schwärmer wird gleich Agathon wiederholt ben erwünschten Wirkungskreis zur Betätigung ber in ihm brangenben Kräfte und Ibeen finden, nicht jeder aus bem Schiffbruch seiner jugenblichen Ginbilbungen eine so gefund magvolle Weltanschauung retten. Und schwankend unverständlich wird in ber Geschichte bas Bild manches Schwarmers erscheinen, ber vielleicht viel besser war als sein Ruf. So verurteilt Lufian sehr hart ben Apniker Berearinus Proteus, ber nach einem wirrbewegten Leben sich bei ben olympischen Spielen 165 n. Chr. freiwillig auf einem Scheiterhaufen verbrannte, als einen lächerlichen, überfpannten Sonderling und eitlen Toren. Wieland fand sich burch biesen selbstaewählten Tob und Lukians Mitteilungen angeregt, die Widersprüche im Leben dieses Schwärmers durch Aushellung der "ge= heimen Gefchichte bes Peregrinus Proteus" (1788) psychologisch verftanblich und ent= schulbbar barzustellen. Er würde jeboch, wie er einige Jahre später seinem Schwiegersohne gestand, den "Peregrin" nie geschrieben haben, "wenn nicht die harten Urteile, die ich von sehr verständigen Bersonen, die Lavater genau zu kennen glaubten, von ihm fällen hörte, mich auf ben Gebanken gebracht hatten, einen Berfuch zu machen, wie es philosophisch möglich fein könnte, bag ein Mann, ben ein Lukian für einen Bosewicht, Schurken und Narren zugleich hielt, gleichwohl ein guter und liebenswürdiger Mensch könnte gewesen sein". Als solchen führt Wieland ben alten philosophischen Sonderling por.

Ein Schwärmer wie Agathon, verfällt Peregrinus gänzlich der Sinnlichleit, um aus ihrem Schlamme sich traftvoll zu erheben. Er schließt sich einer neuaustommenden jübischen Selte, den Christianern, an und gewinnt unter ihnen hohes Anschen. Aber als er daran ist, das Märtyrertum für seinen christlichen Glauben zu erleiden, bricht die unterdrückte Sinnenlust wieder durch. Die Christianer stoßen ihn aus, wie er sich von ihnen abwendet. Er prüft der Reihe nach alle philosophischen Systeme und alle Geheimslehren, aber Befriedigung sindet er nirgends. Jede Partei, von der er sich wieder trennt, sagt ihm natürlich alle möglichen Schandbarkeiten nach. Ihm steigert sich aber die zhnische Weltverachtung und Gleichgültigkeit bis zum Entschlusse, die Freiwilligen Flammentodes.

Die Lehre bes Meisters, die Peregrinus zulett noch am meisten zusagte, die Weltverachtung des rasenden Sokrates, d. h. des "Diogenes von Sinope", hatte Wieland bereits früher (1770) in eigenen Dialogen dargestellt. Die Geschichte des Peregrinus wie die Götterverspottung Lukians mußten ihn zur Betrachtung des Kampses zwischen dem absterbenden Heidentum und dem siegreich vordringenden Christentum hinlenken. Und eben über diese Frage unterhielt sich am 6. Oktober 1808 Kaiser Napoleon I. mit dem zur Unterredung besohlenen "derühmten Autor des Agathon und Oberon". Die Verbreitung und rasche Entwickelung des Christentums, meinte der letzte Imperator, sei eine wunderbare Gegenwirkung des griechischen gegen den römischen Geist. Das durch die physische Krast besiegte Griechenland eroberte sich die geistige Herrschaft wieder, indem es das Wohltaten spendende Samenkorn aufgriff und pslegte, das der Himmel jenseits des Meeres zum Glücke der Menschheit gepstanzt hatte. Wiesland war sicherlich, wie der Bericht über diese merkwürdige Unterredung zu erzählen weiß, detrossen sieden schoffen (frappe) über die großartigen Apercus des großen Monarchen. Napoleon würde indessen

vielleicht nicht gerade so zu Wieland gesprochen haben, wenn er außer von seinem "Agathon" und "Oberon" auch von dem "Agathodämon" (1796) Kenntnis gehabt hätte.

Denn im "Agathobämon" erzählt ber greise Held, ber Neuphthagoräer Apollonius von Tyana, seinem Besucher, wie er in früher Jugend den Entschluß zur Neubelebung des wankenden Götterglaubenst gesaßt und ein Leben hindurch im Gegensaße zu dem stetig um sich greisenden Christentum für die Olympier gekämpft habe. Er selbst ein Heiliger, ein Philosoph und wundertätiger Magier, dem es voller Ernst war, die gesunkene Menscheit wieder zu erheben, der aber für seinen frommen Zweck auch irdische Klugheit nicht verschmähte. Der Bund und die Erneuerung der Menscheit, die ihm nicht gelingen wollten, das Christentum scheint sie herbeizusühren. Allein er sieht die Berweltlichung der neuen Lehre voraus. Und in bitterböser Kenntnis alles dessen, was im Namen der christlichen Konsessionen durch die kommenden Jahrhunderte gesündigt werden sollte, läßt Wieland seinen Agathobämon den mutmaßlichen Berlauf des Christentums vorausverkündigen.

Es ist ein Ausblick in die Weltgeschichte, nicht so tiessinnig, wie Herber, nicht so scharf umrissen, wie Leising ihn geben würde. Aber Wielands seingebildeter, freier Geist, der, über allen Einzelheiten schwebend, das Dauernde der Menschennatur klar erkannt hat, beseelt die mild-ernsten Betrachtungen des nach reichstem Wirken in die Bergeseinsamkeit zurückgezogenen Greises. So wie dieser Agathodämon seinem Besucher, gab sich der achtzigjährige Wieland selber wenige Tage vor seinem Tode gegenüber der ihn besuchenden Charlotte von Schiller. "Da war er so heiter, geistreich, liebenswürdig, wie ein junger Mann nur sein könnte, und erzählte uns viel. So gegenwärtig, wie ihm alle Gegenstände waren und er in allen Wissenschaften bewandert war, gibt es selten wieder jemand; man mochte ihn fragen, wie man wollte, so belehrte er und teilte sich mit."

Die Belehrung war ihm in seinen Nomanen ebenso Hauptsache wie in seinen Reimereien bie Unterhaltung. Wie geistig strebsam mußten aber Leser sein, die Werke gleich "Agathon", "Agathodämon", "Aristipp" als unterhaltende Romane begeistert aufnahmen! Enthalten doch die vier in Briefform abgefaßten Bände "Aristipp und einige seiner Zeitgenossen" (Leipzig 1800—1802) nur notdürftig, was man die Handlung eines Romans nennen könnte.

Die Berichte über Lais' Verhältnis mit einem persischen Satrapen und der Untergang der schönsten aller Hetären durch einen unwürdigen Liebhaber sind ebenso wie die persönlichen Schickale des Aristipp selber nur der Einschlag zu dem großen Gewebe. Den eigentlichen Inhalt des Romans bildet die Entwicklung der sotratischen Schulen. Bon dem einen Meister ausgehend, von dessen Lehre jeder nur die eigene Ausslegung für die wahre Weinung des hingerichteten hält, versolgen sie entgegengesetze Wege, wie ähnlich die Christi Lehre vertretenden Sekten — der Bergleich liegt wohl völlig in Wielands Gedantenkreis — die verschiedensten Lehrmeinungen auf das Bort des einen Meisters gründeten und aus ihm zu erweisen bestrebt waren. Aristipps eingehende Kritik der einzelnen platonischen Hauptwerke zeigt, daß Wieland nicht ohne innere Berechtigung eine Zeitlang den alademischen Lehrstuhl für Philosophie in Ersurt innegehabt hatte. Als der wahre Sotratiker und zugleich der Vertreter von Wielands eigener Lebensanschauung erscheint dabei Aristipp, der im Gegensat zu Plato seit auf dem Boden der Wirklichteit seinselnschauung erscheint dabei Aristipp, der im Gegensat zu Plato seit auf dem Boden der Wirklichteit seinselnschen Geiste des Daseins mit Diogenes verachtet noch bei aller Lebenssseube den Sinnen die einseitige Herischen Geiste, der ebenso in der Kunst wie im Denken und Dichten wie in der Erzeugung der mannigsaltigsten Staatsgebilde seine wunderdare Triebkraft äußert.

Gin Gemälbe ber griechischen Welt zur Zeit ihrer höchsten geistig-fünstlerischen Entwickelung entwirft ber quellenkundige Wieland im "Aristipp". Die kleineren (1804/5) noch folgenden Liebesgeschichten des athenischen Lustspielbichters Menander mit der Kranzwinderin Glykerion und des zynischen Philosophen Krates mit der vorurteilsfreien Hipparchia erscheinen daneben wie sorgsam ausgeführte Genrebilder. Dagegen ist die griechische Hülle eigener Beobachtung zeitgenössischer Torheit nur ganz lose umgeworsen in der "sehr wahrscheinlichen Geschichte der Abberiten", die Wieland zuerst 1774 im "Merkur", sieben Jahre darauf, um die Erfahrungen seiner Mannheimer Reise bereichert, als Buch erscheinen ließ.

Allerdinas genoß bas thrakische Städtchen Abbera im Altertume ähnlichen zweifelhaften Ruhm, wie ihn am Ausgang bes 16. Jahrhunderts bas meignische Städtchen Schilba gewann. Bieland weift in feinem Borbericht auf Bayles Urtitel über Ubbera und Demokrit bin, ohne bas alte Lalenbuch (vgl. Bb. 1, S. 239) zu nennen; daß er es jedoch kannte, darauf läßt außer anderem auch seine Erwähnung der "Geschichtbücher" (Boltsbücher) im Schlage ber "Melufine" am Ende des Borberichtes schließen. Alls Tied 1797 bie "bentwürdige Geschichtschronit ber Schildburger" erneuerte, ließ er Schilda zwar aus einer Kolonie vertriebener griechischer Staatsmänner und Philosophen hervorgehen, vermied jedoch feinerseits die nahe liegende Unknüpfung, ja auch nur die Erwähnung von Wielands "Abberiten". Beide Dichter folgten in ber hauptsache nicht literarischen Quellen, sondern einem Gewährsmanne, gegen beffen Unsehen und einzelne Stimme, wie Bieland ichrieb, "bas Beugnis einer gangen Belt und bie Entscheibung aller Umphilthonen, Areopagiten, Dezembirn, Bentumbirn und Duzentumbirn, auch Dottoren, Magister und Balkalauren, samt und sonders ohne Wirkung ift, nämlich der Natur selbst". Aber bezeichnenberweise verstedt ber jungere romantifche Dichter feine Satire gegen Die Aufflärung und ihre Literatur unter einer Erneuerung des altbeutschen Bolisbuches, während ber altere Bieland, ber Dichter ber Aufliarung, feine Satire über bie Einwohner von Zurich, Bern, Biberach, Erfurt, Beimar, Mannheim in griechisches Bewand fleibet.

Eindrüde, die Bieland bei Aufführung feiner "Rosamund" am Mannheimer Rationaltheater erlebte, werben, humorvoll gesteigert, auf ben Besuch bes Euripides bei einer Aufführung feiner "Andromeda" im Nationaltheater von Abbera übertragen. Der aus der Ferne in die fleine Baterstadt jurudgelehrte Demotrit, belfen Aurudgezogenheit und Gelbitändigleit ben Abberiten fo unenblichen Rlatichitoff bietet, ist der Rangleidirektor von Biberach selber. Benn aber auch einzelne Fälle und gang bestimmte Berfönlichkeiten ben Unlag gur Satire gegeben haben, fo geht fie boch über biefe Bufälligkeiten binaus. In Figuren wie dem komponierenden Nomophhlax, dem Oberpriester der Latona, den Frauen der Ratsherren von Abbera Biberach hat Bieland typische Gestalten gezeichnet. Manchem entlehnten Auge verstand er eine individuelle Färbung zu geben und ihn seiner Dichtung mit Glüd als wesentlichen Bestandteil einzufügen. Um beften gelang ihm bies mit ber alten Geschichte, in ber ein Efeltreiber bem Wieter seines Tieres bie Beniltung von bes Efels Schatten verweigert. Der Rechtsftreit teilt Ubbera in bie Parteien ber "Schatten" und ber "Efel". Er brobt bas ganze Gemeinwesen zugrunde zu richten, bis bei der letten Gerichtsverhandlung vor dem Latonatempel die But des Bolles sich glücklicherweise gegen ben armen Giel felbit, als ben uniculbigen Urbeber allen Zwiftes, richtet und bie erregte Leibenicaft in seiner Berftitdelung Befriedigung findet (fiebe die Abbilbung, G. 198). Goon in biefen Streit spielen der Gegensatz und die Withlereien der Briesterschaft des Jason- und Latonaheiligtums, d. h. die Eiferjucht ber beiden Konfessionsparteien Biberachs, hinein. Der spätere Sieg bes Latonapriesters nötigt die Abberiten burch bas Überhandnehmen ber ber Latona beiligen, also unverletlichen Frofche, ihre Baterstadt zu verlaffen und fich mit ihrer Beisheit in alle Belt zu gerftreuen.

Der Spott ber Xeniendichter über ben endlosen Faben ber Wielandschen Perioden gilt freilich auch von der Darstellung in den "Abderiten" wie von seinen übrigen Werken. Doch gerade in den "Abderiten" fühlt man durch die geschwäßige Breite das Behagen hindurch, das den Dichter selbst bei Ausmalung aller dieser Torheiten erfüllte, wie er sich in überlegener Ironie hier durch halb boshaftes, halb gutmütiges Lachen von manchem Arger befreit, der lange auf ihm gelastet hatte. Sin satirischer Roman, der, wie die von allen Seiten erhobenen Klagen und Beschwerden bezeugten, die Zustände und Personen in mehr als einem deutschen Abdera treffend widerspiegelte, war dem vergnüglich die Geißel schwingenden Dichter geglückt.

Nach bem Erfolg ber "Abberiten" hielt es Wieland an der Zeit, sich und seine Poesie gegen die Vorwürfe der Unsittlichkeit zu verteidigen. Sein "Merkur" brachte 1775 die "Unterzedungen zwischen W. und dem Pfarrer zu \*\*\*", in denen er höchst geschickt eine zum Teil recht heikle Sache verteidigte. Erscheint doch seine Behandlung antiker Götterliebschaften in den "Komischen Erzählungen" (1765) in der Tat öfters nicht mehr vereinbar mit der sittlichen

Grazie, die der Graziendichter Wieland so gern seierte. Er selber hat später an Geschichten wie "Diana und Endymion", "Aurora und Cephalus" gemildert, die Erzählung von "Juno und Ganymed" ganz beseitigt. Aber für das Geschmackverlehende, das der Hösling "Kombabus" trot aller diskreten Behandlung beibehält, hat Wieland auch später kein Geschl gehabt.



Bilb aus Bielands "Abberiten". Rach einem Stich von J. H. Lips (Zeichnung von H. Ramberg), in Wielands "Sämtlichen Werten", Leipzig 1796. Exemplar ber Leipziger Stadtbibliothet. Bgl. Text, S. 197.

Hegte er boch auch für sein aus Prosa und Versen ge mischtes Gedict "Die Grazien" (1770) gang besondere Vorliebe, obwohl der erite Teil der Geschichte, welcher den Ur= sprung der Grazien aus einer Schäfer: stunde der jungen Venus und bes jungen Bacchus ableitet, bedenklich an die "Romischen Erzählungen" er= innert. Die Fortsebung, die Amors Gefangennahme durch die Grazien und die Erziehung arfadischen Hirtenmädchen in ber Runft bes Gefallenserzählt, ver: fällt jener füßlichen Tändelei, die der Grazien bichtung bald einen so üb= len Ruf eintragen follte.

In dieser Spielerei fand sich Wieland mit den Hal-

berstädtern Gleim und Johann Georg Jacobi (1740—1814) zusammen, und zusammen wurden sie von der fräftigeren Jugend dafür auch verhöhnt. Der Briefwechsel zwischen Wieland und seinem lieben Jacobi leidet an ähnlicher Süßlichkeit wie die arg verspotteten "Briefe von den Herren Gleim und Jacobi". Auch nach seinem "Abschied an Amor" ahmte Jacobi

noch in Form (Mischung von Versen und Prosa) wie Bilberchen Wielands "Grazien" nach. Jacobi selbst folgte 1784 einer Berufung als Prosessor ber schönen Wissenschaften nach Freiburg. Die vielen wirklich empfundenen, anmutigen Lieber, die sich in den acht Bänden seiner sämtlichen Werke verstreut sinden, reichten doch nicht hin, ihm in der Literaturgeschichte eine selbständige Stellung zu verschaffen. Wenn Jacobi in seiner Jugend die Schwächen der Wielandschen Graziendichtung teilte, so gelang es ihm nicht, sich auch die Vorzüge anzueignen, die Wielands "Musarion, oder die Philosophie der Grazien" (Leipzig 1769) mit Recht berühmt machten.

Gleich bem "Agathon" führen uns auch bie leichtgefügten Reime ber "Musarion" auf attischen Boben. Das "ziemlich fostematische Gemisch von Philosophie, Moral und Satire" sollte ursprünglich einer neuen Auflage der "Romischen Erzählungen" angehängt werden, bald aber fand Wieland, daß ihm mit biesen Reimen "gewissermaßen eine neue Art von Gedichten" geglückt fei, die zwischen Lehrgedicht, Komödie und Erzählung das Mittel halte. Angeekelt von der Eitelkeit seines bisherigen Treibens, hat sich ber junge Athener Bhanias als ein neuer, menschenfeinblicher Timon auf sein einsames Landaut zurudgezogen, einzig von zwei alten Bhilosophen, dem Stoiter Kleanth und dem Buthagoräer Theophron, begleitet. Nur murrifch empfängt er hier bie reizende Musarion, die einst seine Liebe verschmäht hatte, nun aber ben Einsamen aufsucht. Die liebenswürdig geistvolle Schöne weiß bem Phanias nicht bloß bas Lächerliche bes Gegensates der beiden Bhilosophen zum Bewuftsein zu bringen, sondern auch den Widerfpruch amifchen ber weltverachtenben ftoifchen und überfinnlichen phthagoreifden Lehre einerseits, bem lüstern begehrlichen Berhalten der beiden Beisen anderseits dem jungen Philosophenfreunde vor Augen zu stellen. Der aufflammenden Sinnlickkeit des Phanias weigert sie fich trop ihrer anscheinenden Leichtfertigleit, aber in treuer Liebe will fie die Seinige werden, ihn aus den philosophischen Grillen zu heiterem, geistig-sinnlichem Genießen in die trop aller Mangel fcone Belt zurücklenten. Da "Musarion" wiederholt ins Frangöfische übersett worden ift, dürfen wir bei den Gestalten von Emil Augiers "la Ciguë" ("Der Schierlingsbecher") vielleicht einen Einfluß ber Bielanbichen Dichtung annehmen.

Bon Musarions Lebensweisheit sagt Wieland, sie zeige die Lineamenten seines eigenen Geistes und Herzens: "Ihre Philosophie ist diesenige, nach welcher ich lebe; ihre Denkart, ihre Grundsäte, ihr Geschmad, ihre Laune sind die meinigen. Das milde Licht, worin sie die menschlichen Dinge ansieht; dieses Gleichgewicht zwischen Enthusiasmus und Kaltsinnigkeit, worin sie ihr Gemüt gesetzt zu haben scheint; dieser leichte Scherz, wodurch sie das Überspannte, Unschlichte, Schimärische auf eine so sanste Urt vom Wahren abzuschein weiß; diese sollenschen, diese Nachsicht gegen die Unvollsommenheiten der menschlichen Natur. ."

Mit Recht hat Goethe im Maskenzuge von 1818, der die Charakteristik der weimarischen Klassiker geben sollte, aus dem weiten Kreise der Gestalten Wielandscher Dichtung gerade "Musarion" und "Oberon" vorgeführt. Es sind Wielands vollendetste Werke.

Von der hellenischen "Musarion" dis zum Oberonritt ins alte romantische Land hatte Wieland freilich noch eine arbeitsreiche Übungszeit durchzumachen. Von den französischen und englischen Bordildern war er an die Italiener geraten. Da lockte ihn der göttliche Ariost und hielt ihn sest. Mit dem komischen Spos hatte man sich in Deutschland vor und nach Zachariäs "Renommisten" in Theorie und Praxis so viel beschäftigt (vgl. S. 112 und Vd. 1, S. 235). Nach Boileaus und Popes Muster blieb es auf die enge bürgerliche Sphäre des gewöhnlichen Lebens beschränkt. Ariosts ritterlichzhösische Fabelwelt eröffnete einen weiteren, farbenreichen Ausblick. Und Wieland hegte die Kühnheit, sich neben diesen Mann zu wagen. Man wird von dem Kanzleidirektor einer kleinen schwäbischen Reichsstadt im Jahrhundert der Ausklärung und der Messiade billigerweise nicht verlangen, daß er es dem im buntbewegtesten Hose, Staatsz und Kunsttreiben sich gewandt tummelnden italienischen Renaissanzedichter gleichtun sollte, dem eine Reihe von Borgängern den dankbarsten, dei Hos und Volk beliedten Stoff schon zubereitet hatte. Als Wieland dem Verleger die erste Mitteilung von seinem Versuch im Ariostischen Spos machte, stellte er sich selbst die missliche Krage, was der ernsthafte, philosophische, theologische,

ökonomische und politische Geist unserer Nation zu einer so extravaganten Fabel sagen würde. Und doch galten ihm diese fünf Gesänge von "Idris und Zenide" zusammen mit "Musarion" als die Lieblingskinder seiner launischen Muse.

Das heroisch-komische Gedicht "Idris" (1768) ist unvollendet geblieben, und die achtzehn Gesänge des "Neuen Amadis" (1771) kamen trot der Borführung verschiedener weiblicher Charaktere und trot der Anleihen bei Spensers "Fairy Queene" (Feenkönigin) der übermütig sprudelnden Idrisdichtung doch nicht gleich. In ihr tut sich Wieland und der deutschen Poesie zum ersten Wale wieder die ganze romantische Wunderfülle der Nitter, Geister und Feen aus. Merkwürdig, daß gerade der aufklärerische Wieland diese Welt der mittelalterlichen Dichtung herausbeschwor. Freilich ironissert er sein eigenes Werk, aber er wecht mit ihm doch wieder die Freude an Glanz und Farben, den holden poetischen Wahnsinn. Von der gläubigen Hingabe eines Novalis an die heilige Vorzeit ist der schalkhafte Dichter des "Idris" und "Oberon" weit entfernt, aber durch ihn bekommen die Leser Lust an solchen phantastischen Fabeln, die man die dahin der Teilnahme eines Gebildeten nicht für angemessen hielt. Auch erleichtert der philosophische Wieland seinen ausgeklärten Lesern, sich mit dieser neuen Art zu befreunden, indem er überall moralische Lehren einzussechten versteht.

Im "Jdris" tehrt das Hauptthema der Wielandschen Dichtung wieder. Ritter Idris ist der Inbegriff aller Tugenden, zur ungetrübten Scelenliebe geschaffen. Ihm steht als Rebenbuhler um Zenide der nicht minder tapiere, doch als Liebhaber brutal sinnliche Itifall gegenüber. Der jugendliche Wieland und der Wieland aus der ersten Biberacher Zeit sind gleichsam in diesen Gegnern verlörpert. Der Dichter schut auch vor der Schilderung von Itifalls gewagtesten Abenteuern mit badenden Rymphen nicht zurück, während sein Idris in reiner Schnsucht nach Zenide blind für alle weiblichen Reize bleibt. Die solgenden Situationen und die Entwicklungen erklärte Wieland, der sich in seinen Briefen gern der französischen Sprache bediente, selber für insoutenables (nicht vorsührbar).

Nicht weniger als auf die Ausspinnung all des närrischen Zeugs tat sich Wieland auf die Form, seine Einführung der achtzeiligen Ariostischen Stanze (Ottaverime), zugute. Er fühlte disweilen nicht übel Lust, sich selbst wegen seines seltenen Talents für die Reimerei zu bewundern. Und wie Wielands Poesie ihrem Inhalte nach die Ergänzung zu Klopstocks Dichtung bildet, so bewahrte sein heiter betätigtes Reimtalent unsere Literatur gegenüber der drohenden Vorherrschaft des Hexameters vor Einseitigkeit. Wieland hat nun freilich im "Idris" und "Amadis" wie später im "Oberon" nicht die streng gebaute italienische Ottaverime mit ihren se dreimal wiedersehrenden Reimzeilen und abschließendem Reimpaar (Schlußcouplet) nachgeahmt, sondern innerhalb der acht Zeilen sich beliedige Reimstellung, längere und kürzere Verszeilen erlaubt. Diese freie Oberon-Strophe, die von Tieck im "Zerdino" als eine unkunstelerische, liebenswürdig entstanzte und umstanzte Stanze verspottet wird, ist die gleiche, die auch Schüler in seiner Verzil-übersetung verwendete. Erst Wielands Schüler Heinse hat 1774 in der "Lasdion" ein unverändertes Muster der italienischen Ottave in deutschen Reimen aufgestellt.

In den kleineren epischen Dichtungen, die Bieland im "Deutschen Merkur" veröffentlichte — als "wohlgeichliffene Edelsteine in der Krone deutscher Literatur" wurden sie von Goethe gerühmt — hat er sich meistens reimender Berse von beliebiger Länge und wechselndem Rhythmus bedient. Die ernste Erzählung aus König Artus' Zeit, "Geron, der Abelich", in welcher der Held sich ob des Gedankenfrevelägegen den Freund und des Freundes Frau mit dem eigenen Schwerte straft, ist in reimlosen Jamben abgesaht. Die anderen, gereimten Erzählungen teilen weder die herbere Form noch die strenge sittliche Auffassung des "Geron". Wit der Neubearbeitung mittelalterlicher Stoffe verband Wieland, dem Lessing 1759 die Vorliebe für französische Ausdrücke vorgeworfen hatte, nun das verdienstliche Streben, mittelhochdeutsche Wörter der neueren Schriftsprache wieder zurückzugewinnen. Aus deutschen Ortsgagen ("Der Wönch und die Nonne auf dem Nittelstein") wie aus neapolitanischen Rärchen ("Die Wünschen der

Bervonte"), aus "Tausendundeiner Nacht" ("Ein Wintermärchen") wie aus französischen Fabliaux ("Das Sommermärchen oder des Maultiers Zaum") gestaltet er seine anmutigen Geschichten, in denen es nie an satirischen Ausfällen gegen argbeschränkte, doch selbstzufriedene Fürsten ("Schach Lolo"), die Unbeständigkeit der Schönen, die Weltlust frommer Einsiedler ("Die Wassertufe", 1795) mangelt.

Indessen treten alle diese kleineren Erzählungen in Versen zurück vor dem einen Hauptwerke, in dem Wieland 1780 seine gesammelte reise Kraft bewährte, dem "Oberon". "Solang' Poesie Poesie, Gold Gold und Kristall Kristall bleiben wird, so lang' wird Wielands "Oberon" als ein Meisterstück poetischer Kunst geliebt und bewundert werden." Die Nachwelt, der allmählich Karl Maria von Webers romantische Oper bekannter als Wielands romantisches Epos geworden ist, scheint dies begeisterte Urteil Goethes nicht im vollen Umfange bestätigen zu wollen, und Goethe selbst hat in späterer Zeit an der Art, in der Wieland verschiedene Bestandteile zusammennietete, manches auszusetzen gehabt. Allein gerade in der Komposition des Ganzen ist Wieland mit technischem Geschick und dichterischem Feinstnun zu Werke gegangen.

Die Tiraben bes altfrangofischen Huon de Bordeaux waren, als Graf Treffan 1778 in ber von Bieland öfters benutten "Bibliotheque des romans" einen Auszug aus bem Bolfsbuche bes 16. Jahrhunderts gab, verschollen. Gin bom gorne Kaifer Karls vertriebener junger Pair bes Frankenreiches muß auf gefährlichste Abenteuer in den Orient ziehen und vollbringt das scheindar Unmögliche durch die hilfe bes Schutgeistes feines haufes, bes Robolbs Oberon. Wieland wurde burch ben Namen Oberon an den Zwist bes königlichen Feenpaares in Shakespeares "Sommernachtstraum" erinnert und verbindet beibe Geschichten, indem er unter Benutung eines von Chaucer und Pope erzählten Schwankes von Frauentrug einen Zusammenhang zwischen Suons Abenteuer und Oberons Entzweiung mit Titania herstellt. Nur ein bis zum Flammentobe getreues Liebespaar tann ben Feentonig von bem übereilten Schwure erlofen, jeiner Gemahlin, die jener Ungetreuen leichtfinnig zu hilfe tam, nicht mehr zu naben. Seinen eigenen Schütling Suon vermag Oberon allen graufamen Brufungen preiszugeben, ba ber verliebte Jüngling im Zwange bes Naturtriebes bes Elfenfürften Gebot, ber geliebten Sultanstochter Rezia nicht vor ber Beimtehr ben jungfräulichen Gurtel ju lofen, gebrochen bat. Das Lieblingsthema Bielands von ber Befährlichteit und Unmöglichteit ber reinen Seelenliebe fpielt bamit auch in fein großes Epos hinein. Richt bem ritterlichen Belben, sonbern bem liebenswerten Menichen Buon, ber gartlichen Regia, bem bieberen Ulten Scherasmin gilt bes Dichters warme menschliche Teilnahme. Allein er bentt gar nicht baran, beshalb feiner gutmiltig-beiteren Spottluft zu entfagen. Wer bie Satire und Arioftifche Laune aus bem "Oberon" wegwünscht, ber verkennt bie geschichtliche Stellung Wielands und seines hauptwerkes, das eben den höhepunkt des komischen Epos des 18. Jahrhunderts in Deutschland bezeichnet.

Die zahlreichen Nachahmer bes "Oberon" und der kleineren Erzählungen hielten sich freislich meist einseitig an die Komik der Wielandschen Spik. Sie übersahen, daß diese bei ihm das Ergebnis einer ganz persönlichen Lebensersahrung war, und daß durch die eigenartige Verdinsdung, welche überlegenes Wissen, Kindlichkeit und satirische Spottlust in seiner Natur geschlossen hatten, etwas schlechthin Unnachahmliches entstanden war. Nicht ganz schuldlos, doch nur um so heftiger entrüstet fühlte sich Wieland, wenn er wiederholt erleben mußte, daß auf das Veisspiel seiner "Komischen Erzählungen" sich Verfasser von Gedichten beriefen, denen schamlose Erregung der Lüsternheit der eigentliche Endzweck ihrer Verse war. Selbst gegen den treuen Freund Gleim konnte er da aufbrausen, wenn dieser Heinses und Nichaelis' Dichtungen gegen Wielands moralisches Verdammungsurteil in Schutz nahm.

Johann Benjamin Michaelis (1746—72) war eine Zeitlang Gleims Hausgenosse. Er schrieb an ihn und Jacobi Briefe im Geschmack der Grazienpoesie, wagte sich an theatraslische Versuche und begann eine Parodie der Vergilschen "Aneis". Das gleiche Unternehmen einer lustigen Travestie der Abenteuer des frommen Helden Aneas wurde von dem Wiener Erzesuten Johann Alons Blumauer 1784 unter dem größten Beisall der Leser ausgeführt.

Blumauer (1755-98) stellte seine tomische Duse, die auch vor dem garftig Unsauberen nicht die

geringste Scheu trug, in den Dienst der Josephinischen Auftlärung. Benn auch Boltaires "Pacelle d'Orléans" das entscheidende Borbild für die epische Parodierung ernster geschichtlicher Stoffe gegeben hatte, so zeigen sich Michaelis und Blumauer doch in der Darstellungsart von Bieland beeinstußt.

Ein anderer Wiener Dichter, Johann Baptist von Alxinger, kam in seinen Ritterz gedichten "Doolin von Mainz" (1787) und "Bliomberis" nirgends über die deutliche Rachzahmung des "Oberon", dessen komische Bestandteile er verstärkte, hinaus. Als Schüler Biezlands im komischen Epos und Roman erscheint neben Alxinger und von Thümmel vor allen der Arzt Karl Arnold Kortum (1745—1824) zu Bochum, den wir geradezu als einen frühen Borgänger von Wilhelm Busch dezeichnen könnten. Thümmel und Kortum kehrten von Wielands romantischem Ausstug mit ihren humoristischen Dichtungen wieder in die Enge der bürgerlichen Welt und Gegenwart zurück, in der vor ihnen Zachariä und Uz heimisch gewesen waren.

Kortums Kandidat Hieronymus Jobs, bessen Leben, Meinungen und Taten er 1784 in den possischichen Knüttelversen und Holzschnitten des ersten Teiles — der zweite enthält trop Hereinziehung der französischen Revolution nur abschwächende Biederholungen — von seiner Gedurt dis zu seinem Tode vorsührt, ist in ähnlicher Beise wie Eulenspiegel und Münchhausen eine der derbhumoristischen Gestalten, die für den Boltswiß Fleisch und Blut angenommen haben und in ihm ihr beinahe selbständiges Leben weiterleben. Bereits zum gestügelten Bort wurde der geistlichen Examinatoren "allgemeines Schütteln des Kopses über diese Untwort des Kandidaten Jobses".

Der Inspektor sprach zuerst hem! hem! brauf die andern secundum ordinem.

Genie und Pfarramt waren dem guten Hieronymus ichon bei seiner Geburt geweissagt worden aus einem schönen Buche von der Kunst Physionomei, ein Spott auf Lavaters Physiognomik. Aber nach im Trunk verdummelter Studentenzeit steht der durchgesallene Kandidat der Theologie als der Typus des beichränkten Philisters ratios da. Aus der satirischen Übertreibung der Abenteuer, die Jods in den versichiedensten Stellungen erlebt, tauchen die wirklichen Kulturzustände greisbar deutlich hervor. Gar mancher verkommene Kandidat mag froh gewesen seinen Unterschlupf als Bauernschulmeister zu sinden wie Jods im Dorfe Chnewis. Der arme Hieronymus wurde indessen wegen seiner Berbesserung des UBC-Buchs, auf dessen Titelbild er dem Godel seinen Sporn nahm und ein Ei unterlegte, auch aus Chnewis vertrieben. Erst als Nachtwächter zu Schildburg fand er Amt und Weib, die zeitliche und ewige Ruhe

Mit dem Namen Schildburg stellt sich uns bei Kortums burleskem Epos von selbst die Erinnerung ein an das alte Volksbuch von den Schildbürgern und an Wielands "Abderiten". Aber auch ein wirkliches Volksbuch, das sich als neueste Lügendichtung allen früheren ebenbürtig anreiht, konnte um die Zeit der "Abderiten" und des "Kandidaten Jobs" noch entstehen, des Hannoveraners Rudolf Erich Raspe "Münchhausen".

Ulte und neue Geschichten aus dem Jägerlatein, von Ariegs- und Reiseabenteuern waren in Hannover auf den Freiherrn Hieronhmus Karl Friedrich von Münchhausen (1720—97) übertragen worden, der nach tapferer Beteiligung an russisch- türkischen Feldzügen auf seinem Gute Bodenwerder eifrig seiner Jagdluft frönte. Alls nun Professor Raspe wegen Diebstahls an den ihm anvertrauten landgrässischen Sammlungen auß Kassel slüchten mußte, verössentlichte er 1785 in London ein Buch: "Baron Münchhausens Erzählungen seiner wunderbaren Reisen und Kriegsabenteuer in Rußland", für das er neben den in Hannover umlausenden Schwänten auch Swift ("Gullivers Reisen") und Lukian heranzog. Die rasch beliebt gewordene Sammlung hat Bürger in Göttingen schon 1786 aus Raspes Englischem frei ins Deutsche übertragen und damit der deutschen Lügendichtung ihren volkstümlichsten Helden geschaffen.

Gegenüber dem derberen Bolfswiße des Kandidaten Jods und Münchausens weist der foburgische Minister Morit August von Thümmel (1738—1817) in seinen komischen Dichtungen den galanten, aber auch frivoleren Ton der höheren Kreise und der französischen Literatur auf. Seinem ersten Versuche, der "Wilhelmine" (1764), merkt man es wohl an, daß die ältere sächsische Literatur seinen Ausgangspunkt abgab. In einer nach Geßners Beispiel rhythmisch bewegten Prosa such er Rabeners und Zachariäs Darstellungsart miteinander zu verschmelzen. Ein Hofmarschall hat nicht fern von der schiffbaren Elbe eine Dorfschöne entbedt, und seine Schuşgöttin Kabale hilft ihm, mit den Reizungen der holden Wilhelmine den sultanischen Hofstaat zu verschönen. Dem Dorfpfarrer Sebaldus aber, dem in Wilhelmine die erlorene Braut entführt worden ist, erscheint nach einiger Zeit Doktor Martinus Luther — oder, da dies Anstoß erregte, in den späteren Auflagen des beliebten Gedichtes Amor — und fordert den Mutlosen auf, auch am Hofe um seine Geliebte zu werben. Und siehe, die zierlich verschämte Wilhelmine und ihr galanter Beschüßer nehmen die Werbung wider Erwarten freundlich auf, der Hofmarschall selbst stattet die Hochzeitsseier, deren sofortigen Volzug er anordnet, aus, und Amor behütet gemeinsam mit Hymen die Brautnacht des vermählten Redanten.

Thümmels nächste Arbeiten, vor allen "Die Inokulation der Liebe", stehen nicht nur durch bie von ihm jett der Prosa vorgezogenen gereimten Berse, sondern auch im leichten Gesprächston der lüsternen Vortragsweise völlig unter der Einwirkung von Wielands "Komischen Erzählungen". Den Erfolg der "Wilhelmine" übertraf Thümmel noch, als er in der Schilderung seiner "Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich" (1791—1805) über eigene Beobachtungen und erdichtete galante Abenteuer, über literarische Erinnerungen (Petrarca in Baucluse) und politische Tagesvorgänge in der zwanglosesten, persönlichsten Weise plauberte, ein früher Vorläuser der "Reisebilder", wie sie in der Folge das Junge Deutschland bevorzugte.

Schiller freilich tadelte das Lieblingsbuch der bloß vergnügungsluftigen Leser als slach und nicht eben geistreich, aber selbst er las gern die zehn Bände, während Lichtenberg große Teile des Wertes schlechterdings unübertrefflich fand. Wielands Art der Erzählung ist von einem wißigen, gebildeten und vorurteilsfreien Weltmanne mit Geschid auf die Wahrheit und Dichtung einer wirklich ausgeführten Reise übertragen. Die Einkleidung, daß einem Hypochonder die Reise vom Arzte verordnet sei, und wie das heilmittel nun anschlägt, nähert die Reisebeschreibung freilich mehr einem Roman, und Viltor Schessel ärgerte sich nicht wenng, als er an Ort und Stelle in Avignon aus den Bänden des "vornehmen hypochonder" vergeblich etwas über die mittäglichen Provinzen und ihre geseuschaftlichen Zustände kennen zu lernen wünschte. Thümmel selbst schwebte als höchstes Ziel vor Augen, ein Gegenstück zu Sternes "Empsindsamer Reise durch Frankreich und Italien" zu liesern, wenn der gewandte Plauderer diese Nachanung auch nicht so ausdringlich schon im Titel kundgab, wie es der Schlesier Johann Gottlied Schummel in seinen "Empfindsamen Reisen durch Deutschland" (1770) getan hatte.

Durch Lessings Freund und Genossen bei bem kurzlebigen Verlagsgeschäft, ben eifrigen Freimaurer Johann Joachim Bobe aus Braunschweig (1730—93), ber nach wechselreichem Leben seit 1778 in Weimar dauernd Rast fand, wurden zwischen 1768 und 1788 die Haupt-werke Sternes und Fieldings sowie Oliver Goldsmiths liebenswürdiger "Dorfprediger von Wakefield" den deutschen Lesern zugänglich. Und wie Wieland selber von der Bewunderung des tugendhaften Seelenzergliederers Richardson zu den scharsbeobachtenden englischen Humo-risten übergegangen war, so begannen diese seit der Mitte der seckziger Jahre auch in der Gunst des Publikums Richardson und seinen Nachahmungen, die freilich bis tief in die Zeit der Romantik hinein fortdauerten, allmählich den Platz streitig zu machen.

Bereits 1760 war der Weimarer Gymnasialprosessor Johann Karl August Musäus (1735—87), der in der Folge Wielands Vorbild auf seine Schriftstellerei wirken ließ, mit seinem "Grandison der Zweite" parodierend den Vollkommenheitshelden Richardsons entgegenzetreten. Für die Form blied indessen Richardson maßgebend, denn bei der allgemeinen Leizbenschaft für Briefwechsel war es Verfassern und Lesern gleich bequem und willkommen, wenn die Romangestalten ihre Gefühle und Erlebnisse in Briefen aussprachen.

Bei ber rasch zunehmenden, ja bald überreichen Pflege, die der Roman seit der Bersöffentlichung von Wielands "Agathon" in der deutschen Literatur fand, muß die Literaturzgeschichte sich darauf beschränken, einzelne Werke herauszugreifen, an denen die verschiedenen Hauptrichtungen der ganzen Gattung am ausgeprägtesten sichtbar werden.

Der bebeutenbste ober, wie er von Wieland bezeichnet wurde, gefährlichste Roman, Rouffeaus "Neue Heloise", war bereits 1761 in beutscher Übersetzung erschienen, allein erst in den siedziger Jahren ging von dem revolutionären Werke eine stärkere Sinwirkung auf den beutschen Roman aus. Gerade die besseren oder wenigstens erfolgreicheren Romane stehen viel mehr unter englischem als französischem Sinsluß. Wieland fühlte sich bereits 1771 veranlaßt, die Parteilichkeit der deutschen Romane für die englische Nation zu rügen. Läßt doch seine Schülerin Frau von Laroche ihre deutsche Heldin, das Fräulein von Sternheim, den Ausspruch tun: "Da ich nicht so glücklich war, eine Griechin der alten Zeiten zu sein, werd ich mich bemühen, wenigstens eine der besten Engländerinnen zu werden." Literargeschichtlich gefaßt, läßt sich dies Bemühen dahin deuten: statt der vom Agathon-Dichter sestgehaltenen griechischen Szenerie bevorzugt man für den deutschen Roman englische Sitten und Gestalten. Unbedingt herrscht während der ganzen Zeit der bürgerliche Sittenroman vor. Erst von der Mitte der achtziger Jahre an macht sich im Gesolge des historischen Schauspiels, wie es von Goethes "Gög" ausgeht, auch der lange Zeit nur vereinzelt austretende historische Roman wieder stärker geltend.

Von den unter Wielands unmittelbarem Einstuß stehenden Dichtern kommt dem geschichtlichen Roman am nächsten August Gottlieb Meißner (geboren 1753 zu Bauken, gestorben als Gymnasialdirektor zu Fulda 1807), der Großvater des vielgenannten österreichischen Romandichters Alfred Meißner. Nachdem er in Oresden nur ungenügende literarische Erfolge errungen hatte, bekleidete er von 1785 an durch zwanzig Jahre die Professur der Asthetik an der Universität Prag, als Aufklärer aus dem Reiche stets in Streitigkeiten mit seinen klerikal gesinnten Amtsgenossen verwickelt. Wielands griechische Romane reizten ihn an, berühmte Gestalten aus dem Altertum auf geschichtlicher Grundlage halb wissenschaftlich, halb romanhaft zu schildern.

Dit feinem "Altibiades", an beffen Charafteriftit icon Bieland in ber Gefchichte Danges fich versucht hatte, erntete Meigner 1781 seinen ersten großen Erfolg. Bei dem historischen Romane aus dem Schluß des 16. Jahrhunderts, "Bianca Capello", der fittsamen Geliebten und unglücklichen Battin bes florentinischen Großherzogs Franz von Medici, tann er nicht viel mehr als bas Lob eines geschidten Übersetzer einer padenden Liebes- und Mordgeschichte in Anspruch nehmen. Er wußte überhaupt für seine zahlreichen und verschiedenartigen Geschichten, Biographicen, Dialoge, Anekdoten, wie fie die vierzehn Sammlungen seiner "Stizzen" (1778-96) enthalten, alle möglichen alten und neuen Quellen mit kluger Einsicht in das Wirksame gewandt und geistreich auszumugen und babei noch ben Schein eigener Erfindung gu wahren. Go hat ihm fur die 1777 im "Deutschen Mufeum" mitgeteilte patriotifche Unelbote "Deutsches Schauspiel in Benedig" Frijchlins "Julius redivivus" (vgl. Bb. 1, S. 303) ben Stoff geliefert. Aber wie gut ift ber Borgang nun bem 18. Jahrhundert angebaft, wenn ein beutscher Bring zur Beschämung venezianischer hoffart die Robili zu einer Theatervorstellung einladt, in ber bie großen Erfindungen der tapferen und gelehrten beutschen Barbaren und bie Jämmerlichkeit ber stolzen Nachkommen Cajars und Ciceros in braftischen Bilbern vorgeführt werben! Die fleine Dichtung bat geschichtliche Bebeutung erlangt, benn fie fiel zufälligerweise bem jungen Otto von Bismard in die Bande und machte fo ftarten Eindrud auf ihn, daß noch der Reichstanzler fich bes Einbrude erinnerte, mit dem fie sein vaterländisches Selbstgefühl wedte.

Der Nachweis von Entlehnungen mindert nicht die Anerkennung des hervorragenden Erzählertalentes, mit dem der vielseitige, freilich fast immer oberstächliche Schriftsteller die Leser an sich sessen der den ber dunten Fülle von Meißners Erzählungen, Romanzen, Trauersspielen und Komödien erscheint sein Freund, der Dresdener August Friedrich Ernst Langsbein (geboren 1757 zu Radeberg), beinahe einseitig mit seinen Schwänken (1792), scherzshaften Erzählungen ("Schmolke und Bakel") und komischen Romanen. Als die Welt nach den

Befreiungskriegen so viel ernster geworben war, da hat Langbein als Zensor in Berlin, wo er 1835 starb, manche seiner eigenen Werke verboten. Denn mit seiner Begabung für Situationsstomik verband er bei der Neusormung italienischer Novellen, französischer Fabliaux und altdeutsicher Schwänke eine Vorliebe für das Schlüpfrige, die ihn öfters noch über seine nicht prüden Vorbilder Wieland und Thümmel hinaussührte. Das 18. Jahrhundert ließ sich jedoch durch solche Satyrsprünge nicht in seiner Vorliebe für Langbeins leicht sließende Reime stören.

Für ben Entwickelungsgang bes beutschen Romans während bes Jahrzehnts vom "Agathon" bis zum "Werther" erscheint es bezeichnend, wenn einer der beliebtesten Erzähler, der Pommer Johann Timotheus Hermes (geb. 1738, gest. als Prediger zu Breslau 1821), zuerst mit einer "Geschichte der Miß Fanny Wilkes, so gut als aus dem Englischen übersett" (1766) sich hervorwagte, in seinem zweiten Roman dagegen eine deutsche Heldin und deutsche Berhältnisse schilberte. Hermes hat in den fünf Bänden "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" (1769—73) für den Ausbau der Handlung freilich nichts, für die Beobachtung der Wirklickeit und ihre zaglose Wiedergade um so mehr von Fielding gesernt.

Merkwürdig, daß Wieland bei seinem Tadel der Überwucherung der Handlung durch das Lehrhafte in Hermes' Roman nicht die Erkenntnis kam, wie stark seine eigenen Romane am gleichen Übel krankten. Begründete er doch die Herausgabe der ihm anvertrauten Romanhandschrift seiner Freundin Sophie von Laroche (1731—1807) mit dem Verlangen, bei allen tugendhaften Müttern, allen liebenswürdigen Töchtern unserer Nation Weisheit und Tugend zu befördern, "die einzigen großen Vorzüge der Menschheit, die einzigen Quellen einer wahren Glückseligkeit". Die Kritik der Jüngeren dagegen wollte in der "Geschichte des Fräuleins von Sternheim" (1771) nicht ein moralisierendes Buch sehen, sondern eine Menschensele, und fand Wielands Noten zu dem Werke der Frau von Laroche abscheulich.

Die meist in Briefen vorgetragene Geschichte von den Leiden eines jungen Mädchens, das, durch Intrigen von dem Geliebten entfernt, sich zur Rettung ihrer Ehre einem Unwürdigen und Ungeliebten vermählt, leitet bereits den Roman der Werther-Zeit ein, in dem nicht Tugend und Belehrung. sondern Enwfinden und Leidenschaft vorherrschen. Goethes Mutter konnte es in ihrer gesunden Natürlichkeit sich freilich nicht zusammenreimen, wie Frau von Laroche in ihren Romanen und "Moralischen Erzählungen" den Unwalt empfindsamer Liebe spielen und daneben ihre Töchter äußerer Borteile wegen zu unglücklichen Ehen mit älteren Männern zwingen möge. Die Leser und Leserinnen blieben ihrer Vorliebe für Frau von Laroche treu auch bei den meisten ihrer folgenden zahlreichen Dichtungen, wie "Rosaliens Briefe", "Mein Schreibtisch", "Melusinens Sommerabende". So eröffnet die Verfassern der "Geschichte des Fräuleins von Sternheim" den Reigen der für die Unterhaltung sorgenden Schriftstellerinnen, die literar- und kulturgeschichtlich eine charakteristische Erscheinung des 19. Jahrhunderts bilden. Auch mit eigenen "Monatsschriften für Deutschlands Töchter" hat Sophie von Laroche neueren Schriftstellerinnen zuerst den Weg gewiesen.

Wie beim ersten Romane, so hat Wieland sogar bei Gründung und Vertrieb ihrer Monatssschrift "Pomona" der Jugendgeliebten seine Hilfe geliehen, obwohl der Herausgeber des "Merstur" den Wettbewerd auf dem Gebiete der Zeitschriften sonst nicht mit freundlichen Augen des trachtete. Die Entstehung des "Teutschen Merkur", den Wieland 1773—89 und von da dis 1800 unter dem Titel "Der neue teutsche Merkur" im Selbstverlage herausgab, ehe er für das nachfolgende Jahrzehnt Karl August Böttiger die Leitung überließ, bildet in der Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens einen wichtigen Abschnitt. Wieland würde auch ohne eigene Dichtungen bloß durch den Sinskuß, den der "Teutsche Merkur" auf die Geschmackbildung in Deutschland und Österreich ausübte, schon eine hervorragende Stellung in der deutschen Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts einnehmen. Der "Teutsche Merkur", bei desse Gründung

Wieland ben altberühmten "Mercure de France" sich zum Vorbild genommen hatte, ift die erste beutsche schöngeistige Monatsschrift, die Vorgängerin unserer heutigen Rundschauen.

Erst drei Jahre nach dem "Merkur" eröffnete Boie sein "Deutsches Museum" (1776 bis 1791). Durch strengere Auswahl von Mitarbeitern und Beiträgen, durch den Bersuch zugleich wissenschaftlicher und gemeinwerständlicher Behandlung nationalökonomischer und juristischer Fragen wurde hier in der Tat Boies Jdee eines "Deutschen Nationaljournals" verwirklicht. Wenn das "Museum" an Verbreitung auch hinter Wielands Monatsschrift zurücklieb, so übertraf es sie doch sogar an Gediegenheit und Mannigsaltigkeit des Inhalts.

Als Wieland 1773 mit dem Beistande von Johann Georg Jacodi den "Teutschen Mertur" ins Leben rief, fristeten zwar noch da und dort Nachzügler der moralischen Wochenschristen ihr provinzielles Dasein; eine eblerer Unterhaltung gewidmete Zeitschrift, die sich in weiteren Kreisen Ansehen erworden hätte, war seit den "Bremer Beiträgen" nicht mehr vorhanden. Alle bedeutenden Zeitschristen dienten lediglich der Kritik. Während das "Museum" die Kritik überhaupt ausschloß, ward sie deim "Merkur" in einen eigenen Anzeiger verwiesen, den Wieland erst 1788 eingehen ließ. In Merck gewann er sich einen vorzüglichen kritischen Mitardeiter. Allein die Bedeutung des "Merkur" ist nicht in seinem kritischen Teile zu suchen; darin steht er bei Wielands underechendarer Launenhaftigkeit und seinem ablehnenden Mißtrauen gegen die ganze Literaturdewegung von den siedziger Jahren an hinter rein kritischen Zeitschristen zurück. Wieland ließ aber dreiundzwanzig Jahre lang alle seine Dichtungen zuerst im "Merkur" erscheinen. Und neben diesen schen schen er für seine blauen Monatsheste eigens eine Masse von kleineren Aussächen über literarische, philosophische, politische Fragen, die ebenso von seiner journalistischen Gewandtheit wie von seinem überlegenen Urteil auf den verschiedenziten Gebieten zeugen.

Der "Teutsche Merkur" und das "Deutsche Museum" enthielten sich im allgemeinen jeder Stellungnahme zu den literarischen Parteiungen. Indem sie die tüchtigsten Kräfte aus den verschiedensten Lagern heranzogen, spiegelten sie unter Ausschluß der augenblicklichen äußersten Richtungen den Zustand der deutschen Literatur wider, die diese mit Schillers "Horen" einen neuen Entwickelungsabschnitt begann. Man muß die Bände beider Monatsschriften durchblättern, um die richtige Bürdigung zu gewinnen von der dichterischen Vielseitzstern, die allmählich errungen ward, von dem reichen geistigen Leben, das in der Stille der zerfallenden Reichsruine emporstrebte. Der "Teutsche Merkur" wie das "Deutsche Museum" sorgten so für Ausbreitung der heranreisenden Bildung in weiteste Kreise. Boie ließ es sich angelegen sein, im "Museum" den norddeutschen Lesern die Kenntnis der wenig bekannten süddeutschen und österreichischen Berhältnisse zu vermitteln. Wielands Grundsat im "Merkur", die religiöse Empfindlichkeit zu schonen, belohnte sich durch die Eindürgerung seiner Zeitschrift in den kaiserlichen Erblanden.

In ber Hohenstaufenzeit hatte der größte deutsche Lyriker, Walter von der Vogelweide, in Österreich singen und sagen gelernt. Der Gegenreformation gelang es, den geistigen Zusammenhang zwischen Österreich und dem protestantischen Deutschland fast völlig zu unterdinden. Allein gerade von den Tagen an, in denen Preußen und Österreicher seindlich gegeneinander zu Felde zogen, begann die neu erwachende deutsche Sprache und Dichtung wieder ihr einigenzbes Band um die sich bekämpsenden Bruderstämme zu schlingen. Als die ersten hatten Gellerts Fabeln der deutschen Literatur den Weg nach unserer alten Ostmark wieder eröffnet. 1761 grünzbete Stephan von Riegger in Wien eine "Deutsche Gesellschaft" zur Hebung der literarischen

Tätigkeit, und Sonnenfels trat sofort bei ihrer Stiftung für die "Notwendigkeit, seine Mutztersprache zu bearbeiten", ein. Klopstocks Hoffnungen auf ein deutsches Nationalinstitut in Wien zergingen freilich gleich Seisenblasen. Aber wie erst Gottsched, so fand sechsundzwanzig Jahre später auch Lessing bei der Audienz (1775) Maria Theresia nicht ohne Teilnahme für die Fortzschritte des Geschmacks und der hochdeutschen Sprache in Wien. Nach dem Tode der "Kaiserz-Königin" seierte Klopstocks vom Fürstenlob unentweihte Laute sie mit dem schönen Sprengruße:

Schlaf fanft, du Größte beines Stammes, weil du die menschlichste warst!

Klopstocks religiöse Dichtung weckte auch in den katholischen Kreisen begeisterten Beifall. Als Stimmführer ber öfterreichischen Freunde ber Meffiade manbte fich ber Jesuit Michael Denis (1729—1800) grüßend an ben Sänger ber Religion zu Kopenhagen. Denis vermittelte burch seine Sammlung aus ben neueren Dichtern Deutschlands, die er 1766 herausgab und feinem Literaturunterricht am Biener Therefianum zugrunde legte, erft in Ofterreich die Bekanntschaft mit der neueren deutschen Literatur. Der Siebenjährige Krieg weckte auch in Wien patriotisches Selbstgefühl, und Rarl Maftaliers "Lieber eines öfterreichischen Ruraffiere" flangen noch 1770 als Nachhall ber Gleimschen "Lieber eines preußischen Grenabiers". In biefer erhöhten Rriegsftimmung mußten Gerftenbergs "Gebicht eines Stalben" und Macpher= fons "Difian" gundend wirken. Die Übersetung ber (angeblichen) Gebichte bes altschottischen Dichters nahm nun Denis als seine bichterische Sauptaufgabe in Angriff. Für ihre Wiedergabe mählte er aber in Nachahmung Klopstocks ben Hexameter (1768). Die Barbenchöre ber Klopftodischen "Hermannsschlacht" erwiberte Denis mit ben "Liebern Sineds bes Barben". Die Barben Maria Therefias und Josephs vom Donaustrand (Sined, Mastalier, Joseph Friedrich von Reger, ber Prager Professor Ignaz Cornova) wetteiferten freundschaftlich mit ben Barben Friedrichs bes Großen und bes Cheruskerhelben.

Der milbe und gelehrte Denis ift jebenfalls bas liebenswürdigfte und größte Talent in biefer Schar. Ginen Band Oben von Lorenz Leopold Hafchka, dem Textdichter von Handns öfterreichischer Nationalhymne "Gott erhalte Franz ben Kaifer!", reihten die Xeniendichter unter bie fürchterlichsten Erscheinungen bes Habes. Der Gegensatzwischen ber Richtung Klopstocks und Wielands übertrug sich aus ber beutschen Literatur auch in ben Kreis ber Wiener Schriftsteller. Dem Bewunderer Klopstocks, Denis, schien es ein Frevel, den heiligen Dichter Bergil zu travestieren, mährend Blumauer, der sich an Wieland ergötte, seine Barodie reimte von dem frommen Helden Aneas, ber Ferfengelb gab, als man Troja verbrannte, und manchen Schabernad von Jupiters Xanthippe erlitt (val. S. 201). Blumauer und seine nächsten Freunde, wie Joseph Franz von Ratschky, tämpften mit ben Waffen ber Parodie für die Aufklarung, beren Zeit mit dem Regierungsantritt Kaifer Rofephs II. (1780—90) enblich auch für das zurückgebliebene Hiterreich gekommen war. Gin Schützer der deutschen Literatur zu werben, wie Klopstock es von bem jungen Raijer erhofft hatte, lag beffen Gebankenkreise fern. Ernst war es ihm aber mit bem Bunfche, in Wien bas beste beutsche Schauspiel zu haben. Die Runft Schröbers verftand er zu murdigen, und bie beutsche Oper mit ihrem Vertreter Mozart erfreute sich seines mächtigen Schutes, ben ihr sein Nachfolger sofort entzog. Den milbverworrenen Lauten ber trotig roben Slawen- und Magnarenvölker gegenüber wußte er, wie Grillparzer es jo ichon und treffend ruhmte, ben Spiegel beutscher Lehre in Kunft und Wirken, bas leise Band ber beutschen Sprache und Art zu schäten, bas vereinend umschlungen hielt, "mas sich töricht selbst genug".

Die furse öfferreichische Auftlärungszeit tragt ein von ber beutichen in vielem verschiebenes Gerrage. Alles ift überhaftet, das Erdreich ift nicht vorbereitet, und ber baldige Zusammenftur; irraft die Billfür der auf allen Punkten zugleich unternommenen Neubauten. Und doch hat Raifer Boievhe aufgeflärter Absolutiemus, wenn er auch nach furzer Dauer wieber bem nicht aufzuklarenden Despotismus den Plat räumen mußte, tiefe, untilgbare Spuren im geiftigen Leben Deutich-Diterreichs binterlaffen. Dichter wie Grillvarger und Graf Aueripera (Anaftafus Grung murgeln im Bofenhinernum. Manner wie ber faiferliche Leibartt Gerhard van Swieten und fein Sohn Gottfried, der fich Denis wie Blumauer als einsichtigen Gonner erwies, konnten boch nur im Bertrauen auf ten Raifer ben Boden für bas Ginbringen ber beutichen Biffenichaft in die abgeschlossenen Erblande bereiten. Unmittelbarer indeffen als ber geiftig bedeu: tendere Gerbard van Zwieten griff der vielgeschäftige Roseph von Zonnenfels (geboren 1733 au Nikolaburge in die Literatur ein. Es ift doch für diese gange öfterreichische Aufklarung beseichnend, daß ihr Sauntvertreter Sonnenfels bei dem Berfuche, mit dem beutschen Geifiesleben Rublung zu nehmen, nich mehr zu Klop als zu Leifung hingezogen fühlte. Bon Leifungs Bernfung nach Bien wurde viel gesprochen, Alophod und Bieland hatten fich gern einladen lanen. Wirklich nach Wien gesogen bat man aber nur ben Alopianer Friedrich Auftus Riedel aus Erfurt, ber bann als Profesior an ber Wiener Aunstafabemie fich und feinen Gonnern Schande madte. Sonneniele bat unbeichabet feiner ibm von Leifing porgeworfenen ... unertraglichen Großiprechere:" wirkliche Berbienfte. In der Geschichte ber Strafrechtelehre int fein Rame mit der Aufhebung ber Folter unlosbar verbunden. Geine Bochenichrift "Der Mann obne Berurteil" (1765) gebort zwar eigentlich in die Reihe der moralischen Bochenichriften, Die in Deutschland bamals bereits abgeblibt batten. Aber in Ofierreich, bas nach ber Antlage in Nicolais Reifebeidreibung im 18. Sabrhundert uns "noch feinen Schrifffeller gegeben, ber Die Ausmerkamfeit bes übrigen Deutschland verdient batte", war bas Unternehmen neu und perbienftlich. Gelbft Leiffing bielt nicht gurud mit feinem Lobe fur Die freie Schreibart, in ber Sonneniele unangenehme Wahrbeiten fagte, und jeber Berluch einer Theaterreform ermedte von vornberein Die teilnahmevolle Rengierde bes Samburger Dramaturgen. Gerabe ihm ichien jedoch "des herrn von Sonneniels allzu firenger Gifer gegen das Burleste gar nicht ber recht: Beg, bas Publifum zu geminnen' .

Die Theaterverhaltnisse in Wien lagen wesentlich anders als draußen im Reiche. In Sonnenfels' Kamps um die Wiener Theaterresorm mischte sich ein berechtigtes Streben des gebildeteren Literaturvertreters mit dem für volkstümliche Eigenart verfiandnissosen Ausstlärungseifer. Italienische Einflusse, der beitere, lebbatte Humor der leichtlebigen Bevolkerung und außergewohnlich somischegabte Darsteller batten zusammengewirkt, um der lustigen Stegreissomobie ecommedia del arte in Wien eine bevorzugte Stellung zu sichern. Der Schlesier 30-leub Anton Stranisso, der eine Zeitlang der Beltenichen Truvve angehört haben soll ogli die Tasel bei S. 192., tauchte bereits 1706 mit seinen burlessen Stücken in Wien auf; von 1712 an leitete er das Karntnertor Theater. Seinen eigenen Lossen liegen mein fremde, italienische Arbeiten zugrunde; er batte aber den guten Einfall, nicht nur seine Vorlagen umzuarbeiten, sondern auch die siehende lustige Person selbst zum Einheimischen zu machen. Aus dem Harlessen und Videlhering wurde der Hans Wurft, ein Salzburger Bauer, der nun zur Priesch, der ortsublichen Tracht gemaß, nech den grünen Gut als sein besonderes Werfmal erhielt.

Co murbe Straniffn als Gansmurft ber Liebling ber Wiener Bevollerung, und feiers ach übergab er vor femem Dobe 1727 auf ber Bubne bie Abzeichen feiner Burbe feinem

Schüler Gottfried Preehauser, einem geborenen Wiener. Dem beliebten Preehauser gesellte sich dann seit 1748 noch Joseph Felix von Kurz, bessen "Bernardon" als stehende komische Figur dem Hanswurst zur Seite trat. Im Hindlick auf Gestalten wie Mozarts Papageno und Leporello, Naimunds Barometermacher und Valentin mit seinem Hobelliebe, die alle noch deutlich die Züge ihrer Abstammung vom alten Wiener Hanswurst zur Schau tragen, sind wir sehr geneigt, Justus Mösers Verteibigung des groteststomischen Harletin zuzustimmen

und die volkstümlichen Hanswurstiaden in Schutz zu nehmen. Selbst der strenge Platen rühmte Wiens "Bolkslustspiel, das lustiger ift als sämtliche deutsche Theater".

Bon ber Art bes Stranizhsichen Humors gibt schon ber Titel seiner "Ollapotriba" von 1711 eine Brobe: "Der durchgetriebene Fuchsmundi; Worinnen lustige Gespräche, angenehme Begebenheiten, artliche Ränd und Schwänd, kurd-weilige Stich-Reben, Politische Nasen-Stüber, subtile Bezierungen, spinbisirte Fragen, spiz-sindige Antworten, curieuse Gedanden und kurd-weilige Historien, Satyrische Büff, zur lächerlichen, doch honneten Zeit-Bertreib sich in der Menge besinden. Un das Licht gegeben vom Schald Terrae, als des obbesagten ältesten hinterlassenen respective Stieff-Bruders Vetterns Sohn."

Die Grenzen bes "Honneten" muß man indessen schon sehr weit ziehen, wenn sie diese ältere Wiener Hanswurst-Komödie noch umfassen sollen. Der derbe Bolks-humor ist in beinahe allen diesen Stücken berart mit den gemeinsten Zoten gepfessert, daß Sonnenselse eifriger Kampf gegen den "grünen Hut" aus sittlichen Gründen nicht ungerechtsertigt erscheint. Der auf seine Bolkstümlichkeit eisersüchtige Hanswurst drängte sich so sehr in den Bordergrund, daß ein literarisches ernstes Drama daneben



Titelbilb ber "Deutschen Schaubuhne ju Bien", 2. Teil, Bien 1752.

gar nicht bestehen konnte. Noch bei der Aufführung von Lessings "Miß Sara" wurde Mellefonts Bedienter in Wien als Hanswurft gespielt. Versuche mit dem regelmäßigen Drama taucheten dort allerdings bereits 1747 auf, aber bezeichnend zeigt noch 1752 die "Deutsche Schaubühne" in Wien (vgl. S. 99), die es doch der Gottschedischen Sammlung nachtun wollte, ein Titelbild, auf welchem gegenüber dem antiksserenden Helden verdächtig der Hanswurst den grünen Hut schwenkt und seine Pritsche fröhlich sessthalt (siehe die obenstehende Abbildung).

Zwar befahl Maria Theresia schon 1752, "bie beutsche Schaubühne auf einen gesitteten Fuß zu setzen", boch erst breizehn Jahre später wurde die französische Komödie vom Hofe abgebankt, und erst vom 16. Februar 1776 stammt der Erlaß Kaiser Josephs, der das Theater nächst der Burg zum Hofe und Nationaltheater erhob, mit der Bestimmung, "daß von nun an

Annual Control of an Chambridge Statementer Mattheoffe the British Statement that Statement of the control of t

ilyn dem Budenaufel, ba da Beuffaland die erfen diftanffaen Bothoten von Stuttn und Diene eiftelliten, eienlite Seinenfile im Geineline Germann von Antenibett ich deren in Lieuwick, in der gestellt einemankliche Diede gestellt die Allgenderen deren der (ja. Cristici<sup>™</sup> tautis from das feitenen Loc sami), daß Kom**a Fredid meint**e. Moure Ber feiner gereinen ber geffen ger Ganen von Berfeinum und Gint von Reichabm wiche beffe cerformer finnen, ma ca merereif im femem guffferel. Der Leitzuge. 1769. geran babe. Die Recherfiche einem von einem Gesteben 1844 bei nob Greinerges Geworteiter erieben, Den feleft von unermiebt ein und ander ber franzelfften Tragebie, un berein Fermitt er felte elt in fewen botet,andelen Oramen "Germann und Toubnelba". 1768 und "Thu wieness wir in ben sur Witerigung Senkfreune gedenkun Traueffelt. Amerika und Aleigistrum (1746), alle et in ber Eritmung an Geeland feine Unficken auber Deierschlande Tennergien und Der gegehententerer einertiete, what Meland in der Karrisburg feint "Brufe an einen jamen Diditer bod Bernabrung gegen folde Geringibapung. Shakefrearen geffing barte uber bie Berlegenbeit, berbindlich anmorten zu muffen, gefammtert, ale Antenboff ihm eine feiner "berglid mittelmaßigen" Tragotten gufantte. Und nicht guriffiger ale über ben Bertreter bes rebelrechten Trauerfriele im Ofterreich urteilte er über ben erften licerarifden Luftrieltidier Binne, ben Greiberm Dobiae Ebilion von Gebler.

Eine großere Unterhaltungsgabe als tiefe Borganger bes guten Geschmacks besasen bod entiftieten tie Tifter ber Bolfsbubne. Bon ben beiten tichtenden Schaufvielern Stephanie fat ber jungere, Gonfieb, die von Leifungs "Minna" ausgebende Borliebe fur Soldatenstude im "Teserteur aus Kindestiche" und anderen flachen Rubrdramen bandwerksmäßig ausgenust. Franz Seufeld, der eine Zeitlang mit Sonnenfels zusammenging, dann aber als Direktor des Wiener Theaters selber 1700 den Hanswurft verkleidet wieder einsühren half, nimmt eine vermittelnde Stellung ein. Ebristian Gottlob Alemm, der urfvrünglich als einer der eifrigsten gegen das Stegreisstel der Hanswurft-Komodie gewettert hatte, schwenkte plöglich ins Lager ihrer Verteitiger ab und verhahnte in seinem Luftviel "Der auf den Parnaß versetze grime Hut" (1767 Sonnenfels und die ausgeklärten Gegner des Hanswurfts. Der begabteste Tichter ver alten Bolfsbuhne aber war Philipp Hasner 1731–64). In seinen seltsamen Erzeugenissen, die den Ort und die Zeit ihrer Entstehung mit so drassischem Humor widerspiegelten, fand Goethe die große sinnliche Masse Wiens recht lebhast dargestellt, freilich zugleich von einem solden Wuste begleitet, daß es einem angst und bange darin werden könnte.

Das Wien ber Auftlärungeseit vermochte aber auch einen ungleich reineren und edleren

Beitrag zur beutschen Literatur= und Kunstgeschichte zu liefern. Die gehaltvollsten Briefe ber Wienerischen Dramaturgie sind Gluck "Alkeste" (vgl. S. 173) gewidmet, die Sonnenfels durchaus als dramatische Erscheinung, nicht als Oper behandelt. Er begrüßt den Schöpfer des Werkes, der "Dichter und Tonkünstler zugleich geworden und durch seinen Sat [Komposition] dasjenige ergänzet und verstöffet sinnig verschmolzen] hat, wozu der Dichtkunst ihre Worte keinen behandelbaren Stoff gaben". Schon ganz im Sinne Richard Wagners wird hier anläßlich des ersten Musikbramas auf das Zusammenwirken und Sich-Ergänzen beider Künste zur Schaffung des Dramas hingewiesen. Die unerschöpfliche Fülle der musikalischen Erfindung, die Gluck sehlte, brachte dann das Wunderkind aus Salzdurg, Wolfgang Amadeus Wozzart (1756—91), als herrlichste Gabe dem Theater zu, das ihm aber dafür leider nicht den beutschen Dichter, nach dem er sich sehnte, schenkte.

Mozart, der absoluteste aller Musiker, urteilte Richard Wagner, würde das Problem des musikalischen Dramas klar gelöst haben, wenn ihm statt pedantisch langweiliger oder frivol ausgeweckter Operntertmacher ein wirklicher Dichter zur Mitarbeit begegnet wäre. Während Mozart in Wien nach dem Dichter vergeblich suchte, quälte sich Goethe seinerseits in Weimar und Italien mit der Verfertigung deutscher Singspielterte ab, ohne etwas Befriedigendes zusstande zu bringen. Angesichts der Mozartschen "Entsührung aus dem Serail" (1782) fühlte Goethe seine jahrelange sorgsame Arbeit als versehlt und ungenügend zusammendrechen. Durch den Musiker Mozart war die deutsche Oper mit einem Schlage gegründet und weit über alle die Singspiele von Hiller und Weiße, Dittersdorf, Kanser und Goethe, Schweißer und Wieland hinausgewachsen. Mozarts Wille wäre es gewesen, nun auch an der deutschen Sprache sestzuhalten.

Wenn er in früheren Jahren welsche Textbichtungen vorgezogen hatte, so schrieb er 1783: "Zebe Nation hat ihre Oper, warum sollen wir Deutsche sie nicht haben? Ift beutsche Sprace nicht so leicht singbar wie französische und englische?" Und als zwei Jahre später die deutsche Oper in Wien gänzlich zu stürzen drohte, da klagte er voll ingrimmigen Hohnes: "Wäre nur ein einziger Patriot mit am Brette, es sollte ein anderes Gesicht bekommen! Doch da würde vielleicht das so schon austeimende National-Theater zur Blüte gedeihen, und das wäre ja ein ewiger Schandsed für Deutschland, wenn wir Deutsche einmal mit Ernst ansingen, deutsch zu benken, deutsch zu handeln, deutsch zu reden und gar deutsch zu singen!"

Notgebrungen mußte der deutschgesinnte Musiker wiederum zu italienischen Libretti greisen. Aber trot der ursprünglichen italienischen Fassung wurden und blieben Sigentum der deutschen Bühne "Die Hochzeit des Figaro" (1786; nach dem revolutionären Lustspiel von Beaumarschais) und "Don Giovanni" (1787), eine erneute Bearbeitung des bereits unzählige Male, von spanischen Dramatikern und Molière, dem Klosterdrama und der burlesken Bolkskomödie, auch bereits von Gluck behandelten Stoffes von dem bestraften Wüstling Don Juan. Nur dem genialsten musikalischen Dramatiker mochte es gelingen, die auf Wit und Intrige aufgebaute, rein verstandesmäßige Komödie von Beaumarchais zum vollendetsten Lustspiel in Tönen umzugestalten und ohne Schäbigung ihrer Sigenart mit einem Hauche warmer Empfindung, der dem französischen Spötter fremd geblieben war, zu beleben. Erst in seinem letzen Lebensjahre bot sich Mozart durch einen Zufall die Gelegenheit, noch einmal zum deutschen Singspiel in der "Zaubersslöte" (1791) zurückzusehren.

Emanuel Schilaneders (ober Giesedes) Dichtung erfreut sich allerdings leineswegs einer besonderen Wertschähung; aber Herber hat ihrem moralisch-auftlärerischen Kampfe von Licht und Finsternis besonderes Lob gespendet, Goethe und Grülparzer hielten sie einer Beiterführung würdig. Der Josephiner Grillparzer nahm dabei auch die auftlärerischen Tendenzen des älteren Werles wieder aus. Die "Zauberstöte"

ft ja eines der Zanders und Auskannungskulde, wie is mande auf der Bosenbühme des hishübischen Schilaneder um größerem Angendlickeriolge geintelt wurden. Dem alle Broben bestehenden Liebespaare ift der luftige Diener hansmurkt zur Seite gefest. Aber das Ganze in zugleich Satire und Sombolik. Die Beschen und Augend Saraftros, des hanveis der geheimkündnerrichen Lichts und Bahrbeitsfreunde Freumaurer. Juliminament, überwinden die rünkerolle Königin der Racht, d. b. die Auskläumig gennum dem Sieg über die in Öberreich is lange berrichende Bantei der fürdlichen Dunkelminnen. Arzum, der selbit ein eitziger Freumaurer war, stellte sich mit seiner "Zauberstöte" bewahr m den Tienfi der Auskläumig.

Kein Geringerer als der Begründer des flassischen deutschen Tramas, Schiller, hat bei Mosarts frühem Tode beflagt, welche Hosmungen für die deutsche Bühne mit dem Schöpfer des "Zon Juan" und der "Zauberklöte" ins Grab gesunken seien. Junächst schien die Arbeit Glucks und Mosarts für die Ausgestaltung eines wirklichen munkalischen Tramas verloren. Joseph Hosarts für die Ausgestaltung eines wirklichen munkalischen Tramas verloren. Joseph Hosart eine eigene Over zu sezen. Aber in seinen Oratorienstoffen, von denen die "Schöpfung" aus Miltons "Verlormem Paradiele", die "Jahreszeiten" (1799) aus Thomsons ehemals so allbeliebten "Vier Jahreszeiten" gebildet sind, bringt der liebenswürdige Altmeiser in seinen anmutsvollen Tonen uns noch heute Lichtungen nahe, die in den Jahren, in denen ter Grund für die neuere deutsche Literatur gelegt worden ist, entscheidende Einwirfung ausgesibt haben.

## 4. Popularphilosophen und Bertreter wiffenschaftlicher Brofa.

Seit Thomasius gegen den Betrieb der Bissenschaften als eines geschloffenen Handwerft geeifert bat, find Die Bestrebungen, weitere Bolkstreise an ben Ergebniffen ber gelehrten Forichung teilnebmen zu laffen, nicht mehr zur Rube gekommen. Und wenn auch einzelne Bermittler darüber ben miffenicaftlichen Ernft verloren, felbft verflachten und burch Berbreitung seichter Salbbildung mehr verwirrend als aufflärend wirften, so wurde bas Hervortreien auf ben Darft bes offentlichen Lebens boch im gangen auch für die einzelnen Biffenichaftemeige ielbit, vor allem für die Geichichtichreibung, förderlich. Das Berlangen nach Berftandlichteit swang zu wiederholter Durcharbeitung des Stoffes, mit der Gewandtheit des fprachlichen Ausdruds flatten und festigten fich auch die Gedanken felbst. Bei Grundung ber 1737 eröffneten Universität Gottingen, an der Naturwiffenicaft und Geschichte besondere Behandlung fanden, mar es die jugeitandene Abficht ihres eblen Pflegers, bes Freiherrn Gerlach Abolf von Munch: baufen, nicht bloß einen neuen Gie ber Gelehrfamteit ins Leben gu rufen, fondern bie Biffenichaft auch mehr als bisher für bas praktifche Leben fruchtbar zu machen. Es ift fein Zufall, daß gerade einer ber berühmteften Gottinger Lehrer, ber Ginorifer Echloger, ben Ausspruch . tat, wir rudten, wie in unierer Literatur überhaupt, also auch auf unieren beutschen Univerntaten ben gludlichen Zeiten immer naber, wo hochgelehrt und gemeinnützig unter ben gleichen Begriff fallen murden.

Die Auftlärung mußte ihrem Weien nach von dem Bestreben erfüllt sein, an der von den Juhrern erworbenen besseren Sinscht, dem Wissen, möglichst alle teilnehmen zu lassen. Das Wolfsische Spitem gab für diese Bestredungen eine förderliche Grundlage ab. Der Bildungsedrang weiterer Kreise wandte sich im 18. Jahrhundert in erster Reihe den Fragen der Philosophie und Pädagogif zu, wie er im 19. Jahrhundert der Geschichte und Naturwissenschaft galt, im Eingang des 20. naturwissenschaftliche und wirtschaftliche Fragen zu bevorzugen scheint.

Bereits am Schlusse bes 18. Jahrhunderts war es allerdings üblich geworden, über die flache Aufklärungsphilosophie absprechend zu urteilen. Aber die allgemeine Teilnahme an der schwer zugänglichen Kantischen Philosophie wäre kaum möglich gewesen, wenn nicht erst jahrzehntelang durch die Popularphilosophen Berständnis und doch auch eine gewisse Schulung für philosophische Dinge sich gebildet hätten. Wir folgten auch hierdei ausländischem Vorgang. Sab doch die englischzichtische Philosophenschule des gesunden Menschenverstandes (common sense) schon im Namen ihre Absicht kund, einem weiteren Laienkreise ihre Lehre zugänglich zu machen. Das Beispiel Shastesdurgs, Voltaires, Fontenelles mußte auf die Entwickelung des philosophischen Essays Sinsluß üben, Diderots Aufsähe lieferten das Muster für in sich gesichlossene kritische Betrachtungen. Die Geschichtschung von David Hume (History of England, 1761) und Voltaire, denen sich 1776 noch Sdward Gibbon mit seiner groß und frei erssasten "Geschichte des Verfalls und Sturzes des römischen Weltreiches" beigesellte, mußte den Wunsch auch ähnlichen Geschichtswerken in beutscher Sprache wecken.

In ben Berliner "Literaturbriefen" find die von Leffing zuerst erhobenen und von bem großen Könige geteilten Klagen über ben Mangel an beutschen Geschichtschreibern und bie Gründe dieses Mangels wieberholt erörtert worden. Erst Johannes von Müller und Schiller haben bann in Deutschland bie Geschichte burch ihre Darftellung zum allgemeinen Bilbungsmittel ber Lefer ausgestaltet. Aber ein reger Gifer für gemeinverständliche und in ber Form fesselnbe Behandlung philosophischer und ästhetischer, theologischer und geschichtlicher Aufgaben macht sich mahrend ber Aufflärungs = und Geniezeit geltenb. Wenn felbst in ben Tagen von Schillers "Horen" in ber Gunst ber Lefer noch einzelne Lopularphilosophen wie Garve und Engel sich behaupten, die ihrer ganzen Anschauung nach ber Aufklärung angehören, so weisen andere, wie Zimmermann und Abbt, bereits in der ersten Sälfte ber fechziger Rahre Züge auf, bie ihre Berwandtschaft mit ben Stürmern und Drängern bekunden. Gerade die selbständigsten Brosafdriftsteller, wie Lichtenberg und Sturg, erscheinen balb in schärfftem Wiberspruche, balb in Übereinstimmung mit ben Korberungen bes jüngeren Geschlechts. Sie nehmen mit reger Empfänglichkeit teil an dem Fortschritt in der Entwickelung der Literatur, lassen sich aber nicht ohne weiteres einer einzelnen Gruppe einordnen. Die alte und neue Strömung bestehen noch geraume Zeit nebeneinanber fort.

Eine reiche und erfreuliche Mannigfaltigkeit der deutschen Prosa entwickelt sich in allen biesen popularphilosophischen Abhandlungen, Briefen, geschicktlichen Essay, Reisebilbern, wie sie von Spaldings "Gedanken über den Wert der Gefühle im Christentum" (1761) bis zu Forsters "Ansichten vom Niederrhein" (1790), von Mendelssohns "Briefen über die Empsinzbungen" (1755) bis zu Mösers "Patriotischen Phantasien" (1774) in den verschiedensten Formen, in den verschiedensten Landesteilen von Königsberg bis Basel hervortreten.

Der 1738 zu Ulm geborene Thomas Abbt, Professor sür Philosophie an der Universsität zu Franksurt a. D., hat als Ersahmann Lessings (Zeichen B.) etwas mehr als den fünsten Teil der Berliner "Literaturbriese" versertigt. Die stolze Rhetorik seiner antiken Muster (Sallust) wollte sich freilich mit der ausgeregten eigenen Schreibart Abbts nicht harmonisch verbinden. Aber Herber, der in Bückeburg der Nachfolger des Konsistorialrats Abbt wurde, fühlte sich von dessen Gedanken wie Darstellungsweise besonders angeregt und legte den Dank dafür in dem "Torso von einem Denkmal" an Abbts frühem Grabe — er starb schon 1766 — nieder. Abbt selber hat sich durch die beiden Bücher "Lom Tode sürs Vaterland" (1761) und "Bom Verdienste" das Ehrengebächtnis in der deutschen Literaturgeschichte gestiftet.

Forces on an Watering for experimental Federalising in Energia was den enform. Sauft genetic 3 (1) of an experimental form the first of the control of the c

Der sonnen kann voer fine hieren bestument kinden kannen bem der ITis un könnglich gerftenter ihre gestument kinden kannen bem der ITis un könnglich gerftenter ihre gehonden beiten beiten beite beiten beite beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei diesen konnenafielen. 1784 den a diesend hanen aufen ihr sein gehonden und erfo gen sein gehonden wird erfogen sein kein gehonden und erfo gen gehonden der Konnenamie berühmten Burfes gehonden ihr in die gehonden der Konnenamie sein es diese sein gehonden berühmten Burfes gehonden der die sollen fenten 1784 erwanzene, die Bereichigung mie die Rustumen berteitungen über die Sollen fenden ITieb erwanzen, die Bereichigung mie die Rustumere beiten Triebe zu eine allen. Areinn iste ein Angenflichen wie die nüglichen Folgen beider Triebe zu eine infere Beiner eine Gehonden, iber in feinem wir der die Sollen Beiten wir Bernbeitung in der angenen Seingfen fender Gemunkann die John beiten Beine gemobiginischer Fragen aus gehond im 1763 das erfes Muster einer gemeinverständlichen Behandlung medizinischer Fragen ab festellt hate, verfell zulegt felber heillofen Groofondrie.

30 meinten je ihne aufensternlich beleien m bem Ichniem femes zelteben Rousenn, wie er nicht in dente und heurier Berbeite und ihr ihr einer kabricken ihr femer kabricken ihr ihr is der dente dente und neueiter Berbeite und ihr is der den gegen Konnerele und Schmannerel, keinnters menn fie nent religiblem Gebiete wie in ber Geld die des Mondaums ihm begignen. Der Berfechter bin Aufflürung verwandelte fich aber bereich in den "Konndaums ihm begignen. Der Berfechter bin Aufflürung verwandelte fich aber bereich in den "Konndaußen" und geich eine Beiben Büchen "Konn ber Erriantent" und "Bom Naronalischze" zu den beitem und geiswollten deutschen Broise welchn beib 18. Jabehanderis. Das naturwiffenschaftliche Studium har Zimmermanns Auge auch für der Kendachtung nationaler und geichiglicher Sondererscheinungen geschärft, und schon Mendelsfahr aucharte, Zimmermann und sein Schweizer Landsmann Jelin seine die ersten deutschen Schriftsteller, "welche die Menichen in der großen politischen Gesellschaft mit wahren, vollosophischen Augen zu betrachten angefongen".

Vir Jaat Jielin, dem Baieler Ratsichreiber, gehörte Zimmermann auch zu den erfien Virleivern der 1761 von Johann Kaipar Hirzel zu Schinzuch gestisteten "Kelvetischen Gesellichait", die für alle geistigen Bestredungen in der Schweiz den Mittelpunkt bildete und die Filege der von den herrichenden Patriziern absichtlich vernachlässigten vaterländischen Geschichtstube zu einer ihrer vornehmsten Aufgaben machte. Jielins Hauptwerk: "Über die Geschichte der Nienichheit" (1764), das im Gegensatz zu Nousseau den Glauben an die fortschreitende Vervollkommung der Wenschheit vertrat, hat Herder selbst als eine Borarbeit zu seinen "Ideen zur Philosophie der Geschichte" bezeichnet. Iselins Zeitschrift "Ephemeriden der Menschheit" (1776–22) sollte, wie der Rebentitel lautet, eine dogmatische, fritisch-historische Bibliothet der Intenlehre und Politik bilden. Die Ansichten der neueren nationalökonomischen Schule der Frankosen (Physiofraten), Erziehungssysteme, Aufgaben der Gesetzgebung, geschichtliche Fragen murden in einer für das ganze Publikum verständlichen Weise von Iselin und seinen tüchtigen Mitanbeitern hier behandelt. Zu ihnen gehörte auch Goethes Schwager, der Frankfurter Joshunn Georg Schlosser (1739–99), der als babischer Amtmann zu Emmendingen der

Helvetischen Gesellschaft verbunden war. Schlossers "Ratechismus ber Sittenlehre für bas Landvoll" (1771) entspricht völlig ihren gemeinnützigen Bestrebungen.

Wenn Schlosser in seiner ernsten, eblen Frömmigkeit sich später auch gegen die Berliner Aufklärer wandte, so förderte er im "Ratechismus" und in seiner Beamtentätigkeit doch aus voller Überzeugung die Ausklärung. Treffend hat seine Enkel Alfred Nicolovius ihn gekennzeichnet, wenn er sagt: "Schlosser, genährt mit dem Marke des klassischen Altertums, stellte in seinen Schriften, beinahe stets mit Beziehung auf praktische Birksamkeit, die fruchtbarsten Bahrheiten aus dem Gebiete der Politik, Geschichte, Moral und Philosophie mit Freimütigkeit und Beredsamkeit dar." Einem Manne, der mit so entschiedenem Tätigkeitsdrange wie Schlosser das als richtig Erkannte auch durchsehen wollte, mußte selbst der Dienst unter einem so eblen, aufgeklärten Fürsten, wie Markgraf Karl Friedrich von Baden war, oft so schwert

fallen, bag er seinen herrn einmal um eine Stelle bat, an ber er nicht reben burfte, bis man ihn fragte.

In welche Lage gerieten aber felbständig rechtliche Männer, wenn sie unter ben nur ihrer Laune fronenden kleinen Defpoten verantwortungevolle Stellungen bekleibeten! Friebrich Rarl von Mofer hat bas ergählt in bem mertmurbigen Buche "Der Berr und ber Diener. geschildert mit patriotischer Frenheit" (1759). Und in seiner Kamilie wußte man von Kürstenwillfür und Beamtenfestigkeit zu erzählen. Der Bater Johann Jakob von Moser, ein trefflicher Rurist und frommgesinnter Lieberdichter, schmachtete fünf Rahre in harter Rerkernot auf bem Hohentwiel, weil er als Landschaftskonfulent pflichtgemäß die verbrieften und beschworenen Rechte ber mürttembergischen Stänbe gegen Berzog Rarl Eugens Erpressungsregiment zu verteibigen wagte. Sein Sohn hat bann selber als allmächtiger Minister in Darmstadt sich arge Willfürlichkeiten zu schulben kommen laffen, die 1780 seinen Sturz berbeiführten. Dieser



Juftus Möfer. Rach bem Schabfunftblatt von J. G. hud, wiebergegeben in B. v. Seiblig, "Giftorifdes Portratmert".

pietistisch gesinnte jüngere Moser ist der Philo in Fräulein von Klettenbergs "Lebenserinnerungen" (Goethes "Bekenntnisse einer schönen Seele") und Verfasser eines biblischen Heldengedichts in Prosa "Daniel in der Löwengrube". Wenn Woser aber auch selber als Minister dem Ideal des fürstlichen Dieners nicht entsprochen hat, sein Buch entrollt nichtsdestoweniger ein lehrreiches Kulturbild aus der Frühzeit des aufgeklärten deutschen Absolutismus.

Die beutschen Schriftsteller hatten nicht allzu oft Gelegenheit, ihre moralphilosophischen und sonstigen Grundsäte als Staatsmänner an leitender Stelle zu betätigen, wie es Moser und Goethe beschieden war. Aber einen der Tüchtigsten aller Zeiten führte sein Beruf mitten ins praktische Leben hinein, an die Spite des kleinen Bistums Osnabrück, und der Staatsmann und Schriftsteller wirkten in ihm einträchtig zusammen: das war der eble Sohn der roten Erde, Justus Möser (geboren 14. Dezember 1720, gestorben 8. Januar 1794; siehe die obenstehende Abbildung). Nach der wundersamen Bestimmung des Westfälischen Friedens wechselten in der Regierung Osnabrücks immer ein katholischer und protestantischer Bischof miteinander ab. Möser sührte die Geschäfte unter der katholischen Herrschaft als Sekretär der Ritterschaft

und Vertreter ber Regierung wie mährend ber Unmündigkeit des evangelischen Bischofs, eines englisch-hannöverschen Prinzen. Er bewährte in der Drangsal des Siebenjährigen Krieges seine kluge Gewandtheit und Uneigennühigkeit, seine das Gemeinwohl fördernde praktische Einsicht. Sein längerer Aufenthalt in London lehrte ihn größere Verhältnisse kennen, aber seine Liebe und sein Studium gehörten ganz der engeren Heimat an, ihren Sitten und Überlieserungen, wie sie aus ältester Vorzeit im häuslichen und öffentlichen Leben bis in die Gegenwart hinein wirkten. Wenn irgend einer, so darf Möser als Freund und Ersorscher deutschen Volkstums neben Jakob Grimm den Ehrenplat fordern.

Als Dichter hat fich Möser in seinem Alexandriner-Schauspiel vom Tobe des "Arminius" (1749) kaum erwiesen, aber nicht bloß die Bahl bes altbeutschen Selben ift für ihn be zeichnend. In der Borrede stellt er bereits Bergleichungen an zwischen den Nachrichten des Tacitus und den niedersächsischen Bauern, wie er selber sie als Abvokat in seiner Baterstadt Osnabrück kennen gelernt hat. Möfer hat mit Nicolai in Briefwechfel gestanden und hat wohl felbst sich im großen und ganzen als der Aufklärungspartei zugehörig betrachtet. Allein wo die Aufklärung alles nach Verstandes- und Amedinäßigkeitsmaßregeln gleichförmig zu ordnen, mit ben unverftandenen Gewohnheitsrechten aufzuräumen ftrebte, ging Möfer überall mit finniger Teilnahme ben geschichtlichen Gründen und bem Werben ber einzelnen Erscheinungen nach und wurde in jehr vielen Fällen burch die fo gewonnene tiefere Ginficht zur Berteibigung bes gering geschätten Alten bewogen. Er ließ gleichermaßen Voltaire wie Rousseau eine Absage zugehen. Ihn 309 die vaterländische Borzeit mit allen Kräften an sich. Und in der entschiedenen Bevorzugung bes Deutschen vor bem Fremden wies er bie Bahn bem jungeren Geschlechte, fur beffen fürmischen Ursprünglichkeitsbrang bem überlegen reifen Mann Mitgefühl nicht fehlte. Möser habe, meinte ber Dichter bes "Göt", als alter Patriarch fein junges Volt in biefes Land bes beutschen Altertums gelodt und weitere Gegenden mit bem Finger gezeigt, als bie frangofisch Gebilbeten gestatten wollten. Es war kein Geringerer als ber große König felbst, welcher ber Abneigung biefer frangofisch Gebildeten gegen les abominables pièces (die abscheulichen Stude) de Schakespear und den "Göt von Berlichingen" als imitation détestable (verabscheuungswürdige Nachahmung) jener englischen Dramen fräftigen Ausbruck gegeben hatte. Der alte Held und Weise von Sanssouci wünschte der deutschen Literatur eine große Zukunft und war blind gegen ihre großen Leiftungen, die sich doch unter seinen Augen vollzogen hatten. In: bem Möfer seiner Gegenschrift Gebanken über "Die Nationalerziehung ber alten Deutschen" beifügt, zeigt er schon, daß er auch die Frage nach der Vervollkommnung unferer Literatur auf Grund seiner Beobachtungen bes beutschen Nationalcharakters gelöst feben will.

Es waren gewiß ursprünglich die verwickelten Rechtsverhältnisse seiner Heimat, die erst ben Advokaten, dann den Staatsmann Möser veranlaßten, sich aus den alten Urkunden Rats zu erholen. Bald aber fesselte ihn die Geschichte der Heimat um ihrer selbst willen. Schon 1765 ließ er die ersten Bogen seiner "Osnabrückschen Geschichte" ausgehen. Sie ist eines der dis heute grundlegenden Werke für die älteste deutsche und Provinzialgeschichte geworden. Wieviel Möser auch aus Graf Bünaus "Teutscher Kaiser= und Reichshistorie" (1728—43) und Gottsried Mascows ersten Versuchen, die provinziellen deutschen Sonderrechte auszuhellen (1738), gelernt haben mag, erst mit seiner "Osnabrücksschen Geschichte" beginnt ein neuer Absichnitt in der Ersorschung des deutschen Altertums.

Im Jahre 1766 fing Möser an, für die Osnabrückischen "Intelligenzblätter" jene kleinen Auffäte zu schreiben, die seine Tochter, Frau von Voigts, von 1774 an als "Patriotische

Phantasien" in Buchform zusammenstellte. "Ich trag sie mit mir herum" schrieb Goethe im Dezember 1774 an die Herausgeberin, "wann, wo ich sie aufschlage, wird mir's ganz wohl, und hunderterlei Wünsche, Hoffnungen, Entwürfe entfalten sich in meiner Seele."

Den Namen "Phantasien" tragen biese Aufläse über alte Sitten und Rechte, neue Moden, juristische, nationalösonomische, geschichtliche und sprachliche Zustände Westsalens nicht etwa, weil ihre Wünsche der Wirtlichkeit fremd wären. Sie gehen im Gegenteil fast ausnahmslos von den bestehenden oder früheren Berhältnissen aus. Die Einkleidung erinnert oft an die moralischen Wochenschriften, aber ihr Inhalt zeigt nichts von literarischer Nachahmung. Da ist alles von einem genauen, wohlmeinenden und praktischen Beodachter nach Wirklichkeit und Geschichte dargestellt. Die "Patriotischen Phantasien" wurzeln seit im vaterländischen Boden. Sie lassen so gut wie Immermanns "Oberhof" westsälischen Erdgeruch spüren. Wösers Schilberung des westsälischen Bauernhauses, mit Recht der meistgenannte dieser Aufsätze, hat in Immermanns Koman unmitteldare Spuren hinterlassen. Aber auch Mösers Behandlung einer schönwissenschaftlichen Frage, seine Berteidigung des "Harletin" (1761), die Lessing in der "Hanzburglichen Dramaturgie" allen seinen Lesern empfahl, hängt auss engste mit seiner geschichtlichen Betrachtungsweise zusammen. Er fand in den alten Bollsbräuchen so viel des Grotest-Komischen, daß er nicht ruhig zusehen mochte, wie den französischen Kunstregeln zuliebe der derbe Spahmacher von der Bühne verbannt wurde.

Schon im Oktoberhefte bes Jahrgangs 1781 wurde in Boies "Deutschem Museum" von Mösers Schriften gerühmt, fie seien mit bem eigentumlichen Charafter unserer Nation geprägt. In bem Streite, ob Belferich Beter Stury mit ihm zu vergleichen sei ober nicht, entschieb Nicolai gang treffend, beibe befäßen mehr Weltkenntnis, als gewöhnlich unter ben beutschen Schriftftellern gefunden murbe, beibe muften mit lebendigen Karben nach bem Leben zu schildern, aber jeder sehe und beurteile Welt und Menschen aus ganz verschiedenem Standpunkt. Der Darmstädter Sturg (geboren 1736) lebte als Sefretar bes Grafen Bernftorff im Rlopstochifchen Rreise zu Ropenhagen, bis er, schulblos in Struensees Ratastrophe verwidelt, Dänemark verlaffen mußte und in Olbenburg freudlos feine letten Jahre (gestorben 1779) vertrauerte. Sturz hat nur kleinere Auffätze, anschauliche Reisebriefe aus London und Baris, wertvolle Charakte= ristiken von Klopstod, Rousseau, Bernstorff für bas "Deutsche Museum" geschrieben. Er zeigte tiefere Zeilnahme für die altdeutsche Literatur und wagte sich sogar zuerst an Übersetbungen aus ber "Gbba". Seine von reichem Wissen auf ben verschiedensten Gebieten und satirischer Laune erfüllten kleinen Auffähe verschaften ihm mit Recht ben Ruf eines klassischen Brosaisten. Wielfach zeigte er fich in ber Schärfe und Selbständigkeit bes Urteils feinen Zeitgenoffen weit voraus. Seine Reisen hatten ben beutschgefinnten Beobachter gelehrt, wie viel wir noch nach= zuholen hätten; Baterland und Freiheit seien in unserer Sprache nicht viel mehr als Tone ohne Meinung, solange wir bei jebem Kriege unserer Nachbarn bie Art gegen unsere Brüber erhöben. Seine knapp gehaltene Satire verrät, wie viel mehr sie noch zu sagen hätte. Nicht nur in ber Schilberung von Garrid's Schausvielkunft, die seine englischen Briefe brachten, auch als Satirifer berührte Sturz fich mannigfach mit bem geistvollsten ber gleichzeitigen beutschen humoristen, seinem engeren Landsmann Georg Christoph Lichtenberg (geboren zu Oberramstadt bei Darmstadt 1742).

Mit mathematisch geschultem Verstande und außergewöhnlicher philosophischer Bildung trat Lichtenberg, seit 1769 Professor der Physik an der Universität Göttingen, an die in Gärung begriffene Literatur heran. Er konnte nicht ganz unberührt bleiben von dem empfindsamen Zuge seiner Zeit, aber ihm, dem Feinde aller Schwärmerei, der zweiselnd allen Wissenschaften, außer seinem eigenen Fache, gegenüberstand, konnte weder das "goldene Zeitalter" der 11z und Ramler noch Klopstocks Würde und das jugendlich unreise Gebaren der Genies,

bie gu fo beim viellerriete. Dierenteite einfliffen. In bie Dietalen bie Gertlichten moller er bie Badu, dur Carrett arlast. Undarmitister dief er feinen Wig abaen Carabbet (Wir fidenamite frieden und mutete begen bag feine aufere Come Aben bie Promunnation ber Echoufe bes nere beiden mos vieren mit bie Eremeienen über neueren Brider an ber Elber. Die in die fenie komm de Mige render die van den in 1775 geldere "Friedlich Die fremfalenten . & remeere mufte ernite Einne remt aut ernit gu bebanbeln. Meer nich fein Begi mit einemen, mei einer eine mit feiner niemen meit ein Problem verborgen fein Sinnem vereiten afreie ! Cerfrand und feiner Laune fand eine gange Weit von Erffen und Lerra miller gu Greiter, im fig mit farren gi milden und nad Beierben fabeite ift gieb n fereien . Die forde, die eine fosteren Feggeung in auser Kenngkeiten fich ververreitet. Um de explica extensión non Ledinación una Legalica del viellemann Bedhabert una fini for larffert von Zamfriellere aus finnen su treichen Briefen und ben Gedankenfpierrerm. "Meires namm bit ir in femt bertein untein feite imfunte, bie in femem Dabe 1799 mit to the control with the first print with the print of the control General Der Gereit und Ber beiten ber feinen alleben ben bereit feine Berteiten fon ber beiten ber ber ber ber frage und refferme feun. Gran biffen eratte er ein andere mifferes Wert mirffen gie fromes, bis - Quefügeiere Erfeirung ber Congrebif ben Kunferficher. 1794-900

Der Lendenen Neuer Erwenn Copens in 1847—1764 is nicht nur der Zeitzeneffe vom Swite Breuer Jeiden Steine fendem geste ihnem aus fann und Schieben, ja Artlägen der Zufeinde der eine eine eine Artlägen der Zufeinde der eine eine Artlägen der Zeitzeich und der Vellender eine Schieben der Vellender der der Artlägen der Geboren der Bedormeit fin mit Liebe un die Bedräckung des Gereichen Laufe von der Geboren der Bedrückung und der Vellen Geboren der Vellen der V

Diem biefes Jusammenmirten bes bemidden fanniden Schrifftellers und bes engliden farmiden Malers ist nun in ber Dar eine Schapfung von gang eigenartigem Reis entstanden, wie es vielleich nur in umgefehrter Weife in ber erlauternden Zeichnung best Aunftlers jum Beirfe bes Dichters, im Kaulbachelbertres Meinete Juden, annabernd abnlich gelungen ift, einer Grante wird von Raulbach both bei weitem nicht erreicht.

Jur ben fammfunn haman, der bei Lichtenberg im Entwurfe fieden blieb, bat der Ariegerat und Stadturaftent Burgermeifer von Kamgeberg. Theodor Gottlieb von Giorel 1741—96, mit femin Lebeneitzien nach auffleigender Lime. 1778 und LAreus und Quersonn des Kimere it die zu 1798 doch keinen Erfag geboten. Romane in dem uns gelaufigen Simie sind die beiden Werfe uberhauft kaum zu nennen. Als den Zwed der Lebenes auffen. Die allerdings zugleich auch eine bodift anschaufte Schilderung der Verhältunffe Amstande nur weiem beganfage des deutschen Horien und brodigerfandes zu dem schmäblich gedruckten gandunge vollen, dieseinnet Horien handen hohren Annte, in die damale nur die einste Freundschein bestimmt hermaliste mit eine Konstelle und bestimmt bestimmt der Verläuffen. Der aumerschilche Koman hierzeit gebort also viel mehr der Covalarebilosophie als der Dickstung aus der finn eigennlichen Terbanen und sie beiden formilikander aus und glab in sindeneilische Ureranischen Komane und seine undedeutender zur das und glab in sinden sied merkwardiges Bach Alber die Seet. 1774.

Kant rühmte seinen Freund als einen "Plan- und Zentralkopf", ber bie umfassenbsten Bläne mit der größten Leichtigkeit entwerfe und mit einer nie wankenden Standhaftigkeit außführe. Aus ben ärmlichsten Verhältnissen hatte sich ber Mann, von bem es hieß, er ehre jedes Umt, bas er bekleibe, burch eigene Tatkraft zu Reichtum und hohen Würden emporgearbeitet. Aber bies harte Ringen hat in feinem von Saufe aus weichen Wefen Spuren hinterlaffen, fein äußeres und inneres Leben berart geschieben, bag er seinen Zeitgenoffen, vor benen er seine Schriftstellerei forgfältig geheim hielt, als ein wiberspruchsvoller Sonderling erschien. Und boch erklärt sich 3. B. ber Wiberspruch, bag er in seinem Buche mit allem Nachbruck bie Chelosigkeit bekämpfte und boch selbst Junggefelle blieb, recht gut aus seinem Lebensgange. Zu lange und schwer hatte er um seine gesellschaftliche Gbenburtigkeit mit ber Geliebten kampfen muffen, um am Ziele nicht ernüchtert auf bie jugenbliche Leibenschaft und ihren Gegenstand zu bliden. Sein Buch "Über die Che" ist freilich von einem ganz anderen Standpunkte aus geschrieben als Fischarts "Chezuchtbüchlein" (vgl. Bb. 1, S. 325). Die Gegenüberstellung beiber stofflich verwandter Schriften wird zum Beraleich der verschiedenen Weltanschauuna zweier Jahrhunderte. Hippels Zeitgenossen fanden es höchst absonderlich und hielten es erft für einen schlechten Scherz, als der Verfasser des Buches "Über die Ehe" in einer eigenen Schrift: "Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber", seine Forderung einer völligen Gleichberech= tigung beiber Gefchlechter auch auf die öffentliche Tätigkeit ber Frauen ausbehnte. Wir bagegen muffen in Sippel einen ber frühesten Borkampfer ber heutigen Frauenbewegung sehen. Ihre von Sippel vertretenen Forberungen find boch ftreng genommen bie Beiterentwickelung ber in den "Moralischen Wochenschriften" begonnenen Bemühungen um eine bessere und freiere Erziehung ber weiblichen Jugend.

Die moralischen Wochenschriften haben überhaupt burch bas erste Aufwerfen mancher Frage, so ungenügend sie auch von ihnen selbst behandelt worden war, eine nachhaltige Wirfung geübt. So hat ber hannöverische Freiherr Abolf von Anigge (1752-96) mit feinem erfolgreichsten Berte "Uber ben Umgang mit Menichen" (1788) - ein treffliches Buch von unverlierbarem Werte hat Blaten es in übertriebenem Lobe genannt — bie Erziehungs= versuche ber Wochenschriften zu praktischer Lebensweisheit fortgesett. Anigges weitverbreitetes und viel ausgenüttes Buch ift aber auch noch in einem größeren geschichtlichen Rahmen zu vergleichen. Die höfischen Dichter ber mittelalterlichen Gefellschaft gaben in ber "Tischzucht" und ähnlichen Werken Anstandsregeln für die ritterlichen Standesgenoffen, im 16. Jahrhunbert stellte man in Italien bas Joealbild bes vollendeten Hofmanns (Caftigliones "Cortogiano") zur Nachahmung für alle auf, die an Fürstenhöfen mit feinen Umgangsformen und mobischer Bilbung ihr Glud machen wollten. An ber Schwelle ber frangösischen Revolution wendet sich Anigge nicht mehr an einen begrenzten Gesellschaftstreis; nicht für die Umgangsformen der vornehmen Stände, sondern für den Berkehr mit allerlei Menschen, ohne Rücksicht auf ihre Stellung, will er Ratschläge geben. Die verschiebenen Charaktere werben uns ähnlich wie in ben moralischen Wochenschriften vorgeführt, nur bag Anigge, beffen "Roman meines Leben &" und Reiseschilberungen ihn als guten Beobachter zeigen, aus eigener Menschenkennt= nis, nicht aus La Brupère und Abbison schöpft.

Unter Anigges Arbeiten befindet sich auch die Übersetzung von Rousseaus "Bekenntnissen" (Confessions). Der Erziehungsfrage, die zuerst von den moralischen Wochenschriften zur Erzörterung gestellt worden war, wandte sich die allgemeine, beinahe leidenschaftliche Teilnahme zu, sobald Jean Jacques Rousseau mit seinem "Émile, ou de l'éducation" hervortrat (1762).

In Deutschland hatte Johann Bernhard Basedow aus Hamburg bereits vier Jahre vorher eine durchgreisende Umbildung des Jugendunterrichts gefordert. Nach dem Erscheinen des "Emil" schien dem Kieler Prosessor der Augenblick gekommen, seine Pläne ins Werk zu setzen. Durch Schriften und Vortragsreisen, auf deren einer wir Goethe als seinen Reisegefährten am Rhein sinden, brachte er die nötige Summe zusammen für die Aussührung seines "Elementarwerks" (1774), das die Grundlage für den neuen, naturgemäßen Unterricht bilden sollte. In Dessau, wo der eble Fürst Leopold Friedrich Franz der Erziehung der Jugend und des Volkes als einer der wichtigsten Regentenpssichten eifrigste Teilnahme widmete, wurde 1774 das Philantropin als eine große Musteranstalt erössnet. Die Ersolge blieben freilich zunächs hinter den hochgespannten Erwartungen zurück, und der leidenschaftliche, stets in Kämpse verwickelte Vasedow erkannte selbst, daß er zur Leitung einer solchen Anstalt nicht tauge. In dem Braunschweiger Joachim Heinrich Campe, dem Erneuerer des pädagogischen "Robinson" (vgl. S. 54), sand er aber einen geeigneteren Ersahmann, und die Wirkung der vielgerühmten und vielangeseindeten Dessauer Erziehungsanstalt für die Verbesserung des Jugendunterrichts war doch keine geringe.

Bereits 1781 ist aber der Züricher Johann Heinrich Pestalozzi (1746—1827) mit seinem pädagogischen Bolksbuche "Lienhard und Gertrud" hervorgetreten. Bon der Mutter soll die sittliche Erziehung, die Grundlage aller Bildung, ihren Ausgang nehmen; aus der Familie wird dann diese sittliche Kraft in Gemeinde und Staat übergreisen. Erst Pestalozzi, dem opserfreudigen, bescheidenen Schüler Jselins, gelang es, Rousseaus und Basedows hochstiegende Ideen in eine ersolgreiche Praxis umzusehen.

Die Literaturgeschichte kann ja auf alle diese Kulturerscheinungen, die gerade die Entwide lung ber Literatur mit herbeiführen half, und beren Rückwirkung die Dichtung bann felbst wie ber erfahren hat, nur flüchtig hinweisen. Aber gerade bei Nennung Pestalozzis, in dem die große padagogische Bewegung bes 18. Jahrhunderts, von der hoch und niedrig fich ergriffen zeigte, erfreulich gipfelt, ist baran zu erinnern, welch tiefe Spuren biefe Teilnahme für bie Reform ber Erziehung in ben wichtigsten Werken unserer Literatur hinterlassen hat. Leffing führte bie geistig religiose Entwickelung der Menschheit in dem Gleichnis einer "Erziehung des Menschengeichlechtes" aus, wie Schiller feine hoffnungen auf eine Beranbilbung bes Menfchen burch Die Schönheit gur geiftig-finnlichen Ginheit und Freiheit als eine afthetische Erziehung bezeichnete. Bon ber Erziehung eines neuen Geschlechtes predigte ber heroische Fichte in ben "Reben an die deutsche Nation", während der weiche Jean Paul in der "Levana" seine feinfinnige Erziehlehre vortrug. Als Beispiel einer Erziehung erscheint uns ber Lebenslauf von Wielands und Goethes Helben in "Agathon" und "Wilhelm Meisters Lehrjahren". Der greife Goethe aber hat endlich in seiner Schilderung der padagogischen Proving der "Banderjahre" eine Art Gegenstüd jum "Emil" geliefert und bamit in ber Literatur bie pabagogischen Berfuche bes 18. Jahrhunderts gewiffermagen abichließend noch einmal zusammengefaßt.

Wie ernstlich das Streben mar, die Teilnahme aller Gebildeten für philosophische Ideen zu gewinnen, das zeigen die Arbeiten von Männern wie Engel und Garve. Den meisten Beifall hat der Medlenburger Johann Jakob Engel (seit 1776 Projessor am Joachimsthalichen Chumnasium zu Berlin) zwar erst mit seinem Familienromane "Herr Lorenz Stark" (1795) gewonnen, dessen kleinbürgerlicher Lebenskreis und mit liebevoller Sorgialt ausgeführte Charaktere die Leier ganz besonders anheimelten. Aber seine ganze schriftstellerische Tätigkeit wird gekennzeichnet schon durch den Titel seines Hauptwerkes: "Der Philosoph für die Welt"

İ

(1775—1800). Ganz im Sinne ber Aufklärung wird philosophische Bilbung in der verschiedensten gefälligen Einkleidung, in kleinen Erzählungen, Gesprächen, Charakteristiken vorgetragen. Seinem zweiten Hauptwerke, den eine Zeitlang als Gesethuch angesehenen "Ideen zu einer Mimik" (1782), verdankte Engel seine Berufung als Oberdirektor des Berliner Theaters.

Goethe und Schiller fühlten sich von bem ziemlich leichten Ton ber Engelschen Arbeiten wenig erbaut. Sie glaubten ihm und auch einem "fo guten und wackeren Manne", als welchen fie ben Breslauer Professor Chriftian Garve (1742-98) fchätten, jebe Spur eines afthetischen Gefühls absprechen zu muffen. Allein Garve hat mit seinen stets anregenben philosophischen Betrachtungen jogar auf die Bilbung bes jüngeren Schiller Ginfluß ausgeübt. Wenn ber "eble Leibenbe" als Morallehrer ben Ausgangspunkt von Gellerts Schule nicht verleug= nete, so erwiesen seine "Bersuche über verschiedene Gegenstände aus ber Moral, ber Literatur und dem gesellschaftlichen Leben" und sonstige gahlreiche Abhandlungen ihn boch als benjenigen unter ben populären Vertretern ber Aufklärungsphilosophie, ber fich ber besten philosophischen Fachbildung, eines oft feinfühligen Urteils und würdig geschmadvoller Darftellung rühmen konnte. Manche seiner Untersuchungen sind selbständiger und greifen tiefer als die Arbeiten des Berliner Atabemifers Johann Georg Sulzer (vgl. S. 102). Der in Berlin vollkommen heimisch gewordene Schweizer vertritt in seinem Wörterbuch der "Allgemeinen Theorie der schönen Künste" (1771—74) die äfthetische Richtung. Dagegen hat Lessings Freund und Mit= arbeiter Johann Joadim Efchenburg in Braunschweig 1783 in seinem "Entwurf einer Theorie und Literatur ber iconen Biffenschaften" (1805 "ber iconen Rebefünfte") mehr bie literargeschichtliche Seite ber Entwickelung in Betracht gezogen.

Die Geschichtswissenschaft selbst hatte ihren Hauptsit in Göttingen. Dort seine Studienzeit zu verbringen, schien bem angehenden Studenten Goethe "das Wünschenswerteste für einen jungen Mann, der sich selbst auszubilden und zur Bildung anderer beizutragen gedachte". Dort wirkte Christian Gottlob Henne seit 1763 für ein Studium des klassischen Altertums, das endlich die herkömmlichen Fesseln theologischer Dienstbarkeit völlig abgestreift hatte und statt bloßer Worterklärung in bestem Humanistensinne das ganze geschichtliche Leben einer großen Vorwelt in allen seinen Erscheinungen zu erfassen bestrebt war (vgl. S. 171). Und zugleich mit dem Vertreter der klassischen Philologie nennt Goethe als einen der ihn nach Göttingen lockenden Lehrer den Orientalisten Johann David Michaelis, der sich zwar nicht ganz von der Theologie freimachen konnte, aber doch ebenfalls die Selbständigkeit der orientalischen Philologie mit Kraft und mit streng wissenschaftlichem Sinne vertrat.

Die allgemeinste Wirkung ging jedoch von dem Historiker August Ludwig Schlözer aus. Dieser hatte in seiner Jugend mit Leidenschaft den Plan einer geschichtlichen Forschungszeise in den Orient ergriffen; dann war er nach längerem Ausenthalte in Rußland 1769 an die Göttinger Hochschule berusen worden. In seinen gelehrten Arbeiten, deren wichtigste der russischen Geschichte und allgemeinen Weltgeschichte galten, ist er nicht frei vom Pragmatismus der Alteren, aber den kulturgeschichtlichen Zusammenhang hat er zuerst unter den deutschen Historisern hervorgehoben. Mit seinem "Brieswechsel meist historischen und politischen Inhalts" (1776—82) und seinen "Staatsanzeigen" (1782—93) wandte er sich vollständig der Gegenwart zu. In beiden Zeitschriften führte er im großen und mit politischer Einsicht den Kampf gegen die Mißbräuche in Staat und Gesellschaft, dem sein württembergischer Landsmann, der Publizist Wilhelm Ludwig Wekherlin, in einer Reihe von Zeitschriften ("Das graue Unsgeheuer", 1782—87) mehr in modern journalistischer Art im kleinen nachging. Schlözers

gefürchtete und überall gelesene Zeitschriften waren in der Tat eine Art von "öffentlichem Beschwerdebuch". Möglich, daß Goethe, der niemals ein Freund solch öffentlicher Kritik war, in seinen satirischen "Bögeln" auf Schlözers Unternehmen anspielt, bei dem Schuhu, der von allen Malkontenten in der ganzen Welt die geheimsten Nachrichten empfängt und diese von unzusriedenen Leuten gesammelten Wahrheiten als einen "Briefwechsel" herauszugeden denkt. Die Aufklärung, in deren Sinne "Briefwechsel" und "Staatsanzeigen" wirkten, betrat hier einmal das Gediet des staatlichen Lebens, und der charakterseste Schlözer hat sich durch seine freie Kritik das größte Verdienst um Weckung des in Deutschland so lange vernachlässigten politischen Sinnes erworben.

Bu welchen traurigen Folgen für die eigene Perfon wie für die Allgemeinheit dieser Mangel an politischer Erziehung führen konnte, zeigt uns ber Lebensgang eines ber bervorragendsten beutschen Schriftsteller, Johann Georg Forsters (1754—94). Schlözer, ber als Gegner Bafeboms an ben pabagogischen Fragen eifrig Anteil nahm und nach feiner eigenen Unterrichtsmethode seine Tochter so heranbildete, daß sie in der Göttinger philosophischen Katultät zum Doktor promovieren konnte, hat auch eine Reihe von Buchern für Kinder geschrieben. Von ihnen beginnt er eines mit der Mahnung: "Deutscher Junge, lerne bein beutsches Baterland fennen, sonft bift bu nicht wert, ein Deutscher zu fein". Forfter bagegen lernte ben größten Teil der Welt früher kennen als sein deutsches Baterland und konnte so dazu kommen, in den Revolutionswirren bas nationale Dasein einem weltburgerlichen Freiheitsibeale aufzuopfern. Der Cohn bes Naturforschers Reinhold Forfter begleitete ichon elfjährig ben Bater auf seiner botanischen Forschungsreise an die Wolga. Bon 1772 - 75 mar er sein Begleiter auf Cooks Weltumfegelung und gab 1777 als fein erstes Buch bie Beschreibung biefer Reife um bie Welt heraus. Als der Bierundzwanzigjährige hierauf endlich nach Deutschland zurückfehrte, fand er zunächst im Racobischen Kreise zu Düsselborf freundliche Aufnahme, bann eine Anstellung als Professor ber Naturgeschichte in Rassel, wohin fein Freund, ber Anatom Sommering, ben früh Berühmten 30a. Sömmering war es auch, ber 1788, als die auf eine Wilnaer Professur gefetten hoffnungen Forfters vor ber barbarifden Birklichkeit ber polnischen Birtichaft gerstoben waren, ihm die Berufung als Bibliothekar nach Mainz verschaffte. In Mainz wendete Korsters Gattin, Bennes Tochter Therese, ihre Liebe Ferbinand Ludwig huber zu, mahrend ihr Mann fich in ben politischen Strubel stürzte. Er ließ sich als eifrig frangofisch gefinnter Klubist zum Bizepräsidenten ber von Custine eingesetzen Mainzer Regierung machen und lernte zu spät in Paris seinen Glauben an ein von bieser Revolution ausgehendes Heil als jammervolle Täuschung erkennen.

Forster steht den Stürmern und Drängern ungleich näher als den selbstzufriedenen Bertretern der Aufklärung. Unruhe und nie befriedigtes Streben, der Drang nach Neuem und weiche Empsindung machen sich im Leben wie in den Schriften des gründlich gelehrten Naturforschers geltend. Es gehört zu den dankenswertesten Leistungen des jungen Friedrich Schlegel, daß er nach Forsters frühem Tode das Bild des "gesellschaftlichen Schriftstellers", der wie kein anderer unter unseren klassischen Prosaisten "den Geist freier Fortschreitung atme", aufgerichtet und besreit hat von den trüben Schatten, die von Forsters letzen politischen Handlungen aus auf den ganzen Mann zu fallen drohten.

Die "Ansichten vom Niederrhein", Briefe, die Forster von einer größeren Reise im Jahre 1790 über alle Eindrücke von Kunst, Wissenschaft und Politik, Land und Leuten an seine Frau richtete, sind schon von Lichtenberg als eines der ersten Werle in unserer Sprache gerühmt worden. Und sie find durch Klarheit der Anschaung und das Treffende des kenntnissicheren Urteils wie durch das personliche Leben,

bas ber Berfaffer seinem fesselnden Stile einzuhauchen mußte, ein wirklich klassisches Buch geworben. Bedeutender jedoch im Busammenhange der allgemeinen Beistesgeschichte erschienen die kleineren Arbeiten, in benen Forfter als ber erste in Deutschland Grundfäge wissenschaftlich freier Naturforschung ohne icheuen Seitenblid auf Bibel und Baftor allgemein faglich entwidelte. Denten wir zurud an die icuternen Unfange ber Aufflarungsbichtung (Brodes' "Irbifches Bergnügen in Gott"), fo ermeffen wir ben Fortichritt und die Bedeutung von Forsters Belenntnis: Die Tiefen Gottes zu ergründen, fei Sache fpekulativer Urteils - und Ginbilbungefraft. "Uns genügt nichts Geringeres als Wahrheit, und biese bietet uns bie Betrachtung ber Schöpfung in überschwenglichem Dage bar. Die Ratur, es fei als Birtung ober mirtende Kraft, bleibt allezeit die erste unmittelbare Offenbarung Gottes an einen jeden unter uns." Auffate wie "Ein Blid in das Gange der Natur" (1781) tonnen als eine Urt Borboten von Alexander von Sumbolbts "Rosmos" gelten. In ber Studie "Die Runft und bas Zeitalter" tritt Forster neben Schiller, beijen Gebicht "Die Götter Griechenlands" er gegen Stolberge Angriff 1789 im Maiheft ber Zeitschrift "Neue Literatur und Bolferfunde" mit warmer Überzeugung verteibigte. Dit bem "Leitfaben zu einer tunftigen Geschichte ber Menscheit" (1789) tritt er felbständig an Die Seite Berbers. Bang im Sinne Schillers und Goethes preift Forfter Die griechische Runft als Tochter einer glüdlichen Beriobe ber Menfchheit und stellt ihr die unter bem Despotismus seufzende neuere Kunft gegenüber. Wie eine Musführung Leffingifder Gebanten flingt es, wenn Forfter religiofen Giferern gegenüber und unter Berufung auf Leffing erflärt: "Ber bie moralische Freiheit frankt und Meinungen nachbrudlicher als mit Grunden verficht, fei er König und Briefter, ober Bettler und Laie, er ift ein Störer ber öffentlichen Rube. Gin Sap, an welchem auch nur ein einziger noch zweifelt, ist wenigstens für biefen einen noch nicht ausgemacht, beträfe es auch bas Dafein einer ersten Ursach ober bie ewige Fortbauer unserer Existeng."

Forsters Arbeiten erschienen in den verschiedensten Zeitschriften derart zerstreut, daß die Zeitgenossen gar nicht den vollen Überblick gewinnen konnten über die Fülle von eigenen Gebanken, Wissen und Charakter, die in diesen Auffähen und vielleicht noch mehr in seinen Briefen sich entfaltet. "Das Weitumfassende seines Geistes", urteilte Friedrich Schlegel, "dieses Nehmen aller Gegenstände im großen und ganzen, gibt Forsters Schriften etwas wahrhaft Großartiges."

## III. Hurm und Drang.

"Sturm und Trang" lautet die Überschrift eines 1776 veröffentlichten Schauspiels von Klinger. Erst im 19. Jahrhundert ist es allgemein üblich geworden, den Titel dieses Stücks zur Bezeichnung des ganzen Zeitabschnitts vom Erscheinen der Herberschen "Fragmente" (1767) bis zum Abschluß von Schillers "Don Carlos" (1787) zu verwenden. Während der revolutionären Literaturbewegung selbst sprach man von einer "Genieperiode". Die Bevorzugung des jetzt gebräuchlichen Namens dirgt zugleich ein Urteil in sich. Wir pslegen mit dem Namen "Genie" schlechtweg nur jene Geisteskraft zu ehren, die siegreich sich durch alle Wirrungen durcharbeitet. Und aus der zahlreichen Schar aller der mehr oder minder großen Talente sind doch bloß Herder, Goethe und Schiller als die vom Genius wirklich geweihten geistigen Führer der Nation hervorgegangen.

Was unsere Teilnahme für jene zwei Jahrzehnte vor allem erregt, das ist ihre Abwendung von dem Fremden und ihr Verlangen nach nationaler Sigenart, ihr heftig leidenschaftlicher Kampf gegen das Alte, das Ningen nicht bloß um eine neue poetische Ausdrucksweise, sondern um neuen Dichtungs= und Lebensgehalt. Nicht das wirklich Erreichte, sondern eben der Sturm und Drang, der die Jugend ersaßt hat und sie antreibt, neuen, eigenen Anschauungen auf den verschiedensten Gebieten Bahn zu brechen, weckt auch in der Betrachtung noch ein Gefühl der Kraft, Sehnsucht und Lebenslust, die damals in der beutschen Literatur ausschäumten, ein oft recht ungebärdiger und ganz absurder, aber troß allem ein verheißungsvoller Most.

Ein verhaltener Tatendrang, der im Leben nur selten Raum und Befriedigung fand, macht sich in der Dichtung Luft. Troß ihres Wiberwillens gegen das "tintenklecksende Säkulum" müssen die stürmisch nach großen Lebensaufgaben sich sehnenden Jünglinge doch damit sich begnügen, ihre Kräfte literarisch zu betätigen. Als Klinger die angestredte Leutnantsstelle endlich erhält, wirft er seine angefangenen Dichtungen ins Feuer. Goethe verwahrt sich unter Ansührung des Bibelspruches, an seinen Früchten solle man den Baum erkennen, davor, daß man das, was wir aufs Papier subeln, als unsere Früchte ansehe. Und Lavater schrieb bereits 1774 in seiner "Physiognomik": "Goethe wäre ein herrliches handelndes Wesen bei einem Fürsten; dahin gehört er. Er könnte König sein." Als Schiller in Mannheim von seinem treuen Streicher mit letztem Händebruck schied, war er entschlossen, den Besuch der Russe nur mehr vorübergehend anzunehmen und dem Freunde nicht eher wieder zu schreiben, die er es mit Talent und Beharrlichkeit zum Minister gebracht haben würde. Herber sühlte etwas in sich von dem Geiste der Lykurgen, Solonen, Calvins. "Warum könnte ich eine solche Stiftung nicht anssühren, eine Republik für die Jugend?" frug er in seinem "Reisejournal". Er brütet

während seiner Übersahrt von Riga nach Nantes über "politischen Seeträumen", burch eine Schulreform bas ganze Aussehen von Kurland und Livland umzugestalten, burch eine Einswirkung auf die Kaiserin Katharina die ganze Kultur Rußlands in neue Bahnen zu lenken, und bei der Aussicht auf größere seelsorgerische Wirksamkeit hoffte er, daß es nun mit seiner Schriftsstellerei ein Ende haben werde.

Auf die Stürmer und Dränger paßt, was Dorothea Schlegel von ihren romantischen Freunden, für die es ungleich weniger zutrifft, meinte: "Ihr revolutionären Menschen müßtet erst mit Gut und Blut sechten; dann könntet ihr, um auszuruhen, schreiben wie Göt von Berslichingen seine Lebensgeschichte." Im Beginn der ersten romantischen Schule werden indessen auch in der Tat einige von den Tendenzen der Sturms und Drangzeit wieder aufgegriffen. Durch die Dichtung unmittelbar auf das Leben einwirken zu wollen, ist ein bezeichnender Zug der Sturms und Drangzeit wie der aufsprossenden Romantik. Anderseits tritt gerade hierin eine Berwandtschaft zwischen der Geniezeit und dem tendenziösen Drama der Naturalisten und jüngsteutschen Dichterschule unserer Tage hervor. Damals wie im Ausgang des 19. Jahrhunderts begnügten sich die Dramatiker nicht mit einer bloß ästhetischen Wirkung: sie wollten dazu beistragen, für einmal aufgeworfene Fragen Stimmung zu machen und sie in ihrem Sinne zu fördern. Nicht allein Schillers "Kabale und Liebe", eine ganze Reihe von Dichtungen behandelten so den Standesunterschied der Liebenden, wie es in der Gegenwart die Dramen "Kosensmontag" und "Zapfenstreich" wieder tun.

In Rouffeaus "Neuer Heloife", nach Lenz' Ausspruch "bem besten Buche, bas jemals mit französischen Lettern ift abgebruckt worben", macht sich bies Thema zuerst mit bestimmter Richtung gegen bas ablige Vorurteil geltenb. Durch bes Italieners Beccaria einbrucksvolle Schrift "Über Berbrechen und Strafen" (1764) war bie Frage, ob bie für Kindesmörderinnen gebräuchliche Enthauptung nicht allzu graufam fei, aus Juristenkreifen in die schönwissenschaft= liche Literatur übergegangen. Der Jurift Goethe hat bei seiner Lizentiatenpromotion zu Straßburg die strittige These zur Disputation aufgestellt. Sein "Werther" führt, ähnlich wie es gleich barauf Bestenrieber in einem Roman, später ber junge Schiller in einer Ballabe tat, bie psphologischen Milberungsgründe für die Ungludlichen zu Gemüte. Bis hinein in bie Gretchen-Tragodie fpielt die friminalistische Frage. Nachdem Lenz am Schluffe feiner Komobie "Die Solbaten" bie Befchüter bes Staates aufgeforbert hatte, gegen bie mit ber Chelosigkeit ber Offiziere und Solbaten verbundenen Difftande einzuschreiten, richtete er eine Denkschrift barüber mit ihm praktisch bunkenden Borschlägen an den Herzog von Weimar. Über Berechti= aung ober Berwerflichkeit bes Duells wurde in Dramen ber Geniezeit fo lebhaft bin und ber gerebet wie nur in einem ber neuesten Stude über "Satisfaktion" und "Chre". Ja felbst eine Lieblingefrage bes frangosischen Salondramas im 19. Jahrhundert, wie weit die gesellschaftliche Wieberanerkennung einer Frau mit befleckter Vergangenheit zuläfsig fei, bilbet in Karl Leffings "Maitresse" (1780) bereits ben Inhalt eines Lustspiels.

Das Lustspiel hatte sich babei freilich ganz wie gegenwärtig in ein soziales Drama mit ernster tendenziöser Absicht umgewandelt. Die "rührende Komödie" hatte dem vorgearbeitet, und Ifflands Rühr= und Sittenstücke bilden nur eine besondere Gruppe des sozialen Dramas, das die Sturm= und Drangzeit ausgestaltet hatte. Indessen mußte die Wiedergade der Wirk- lichkeit im Drama damals schließlich in der Ifflandschen Komödie, wie in unseren Tagen in rührenden Familienstücken, versanden. Selbst der Dichter von "Kabale und Liebe" glaubte nur durch erneuten Anschluß an die Helbentragödie Shakespeares und der Griechen das Drama

wieber zu Würde und Größe erheben zu können. Dieser Verlauf der Bewegung enthält jedenfalls eine ernste Warnung vor einseitiger Bevorzugung der bürgerlichen Sittenkomödie oder, wie die heutige Mode sie nennt, des sozialen Dramas. Und wie die Wirklichkeitsforderung im Ausgange des 19. Jahrhunderts aus dem Drama gern den Vers verbannt hätte, so bediente auch das Drama der Geniezeit sich fast ausnahmslos der Prosa, die zuerst Lessings "Sara" und "Emilia" für das Trauerspiel eingeführt hatten.

Die Sturms und Drangzeit wirft ebenso wie die modernste literarische Bewegung mit Borliebe im Drama gesellschaftliche Fragen auf, wenngleich sie von allen ihren Dichtungen mit einem Roman, den "Leiden des jungen Werthers", die gewaltigste Wirfung ausübte. Auch treten die charakteristischen Kennzeichen der Geniezeit gerade an Goethes Roman greisdar deutlich hervor: das Sehnen nach Befreiung von aller konventionellen, ja dürgerlichen Gebundenheit, das in dem Rousseauschen Ruse nach Rücksehr zur Natur gipselt, wie die Anerkennung der Alleinherrschaft der Empfindung und des schrankenlosen Rechtes der Persönlichseit. Das in der Werther-Zeit und heute erst recht wieder moderne Begehren, unmittelbar aus der gemeinen Wirklichseit der Dinge zu schöpfen, wird erfüllt, denn ein tatsächlich erfolgter Borgang dilbet die Katastrophe und damit die sachliche Unterlage des Romans. Und doch ist alles zugleich wieder völlig Selbsterlebtes, Empfundenes. Trot äußerer Anlehnung an Richardson und Rousseau tritt die die dahin überall sich störend vordrängende literarische Nachahmung hier ganz zurück vor der Macht der leidenschaftlichen ureigenen Empfindung. Das aber ist eben die wesentlichste Forderung der ganzen Sturms und Drangzeit: Originalität.

Herber hat Genie geradezu mit "Original" und "Erfinder" erläutert, und Kant hat die Ersetzung bes Fremdwortes durch den deutschen Ausdruck "eigentümlicher Geist" gefordert. Ja bereits Lesing hat, freilich ohne das Schlagwort Genie zu gebrauchen, doch ganz im Sinne der Geniezeit gesprochen, wenn in seinen Bersen über die Regeln der Poesie und Tonkunst dem "Wittelgeist" gegenübersteht

ein Beift, den die Natur zum Muftergeist beschloß,

ift, was er ift, durch fich; wird ohne Regeln groß.

Die Unabhängigkeit von den Regeln war ja gerade das Entscheidende. Die Notwendigkeit des Genies hatte man fast immer betont. Aber während Gellert noch ausdrücklich erklärt hatte, das Genie bedürfe der Regeln und Gelehrsamkeit, wird jest die Alleinherrschaft des Genies und die Entbehrlichkeit, ja Schädlichkeit aller Regeln, auch der von Lessing noch sestgehaltenen, mit Heftigkeit verkündet. Wir, "die von Jugend auf alles geschnürt und geziert an uns fühlen und an anderen sehen", eisert der junge Goethe, "stoßen uns an Shakespeares Planlosigkeit und Charaktere. Und ich ruse Natur! Natur! nichts so Natur als Shakespeares Menschen!" Campe wollte noch 1819 "Genie" einfach mit "Natur" übersehen. Der ältere Goethe hat beim Rückbild den Mißbrauch des Ausdrucks in Wort und Tat gerügt. Das Genie, meinte er, habe sich in den siedziger Jahren für grenzenlos erklärt, alle vorhandenen Gesehe überschritten und alle eingeführten Regeln umgeworsen. "Wenn einer zu Huße, ohne recht zu wissen, warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dies eine Geniereise, und wenn einer etwas Verkehrtes ohne Zwed und Nußen unternahm, ein Geniestreich."

Nicht nur die empfindungsarme und für das Neue verständnislose Berliner Aufklärung, an ihrer Spike Nicolai, sondern auch Männer wie Lichtenberg und Goethes Freund Johann Heinrich Merck verspotteten den genialen Dünkel der unreisen Jugend. Bei dem Streben nach Natur und Originalität kam nur zu oft die Unnatur und aufgeblasene Ohnmacht zum Borschein. In dem Begetarier Christoph Kaufmann, den Lavater 1776 als seinen Sendboten seinen Freunden in Deutschland empfahl, erscheint die Karikatur der Geniezeit und ihres Strebens nach Natürlichkeit. Mit nackter Brust und wallendem Haare predigte "Gottes Spürchund", wie er sich nannte, überall seine Sprüchlein — "Man kann, was man will, und will, was man kann" — bis der Krastapostel von seinen Gläubigen als Schwindler erkannt wurde.

Da hat dann selbst Klinger, dessen Schauspiel von Kaufmann den berühmt gewordenen Namen empfangen hatte, den "hohen Geist Plimplamplasko, heut Genie genannt", verspottet, wie Chodowiecki die Unwahrheit und Anmaßung der sich spreizenden "Kraft-Genies" mit gutem Humor durch den Griffel der Lächerlichkeit preisgab (siehe die untenstehende Abbildung). Auch Goethe hat nicht erst nach eingetretener Beruhigung in Weimar die falsche Empfindsamkeit und den erlogenen Naturenthusiasmus, der die gemalte Natur dem wirklichen Mondschein vorzieht, in seiner "Gestläten Braut" verspottet. Bereits in der Hochstutelseit richtet sich bie scharfe Satire seines Dramas "Satyros, oder der vergötterte Waldteusel" gegen die Über-

treibung des Rousseauschen Naturevangeliums, die sich mit allen, auch den nötigsten Kulturerrungenschaften, in Widerspruch sett, selbst Häuser und Kleisder nur als stlavische Gewohnheitsposse schmäht, die "von Natur und Wahrheit fernt".

Daß die Vertreter der älteren und französischen Literaturrichtung, wie Weiße, Uz, Sulzer und der von der Jugend so bitter angeseindete Wieland, in der stürmischen Bewegung den Untergang der deutschen Literatur hereindrechen sahen, war selbstverständlich. Mußte es doch jeden um seinen eigenen Ruhm danzgen, wenn dei dieser neuen Einschäung der Dichterwerte die Rezensenten der "Frankfurter gelehrten Unzeigen" (Merck, Herber und Goethe) erklärten, daß der selige Gellert "von der Dichtkunst, die aus vollem Herzen und wahrer Empfindung strömt, welche die einzige ist, keinen Begriff hatte", und ihrerseits "deutschen Geschmack, deutsches Gesühlt" vom Dichter forderten.

Dennoch steht auch die Sturm = und Drangzeit selbst vielsach unter fremden Einstüssen. Bon Rousseau hat sie die Forderung nach Natur, von zwei englischen Schriften, Sduard Youngs "Bemerkungen über Originalarbeiten" (Conjectures on original composition, 1759) und Woods "Essan über den Originalgenius Homers" (1769), die Forderung nach Ursprünglich



Rraft. Cenies. Rach bem Stich von Serrurius (Beichnung von D. Chobowiecki), in ber l. l. Familien-Fibeikommiß. Bibliothel zu Wien.

keit überkommen. Die Sammlung alter Lieber und Ballaben (Reliques of ancient English Poetry), mit welcher ber englische Bischof Thomas Percy 1765 die französisch Gebildeten in seiner Heimer Heimer Meimat wie in Deutschland überraschte, hat den Anstoß gegeben für die Hinwendung zum Bolkslied und die Reuschaffung der volkstümlichen Ballade (Bürger und Goethe). Im gleichen Jahre brachte der Schotte James Macpherson seine 1760 begonnene Berössentlichung der angeblichen Gesänge des fabelhaften keltischen Barden Ofsian zum Abschluß. Nicht bloß in Goethes Jugendroman, sondern auch in viel späteren wissenschaftlichen Arbeiten Herders erscheinen Homers Spen und Macphersons modernisterende Um- und Neudichtung altirischer Liederreste als gleichberechtigt nebeneinander. Der Wiener Denis hat 1768, Friedrich Leopold Stolberg noch 1806 den ganzen Ossian übersetzt. Goethes Übersetungsversuch fand in "Werthers Leiden" Aufnahme; aus Gerders Ossian-Verbeutschungen lebt die Klage um das holdselige

Mäbchen von Kola ("Darthulas Grabgesang") in ben Tönen von Johannes Brahms noch heute fort. Erst Ofsians schwermütige Helbenlieber weckten, wie sie aus ben Nebeln bes schottischen Hochlands herüberklangen, die Telyn (Leier) ber beutschen Barben im Haine Thuiskons.

## 1. Berder. Die Barden und die Gottinger Dichter.

Im Dezember 1767 überraschte Klopstod seinen treuen Gleim mit der Nachricht, daß er in seinen Oden die griechische Mythologie überall durch "die keltische oder die Mythologie unserer Borsahren" — beide galten den deutschen Bewunderern Ossians damals als gleichbedeutend — erset habe. In demselben Briese erzählt Klopstod, daß er Gerstenderg zu einem Trauerspiel "Ugolino" ausgemuntert habe, das trefslich und nicht zu schrecklich geraten sei.

Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (1737—1823, siehe die Abbildung, S. 229), ber wahrscheinlich aus einer thüringischen Familie stammte, hatte in Jena Rechtswissenschaft ftubiert und bann als dänischer Offizier Kriegslieder nach dem Muster der Gleimschen "Grenadierlieder" gesungen, ehe er 1763 in Klopstocks engstem Freundeskreise Aufnahme fand. Lesing erwies in den "Berliner Literaturbriesen" seinen anakreontischen "Tändelepen" die Ehre, sie scherzhaft als eine in Herkulanum ausgegradene Dichtung des griechischen Sängers Alkephron anzupreisen und ihren Verfasser ein sehr vielversprechendes Genie zu nennen. Aber als Anakreontiker ist Gerstenberg nur einer von vielen; die Bardendichtung (über den Ramen vol. Bb. 1, S. 3) dagegen hat er mit seinem "Gedicht eines Skalden" 1766 in die deutsche Literatur eingeführt.

Die fünf Gesänge, in denen der Stalde Thorlaugur himintung seinen und seines Freundes hab vard wechselseitigen Opfertod und nach Mallets französischer Edda-Übersehung (1756) die Götterdämmerung besingt, sind frostige Pose. Nur in technischer Beziehung ist die Berbindung der Rlopstockischen freien Rhhthmen mit dem Reime, wie Gerstenberg sie hier zuerst versucht hat, bemerkenswert. Allein die nordische Rostümierung und die neuen germanischen Götter- und Heldennamen machten sofort starken Eindrud auf die jüngeren Dichter.

Von Gerstenbergs Stalben, der selbst eine Nachahmung Ossians war, und Rlopstocks Bardieten (vgl. S. 147) ging der Bardengesang oder, wie weniger freundlich gesinnte Zeitgenossen sass Bardengeheul aus. Als Barden bezeichneten sich mit deutschem Stolze nicht bloß die jungen Göttinger und einige Wiener Dichter, sondern auch von den älteren trugen manche den Bardennamen. Noch 1803 hat Friedrich David Gräter, der unter den älteren wissenschaftlichen Vertretern der Germanistif ehrenvoll hervorragt, einen eigenen "Barden-Almanach der Teutschen" (vgl. die Tafel bei S. 239) herausgegeben, noch Heinich von Kleifl läßt den Andruch der Hermannsschlacht durch den herzerquickenden Gesang der süßen, alten Barden einweihen. So heftig Klopstock und seine Jünger in Göttingen dem kriegerischen Eroberer fluchten, im Bardenliede wurde Krieg und Schlacht, wenn auch natürlich die Freiheitsichlacht, geseiert, die nach Stolbergs Worten des Stromes selsenwälzende blaue Wellen färdt mit

der Thrannen Rosse Blut, der Thrannen Knechte Blut, der Thrannen Blut! der Thrannen Blut!

Das "ewige Gedonnere ber Schlacht, die Glut, die im Mut aus den Augen blitt, der goldene buf mit Blut besprift, der Helm mit dem Federbusch, der Speech, ein paar Dutend ungeheure Speechen.

ein ewiges ha! Uh! wenn ber Bers nicht voll werden will", verleidete Goethe die deutsche Barbendichtung, beren Sanger sich ben Ropf zerbrächen, um sich im alten Gusto Offians zu kostlimieren.

Als ben Hauptvertreter ber ihm widerstrebenden Mode tadelte schon Goethe den Barden Rhingulph. So nannte sich der Zittauer Oberamtsadvokat Karl Friedrich Kretschman (1738—1809) in seiner lyrischen Hermannstrilogie ("Gesang, als Barus geschlagen war", 1768; "Klage Rhingulphs"; "Hermann in Walhalla"), während er als Barde Wonnebald die tändelnd süßliche Anakreontik in den germanischen Urwald einzuschmuggeln wagte. Das war benn freilich, wie Jakob Grimm rügte, "ungedeihlicher Bardenunfug". Wenn aber das ge-

fünstelte Zurückversetzen in eine grundverschiebene Kulturperiode den Lyriker zu unwahrem Romödienspiel verleiten mußte, so entsprach die Hinwendung zur Deutschheit, mochte dabei noch so viel Selbsttäuschung und historischer Jrrtum mit unterlausen, doch dem berechtigten und rühmenswerten Wollen der Sturm- und Drangzeit, die eigene Art der fremden entgegenzustellen.

Gerstenberg selbst war in Goethes Kritik von der allgemeinen Verurteilung ausgenommen worden; der sei ein großer Geist und habe aparte Prinzipien. Besser als im Skalbengesang bewährte er sie in seiner Tragödie "Ugolino" (vgl. S. 257) und als Kritiker.

In der Geniezeit läßt sich eine von Klopstock und eine von Lessing ausgehende Strömung deutlich unterscheiden. Bolltommen von Klopstock beherrscht erscheinen die Genossen des Göttinger Hains; unter seiner Einwirkung steht Goethes Hymnenpoesie und ein großer Teil von Schillers Jugendlyrik. Empfindsame Freundschaft und zärtliche Liebe, Vaterlandsstolz und Freiheitsgefühl haben Klopstocks Dichtungen der Jugend eingestößt. An Lessings Beispiel und Lehre werden wir im Drama der Sturms und



Heinrich Wilhelm von Gerftenberg. Rach einem anonymen Aupferstich, Exemplar ber L. t. Familien-Fibeitommiß - Bibliothet zu Wien. Bgl. Text, S. 228.

Drangzeit fortwährend gemahnt. Das bürgerliche Trauerspiel weist auf seine "Sara" und "Emilia" hin, der Dichter des "Fiesko" beruft sich für sein freies Umspringen mit der Gesichichte auf die "Hamburgische Dramaturgie". Und wenn ihr Lenz eine neue Dramaturgie entgegenzusetzen versucht, so ist ihm selber wie den anderen shakespearisierenden Dichtern doch erst durch Lessing der Weg zu Shakespeare gewiesen worden.

Die beiben Werke aber, welche durch kritische Musterung des bisher Geleisteten und Aufstellung neuer Grundsätze die Genieperiode einleiten, Gerstenbergs "Briefe über Merkwürdigskeiten der Literatur" (Schleswig 1766) und Herders Fragmente "Über die neuere deutsche Literatur" (Riga 1767), sind beide durch die "Berliner Literaturbriefe" hervorgerusen worden. Herber selbst bezeichnete schon auf dem Titel seiner drei Sammlungen die Fragmente als "eine Beilage zu den Briefen, die neueste Literatur betreffend", und erläuterte

im ersten Sat ber Borrebe, sie "sollen nichts minder als eine Fortsetzung der "Literaturbriefe' sein", nichts Geringeres als ein Denkmal ihrer Berdienste um eine merkliche Geschmacksbesserung. Gerstenbergs Schleswigische Literaturbriefe ahmen die "Berliner Literaturbriefe" in der Form nach und möchten in ihrer Ergänzung dem schreibenden Teile so nüglich werden, wie die Berliner es dem lesenden geworden sind.

Während Wieland in dem Unternehmen der Schleswiger nur "eine Art neuer Briefe über die deutsche Literatur" nach Berliner Muster verabscheute, erkannte Herder in diesen Vertretern eines skaldischen Geschmacks sofort eine neue literarische Faktion, die trot ihrer wirren Schreibart zur Bildung Deutschlands viel beitragen könnte. Der Versuch, als selbständige Partei Stellung zu nehmen, war dem um Klopstock und Cramer gescharten nordischen Literaturkreise 1758 mit dem "Nordischen Ausseher" mißlungen. Jeht unter Heranziehung frischer, jüngerer Kräfte, wie Sturz, Schönborn, Funk, Resewiß, vermochte es Gerstenberg, den Anstoß zu einer neuen literarischen Bewegung zu geben.

Indem Gerstenberg im Gegensatzt Lessings Erörterungen in der "Hamburgischen Dramaturgie", die Shakespeareschen Werke nicht aus dem Gesichtspunkte der Tragödie, sondern als Abbildungen der sittlichen Natur" beurteilt sehen will und Wielands übersetung verwirft, gibt er an derselben Stelle auch zuerst das Feldgeschrei für die Jugend aus: Genie. Alls Genies stehen Shakespeare und Homer den bloß witzigen Geistern (bel esprit) gegenüber und sind keinen Regeln unterworsen. Überhaupt sollten wir von der Dichtunst nicht das Regelmäßige und Korrekte, sondern das Charakteristische und Persönliche verlangen. Unsere ganze bisherige Lyrik, die Klopstods natürlich ausgenommen, sei bloß witzige Poesie. Das wahre Lied aber entstehe nur, "wo der einsache Hauptton der Empfindung herrscht". Alle epigrammatischen und sinnreichen Einfälle des spielenden Witzes zerstören den Charakter des Liedes.

Genie, Originalität, Empfindung und Leidenschaft, die Forderungen der Sturms und Drang-Dichtung, wie Goethe sie sechs Jahre später als Kritiker in den "Frankfurter gelehrten Anzeigen" aufgestellt, in seinen Werken erfüllt hat, sind von Gerstenderg zum erstenmal des stimmt erhoben worden. In den weiteren Verlauf der Bewegung hat er allerdings nicht mehr eingegriffen. Der Versasser des "Ugolino" und der "Schleswigischen Literaturbriese" wurde schon 1767 durch einen Größeren zur Seite gedrängt, durch Herber.

Wie Gerstenberg aus ber um Rlopftod gesammelten beutschen Dichterschule in Danemark. so geht Berber aus bem Königsberger Schriftstellerfreise hervor. Seit Gottscheb von ber oftpreußischen Hochschule unfreiwillig ausgezogen war, um sich in Sachsen zum Diktator ber beutschen Gelehrtenrepublik aufzuschwingen, war in ber entlegenen Broving die Teilnahme für bie literarischen Borgange wachgehalten worden burch bie "Teutsche Gesellschaft zu Königsberg". Ihr Direktor, ber Professor ber Boefie Johann Gotthelf Lindner, Berfaffer mehrerer von hamann fritisierter Schuldramen, gehört zu ber erlefenen Freundesichar, bei ber bie außergewöhnliche Bebeutung bes Magisters Rant bereits Würdigung fand zu einer Reit, ba bie "Berliner Literaturbriefe" mit ihrem Rezensenten für Philosophika, Roses Mendelssohn, in ben ersten Schriften bes Königsberger Privatbozenten noch keine Spur ber kunftigen Größe ahnten. Zu jenem Kreife, ber seit 1764 in ben "Rönigsbergichen Gelehrten und Bolitischen Beitungen" seine eigene literarische Bertretung befaß, gehörten Sippel (vgl. S. 218) und ber patriotische Rammerfefretar Johann Georg Scheffner ("Leben, wie ich es felbft gefdrie ben", 1816; vgl. S. 161). Die bewegende Kraft dieses ganzen Kreises, der verehrungsvoll zu Rouffeau aufblickte, und in bem Herber entscheibende Jugenbeindrücke empfing, war aber Johann Georg Samann, ber "Magus aus Norben" (fiehe bie Abbilbung, S. 231).

Der wohlmeinenbe, aber planlofe Bilbungseifer von hamanns Bater, eines Roniasberger

Babers, hatte schon bas Gehirn bes Knaben (geboren 27. August 1730) zu "einer Jahrmarktsbube von ganz neuen Waren" gemacht. Nachbem er verschiebene Hofmeisterstellen in Livland ausgeprobt hatte, ging Hamann in Hanbelsgeschäften seines Rigaer Freundes Berens nach London. Nach schlimmer Versuchung hat er in innerer und äußerer Not dort im April 1758, als des Herrn Tröstungen seine Seele plöglich erleuchtet hatten, die "Gedanken über meinen Lebenslauf", ein Bekenntnis von Rousseauscher Offenheit, niedergeschrieben. Nach der Rückstehr in die Vaterstadt wurde er zuletzt Packhossverwalter. 1787 folgte er einer Sinladung der frommen Fürstin Galligin nach Münster und ist dort am 21. Juni 1788 gestorben.

Hamanns gefamte Schriftstellerei ist zufällige Belegenheits= arbeit. Er bekannte, bag er felber seine Schriften nach einigen Jahren nicht mehr verstehe, ba sie bas Ergebnis seiner jeweiligen Lefung feien, in beren Ibeenzusammen= hang er sich unmöglich wieder versetzen könne. Ja er nennt, wie er die starken Ausbrücke und verblüffenden Gleichniffe liebte, feine Schriften einen Misthaufen, in bem aber ber Same von allem fei, mas er im Sinne habe. Und er hatte jo vieles im Sinne, bag Leffing meinte, hamanns Schriften feien aufgesett als Brüfungen ber Berren, die sich für Polyhistores ausgeben. Die Bibel und ber religiöse Glaube bilbeten seit seiner Wieber= geburt in London den gemeinjamen Ausgangs= und Endpunkt aller feiner Einzelbetrachtungen. Wie er den lebendig erfaßten Glau-



Johann Georg hamann. Zeichnung nach einem anonymen Königsberger Ölgemälbe, wiebergegeben in G. Koennedes "Bilberatlas jur Geschichte ber beutschen Rationalliteratur", 2. Auflage. Bgl. Tert, S. 230.

ben ber kritischen Gelehrsamkeit, bas Empfinden dem Verstand entgegensetze, so mußte er ber Aufklärung überhaupt seindlich gegenüberstehen. Für Lessings "Nathan" vermochte er sich zu begeistern; gegen den jüdischen Aufklärer Mendelssohn richtete er als christlicher Prediger in der Wüste seine Streitschrift "Golgatha und Scheblimini". Allein anderseits stimmte er in Lehre und Leben weder mit der Orthodoxie noch mit den Pietisten, denen er persönlich bestreundet war, überein.

In dem ersten seiner eigenartigen Büchlein, den "Sokratischen Denkwürdigkeiten für die lange Weile des Bublikums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Weile" (1759), hat er sein ganz persönliches Berhältnis zum dristlichen Glauben verteidigt und dabei seine eigene Ühnlichkeit mit Sokrates, der sich nicht auf Wissenschaft und Berstandesgründe, sondern auf seinen Genius verlassen habe, entdeckt. Diese Betonung des Genies läßt schon äußerlich Hannans Zugehörigkeit zu Sturm und Drang erkennen. Der innere Lebenstrieb und die Empfindung des einzelnen Menschen müssen der Dichtung ihr Gesetz geben. "Das Genie muß sich herablassen, Regeln zu erschüttern, sonst bleiben sie Wasser."

Das Stammeln eines Genies wird von Hamann für wertvoller erklärt als die künstlichste Rachahmung, denn Criginalgedanken sind das Leben der Dichtung. Schon er nennt, wie, ihm folgend, sein Schüler Herder es später tat, die Poesie die Muttersprache des menschlichen Geschlechtes. Wenn er auf dem Titelblatt der "Areuzzige des Philologen" (1762) einen gehörnten Pan andringen ließ, so verdand sich damit in seinem Sinne die Deutung, daß er zwar unter dem Zeichen des Areuzes gegen das ungläubige Zeitalter zu Gelde ziehe, aber mit der christlichen Gesinnung die sokratische Ironie und eine lebendigere Anssainung des Altertums vereine. Das Zusammenwirken aller menschlichen Aräste (Grundsender und alles) im Gegeniaße zu ihrer Zersptitterung durch den sondennden Verstand war die Grundsserberung seiner Lebre. Alles Vereinzelte schien ihm verwerflich. Von diese Ansicht ließ der Vielbeleiene sich leider auch dei der Tarziellung leiten. Seine Schreibart, die sich in lauter Ansbielungen, Zitaten, Wiederlegungen, ironischen Versähnen bewegte, verursachte dem wunderlichen Versasser selber selben.

Der Lefer fühlte, wie Goethe sagt, in Hamanns sibyllinischen Büchlein wohl stets eines tiesbenkenden und grundlichen Mannes "ernste Betrachtungen des Überlieserten und des Lebens". Aber über diese Abnung kamen nur wenige Leser hinaus, wie eben Goethe selbst, der als Vertreter der ausstrebenden Jugend die seltsamen Urkunden des Altervaters in einer eigenen Lade sammelte und herausgeben wollte. Eine weitergehende Wirkung übte Hamann nicht unmittelbar aus, sondern erft durch die Verarbeitung und Rupanwendung, die sein größerer Schuler Herder den Prakelberuchen des Meiners angedeiben ließ.

Der Großvater von Fobann Gottfried Herber in als Weber aus Schlenen nach Die vreußen eingewandert. Dort in dem kleinen Mobrungen, wo sein Bater Schullehrer und Kamter war, wurde Herber sieden die Tasel bei S. 149) "in einer dunklen, aber nicht dürfinzen Mittelmaßigkeit" am 25. August 1744 geboren. Am 18. Dezember 1803 in der Unermütlicke als Generaliuserintendent zu Weimar aus einem an Kampsen und Enttäuschungen, Arbeit und inwerganglichen Geschestaten reichen Leben geschieden.

herber feblie die geftaltungefraftige Bhantafie des felbfiandigen Dichtere, fo viel er auch ur verlichebenen Zeiten in ichweren Alerfiedischen Oben, freifden Dramen ("Brutus", 1772 bis 1774; "Non und Nome". 1801; "Nomerie" Gaue", 1808; und Lebrdichtungen fich bei fuchte. Gent femfichtetes Anemofindungstalent befahigte ihn dagegen in munderbarer Meife jum Aberfeger, fei es, daß er einzelne Stellen aus Chafefreure und Offian gur befferen Er Latering Die Dichtere unbertrug ober in ber bormgerebien Berbergabe ber Grigeamine. Diffinger and der angebrieden Angele einer der Merier auffleite. Er normeliete de filt als Überfester (derfo en den Greit der angelen und ichneiden Lieder der Liebe auch dem Morantiante 1773 am der bereichten fanne einem ein eine feter mit in mittel ermitet Demenden und bei ber bereichte fan bereichte fahr tions Ranks and E. M. Some and boundaries appropriation of the angle in the Section of the secti manifer in the second second second in the Country Second To the contract of the first form of the contract of the contr Notes and a second for each body and the control of Control on the Control of the contro tana pitang at a situ tikan direnta mili mali manang it, pa disebelah ka Notating the Carloscope, the concerning Commission in Marine Distriction automorale Saturation

Con in minicipal Santan an som hader mittellinde Confidence für die dichterfien En al. 1975. Die 1986 deuten hater abereichte und Solden Er fluor mit mehr als Effection son der na 1995 deuten hammer mit opende neuer der Fluor Kegennetin zu unterlen fin den 1996 deute deut Jahren ihren Lande Ergenbereichte Sonathenflich und Arfordungses



# Eine Seite aus Herders Entwurf (1782?) zum 5. Kapitel des 2. Buches de "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit".

Nach der Originalhandschrift, im Goethe- und Schiller-Archiv zu Weimar.

5. Norgigs det Manfelan vor fain briden, der fortfison. fo wave air fet mine unwefred Lob, shaf were show Mouffer waster, wour war jack Eval w. fifighail he balabler haden in ifu shew good fan Joan way fin she wollde ; genrif futher as all dawn him too to, to, tainen Jamie, I show the father them offenbar. fate fine die autor auf. Vi griffe Virgbar hit in allen Yai. lan winde the groffythe furginishing ofthe great marker other for forme w. warm no win the Toisen to fine walls wolld, tout Vis Thosping it dega goffestion, det fin and judin findle
geno from, gofust, golased wearth; at mis her also manufarlai tregauisationen sogn, fin also su fustan as you boston Jude flument
wishing of sofo: jarde Inflorer shaws Walt at figuration the reference.

fat shin goffisofo: jarde Inflorer shaws with the states of glinds the

fundamental the taiman with the figure laborer in minery auchor for glinds his

much oft who the tree is to be the sound of the states of the s med all the Tolibri of our the Course; fir min fla allo aing group Make Wabel . W. Wolf frynd fubru. This fin Man fin savainingen zu wollan, if Youfait I. ifm gan van wifit and wallen foll how manfailan der labandigan Philling zuge foranten it die armyte Luga laufund gaffillifhitan ut lungta des thirtifichung find un ifu, die no mir noveriff, pie die no gas mit buyen the seings ; maffende und fo uniford and ming in Januarigen die for Dingther y Justindingen W. Vinga getan, non skum av gar hima ful lune muff, felly def winds time thing the from To use of nine the augrosius of how filly office me, the all This fair marfirmen arthants, suring, def at aim singerainte with find just alle througher riving, def at aim singerainte fillespie was, it alle fire für mafificum ar llarte; vafo fificie,

in seinem geschichtlichen Werben und seiner Berechtigung verstehen lernen. Indem ihm babei ber enge Zusammenhang der Literatur mit der ganzen Sprach = und Religionsentwickelung, der politischen und Kulturgeschichte klar wird, führt ihn sein Forscherweg bald über die engeren Literaturgrenzen weit hinaus. Von der literarischen Kritik der "Fragmente" wendet er sich schon 1770 zur "Abhandlung über den Ursprung der Sprache", und vier Jahre später sühlte er sich gedrängt, mit den Rhapsobieen über die "Alteste Urkunde des Menschen= geschlechts" in die Entstehungsgeschichte der Religionen hineinzuleuchten.

Aur aleichen Zeit (1774) entwirft er bereits in Ausführung der in Külle sich drängenden Plane seines aus warmem Berzen und erregtem Geiste strömenben "Reisejournals" eine erfte Stige bes Bilbungsganges ber Menschheit. Er erkennt babei jeboch bie Notwendigkeit, gunächst noch über Einzelfragen größere Klarbeit zu gewinnen. So beteiligt er fich wieberholt an ber Löfung verschiebener Breisaufgaben mit seinen Arbeiten über bie "Ursachen bes gefunkenen Geschmack bei ben verschiedenen Bölkern, ba er geblühet" (1773), den "Einfluß ber Regierung auf die Wissenschaften und ber Wissenschaften auf die Regierung" wie den "Einfluß der schönen in die höheren Wissenschaften" (1781). Er greift auf Studien über die bilbende Runft jurud, zu benen ihn bei Ausarbeitung ber brei "Kritifchen Wälbchen" zuerst Leffings "Laokoon" und Windelmann angeregt hatten, und erweitert fie zu einer Art Geschichte ber "Blaftit" (1778). Dabei bewegt er sich freilich auf einem seiner Natur fremberen Gebiete, mährend er mit ben Buchern "Bom Geift ber ebraifden Boefie" (1782-83), für bie er bes englischen Bischofs Lowth Borlesungen über bas gleiche Thema (de sacra poesi Hebraeorum 1753) wichtige Anregungen verbankte, seine Lieblingsforschungen über bie "älteste Geschichte bes menschlichen Geistes" wieder aufnimmt, klärt und vertieft. Und wie Berber die älteste Religions= und Bölfergeschichte aufhellen will, fo fturzt er fich mit ben "Provinzialblättern an Prebiger" (1774) und ben "Briefen, bas Studium ber Theologie betreffend" (1780-1781) leibenschaftlich in die vorberste Reihe des Kampfes gegen die Aufklärung für eine verebelnde Belebung ber Religion und bes göttlichen Dienstes burch freie, tiefere Bilbung bes Geiftes und Bergens ber gur Seelforge Berufenen. Nicht bie driftliche Rirche, fonbern bie christliche Menscheit ist das Ideal des Theologen wie des Geschichtsphilosophen Herder. Er fucht sich abseits von den Wegen der zünftigen Philosophen und Theologen Klarheit zu ver= schaffen über bie zwei Sauptfräfte "Erfennen und Empfinden" ber menschlichen Seele (1774-1778), wie er in einigen Gesprächen "Gott" (1787) aus langjähriger Beschäftigung mit Spinozas Schriften heraus und boch selbständig Gott und Natur in ihrer Durchbringung su erfassen strebte.

Erst nachdem er so in rastloser Arbeit und in einer Reihe von Schriften, deren jeder der unverkennbare Stempel seiner Persönlickeit aufgebrückt ist, einen Einblick sich errungen hatte in die psychologische Grundlage der menschlichen Natur und in das Wirken des menschlichen Geistes in Dichtung, Kunst, Staat, Religion, Wissenschaft, ging er daran, den schon 1769 gefaßten großen Plan auszuführen. Zwischen 1784 und 1791 ließ er die vier Teile seiner "Ibeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" erscheinen (siehe die beigeheftete Tasel "Eine Seite aus Herders Entwurf zum 5. Kapitel des 2. Buches der "Vdeen").

Die Geschichte der Menscheit ist auch für Herber, wie für Lessing, eine "Erziehung des Menschengeschlechts". Er glaubt an eine fortschreitende Entwidelung, deren Ziel er in der Humanität erblickt, deren einzelne Abschnitte er aber in ihrem rein natürlichen Verlaufe ohne Boraussetzungen und Theorieen betrachtet haben will. Wie er in seinen "Fragmenten" die Literatur abhängig von Klima, Sprache, Denkart erklärte, so geht er in der Geschichte des Menschengeschlechtes aus von dessen Nährboden, der Erde.

Er will das Geistige aus dem Körperlichen, das Bernünftige aus dem Natürlichen ableiten. Orient und klassisches Altertum, Mittelalter, Renaissance und Gegenwart werden auf Grund eines für Herders Zeit erstaunlich umfassenden Sonderwissens geschildert, glänzende, für die Geistesart des Berfassens höchst charakteristische Einzelbilder ordnen sich dem großen Rahmen ein, der uns durch alle zeitweiligen Hemmungen hindurch den Fortschritt naturgemäßer Entwickelung vor Augen stellen soll.

In dem großen philosophischen Geschichtswerke steht nicht nur Gerder selbst auf voller Höhe. Die ganze Bildung des 18. Jahrhunderts, die auf eine freie Entfaltung aller menschlichen Kräfte hinzielt und an eine fortschreitende Vervollkommnung glaubt, ist hier zu ihrem Höhepunkt gediehen. Die Naturlehre Rousseuns ist, ihrer Übertreibungen entkleidet, die Grundlage für eine neue Geschichtsbetrachtung geworden, die eben durch Entwickelung der menschlichen Natur das Humanitätsideal zu erreichen hofft. Die ganze Geschichtschreibung des 19. Jahrhunderts, mag sie auch in strenger, notwendiger Fachschulung ganz andere Wege gewandelt sein, hat sich unter dem Einsluß von Herders "Ideen" gebildet, und ein so tief auregendes, glänzendes geschichtsphilosophisches Buch wie Houston Stewart Chamberlains "Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" (1899) erscheint geradezu als ein Parallelwert aus dem Schlusse des 19. zu den Herderschen "Ideen" des scheidenden 18. Jahrhunderts, in benen es sein unverkennbares Vorbild hat.

Um die "Joeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" gruppieren sich die voranzgehenden wie die nach 1784 noch solgenden Arbeiten Herders wie Borstudien und weitere Einzelzausführungen. Zugleich steht aber dieses sein Hauptwerk auch auf der Grenzscheide, von der aus sein Weg ihn wieder abwärts leitete, dis der "wackere Bannerträger in dem literarischen Freiheitskampse des 18. Jahrhunderts" am Ansang des neuen Säkulums verständnislos, verzgrämt und verbittert abseits stand von der frischen Bewegung in Philosophie und Dichtung. Den "Ideen" war Kant als scharfer Kritiser entgegengetreten. Bon da an wurde Herder durch immer hestigere Feindschaft geschieden von seinem alten Lehrer, der in der Königsberger Studienzeit sich ihm als ein freundlicher Führer ins weite Gebiet der Weltweisheit erwiesen hatte.

Nach harten und freudlosen Jugendjahren war Herber im August 1762 in Königsberg Student der Theologie geworden. Der Diakonus Trescho in Mohrungen, ein seichter Vielsichreiber, hatte die außergewöhnliche Begadung seines leseeifrigen Famulus wohl erkannt, aber eben deshalb suchte der hochmütige Neiding dem armen Lehrerssohn den Weg zum Studium zu versperren. In Königsberg schloß Herder sich vor allen Hamann an; und zeitlebens hielt er sest an dem Lehrer und Freunde mit dem "tief ausdrückenden Herzen". Schon im November 1764 kam er als Hissehrer an die städtische Domschule zu Riga. Seine ganze Vildung, klagte der junge Kollaborator zwei Jahre später, gehöre zu der widernatürlichen, "die uns zu Lehrern macht, da wir Schüler sein sollten". Schon trat aber seine pädagogische Begabung so glänzend ans Licht, daß man in Riga, um ihn zu halten, eine eigene Predigerstelle für ihn grünzbete. In Hamans und Herders Leben erscheint die blühende "Republik Riga" noch als das geistig regsame hanseatische Gemeinwesen, das in engem Verbande mit dem deutschen Mutterzlande teilnahm an dessen bestem geistigem Leben.

Bereits am Pregel hatte Herber seine Schriftstellerlaufbahn eröffnet mit Gelegenheitsgedichten, wie sie bort seit Simon Dachs Tagen üblich waren, aber auch mit Rezensionen und Aufsätzen für die Königsberger Zeitungen, benen bann Beiträge für die "Rigaischen Anzeigen" solgten. Wenn Herber in einer Festrebe zur Einweihung eines Gerichtshauses in Riga (1765) ben Gegensatz unserer öffentlichen Zustände zu dem Publikum und Vaterland der Alten, den baraus solgenden Unterschied zwischen moderner und antiker Beredsamkeit klar zu setzen strebte,

so bewegte er sich babei schon ganz in bem Gebankenkreis seiner ersten großen Schrift, ber Fragmentsammlungen "Über bie neuere beutsche Literatur" (1767—68).

Die herrschende Kritit erging sich mit Borliebe in der Zusammenstellung antiter und moderner Dichter, wie Alopstod-Homer, Gleim-Analreon, Willamow-Bindar. Herder weist nicht bloß das Schiese aller derartigen Bergleiche nach, sondern wendet sich gegen ihre Grundlage, die Nachahmungssucht. Die Poesse und Kunst sind das Erzeugnis der Willür des Einzelnen, nicht philosophische und Kithetische Sprachverbesserer vermögen ihnen mit kleinen Wittelchen aufzuhelsen. Sie sind eine Welt- und Böllergabe; "der Genius der Sprache ist auch der Genius von der Literatur einer Nation". Die Griechen zu erreichen, gibt es nur einen Weg: statt sie nachzuahmen, Original zu sein wie sie, die aus ihrer Sprache, Religion, Geschichte, ihren Sitten und ihrem Klima heraus gedichtet haben. So mahnte auch eines von Klopstocks Sinngedichten den deutschen Nachahmer griechischer Dichtung: "der Griech' erfand!" Wir aber, klagte Herber, seien noch in allem "schiese Römer", die ganze neuere Literatur mit ihrer verlehrten Unwendung der Wythologie hat, wie die "dritte Sammlung" ausstührt, eine lateinische Gestalt erhalten.

Für die stürmisch in Herbers Geist sich drängenden Ibeen, sein rastloses Bedürfnis, überall in die geistige Entwickelung einzugreisen, konnte keine einzelne Schrift genügen. Sobald sie begonnen war, schien ihr Nahmen ihm zu eng gezogen für die Fülle der in ihm nach Aussprache ringenden Gedanken über Geschichte, Gegenwart und Wegweisung in die Zukunft. Bon einer unfertigen Schrift hastete er zur anderen; von der Umarbeitung der unvollendeten Fragmente zu dem "Torso von einem Denkmal" (1768), der an Abbis Grab den gesunden Menschenund Bürgerverstand in Abbis Schriften als ein Erbstück unserer Nation seiern sollte. Bon dem unvollendeten Torso geriet Herber durch Lessings "Laosoon" in "Kritische Wälder" (1769). Aber die "Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend", verwickelten ihn im zweiten und dritten Wäldchen in die ärgerlichsten Händel mit der Klopischen Clique. Und er, der "Blut zu viel, Serum zu wenig und Lebenssaft, daß Sott erbarm"!" hatte, war nicht der Mann, gleich Lessing solche Kämpse mit nie wankendem Mute zu bestehen.

Herber hatte aus Nücksicht auf sein geistliches Amt ohne Namensnennung geschrieben. Die Sigenart seines Stiles, der unverkennbar auf Hamanns Schule hinwies und zu gleicher Zeit in Herbers Rezensionen für Nicolais "Allgemeine deutsche Bibliothet" auftauchte, verriet bald den sich verbergenden Urheber. Die Folge von Herders Ableugnung war nur, daß der Prediger, der seines Standes wegen nicht als belletristischer Schriftsteller hatte bekannt werden wollen, nun zugleich als Schriftsteller und als Lügner vor der Öffentlichkeit erschien. So webte sich in Hers ders Leben schon früh aus äußeren Verhältnissen und inneren Regungen, die zugleich wieder aus dem Besten seiner Natur hervorgingen, das unlösbare, büstere Schicksalben, das sich trot aller Anstrengungen, trot des ebelsten Strebens später immer enger und peinigender um den gequälten Menschen zusammenzog.

Von Riga aus schrieb Herber einmal an Kant, er habe sein geistliches Amt aus keiner anderen Ursache angenommen, "als weil ich wußte und es täglich aus der Ersahrung mehr lerne, daß sich nach unserer Lage der dürgerlichen Versassung von hier aus am besten Kultur und Menschenverstand unter den ehrwürdigen Teil der Menschen bringen lasse, den wir Volknennen". Allein wenn er in glücklicher Stunde dem Freunde rühmte, daß er sich selbst kaum an seinen Stand binde, der Stand band den Mann. Wenn er in Riga dei seinen ersten großen Arbeiten unbeholsen den Schriftsteller im Schatten der Kanzel verdeckt halten zu können wähnte, so hat er später den größeren Teil seines Lebens hindurch den Zwiespalt zwischen dem freien Humanitätsglauben, dem sein Forschergeist zustrebte, und der Verpstlichtung seiner kirchlichen Stellung doch im Inneren drückend empfunden.

Zwar nicht lange hielt die Entfremdung vom Christentum in der Art an, wie sie ihn in

Verzu ergensen hatte. Den hatte die innere Abwendung von der fristlichen Seine emisheidend en themacht zu hervers Errichlusse, im Mei 1769 rlöplich seine Schule und Kindenüsster nieder zulehen und der ihm so liebe, nohlgesinnte Stadt zu verlassen. Auf Reisen, zunächst im Frankrech, wellte er Welt und Menichen, den großen Strom des Lebens durch Muerleden, nicht mehr klich aus Schriften kennen lernen. Das Tagebuch riefer Seereise von Riga nach Kannes gewahrt sen unmittelbarken Einblich in das Wogen der Welt von Josen, Reformplänen, Bückerzeihen, wie in weiem "heilig gluhend Herzen" und Hirme nach Gestaltung rangen. In der Ausführung musten sie sich dann freilich ganz andere Brägung gefallen lassen, geradeso wie auch bie geplante große Reise in der Wirtlichleit ganz anders verlief.



Raguline Beiber. Rach einem Digemalbe von Friedrich Alfchein, "bu fie Berbers Braut war", im Befig Ihrer Erzellenz ber Brau Staatsminister D. von Stickling zu Weimar.

Non Paris que folate Berder einer Aufforderung des Fürftbijchois von Lübeck nach Cutin, um deffen Cobn auf einer Bildunge: reise ju begleiten. Im pringlichen Geleite fam er nach Darmftadt, wo dem Gafte in Merds Haufe die ihm zur Lebensgefährtin bestimmte Raroline Glachsland (fiebe die nebenstehende Abbildung) entgegentrat, und nach Strafburg, wo er als Augenfranker bem jungen Studenten Goethe ben Weg in Die Freibeit und Gefundheit ber Shakeipearischen Runft und der Bolkspoesie weisen follte. Damit war die Reise, eben erft begonnen, auch ichon beendet. Der kaum vor der "Prediger= falte" aus dem tätigen Riga Entflohene jog im April 1771 als Konfistorialrat in das weltverlorene Budeburg ein. Es reizte ibn, bort als Nachfolger seines verehrten Abbt zu wirken; ber schwer zu befriedigende Herber wußte sich indessen nicht wie Abbt in die eigenartige Natur bes solbatisch=gelehrten Gra= fen Wilhelm zu finden, mährend er zu feinem

Aroft in bessen Gattin, ber frommen, leibenden Gräfin Maria, eine ihn ganz verstehende und von ihm aufs innigste verehrte "schöne Seele" sand. Aber trotdem deuchte es Herber und seiner treuen Raroline wie eine Erlösung, als er im Oktober 1776 endlich dem Ruse als Generalsuperintendent nach Weimar folgen konnte. In dem kleinen weimarischen Hafen, den Goethe mit Freundeshand eröffnet hatte, sollte Herbers stolzes Lebensschiff trot wiederholter Bersuche, die Fahrt in die Klippen des Göttinger Universitätstreibens hinaus zu wagen, dauernd vor Anker bleiben.

Schon in der "Budeburger Verbannung" und im Umgang mit Gräfin Maria hatte sich Herber dem kirchlichen Christentume wieder genähert, und wie in Budeburg woben sich auch in Aseimar, während das Verhältnis zwischen Karl August und seinem Oberhosprediger niemals ein berzliches werden wollte, die zartesten Seelen- und Geistesbande zwischen Herber und der Gemablin seines surstlichen Gebieters, der sich tief unglücklich fühlenden Herzogin Luise. Sie vertraute sich Herbers Leitung an, während dessen dienstliche Stellung fortwährend zu

Reibungen mit bem Herzog und bis 1779 wie bann wieber in Herbers letten Jahren auch mit bem treumeinenden Freund Goethe führte. Serber nahm es leibenschaftlich ernst mit ben Pflichten, welche die oberfte Leitung ber weimarischen Schul- und Rirchenverhaltniffe ihm auferlegte. Im Lobe bes Prebigers Herber stimmten nicht nur Sturz und Schiller überein, bem Herbers einfach würdiger Bortrag besser als je im Leben eine andere Bredigt gefiel, sondern auch seine stets mißtrauischen orthoboxen Gegner mit ben von Herber wieberholt angegriffenen liberalen Geistlichen. Daß er aber erft 1789 als Bizepräsibent bes Konsistoriums voll in bie ihm von Anfang zugesicherte Stelle einruden konnte, fteigerte bie ohnehin unvermeiblichen Berbrieflichkeiten seines Amtes ins Maglose. Das Anwachsen ber Familie hielt ihn zeitlebens unter bem Drude von Gelbforgen. Und wenn Frau Karoline als die treueste, verständnisvollste Arbeitsgenossin, ja, wie ihr Gatte zu scherzen pflegte, als Autor Autoris seiner Schriften ihrem vergötterten Berber auch bie Steine möglichst aus bem Wege zu räumen suchte, so ermangelte sie boch für ihre eigene Berson nicht minder wie biefer selbst ber großen notwendigen Runst, "ber armen Runst, sich künstlich zu betragen". Sine Slektra-Natur ist die leidenschaftliche Frau von Goethe genannt worden. Herders bitteres Gefühl des Verkanntseins und der Schädigung seiner freien Geistesarbeit burch die erbrudende Berufslast wurde burch Karolines Heftigkeit über wirklich oder vermeintlich ihm zugefügte Unbill nicht gemildert.

In Herbers Naturanlage aber war seine Unzufriedenheit mit jeder Einzelarbeit und mit sasse allen Menschen, die seinen Lebenspfad kreuzten, gegründet. "Er fühlte sich als einen überzlegenen Kopf" und doch auf Schritt und Tritt von lauter untergeordneten Geschöpfen abhängig und gehemmt. Die liebevoll milde Nachsicht und vorsichtige Abwehr, mit der Goethe sich bezhaglich in der Unvernunft des Lebens einzurichten verstand, war Herber zu seinem Unglückstets fremd. Aus seinem vielsach gehemmten Tätigkeitsbedürsnis entwickelte sich allmählich ein krankhaft gereizter Justand, der erst sein Gemüt, zuletzt auch seine Urteilskraft verdüsterte. Und mit einer Begabung ohnegleichen in der ganzen deutschen Literatur ist Herber doch in bitterer Unzufriedenheit mit sich und der Welt geschieden. So weit und tief seine Wirkungen auch gingen, in der Literatur nahm er schon im Ansang der neunziger Jahre nicht mehr die Führerstellung ein, die für den Bersasser der "Fragmente" zu erwarten gewesen war.

Der Schüler hamanns und Lehrer Goethes war in seiner fruchtbaren Schaffenstraft, die nach allen Seiten Anregungen und fortwirkenbe Ibeen aussprühte, im Anfang ber fiebziger Rahre eine kaum minder außerordentliche Erscheinung als der junge Goethe selbst. Wie haben allein bie paar fliegenden Blätter "Bon beutscher Art und Runft" (1773), für bie er Möser und Goethe sich zu Mitarbeitern gewann, gezündet! Sier hoffte ber ernste Möfer ein ganz neues Berftandnis für "beutiche Geschichte" zu weden, indem er die mahren Bestandteile bes beutichen Bolkes und seinen Nationalcharakter in ber Geschichte ber "gemeinen Landeigentumer" aufzeigte. Der jugenblich begeisterte Goethe predigte angesichts des Strafburger Münsters "Bon beutscher Baukunft". Und herber selbst verkundet, indem er sich von den ferneren Griechen und galanten Frangofen zu ber Natur bes germanischen Dichters Shakespear wendet, bereits ben kommenden beutschen Dramatiker, ber Shakespeares Denkmal "aus unseren Ritterzeiten in unferer Sprache, unferem fo weit abgearteten Vaterlande herzustellen" verspricht, ben Dichter bes "Göt von Berlichingen". Er bereitet burch bie Erflärung ber "Lieber alter Bölfer" und bie Ber= gleiche zwischen ber mittleren englischen und beutschen Dichtkunst vor auf bas Erscheinen seiner eigenen, fo lange und forgfältig erwogenen Sammlungen, auf bie "Boltslieber"(1778—79). herber hatte ursprünglich eine Auswahl beutscher Bolksgefänge und Balladen nach bem Rufter von

Berchs englischer Sammlung (vgl. S. 227) beabsichtigt. Allein troß der Witarbeit eines auserlesenen Freundeskreises, in dem wir Lessing und Goethe tressen, schien der Borrat der noch erhaltenen deutschen Lieder nicht dazu auszureichen. So ließ Herber denn in seinen beiden Bänden Stimmen aller Bölker erklingen. Bon dem "Webegesang der Balkyriur" aus der Sda und dem Todeslied Ossanischer Selden bis zu dem von Goethe beigesteuerten morlakischen "Alaggesang von der eblen Frauen des Asan Aga", vom lappländischen Kenntierliedchen die zum peruanischen Gebet an die Regengöttin durchstreiste der Sammler alle Zeiten und Zonen. Herder beschränkte sich dabei nicht auf das eigentliche Bolkslied. Er wählte unbedenklich auch aus der Kunstdichtung, wenn sie nationalen Charakter in frischer Eigenart zur Geltung brachte. Eine eigene Absteilung ist "Liedern aus Shakespear" eingeräumt. Wit seinstem Anempfinden wußte der Überseher die Seele jedes Liedchens in der deutschen Rachbildung sestzuhalten. Und aus den tausenbfältigen Ossenbarungen all der Lieder erglänzte die Dichtkunst wie die Muttersprache des menschlichen Geschlechtes. Das Menschliche, das alle wollen sollten, ertönte aus all den Bölkerstimmen, an deren harmonischem Getümmel sich "wohlgemut zu erfreum" noch der greise Goethe in den Bersen "Weltliteratur" aufsorderte.

Gerstenberg hatte für die deutsche Lyrik den aus Empfindung strömenden Gesang statt des wißigen Liedes gesordert, Herber von den "Fragmenten" an unablässig auf den Jungbrunnen des Volksliedes hingewiesen. Die Jugend, die bereits unter Klopstocks Sinwirkung herangewachsen war, traute ihrem begeisterten Willen auch die Kraft zu, die neue deutsche Dichtung voll Gefühl und Tugend herbeizuführen.

Ahnlich wie früher die Bremer Beiträger zu Leipzig, fanden sich vom Frühjahr 1772 an in Göttingen dichtende Studenten zusammen, die es danach verlangte, ihre Überzeugungen in der Literatur zur Geltung zu bringen. Zwar "in und um Göttingen" herrschte, wie Bürger noch 1779 spottete, "eine von allem Geniewesen ohninfizierte Luft". Allein gerade in dieser nüchternen Gelehrtenrepublik seierte das Geniewesen seine hoffnungstrunkenen Jugendseste.

Der Schleswiger Christian Heinrich Boie, in bem die dichtenden Jünglinge ihren treuen Mentor fanden, war freilich selbst nicht von dem Genietaumel erfaßt. Als eine Art Hosmeister junger Engländer war er schon seit 1769 in Göttingen anfässig und wurde erst 1781 Landvogt in seinem Geburtsort Meldorf. Wenig denken unsere Studenten, wenn sie so gern das Lied des Handwerksgesellen von der "Lore am Tore" singen, daran, daß wir die Übersehung dieser wie manch anderer englischer Verse Boie verdanken. Indessen nicht als Dickter, sondern als Herausgeber von Gedichten anderer hat Boie seinen Strenplat in der Geschichte der deutschen Lyrik erworden, wie er als Begründer des "Deutschen Museums" (vgl. S. 206) in die Entwickelung des deutschen Zeitschriftenwesens rühmlich fördernd eingriff.

Boie, der sich vor allem der englischen Literatur zuneigte, mag wohl durch seinen vertrautesten Freund, Friedrich Wilhelm Gotter (vgl. S. 177), den guten Kenner der französsischen Literatur, zuerst auf den seit 1765 in Paris erscheinenden "Almanac des Muses" aufmerksam gemacht worden sein. Beide gemeinsam faßten mit Unterstützung Käftners, als eines Bertreters der älteren Generation, den Plan, auch in Deutschland regelmäßig eine Auswahl aus den besten lyrischen Erzeugnissen des Jahres unter Bordruck eines Kalenders zu veranstalten. Die ursprüngliche Absicht der Herausgeber, von denen übrigens Gotter schon beim zweiten Jahrgange ausschied und 1775 durch Boß ersetzt wurde, im Unterschied von ihrer französischen Borlage nur ungedruckte Gedichte in ihren Musenalmanach auszunehmen, ließ sich nicht festbalten.

Mit bem ersten Jahrgang bes Göttinger "Musenalmanache" (für 1770), ber regelmäßig schon im Herbst vor Beginn bes Kalenderjahres, nach dem er sich nannte, ausgegeben wurde, ershielt die äußere Geschichte ber beutschen Lyrik ein neues und besonderes Ansehen. Sin gut Teil ber



Ĭ

# Die wichtigsten Ausenalmanache im 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts.

Almanac des Muses, Paris feit 1765.

von den Berfaffein des bis-berigen Köttinger Mufenalmanachs, berausgegeben von 30ft. Beinr. Boft. in Lauenburg, im Selbftverlag (1776 — 79). Mulen Almanach,

herausgegeben von 3. 20. Woff und E. Fr. G. v. Godingfi. in Samburg. ber C. E. Bohn Mufen Mimanach (88 042)

heransgegeben von 3. 26. Boff. in Samburg, bry C. E. Bohn Rufen Almanach, (187 – 90

Berausgegeben von 3. 26. Boft, in Meuftrelit, berm Botbuch-handler gerd. Albanus. für 1800. Der legte. Dufen Almanach

herausgezeben von **L. Fr. G.** D. Gödlingk, in Göttingen, bey J. C. Dicterick (1776 — 78). Rufen Almanach.

herausgegeben von 300. Gott-fried Sturger, in Gottingen, ber J. C. Dieterich (1779-94). Duien Mimanach,

herdusgegeben von Karl Rein-fard, in Göttingen, ber J. C. Dieterich (1735 - 1802). Rufen Almanach

Cornelius Stodmann, in Seipzig. im Schwiderts ichen Derlage (1784-87). gerausgegeben von Aug Mufenalmanach ober poetische Blumenlese,

Göttinger Dufen Almanach

får das Jahr (803. Aus den Berträgen der bisherigen Mit-arbeiter von K. Reinhard, Göttingen und Keippig, bet P. ph. Wolf.

Almanach ber beutichen Mufen,

herausgegeben von Chr.B. Schmidt (Kießen), in Letp-gig , in der Wergandschen Bachhandlung (1776 — 81).

får das Jahr 1803 (heraus-gegeben von Sosse Pae-reau), in Göttingen, bey J. C. Dieterich.

får das Jahr 1804. Poetifche Blimentelle, Kaftindboefsigister mb letzter Jahrgang. Heraus-gegeben von K. Petugerd. Göttingen, und Mahfter, bei D. Waldboef (1807). Mulen . Almanach

Barben - Almanach der Ceutschen, Der erfte, herausgegeben von Gräter und Manchaufen, in Aeuftrelig (1803).

eln Cafdenbuch für das Jahr 1807, herausgegeben von R. Reinhard. Manger, bei P. Walded. Bolhantbea,

får 1896 and folgende Jahre. Herausgegeben von Gbs tinger Subenten, Götlingen, Dieterich ude Deflagsbuch-handling. 34m reihen fich Milefenalmanader von Ber-liner, Milackene und Matburger Studenten an.) Göttinger Mufen Almanach

herausgegeben zuerst von Franklicht, dann von Pranklictter, Blumaner, Gottlich Leon, in Beien (1777—96). Wienerischer (Wiener) Mufenalmanad,

Rener Biener Mufen. olmanad.

herausgeg. von fr. Crausgott Bafe u. a., in Leipzig. im Schwiderifchen Verlage

(1776 - 83)

Leipziger Dufen.

almanach,

berausgegeben von Cor, Beinrich Schmibt (Giegen), in Leipzig, im Schwidertichen Derlage 1770-75).

Almanach der deutschen Musen,

in Bien (1798, 1800-1801).

Biener Mufenalmanach auf das Jahr 1802 und 1803,

får das Jahr 1802, herausgegeben bon b. W. Gieck, in Gublingen in der Cottafchen in Ber Cottafchen Buchandlung. Musen - Almanach

Mufenalmanach (grüner),

herausgegeben von E. A. v. Con-miss und A. A. Barnhagen, in Ceirzig und Bertin (1804-1806).

herausgegeben von Les v. Seden-borf, in Regensburg (1807—1808). Mufenalmanach,

får 1812, beforgt von Juffinus Rerner (Weinsberg), in Beibelberg. Boetifder Almanach

beforgt von 3. Rerner, 1813 in Babingen. Deutider Dichterwalb,

haymabifche Blumenlese,

Anthologie

auf das Jahr (182, herausgeg. Don Friedrich Schiller, in Stuffgart bei Joh. B. Megler. fftr das Jahr 1796, berausge-geben von Br. Schiller, in Renftrefit bei dem hofbuch, Musen-Almanach handler Michaelis. herausgegeben von Gotthoto Br. Staud-fin, in Tubingen, bey J. G. Cotta (1782 –87, im feindlichen Wette lampfe mit Schillers Unthologie).

herausgegeben von Rr. Schil-fer, in Gublingen in der J. G. Cottaichen Buchhandlung ((797-1800). b. Dr. Staudffu, in Stuttgarf, im Selbft. perlag (1792—93). Rufenalmanach,

Dufen . Almanach,

ausgegeben von Chr. M. Beiefand und J. M. Goethe, in Sübin-gen in der Cottaschen Buchgandlung. auf das Jahr 1804, her-Laidenbud ausgegeben von Bern-bard Bermehren in Rufen . Almanach

Geschichte unserer lyrischen Dichtung und ihrer besten Leistungen ist in den Musenalmanachen und jährlichen Blumenlesen enthalten, die nun massenhaft von allen Seiten her auftauchen (siehe die beigeheftete Tasel "Die wichtigsten Musenalmanache"). Die erste Blütezeit der Musenalmanache reicht von 1770 dis 1806. Aus der unübersehdaren Schar der nach den Befreiungstriegen wetteisernden Musenalmanache und Taschenbücher gelang es dem Wendtschen "Deutsschen Musenalmanach" unter Chamissos Leitung, alle anderen in ähnlicher Weise zu übertressen, wie es im 18. Jahrhundert erst dem Göttingischen, dann dem Schillerschen Musenalmanach geglückt war. Nach längerer Pause haben sich erst in der ftürmischen Literaturbewegung unserer

Tage die vergessenen kleinen Schisschen mit lyrischer Jahresfracht von neuem hervorgetraut. Die Musenalmanache wagen es noch einmal, um die Gunst der Leser und Leserinnen zu werben. Und wieder wie vor 126 Jahren ist 1896 ein "Göttinger Musenalmanach, herausgegeben von Göttinger Studenten" erschienen, dem dann andere Universitäten mit studentischen Musenalmanachen nachfolgten (vgl. unten).

Schon als der erste einer so langen und einflußreichen Neihe nimmt Boies Göttinger Musenalmanach eine besondere Stellung ein. Seine außergewöhnliche Bedeutung gewann er während einiger Jahre dadurch, daß er, ohne einer Partei zu dienen, doch der natürliche Sammelpunkt erst der Göttinger Freunde, alsbald der Geniedichter überhaupt wurde. Bürgers "Lenore" und mehrere Gedichte Goethes sind in Boies Musenalmanach auf 1774 zuerst gedruckt worden. Aber



Johann Beinrid Bos. Rach bem Stich von A. Schule (Beidnung von F. R. Gröger, 1801).

auch die jungen Dichter selbst, die im "Hain" ihre Ideale zu verwirklichen hofften, erhielten eine ganz wesentliche Stärkung, indem sie sich an Boie und seinen rasch zu Ansehen gelangten Almanach anschließen konnten.

Durch Gedichte, die er für den Musenalmanach einsandte, wurde Johann Heinrich Voß (1751—1826; siehe die obenstehende Abbildung), der Sohn eines armen mecklendurgischen Schullehrers, mit Boie bekannt. Boie ermöglichte es, daß Boß die Sklaverei seiner Hauslehrersstelle auszugeben und Ostern 1772 das ersehnte Universitätsstudium in Göttingen zu beginnen vermochte. Bald konnte er dann auch dem Namen nach das Studium der Theologie mit dem der Alkertumswissenschaften vertauschen. Durch Überlassung des Musenalmanachs verschaffte Boie in der Folge dem Freunde die Mittel, daß er seine Schwester, die trefsliche Ernestine, heimssühren konnte. Als Nektor erst zu Otterndorf im Lande Hadeln, dann zu Eutin hat Boß in rüstigem Schaffen als Schulmann und Dichter in fröhlicher Dürftigkeit ein patriarchalisches

Familienleben an der Seite der klugen, tätigen Hausfrau geführt, die mit den heranwachsenden Knaben verständnisvoll lauschte, wenn der Bater die althellenische Kunde von den Irrsahrten des Dulbers Odossells in seinen kunstvoll versertigten deutschen Hexametern vorlas. Treusorgend folgte Ernestine dem Scheherrn nach Jena und 1805 nach Heibelberg, wo Hofrat Boß an der neugeordneten Universität eine freie, ehrenvolle Stellung bekleibete. In diesem letzten Lebensabschnitt zu Heidelberg traten freilich die weniger liebenswürdigen Sigenschaften von Boßens ehrlich ernstem, aber auch leidenschaftlich derbem Wesen hervor. Bei ihm, der in den Göttinger Tagen selber Bolkslieder gesammelt hatte, war im Alter sein von Hause aus ratioznalistisch nüchterner Sinn so mächtig geworden, daß er die Herausgeber von "Des Knaben Wunderhorn" in den Bann tat. Den ehemals liebsten der Jugendfreunde aber bekriegte er wegen dessen Übertritt zur katholischen Kirche mit wütender Unduldsamkeit in der Streitschrift "Wie ward Fritz Stolberg ein Unfreier?" (1819).

Erst durch den Zutritt der beiden Reichsgrafen Christian und Friedrich Leopold zu Stolberg (1748—1821 und 1750—1819) erward die studentische Bereinigung junger Dichter im Dezember 1772 das, was ihren Mitgliedern als die Beihe ihres Strebens erschien, die Teilnahme und das Lob Klopstocks. Nicht Karl Friedrich Cramer, der kritiklos bewundernde Biograph Klopstocks und Sohn seines alten Freundes, sondern erst die Stolbergs stellten die Berbindung her zwischen Klopstock und seinen Berehrern in Göttingen. Am 12. September 1772 hatten Boß und Hölty, der schwermütige Johann Friedrich Hahn aus Zweidrücken, die beiden Miller aus Ulm und der Theolog Thomas Wehrs in dem Wäldehen östlich vom Dorfe Weende im Mondschein unter heiligen Sichen den Bund geschlossen.

"Bir umtränzten", schrieb Boß, der zum Altesten erwählt ward, "die Hüte mit Eichenlaub, legten sie unter den Baum, faßten uns alle bei den Händen, tanzten so um den eingeschlossenen Stamm herum, riesen den Mond und die Sterne zu Zeugen unseres Bundes an und versprachen uns eine ewige Freundschaft. Dann verbündeten wir uns, die größte Aufrichtigkeit in unseren Urteilen gegeneinander zu beobachten und zu diesem Endzwecke die schon gewöhnliche Bersammlung noch genauer und feierlicher zu halten."

Das Bundesjournal, das von der Gründung dis zum Oktober 1773 neununhsechzig Sitzungen verzeichnet, und das Bundesduch, in das die von der Mehrzahl gebilligten Gedichte eingetragen wurden, legen Zeugnis ab von dem Sifer, wenn auch nicht immer von der poetischen Begabung der Mitglieder des Bundes oder Hains (der Name "Hainbund" wird erst 1804 von Boß gebraucht), wie sie sich im Streben nach Deutschheit nach Klopstocks Ode "Der Hügel und der Hain" nannten.

Des Hügels Duell ertönt von Zeus,

von Boban ber Quell bes Sains.

Gerade jest im rechten Augenblicke war die längst ersehnte Sammlung von Klopstocks "Oben" erschienen (1771; vgl. die Abbildung, S. 146). Die Erwartung der bereits angekündigten "Gelehrtenrepublik" weckte bei Klopstocks Jüngern unbestimmte große Hoffnungen auf den Anbruch eines neuen, herrlichen Zeitalters deutscher Dichtung.

"Mit dem Bunde hat Klopstod große Dinge im Sinne", melbete Boß seinem Freunde Brückner. Er wolle Gerstenberg, Schönborn, Goethe zum Eintritt bestimmen, ja selbst Mitglied werden. Um Ende der "Gelehrtenrepublit" (vgl. S. 148) wendet er sich ermutigend an die Jünglinge, "deren Herz jeho laut vor Unruh schlägt" in Hoffnung des kühnen Aufschwungs deutscher Eigenart und Herrlickeit. Wie die treuherzig schwärmenden Haingenossen am 2. Juli 1773 den Geburtstag des Meisters seierten, das hat wieder Boß dem Freunde geschildert. "Oben stand ein Lehnstuhl ledig, für Klopstod, mit Rosen und Levlojen bestreut, und auf ihm Klopstods sämtliche Werte. Unter dem Stuhl lag Wielands Idris zerrissen. Jeht las Eramer aus den Triumphgesängen und Hahn etliche sich auf Deutschand beziehende Oden von Klopstod vor. Die Fidibus waren aus Wielands Schriften gemacht. Boie, der nicht raucht,

mußte doch auch einen anzünden und auf den zerrissenen Ibris stampsen. Hernach tranken wir in Rheinwein Klopstocks Gesundheit, Luthers Andenken, Hermanns Andenken, des Bundes Gesundheit, dann Eberts, Goethens (den kennst Du wohl noch nicht?), Herders u. s. w. Klopstocks Ode "Der Rheinwein" ward vorgelesen, und noch einige andere. Nun ward das Gespräck warm. Wir sprachen von Freiheit, die Hite auf dem Kops, von Deutschland, von Tugendgesang, und Du kannst denken, wie. Dann aßen wir, punschten, und zulest verbrannten wir Wielands Idris und Bildnis."

Es war ein Höhepunkt der Begeisterung, und zuversichtlich rief Boß aus: "Der Bund muß in Deutschland obenan stehen, mit Klopstock können wir's." Allein nicht ganz zwei Monate nach jener erhebenden Feier mußten die Brüder Stolberg bereits Göttingen verlassen, und der Sintritt von Leisewiß bot keinen Ersat. Im Jahre 1775 schied Boß selber, 1776 auch Boie von Göttingen. War der Göttinger Parnaß nach Bürgers Spott gewachsen "so schnell als die Weiben am Bache", so schien er mit dem Ende der Burschenherrlichkeit auch wieder verschwunzden. Doch dies war wirklich nur Schein. Nicht bloß der Göttinger Musenalmanach bewahrte die Erinnerung. Die selbstlos hingebende Begeisterung an das Große und Edle ist nie fruchtlos. Sie hebt und abelt zum mindesten ihre Träger selbst. Sie ziemt allen, und am meisten der Jugend, deren schönstes Vorrecht sie ist. Von der Begeisterung, die jene reinen Jünglinge ersfüllte, ging ein Strom frischen Lebens durch unsere Literatur.

Was das Bundesbuch von Voßischen Oden, Stolbergischen Freiheitsgefängen und anderen Nachahmungen Klopstockischer Dichtung aufnahm, gehörte nicht zum Besten, was die Freunde ihrer Sigenart nach zu leisten vermochten. Die Haingenossen vermieden, obwohl sie sich Bardennamen beilegten, den Gebrauch der germanischen Mythologie. Aber in Tyrannenhaß und Hermannskultus verstiegen sie sich in unnatürliches Pathos. Bor allen den biederen Voß, den seine Begadung auf die Pslege bürgerlicher Joyllendichtung hinwies, wollten die schweren Oden gar nicht kleiden. Mehr zu Hause fühlte sich das gräfliche Brüderpaar im Preise altdeutscher Tugend und Tapferkeit. Das "Lied eines deutschen Knaben" und das "Lied eines alten schwäbischen Ritters an seinen Sohn" sind beinahe volkstümlich geworden. Es hatte bei einem Stolberg mehr Wahrheit als bei einem anderen, wenn Friedrich Leopold im "Rüsthaus in Bern" klagte:

Das herz im Leibe tut mir weh, wenn ich ber Bater Ruftung feb;

ich feh zugleich mit naffem Blid in unfrer Bater Zeit zurud!

Die romantische Verklärung bes Mittelalters klingt hier schon in ersten Tönen vor, während bie Ritterballaben selbst im Gesolge ber von Goethes "Göt" ausgehenden Ritterdichtung ersicheinen. Die Schweizerreise, die beide Brüber 1775 in Gesellschaft Goethes ausführten, gab bem Freiheitsstänger Stolberg Anlaß, auch Wilhelm Tells Geburtsstätte zu seiern.

Die Gebichtsammlung der beiden Brüder von 1779 zeigt überall eine kindlich liebenswürdige Freude an den Gegenständen, die bald anakreontisch, bald empfindsam, bald nach Klopstocks, bald nach Bürgers Art behandelt werden. Ein eigenes festes Zugreisen sehlt durchaus. Bon der Geniekraft des echten Sturmes und Dranges ist in beiden Brüdern nichts vorhanden. Der hatte nur, wie ein viel zu starker fremder Trank, die leicht entssammbaren Jünglinge berauscht. Ihre gefällige dichterische Begadung bleibt überall im Dilettantismus stecken. Der ältere Bruder hat als Überseher des Aschylos, der jüngere in seiner Ilias-Übertragung am besten sein poetisches Können gezeigt. Rach seinem Übertritt zum Katholizismus, der aus lauterer innerer Überzeugung ersolgte, schried Friedrich Leopold eine fünszehnbändige "Geschichte der Religion Christi" (1806—18). Wie immer es mit dem historischen Werte des in katholischen Kreisen viel gelesenen Werkes beschaffen sein mag, als Erzähler hat sich Stolberg in einzelnen Teilen, z. B. der Darstellung der beiden ersten Kreuzzüge, ebenso wie in ben Schilberungen seiner "Reise in Deutschland, ber Schweiz, Italien und Sizilien" (1822) nicht übel bewährt.

Beibe Brüber zeigen sich überall als im besten Sinne vornehme und nach raschem Lerrauchen bes angenommenen Genietaumels maßvolle Naturen; Friedrich Leopold mild und versschulch auch bei persönlicher Kräntung, Christian trockener und von härterem Stosse. Beibe sind überzeugungstreu und opserbereit, für Vaterland, Dichtunst und Religion warm begeistert. Bei der durchaus französischen Gesinnung des deutschen Abels hatten die jungen deutschen Dichter wohl Grund, mit offenen Armen die beiden vornehmen Jünglinge aufzunehmen, die in stolzem Vaterlandsgefühle sich so völlig als Vater Klopstocks deutsche Schüler gaben. Es war eine ganz ungewohnte soziale Erscheinung, als in Göttingen, wo eine eigene Grafendank, deren Sinrichtung noch den Spott der Xeniendichter heraussorderte, auch im Hörsaal die Lernenden an den Standesunterschied mahnte, die Reichsgrafen Stolberg Brüderschaft schlossen mit Voß, dem armen Lehrerssohn, der vom Stundengeben kärglich die Mittel gewann, seine geliebte Philologie zu studieren.

Zwischen Boß und Friedrich Leopold von Stolberg haben sich "die Fäben akademischer Frühzeit durch Freundschaft, Liebe und fortgesetzte Teilnahme" in den achtziger Jahren zu einem zweiten traulichen Zusammenleben in Eutin verwoben. Stolbergs Gattin, die holde Agnes, wußte die bereits auftauchenden Gegenfäße der beiden Haingenossen wieblich milde auszugleichen.

Anläßlich der Sammlung von Boßens "Lyrischen Gedichten" (1802) hat Goethe in liebevoller Berjenkung in Boßens Sigenart "des Dichters poetisches Leben aus seinen Gedichten zu entwickeln" unternommen, während die Romantiker diese "schwarze Suppen-Poese" bes gemeinen Menschenverstandes mit Spott überschütteten. Sie verhöhnten als "ganz eigene fromme Ergießungen des Enthusiasmus des Essens" dasselbe "Kartossellied", dem Goethe das Berdienst zuschreibt, den rohen, leichtsinnig zerstreuten Menschen ausmerksam zu machen auf das ihn umgebende, alles ernährende holde Wunder des nach langem, stillem Weben und Wirken unbegreislich "aus der Erde quillenden" Segens.

Nur ein Knöllchen eingestedt, und mit Erbe zugededt! Unten treibt dann Gott sein Wesen! Kaum sind Hände g'nug zum Lesen, wie es unten wühlt und bedt!

In jedem Falle kommt in solchen Liedern, die einerseits um die gemeine Wirklickeit der Dinge den Schein einer gemütlichen Poesie weben, anderseits die Dichtung als Lehr- und Erziehungsmittel verwenden, Boß' wahres Wesen viel mehr zur Geltung, als wenn sich sein Odenssung um Mitternacht durch Sphärengesang zum Paradies erhob oder der Eroberer schmacht vollem Unfug entgegendonnerte. Die zuverlässigt tüchtige und durchaus ehrenselte, aber nüchterne und aufs Nühliche gerichtete Eigenart des niedersächsischen Bauern bricht dei Boß immer und überall hervor. Nicht die erhabene Größe und Schönheit, sondern die einsache Natürlickseit entzückte ihn an seinen geliedten Alten. Dieser Zug zur Natur, deren vollendetste Darstellung Boß gleich Goethes Werther dei Homers göttlichem Sauhirten Eumäos und den Abenteuern des Dulbers Odysseus fand, war aber bei dem derbgesunden Haur, sondern behaglich naive Freude in und an der ihn umgebenden Natur. So nahm auch die Joyllendichtung bei Voßeinen ganz anderen Charakter an, als ihr seit der Renaissance und noch soeben bei Geßner ausgeprägt worden war.

Alls tilchtiger Kenner des Griechischen vermochte Boß sich den unverfälschen Theolrit zum Borbild zu nehmen, dem er sich auch in Beibehaltung des Hexameters anschloß. Er hatte jedoch nicht minder Herders Anweisung zum richtigen Berständnis Theolrits aus den "Fragmenten" beherzigt: Schäfer mit höchst verschönerten Empfindungen hörten auf, Schäfer zu sein. Das Ideal der Idhile erklärte Herder sur erreicht, "wenn man Empfindungen und Leidenschaften der Menschen in kleinen Gesellschaften so sinnlich zeigt, daß wir auf den Augenblick mit ihnen Schäfer werden, und so weit verschönert zeigt, daß wir es den Augenblick werden wollen."

Das Streben der Sturm: und Drangzeit nach Naturwahrheit führt gerade auf dem Gebiet ber konventionellen Schäferbichtung einen Umschwung berbei. In den Ibyllen von Bok und Maler Müller, ja teilweise selbst in Söltys Ibyllen, treffen wir statt ber verliebten, mohlrebenden Schäfer aus Artabien endlich Bauern, Winger, Invaliden, Fischer aus Medlenburg, Hannover und ber fröhlichen Rheinpfalz. Müller und Bof nehmen fogar die Mundarten zu Silfe, um ihren Jonllen die Farben der Wirklichkeit zu geben. Der Weg zur Dorfnovelle und zu dem Bauerndrama bes 19. Jahrhunderts öffnet sich. Schon in Göttingen hatte Bok an "beutsche Jonllen" gebacht. Gin Bauer, ber auf bem Winfelbe pflügt und einem Reisenben von Barus und hermann erzählt, ichien ihm ein reicherer Stoff als bie Bergilischen Eflogen. Als Boß aber in dem Musenalmanach auf 1776 mit seiner Jonllendichtung hervorzutreten begann, verschwanden solche Ginfluffe ber Barbenbichtung vor bem Bunfche, die Birklichkeit und Gegenwart felbst vorzuführen. Damit ließ sich auch am besten die etwas schulmeisterliche Absicht verbinden, zu belehren und zu ermahnen, anmaßenden Dunkel und roben Diftbrauch ber Borrechte an ben höheren Ständen zu bestrafen. Der Dichter, beffen Großvater felbst noch ben Drud der Hörigkeit empfunden hatte, läßt seine medlenburgischen Bauern bei der nächt= lichen Roßhut von dem Beiz und der Tücke des Gutsherrn erzählen, der dem "Leibeignen" bas Geld für den Loskauf ablockt und ihm bann boch die Freiheit verweigert. Das buftere Lied von Reuters "Rein Sufung" flingt hier ichon in verwandten Motiven an. Auch "bie Freigelaffenen" wiffen noch zu erzählen von ben haßerfüllten Berwünschungen gegen ben Gutsherrn, der "redliche Hüfner"

> von der verbesserten Hus abwarf in die Kate des Kohlhofs, wo sie bei dauerndem Frone das Brot kaum warben mit Taglohn! Und wer im Hunger sich nahm vom Ertrag des eigenen Schweißes, oder was über den Zaun herabhing, der büßte gelagert, wohl zu verdaun, wie es hieß! auf spisigen Eggen im Kerker!

Der unbestimmte Tyrannenhaß der Haingesänge erhielt hier einen greifbaren sozialpolitischen Inhalt. Der revolutionäre Hauch der Geniezeit weht durch diese Joyllen; wie das ferne Grollen der französischen Freiheitsforderungen ertönt der Ausruf des mißhandelten Hörigen:

Mensch sei ber Bauer, nicht Bieh; doch Unmensch, wer ihn gelettet burch willfürlichen Zwang, ihn selbst und die Kinder der Kinder!

Daneben tauchen natürlich auch freundlichere Bilber des Landlebens auf, bei der Heumad und auf der Bleiche, beim Kirschpflücken und des "Winterawends" am Spinnrad. Do werd wat Snicksnach drerschiert, Lieber gesungen, mit Gespenstergeschichten gegruselt. Bom wilden Heer, in dessen teuflischen Reihen alle die Borsahren ihrer abligen Bedränger auf dem Mordwege an den Hunengräbern dahinsahren, wissen die Bauern ebenso zu erzählen, wie der Schäfer am "Riesenhügel" von den Zauberinnen Hela und Chrimhild Schauerliches zu berichten weiß.

Von den Bauern geht dann die Idylle in das Haus des wackeren Dorfschulmeisters hinein, zum "siebzigsten Geburtstag" (1781). Zunächst dem Schulhaus aber steht der Pfarrhof, und hier tritt uns bräutlich geschmückt entgegen die liebliche "Luise". In den Musenalmanachen auf 1783 und 1784 und in Wielands "Merkur" sind gesondert die drei Idyllen "Des

Bräutigams Besuch", "Das Fest im Walbe", "Der Brautabenb" (ober "Die Vermahlung") erschienen, die Boß dann mit reichlichen Zusäßen in den Gesamtausgaben der "Luise" von 1795 und 1800 vereinigte.

Die gemütliche Breite, mit der diese kleine Welt des Pfarrhauses anschaulich dem Leser vorgeführt wird, erfüllt mit philisterhaftem Behagen. Weber Konsilt noch Spannung unterbricht den einsachen, kaum Handlung zu nennenden Borgang. Auf sanstschendem, moosigem Walbsitz bereiten das gütige Mütterchen und blühende Mädchen den löstlichen Trank des Auslands, den würzig dampfenden Kasse. Mit tressenden Worten weiß der würdige Pfarrer von Grünau Nahes und Fernes zu Herzen zu führen, sobald ihm das rosige Mägdlein die Pfeise entzündet. Und wenn er unter dem allumsassenden Hinden dis echter Ausstläter wortreich gegen die höllische Peit der Unduldsamkeit gesprochen hat, so begrüßen die Fröhlichen nit Klopstocks und Gluck Liedeskönen den über dem Waldse ausstlegenden silbernen Rond.

Im Frühjahr nach dem Balbfest betreten wir am goldenen Naimorgen das Pfarrhaus von Grünau selbst, in das der Bräutigam, froh der ihm verheißenen Pfarre, überraschend zum Besuche gekommen ist. Bieder kehrt er im Herbst, bevor steht die Hochzeit; die gnädige Gräsin, die viel zu Luisens Beisteuer bewilligt, ist mit ihren Kindern am Polterabend im Pfarrhaus. Übermütig probieren die Mädchen Luise den Brautstaat an, so tritt sie geschmückt in die geräumige, gastliche Stube. Der Bater aber, von dem Andlick und den eigenen Reden ergrissen, traut das Paar sosort. Das Ständchen, das der Kantor zum Brautabend bringen wollte, ertönt nun bereits zu Ehren des jungen Paares, das nach der ernsten geislichen Rede manche vollstümliche Nederei über Biege und Siapopei zu hören bekommt. Und beim Schall von Geig' und Trompet' und polterndem Brummbaß slüchtet unter dem Jubel, Glüchwunsch und Gelächter der Gäste das junge Paar zur bräutlichen Kammer.

Wenn der ehrwürdige Pfarrer von Grünau in seinen Reden auch leicht allzu belehrsam wird und nicht wie in Goethes "Hermann und Dorothea" ein weiterer Horizont sich hinter diesem liebenswürdigen Kleinleben auftut, immer öffnet sich uns in dieser beschränkten Welt ein gut und gemütvoll Stück deutschen Familienlebens. Mag Boß dabei auch Goldsmiths "Landprediger von Wakesielb" ein wenig verpslichtet sein, er schuf mit seinen Borzügen und Schwächen, seiner hausbackenen Natürlichkeit und freundlichen Moralität doch ein echt deutsches Originalwerk, das in allen Leserkreisen verwandte Stimmungen sympathisch berührte. Das Alltägliche so einsach und natürlich und doch zugleich wieder so dichterisch darzustellen, dies Geheimnis hatte Boß als Odysseesüberseher in jahrelangen Mühen von dem "grauen jonischen Sänger" erlernt. Im Jahre 1781 hat Johann Heinrich Boß seine Berdeutschung von "Hosmers Odüßee" im Selbstverlage herausgegeben.

Die Versuche, den ältesten und kunstreichsten Bater aller Poeten in deutscher Junge reden zu lassen, begannen schon im 16. Jahrhundert. Im achtzehnten hatten Gottsched 1737 in reimlosen Alexandrinern, Pyra, Wieland und Bodmer in Hexametern, nach ihnen Klopstod sich an der Wiedergabe einzelner Stellen versucht, ehe der alte Bodmer 1778 mit seiner treuherzigen Übersetzung des ganzen Homer überraschend hervortrat. Durch seine Hexameter wurde zum ersten Male der dis dahin allein herrschenden Prosa-Übersetzung von Christian Todias Damm (1769) eine lesbare metrische Verdeutschung an die Seite gesetzt. Bodmers Arbeit fand trot ihrer altväterischen Undeholsenheit selbst Goethes und Herders Beisall. Aber schon hatte man im Göttinger Dichtersreise höhere Anforderungen an eine Homer-Übersetzung zu stellen begonnen. Von 1771 an veröffentlichte Bürger Proben einer Jlias-Übersetzung in reimlosen sünsssigen Jamben und zog sich dadurch eine poetische Heraussorderung Fritz Stolbergs zu, der als Schüler Klopstocks nur den Hexametern zustande und erlebte die Genugtuung, daß auch Bürger nur wenige Jahre später seine Isias-Verdeutschung in Hexametern sortsetze.

Boß hatte ichon in Göttingen bei Überfetung eines englischen Bertes von Bladwell über

Homer sich an beutscher Wiebergabe ber eingestreuten Verse versucht, doch erft 1777 trat er mit ber ersten größeren Übersetungsprobe öffentlich hervor. Für ihn, dem die Griechen als die einzigen Lehrer der Boesie galten, "wo außer Mutter Natur welche seind", mußte der Wettkampf beutscher und griechischer Dichtersprache besonders anreizend sein. Und in ber "Obyssee" von 1781 hat er ihn glücklich bestanden. Nicht vergeblich hatte er im Studium der Minnefänger und Luthers seinem Deutsch "bie alte Berve" wiederzugewinnen gestrebt, die unserer Sprache burch das verwünschte Latein und Französisch ganz verloren gegangen sei. Wie sein Berhältnis zu ben Griechen nicht ein kunftliches, sonbern ein rein natürliches war, so wußte er auch ben echten Ton Homerischer Ginfalt zu treffen. In Wortbilbungen und gewagten Zusammensetungen leitete ihn sein gesundes Empfinden, stets fand er das rechte Wort wie den mannigfaltig dem Inhalt fich anpassenden Rhythmus. So machte er den griechischen Sänger wirklich beutsch. An Bogens "Obyssee", ber 1793 die beutsche "Ilias" gefolgt war, hat Goethe in erster Linie gedacht, wenn er noch im böchsten Alter rühmte, es hätten wenig andere auf die höhere beutsche Rultur einen solchen Sinkluß gehabt wie Boß. An seiner "Obyssee" in der ersten Kassung und August Wilhelm Schlegels Shakespeare haben nicht nur alle folgenden Meister beut: scher Übersetungskunst gelernt; Boß und Schlegel haben bamit etwas einem Driginalwerk Nahekommendes in unserer Sprache geschaffen. Leiber hat Boß selbst in den späteren Überarbeitungen seine Arbeit geschädigt, indem er ftatt einer beutschen Obnffee in beutsch gebauten freieren Berametern immer mehr einen griechischen Somer mit Unterjochung bes beutschen zu geben sich abqualte. Ermutigt von dem Erfolge seiner "Obyssee" und "Ilias" hat Boß erft allein, bann in Gemeinschaft mit seinen Söhnen noch eine ganze Reihe von Verbeutschungsarbeiten geliefert, ben ganzen Bergil (1799) und Ovibs "Berwanblungen", Hefiod und Theolrit, Aristophanes (1821) und fämtliche Schauspiele Shakespeares (1818-29).

Durch ähnliches pedantisch-rucklichtslofes Verfahren hat Bog auch in anderen Källen als ber schädigenden Umarbeitung seiner eigenen Obyssee-Abersetung gezeigt, wie feltsam sich in ihm sinnig bichterisches Empfinden und unpoetische Rüchternheit mischten. Bog hat sich bei Herausgabe der Gebichte seines jung gestorbenen haingenossen hölty ebenso schlimm verfündigt wie der Berliner Ramler einstens durch seine eigenmächtigen Berbesserungen Kleists und Lichtwers. Freilich bilben ber in allem gefunde und berbe Bok und ber schwindsüchtige Lub= wig Beinrich Chriftoph Bölty (1748-76) in Leben und Dichten einen fo ausgefprochenen Gegensat, bag ein feineres Verständnis für Boltys garte, schwermutige Lieber und Oben von Bog taum geforbert werben tann. Im Göttinger Dichterfreise haben fich ber Sannoveraner Hölty und ber Schwabe Martin Miller in Nachahmungen ber Minnefänger hervorgetan, bie seit 1759 burch Bodmers Sammlung wieber ber beutschen Literatur guruckgegeben maren. Wenn Hölty bie zarteren Tone bes Minnesanas anschlägt und Walters von ber Vogelweibe Preis ber beutschen Bucht (vgl. Bb. 1, S. 196) als "Baterlandslieb" aufs neue vorträgt, so möchte man Bosische Lieber wie "Das Milchmäbchen", "Dbsternte", "Seureigen" mit ben Außerungen von herrn Steinmars (vgl. Bb. 1, S. 202) berberer Lebensluft vergleichen. Hölty hat ein von seiner Schwermut gemütsverwandt angezogener Dichter, ber unglückliche Lenau, mit dem schönen Namen "Freund bes Frühlings" begrüßt.

Den Mai und das erste Beilchen, den milden Abendstern und des Mondes Silberschein auf dem Leichenstein seiert Hölths sanft melodische Weise. Weicher als Atopstod zittert er der künftigen Geliebten entgegen. Wenn sein "Frauenlob" auch "des leuschen Leibes unsers lieben Weibes" gehrt, so sind seine Minnelieber und Petrarcaschen Liebesseufzer doch ohne jedes sinnliche Berlangen. Die Uhnung des frühen Todes breitet die Stimmung sansten Entsagens selbst über fröhliche Anwandlungen aus. Wenn

Freundesscherz und süßes Mädchenlächeln zu genießen, auch "der rechte Gebrauch des Lebens" auf dieser schönen Erbe ist, so mahnt doch die "Mose" nicht minder als der "Dorstirchhof" den Elegieensänger an die Bergänglichkeit. Das "Totengräberlieb" regt Hamletsche Betrachtungen an; aber den besten Rat für dieses Pilgerleben gibt doch der alte Landmann seinem Sohne: "Üb' immer Treu' und Redlichkeit dis an dein kühles Grab". Die Berwertung volkstümlicher Spuklagen hat Hölth mit Boß gemein. Wenn er aber unter dem Einstusse Zessesseigen des Christentums bei Eroberung des heiligen Grabes singt, so weist er uns noch entschiedener als Stolberg den Weg vom Göttinger Sturm und Drang zur Hardenbergischen Romantik.

Höltys seelenvolles, schwermütiges Lied sprach noch zu allen empfindsamen Gemütern, als ber Freiheitsbonner ber Saingefänge bereits verklungen mar. Solty ift ber bebeutenofte Lyrifer bes Bundes, benn Bürger, Claudius und Godingt ftehen seinen Mitgliebern wohl freunbichaftlich nahe, find aber niemals wirklich Mitglieber des Hains gewesen. Bürger erregte bei einem Bundesfeste Anstoß, da er, weniger sittenstreng als die Bundesbrüber, auch auf Wieland ein Hoch ausbringen wollte. Leopold Friedrich Günter von Gödingk (1748—1828), ber abwechselnd mit Bürger und mit Bog bie Beforgung bes Musenalmanache teilte, ware seinen Leistungen nach überhaupt eher ber Wielandschen Schule beizuzählen als dem Göttinger Kreise. mit bem ihn verfönliche Beziehungen verbanden. Seine Evistelvoefie trägt völlig ben Charafter ber geistreich spielenden Boefie bes Halberstädter Kreises (Gleim, Jacobi, Rlamer Schmidt), bem er Ende der sechziger Zahre als Referendar auch örtlich angehörte. Lotte von Lengeseld mochte, feinfühlig wie sie war, nicht viel von dem Dichter wissen, der viele Worte, aber wenig Gefühl finde. Bei ber Lesermasse und auch bei ber Kritik bagegen genoß Godingt feit ber Beröffent lichung feiner "Lieber zweier Liebenben" (1777) ben Ruhm eines zweiten Betrarca. Selbft Bürger meinte, als er ben lyrischen Roman von "Amarant und Nantchen" gelefen hatte, wenig Gebichte seien mahrer und starker im Gefühl und Ausbruck. Die wirklichen Berhaltnisse, die ben "Liebern zweier Liebenben" teilweise zugrunde liegen, geben ber Dichtung in ber Tat Leben und Frische. Gödingk verfügt über "lachenben Wit.". Aber bie Empfindung ift nicht innerlich mahr, sondern nur fünstlich in die Bobe getrieben; felbst feiner Sinnlichkeit fehlt alle fräftige Leibenschaft.

Den jungen tugenbliebenden Barden des Hains wirklich durch verwandte Gesinnung zugehörig erscheint dagegen der Holsteiner Matthias Claudius (geb. zu Reinseld 15. August 1740, gest. zu Hamburg 21. Januar 1815). Als Revisor an der Altonaer Bank führte er im Kreise seiner zahlreichen Familie ein stilles, von echter Frömmigkeit erfülltes Leben. Mit Klopstock, Boß, der Familie Stolberg pslog er freundschaftlichen Umgang, und der Buchhändler Friedrich Christian Perthes, dessen opferwillige vaterländische Gesinnung sich 1813 nicht minder bewährte als sonst seine geschäftliche Tüchtigkeit, holte sich unter Claudius' Töchtern die Hausfrau. Nicht eine hervorragende Begadung, sondern die stark ausgeprägte Persönlichseit gibt den Arbeiten von Claudius ihre Anziehungskraft. Auch er fühlt sich vor allem als Berztreter des gesunden Menschenverstandes, doch in anderem Sinne als die Philosophen der gleichnamigen Richtung. Wenn er nach der Zeitschrift, die er von 1771—75 leitete, sich selbst "Der Wandsbecker Bothe" nannte und unter dieser Maske schried, so wollte er eben als einsacher Mann aus dem Volke, als schlichter Bote sich der Gelehrtheit und Verkehrtheit gegenzüberstellen. So nimmt er in seiner Weise nachdrücklich genug teil an dem Verlangen der Genies nach Natur und Ursprünglichkeit.

Bon der Aufklärung will er ebensowenig wissen wie Hamann. Aber seine Frömmigkeit hindert den wahrheitsliebenden Mann keineswegs, im Wolfenbutteler Fragmentenstreit (vgl.

S. 181/182) ein fräftig Börtlein für Leffing einzulegen, für ben die gewöhnlichen Bänke nicht passen, oder vielmehr er passe nicht für die Bänke und sitze sie alle nieder. Und diese wie andere Wahrheiten kleidet er nun mit köstlichem Humor ein in den Bericht über die Audienz, die Asmus samt seinem Vetter beim Kaiser von Japan gehabt habe. Claudius versteht es ausgezeichnet, in Rezensionen über die verschiedensten Bücher, dei Verspottung aller möglichen Verhältnisse sich hinter der Votenmasse des "Asmus omnia secum portans" (Der alles dei sich tragende Asmus), wie er seine Werke (1775—1812) nannte, zu verbergen. Sein anspruchsloser Humor bleibt immer frisch, fast immer völlig ungezwungen, und wie kindlich liebenswürdig gibt er sich dabei! Sein Urteil ist selbständig und trifft mit gesundem Sinn ins Schwarze. Dazwischen ertönen dann schlicht und herzlich die Lieber: "Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher", "Am Rhein, am Rhein, da wachsen unser Reben, gesegnet sei der Rhein!" Urians Reise um die Welt mit ihrem sprichwörtlich gewordenen Ansanze. "Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen", klingt an die komischen Romanzen an, wie sie vor Bürgers Schaffung der ernsten Ballade üblich waren.

Ballade und Romanze — wirklich unterscheibende Merkmale zwischen beiben aufzussuchen, ist innerhalb ber Grenzen unserer beutschen Literatur ein völlig vergebliches Bemühen — sind im älteren Bolksliede auch in Deutschland vertreten, doch stehen sie immerhin hinter der Kraft der englisch schotischen Balladen, der epischen Fülle, dem geschichtlichen Inhalt und der glühenden Farbenpracht der spanischen Romanzen bedeutend zurück. In der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts fand die Ballade aber nur als komische Romanze zur Verspottung des volkstümlichen Bänkelsängerliedes Eingang. So haben Gleim, der vielseitige Johann Friedrich Löwen, der erste Geschichtschreiber des deutschen Theaters, und Daniel Schiedeler, beide in Hamburg lebend, komische Romanzen im Bänkelsängertone geschrieden. Höltzs Balladen sind noch auf einen ähnlichen Ton gestimmt, und Bürger selbst ist in den "Weibern von Weinsberg", in den frivolen Reimen der "ebentheyerlichen Historiam von der Prinzessinn Europa und einem uralten heidnischen Gößen Jupiter" zu der komischen Ballade zurückgesehrt. Aber die Wirkung der von Percy mitgeteilten altenglischen Balladen war mächtig genug, um in Deutschland die Kunstdichter Bürger und Goethe zu gleicher Zeit zu dem Versuche einer Reusschasslung der Bolksballade anzuspornen.

In Boies Göttinger Musenalmanach auf 1774 ist Bürgers "Lenore" im Herbst 1773 erschienen. Der Graziendichter, ber bis bahin als Übersetzer ber lateinischen "Nachtseier ber Benus" und für seine Besingung ländlich unschuldiger Freuden in leichtbeschwingten kurzen Reimen ("Das Dörschen") im halberstädtischen Kreise geseiert worden war, trat damit ein für die Gründung einer neuen, volkstümlich beutschen Lyrik.

Sottfried August Bürger (siehe die Abbildung, S. 248) ist in der Jahreswende von 1747 zu 48 im Pfarrhause zu Molmerswende (bei Halberstadt) zur Welt gekommen. Der Großvater wollte ihn gegen seine Reigung zum Theologen machen, er aber geriet in Halle in den leichtsertigen Kreis, den Klot um sich und zu seinem literarischen Dienst gebildet hatte. Die schlimmen Eindrücke dieser Studentenzeit gaben Bürgers angeborenen sinnlichen Neigungen neue Nahrung. Mit Mühe gelang es Boie und anderen Freunden, ihn während seines Rechtstudiums in Göttingen noch glücklich aus einem ersten Schiffbruch zu retten. Bon 1772 an bekleibete er zwölf Jahre lang die an Verdrießlichkeiten überreiche Stelle eines Amtmanns zu Gelliehausen (Gericht Altengleichen). In übler Stunde saste er dann den Entschluß, es als akademischer Lehrer in Göttingen zu versuchen. Zwar sehlte es ihm nicht an Lehrersolgen; er

zuerst las in Göttingen über bie Hauptmomente ber Kantischen Philosophie. Der junge August Wilhelm Schlegel schloß sich ihm so innig an, daß Bürger selber ihn als seinen poetischen Sohn besang. Aber die 1789 erlangte unbesoldete Prosessur der Asthetik konnte ihn nicht vor bitterer Not schützen. Krank und arm, gebrochen an Leib und Seele, gab der Dichter, der einst so jugendmutig alle zu überslügeln gehofft hatte, am 8. Juni 1794 "mit kaltem, gleichmutsvollem Sinn" sein lästig Leben hin.

"Zu verbluten mit Gebuld" forberte ein frühes Gedicht Bürgers von dem um "Minnes solb" Werbenden. Ihn selbst traf Amors Pfeil mit Widerspipen, "ber zersleischet ganz sein



Cottfried August Bürger. Rach bem Stich von J. D. Fiorillo, in ber Prachtausgabe von Bürgers "Gebichten", Göttingen 1796. Bgl. Xext, S. 247.

Herz". Leichtsinnig und übereilt hatte er die eine Schwester, Dorette Leonhart gefreit, während seine Reigung bereits der jüngeren Auguste, seiner Molly, zugewandt war. Die in Goethes "Stella" als mögliches Auskunftsmittel zugelassene Doppelehe führte Bürger mit beiden Schwestern wirklich durch. Lieder wie die "Elegie als Molly sich losreißen wollte" erzählen schwerzzerrissen von den Stürmen und Qualen dieser Liede, in denen die Pflicht der Leidenschaft unterlag.

Der Tod seiner Gattin ermög: lichte es Bürger endlich, der Geliebten seine Hand zu dieten, und das "Hohe Lied von der Einzigen" hat noch, nachdem das Grab schon nach einem kurzen Wonnejahre sein "goldenes Kleinod" verschlungen hatte, hinausgejubelt, was er "am Altare

ber Bermählung in Geist und Herzen empfangen". Hätte ber Trauernde nur seine taubengleich zwischen Erd' und Him und her irrende Liebe nicht aufs neue sich zur Erde niedersenken lassen! Das Schwabenmädchen, das angeblich in Begeisterung für die Dichtung sich selber Bürger zur Ehe antrug, brachte ihm als treulose Gattin Schimpf und Schande.

Wie dem Menschen, so blieb auch dem Dichter Bürger das Bitterste nicht erspart. Schon der Erfolg der ersten Substriptionsausgabe seiner Gedichte (1778) hatte in ihm den Glauben geweckt, daß Volkstümlichkeit eines poetischen Werkes das Siegel seiner Volksommenheit sei. Eine strenge Durchseilung der alten und neuen Gedichte erfüllte ihn mit der Hoffnung, daß die zweite Ausgabe (1789) "dem Genius der Kunst genug täte". Da tras ihn Schillers Kritik, die an sich unzweiselhaft richtige, geläuterte Grundsätze gerade auf die Bürgerschen Gedichte doch allzu schross und hart anwandte. In Bürgers "Antikritik" offenbarte sich der volle Gegensatzweier Kunst= und Lebensanschauungen. Bürger berief sich zur Rechtsertigung seiner Poesie auf Schillers eigene Jugendgedichte, während Schiller diese seine frühen Geisteskinder selbst verurteilte. Bürger dachte an technische Ausbildung von Bers und Spracke, wo Schiller

Mangel in der Ausdilbung des Menschen sah. Und dieser Mangel, der bei Bürger ebenso wie einstens dei Günther (vgl. S. 71) der herrlichen dichterischen Begabung Abbruch tat, macht sich nicht nur in den Versen von der händelsüchtigen "Frau Schnips" und geschmacklosen Derbheiten und Zweideutigkeiten, sondern auch in den besten seiner Gedichte geltend. Dem gegenüber stehen aber Bürgers frisches, unmittelbares Empsinden, für das sich sast immer von selbst der rechte Ausdruck einstellt, die Kraft und Leidenschaft, die glückliche Wahl poetischer Bilder und Gleichen nisse, Gemüt und Einbildungskraft und der schmeichelnd fortreißende Rhythmus der Verse.

Nicolai hat in seinen beiden "seynen kleynen Almanachen voll schönerr echterr liblicher Bolckslieder" (1777) Bürger zu verspotten gesucht, der 1776 im "Deutschen Museum" unter der Maske eines alten Bolkssängers Daniel Bunderlich in einem "Herzenserguß" die alten Bolkslieder als wahre Ausgüsse einheimischer Natur dem Studium der reisenden Dichter empsohlen hatte. Bürgers Hoffnung, daß aus den Romanzen und Balladen unserem Bolke noch einmal die allgemeine Lieblings-Spopöe aller Stände erwachsen werde, konnte unmöglich in Erfüllung gehen. Aber als kleinstes Epos hat er die deutsche Ballade geschaffen.

Die "Lenore" mit ihrer burch die Macht liebender Sehnsucht erzwungenen Berbindung zwischen Lebenden und Toten behandelt eine bei germanischen wie slawischen Bölkern weitverbreitete Sage, aus der Bürger als Kind Berse eines plattdeutschen Bolksliedes gehört hatte. Schon im April 1773 hatte er die "herrliche Romanzengeschichte" begonnen. Als die Arbeit stocke, begeisterte ihn Goethes im Juli erschienender "Göt von Berlichingen" zu neuen Strophen. Die "Lenore" sollte herberd Lehre von der Lyrit des Bolkes und mithin der Ratur entsprechen. Die haingenossen, die erst Bürgers Selbstlob, daß alle künftigen Balladendichter nur seine Basalen sein sollten, verlacht hatten, fühlten sich von Grauen und Bewunderung ergriffen, als ihnen Bürger am 21. August seinen Geisterritt mit all der Raturmalerei des "hurre, hurre, hop hop hop!" vorlas. Bürger selbst hat die packende Gewalt und echte Bolkstümteit der "Lenore" weder im "Bilden Jäger" und der Liebesgeschichte von "Lenardo und Blandine" noch in dem zu ausderinglich moralisierenden "Lied von braden Ranne" mehr erreicht.

Den "Geist ber Anschaulickeit und bes Lebens für unser ganzes gebilbetes Bolt", ben Bürger seinem eigenen Geständnis nach anstrebte, atmen seine Gedichte wirklich; ben ersehnten Sprennamen eines Volksdichters hat der Sänger des "Blümchen Bunderhold" erworden, während anderseits seine Sonette und sein geschiekter Gebrauch technischer Kunstmittel ihn zum Lehrer des Hauptes der ersten romantischen Schule, des älteren Schlegel, machten. Es war kein Zufall, daß es gerade Bürger gelungen ist, in seinem "Münchhausen" (vgl. S. 202) den alten Volksdüchern ein neues hinzuzusügen. Auch bei seiner Homer-Verdeutschung ging Bürgers Bemühen dahin, etwas echt Volkstümliches zustande zu bringen, und Goethe, selbst noch ganz dem Geist der Geniezeit hingegeben, wußte im Februar 1776 in Weimar den Herzog und andere zur Aussetzung einer Art Chrensolb für den Dichter zu bestimmen, in dessen Übertragung Homers Welt wieder ganz aussehe.

Bürger und Claubius standen durch ihre Dichtungen und persönliche Freundschaft, der Schwabe Schubart, der im Charakter Ahnlichkeit mit Bürger aufweist, nur durch seine Gedichte dem Göttinger Kreise nahe. Christian Friedrich Daniel Schubart (1739—91) hat wie Bürger durch Leichtsinn und Sinnlichkeit die harmonische Ausbildung seiner genialen Naturanlagen geschädigt, allein nicht durch eigene Schuld, sondern durch die kücksische Gewalttat des württembergischen Herzogs wurde der üppig treibende Baum mitten in der Blüte geknickt.

Zwar findet sich unter Schubarts Gedichten, die er 1785 zum Vorteil der herzoglichen Buchdruckerei als "Gedichte aus dem Kerker" herausgeben durfte, eine eigene umfangreiche Abteilung, "Geistliche Lieder", aber eine theologische Aber schlug nicht in dem lebensluftigen Musikanten, den seine Familie zum Studium der Theologie nach Erlangen geschickt hatte. Als

er von seiner ärmlichen, arbeitsreichen Lehrerstelle zu Geislingen als Hoforganist in bas galant lieberliche Treiben von Karl Eugens neuer Residenzstadt Ludwigsburg kam, da genoß er, was sich ihm in dieser sittenlosen Welt des vornehmen Scheins bot. Und als er dann 1773 aus den herzoglich württembergischen Landen ausgewiesen wurde, zog er als Konzertspieler, Improvisator, Deklamator von einer schwäbischen Reichsstadt zur anderen, von Mannheim nach München.

Wie Schubarts "Ibeen zu einer Asthetik ber Tonkunst" ihn bewandert in der Geschickte und hervorragend einsichtsvoll in der Theorie der Musik zeigen, so war er als ausübender Künstler durch seine Improvisationen am Klavier kein unwürdiger Zeitgenosse der großen Mozartschen Spoche. Mit seinen musikalischen Vorträgen wechselten Vorlesungen aus Klopstocks Oden und Messiade. Er schrieb sich selbst nicht mit Unrecht die Rolle eines Apostels der Klopstocksschaften Dichtung für Sübbeutschland zu. In seiner Schwärmerei für den Messiadichter und Nachahmung seiner Oden teilt er vollständig den Standpunkt der Göttinger Freunde.

Wie aber Schubarts Turannenbak in der Birklickleit aanz anders begründet war als jener der Stolbergs, fo atmet feine "Fürstengruft" (1779 ober 1780) auch ein anderes, beute noch ergreifendes Born- und Rachegefühl. Gelbit ben "Ewigen Juben", ben er 1783 guerft öffentlich (Goethes Bruch ftude blieben noch lange ungebrudt) in einer lprifchen Rhapsobie in die neuere beutsche Literatur einführte, läßt er ben tyrannischen Bluthunden Sohn sprechen. Das ichmere Ruftzeug ber Rlopitodifchen Dbe sucht er babei fast immer burch ben Reim seiner eigentlichen Reigung anzunähern. Denn von Saufe aus fteht feine bichterische Begabung, die im Grunde ftets eine imbrovisatorische blieb, auf Seite bes Boltsliedes. hierin zeigt er fich wieder Burger verwandt. Wenn er in der Romanze "Fluch bes Batermörbers" trot ernster Ubsicht zwischen Sallabenton und Bankelfangerlied ichwankt, so hat er in ben "Schwäbifden Bauernliebern" und ähnlichen Gebichten ben Ton bes Bolistiebes noch beffer als Bürger getroffen. Sein berühmtestes Gebicht, bas "Raplieb" (1787), bas gleich ber Rammerbienerszene in "Rabale und Liebe" ben schändlichen Menschenhandel ber beutschen Fürsten brandmartt, hat Urnim in ber Ginleitung gum "Bunderhorn" mit Recht als Bolkslied anführen konnen. Und wie er ben Berfauf ber armen beutiden Solbaten an Englander und Bollander befang, fo feiert bas "Freiheitslied eines Rolonisten" ben Unabhängigfeitstampf ber Umeritaner. In ber Emporung über bie herrichenben Migitande teilt Schubart Burgers politische Gefinnung; por Burgers Begeisterung für die frangofische Revolution wahrt ihn seine reifere politische Bildung. Er blidte als Knabe, Jüngling und Mann aus der geknechteten Seimat nach Norden hinauf, dreinzustürmen in die goldne Barbenharfe bas Lob "Friedrich Wodans", der mit eiferner Faust Habsburgs Riefen geschüttelt, bem Gallier deutschen Schwertschlags Kraft erwiesen.

Im Jahre 1774, als Schubart ben Schut ber freien Reichsstadt Ulm genoß, gründete er die "Deutsche Chronif", in der er kühn den Kampf gegen fürstliche und pfäffische Willfür aufnahm. Der württembergische Herzog ließ ihn 1777 auf sein Gebiet locken und hielt ihn dann ohne Anklage und Urteil zehn Jahre auf dem Hohenasperg erst in grausam harter, später gelinderer Haft gefangen, gleichsam um Schubarts Spigramm gegenüber zu beweisen, daß Dionysius auch in schulmeisterlichen Launen nicht aufgehört habe, Tyrann zu sein.

Gefangner Mann, ein armer Mann! Durchs schwarze Eisengitter starr' ich den Himmel an und wein' und seufze bitter. Wich brängt ber hohen Freiheit Ruf; ich fühl's, daß Gott nur Stlaven und Teufel für die Retten schuf, um sie damit zu strafen.

Als der arme Sänger auf Drängen bes preußischen Hoses endlich freigegeben wurde, war es seinen Kerkermeistern gelungen, aus dem kraftgenialen Dichter einen frommen Mann zu machen. Dem Herzog gefiel es, den so Gebesserten zum Hosdichter und Theaterdirektor zu ernennen. Den Dichter der "Räuber" hatte aber Schubarts Schickal gewarnt und lehrte ihn, außerhalb seiner schwäbischen Heimat Schut für sich und seine Dramen zu suchen.



•

.

# Johann Wolfgang bon Goethe.

- i Oben, links: Buste von Daniel Rauch (1820). Lach dem Original, im Städtischen Alfuseum zu Keipzig.
- . Oben, rechts: Büste von Alegander Trippel. Nach der in der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar besindlichen Wiederholung (1739–90) des Originals (1757) in Arolfen
- 3 Mitte, links: Bildnis von Joseph Karl Stieler (1828) Nach Photographie des Originals (Ölgemälde in der Neuen Pinakothek zu München: von Piloty und Cochle zu München.
- : Mitte, rechts: Bildnis von Heinrich Rolbe (1822) Nach Photographie des Ortginals (Ölgemälde im Goethe-Schiller-Museum zu Weimar) von Kouis Held zu Weimar
- ilinten, links: Bildnis von Georg Oswald 211ap (1779). Rach dem Original (Ölgemälde im Besits der Buchhandlung von J. G. Cottas Rach folgern zu Stuttgart!.
- Ellnten, rechts: Bildnis von Ferdinand Jagemann (1817). Rach Photographie des Originals (Teichnung im Goether-Schiller-Uluseum zu Weimar) von Couis Held zu Weimar.

## 2. Der junge Goethe und sein Freundeskreis.

Die hingebende Begeisterung für Alopstock, wie sie bei ben Göttinger Dichtern und bei Schubart wirksam war, bedingte von selbst das Borherrschen der Lyrik. Der Einstuß Ossians und Percys war hier mächtiger als der Shakespeares. Die Dichtung der Sturms und Drangseit kam aber erst zur vollkräftigen Entwickelung, als mit "Göh" und "Werther" auch Drama und Roman gleichberechtigt der Lyrik zur Seite erschienen. Bon 1773 an werden die Göttinger als Führer der ganzen Bewegung durch die am Rhein und Main sich sammelnden Genies abgelöst, und damit wendete sich auch die leidenschaftlichste Teilnahme und wendeten sich die besten Kräfte dem Drama zu. Als Herber in den Blättern "Bon deutschen Ehakespeare in dem Jungen Freunde, dessen Lehrmeister er in Straßdurg geworden war.

Als Johann Wolfgang Goethe (28. August 1749 bis 22. März 1832; siehe bie beisgeheftete Tasel "Johann Wolfgang von Goethe") in Straßburg sich an ben nur fünf Jahre älteren, aber ungleich reiseren Herber anschloß, hatte ber einundzwanzigjährige Student sich in Leben, Wissen und Dichten schon mannigsach herumgetrieben und war nach allerlei Versuchen "immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen".

Als der "Kindesblick" zuerst begierig schaute, da fand er des wohlhabenden Vaters Haus sicher und stattlich gebaut in der sestgeordneten freien Reichs- und Krönungsstadt Frankfurt am Main. Aus dem Mansseldischen war der Großvater, der Schneibergeselle Goethe, in Frankfurt eingewandert. Dessen Sohn, der gelehrte Jurist und kaiserliche Rat Johann Kaspar Goethe, hatte des Stadtschultheißen Textor junge, heitere Tochter Katharina Elisabeth (geboren 1731) geheiratet. Vom Vater die Statur und "des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu sabulieren" glaubte der Dichter geerbt zu haben, der den äußeren Umständen von Zeit und Umgebung bestimmenden Sinstuß auf Bilbungsgang und Wirken jedes einzelnen Menschen zuerkannte. (Siehe die Tasel "Goethes Eltern" bei S. 255.)

Nur eine einzige, um ein Jahr jüngere Schwester, Cornelia, wuchs in bem geräumigen Hause am Großen Hirschgraben als treue Gespielin bes Knaben und Freundin des Jünglings heran. Schon 1777 ist die Siebenundzwanzigjährige als Gattin Johann Georg Schlossers (vgl. S. 214/215) zu Emmendingen verstorben. Den Unterricht der frühreisen Geschwister leitete der durch kein Amt in Anspruch genommene Vater selbst. Wenn auch beide Kinder dem etwas pedantischen, ernsten Manne wenig Dank wußten, er war doch ein verständiger Erzieher, der, wie natürlich, wohl seine eigenen Pläne gern durchgesetzt hätte, seinem Sohne, dem "singulären Menschen", aber die nötige Freiheit niemals ernstlich störend beschränkte.

Auffallend früh übte das Leben selbst seinen erziehenden Sinsluß auf den scharf beobachtenden und leicht fassenden Knaben aus. Das Erdbeben von Lissadon erschütterte den Glauben des Sechsährigen an die göttliche Weltregierung. Und wie später seine Naturstudien ihn dazu führten, die Offenbarung in Pslanzen und Steinen für die vorzüglichste und göttlichste zu halten, so suche schon das Kind durch ein Opfer von Naturerzeugnissen sich Sott auf seinem eigenen Wege zu nähern. Der Siebenjährige Krieg führte den Kampf der Meinungen, der allüberall die Menschen entzweit, in Goethes eigene Familie hinein. Der Vater und ihm folgend der Knabe waren frihisch, der Großvater Textor kaiserlich gesinnt. Dem Zweisel an der göttlichen Gerechtigkeit folgte die Gewisheit der parteilschen Ungerechtigkeit der Menschen. Die ersten

Berührungen mit der bilbenden Kunst gewährten zugleich sehrreich sortwirkende Sinblick in die Schaffensweise nicht untüchtiger Künstler. Das von der Großmutter geschenkte Puppentheater hatte zuerst die Lust an der schönen Welt des dramatischen Scheins und den Trieb zu eigener dramatischer Dichtung geweckt. Mit den französischen Regimentern zog dann das französische Schauspiel in Franksurt ein. Wenn Goethe noch in seinen letzten Jahren hervorhob, daß er den Franzosen einen so großen Teil seiner Bildung verdanke, so hat gerade diese frühe Bekanntschaft mit dem französischen Theater einen unverlöschlichen Sindruck auf ihn gemacht. Zwar geht er im letzten Akte einer seiner biblischen Jugendtragödien, des "Belsazar", vom Alexandriner zum fünffüßigen reimlosen Jambus über; aber das nach herkömmlicher Schablone der Pastoraldichtung versertigte Schäferspiel "Die Laune des Verliebten" wie das unerquickliche Wirklichkeitsbild "Die Mitschuldigen", beide in Alexandriner=Reimpaaren, tragen vollständig das Gepräge des französischen Dramas. Die religiösen Patriarchaden, die in Franksurt noch unter Klopstocks und Bodmers Sinfluß entstanden, und die schwerfällige, fromme Rhetorit der "Poetischen Gedanken über die Höllensahrt Jesu Christi" (1765) machen in Leipzig sofort anakreontisch wisigen Liedschen Blaß.

Die lyrisch erzählende Sammlung bes Buches "Annette" (1767) zeigt den studentischen Liebhaber noch als unselhständig unreisen Nachahmer. Mit den meisten seiner "Neuen Lieder" (Leipziger Liederbuch, 1769) übertrifft er dagegen bereits die besten bisherigen Leistungen der deutschen Anakreontik, wenn er auch die engen Grenzen der konventionellen Scherz und Liedesdichtung noch nirgends überschreitet. Bon der Leidenschaftlichkeit, die den Liedhaber Annette Schönkopfs in den Briefen an seinen Freund Ernst Wolfgang Behrisch durchrüttelt, verrät die kühl verständige Haltung dieser gezierten, sinnlich spielenden Lieder nichts. Eher könnten die Früchte der poetischen Bilderjagd daran erinnern, daß der alkkluge junge Dichter während seiner Leipziger Studentenzeit (19. Oktober 1765 die Ende August 1768) der eifrige Schüler des Malers Adam Friedrich Öser gewesen ist.

Krank und mißvergnügt kam der Letpziger Student ins Vaterhaus zurück. Hart und lange rang die kräftige Natur, bis der angegriffene Körper wieder zu jugendlicher Gesundheit sich stählte. Erst im April 1770 konnte der langsam Genesene zum Abschluß seiner rechtswissensschaftlichen Studien wieder eine Universität beziehen. Am 6. August 1771 erward sich Goethe durch eine Disputation über juristische Thesen zu Straßburg die Lizentiatenwürde.

Ein anderer, als er Leipzig verlassen hatte, war Goethe nach Straßburg gekommen. In den langen, bangen Krankheitstagen in Frankfurt hatte der Mutter fromme Freundin, das Stiftsfräulein Susanna Katharina von Klettenberg, den Einsamen empfänglich gekunden für pietistische und mystische Borstellungen. Die "schöne Seele", die selbst durch mannigkache Grzlebnisse und Enttäuschungen "aus des Lebens Woge" sich zum Gotteskrieden hinübergeskritten hatte, wußte auch die religiösen Empfindungen ihres lebhaften jungen Freundes zu wecken. Die große, seltene Reinheit ihres Wesens wirkte reinigend auf den blasierten Dichter der "Mitschuldigen", der mehr, als seinen Jahren frommte, Einblick gewonnen hatte in die schlimmsten Irrgänge, die unter einer geglätteten Oberstäche das Innere so vieler Familien schrecklich untergraben. Bon der mütterlichen Freundin angeregt, fühlte er, der sich in Leipzig so aufgeklärt gebärdet hatte, nun von dem Reiz des Geheimnisvollen sich gefesselt. Alchimistische Bersuche gingen mit Lesung der Schriften des Theophrastus Paracelsus Hand in Hand und sörderten die sur Fausts "schwarze Rüche" und krause Instrumente geeignete Stimmung. Auf Goethes Bildungsweg konnten die pietistischen und herrnhutischen Neigungen nur ein

vorübergehendes Moment bebeuten. Sie trugen aber wefentlich bazu bei, baß er bei seinem Eintritt in ben Strafburger Kreis bas Leben ernster und tiefer zu fassen gelernt hatte.

Das Überwiegen von Mebizinern bei ber unter bes Aftuars Johann Daniel Salzmann Vorsit vereinten Tischgesellschaft gab Goethe ben ersten Anlaß, sich naturwissenschaftlichen Studien zu nähern. In Salzmanns Kreis befreundete er fich mit Robann Heinrich Rung= Stilling (1740—1817), ber nach einer als Kohlenbrenner, Schneibergeselle und Dorfschullehrer kummerlich verbrachten Jugend bank ber besonders gnädigen Rügung seines Gottes sich endlich fo weit burchgerungen hatte, in Strafburg seinem Herzenswunsch gemäß Medizin studieren zu können. Goethe mar es, ber 1777 ben ersten Teil von Jungs mahrhafter Geschichte "Beinrich Stillings Jugenb" jum Drud beforberte. Jung felbst ließ ein Jahr fpäter noch "Stillings Künglingsighre und Wanderschaft" folgen. Bei dem Arofessor in Marburg und Hofrat in Rarlsruhe machten sich in ber folgenden Zeit auch die minder liebenswürbigen Gigenschaften ber Jungschen Frommigleit geltenb. Im Strafburger Kreise Goethes erschien ber treuherzige ältere Genosse in seiner unerschütterlichen Glaubenszuversicht als ein Stück Natur. Das Ursprüngliche und Bolkstümliche, bas die Geniezeit überall suchte, trat in biesem schlichten Abkömmling westfälischer Bauern rein und ungetrübt zutage. Als die erste beutsche Dorfgeschichte wurde Jungs Lebensschilberung in ihrer ergreifenden Ginfalt von seinem westfälischen Stammesgenossen Freiligrath gepriesen. Dies stille, rege Seelenleben, das trop aller äußeren Unterbrückung in dem bescheibenen, ganz auf sich selbst angewiesenen jugendlichen Menschen rastlos arbeitet, dies glückliche Gefühl der besonderen göttlichen Erleuchtung, ja selbst bie Ungeschicklichkeit in weltlichen Dingen geben Jungs Lebensbeschreibung zugleich hohen psychologischen Wert und gerade in ihrer Kunstlosigkeit novellistischen Reiz.

Den Beinamen Stilling hat Jung während seiner ärztlichen Tätigkeit in Elberfeld angenommen, weil er sich zu den Stillen (Pietisten) im Lande hielt. Zu anderer Zeit hätte Goethe sich mit Jungs stark ausgeprägter pietistischer Richtung nicht so leicht befreundet wie gerade in den Straßburger Tagen, in denen die Gesinnung der frommen Frankfurter Freundin noch frisch in ihm nachwirkte. Den schückternen und ungewandten Mann gegen oberstäcklichen Spott in Schutz zu nehmen, erschien dem weltsicheren, in körperlichen Übungen alle übertressenden Goethe als selbstverständliche Psicht. Und schon empfanden die ihm zur Seite stehenden Genossen die Überlegenheit des jungen Frankfurters.

Der ritterliche, wackere Franz Lerse schloß sich Goethe so innig an, daß dieser im "Gög" bem treuesten der Treuen unter Berlichingens Knechten den Namen des vollkommen rechtlichen Straßburger Freundes verlieh. Mochte Lenz immerhin innerlich sich Goethe für gleichwertig halten, äußerlich erkannte auch er die natürliche Überlegenheit des anspruchslos liebenswürdigen Freundes an. Und wie lebte dieser nun im Gefühle neu gewonnener Gesundheit auf in dem herrlichen deutschen Lande, das er zu Pferd und zu Fuß durchstreifte!

Wie fühlte er das Glüd, ein leichtes, ein freies herz zu haben. Wie wurde dies herz ihm ruhig und groß, wenn er den ganzen Tag das lothringische Gebirge durchritten hatte und dann in der stillen, graulichen Dämmerung hinaussah über die grüne Tiefe, wo "die schwere Finsternis des Buchenwaldes vom Berg über mich herabhing, wie um die dunklen Felsen durchs Gebüsch die leuchtenden Bögelchen still und geheimnisvoll zogen". So hatte noch lein deutscher Dichter, auch Alopstod nicht, für den tiefsten seelischen Zauber der Natur Worte gefunden. Wenn der Wanderer in den Bädern von Niederbronn den Felsenpfad durchs Gebüsch hinaustieg, so umspülte ihn der Geist des Altertums, der ihm wundersam entgegenleuchtete aus den Architraven, Säulenknäusen, Inschriften, deren Götterbildung die reich hinstreuende Natur mit Woos und Eseu betete. Felix Mendelssohn glaubte auf seiner italienischen Reise bei Bajä die Stätte gefunden zu haben, an der Goethes Wanderer das Zwiegespräch mit der jungen Frau in des

Ulmbaums Schatten führte. Aber für das in Behlar ausgearbeitete und im Herbst 1773 im Göttinger Musenalmanach erschienene Gebicht "Der Wandrer" ist die Szenerie im Elsaß zu suchen.

Die Begeisterung für bes klassischen Altertums erhabene Trümmer brauchte Goethe nicht erst in Italien einzusaugen. Sie erfüllte seine Seele zu berselben Zeit, als ihm in Straßburg ber Münsterbau bes großen Werkmeisters die Geheimnisse ber beutschen (gotischen) Baukunft enthüllte und alle die klassizistischen Regeln des guten Geschmack ihm zerstoben vor dem männelichen Genius Erwins von Steinbach und Albrecht Dürers.

Im Schatten von Erwins beutschem Dom klang und summte gar vieltönig die bebeutende Puppenspielsabel des "Faust" und Götzens urwüchsige Sprache in Goethes Innerem wider, während seine Dichtkraft gleichzeitig die Geister Gullas und Casars zu neuem bramatischen Leben beschwor. Aus dem Munde der ältesten Mütterchen sammelte der Neudichter des "Röstein auf der Heiden" in dem trot französischer Herrschaft noch kerndeutschen Elsaß beutsche Bolkslieder, während die Liebe ihn selbst neue innige Tone zum Preise der beglückenden Leidenschaft und der herrlich ihn umleuchtenden Natur sinden lehrte.

Doch wieviel auch der Genius des Landes und der dem Dichter eingeborene Dāmon zusammen wirken mochten: um den Jüngling aus dem engen und abgezirkelten Wesen, das er
sich in Leipzig angewöhnt hatte, völlig zu lösen, um seinen Geist rasch und gründlich aller der
mitgeschleppten alten Fesseln zu entledigen, den Dichter in die wahrhaft jugendliche Freiheit
einzusühren, sandte ihm ein gutes Schicksal den richtigen Gelser: Johann Gottsried Herber
(vgl. S. 236). Der Verfasser der "Fragmente" leitete ihn von den Römern zu den Griechen,
von dem glatten, geistreichen Ovid zur großen homerischen Natur, von den wisigen Franzosen
zu Shakespeares leidenschaftdurchglühten Menschen, von der mit epigrammatischen Spisen tandelnden Anakreontik zur schlichten Empsindung des Volkslieds. Benn Goethe dann 1775 das
biblische Hohelied frischweg ohne theologische Seitenblicke als "die herrlichste Sammlung Liebeslieder, die Gott erschassen hat", übersetze, so war es Herber, der ihn gelehrt hatte, die Bibel
als orientalische Volkspoesse aufzusassen.

Wenn herder seine grimmigen Launen an seinem Schüler und Krankenpfleger auch noch so rudiichtelos auslassen mochte, der erkannte gut genug, was ihm ein folder Lehrer bedeutete. Goethe hielt fest und suchte auch nach seiner Rudkehr nach Frankfurt (Ende August 1771) den Briefwechiel mit Berber fortzusegen. In Darmftadt gewann er fich noch im Berbst einen zweiten, freundlicheren Mentor an Johann Beinrich Merd (1741—91). Beim fpateren Rudblid auf den treu und selbitlos ergebenen Freund und Berater ichien Goethe ber Rephiftopbelische Bug in Merd's Weien besonders vorsiechend. Gerade weil Merd von Anfang an Goethes Können io boch wertete, fühlte er sich seinem Zaubern und scheinbaren Zersplittern gegenüber jum Reizen und Wirken berufen. Merd war bei seinem ausgebehnten, gebiegenen Biffen und icharf richtenden Berftande der geborene Kritifer. Richt vorurteilsfrei, aber burchaus ehrenbaft und zuverläffig, wußte er bei den entgegengesetzen Parteien fic Actung und Bertrauen ju erbalten. Der fatiriide humor, ben er in einer Geidichte wie "Gert Obeim ber jungere" frielen ließ, war um is wirkungsvoller, als das Lachen bei ihm die eigenen Schmerzen verbarg. Der farkaftische Richter von Menichen und Buchern teilte Die Empfinblamkeit feiner Zeitgenoffen. Die Bergweiflung mar bem von feiner Frau betrogenen, von geschäftlichen Sorgen bedrängten Mann icon mehr ale einmal nabegetreten, ebe er in bem irrigen Bahn, er konne eingegangenen Bervflichtungen nicht genügen, gur Pofiele griff.

Ale Gerbe ben Darmitabter Kriegerat fennen lernte, ba war biefer noch voll literarischer







Goethes Eltern.

Nach Aquarellen in der K. und K. Pamillen. Fidelkommibbibliothek zu Wien.

Tatenluft, in dichterischem Urteile wie noch mehr in Fragen der bilbenden Kunst (Dürer, die Niederländer) dem jüngeren Genossen ein guter, klarblickender Führer. Wiederholt wanderte Goethe zu Fuß nach Darmstadt hinüber, Hymnen wie "Wanderers Sturmlied", deren kühne, freie Rhythmen Klopstock zuerst gelehrt hatte, auf dem Wege leidenschaftlich vor sich hinsingend. In den Darmstädter "Zirkel der Heiligen" zogen ihn außer Merck noch Herders Braut Karoline Flachsland ("Felsweihe-Gesang an Psyche") und empfindsame Hosbamen ("Elysium an Uranien", "Pilgers Worgenlied an Lila"), die "liedahndend dem Frembling" Flammen in die Seele warfen.

Ernstere Liebesbande sollten sich um den von der Sesenheimer Friederike Geschiedenen erst wieder schlingen, als er im Mai 1772 zu seiner weiteren juristischen Ausbildung als Praktikant an das Reichskammergericht zu Wetzlar ging. Die kleine, übelgebaute Bergstadt an der Lahn hegte seit 1693 in ihren Mauern ein unerfreulich treues Abbild des unheilbar dahinsiechenden alten Reiches. Die Visitation, die Kaiser Josephs Resormeiser gerade während Goethes Anwesenheit nach Wetzlar gesandt hatte, vermochte nur die klassenden Schäben des obersten Reichsegerichts aufs neue bloßzulegen, nichts zu ihrer Abhilse in die Wege zu leiten. Nicht länger als dis zum 11. September dauerte Goethes Ausenthalt in dem von ernst schwerfälligen Richtern, selbstgefällig hochmütigen Legationen und leichtlebig jungem Praktikantenvolk bevölkerten Städtchen. Aber dies dritte akademische Leben, das ihn mit Gotter und durch diesen mit Boies Almanach in Verdindung brachte, sollte Goethe durch die Liebe zu Charlotte Buss die Bausteine für das ersolgreichste seiner Jugendwerke liesern, für die "Leiden des jungen Werthers".

Seit im Herbst 1774 bem ein Jahr vorher erschienenen "Göt von Berlichingen" bie Beröffentlichung von Goethes erstem Roman gefolgt war, haben Neugier und ernstere Teilnahme nicht mehr aufgehört, zudringlich nach den erledten Grundlagen der Goethischen Werke zu forschen. Bei Goethe, der selber wiederholt seine Dichtungen nur als Bruchstücke einer großen Konsession bezeichnete, gehören Leben und Werke in der Tat untrennbar zusammen, beide erklären sich gegenseitig, und nur ihre gemeinsame Betrachtung läßt die Größe und Folgerichtigkeit des Menschen und Schriftstellers ganz verstehen. Unter Abweisung engherziger Splitterrichterei und des Klatsches, die das Bild von Goethes Beziehungen zu Mädchen und Frauen entstellen, sind diese persönlichen Verhältnisse, soweit sie in des Dichters Entwickelungsgang eingriffen, in seinen Werken sich deutlich widerspiegeln, deshalb auch von der geschichtzlichen Betrachtung nicht auszuschließen.

Nach der bis zur Unkenntlickeit ibealisierten Gestalt des Offenbacher Mädchens, das Fausts "Gretchen" den Namen gegeben hat, treten zunächst vier Gestalten (Käthchen, Friederike, Lotte, Lil) aus dem anmutsvollen weiblichen Reigen, der den jungen Goethe umgibt, besonders hervor. "Die Laune des Verliedten" stellt in graziösem Schäferspiele dar, wie Eridon-Goethes Sifersucht sich und der geliedten Amine-Käthchen grundlos das Leben schwer machte. Käthchen (Unnette) Schönkopf, die Leipziger Wirtstochter, ist die gebildete sächsischene. Sie schwärmt von Richardsons Tugendhelbinnen und spielt mit ihrem Galan, der Lessings Wachtmeister Werner in der "Minna" und Krügers dummschlauen Bauernburschen im "Herzog Michel" darsstellt, zusammen Theater, gewährt dem Schmachtenden Liedespfänder und hält sich für den Fall der Untreue des einen Liebhabers einen solideren zweiten klüglich warm. In der galanten Universitätsstadt läßt sich das frühreise Mädchen, gepubert und im Reifrock, das Schönheitspsläfterchen auf der geschminkten Wange, von ihrem Seladon geleiten, der als petit maître, den Galanteriedegen an der Seite, den Chapeau unter dem Arme, noch immer dem siegreichen

Leipziger Stuter Zachariäs (vgl. S. 113) gleicht. Dazu stimmen bie mit halbverhüllter Sinnlichkeit wißig spielenden anakreontischen Gedichte des Leipziger Liederbuchs ebenso, wie die "kleinen Blumen, kleinen Blätter" zur Sesenheimer Joylle passen, aus der uns die blondgezopfte, blauäugige Friederike Brion mit knappem weißen Mieder, kurzem runden Rock und schwarzer Tassetschurze, den Strohhut am Arm, in ländlicher Anmut und Liedlichkeit ent-



Charlotte Buff. Rach einer Silhouette (um 1780 ?), im Besit bes herrn Direktor Dr. A. Moller in Breslau. Bgl. Lett, S. 257.

gegenlächelt. Da schwingt sich, wie bei Fausts Spaziergang, der Dorfreigen unter der Linde, wandern die Liebenden im Mondschein zur Laube, wo ihre Namen verschlungen in den Baum geschnitten sind, und winden zur Weihnachtszeit, dem Winter Trotz bietend, am warmen Herdseuer Sträusichen und Kränzchen. Durch die dräuenden Nebel der Nacht eilt der mutige Liebende mit schlagendem Herzen auf geschwindem Pferde durch Wald und Feld dem stillen Dorfe zu, in dem "Rickgen" in ihrer Kammer von des Geliebten Bilde träumt.

Aber dem hellen Klang ber Lieder. bem Lachen, wenn ber übermütige Strafburger Student die neue Rutsche bemalte ober in der Laube das alte Melusinenmär chen in ganz neuer Fassung erzählte, folgte ber graue, trübe Morgen, ben Friederikens Sonnenblid nicht mehr erhellen konnte. An ein festes Lebensband hat die Familie Brion, von ber Goethe auch 1779 mit ber alten treuherzigen Freundschaft wieder auf: genommen murbe, wohl ebensowenig wie der unfertige junge Goethe gedacht. Liebesgeständnisse und Ruffe murben im empfindfamen 18. Jahrhundert gar leicht und ohne bindende Verpflichtung ausgetauscht, pollends bei Stubenten, die ber Universitäts-

stadt benachbarte Pfarrersamilien aufsuchten. Selbst die untabelig sittenstrengen Haingenossen schwärmten und küßten im nahen Münden mit des Konrektors von Ginem kleiner Lotte, ohne daß einer von ihnen an She dachte. Wenn Goethe das notwenige Scheiden von seiner Sesenheimer Liebsten, die in der Tat den Trennungsschmerz kaum zu überstehen vermochte, als eine Untreue empfand und um das Zerreißen des "schwachen Rosenbandes" trauerte, so gibt diese dichterische Selbstanklage noch lange kein Recht zu dem törichten Philistergezeter, das noch heute ob Goethes angeblich böswilligem Verlassen erhoben wird. Kennen wir die Vorgänge doch nur durch Goethes eigene, mit einzelnen Zügen aus Goldsmiths "Landprediger von Wakesielb" bichterisch ausgeschmückte Erzählung.

Wie groß und frei Goethe auch im Sturm ber Leibenschaft sich zu faffen wußte, bafür

haben wir des Nächstbeteiligten, Restners, Zeugnis. Der hannoveranische Legationssekretär war bereits der Bräutigam Charlotte Buffs (siehe die Abbildung, S. 256), der ältesten Tochter des kinderreichen Amtmanns zu Wehlar, als Goethe auf einem Balle (Werthers Brief vom 16. Juni) das Mädchen kennen lernte. Goethe liebte Lotte und gewann sich doch Kestners dauernde Freundschaft. Die Sommermonate des Jahres 1772 sahen ein merkwürdiges Zusammenleben dieser drei Menschen. Kestner hat es nach dem Erscheinen von "Werthers Leiden" ausdrücklich bezeugt, daß Goethes Verhalten in Wirklichkeit so vorwurfsfrei und tadelrein gewesen sein selb im Romane nicht ganz in gleicher Weise war. In Werthers Gestalt schmolz des Dichters Liebe für Kestners Braut zusammen mit der unglücklichen Leidenschaft des braunschweigischen Gesandtschaftssekretärs Karl Wilhelm Jerusalem zur Frau des pfälzischen Sekretärs Herdt. In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1772 hatte sich Jerusalem mit den von Kestner entlehnten Pistolen zu Wehlar erschossen. Lessing hat dem Wahrheitsdrang, hellen Verstand und warmen Geist seines jungen Freundes Jerusalem einen rühmenden Nachzus gewidmet, als er 1776 die "Philosophischen Ausstäde" des Verstorbenen herausgab.

Den selbstmörberischen Dolch hat auch ber junge Goethe prüfend und sinnend in Händen gehalten. Noch 1812 erinnerte er sich "recht gut, was es mich für Entschlüsse und Anstrengungen kostete, bamals den Wellen des Todes zu entkommen". Nur nachdem er selbst die schwermütige Todessehnsucht krankhaft empfunden und durch seine gesunde Krast überwunden hatte, konnte er als Genesener "Werthers Leiden" schwere. Aber der kerngesunde Urgrund seines Wesenskonnte und mußte dei allen, die wie Herden, Merck, Kestner den "sehr merkwürdigen Menschen" in seinem jugendlichen Drang näher kennen lernten, doch auch damals schon die Überzeugung wecken, daß ihr Freund und Schüler nicht in empsindsamer Schwäcke und Herzeugung gleich dem grüblerischen Jerusalem zugrunde gehen werde. In der fröhlichen Wetzlarer Taselzunde, die August Friedrich von Goue als eine Art Ritterorden gestistet hatte, führte der Franksturter Rechtspraktisant den Namen des Göt von Berlichingen. Er wird also seine Vorliebe für den alten, allem Reichsgerichtlichen so abgeneigten Haudegen und wohl auch seine dichterische Beschäftigung mit ihm in Wetzlar verraten haben. Und die von keiner modernen Sentimentalität angekränkelte urfrische Krast der Gottsriedbichtung, sie allein schon mußte die Gewähr geben, daß ihr Dichter alle krankhaften Regungen und Versuchungen siegreich überstehen werde.

Jerusalem hatte in seinen letzten Stunden in dem Trauerspiele seines älteren Freundes Lessing, in der "Emilia Galotti", Stärfung für seinen Todesentschluß gesucht und gefunden. Der junge Goethe war dem Lessingischen Meisterstück nicht gut, weil alles darin nur gedacht statt empfunden sei. Wenn ihm aber nicht einmal dieses alles Bisherige überragende Meisterstück der deutschen Dramatik zu genügen vermochte, wie wenig konnten ihn dann alle übrigen deutschen Trauerspiele befriedigen, deren Unwert und Unsreiheit eben Lessing in seiner "Hamburgischen Dramaturgie" nachgewiesen hatte? Dort war zwar von Lessing auch Shakespeares gewaltiger Schatten beschworen worden, um an seiner Größe Corneille und Boltaire, Cronegk und Weiße zu messen. Allein troß seines Hinweises auf den englischen Charakter unserer älteren Bühnenstücke hatte Lessing die Nachbildung des freien großen Ganges der Shakespearischen Tragödie weder selbst gewagt noch empfohlen (vgl. S. 177). Erst Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (vgl. S. 228) suchte in seiner Tragödie "Ugolino" (1768) in der Vorsührung des Schrecklichen auf der Bühne, durch Auswühlung von Mitleid und Grausen Shakespearische Wirkungen zu erzielen.

Die Untat des Parteihasses, die Dante im graufen Höllenschlund uns als geschehen erzählt, läßt der Bogt und Koch, Deutsche Literaturgeschichte, 2. Aufl., Bb. IL. 17

bentsche Dramatiker vor unseren Augen vor sich gehen. Der in den Hungerturm eingeschloffene ehemalige Herrscher von Pisa soll mit allen seinen Söhnen vom heldenmütigen ältesten dis zum sechsjährigen Kinde unter ausgesuchten Seelenqualen langsam verschmachten. Die Kunst, mit der Gerstenberg dies eine Grundthema durch sünf Alte hindurch mit so mannigsaltiger Bahrheit aussührt, erregte noch 1805 Goethes Bewunderung. Aber Lessings Urteil traf die Fehler des Trauerspiels, wenn er erkarte, schon bei der Lesung sei ihm sein Mitleiden zur Last und schwerzhaften Empsindung geworden. Das Stüd ist handlungsarm wie Klopstods "Hermannsschlacht". Als Graf Schad in seinen "Bisanern" (1872) Dantes Erzählung von Ugolinos und Erzbischof Auggieris Haß dramatisierte, hat er Ugolinos Herrschaft, Schuld und Sturz uns miterleben lassen und dann nur in einer einzigen kurzen Szene das Kerterelend ausgemalt, das den alleinigen Inhalt von Gerstenbergs ganzem Drama ausmacht.

Gerstenberg konnte aber nur die Schlufkataftrophe aus Ugolinos Gefchichte, nicht, wie Braf Schad es tat, diefe felbst vorführen, weil er trot feiner Shakespeare : Begeisterung sich noch an die Form des französischen Trauerspiels band, die Ginheit von Ort, Reit und Bandlung mahren wollte. Erst Goethe volligg unter bem frischen Einbrud Shakespeares, wie er in Strafburg ihn unter Berbers Unleitung erfaßt hatte, ben vollen Bruch mit bem Haffigiftiichen Drama. Noch in ben beiben letten Monaten bes Jahres 1771 vollendete Goethe in Frankfurt bie Niederschrift ber "Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit ber eifernen Sand, bramatifiert" (jum erften Male veröffentlicht 1832). Er mar fich inbeffen trot feiner Leibenschaft für die Rettung bes Anbenkens eines ber ebelften Deutschen gleich nach Abschluß ber Arbeit klar, bag eine "rabikale Wiebergeburt" geschehen muffe, wenn bas Stud jum Leben eingehen folle. Rach bem Eintreffen von Berbers Urteil wurde bas Stud im Februar und Marg 1773 "eingeschmolzen, von Schladen gereinigt, mit neuem, eblerem Stoff verjett und umgegoffen". Mur schwer überwand Goethe auf Merde Andrangen bin feine Scheu vor der Offentlichkeit und gab, ba sich in den buchhändlerreichen beutschen Landen fo wenig für ben "Gob" wie fieben Jahre fpater für bie "Räuber" ein Berleger fand, im Juni 1773, alfo mehr als ein Jahr vor "Werthers Leiben", im Gelbftverlage heraus: "Gos von Berlidingen mit ber eifernen Banb. Gin Chaufpiel."

Der hauptgesichtspunkt, von bem Goethe bei ber Umarbeitung ausging, tommt bereits im Unterfdied ber beiden Titel - bramatifierte Lebensgeschichte und Schauspiel - jum Ausbrud. Berber batte erlautert, daß bei Shalespeare nur "das Bange eines Ereigniffes, einer Begebenheit", nicht, wie bei ben Briechen, "das Eine einer handlung berricht". Goethe aber faßte bei ber ersten Rieberfdrift nicht bas Gange einer mertwurdigen Begebenbeit, fondern, wie fein Freund Leng in feinen "Anmertungen übers Theater" es vom Traueripiel verlangte, eine mertwurdige Berfon mit allen ihren Rebenperfonen, Interessen, Leidenichaften, handlungen als Inhalt des Dramas ins Auge. Der Dichtung erwuchs mohl ein unichafbarer Gewinn, indem bier vom haupthelben bis berab jum Zigeunerbuben und Morber bes beimlichen Gerichts lauter lebensvolle Menichen auftraten. Bebem einzelnen ward voller Raum gegeben. nich feiner Eigenart und Leidenschaft gemäß zu betätigen, um feiner felbst willen ba gu fein. Allein bas Drama mar durch die Gelbitandigfeit aller diefer Rebenperionen und ber Auftritte, beren fie, um fich ansguleben, bedurften, eben wirflich nur bramatifierte Geichichte geworben. Bobl an Goethes "Gog" bacte Leifing, als er einen, ber mit Gand gefüllte Darme fur Stride vertauft, einem Dichter vergleicht, "ber ben Lebenslauf eines Mannes in Dialogen bringt und bas Ding fur Drama ausichreit". Satte boch and herber nad Leiung bei .. Gottirieb" an feinen Strafburger Schuler geichrieben: "Shaleibeare bat End gang verderben." Benn Goetbe und Leng fich jur Nechtfertigung auf Sbalefpeares englifche Sifteriendramen beriefen, fo maren fie im Brrtum, benn in ibnen liegt bie Einheit feineswegs blog in ber Berfen bes Renigs, nach bem bas Gind benannt ift. Goethe aber geftanb es wenigftens bom ber finnverwirrend idonen Abelbeid von Ballbori felbit ein, bag ibm bie Geftalten feiner Dichtung gleichiam über ben Ropf gemadien feien. In ber Umarbeitung fucte er besbalb bie allzu üppig gebiebenen Ameige uberall in fingen um ben madbigen Stamm felbit nicht zu febr zu berbeiten. Dichterifc bat bas Beit babei mande Embufe erlitten, wenn auch burd wieberboltes Quellenftubium bie Sprach und Stiltreinbeit

im "Gög" dem "Gottfried" gegenüber Fortschritte gemacht hat. Das Absschicke mancher Auftritte oder, wie Goethe selbst sagt, das bloß Gedachte (nicht Empfundene) der ersten Niederschrift sollte durch die Umarbeitung beseitigt werden.

Bon einer Untersuchung des Aufdaus der Shalespearischen Dramen und von einer Einsicht in Shalespeares künstlerische Technik, wie sie dann im "Wilhelm Reister" erfolgte, waren Goethe und seine dichtenden Jugendgenossen weit entsernt. Bei Ausarbeitung des "Gottfried" wie des "Göt" meinte Goethe, in dem schönen Raritätenkasten des Shalespearischen Theaters könne von Plänen nicht die Rede sein. Der Zusammenstoß unseres Wollens mit dem notwendigen Gange des Ganzen sei der geheime Punkt, um den sich das Drama zu drehen habe. Alls kräftigen Selbsthelser in dem Kanupse aller gegen alle hat Goethe seinen Jugendhelden noch in den Bersen des "Waskenzugs" von 1818 charakterisiert.

Aus ber "Lebensbeschreibung des Herrn Gözen von Berlichingen" (Nürnberg 1731), wie sie von dem alten Haubegen (1480—1562) in seinen letten Lebensjahren selbst aufgezeichnet worden war, hatte Goethe die biedere Kraftnatur des kampflustigen, kaisertreuen Fürsten= und Pfassensiedes liebgewonnen. Das Reichsgericht, wie der Dichter es zwischen der ersten und zweiten Bearbeitung seines Dramas kennen lernte, war danach angetan, ihm die Aussehnung des freiheitsliebenden Ritters gegen Landsrieden und Gerichtsordnung in noch günstigerem Lichte erscheinen zu lassen. Und mit dem scharfen Angriff auf das römische Recht in dem ersten Auftritt am Bamberger Bischosshose hat Goethe nicht bloß seinen eigenen und den Zeitgenossen Berlichingens aus der Seele gesprochen.

Goethes "Göt" ist die erste Dichtung, in der durch Erschließung der geschichtlichen und sprachlichen Quellen (Luther und Hans Sachs) wirklich der Geist einer verschwundenen Spoche wieder Fleisch und Blut annimmt, zugleich aber das stürmische Verlangen der eigenen Zeit des Dichters vollen Ausdruck sindet. Ein Stück deutscher Geschichte, menschlichen Treibens, Wollens, Kämpsens und Jrrens wird in den frischen Vilbern aus der wildbewegten Ausgangszeit des Mittelalters lebendig. Aus Justus Wösers "Patriotischen Phantasien" und "Osnabrückscher Geschichte" (vgl. S. 216) hat Goethe zuerst die Teilnahme und das geschichtliche Verständnis für eine deutsche Vergangenheit gewonnen, die nicht in der nebeligen Ferne des Teutodurger Waldes lag, sondern noch sortwirkte in der zäh sestgehaltenen Ständegliederung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation.

Nicht an politische Forberungen, sonbern an bie zwanglose Betätigung persönlicher Kräfte bachte Goethe, wenn er bie in Jarthaufen Belagerten als lettes Wort ben Ruf erheben ließ: "Es lebe die Frenheit!" Aber ber Ruf durchtönt die ganze Sturm= und Drangzeit, er klingt mächtiger wieber, wenn Karl Moor mit feinen Räubern als Rächer ber niebergebrückten Menschheit in den böhmischen Wäldern den Schergen des morsch gewordenen Reudalstaates siegreichen Wiberstand entgegensett. Als Auflehnung gegen die Unterdrückung ber Natur erscheint bem Dichter bes "Göß" auch bie Reformation, wenn er seinen Bruber Martin ben Zwang, "nicht Mensch sein zu dürfen", beklagen läßt. Und auf Götens Burg bringt er uns bann bas eble, fürtreffliche Weib, ein Abbild feiner eigenen Mutter, in ihrem hausfraulichen Wirken nabe, wie er uns die murrenden Bauern in der Schenke, den Bischof und seine Sofichranzen beim Schachspiel, Got und Selbit mit ihren Knechten im Rampfgetummel vor Augen stellt. Die von der widerscheinenden Glut der adligen Schlösser unheimlich beleuchteten paar Augenblicksbilber bes Bauernaufstandes enthalten mehr gefchichtliches Leben als bie fechs töblich langweiligen Akte, mit benen Gerhart Hauptmann Goethes Werk und markigen Helben burch seinen furzlebigen Worthelben "Florian Geger" in anmaßender Selbsttäuschung über die Wirkung feiner naturaliftischen Mittelchen überbieten wollte.

Bas Goethes "Göt" für die Entwickelung ber historischen Dichtung bebeutet, geht zur

Genüge aus der einen Tatsache hervor, daß Walter Scott, der Verfasser der "Waverley Novels", seine Geschichtsdichtungen 1799 mit der Übersetung des "Gortz (so!) of Berlichingen with the Iron Hand" einleitete. Am Eingang des neuen Jahrhunderts pries Schiller beim Rückblid auf die Entwickelung des deutschen Dramas Goethe dasür, daß er durch seinen "Göß" den einschnürenden Zwang falscher Regeln gelöst, zu Wahrheit und Natur zurückgeführt habe. Die Dichtung des "Göß von Berlichingen" war eine befreiende Tat. Erst mit dem "Göß" erlangt die ausgesprochene nationale Richtung und das Charakteristische in der Dichtung das Überzgewicht, beginnt das international klassississische Dichtungsibeal endgültig zu verblassen. Wie Wilhelm Weister durch die Blicke in Shakespeares Welt mehr als durch irgend etwas anderes sich geneigt sühlte, in der wirklichen Welt schnellere Fortschritte vorwärts zu tun, so gewann die beutsche Dichtung durch den Anschluß an Shakespeare eine größere und freiere Aufsassung von Natur und Geschichte, erweiterten sich ihr die Mittel für Varstellung der Menschen und ihrer Leidenschaften. Aus Shakespeares Werken lernten die Dichter, die ganze Fülle der Wirklichkeit und Wöglichkeit im Spiegel der Poesse wiederzugeben.

Nicht so gunftig wie auf die Dichtung im allgemeinen wirkte bie burch ben "Göt" gewonnene Freiheit auf bas Theater im besonderen. Zwar die Erklärungen der Kritiker, unter ihnen Wielands, über die Unmöglichkeit einer Aufführung des "Göb" murden fehr rafch miderlegt burch die Tatsache der ersten Aufführung, welche die Truppe von Gottfried Seinrich Roch am 12. April 1774 mit Glud magte. Andere Theater folgten ziemlich rafch bem Berliner Beispiel. Durch das Ritterdrama bürgerte sich zuerst neben bem bis dahin allein herrschenden frangofifden Moftum ein hiftorifches, bas fogenannte altbeutfche, auf unferen Bubnen ein Allein bas Misverhältnis zwischen ber Schwerfälligkeit ber üblichen Theaterbekorationen und bem rafchen Szenenwechsel, ben die fhatespearifierenden Dramatifer forberten, mußte unaunftige Kolgen für bas unerläßliche Zusammenwirken von Dichtung und Theater zeitigen. Die Dichter und in fpaterer Beit auch die afthetischen Shakespeare-Enthusiaften berücksichtigten nicht genug, daß Shakespeare eine kulissenlose Buhne vor Augen hatte. Gerade ber wirklich bramatische Dichter wird bei seiner Arbeit auch die technischen Darftellungsmittel und grenzen ins Auge faffen. Goethe fdrieb aber allein für den britten Aft bes "Göt" neunzehn Berwandlungen vor, ebenso viele, wie Chakespeare für ben gangen "Rönig Lear" annimmt. 218 Leiter ber Weimarifden Buhne bat fich Goethe in ber Folge felber mit Buhneneinrichtungen feines ungestüm fessellosen Jugendwerkes abgequalt, ohne baß es ihm mit einem ber brei verschiebenen Berfuche völlig gelungen mare.

Wie bei Shakespeares eigenen Werken mußte bann auch bei benen seiner beutschen Rachabmer der Notdehelf der Bühneneinrichtung üblich werden. Die ohnehin gefährliche Neigung der Schauspieler, das Werk des Dichters nach ihrem Gutdünken abzuändern, erhielt durch diese unvermeidlichen Bearbeitungen erst recht Nahrung. Goethe selbst hatte bei Riederschrift seines "Gog" überhaupt nicht an die Bühne gedacht. Er war weit entsernt davon, einseitig diese schrankenlose Freiheit der Form als Muster aufzusiellen. Einzig in dem lebensfreudig heldenbasten "Egmont", den er zwei Jahre nach Veröffentlichung des "Göh" begann, in Frankfurt sedoch nur die zum dritten Aufzug forderte, schien ein Gegenstück zum Nitter mit der eisernen Hand zu entsiehen. Während die Nachabmer sich um seinen "Göh" drängten und seine Regellosigkeit zum Vorbild nahmen, schus Goethe aus der im Februar erschienenen Verteidigungsschrift des franzosischen Sigaro Tichters Beaumarchais sein bühnengerechtes Trauerspiel "Clavigo" (1774).

Bertichingliches ergabtt, mie Merd, ber etwas Berticbingliches erwartet batte, mit bem Stude, bas fo auch

ein anderer machen konnte, unzufrieden gewesen fet. Es hatte aber schwerlich zu jener Zeit in Deutschland ein anderer die Kähigfeit befeffen, ein fo wirtfames Bühnenwert aus ber einfachen, in Beaumarchais' viertem "Memoiro" freilich bereits bramatifd jugespitten Geschichte zu gestalten, wie ber vielgewandte Frangoje Caron de Beaumarchais im Jahre 1764 ben toniglichen Bibliothetar und Schriftiteller Jojef Clavijo p Kararbo in Madrid gur Ginhaltung eines feiner Schwester gegebenen Beiratsversprechens zu zwingen fucte und bann gejellicaftlich unmöglich machte. Die im Elfak gehörte beutiche Bollsballabe von bem Berrn, ber an ber Bahre ber von ibm verlaffenen Beliebten fich felbit ben Tob gibt, lieferte Goethe einen tragifden Abidluß für bie im Sanbe verlaufende Geschichte bes ruhmrebigen Barifer Ubenteurers. Der Gebante an die verlaffene Friederite gab ben Selbstvorwürfen Clavigos und ben Rlagen ber fcmindfüchtigen Marie Beaumarchais im Drama die Barme bes Gelbsterlebten. In ben ehefeinblichen Ratichlägen bes welterfahrenen Carlos an ben erfolgreichen Schriftfteller Clavigo vernimmt man gang beutlich Merde wohlmeinende Mentorftimme. Die gange Sandlung fpielt fich rafch und völlig natürlich ab und übt gerade dadurch auch als Ganzes eine mächtige Bühnenwirkung aus, während Goethe sich sonst nur in einzelnen Auftritten seiner Dramen, nicht in ihrer Gesamtanlage, als Theaterbichter bewährt. In ber Ausmalung von Mariens Sterbefzene, die etwas an den Tob der Lesingischen Sara erinnert, weist Goethe ber Darstellerin eine Aufgabe gu, wie fie fonft als Besonderheit des neueren realistischen Dramas gilt.

Der modernen Vorliebe für dramatische Erörterung gesellschaftlicher und geschlechtlicher Probleme hat sich Goethe in "Stella, ein Schauspiel für Liebende" zugewendet. Schon im Frühjahr 1775 vollendete er das Stück, das erst im folgenden Jahre veröffentlicht wurde.

Der Name, Stella" beutet unverkennbar auf das zweisache Liebesverhältnis des englischen Satirilers Swift. Doppelneigung zu gleich liebenswerten weiblichen Besen mag der junge Goethe selbst öfters empfunden haben. Ein derartiger Seelen- und Herzenszwiespalt hatte in dem Gesühlsdrange der Geniezeit, in welcher der leidenschaftlicher empfindende Übermensch sich so leicht über die Schranken der geltenden Moral und dürgerlichen Ordnung hinwegsetze, etwas besonders Verführerisches. Bie völlig die "Stella"-Dichtung aus der Birklichleitsempfindung herausgewachsen ist, deweisen Goethes Borte bei Übersendung des Stüdes an seine und Jacobis gemeinsame Freundin, Tantchen Johanna Fahlmer: "Ich bin müde, über das Schickal unsres Geschlechts von Menschen zu klagen, aber ich will sie darstellen, sie sollen sich erkennen, wo möglich wie ich sie erkannt habe, und sollen, wo nicht beruhigter, doch stärter in der Unruhe sein." Die alte Sage von dem Grafen von Gleichen hilft Cäcilie, die Lösung zu sinden: gemeinsam mit der jugendlicheren, schwärmerischen Stella will sie sich in die Liebe ihres wiedergefundenen Gatten Fernando teilen.

Natürlich hat es zur Zeit bes Erscheinens bes Schauspiels, als Goethe noch nicht ber nach Bildungspilicht bewunderte Klassiler war, sondern als junger Dichter für seine Berletung der herrschenden Anschaungen Lob und Tadel, Zustimmung und Entrüstung wedte, an Borwürfen über die Unsittlichseit der "Stella" nicht gesehlt. Es war, wie Goethe meinte, eben nicht ein Stüd für jedermann. Allein auch er selbst fand es schon 1786 nicht mehr nach seinem Sinn. Dennoch ließ er "Stella" noch 1807 in der Sammlung seiner Werte als "Schauspiel" mit der versöhnlichen Lösung von Fernandos Schuld durch die Doppelsche druden, obwohl er sein Jugendwerf bereits im Januar 1806 auf der Weimarer Bühne als Trauerspiel mit dem Selbstmord Fernandos geschlossen hatte. Frau von Steins Tadel diese Ausgangs berücksichtigte der Dichter, indem er beim ersten Drud des "Trauerspiels" (1816) Fernando sich erschießen, aber auch Stella sich vergisten ließ. Die Möglichseit, durch bloße Anderung des Schlusse eine Romödie in ein Trauerspiel zu verwandeln, hat schon der alte englische Krititer Dr. Samuel Johnson als ein bedenkliches Zeichen sier die Güte eines Dramas erklärt. Üschersche das Stüd, dessen Schusse vor allem in der Hallosigkeit des unbedeutenden, gewissenlosen Fernando liegt, durch das Zerhauen des Schiassatterische verloren.

Das Drama, welches die schrankenlosen Rechte der Leidenschaft gegen Herkommen und Sitte verteidigt, erscheint mit seiner Verherrlichung der Empfindsamkeit wie ein Nachklang des alle Herzen im Tiefsten aufwühlenden Romans, mit dem Goethe der beutschen Dichtung zum erstenmal eine führende Stellung innerhalb der Weltsliteratur errang.

Dem aufregenden und auf die Dauer aufreibenden Verhältnisse zu Wetzlar war Goethe durch den nüchtern beratenden Freund Merck entzogen worden. Durch ihn wurde er in den

literarischen Salon von Mama Laroche (val. S. 205) zu Chrenbreitstein eingeführt. Sophiens schöne Tochter Maximiliane, deren schwarze Augen das verwundete, leicht entzundbare Herz des jugenblichen Befuchers nicht ungerührt ließen, war bamals bereits bestimmt, als Gattin bem verwitweten Raufmann Beter Anton Brentano nach Frankfurt zu folgen. Sie wurde die Mutter bes romantischen Dichterpaares Rlemens und Betting Brentano. Als Goethe ber jungen Frau bas Eingewöhnen in feiner Baterstadt zu erleichtern fuchte, lernte er an bem eiferfüchtigen alten Brentano auch die Ruge fennen, die nicht Kestner bem mistrauisch beschränkten Albert bes Romans geben konnte. Und die Geschichte, die an seinem Berzen gewaltig riß und zerrte, lehrte ihn auch wieder, wie viel bas menschliche Berg auszuhalten vermöge. Allein wenn Wertbers Lotte infolgebeffen auch in manchem ber geliebten, ungludlich verheirateten "Mar" abnlich wurde, so blieb boch die Weglarer Lotte ihr Urbild. Lottes Schattenriß, den Goethe der damals herrschenden Borliebe für Silhouetten gemäß gezeichnet hatte, blieb auch nach ihrer Bochzeit und bem Erscheinen bes Romans in Goethes Stube an die Wand geheftet. Aus ben eigenen Liebesempfindungen ber Wetlarer Monate für das bereits an einen anderen gefoffelte junge Mäbchen, bem mundersamen Berhältniffe ju Brentanos Gattin in Frankfurt und bem traurigen Leben und Sterben bes jungen Jerusalem gestaltete fich fo allmählich ber Roman, ber Goethe mit einem Schlage zum ersten Liebesdichter nicht bloß ber ganzen empfindsamen beutichen Jugend, sondern auch fur die nachahmenben Dichter bes Auslandes machte: "Die Leiben bes jungen Werthers".

Die Briefform, in die Gocthe seine Dichtung einkleibete, war durch Richardsons Romane (val. S. 155) und Rouffeaus "Reue Beloife" in weithin wirtenden Muftern aufgestellt worben. Indem aber bei Goethe ber helb allein in allen Briefen fpricht, nabert fich fein Roman bem lyrifc bewegten großen Selbitbelenntniffe eines eblen tranten Geiftes. Nicht umfonft hat man von einem Bertherfieber, in Frantreich von einem Wertherisme gesprochen. Das gesteigerte Seelen - und Empfindungsleben macht bem, ber fich fo gang ber Pflege feines lieben tranten Bergchens hingibt, bie Wirflichteit unertraglich. Die einfeitig erregten Gemutsträfte muffen bas Berg untergraben, bis fich vor ber Geele bes Grublers "ber Schauplat bes unendlichen Lebens verwandelt in den Abgrund bes ewig offenen Grabes". Das Ubermaß ästhetischen Naturempfindens macht Berther, noch ebe er Lotte tennen gelernt bat, icon fo unfabig zu allem Schaffen, bag er bei fehnsuchtiger Betrachtung bes bampfenben Tals und ber von Infelten belebten Salme ausruft: "Ich gebe barüber zugrunde, ich erliege unter ber Bewalt ber Serrlichfeit diefer Ericheinung". Und im Bergleich zu ber unenblichen Große feines Befühls ericheint ihm alle Zatigleit in ber Welt, die nicht aus Leibenschaft hervorgeht, Lumperei und Torheit. Die Liebesleibenschaft gefellt fich bann nur als ein neues, wenn auch gefährlichftes Reizmittel ben bereits bas Seelenleben zerrüttenden Rräften zu. Bie weit Goethe davon entfernt mar, diese Singabe bes gangen Menschen und seiner Bflicht an bas Gefühl zu verherrlichen, zeigt feine Barnung, ber Lefer moge burch bas Buchlein nicht ben Sang zu einem untätigen Digmut in fich bermehren, sonbern von Werther wie von einem troftenben, marnenden Freunde lernen, als ein Mann anders zu handeln.

Der kaiserliche Kritiker Napoleon I., der die französische Übersehung "Berthers" nach Agypten mitgenommen und siebenmal gelesen hatte, war demnach keineswegs im Rechte, wenn er es tadelte, daß nicht die Liebe allein, sondern auch der durch Ausschließung aus der abligen Gesellschaft und die Bedanterie des Gesandten gekränkte Ehrgeiz zu Berthers Untergang beitragen. Daß dei Jerusalem tatsächlich diese Kränkungen zu seinem letzten Entschließe mitgewirkt haben, würde noch nicht den Dichter rechtsertigen, der das Zufällige der Birklichkeit als Künstler zu beherrschen, nicht sklavisch sich ihm anzupassen hat. Zu der Kennzeichnung von Berthers Scelenleben, wie es Goethe auf dem Hintergrunde seiner Tage bis in die kleinsten Züge ausmalen wollte, gehörte eben auch der Hinweis auf die Gebundenheit des bürgerlichen Lebens, die der seurigen Jugend der Geniezeit so unerträglich vorkam. Der Zwang dieser engen Berhältnisse steinschliches Schaften dach der Freiheit der Ratur. Dieser Sehnsucht folgend, vertieft sich Werther erst in die Einsachheit der hellen Homerischen Belt, und wenn die Herbstnedel Täler und Berge verhüllen, wie sein Gemüt sich immer mehr verdüssert, dann steigen Ossians. Schatten, die

von einer starken Leibenschaft erfaßten Gestalten ber Urzeit, vor seinen geistigen Augen auf. Dem Rousseauschen Naturverlangen entspricht nicht bloß diese hingabe an Feld und Walb, Gras und Insekten, Sonne und nächtlichen Sturm, sondern auch Werthers Vorliebe für den Verlehr mit Kindern und Leuten aus dem niederen Bolke. Der Bauernbursche, der, gleich Werther in Liebesleibenschaft befangen, seinen glücklichen Nebenbuhler niederschlägt, ist allerdings erst bei der Überarbeitung des Romans in den achtziger Jahren eingefügt worden. Die kleine Dorfgeschichte soll in künstlerisch beabsichtigtem Gegenbilde zeigen, wie dieselbe Leidenschaft, die sich bei dem gebildeten, verzärtelten Werther selbstzerstörend gegen ihren Träger richtet, bei dem von "des Gedankens Blässe" nicht angekränkelten Naturburschen in brutaler Tat gegen das hindernis seiner Liebe sich entläbt.

Im übrigen fand Goethe bei ber Überarbeitung am Inhalt seines Romans später beinahe nichts zu verbeffern. Die Dichtung, die in jeder Zeile höchste Leidenschaft und tieffte Empfindung atmet, ging fogleich tunftvollendet aus ber Seele bes Schöpfers hervor. Dem ftummen, unklaren Gefühl von Taufenden hat "Werther" in feinem glühenden Naturempfin= ben, seinem markburchwühlenden Sehnsuchtsbrange bas die Spannung lösende Wort gegeben. Die Geniezeit fand hier ihr Fühlen und ihre eigenste, unwiderstehlich mit fortreißende Sprache. Mochte die theologische Undulbsamkeit eines Göze in Bannschriften und Nicolais "Berliner Gefchmäcklerpfaffenwesen" in ber Parobie von "Freuden best jungen Werthers", mochten un= wirksame Berbote bes Leipziger Rates und ernster gemeinte ber banischen Regierung gegen bie allgemeine Begeisterung Verwahrung einlegen; ja mochte felbst Leffing es für wünschenswert halten, mit einem "Werther ber Beffere" bavor zu warnen, bag bie poetische Schönheit bes warmen Produktes nicht die empfindsame Schwärmerei noch schäblich überhite: die Streit= schriften, Barodieen, Balladen, Dramen, Nachahmungen find nur ebenso viele Zeugnisse für ben ungeheuren Eindruck des Werkes. Selbst die weltschmerzlichen Dichtungen des 19. Jahrhunderts stehen noch unter "Werthers" Eindruck. Hervorragende Werke der italienischen und französischen Romandichtung, wie Foscolos "Ultime lettere (lette Briefe) di Jacopo Ortis" (1799), Chateaubriands "Atala" und Mussets "Confession d'un Enfant du Siècle" (Beichte eines Weltkinds) zeigen beutliche Ginwirfungen bes Goethischen Romans.

Lessing hat einmal gespottet, sobalb man den Deutschen eine Blume zeige, sei ihre erste Frage: darf ich sie nachmachen? Wenn schon Klopstocks "Messias" die nachahmenden Geister hinter sich hergezogen hatte, so klutete hinter Goethes "Göt" und "Werther" eine meist seichte, aber langhingestreckte Welle von Ritterdramen und empfindsamen Romanen nach. Nur als Masse sind diese Romane zur Kennzeichnung des Zeitgeschmacks und der Bedeutung des Goethischen Vorbildes wichtig. Sinzeln genommen können sie wenig Teilnahme erregen. Bei den Zeitgenossen sichtig. Sinzeln genommen können sie wenig Teilnahme erregen. Bei den Reitgenossen hab von allen Wertheriaden den weitaus größten Beifall und weckte die meisten Tränen die rührende Klostergeschichte "Siegwart" (1776) des Ulmer Predigers Johann Wartin Willer. Dessen ehemalige Göttinger Freunde waren freilich nicht sehr erbaut, als der zarte Minnesänger (vgl. S. 245) sich zu einem Bielschreiber auswuchs, der mit den größten Mitteln auf Rührung hinarbeitete. Zu den besseren und eigenartigen Romanen, die "Werthers" Sinwirkung auszeigen, gehört dagegen das "Leben des guten Jünglings Engelhof" (1781) von Lorenz von Westenrieder (1748—1829), dem bayrischen Geschichtschreiber.

Der Münchener geistliche Rat hat sich in seiner Münchener Dramaturgie als fähiger Schüler Lessings gezeigt und durch Wochenblätter, Abhandlungen und Dichtungen die Aufklärung in seinem arg zurückgebliebenen Baterlande eifrig zu fördern gesucht. In "dem ersten guten Roman in Bahern", wie der Berliner Literarhistoriker Erdwin Julius Roch 1798 den "Engelhof" rühnute, hat sich Westenrieder nicht mit Entlehnungen aus Goethes und Rousseaus Dichtung begnügt. Er schildert in dem Leben und Leiden

bes armen jungen Hofmeisters, ber von seiner grässichen Schülerin geliebt und beshalb von ihrer stolzen Familie grausam verfolgt wird, in düsteren Farben die Zustände seiner Heimat. Den Gesinnungen der bahrischen Baterlandsfreunde in den Tagen, da Kurfürst Karl Theodors geplanter Berkauf seines Landes an Kaiser Joseph durch das Eingreisen des großen Preußenkönigs verhindert wurde, entspricht es, daß Bestenrieder einen nach Tellheims Borbild handelnden preußischen Offizier als Retter des armen Engelhardt einführt. Den Tendenzen der Sturm- und Drangzeit schließt sich Bestenrieder im "Engelhof" an mit der Anklage gegen den ungebildeten Abel und die Beamtenwillfür, im Roman wie in der kleinen Erzählung "Henriette Foleh" durch Erregung des Witseids für Kindsniörderinnen. An Herber erinnert Bestenrieder, wenn er für die Lieder eintritt, die das Bolt in der Stube und auf dem Felde singt, die das Bolt noch start und fähig machen, dauernde Eindrüde zu erhalten.

Als Direktor der historischen Klasse an der Münchener Akademie der Wiffenschaften bat Weftenrieder später die Freundschaft verleugnet, die 1781 den Verfasser des "Engelhof" mit bem philosophischen Dichter bes "Bolbemar", mit Friedrich Seinrich Jacobi (1743-1819) verband. Durch seine beiden Romane "Aus Edward Allwills Papieren" (1775) und "Bolbemar" (1777) murbe ber jungere Bruber bes Grazienbichters Johann Georg Jacobi (vgl. S. 198) nur wenig aus ber Schar ber bem "Berther" folgenden Romanidriftsteller hervorragen. Goethe selbst, ber ben Freund aufgefordert hatte, mas fich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form barzustellen, fand trot aller Liebe zu bem Berfaffer ben "Geruch biefes Buches" von unleiblicher Brätention. Aber ber Wiberftreit ber Pflichten und Gefühle. ben Wolbemar siegreich besteht, indem er erst nach seiner Cheschließung zu spät erkennt, baf sein Interesse für Benriette nicht Freundschaft, sondern Liebe fei, veranlagt tiefere Teilnahme, wenn wir in bem Reichtum bes Romans an edlen Empfindungen Seelenerlebniffe Jacobis und feiner Nächsten felbst leise verstedt finden. Der Gefühlsphilosoph Jacobi, ber um bas Berftandnis Spinozas fich entichiebene Berbienfte erworben hat, aber aus perfonlichem Beburfniffe nach ben gewohnten driftlichen Anschauungen boch immer wieder von dem folgerichtigen fpinozifii: fchen Pantheismus abschwenkte, gehört zu ben scharf fich abhebenden Geftalten ber Geniezeit.

Goethe war urfprünglich ben empfindsamen Jacobis grimmig feind gewesen. Aber weibliche Vermittelung leitete bei dem Dichter eine freundlichere Stimmung in die Wege, so daß er auf der im Juli 1774 mit Lavater unternommenen Rheinreise sich kurz entschloß, Friedrich Jacobi auf seinem Gute Pempelsort bei Düsseldorf aufzusuchen.

Alls Jacobi hörte, daß Goethe in seiner Lebensbeschreibung jener Schließung ihres Freundschaftsbundes gebenken wolle, da standen ihm noch Ende 1812 lebhaft vor Augen jene Stunden "zu Bensberg und der Laube, in der du über Spinoza, mir so unvergestlich, sprachst; des Saals in dem Gasthofe zum Geist, wo wir über das Siedengebirg den Mond heraussteigen sahen, wo du in der Dämmerung auf dem Tische sigend uns die Romanze: "Es war ein Buhle frech genung' und andere hersagtest. Belche Stunden! Belche Tage! Um Mitternacht suchtest du mich noch im Dunkeln auf — Mir wurde wie eine neue Seele. Bon dem Augenblid an konnte ich dich nicht mehr lassen."

Den ganzen unwiderstehlichen Zauber, der von dem "Götterjüngling" ausging, hat Jacobi damals so tief empfunden, daß alle Gegensäße, die später in ihren Anschauungen über Gott und Natur hervortraten und Goethe gelegentlich sogar zu scharfer Abwehr bestimmten ("Groß ist die Diana der Spheser", 1812), doch die Freunde nicht dauernd trennen konnten. Aber Jacobi war dei jenem ersten Zusammentressen keineswegs der bloß Empfangende. Goethe hatte von Hause aus weder besonderes Bedürfnis noch Zutrauen der Philosophie gegenüber empfunden. In den frischen Straßburger Tagen saßte er hestige Abneigung gegen die graue, totenhaste Philosophie der französsischen Materialisten und Enzyklopädisten. In Spinozas Sthit erst erkannte er das seinem wunderlichen Wesen zusagende Bildungsmittel, nach dem er sich in aller Welt umgeschen. In der grenzenlosen Uneigennützisseit der spinozistischen Sthit fand er die

Beruhigung seiner Leibenschaften und "eine große freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt". Wollte er doch im jugendlichen Entwurfe seines die Kirchengeschichte widerspiegelnden Epos "Der ewige Jude" den unstet umbergetriebenen Ahasver zuletzt bei dem friedlich weisen Spinoza einkehren und in dessen Gott und Welt vereinender Lehre die langersehnte Ruhe sinden lassen.

Jacobi war zur Zeit der Schließung des Freundschaftsbundes an schulmäßiger philosophischer Bildung dem Dichter entschieden überlegen und wohl imstande, diesen tiefer in das Verständnis des "heiligen Spinoza" einzuführen. Und anderseits durfte wieder Jacobi, als er 1785 in Briefen "Über die Lehren des Spinoza" den Inhalt seiner wichtigen Unterredungen mit Lessing (Juli 1780) über den Spinozismus gegen Mendelssohns Mißverständnisse verteidigte, Goethes Hymnen "Das Göttliche" ("Sdel sei der Mensch, hilfreich und gut") und "Prometheus" als kaum entbehrliche Belege in seine Schrift aufnehmen. Goethes Prometheus-Hymnus, den Lessing sofort als spinozistisch bezeichnete, hatte den Ausgangspunkt des Gespräches zwischen Jacobi und Lessing gebildet, in dem dieser erklärte, wenn Spinozas Lehre auch ein schleckes Heil sei, er wisse kein besseres.

Als Goethe den milden, liebenswürdigen Rheinländer Jacobi, in dem philosophische Einssicht und Glaubensbedürfnis, geniales Streben und weibliche Weichheit nebeneinander lagen, besuchte, da waren seine Reisebegleiter der glaubensstarke Züricher Pfarrer Johann Kaspar Lavater (1741—1801; siehe die Abbildung, S. 266) und der rationalistische Pädagog Basedow (vgl. S. 220). Als das Weltkind zwischen den beiden Propheten bezeichnete sich der Dichter launig zwischen diesen zwei so seltkind zwischen den beiden Propheten bezeichnete sich der Dichter launig zwischen diesen zwei so seltsamen und widerspruchsvollen Gefährten, aus deren Beobachtung er manches für seine Weltz und Menschenkenntnis und damit für seine Dichtung lernen zu können glaubte. Wußte doch schon der junge Goethe in den verschiedensten Personen, die ihm näher traten, das rein Menschliche zu würdigen und zur eigenen Bereicherung in den Kreissseiner Weltanschauung zu ziehen.

Zwei kleine theologische Schriften Goethes (1773) hatten zuerst die Aufmerksamkeit des überall Berbindung suchenden, rastlosen Zürichers auf den jungen Frankfurter Advokaten gelenkt. Lavater hatte durch sein heldenhaftes Auftreten gegen einen der patrizischen Bögte, Junker Grebel, welche die schweizerischen Landgemeinden tyrannisierten, zuerst in Zürich Aufsehen und Feindschaft geweckt. Die "Schweizerlieder", die er 1767 für die helvetische Gesellschaft dichtete, sachten den schweizerischen Patriotismus an und wurden viel gesungen. Aber wieviel Lavater auch in Reimen und Hexametern an geistlichen Liedern, Spen, Dramen schried, zum Dichter sehlte ihm außer dem Formtalent noch manches, wenngleich die Macht seiner Persönlichkeit und die Stärke seines Christusglaubens selbst aus seinen poetischen Arbeiten die Zeitgenossen ansprach. Größeren Eindruck erzielte er mit dichterisch angehauchten Prosawerken, wie den vielverbreiteten "Aussichten in die Ewigkeit" (1768—78), den Predigten und Sendschen, die er an seine über ganz Deutschland und Dänemark verstreuten Freunde und Gläubigen erließ.

Ganz außerordentlich, ja einzig war das Zutrauen, das Lavater als frommer und uneigennütziger Gewissensberater in allen Kreisen, nicht zum mindesten an den deutschen Fürstenhösen genoß. Lavater hatte sich in ein ganz persönliches Berhältnis zum Heiland hineingelebt; er war überzeugt, durch die Macht des Gebetes müßten sich noch immer wie in der Apostelzeit Bunder erzwingen lassen. Und seine Bundersucht wie sein von Unwürdigen leicht erschwinbeltes Bertrauen bereiteten ihm und seinen kritischeren Freunden genug Argernis. Bon der ftrengen Kirchenlehre wich ber bibelgläubige Magus bes Sübens, wie man ihn im Sinblid auf Hamann, den Magus aus dem Norden, wohl nannte, nicht viel weniger ab als Hamann selbst. Der gemeinsame Gegensat gegen die Aufklärung und die Forderung, alles vom religiösen Gefühl als dem erwärmenden Mittelpunkt des ganzen Lebens abhängig zu machen, verbindet wirklich den Königsberger und Züricher Propheten, so verschieden sie sonst als Personen und



Johann Rafpar Lavater. Rad bem Aquarell von J. S. Lips (1789), in ber t. t. Familien - Fibeikommißbibliothet zu Wien. Bgl. Text, S. 265.

in ihrer Denkweise erscheinen. Es bezeichnet Lavaters aanz indivibuelles Christentum, wenn er fagt: "Der ift fein Chrift, ber nicht mit bem Beifte bes Herrn so gefalbt ift, bak er sich durch irgend etwas Gutes, Göttliches, ber bloßen Natur Un= erreichbares, Unnachabmbares auszeichnet und als einen Vertrauten der Gottbeit bei allen Verehrern des Evange liums legitimiert." Lavaters Geringicatung "ber bloßen Natur" mußte schließlich jum Bruch zwischen ben in ber begeisterten Genie zeit innia verbundenen Freunden treiben, so gewaltig auch ber Zauber war, der von La-Perfonlichfeit vaters ausging.

Noch 1779 hatte Goethe von Zürich aus an Frau von Stein geschrieben, die Treff-

lichkeit bieses Menschlichsten aller Menschen spreche kein Mund aus. Es sei eine Kur, um biesen ganzen, wahren Menschen zu sein, ber in ber Häuslichkeit ber Liebe lebe und strebe. Und nur zwölf Jahre später wenden sich Goethes Spigramme voll Bitterkeit gegen ben hochmütigen Schwärmer und betrogenen Schelm. Das war der im Grunde eble und durchaus selbstlose Lavater nicht; er hat im Gegenteil in den späteren Revolutionsstürmen ebenso überzeugungstreu der demokratischen wie in seiner Jugend der oligarchischen Willkur die Stirn geboten. Und seine tödliche Verwundung zog er sich zu, als er während des Züricher

Straßenkampfes zwischen Franzosen und Russen, seinem Amte getreu, den Kriegern Trost und Hilfe spenden wollte.

Als Lavater im Juni 1774 nach Frankfurt kam, hatte er bereits als Vorkämpfer ber Physiognomik in weiten Kreisen überschwenglichen Beifall und von einzelnen, wie Lichtenberg, scharfen Widerspruch erfahren. Die durch Lavaters Büchlein "Bon der Physiognomik" (1772) versprochenen Aufschlüsse über die Charaktere und das Seelenleben der Menschen aus ihren Gesichtszügen erschienen der nach Neuem verlangenden Zeit wie eine geheimnisvolle Offenbarung. Überall gab sich begeisterte Teilnahme für das angekündigte Hauptwerk kund, dessen "Erster Versuch", ungeduldig erwartet, 1775, dessen vierter Teil 1778 erschien: "Physiosgnomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe"; eine französische Ausgabe mit einem von Lavater stark umgearbeiteten Texte solgte noch 1806 der deutschen Fassung.

Das Berk hat den Malern, die Lavater für Herstellung der Bildnisse beschäftigte, freilich mehr Nuten gebracht als der Menschentenntnis. Der rhapsodisch in allgemeinen Ausbrücken sich begeisternde Lavater war nicht fähig, feste Grundsätze aufzustellen. Erst durch die Schädellehre (Khrenologie) des Urztes Franz Joseph Gall, die am Schlusse des Jahrhunderts ähnliche Teilnahme in weiteren Areisen weckte wie Lavaters Gesichtslehre (Physiognomis) in den siedziger Jahren, erhielt das unklare Streben eine festere Grundlage. In Lavaters Physiognomist selbst ging der Bersuch einer naturwissenschaftlichen Bertiefung von Goethe aus, der zu den drei ersten Bänden außer dem "Lied eines physiognomischen Zeichners" noch eine Reihe von Beiträgen lieferte. Indem Goethe unter Berufung auf Aristoteles den Wenschenköpfen "Tierschädel" gegenüberstellte, betrat er zum erstenmal das Arbeitsgebiet der vergleichenden Anatomie, auf dem er in der Folge die wichtige Entbedung über den den Menschen und Tieren gemeinsamen Zwischenkochen machen sollte.

In den reichbewegten vier Jahren, die zwischen der Ruckfehr aus Straßburg und der Übersiedelung nach Beimar (August 1771 bis November 1775) lagen, fand Goethe noch keine Beit für seine späteren Lieblingostubien in ben verschiebenen Reichen ber Natur. Sein Beruf in Frankfurt, die Abvokatenpraxis, nahm ihn freilich am wenigsten in Anspruch; willig unterzog sich ber Bater ber eigentlichen Arbeit. Die Rheinreise mit Lavater und Bafebow im Sommer 1774, eine erste Schweizerreise mit den beiden Grafen Stolberg, die ihn nach Zürich ("Auf bem See") führte und vom Gotthard beinahe nach Stalien hinablodte (Mai bis Juli 1775), unterbrachen neben kleineren Ausslügen ben Aufenthalt in ber Baterstadt. Und feit ber "Göb" ben Namen bes Dr. Göthe burch gang Deutschland verbreitet hatte, löften auch berühmte Besucher in ber santa casa, wie Wieland später Goethes Geburtshaus nannte, einer ben andern ab. Als der vornehmfte erfcien Rlopftod im Ottober, als der wichtigste Major von Anebel im Dezember 1774, benn er vermittelte bes Dichters Bekanntichaft mit ben burchreisenben weimari= schen Brinzen, benen Goethe bann noch nach Mainz folate. Wie Lavater, die Stolbergs und Nacobi, fo kamen auch Boie, Gerstenberg, Schönborn, Bafebow, Zimmermann, um ben Dichter und seine noch ungebruckten Werke kennen zu lernen. Und sie alle verkundeten auch begeistert bas Lob ber Dichtermutter, Frau Ajas. Mit Lenz in Strafburg, herber in Buckeburg bauerte die briefliche Verbindung fort, in Frankfurt selbst fanden sich jüngere Dichter (Klinger, Wagner) zusammen, nachdem die "Krankfurter gelehrten Anzeigen" im Jahre 1772 das Banner einer neuen, jugendlichen Schule aufgepflanzt, einen ersten Sammelpunkt für ben rheinischen Schriftstellerkreis geschaffen hatten. Merck leitete bie frische, rücksichtslos breinfahrenbe Kritik bes rasch zu Ansehen und Einfluß gelangenden Blattes.

Aber die kritische Tätigkeit gewährte dem jungen Goethe und seinen Freunden doch nicht

eine Befriedigung, wie einst Lessing in ihr gefunden hatte. Wenn Goethe im Oktober 1771 eine Rede "zum Schäkespears Tag" ausarbeitet, so erklärt er, noch zurzeit habe er wenig über Schäkespearen gedacht; "geahndet, empfunden wenn's hoch kam, ist das höchste wohin ich's habe bringen können".— "Mein Nisus vorwärts", schrieb er zur Zeit der ersten Arbeit an seinem "Gottfried von Berlichingen", "ist so stark, daß ich selten mich zwingen kann, Atem zu holen." Wie von Goethes ganzem Leben, so gilt auch von dieser überquellenden Jugendzeit das oft angeführte Wort: "Was Goethe sprach, war größer, als was er schrieb, und was er lebte, größer, als was er sprach." Er selber meinte beim Rückblick auf jene Tage, von dem Bunde der Jugend und Produktivität hätte man das Außerordentlichste fordern können. Die glücklich vollendeten Werke allein geben keine genügende Vorstellung von der unerschöpsslichen, jugendatmenden Dichterkraft, die sich in Entwürsen und einer Fülle kleinerer Dichtungen bekätigte.

Am unmittelbarsten und anschaulichsten versetzen uns noch die Briefe, und unter ihnen am lebendigsten die auch psychologisch eigenartigsten an Gustchen, die von Goethe nie gesehene Schwester der Reichsgrafen Stolberg, in das Gären und Stürmen dieser leidenschaftsbewegten Schaffenszeit, während der des Dichters glühend Herz, "all die Schmerzen, die unendlichen, ganz, all die Freuden, die unendlichen, ganz" durchwühlten. "Rein Spiegel ist das der Gitelzfeit", schreibt er an die Karschin, "was ein Brief der von wunderbaren Verhältnissen gedrängten Seele ist." Aber es war auch ein volles Dasein, des Lebens wert, dies, wie Lenz es austsprach, "Lieben, hassen, sittern, hoffen, zagen bis ins Mart".

Gerade diese Erregung schien der genialen Jugend den Wert des Lebens auszumachen. Als sich Klingers Freundin Albertine Grün, bangend vor der Erschütterung, die ihr "Stella" bereiten würde, ein paar Waß kaltes Blut wünschte, widerrief sie dies gleich: "Doch nein! Pfui Henker. Ich wollte nicht ein Tröpschen warmes Blut für eine ganze Waß kaltes geben. Kommen wir durch unsere Schwärmerei um, nun so sterben wir den Tod eines Käsers, der sich die Flügel am Licht verbrennt."

Ob ber junge Goethe, wenn die Sonne die in seinem Dachzimmer ausgestellten Statuen der ewig lebenden Briechengötter im Morgenglanze umstrahlte, "Andacht liturgischer Lektion im heiligen Homer" las, oder ob er, von Klopstock Predigt angeseuert, auf den Schrittschuhen — wie Klopstock das Bort gebildet haben wollte — als tühnster Wager über die krachende Sisbahn sorglos dahinstog, immer hegte er in sich das göttliche Gefühl überschämmender Lebens- und Schaffenskraft. Wie er nach der Lesung Shakelpeares sein Dasein auß lebhafteste um eine Unendlichkeit erweitert empfand, so fühlte er sich glüdlich beim Eindringen in den Palast der Pindarischen Dichtung. Da spürte er seine Brust sich weiten und erkannte, daß jeder Künstler plastisch gestalten müsse, was seine Seele bewege. "Wenn du kühn im Wagen stehst, und vier neue Pserde wild unordentlich sich an deinen Zügeln bäumen, du ihre Krast lentst, den Austretenden herbei-, den Ausstaumenden hinabpeitschest, und jagst und lentst, und wendest, peitsches, hältst und wieder aussagst, die alle sechzehn Füße in einem Takt ans Ziel tragen — das ist Meisterschaft, kauxgaresv."

So stand der junge Goethe selbst mitten im Leben, so suchte er es in sich zu fassen, zu bewältigen und in der Dichtung wiederzugeben, in schlicht volkstümlich empfindenden Liedern wie in den mächtigen freien Rhythmen tiefsinniger Hymnen, in den Briefen Werthers wie in der tragischen Ergriffenheit und der ausgelassenen Satire seiner Dramen. "O wenn ich jetzt nicht Dramas schriebe, ich ging' zugrunde", ruft Goethe im März 1775, während er an "Stella" und "Faust" arbeitete, in seinem Briefe an Gustchen aus.

Den wirklich ausgeführten Dramen der Frankfurter Zeit stehen die großen Tragödienpläne, gleich nach der Rücksehr aus Straßburg der Wahrheitsfreund "Sokrates" im Rampse gegen den Lügengeist, aus späterer Zeit die Szenen aus "Prometheus", "Nahomet", "Faust" zur Seite. Den göttlichen Beruf zum Lehrer der Menschen im Gegensat zur dumpf feindlichen Welt wollte er im Trauerspiel von dem philosophischen Heldengeist "Sokrates" (Ende 1770)



.

•

.

•

Heute Frentagiben 18. Man. Werben die

## Sadfischen Doch , Leutschen

Auffihren Schau-Plat das unvergleichliche und Welt. bekandte Stud prafentiren | genandt :

## Mas Weben und Sodt des grossen Serb/Sauberers/ ESFA**USTUS**

Mit Vortrefflicher Didelharings Luftigkeit von Anfang big jum Ende.

In diefer Haupt-Action wird mit Bermunderung gu feben fenn: Bluto auf einen Erachen in der Lufft fcmebende.

Doct. Faustus Bauberen und Beschwerung ber Beifter.

- Bickelharing in dem er Bold samlen will wird von allerhand bezauberten 26.
- geln in der Lufft veriret. Doct. Fauftus Panqvet | ben welchen die Schan Eften in wunderliche Siauren verwandelt werden.
- Selham wird zu sehen senn / wie aus einer Bastete Menschen/hunde/Raten 5. und andere Thiere hervor fommen und durch die Luft flugen.
- Ein Feuerspenende Rabe tombt durch die Lufft geflogen / und tundiget Fan-6. stenden Todt an.

Endlich wird Kauftus von den Beiftern weggeholet.

- Bulent wird die Solle mit schonen Feuerwerten aufgeneret / prafentitet merben.
- Zum Beschluss sol denen Hochgeneigten Liebhabern / diese gante Haupt-Action/ durcheinen Italianischen Schatten präsentiet werden/welches vortresslich Rar / und versichett das Geld doppelt werth ist / worden auch eine Masque-rade von 6. Persohnen / nemlich ein Spanier / zwen Gandiebe / ein Schn-meister / ein Bauer und Bauerin / welche alle ihren absonderlichen Tank haben und sehr lächerlich wird anzusehen sehn.

Nach diefen fol zum Nache Spiel agiret werden / die vortreffliche und ine flige Action aus den Francofifthen ine Teutsche übersetet / genandt: Der von seiner Frauen wohl verirte Chemann/ George Dandin

11ab weil es Heute ohnsehlbar gunt letten mabl ist / sol auff den hintersten Plat nicht mehr als 3. Grot genommen werden / welches pur Nachricht.



Der Schau Blatift in Sehl. Capitain Niffen Baufe / auff Der Langen Straffe por der natel. Bird præcife umb g-Ube angefangen.

Einer fage es dem andern.

wie in Jesus' Unterredungen mit dem Jerusalemer Schuster Ahasver in den Knüttelreimen des Epos vom "Ewigen Juden" darstellen, zum Gefühl entwickeln. Und wieder als ein Lehrer der Menscheit in ihrem ersten sehnenden Erwachen zur Liebe, zum Streit um Mein und Dein und zur Todesahnung erscheint im Drama der Götterseind und Menschenfreund "Promestheus". Das trozige Recht der kühn entschlossenen Persönlichkeit und des Alleinseins mit der Natur, das auch in dem Frühlingshymnus "Ganymed" sehnsucktsvoll die Erdenschranken durchbricht, fand in dem dramatischen Bruchstud "Prometheus" wie in dem gleichnamigen selbständigen Monolog den einzigartigen, überwältigenden Ausdruck.

Der Gottheit, welcher sich ber unbeugsame Titane ber alten hellenischen Mythe im Gestühle eigener Schaffens- und Leibenskraft entgegensett, sucht "Mahomet" durch ihre Offensbarung im gestirnten Himmel und in der glühenden Sonne, in der stillen Quelle und im blühensden Baum sich zu nähern. Den einen, einzigen Gott will er der innersten Empfindung des sehnenden Menschengeschlechtes zusühren, wie Lavater durch Mitteilung seines Heilandglaubens ein neues Seelenleben wecken wollte. Doch dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen, hängt in dem irdischen Gewühle "immer fremd und fremder Stoff sich an". Der Gottsucher wird als Religionsstifter besteckender irdischer Mittel sich bedienen und erst im Tode wieder die Größe und Reinheit des ursprünglichen Sesühles sinden. Merkwürdig, daß Goethe diese beiden Heldengestalten seiner unvollendeten Jugenddichtungen am Ende des Jahrhunderts noch einmal nahetraten, als er zu Ascholos' gesesselten einen "befreiten Prometheus" dichten wollte und Boltaires religionsseindliche Tragödie "Mahomet" wirklich übersetze.

Ru "Sofrates", "Prometheus", "Mahomet", bem "Ewigen Juben" gefellt fich "Fauft". Im protestantischen Bolksbuche von 1587 ist ber großsprecherische Alchimist ber Reformationszeit ebenso wie Ahasver zuerst in die Literatur eingetreten. Das deutsche Bolksbuch (val. Bd. 1. S. 328) führte ein Zufall sofort nach England, und bort hat der größte englische Dramatiker vor Shakespeare, Christopher Marlowe (ermorbet 1593), aus der Erzählung sein Trauerspiel (The tragical history) von Dr. Faustus für die Bolfsbühne geschrieben. Erst 1818 hat Wilhelm Müller eine beutsche Übersetung ber Marlowischen Dichtung selbst bruden lassen. Aber schon bie englischen Romöbianten hatten fie nach Deutschland herübergebracht, wo ein beutsches Originalbrama vom Dr. Faust, beffen Spuren man neuerbings nachzuweisen bestrebt ift, sicherlich bamals noch nicht vorhanden war. Bon ben englischen Banberkomöbianten haben die beutsche Volksbühne und bas Buppentheater bas freilich bereits arg entstellte Kaustdrama Marlowes übernommen und weiter mißhandelt. Noch sind unter andern die Theaterzettel einer Faustaufführung der Beltenschen Truppe von 1688 (siehe bie beigeheftete Tafel "Gin Theaterzettel ber Johannes Beltenschen Truppe") und ber Kurzischen in Goethes Baterstadt von 1767 vorhanden. Neben den mannigfaltigen Dramatisierungen, in benen ber hans Burft fich als Fausts spaßhafter Diener immer mehr hervordrängte, gingen die Erneuerungen des Bolfsbuches her: 1599 zu Hamburg Georg Rudolf Widmanns dickleibige brei Teile der "warhafftigen Hiftorien von Fauftus' greulichen Günden und Laftern", 1674 ju Nürnberg Johann Nikolaus Pfigers "Ärgerliches Leben und schreckliches Ende beß viel-berüchtigten Ertz-Schwartkfünstlers Johannis Fausti", 1725 zu Frankfurt eines Chriftlich-Megnenben Buchlein von "Fausts abenteurlichem Lebenswandel und Teufelsbündnis".

Wenn aber Lessing in den Literaturbriefen daran erinnerte, wie verliebt Deutschland in seinen Faust gewesen wäre und sei, so dachte er nicht an diese Bücher, sondern an den Faust der Volksbühne. Von Lessings Versuch einer Faustszene (vgl. S. 167) hat Goethe zweisellos

bereits in Leipzig, wenn nicht früher, Kenntnis erhalten. Allein auch mit Volksstüd und Puppenspiel wie mit einem der Bolksbücher von Faust hatte er sich zeitig vertraut gemacht. Und wäre dies selbst nicht der Fall gewesen, in Leipzig mußte sich dem fleißigen Besucher von Auerbachs Keller die hier örtlich sestgewurzelte Sage in Bild und Wort ausdrängen. In den "Mitschuldigen" graust es denn auch dem sündigen Söller wie Dr. Faust und Richard III. Von Goethe selbst hören wir zuerst in einem Briese vom 17. September 1775, daß er an einem "Faust" dichte. Sein Gedächtnis wird ihn jedoch kaum wesentlich getäuscht haben, wenn er in seinem letzen Briese vom 17. März 1832 Wilhelm v. Humboldt erzählte, es sei über sechzig Jahre, daß die Konzeption des "Faust" ihm aufgegangen sei. Auch nach "Dichtung und Wahrsheit" wurde in Straßburg, also 1770—71, die Faustsabel zuerst in seinem Inneren lebendig, was freilich keineswegs bereits zu einer Niederschrift führen mußte. In Wechlar wußten Goethes Freunde, daß er "Faust" vorhabe, und Boie, dem er im Oktober 1774 Szenen vorlas, sand seinen "Faust" das Größte und Sigentümlichste von allen seinen mit dem Stempel des Genies geprägten Dichtungen.

Beröffentlicht wurde mit Ausnahme des "Königs von Thule" (1782 in Sedendorfs "Boltsliebern") von Goethes Faustarbeit nichts vor dem "Fragmente" im siebenten Bande der Schriften (1790). In einer Abschrift der weimarischen Hosbame Luise von Göchhausen haben sich aber siedzehn Szenen in einer wesentlich älteren Fassung, die jedenfalls noch aus der Frankfurter Zeit stammt, vorgefunden, der sogenannte "Urfaust". Die Unterredung zwischen Mephisto und dem Schüler bewegt sich hier noch in burschistosem Tone in Ausstallen gegen Wisstände auf Universitäten. In Auerbachs Keller vollsührt noch Faust selbs den Holuspotus. Der Austritt ist in Brosa, und ebenso sind in Brosa die Schlußzene im Kerker und die vorausgehende "Trüber Tag. Feld" mit Fausts Anklagen gegen Mephisto. Im "Fragment" von 1790 fanden beide Szenen und Balentins Monolog teine Aufnahme, während hier anderseits der Abschluß der zweiten Unterredung mit Mephisto, die in Italien geschriebene "Hergensühe" und die schon vorher in Weimar entstandene Szene "Wald und Höhle" dem "Ursaust" gegenüber neu hinzugesommen sind.

In ber packenden Schilderung der vor der Hinrichtung bangenden Kindesmörderin spricht Goethe, wie im "Göh", "Clavigo" und in der "Stella", eine ausdrucksvolle Prosa, die ebenso jede Gemütsdewegung sein empfindend wiederzugeben als stimmungs= und farbenprächtig das Außere zu schildern fähig ist. Andere Szenen der ältesten Faustdichtung, vor allem der einzleitende Monolog in Fausts enger gotischer Studierstude, sind von allem Ansang an im Hans Sachsischen Knüttelvers, dessen leichter Rhythmus sich Ernst wie Scherz so gut anzuschmiegen weiß, niedergeschrieben worden. Während die Göttinger Lyriker den ritterlichen Minnesängern Töne abzulauschen suchten, wandte Goethe seine Vorliede dem wirklich meisterlichen Nürnberger Dichter zu, dem schlichten Bürger, "wie wir uns auch zu sein rühmten". Das Ehrengedächtnis, in dem er "Hans Sachsens poetische Sendung" mit einer lebensvoll zutreffenden Charakteristerung des liedenswürdigen Meistersängers seierte, stammt zwar erst aus dem Frühzighr 1776. Aber schon in den Tagen der Göhz-Dichtung ersolgte die Hinwendung zu des alten Meisters lehrhafter Wirklichkeitspoesse, zu seiner treuherzigen Bolkstümslichkeit.

Noch am Anfang bes 18. Jahrhunderts war der Nürnberger Schuhmacher als typischer Bertreter sinnloser Reimekleisterei allem Hohne wohlgebildeter Kunstpoeten preisgegeben. Indem Goethe dem Bolksdichter den "Sichenkranz ewig jung belaubt" aufs Haupt setzt und die Gegner des vom Naturgenius geleiteten Meisters in den Froschpfuhl verdannt, reicht die Gelehrtendichtung der alten Bolksdichtung die Hand zu segensvollem Bunde. In der volkskräftigen deutschen Bergangenheit sucht der junge deutsche Dichter die starken, gesunden Burzeln seiner eigenen Kraft. Freilich nicht dort allein kann er nach dem ganzen Entwickelungsgange unserer Kultur sie suchen.

Die Prosafarce "Götter, Helben und Wieland" (1774) zeigt, daß die Vorliebe für Nürnsbergs alte Art doch keinen Augenblick Goethe der Leidenschaft für seine geliebten Griechen untreu machte. Natur suchte er, und die glaubte er in den antiken Heroengestalten ebenso wie in Hans Sachsens Schriften und Albrecht Dürers Bildern zu sehen. Deshalb wendet sich Goethe in der kräftigen Prosa des Totengesprächs im Hades gegen die Verzärtelung und des wußte Tugendrederei des Wielandschen Singspiels "Alkeste", wie seine Reime in Erneuerung des derben Nürnberger Fastnachtsspieles die moderne Empfindsamkeit verspotten. Den Erziehungskünstlern und geziert Anständigen bereitet er übermütig Argernis mit den Natürlichskeiten von "Hanswursts Hochzeit", bei der schon das Personenverzeichnis ebenso viele grobe Schimpfworte wie Namen enthält. Empfindsamen Weltverbessern, wie dem überall herumshorchenden Leuchsenring, die ihre Nase in alle Verhältnisse stecken wollten, gab er in dem "Fast nachtsspiel vom Pater Brey, dem falschen Propheten" eine derbe Lektion.

Nach allen Seiten wendet sich in den Jahren 1773-75 Goethes bramatische Satire, bie überall bas Natürliche gegen bas Überkünstelte, bas lebensvolle Gefühl gegen bie flache Rüchternheit, das Schte gegen den falschen Schein zu Chren bringen will. So züchtigt sein humorvoller "Prolog zu den neusten Offenbarungen Gottes verdeutscht durch Dr. Carl Kriebrich Bahrdt" die "neumodische, moralisch-fritische Reformation des Christentums", gegen die auch "Werther" eifert, in ihrem schlimmsten Vertreter, dem Gießener Professor der Theologie und flach rationalistischen Bibelüberseter Bahrbt, der in einem würdelosen Leben und seichter theologischer Bielschreiberei der von ihm leidenschaftlich vertretenen Aufklärung mehr Schaden als Nupen brachte. Wie hier gegen anmaßenbe Aufklärung, so wendet sich Goethe im "Satyros ober ber vergötterte Baldteufel" gegen die einseitige Übertreibung der Rousseauschen Naturlehre und jene, die unter dem Vorgeben der Reform nur ihre eigenen niedrigen Zwecke zu erreichen suchen. Das Schönbartspiel "Jahrmarkts-Rest zu Blundersweilern"schilbert satirisch ben aufgeregten Zustand ber beutschen Literatur, mahrend "Des Künstlers Erbe= wallen" und "Des Künftlers Bergötterung", später vollständig umgearbeitet als "Rünftlers Apotheose", in ernsteren Tönen ben Stumpffinn bes Philistertums gegen bas Schaffen bes mit ber Alltagsnot ringenden Genius vorführen.

Legte Goethe in den großen ernsten Dramenplänen wie in den übermütigen dramatischen Satiren das Bekenntnis seines liebevollen Erfassens großer Probleme und Gestalten wie bald heiter, bald leidenschaftlich geäußerter Abneigung dar, so schuf er, getreu dem Charakter seiner ganzen Dichtung als einer fortgesetzen Lebensbeichte, in den beiden Singspielen Spiegelzbilder des ihn fesselnden neuen Liebesverhältnisses. In den beiden damals in Prosa auszessührten Singspielen "Erwin und Elmire", nach einer im "Landprediger von Wakesielb" enthaltenen empfindsamen Ballade (Bürgers "Bruder Graurock und die Pilgerin"), und "Claudine von Villa Bella", deren Neigung der liebez und händelsüchtige vornehme Landstreicher Erugantino gewalttätig gewinnen möchte, bringt der Berliebte Lili (Elisabeth) Schönemann seine Huldigung dar.

Im Winter 1774 auf 1775 hatten sich die zarten Bande zwischen dem ungestümen, sehnssuchen Dichterjüngling und der reizenden, freilich auch etwas koketten Bankierstochter immer fester geschlungen. Trot der gegenseitigen Abneigung von Goethes Eltern und Lilis Mutter kam im April 1775 die Verlodung mit Lili zustande, so daß Goethe in seinem reichen Liebesleben doch auch einmal kennen lernen sollte, wie es in unserer wohlgeordneten Gesellsschaft einem Bräutigam zumute sei.

Hatte bes Dichters Herz anfänglich über die "Neue Liebe, neues Leben" gejubelt, so fühlte er boch bald und sprach es in den Bersen "An Belinden" aus (siebe die beigeheftete Tasel "Gedichte von I. W. von Goethe"), daß das liebe lose Mädchen ihn in Kreise ziehe, in denen der Naturfreund sich selbst kaum mehr kenne. Er stellt seiner holden Qualerin in der den Geliebten verscheuchenden Elmire ein Beispiel vor Augen, welche Reuequalen das stolze Fräulein erwarten, die launenhaft den treuen Bewerber in die Einöbe vertrieben hat. Und dem Singspiel legt er das Lied vom zertretenen treuen Beischen ein, das durch die Bereinigung von Goethes Natursymbolik mit Mozarts Tönen uns im strahlendreichen Blumenkranze der Goethischen Lyrik doch ganz besonders lied und vertraut geworden ist. Der Jugendblüte, Lied und Güte des Engels List huldigt Goethe in "Claudine von Billa Bella", wo er Erugantino die volkstümliche Ballade vom treulos frechen und bestraften Berführer des armen, jungen Mädels anstimmen läßt. Und wieder warnt der von Lilis geldstolzer Berwandtschaft fortwährend geärgerte Dichter in "Lilis Park" die liede, liede Fee, sie solle dem gezähmten Bären zu ühren Fühen nicht zu viel zumuten; noch fühle er die Kraft, mit einem Recken seiner Glieder die Fessella zu sprengen.

Balb genug follte biefe Befreiung geschehen. Um bas unleiblich geworbene Berlöbnis völlig zu lösen, begleitete Goethe 1775 die Stolbergs nach Zürich. Allein auch auf den blinkenden Wellen des Züricher Sees wie auf den schneebedecten Soben des Gotthard, in lichten Wolken und im eigenen Bujen ("Auf dem See", "An ein goldnes Herz") mahnten ihn die verklungenen Freuden. Lili hat zwanzig Jahre fpäter, nachdem fie als Frau von Türckeim fich bei der Flucht ihrer Familie vor dem Strafburger Revolutionstribunal helbenhaft benommen hatte, Goethe als ben Schöpfer ihrer moralischen Eristenz, ben unvergeflichen Freund, bem fie ihre moralische Ausbildung verdanke, gepriefen. Und Goethe feinerseits hat noch 1830 erklärt, er habe niemals ein weibliches Wesen so tief und wahrhaft geliebt wie die reizende Lili. 1775 hat jedenfalls ber Bruch mit ber Verlobten bazu beigetragen, ihm bas Scheiben aus feiner Baterstadt noch munichenswerter zu machen. Die von der Neigung zu Gili hervorgerufenen so einfachen und so tief empfundenen Liebeslieder gehören ebenso wie die machtvollen humnen der Frankfurter Nahre bazu, um den Kreis der Lyrik bes jungen Goethe in ihrer ganzen Fulle und ihrem unveraltenden Zauber zu vollenden. Erst wenn wir neben ben großen bramatischen und epischen Dichtungen jener Sturm- und Drangjahre auch bie Tone von Goethes Lyrik ertonen hören, erfassen wir die unbeschränkte bichterische Bollfraft bes jungen Goethe. Die Zeitgenoffen freilich kamen kaum bazu, die nur einzeln und an verschiebenen Stellen, wie im "Göttinger Mufenalmanach" und in Jacobis Frauenzimmerzeitung "Fris", verstreut veröffentlichten seelenvollen Lieber in ihrer Bedeutung für die ganze Entwickelung unferer Lyrik zu beachten. Allein seit bem Erfcheinen bes "Göt von Berlichingen" steht für Freund und Feind Goethe einige Jahre lang im Mittelpunkt ber jugenblich aufstrebenben beutschen Literatur. Er leitet bas geschichtliche Drama in die Shakespearische Freiheit und stellt in "Claviao" und "Stella" bühnengerechte Muster auf für bas bürgerliche Trauerspiel und problematische Leidenschaftsbrama. Er gibt ber Weltliteratur in "Werthers Leiben" einen weithin wirkenben Roman, ber bem stummen Gefühlsbruck bas erlösenbe Wort gefunden hat, und weiß heiter und scharf verkehrte Rich= tungen zu verspotten. Im einfach empfindenden Bolksliede und in stolzen, gebankenschweren Ahnthmen voll pindarischen Schwunges ergießt fich fein volles tiefes Empfinden, Soffen und Streben, benn hinter allen ben einzelnen Dichtungen fteht ber lebensträftige Menfch mit ber Ahndung des Unendlichen, einer höchsten Bestimmung in der Seele. Er fühlt es, wie in all bem wirren Treiben "sich boch wieber so viel haute von meinem Bergen losen, so bie tonvulsiven Spannungen meiner tleinen narrischen Romposition nachlaffen, mein Blid beiterer über Welt, mein Umgang mit ben Menschen sicherer, fester, weiter wird, und doch mein Innerstes immer ewig allein ber heiligen Liebe gewibmet bleibt, die nach und nach bas

En Elo



Seirynsfliff.

in jadas Enfon for finne fing.

Amin if jadas Andrynershing.

in jadas übn finn Inchion.

Mind ab giel im Angla Aufa.

1832

Maines J. 6. Man May

Frembe burch ben Geist ber Reinheit, ber sie selbst ist, ausstößt und so endlich lauter werden wird wie gesponnen Golb".

Noch erkannten nur wenige Nächstehenbe, wie hoch ber Dichter von "Göh" und "Werther", "Faust" und "Prometheus" alle Mitstrebenben überrage. Wie man Dichtungen von Lenz und Wagner für Goethische Arbeiten hielt, so reihte man ihn unterschiedslos der Schar der Stürmer und Dränger ein. Daran trug freilich Goethe selbst mit Schuld, wenn man dem Dichter von "Götter, Helben und Wieland" auch die Versasserbaft der verletzenden Spottreime von

"Prometheus Deukalion und seine Rezensenten" zur Last legte, die zufammen mit ben echten Goethischen Satiren als ber erfte Most "Rheinischen Herbstes" (1775) herauskamen. Der Urheber ber "Prometheus"= Satire, ber Strafburger Beinrich Leopold Wagner (1747-79), gehörte als guter Gefelle Goethes engftem Freunbestreise in Frankfurt an, und seiner Satire gegen ben "Teutschen Merkur" und andere Zeitschriften lagen in ber Tat mündliche Scherzreben Goethes zugrunde. Auch Wagners Angriff in ber Satire "Boltaire am Abend feiner Apotheofe" entsprach gang ber feind= lichen Stimmung, wie fie feit Straßburg von Goethe und seinen Vertrauten gegen die bejahrte vornehme französische Literatur und ihren Hauptvertreter Voltaire gehegt wurde.

Wenn Goethe aber Wagner beschuldigte, daß er für sein Aufsehen erregendes Hauptwerk, das Trauerspiel "Die Kindermörderin" (1776),



Jakob Michael Reinholb Lenz. Nach einer Zeichnung von M. Pfens ninger (1739 bis etwa 1812) aus Lavaters Sammlungen, wiebergegeben in G. Roennede, "Bilberatlas zur Geschlichte ber beutschen Rationalliteratur", 2. Auflage. Bgl. Text, S. 274.

bie Katastrophe aus dem "Faust" widerrechtlich benutt habe, so beweist dies nur, daß Goethe damals im "Faust" vor allem das bürgerliche Trauerspiel von dem durch den genialen Übersmenschen verführten Mädchen sah.

Bagner hat in dem Schauspiel "Die Reue nach der Tat" (1775), das den verhängnisvollen Biberstand einer hochmütigen Justizrätin gegen die Heirat ihres Sohnes mit einer Kutscherstochter zum Inhalte hat, wie in der "Kindermörderin" soziale Fragen behandelt. "Ihr Mütter merkt's euch!" stügte er seiner Theaterbearbeitung von "Evchen Humbrecht" (1779) als Nebentitel warnend bei. Für die Bühne war die mehr als naturalistische Eingangszen mit Evchens brutaler Bergewaltigung durch Leutnant von Gröningseck freilich unmöglich. Die einzelnen Gestalten, vor allem den gutmütig polternden Wetgermeister Humbrecht, der noch für Schillers Musikus Miller das Borbild gab, hat Wagner jedoch ebenso schaft und naturwahr hingestellt, wie er die Straßburger Ortsfarbe wirlungsvoll sestzuhalten wußte.

Die wachsende Berzweiflung des ungludlichen Evchen, die Selbstvorwurfe des leichtsinnigen Berführers und der mephistophelische Hohn seines Kameraden von Hasenpoth, der Gegensatz des frommen Magisters zu den flotten, duelleifrigen Offizieren, die Beschränktheit der eitlen Mutter wie die gutherzige Schwahhaftigleit der Bäscherin, das ist alles mit getreuer Naturbeobachtung geschieft und wirkungsvoll ausgeführt. Und noch 1903 hat Gerhart Hauptmann in seinem Drama von der Kindesmörderin "Rose Bernd" dem versührenden Leutnant wieder, wie einstens Wagner es tat, den frommen stillen Liebhaber des Mädchens entgegengestellt. Wagners "Kindermörderin" bezeichnet für die Geniezeit den Gipfelpunkt des rücksichten Naturalismus. Wenn tropdem nicht Wagners "Kindermörderin", sondern Schillers "Kabale und Liebe" sich allein von den sozialen Dramen des 18. Jahrhunderts lebendig erhalten hat, so zeigt dies, daß naturalistische Borzüge nicht hinreichen, sondern ein Wert nur dauernd getragen wird von einer wirklich dichterisch empfindenden und gestaltenden starten Versonlichkeit.

Nicht eine starke, boch eine in ihrer krankhaften Nervosität anreizende Persönlichkeit spiegelt sich in den Werken von Jakob Michael Reinhold Lenz (siehe die Abbildung, S. 273) wider. In einem Pfarrhause zu Seswegen in Livland stand seine Wiege (1751). Von Straßburg, wo er erst in Goethes Tischgesellschaft als Shakespeare-Renner galt, nachher in einer beutschen Sprachgesellschaft sich hervortat, ging sein Ruhm aus. Mit offenen Armen wurde der "liebe Junge" 1776 in Weimar aufgenommen, dis er sich durch eine besonders schlimme "Impertinenz" Landesverweisung zuzog. Dann trieb er sich wieder am Oberrhein herum, dis der schon geraume Zeit in ihm schlummernde Wahnsinn offen ausbrach. 1779 holte ein Bruber den kaum notdürftig Geheilten in die Heimat ab. In größter Armut starb der Unglücksliche 1792 auf einem Edelhose in der Nähe von Moskau.

Einige Vertreter ber jüngstbeutschen Bewegung haben Lenz nicht nur als genialen Dichter gefeiert, sondern sogar Lust gezeigt, ihn als den eigentlichen Wegweiser der Sturm- und Drang- dichtung auch der neueren Literatur, die durch Goethe irregeleitet worden sei, zum Vorbild zu empsehlen. Im Gegensat dazu haben die Freunde, die Lenz genau kannten, ihm zwar einstimmig außerordentliches Genie zuerkannt, sie fanden aber bei ihm zu wenig Vernunft, zu wilde Stoßkraft, um jemals ein ganzer Dichter zu werden. Noch nie, erklärte Lavater, habe er solche Vernunftlosigseit mit so viel tiesem Vlick beisammen gesehen. Lenz' Gestaltungskraft zeigte sich nicht stark genug, um die aufgeregt in ihm arbeitende Sinbildungskraft in seste dichterische Formen zu zwingen; seine Sinbildungskraft war aber mächtig genug, um dem Mensschen die klare Ansicht des Lebens zu verwirren. Er lebte stets in selbsterdichteten Verhältnissen und Intrigen. Alle seine Liebesverhältnisse sind der Stelkeit oder phantastischer Selbsttäusschung entsprungen.

Obschon aus Leichtsinn und aus Wehmut fo hab' ich boch bei aller Demut, Mama Natur mein Wesen schmolz, ich muß es euch gestehn, noch einen seltnen Stolz.

Goethe behandelt in der "Stella" das Thema der Doppelehe, in den "Geschwistern" die Liebesneigung vermeintlicher Geschwister, weil ihn das Leben zu diesen Fragen führte. Lenz klügelte in "Die Freunde machen den Philosophen" und im "Neuen Menoza" ähnliche Bershältnisse zusammen, weil das Absonderliche ihm vor allem zusagte. Dagegen hat er in seinem "Hosmeister" (1774) und den "Soldaten" (1776) einzelne Szenen und die meisten Charaftere mit entschiedenem Geschick und Naturwahrheit ausgesührt.

Die Schädlichkeit der besonders in abligen Kreisen üblichen Privaterziehung und die Bebrohung, welche für die Bürgerstöchter aus der von den Offizieren geforderten Schelosigkeit
erwuchs, in Sittenkomödien darzulegen, war an und für sich ein glücklicher Sinfall. Aber überall
schlägt das gesucht Willkürliche und absichtlich Gemachte wieder hinein. Es ist, wie wenn ein
interessantes Gesicht sich plöglich zum Frazenhaften verzerrte. Man hat früher einzelne von
Lenz' Liedern irrtümlich unter Goethes Straßburger Liedern abgedruckt. Und in der Schilderung der verlassenen Friederike, um deren Liede er selbst sich vergeblich bewarb ("Die Liede

auf bem Lanbe'), hat Lenz an Zartheit der Empfindung und ergreisender Schlichtheit der Darftellung wirklich etwas Goethisches geschaffen. Doch nur selten kommen solche echte Empfindungstöne (am besten das Lied "Mit schönen Steinen ausgeschmückt") in seiner koketten Gelegenheitspoesse ungestört zum Ausdruck. Seine zahlreichen dramatischen Pläne zeigen ein krankhaft nervöses Hasten; die verstreuten Bausteine wecken durchaus nicht den Sindruck, daß er selbst unter günstigeren äußeren Verhältnissen fähig gewesen wäre, Dauerndes zu schaffen. Den ungetrübtesten Sindruck gewähren noch seine fünf "Lustspiele nach dem Plautus fürs deutsche Theater" (1774). Sie haben freilich so wenig wie Lenz' übrige Werke jemals Bedeutung fürs Theater gewonnen.

Lenz fühlte sich berufen, seiner Prosaübersetung von Shakespeares "Verlorner Liebesmüh" unter bem Titel "Amor vincit omnia" 1774 seine Dramaturgie in "Anmerkungen übers Theater" und später in einem Nachtrag "Über die Veränderung des Theaters im Shakespeare" beizugeben. In unverkennbarer Absichtlichkeit soll Lessings "Hamburgischer Dramaturgie" hier eine Dramaturgie der echten Shakespeare-Rünger entgegengesett werden.

Lehrreich ist es, aus ben "Unmerkungen" zu sehen, wie stürmisch man in Goethes Freundeskreis zu Straßburg auch den von Lessing noch festgehaltenen Aristoteles über Bord warf. Die Nachahmung ber Natur, d. h. aller uns umgebenden Dinge, die durch die fünf Tore unserer Seele eine Besatung von Begriffen in dieselbe hineinlegen, macht den Reiz der Dichtkunst aus. Den Gegenstand zurückuspiegeln, ist Sache des Genies. Und ein solches Genie, ein solcher "drauslos stürmender Kerl, der alles gleich durchdringt", ist Shakespeare. Bei aller Shakespeare-Begeisterung vermögen die "Unmerkungen" sehr wenig Ausschlaß über Shakespeare und das Drama zu bieten.

Der nach dem Erscheinen des "Gög" zunächst hervortretende Dramatiker Johann Anston Leisewiß (geboren 1752 zu Hannover) blieb indessen von der Wirkung des "Göß" noch unberührt. Die Aufgabe einer Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, die Leisewiß noch als Student ergriffen hatte, mußte er troß fortgesehter Arbeit zulest ungelöst zurücklassen, als er nach außergewöhnlich segensreicher Tätigkeit für Hebung der Armenpslege 1806 als Geheimer Justizrat zu Braunschweig starb. Aber noch in Göttingen hatte er ein Trauerspiel bereits so weit geförbert, daß er es beim Scheiden von seinen Hatte er ein Trauerspiel bereits so weit geförbert, daß er es beim Scheiden von seinen Hatte er ein Trauerspiel bereits so weit geförbert, daß er es beim Scheiden von seinen Hatte er ein Trauerspiel bereits so weit geförbert, daß er es beim Scheiden von seinen Hatte er ein Trauerspiel bereits so weit geförbert, daß er es beim Scheiden von seinen Kaingenossen (vgl. S. 241) im Herbste 1774 fertig mit sich nehmen konnte, den "Julius von Tarent" (gedruckt 1776).

Noch vor dem "Julius" veröffentlichte Leisewiß in Boies "Musenalmanach" zwei kleine dramatische Auftritte, bedeutsam, weil vor Schiller der politische Ton nirgends in der deutschen Dichtung so schneidend scharf hervorklingt wie hier. Dem seine Maitresse erwartenden Fürsten erscheint als "Der Besuch um Mitternacht" Hermanns Geist, der dem entarteten Enkel zuruft: "Despotismus ist der Bater der Freiheit." Die von Alopstock ausgehende Hermann-Begeisterung der Göttinger trifft in dieser Szene mit der in Lessings "Emilia Galotti" erhobenen Anklage gegen die Höse zusammen. Und an Odoardo Galottis Schlußworte wie an Erlednisse des Klingerschen Faust werden wir erinnert, wenn in der "Pfänd ung" der durch die Berschwendungssucht des Fürsten von Haus und Hos vertriebene Bauer sich damit tröstet: "Siehe, ich gehe aus der Welt, wie ich über Feld gehe, allein als ein armer Mann. Aber der Fürst geht heraus, wie er reist, in einem großen Gesolge. Denn alle Flüche, Gewinsel und Seufzer, die er auf sich lud, folgen ihm nach."

Lessings "Emilia" hat sich Leisewit auch für sein wohlgelungenes Trauerspiel, das warmes Empfinden, dichterische Gestaltungstraft in den Charakteren und technisch reise Sicherheit im Ausbau wirksam vereinigt, in Form und Sprache zum Borbild genommen. Er durchbricht die engen Grenzen des französischen Dramas durch Wechsel des Ortes innerhalb der Stadt und nächsten Umgebung, wahrt aber die Einheit von Zeit und Handlung. Das Motiv vom Hasse der ungleichen Brüder, für dessen entsernte Quellen man, wenn anders ein so weites Ausholen ratsam sein sollte, auf die Bibel wie auf die Sage von Ödipus' Söhnen verweisen möchte,

gehört zu ben in ber Sturm- und Drangzeit beliebtesten. Aber auch noch ber Dichter ber "Braut von Messina" hat das alte Lieblinasmotiv vom Bruberzwist wieber aufgegriffen.

Leisewig' Drama von dem Rousseaussch empfindsamen Julius und dem triegerisch ungestümen Guido, die beide in Liebe zu Blanka entbrennen, war Schillers Lieblingsdichtung auf der Militärakademie. Benn Leisewig selbst sich auch gegen die tumultuarischen Genies aussprach, so zeigte er in seinem Trauerspiel sich doch von den Strömungen der Geniezeit ergriffen. In wie starkem Maße er leidenschaftlicher Empfindung fähig war, dafür liefert sein vier Jahre lang geführter wirklicher Briefwechsel mit seiner Braut beinahe noch eindrucksvolleren Beweis als seine erdichteten Helden. Die Sehnsucht des ältesten Fürstensohnes nach idyllischem Naturleben wie Guidos Berachtung der weichlichen Empfindsamkeit und alles Buchwissens kehren in Schillers "Räubern" wieder, wie Guidos Entschliß, zur Sühne des Brudermordes sich den Tod zu geben, den bei Leisewig dann allerdings der greise Bater und Fürst von Tarent selbst an dem schuldigen Sohne vollzieht, bei Don Cäsar von Messina wiederkehrt.

Großes Erstaunen, ja Entrüstung herrschte, als bei ber im Februar 1775 von ber Hamburger Theaterleitung (Schröber) ausgeschriebenen Preisdewerbung für das beste aufführbare Stück nicht dem "Julius von Tarent", sondern Klingers "Zwillingen" der Vorzug gegeben wurde. Wie Lessing 1757 hatte erleben müssen, daß seine Freunde statt des von ihm bevorzugten bürgerlichen Trauerspieles in Prosa eine Alexandrinertragödie alten Schlages krönten (vgl. S. 164), so sah er jett mit unverhohlenem Arger seinen würdigen Schüler, der wie er selbst bloß eine freiere Ausbildung des deutschen Dramas, nicht shakespearisierenden Umsturz, ausstrebte, dem revolutionären Geniedichter erliegen. Der Sieg der shakespearisierenden Schule war um so bedeutender, als der Theaterleiter Schröder die Gesahren, welche der Bühne aus der übergroßen Freiheit der Dramensorm entstehen mußten, keineswegs gering anschlug.

Schröder selbst gab an, daß bei Prüfung der drei eingesandten Stücke, deren jedes zufälligerweise den Brudermord darstellte, "Die Zwillinge" den stärksten Eindruck auf ihn machten durch das Klinger eigentümliche Motiv, das den Löwen Guelso gegen den in Erbschaft und Liebe begünstigten Schwäckling Fernando antreidt: "Wer beweist mir, daß ich nicht der Erstgeborne von uns Zwillingen war?" Klingers Trauerspiel sicht an künstlerischer Reise hinter dem "Julius von Tarent" zurück. Sein Borzug ist die stürmische Leidenschaft, der entschlossene, sinstere Trop und das unbändige Krastgefühl des freilich auch wieder tollen Guelso. Leisewiß ist klug und besonnen, der Dichter der "Zwillinge" nimmt jugendslich mit allen Fähigkeiten seines Wesens teil an Sturm und Drang.

In entbehrungsharter Schule war ber arme Konstablerssohn Friedrich Maximilian Rlinger (geb. 1752; fiebe bie Abbilbung, S. 277) in feiner und Goethes Baterstadt berangewachsen, ebe er 1774 jum Rechtsstudium die Universität Gießen bezog. Dort vollendete er fein Ritterbrama "Otto", bas er unter ber frischen Ginwirkung bes "Got" noch in Frankfurt begonnen hatte, und schrieb unter bem Ginfluffe bes Lengischen "Hofmeisters" fein foziales Chebruchebrama "Das leibende Beib". Rafch brangten fich weitere, meift frei erfunbene Stude nach, die eigenen sturmischen Gefühlen und Bunfchen Ausbrud gaben ober wie "Simfone Grifaldo" ben körperlich und geiftig übermächtigen Geniemenschen verherrlichten. Da Klinger bereits in Gießen von Goethe unterstützt worben war, so hoffte er auch in Weimar Förberung burch ben in einflugreiche Stellung gekommenen Landsmann zu finden. hier aber ergaben sich zwischen ben in ihrem Wefen boch fehr ungleichen Freunden Migverständnisse, burch ben Schwindler Raufmann geschürt. Zunächst schloß Klinger als Theaterbichter sich ber Senlerschen Truppe an, bis endlich sein Lieblingswunsch, Gintritt in den Soldatenstand, 1780 burch ein rufsisches Leutnantspatent erfüllt wurde. Als Orbonnanzoffizier begleitete er ben Großfürsten Paul nach Italien, focht in bem türkischen und polnischen Kriege und stieg bank seiner Tüchtigkeit von Stufe zu Stufe. Er wurde Direktor bes Rabettenkorps, 1809 Rurator ber Universität Dorpat und starb 1831 als Generalleutnant.

Wahrheitsgemäß durfte der so Emporgestiegene sich rühmen, er habe, was und wie er sei, aus sich selbst gemacht, seinen Charakter und sein Juneres nach Kräften entwickelt, "und da ich bieses so ernstlich als ehrlich tat, so kam das, was man Glück und Aufkommen in der Welt nennt, von selbst". Daß Klinger auch inneres Glück und Zufriedenheit gefunden hätte, war bei der herben Verschlossenheit seines Wesens eigentlich von vornherein unmöglich. Er, der zeitlebens ein starrer Anhänger Rousseaus blieb, mußte sich in der russischen Welt, in deren höchsten Kreisen er lebte, doch stets als einen Fremden fühlen. Und scharf genug hat er dies

Gefühl und feine fittliche Entrüftung über bas, mas er feben mukte und nicht ändern konnte. in Dramen und Romanen ausgesprochen. Es ist für Klinger höchst bezeichnend, bag er von feinen wenigen Liebern keines in die Sammlung seiner "Werte" (1809-15) aufgenommen hat. Wie viel er an Geiftes= schätzen und sittlicher Tüchtig= feit besiten und in feinen fpa= teren Werken geben mochte, es fehlte seiner strengen Art nicht nur die Inrische Weichheit, son= bern auch die Gabe ber Grazien.

Wie sein Schauspiel "Der Wirrwarr" ("Sturm und Drang") als typisch für die ganze Geniezeit der Bewegung den Namen geben konnte, so ist Klinger überall dis zum Außerssten der Darstellung und des Denkens fortgeschritten. Wahr gegen sich auch da, wo er in jus



Friedrich Maximilian Alinger. Rach einer anonymen Zeichnung in ber f. E. Familien - Fibeitommißbibliothet ju Wien. Bgl. Tert, S. 276.

genblicher Leibenschaft ber ärgsten Übertreibung anheimfällt, mißt ber Ersahrene später die Welt mit dem sittlichen Maßstabe, den der Jünger Roussens sich auch den glänzendsten Verlockungen gegenüber treu bewahrt hat. Er hatte geglaubt, aller Schriftstellerei abschwören zu können, als er den langersehnten Degen ergreisen durfte. Der Drang zum dichterischen Gestalten und Aussprechen des Beobachteten war jedoch in ihm viel mächtiger, als er selbst glaubte. Der russische Offizier setze die Dramens und Romandichtung fort, allerdings mit wesentlichen Anderungen.

Bie "Göy" ber Ausgangspunkt seiner Dichtung gewesen war, so schloß Klinger sich natürlich auch an Goethes eigenes Borbild Shakespeare an. Klingers Drama "Sturm und Drang" (1776) selbst behandelt das Romeo und Julia-Thema. Aber an Stelle der beiden friedkertig gesinnten Alten Shakespeares macht er ihre heißblütigen Söhne (Better Thbalt ist zu einem Bruder Karoline Berkleps [Julias] geworden) zu Trägern des Familienhasses. Der amerikanische Freiheitskrieg mit seinen Land- und Seeschlachten bildet den Hintergrund. Wertherische Sentimentalität, Sternescher Humor und ein verhaltener Tatendrang des Dichters, der sich in halbtoller Kanupslust und im Kraftgefühl seiner beiden Helben mehr als absurd

gebärdet, mischen sich in diesem wie den anderen Jugendstüden Klingers. "Es ist mir", sagt Karoline-Julias Liebhaber Wild, "wieder so taub vorm Sinn. So gar dumpf. Ich will mich über eine Trommel spannen lassen, um eine neue Ausbehnung zu kriegen. Mir ist so weh wieder. O könnte ich in dem Raum dieser Pistole existieren, die mich eine Hand in die Luft knalke. O Unbestimmtheit! wie weit, wie schiefsührst du den Menschen!" Die Sprache aller dieser Jugendwerke mit ihren ewigen Ausrufungen, halben Sähen, Krastausdrücken, Stammeln erscheint heute wohl unnatürlich. Sie wurde aber ebenso in vertrauten Briesen wie in den für die Öffentlichkeit bestimmten Dichtungen gebraucht. Sie galt dem wohlgefügten Briesstilt der Gellertschen Schule, der glatten, wortreichen Sprache der Weißischen Dramen gegenüber für natürlich, wie auch das Übertriedenste dem Berlangen nach Ratürlichkeit entsprach.

In Rußland hat Klinger bann freilich in bem "wilden Tun" seiner und anderer Dramen aus der Geniezeit nur das Suchen nach einer eigenen Form des deutschen Dramas gesehen. "Machten wir eine Nation aus, so hätten wir die Form gewiß vorgefunden." Die wilden Phantasieen, wo der unersahrene Autor alles aus sich nimmt, seien ihm freilich viel bequemer geworden als sein "Konradin" (1784) und "Aristodemos". Klinger behielt die Prosa bei, strebte aber die Geschlossenheit des Dramas an. Die beiden Teile seiner "Medea"-Tragödie (Medea in Korinth und Medea auf dem Kaukasus), die Schuld und Sühne der leidenschaftzlichen kolchischen Königstochter und Zauberin darstellend, stehen am Ende seiner Dramendichtung (1791). "Die falschen Spieler", "Der Schwur gegen die She" und "Der Günstling" sind aus Eindrücken, die Klinger von der russischen Gesellschaft empfing, hervorgegangen. Der Schwerpunkt seiner literarischen Arbeiten liegt indessen in dieser zweiten Lebenshälfte auf dem Gebiete des Romans.

Die Romane der Jugendzeit tragen eine stark sinnliche Färbung. "Die Geschichte vom goldnen Hahn" (1785, in der Überarbeitung abgeschwächt: "Sahir, Evas Erstgeborner im Paradiese", 1798) ist als "Behtrag zur Kirchen-Historie" bezeichnet. Es ist ein scharf satirischer Angriff auf das Christentum, dem Klinger, der Schüler Rousseaus, seindlich gegenüberstand. Ohnmächtig, schien es ihm, habe sich das Christentum im Berlauf der Geschichte gezeigt, die herrschenden Übel zu unterdrücken, ja nur zu mildern.

Der düstere Eindruck der ihn umgebenden moralischen und politischen Welt hatte ihn schon früh darauf gestoßen, den äußeren wie den von menschlichem Wahn erzeugten Übeln nachzussorschen. Die französische Staatsumwälzung verstärkte nur mächtig den im stillen Ausen gärenzden Drang nach Erkennen des Zusammenhangs der Weltordnung, aber, wie Klinger 1814 in einer Art Lebensbeichte an Goethe schrieb, auch das Gefühl, er müsse zuerst die moralische Aberechnung mit sich selbst geordnet haben, ehe er die Unordnung der äußeren Welt zu mustern wagen dürse. Wenn seine Jugendschriften dazu dienten, "dem gärenden Drang nach Tätigkeit wenigstens für Augenblicke eine Richtung zu geben", so entwarf er 1790 zu seiner eigenen Beruhigung und Klärung einen zehnbändigen Romanzyklus ("Faust", "Naphael de Aquillas", "Giafar der Barmecide", "Reisen vor der Sündslut", "Der Faust der Morgenländer", "Sahir", "Das allzufrühe Erwachen der Menschheit", "Geschichte eines Teutschen der neuesten Zeit", "Der Weltmann und der Dichter").

"Das allzufrühe Erwachen", d. h. die Darstellung der französischen Revolution, hat der General Klinger nur für sich geschrieben, dann aber vertilgt. Als Ersat für den nicht geschriebenen zehnten Teil traten die "Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstände der Welt und der Literatur" (1803) ein. Graf Schack hat mit Recht seinem Unmut darüber Ausdruck gegeben, daß diese "Betrachtungen" und die in den beiden letzten Romanen gegebene Selbstschilderung Klingers, die den gehaltvollsten Büchern unserer Literatur beizusählen seien, zugleich zu den am wenigsten bekannten gehören. In dieser Romanreihe wollte Klinger alles von ihm "Empfundene und Gebachte, Erfahrne und Erprobte aus mir heraus

•

burch Charaktere, im Kampfe, wie ich es felbst gewesen war, mit der Welt und den Menschen, mir darstellen". Wenn er für die Einkleidung seiner Joeen dabei auch kleine Anleihen bei Wieland und Voltaire machen mußte, so ist seine eigene dichterische Leistung in dieser Romanzreihe, in der er als Vertreter des philosophischen Romanz neben den beiden erscheint, doch keineswegs unbedeutend.

Rlinger felbst betrachtete das Gesamtwert diefer Romane so fehr als ein erzieherisches Gelbstbekenntnis, bag ben burd außere ichriftsellerische Erfolge überhaupt nicht Bermöhnten die Gleichgultigfeit des großen Bublitums wenig berührte. Berbreitung fand nur der erste Band der Romanreihe: "Kaufts Leben, Taten und Höllenfahrt" (1791). Klingers Fauft ift der Erfinder der Buchdruderkunft (Fuft). Aber niemand will von ihm und seiner Erfindung etwas wissen. Go ichließt er in außerster Bedrangnis ben höllischen Bund. Run glaubt er durch seine übermenschliche Macht dem Übel und der Ungerechtigkeit in der Belt steuern zu können. Allein mit Entsehen muß er zuleht, nachdem er am Hofe Papst Alexanders VI. Borgia sich in den Pfuhl der Laster gestürzt hat, erfahren, daß er durch sein eigenmächtiges Gingreifen nur die weise verknüpfenden Absichten der göttlichen Ordnung gestört, das übel gemehrt habe. Berzweifelnb forbert Kauft jelbit vom Teufel bas Ende feines Dafeins. Wenn bie Ausmalung bes papitlichen Rom an bie volemischen Borftellungen ber Reformationszeit erinnert, jo spricht bagegen aus ber Schilberung ber Fürstenhöfe ber Geist, wie er in "Emilia Galotti", in Leisewiß' beiben kleinen Dramen und Schillers Jugenbbichtungen bie Budungen ber politischen Umwälzung auch in ber beutschen Literatur vorfühlen läßt. Un solchen Ungriffen auf die absolutistischen deutschen Austände des 18. Jahrhunderts ist auch in ben Romanen fein Mangel, die im Fabelreich von "Taufendundeiner Racht" ober ber Bielanbichen "Rönige von Scheschian" fpielen. Um icharfiten entfaltet fich Rlingers Gatire in ben "Reifen por ber Sünbflut". Der "Fauft ber Morgenländer" (1797) hat von ben Genien übermenschliches Biffen wie ber nordifche Fauft vom Teufel übermenichliche Macht erlangt. Allein fobald ber Menich, wenn auch in bester Absicht, übermenschlicher Mittel sich bebienen will, macht er burch beren Unwendung nur sich und andere ungludlich. Die Reinigung von biefer Schuld ber Überhebung erlangt Abballah. Rauft gulett, indem er, ber nach überirdischem Biffen verlangte, nun auch auf das menfchliche Silfsmittel ber Rlugbeit verzichtet und nur bem Zuge seines herzens folgt. Nicht in bem Streben nach Große, nur in bescheibener Selbsteinkehr ift bas Glud zu finden. Die Lehre von Grillparzers "Der Traum ein Leben" tont uns auch aus Mingers Roman entgegen.

Es ist Klinger nicht gelungen, die Ergebnisse lebens und Denkens in rein poetisch ergreisenden Werken zu verkörpern. Allein in seinem Gesamtschaffen tritt uns doch eine bedeuztende Dichtergestalt entgegen, eine große Begabung und ein eiserner Charakter. In strenger Selbstzucht hat er, gleich Goethe und Schiller, aus dem Wirren und Irren einer stürmischen, bei ihm von bitterer Not bedrängten Jugend sich emporgerungen. Er wurde darüber ernst und hart. Aber wie sest und männlich steht er mit ausdauerndem Fleiß und Talent neben jenen heller aussohenden, doch auch rasch zusammenbrechenden Geniedichtern wie Lenz, Wagner, Müller!

Zu früh, meinte Goethe, habe Friedrich Müller (1749—1825; siehe die Abbildung, S. 280) sich Maler Müller genannt. Die am Mannheimer Hofe abgelegten Proben seiner Begabung hatten ihm schon 1778 ben Beg nach Rom gebahnt, das er dann bis an sein Ende nicht mehr verließ. Als kunstgebildeter Berater des ihm wohlgewogenen bayrischen Kronprinzen Ludwig hat Müller später in dem beutschen Künstlerkreise zu Rom eine Rolle gespielt. Sein eigenes malerisches Schaffen erlahmte nach den ersten Mißerfolgen völlig. Als Dichter arbeitete er unablässig weiter, aber die in Rom vollendeten Teile seines "Faust" und seine "Iphigenie" harren noch immer des Druckes, während die 1825 veröffentlichte "Musikalische Trislogie" von Abonis und Benus, unklar und ungestaltet, in ihrem Symbolismus keine Spur mehr von der sinnlichen Frische seiner Jugenddichtung zeigt.

In den nach Tiecks Urteil "schön gewählten und fräftig ausgeführten Bilbern" seiner früheren Werke hat der Maler glücklich auf den Dichter eingewirkt, ähnlich, wie es bei Gefiner

(vgl. S. 162) ber Fall war. Die ersten Ibyllen "von einem jungen Mahler" (1775), "Der erschlagene Abel" und ber prächtig sinnliche "Satyr Mopsus", lassen ben Anschluß an Gesners Ibyllen beutlich erkennen. Aber noch im gleichen Jahre konnte er ber "Schaaf-Schur" bereits bie nähere Bezeichnung "eine pfälzische Ibylle" beisehen.

Da soll benen, die über die alten Lieber rasonieren, eins hinters Ohr geschlagen werden. Der scherende Schäfer selbst spottet über die gedruckten Bossen von so kuriosen Schäfern, wie der Schulmeister sie ihm ins Haus gedracht habe. Wo gebe es denn solche Schäfer, die von Rosentau und Blumen leben, nicht hungern und dursten, von Großmut und hundert anderen Dingen, die einen Schäfersmann gar

Files Mills

Friebrich Müller (genannt Maler Maller). Rach seinem Selbstporträt, eiebem im Besit bes (†) Geh. Hofrats J. Kürschner zu Eisenach. Bgl. Xext, S. 279.

nichts angehen, schwätzen: "'s muß doch allemahl so heraustommen, daß einer sehen tann, daß Alles natürlich ist."

Dem berkommlich Konventionellen ber ländlichen Idnile tritt nun in der Zeit von Rousseaus Herrichaft bas Verlangen nach wirklicher Natur entgegen. Müller mählt, gleich Boß (vgl. S. 243), die Landleute feiner Beimat, er mählt aber nicht mit Bog ben Begameter Theofrits, fondern die Profa, wenn er die "Schaaf = Schur" und "bas Nußkernen" pfälzischer Bauern schildert, in "Illrich von Cogheim" ben Ritter von ben alten Burgen zu Sirten und Weidmann berabsteigen läßt. Die ritterliche und katholische Romantik bes Rheinlandes, ber Müller von Haufe aus zuneigte, nahm unter ben Ginfluffen ber Geniezeit eine besondere Gestalt an.

Das erste Gebicht, mit bem Müller in Boies "Musenalmanach" hervortrat, bas "Lieb eines blutz trunknen Wobanablers", zeigt ebenz so wie die lebensvoll frische Bez

handlung eines geistigen Stoffes in der "Ibylle von Abams ersten seligen Nächten" den Einsluß Alopstocks. Bon der anakreontischen Tändelei "An das Täudchen der Benus" und den "Dithyramben" leitet ein Weg zum lyrischen Drama "Niode" (1778), für dessen freie Rhythmen wieder Alopstock das Borbild gab. In seinem Gedurtsort Kreuznach aber, wo der wirkliche Faust kurze Zeit als Lehrer sich aufgehalten hatte, lernte Müller durch die Volkstüberlieserung schon in den Tagen seiner Kindheit Faust als seinen Lieblingshelden kennen. Bereits im Jahre 1776 widmete er "Shakespears Geist" die "Situation aus Fausts Leben", der zwei Jahre später der erste Teil (Akt) von "Doktor Fausts Leben und Tod dras matisiert" solgte. Hat Müller im Faust sein eigenes undefriedigtes Empors und Hinausstreben, sein Kraftgefühl und seine Verworrenheit verkörpert, so lieh er auch noch einem

anberen seiner Helben, bem Golo in bem 1781 vollenbeten Schauspiel "Golo und Genos veva", manche perfonliche Buge.

Seinen Ingolstäbter Professor Faust faste Müller als "einen großen Kerl, ber alle seine Kraft gefühlt, gesühlt den Zügel, den Glüd und Schickal ihm anhielt, den er gern zerbrechen wollt, Mut genug hat, alles nieder zu wersen, was in Weg trat und ihn verhindern will". Er ist der state, einzig seste, ausgebadene Kerl, den Luziser unter dem menschlichen Wurmgezücht sucht. Und von den Juden und dem Neid der Philister auss äußerste bedrängt, erfährt Faust den Augenblick, "wo das Herz sich selbst überspringt, wo der herrlichste beste Kerl, troß Gerechtigkeit und Gesehe, absolut über sich selbst hinaus begehrt". Genoveva erschien erst 1811 in der von Tieck besorgten Ausgade der Müllerschen Werle, also zu einer Zeit, da in Tiecks eigenem "Leben und Tod der heiligen Genoveva" bereits über ein Jahrzehnt die romantische Aufsassung zu. Sein Golo ist tapfer wie Göh, aber auch wieder gemütsweich wie Werther, grübelnd wie Hamlet. Die hausfräuliche Genoveva tritt zurück vor der Kastgenialen Mutter Golos, Mathilde, die der Schindmähre Konvention kein Daseinsrecht zugesteht vor der Macht der Leidenschaft. Mathilde ist eine dis zur Karikatur gesteigerte Nachahmung der versührerischen Abelbeid im "Göh von Berlichingen", wie Müllers ganze Genoveva-Dichtung unter die Schar der dem "Göh" solgenden Ritterdramen einzureihen ist.

In seinem "Golo und Genoveva" ist Müller aber immerhin bebeutend Sigenartiges gelungen, "nicht nach übung und Regel, bem Herzen nach", wie er seinen Baumeister Erwin sagen läßt. In stimmungsvoll schwermütigem Liebe wie in den deutlich geschauten einzelnen Gestalten, in der dramatischen Lebendigkeit der alten Legendensiguren und dem Sehnsuchtsbrang der Geniezeit hat Müller hier ein Werk geschaffen, das wie Tiecks und Hebbels Genoveva-Dramen zugleich für die Persönlichkeit ihres Dichters und für die Zeit, aus der die Dichtung hervorging, typisch erscheint.

Unter den Ritterdramen, die der "Göt von Berlichingen" im Gefolge hatte, ist trot ihrer großen Zahl nur wenig Bedeutendes. Doch ist es ein zu hartes Urteil, wenn August Wilhelm Schlegel spottete, aus Ritterstücken seien wahre Reiterstücke geworden, in denen nichts geschichtlich sei als die Namen, nichts ritterlich als die Helme, Schilde und Schwerter, nichts altebeutsch als vermutlich die Roheit. Es verrät freilich eine sonderdare Auffassung, wenn Adelssfamilien Preise ausschrieben für Dramen, die einen ihrer Ahnherren ebenso verherrlichen würden, wie es der Familie derer von Berlichingen beschieden war. Aber dem geschichtlichen Drama wurde durch diese rasselnden und klappernden Ritterstücke doch der Boden bereitet. Schon 1767 hatte Helferich Peter Sturz die Unglücksfälle und Taten unserer Borsahren, Karl den Großen, Otto III., Heinrich IV., Konradin, zur Dramatisierung öffentlich empsohlen, während Herbernur sür sich selbst niederschrieb, man solle neben der deutschen Kaiserhistorie auch die einzelnen Landesgeschichten für das Drama benutzen. Die Geschichte sei der "große Zusluchtsort des tragischen Genies". Erst nachdem Goethe das große Beispiel gegeben hatte, tauchten die Versuche zur Verwirklichung dieser Vorschläge auf.

Leisewit und Klinger arbeiteten an einem "Konradin", bessen Dramatisierung auch ber junge Schiller ins Auge faßte. Ein Trauerspiel "Kaiser Otto III." erschien 1783 (Göttingen); "Leben und Tod Kaiser Heinrichs IV." dramatisierte Graf Soben 1788. Die Ermordung Philipps von Schwaben behandelte Joseph Marius Babo aus Chrenbreitstein, später Leiter der Münchener Hosbühne, in dem Trauerspiel "Otto von Wittelsbach" (1782), das sich noch weit ins 19. Jahrhundert hinein als beliedtes Bühnenstück erhielt. In der Pfalz und in Bayern wurde das Ritterstück im Rahmen der Landesgeschichte mit besonderem Sifer gepssegt,

jo daß Westenrieder 1783 aus München berichten konnte: "Die Stücke vaterländischen historischen Inhalts scheinen bei uns beinahe Mode zu werden." Jakob Maiers pfälzisches Nationalschauspiel "Der Sturm von Bogberg" (1778) entnimmt dem "Göt" eine Reihe von Motiven. Der bayrische Graf Joseph August von Törring dramatisserte nicht nur die Schicksale seines ritterlichen Vorsahren "Kaspar der Thorringer" in der Aussehnung gegen Herzog Heine rich von Bayern-Landshut, sondern auch als erster in dem vaterländischen Trauerspiel "Agnes Bernauer" (1782) die rührende Geschichte von der schönen Baderstochter aus Augsdurg, die zu Straubing in den Wellen der Donau es büssen mußte, daß der junge Bayernherzog Albrecht ihr Herz und Hand geschenkt hatte. Im 19. Jahrhundert haben sich unter anderen Hebbel, Otto Ludwig, Martin Greif an dem bankbaren Stoffe versucht, ohne dem langanhaltenden Ersfolg des alten Ritterstückes auch nur nahe zu kommen.

Wahrscheinlich burch Törrings Trauerspiel von ber Bernauerin wurde ber Reichsgraf Friedrich Julius Heinrich von Soben (1754—1831), der Leiter des Bamberger und Würzburger Theaters, veranlaßt, die ähnliche Liebeskatastrophe im portugiesischen Königshause in seiner "Ignes da Castro" (1784) vorzuführen. Graf Soden hat 1797 auch den "Doktor Faust" als Bolksschauspiel neu gedichtet, wie vor ihm der Wiener Paul Weidmann mit einem allegorischen Drama "Johann Faust" (1775) und Aloys Wilhelm Schreiber mit "Senen aus Fausts Leben" (1792) es gewagt hatten, nach Soden der prosaische Johann Friedrich Schink in Berlin in einer zweiteiligen dramatischen Phantasie "Johann Faust" (1804) den bedenkslichen Bersuch unternahm.

Das vom "Göh" ausgehende Ritterdrama wurde später durch die Vorliebe der Romanstiker für das Mittelalter neu belebt, ähnlich wie der durch Goethes Drama hervorgerusene rohe Nitterroman durch die Romantik literarische Bildung empfing. Der Zusammenhang zwisschen Geniezeit und Romantik macht sich auch hierin bemerkbar. Während aber der königliche Bau von "Göh" und "Werther" noch lange hinaus so viele unselbständige Kärrner in Bewegung setze, hatte sein Schöpfer sich bereits anderen Ausgaben und Zielen ahndungsvoll zugewendet.

## 3. Pon Goethes Cintritt in Weimar bis zur Kückkehr aus Italien. Schillers Jugend und die deutschen Fühnen.

Ms ber Frankfurter Abvokat Dr. Goethe am 11. Dezember 1774 bie erste Unterredung mit dem siedzehnjährigen Erbprinzen Karl August von Sachsen-Weimar hatte, bilbeten Mösers "Patriotische Phantasien" den Inhalt ihres Gespräches. In ihnen war nachgewiesen, welche Borteile gerade die Menge kleiner deutscher Staaten für Ausbreitung der Kultur und Befriedigung der nach Lage und Beschaffenheit verschiedenen provinziellen Bedürfnisse gewähren könne. Jeder Staatsverweser brauche nur an seinem Orte auf gleiche Weise das Gegenwärtige aus dem Vergangenen abzuleiten, um über die Kätlichkeit von Veränderungen, über Gegenwart und Zukunst ein Urteil zu gewinnen.

Am 7. November 1775 kam Goethe, einer Sinladung Karl Augusts folgend, nach Weimar, wo nach fünfzig Jahren die Wiederkehr des Tages, an dem er "für Weimars Wohl und Ruhm zu wirken und zu schaffen begonnen" hatte, festlich gefeiert wurde. Der junge Herzgog (siehe die Abbildung, S. 283) hatte gleich nach seinem Regierungsantritt (3. Sept. 1775)

bie darmstädtische Prinzessin Luise in sein kleines, durch den Brand des Schlosses noch unansehnlicher gewordenes Residenzstädtchen heimgeführt. Die Herzogin-Mutter Anna Amalie, eine Nichte Friedrichs des Großen aus dem braunschweigischen Welsenhause, hatte seit 1758 die Regentschaft ausgeübt. Nun konnte sie sich ganz ihren künstlerischen Neigungen widmen. Als Gast des lebensfrischen Herzogs nahm der Dichter fröhlich teil an dem lustigen Treiben, das "wie eine Schlittenfahrt, rasch weg und klingelnd und promenierend auf und ab", seinem Leben neuen Schwung gab. In späteren Jahren erregte der Gedanke an die Ausgelassenheit dieser ersten Zeit Goethe selber Mißbehagen. Die Gerüchte, die Klopstock zu einer schlecht aufgenommenen Ermahnung veranlaßten, erzählten freilich übertreibend von den Geniestreichen des Fürsten und des Dichters. Es klingt noch leichtsinnig, wenn Goethe im Januar dem treuen Merck schrieb, die Herzogtümer Weimar und Sisenach sein immerhin "ein Schauplah, um zu versuchen, wie

einem die Weltrolle zu Gesichte stünde". Allein der Ernst stellte sich bald genug von selber ein. Der klarblickende Herzog ernannte, trot des heftigsten Widerspruches seines Ministers von Fritsch, am 11. Juni 1776 den Günstling zum Geheimen Legationsrat mit Sitz und Stimme im Geheimen Conseil, wie man in der Zeit des Absolutismus die oberste Regierungsbehörde (Ministerium) nannte. Der Unwille der ganzen weimarischen Beamtenwelt über diese Bevorzugung des Fremden war wohl begreislich. Wie hätten die ferner Stehenden die staatsmännischen Fähigkeiten des Dichters und Gesiellschafters richtig beurteilen können?

Allein auf ber anberen Seite sahen auch Goethes Freunde biesen nicht ohne Besorgnis "nun ganz eingeschifft auf ber Woge der Welt, voll entschlossen: zu entdecken, gewinnen, streiten, scheitern". In dem autobiographischen



Herzog Karl August von Sachsen-Weimar. Rach bem Pastellgemälbe (um 1775) im Schloß zu Tiefurt, im Beste Er. Königl. Hoheit bes Großberzogs von Sachsen-Weimar. Bgl. Tert, S. 282.

Gebichte "Seefahrt" suchte Goethe die Angstlichen zu beruhigen. Und als die Besorgnisse immer wieder auftauchten, da setzte er noch im August 1781 der Mutter auseinander, daß ohnerachtet großer Beschwernisse und Opfer seine Lage die ihm wünschenswerteste sei. In Franksurt würde er zugrunde gegangen sein durch "das Unverhältnis des engen und langsam bewegten bürgerlichen Kreises zu der Weite und Geschwindigkeit meines Wesens. Bei der lebshaften Sinbildung und Uhndung menschlicher Dinge, wäre ich doch immer unbekannt mit der Welt und in einer ewigen Kindheit geblieben."

Das dichterische Ergebnis der ersten zehn in Weimar zugebrachten Jahre Goethes ist keineswegs, weber nach Umfang noch Inhalt, so geringfügig, wie jene annehmen, welche, es besser wissend als Goethe selbst, seinen Sintritt in den weimarischen Hof- und Staatsdienst als einen Abfall von dem sieghaften Genius seiner Jugend, als ein Unglück für die deutsche Literatur bedauern. Allerdings kehrt in Goethes vertrauten Briesen östers die Klage wieder, daß seine Amtsgeschäfte ihm nicht die Zeit zur Ausführung der dichterischen Pläne ließen. Allein Goethes Dichten war seiner ganzen Naturanlage nach kein berufsmäßiges schriftstellerisches Schaffen, wie das von Shakespeare und Voltaire, Lessing und Schiller. Wenn er selber wiederholt alle seine Arbeiten als Bruchstücke einer großen Konfession bezeichnete, so können wir diese Erklärung dahin ergänzen: er mußte immer erst große neue Erfahrungen erleben, ehe seine periodisch aussehende Dichterkraft wieder zum Schaffen sich gedrängt fühlte. Friedrich Schlegel dachte wohl zunächst an Goethe, wenn er meinte, ein Dichter könne in jeder Lebensepoche nur einen Roman schreiben; er müsse jedesmal selbst erst einen neuen Lebensinhalt gewonnen haben. Dies trifft nicht nur zu, wenn wir "Werther", "Meisters Lehrjahre", die "Wahlverwandtschaften", "Wilhelm Weisters Wanderjahre" ins Auge fassen. Es gilt für Goethes ganzes Dichten. Von seinen großen Werken gleicht keines dem anderen, während z. B. Wielands und Walter Scotts Romane, Molières Romödien und Schillers spätere Dramen doch ben einmal gewonnenen persönlichen Kunststil in einer Reihe verwandter Dichtungen sesthaltend wiederholen. Wie grundverschieden sind dagegen selbst innerhalb der einen Faustbichtung Goethes die verschiedenen Abschnitte gestaltet, in denen sich eben die verschiedenen Lebensepochen ihres Schöpfers abspiegeln!

Gin bloges Schriftstellerleben mar für Goethe baber unmöglich. Er konnte, wie es Biktor Behn in seinen "Gebanken über Goethe" (1877), bem unvergleichlich besten und tiefstgreifenben Buche der gesamten uferlosen Goethe : Literatur, ausgeführt hat, nur deshalb in seinen Dich: tungen die "Naturformen des Menschenlebens", alle Stände, Alter, Geschlechter, Charaftere so wahrheitsgetreu in typischen Gestalten sich ausleben laffen, weil er sein eigenes Selbst in einem Faustischen Wissens : und Lebensbrang so unendlich erweitert hatte. Diefer Tätigkeitsbrang, ber ebenso zu praktischem Ginareifen in die Staatslenkung und everwaltung wie zur nature wissenschaftlichen Beobachtung und Forschung leitete, bieses grenzenlose Bedürfnis nach Erfahrung, Anschauung und Menschenkenntnis hätte zu einer Breisgebung bes eigenen Selbst an bie Dinge und Menschen führen müssen, wenn er nicht früh eine außere Zurüchaltung sich anerzogen hätte. Bas ihm in ber Folge als Kälte und Bornehmtun vorgeworfen wurde, war im Grunde nur notwendige Selbsterhaltung. Wenn Goethe in seiner amtlichen Tätigkeit die Menschen in gründlichster und für ben Dichter fruchtbringender Beise kennen lernte, so lernte er in seinen staatsmännischen Lehrjahren auch bie unerfreuliche Notwendigkeit ber Resignation und ben Zwang, sein inneres Leben immer mehr wie mit einer Mauer gegen die Zubringlichkeit und ben bojen Willen ber Menschen zu schüten.

Aber wenn darüber auch die Blüte des Glaubens und Bertrauens wellen mußte, so tam ihm doch nach Wielands Ausspruch in der "wahren Liebe gegen die Menschen, mit denen er lebte, niemand gleich". Einen Unglücklichen und Berbitterten, ben er jahrelang unterftupte, aufzurichten, unternahm Goethe 1777 bie "harzreife im Binter". Und als "Das Göttliche" predigt er in einer anderen ber gewaltigen Hunnen in freien Rhuthmen die Lehre: "Ebel fei ber Menfc, hilfreich und gut!" Wie die Rot ber armen Weber zu Aphigenie" ablenten bes Dichters won ber Bollendung ber "Iphigenie" ablentte, jo fühlte ber unerkannt bas Land durchstreifende Geheinerat sich hingezogen "zu der Rlaffe von Meuschen, die man die niedere nennt! Die aber gewiß für Gott die höchste ift. Da find doch alle Tugenden beisantmen, Beschränttheit, Genügsamleit, geraber Sinn, Treue, Freude über bas leiblichste Gute, harmlosigfeit, Dulben, Ausharren". Im hinblid auf bieses Geständnis Goethes fagte heinrich von Treitschle: wenn echte Demofratie in der Menschenliebe bestehe, so sei der herrliche Mann, den bornierte Liberale immer einen Aristofraten nennen, ein demofratischer Dichter. Allein wenn Goethe auch so gern im kleinen belfen wollte, wie die Unfterblichen nach ber Menfchen Glauben im großen tun, fo blieb bem Staatsmanne nicht die niederschlagende Erfahrung erspart: "In der Jugend traut man fich ju, daß man den Menschen Balaste bauen tonne; wenn es aber um und an konunt, hat man alle Hände voll zu tun, um ihren Mist beiseite zu bringen. Es ist tein Ranglift, ber nicht in einer Biertelstunde mehr Gescheites reben tann, als ich in einem Bierteljahr, Gott weiß, in gehn Jahren tun tann."

Durch solche Erkenntnis ließ sich Goethe inbessen in seiner Tätigkeit nicht irren. Wenn er von großen Weltbeglückungsplänen nicht viel hielt und beshalb ber französischen Freiheitspredigt wie nach Napoleons Niederwerfung den liberalen Forderungen kühl ablehnend gegensüberstand, so heischte er nur um so nachbrücklicher, daß jeder in dem ihm beschiedenen, engen oder weiteren, Wirkungskreise seine ganze Kraft einsehe.

Nicht ber König Hat das Borrecht; allen ist's verliehen.
Wer das Rechte kann, der soll es wollen;
Wer das Rechte will, der sollt' es können,
Und ein jeder kann's, der sich bescheidet,
Schöpfer seines Glücks zu sein im Kleinen . . .
Und so grüße jedes Land den Fürsten,
Jede Stadt den Altesten, der Haushalt
Grüße seinen Herrn und Bater jauchzend,
Als die Meister, zu erbauen oder herzustellen!

Was Goethe mit diesen Worten 1807 in dem Vorspiel bei Wiedereröffnung des Weimarischen Theaters und noch in seinem letten Lebensjahre in den Versen "Bürgerpflicht" (vgl. die Tasel bei S. 272) empfahl, das war seine im ersten weimarischen Jahrzehnt gewonnene praktische Ersahrung.

Das Verhältnis zu einem Fürsten, von bem er nach fünfzig Jahren bes Zusammenwirkens rühmen konnte, es sei kein Tag vergangen, an bem Karl August nicht an das Beste seiner Untertanen gedacht habe, mußte Goethe in seiner Vorliebe für die patriarchalische Regierungsform noch bestärken. Nicht eine Resorm, sondern ein Erhalten der alten Reichsverfassung, die den einzelnen Ständen weiten Spielraum ließ, hatte Goethe im Auge, als er im Winter 1778 auf 1779 zu einem engeren Zusammenschließen der kleinen Staaten riet. Sin Schutz gegen die Vergewaltigungen, die von österreichischer wie von preußischer Seite drohten, sollte durch biesen beutschen Fürstendund erzielt werden. Dessen Anschluß an Preußen, wie ihn Goethe selbst dann 1785 für Weimar vollziehen mußte, entsprach keineswegs den Wünschen, die der Dichter als Staatsmann hegte.

Man hat sogar die Vermutung geäußert, diese Wendung der Politik habe Goethe zum Berzicht auf seine Stellung als leitender Minister veranlaßt. Dazu mitgewirkt hat sie jedenfalls insosern, als die Unterordnung des Fürstendundes unter Preußens Führung den Sintritt Karl Augusts in den preußischen Militärdienst zur Folge hatte. Und dies widerstrebte in der Tat Goethes Überzeugung von den nächsten Herrscherpslichten des Herzogs. So manchen anderen Neigungen seines Herrn, vor allem dessen Jagdlust, war er mit ernstem Rat und in gefälliger dichterischer Einkleidung entgegengetreten.

Das Geburtstagsgebicht "Ilmenau" (1783), in dem Goethe sich selbst, den Herzog und seine Weidgesellen charakterisiert, zeigt als klassisches Beispiel des Dichters Streben, den fürstlichen Freund zur Unterwerfung des eigenen Begehrens unter die Pstichten seines Standes anzuleiten. Zur Ausbildung und Erziehung des an guten Borsätzen stets reichen, aber von leidenschaftzlichem Irrtum so oft fortgerissenen Herzogs unternahm Goethe 1779 mit ihm seine (zweite) Schweizerreise. Wertvoller als das Singspiel "Jeri und Bätely" ist der "Gesang der Geister über den Wassern" als unmittelbare dichterische Frucht dieser Reise, deren Schilberung in sast episch zu nennenden Briefen später in Schillers "Horen" erschilenen ist.

Aus dem Jahre der Schweizerreise stammt Mays Goethebild, bas ihn fest und entschieden,

ernst und klar in die Welt blidend zeigt (vgl. die Tasel bei S. 251). Er hatte, zum Geheimderat befördert, eine Reihe weiterer Amter auf sich genommen; 1782 siel ihm auch das Präsidium der Kammer und damit eine bose Arbeitslast zu. Galt es doch, Ordnung in die arg zerrütteten Finanzen des Landes und des fürstlichen Haushaltes zu bringen. Die Briefe an Frau von Stein und Lavater zeigen, mit welch hingebendem Ernst sich Goethe seiner schweren Aufgabe jahrelang unterzog, freilich ohne das, was er für richtig hielt, ganz durchsehen zu können. Auf die Ausführung anderer Pläne hatte er schon früher verzichten müssen.

So freundlich Lenz und Klinger auch in Weimar anfänglich aufgenommen wurden, der Bestuch der literarischen Genossen mag Goethe doch nicht ganz angenehm gewesen sein in dem Augensblick, wo er selbst sich seine Stellung in Gesellschaft und Amt erst noch zu erkämpfen hatte. Ganz gewiß aber hat er eine Zeitlang sich mit der Hoffnung getragen, für ein höheres geistiges Leben einen Mittelpunkt in Weimar zu schaffen. Doch bald mußte Goethe, wie siedzig Jahre später auf demselben weimarischen Boden der ähnliches planende Franz Liszt, dem Wahn entsagen, "die schönen Körner, die in meinem und meiner Freunde Dasein reisen, müßten auf diesen Boden gessät, und jene himmlischen Juwelen könnten in diese irdischen Kronen der Fürsten gesaßt werden".

Awar die Berufung Berders als Generalfuperintendenten hatte Goethe noch vor feinem eigenen Amtsantritt burchgesett, und nicht bes Herzogs Schulb war es, bag Frit Stolberg von der ihm bereits übertragenen Kammerherrenstelle in Weimar am Ende doch wegblieb. Wieland ichloß trop aller vorangegangenen Nedereien Goethe fofort in fein Berg. Räher noch ftand Goethe der biedere Major Karl Ludwig von Knebel (1744—1834). Zu Ballerstein in Franken geboren, hatte er als Leutnant in Botsbam bie Ramleriche Schule burchgemacht, bann war er als Prinzenerzieher nach Weimar gekommen. Reizbar und hypochondrisch, wie Anebel war, hielt er doch stets an Goethe fest, teilte seine naturwissenschaftlichen Studien und bewährte als wohlgebilbeter Überfeter von Broverz und Lufrez eine für felbständige Dichtungen freilich nicht ausreichende Form- und Sprachbegabung. Mufäus und Bobe hielten sich abseits von bem höfischen Rreise. Der Don Quijote-Uberseter Friedrich Ruftin Bertuch spielte mehr als unternehmender buchhändlerischer Industrieller (Landesindustriecomptoir) benn als Schriftsteller in Weimar eine Rolle. Gleich Bertuch war auch ber Freiherr Karl Siegmund von Sedenborff, der von 1775-85 der weimarischen Hofgefellschaft zugehörte, ein Kenner ber spanisch portugiesischen Dichtung. Der Rammerherr ber Herzogin Mutter, Friebrich Hilbebrand von Einfiedel, blieb trop seiner bramatischen Übersetungen boch nur ein Liebhaber ber Literatur. Er beforgte mit ber Hofbame Luife von Göchhaufen, die im heiteren Freunbestreife ben Scherznamen Thusnelba führte, bie Rebattion bes "Tiefurter Journals", jener nur handschriftlich und an wenige verteilten Zeitschrift, zu ber Herzogin Anna Amalia in den Jahren 1781—84 die weimarische Hofgesellschaft und entserntere Freunde aufgemuntert hatte.

Das "Ticfurter Journal" gibt eine Borstellung von der geistreich scherzenden Geselligkeit und der durchaus französischen Bildung, die an dem weimarischen Hofe herrschen. Mit kleinen Dramen und Singspielen ("Lila", "Die Fischerin") für das Liebhabertheater des Hofes sowie mit "Maskenstigen", d. h. dichterischen Erläuterungen der Aufzlige auf Hofballen und Redouten, beteiligte sich Goethe an dem poetischen Zeitvertreib. So unerfreulich ihm solches Bertrödeln auch war, so glaubte er doch durch seine Mitwirkung die Gelegenheit zu gewinnen, "indem man zu scherzen scheint, das Gute zu tum". Mit dem "Triumph der Empfindsamkeit", der Umbildung einiger Szenen aus Aristophanes" "Bögeln" und dem ein Gemälbe erläuternden Bericht vom "Neuesten von Plundersweilern" sette er die literarischen Satiren der Frankfurter Zeit fort. Über auch größere und tiesere Dichtungen lösten sich langsam aus seinem bewegten Inneren los.

Im Juli 1775 hatte Goethe auf ber Durchreise burch Strafburg in Zimmermanns

Sammlung eine Silhouette ber Frau bes weimarischen Hofftallmeisters, Charlottens von Stein (geborenen von Scharbt, 1742—1827; siehe die untenstehende Abbildung) kennen gelernt.

Der junge Dichter schrieb beim ersten Anblid unter das Bild: "Es wäre ein herrliches Schauspiel, zu sehn, wie die Welt sich in dieser Seele spiegelt. Sie sieht die Welt, wie sie ist, und doch durchs Medium der Liebe. So ist auch Sanstheit der allgemeine Eindruck." Daß aber Goethe "den Umgang mit sansten weiblichen Seelen" brauche und selber dies auch wisse, hat Graf Christian Stolberg schon nach den Erfahrungen ihrer gemeinsamen Geniereise geäußert.

Noch keine zwei Monate war Goethe in Weimar, als er mit der um sieben Jahre älteren Frau schon den Briefwechsel begonnen hatte, der uns bis über die erste Hälfte der italienischen Reise hinaus den vollsten Einblick in sein tiefstes Wesen, sein geheimstes Fühlen und Denken gewährt. Was er je für Geliebte, Freundinnen, Schwester empfunden hatte, das erbte nun Lida,

die einzige, der er mit Herz und Sinn angehören wollte. Schon im Oktober 1776 follte bas einaktige Schaufpiel "Die Geschwifter", noch heute ein toftbarer Schat ber beutschen Bühne. ber Geliebten einbringlich vorführen, daß schwesterliche Freundschaft dem Manne keinen Erfat für bas Blud ber Liebe gemähren könne. Rahllofe Briefe und furze Grüße, weicher Seelenstimmung entquellende Lieber ("An ben Mond", "Warum gabst bu uns die tiefen Blicke", "Sag' ich's euch, geliebte Bäume") verleihen ber unwandelbar innigen Bergensneigung unerschöpflich mannigfaltigen Ausbruck. Selbst in die Distiden ("Antiker Form sich nähernb"), bie als Aufschriften für Gebentfteine in den Barkanlagen zu Tiefurt und Beimar entstanden, klingt ber Bergenston der tiefen Liebe hinein. Für Frau von Stein, Berber und Rnebel, als fein einziges Publifum, begann Goethe 1784 die Dichtung seines groß angelegten religiöfen Epos "Die Geheimniffe".



Charlotte von Stein. Rach ihrem Selbstbilbnis (1790), im Besit bes Freiherrn von Stein auf Kochberg zu Großtochberg.

Rur die Einleitung, die dann als "Zueignung" an die Spite von Goethes fämtlichen Werken gesetzt wurde, und der erste Gesang sind (in Stanzen) vollendet worden. Wie das Jugendepos vom "Ewigen Juden" die verschiedenen christlichen Bekenntnisse vorsühren sollte, so sinden sich in dem geheimnisvollen Roster zwölf Vertreter der verschiedenen Weltreligionen zusammen. Aus ihrem Lebenstauf ergibt sich, daß jede Religion gerade in ihrer volldommensten Blüte und Frucht sich dem allgemein Menschlichen nähere. Alls Vertreter höchster, gereister Humanität sollen wir den Heldengreiß Humanus, bei dem Goethe an Herder dachte, kennen kernen. Zu seinem Nachsolger in der Leitung der ritterlichen Mönche ist der in bescheidener Denut fremd genahte Bruder Warkus bestimmt, ähnlich wie dem jugendlich reinen Toren Parzival die Hut der Graßritterschaft durch göttliche Fügung beschieden worden war.

Das im "innern Sturm und äußern Streite schwer verstandene Wort" der Selbstüberwindung, nach dem Humanus' zwölf Auserwählte handeln, hat Goethe in jenen Jahren seiner eigenen Selbsterziehung nicht nur in den dristlichen Symbolen seines religiösen Spos ausgesprochen. Auch die hellenische Priesterin Jphigenie legt dafür Zeugnis ab; der italienische Renaissancedichter Tasso geht durch seinen Wangel an Selbstbeherrschung zugrunde. Goethe hat in den Bersen von "Imenau" wie in dem Tank der "Zueignung" an die Gottin der Bahrheit, aus deren Hand er mit stiller Seele der Dichtung Schleier entgegennimmt, offen bekannt, wie er aus den Birrungen seiner stürmischen Jugendtage sich zu einer reineren, höheren Anschauung des Menschen, seines Loses und seiner Aufgabe emporringe. "Bonne der Wehmut" und die beiden Strophen von "Bandrers Nachtlieb" ("Der du von dem himmel bist", "Über allen Gipseln") quellen als wunderbar weiche Naturlaute aus einer ties bewegten, Frieden ersehnenden Menschensele hervor. Im Inneren des Dichters und Menschen mußte eine mächtige Bandlung vor sich gehen, ehe er auf "Göh" und "Stella" Dichtungen wie "Proserpina", "Elpenor" und "Iphigenie" solgen lassen konnte.

Erst nach viermaliger formaler Umschmelzung hat Goethe 1787 in Rom seinem Schauspiel "Iphigenie auf Tauris" die endgültige Gestalt in reimlosen fünffüßigen Jamben (Blankversen) gegeben. Doch schon am 6. April 1779, also nur wenige Tage nach der Pariser Erstaufführung von Glucks "Iphigenie in Tauris" (18. März), ist die "Iphigenie" in Prosa, der im nächsten Jahre eine Überarbeitung in freien Rhythmen solgte, auf dem Weimarer Liedschabertheater gespielt worden. Die priesterlichskönigliche Jungfrau selbst wurde von Corona Schröter gegeben, von der Goethe in den ledhaft anschaulichen Bersen auf den Tod des Theatermaschinenmeisters Mieding rühmte, die Natur habe in ihr die Runst erschaffen. Prinz Konstantin gab den Pylades, Knebel den Thoas. Goethe selber spielte den Orestes, und gleich einem sieghaften Apollo, wie ihn Trippels Büste (vgl. die Tasel dei S. 251) darstellt, erschien er in der antisen Gewandung den ihm zujubelnden Luschauern.

Ganz von selbst brachte die Gestaltung der einsachen, rein innerlichen Borgänge in "Iphigenie" und "Tasso" ebenso die Geschlossenkeit von Ort und Zeit mit sich, wie "Göp" und "Egmont" Bechsel und Ausbehnung gesordert hatten. Der Dichter bewegt sich in der engeren Form nicht minder frei als in der spalespearisierenden Ungedundenheit des "Göp". In der Zeit des Zusammenwirlens mit Schiller, wo es sich darum handelte, die "Iphigenie" auf die öffentliche Bühne zu bringen, sand Goethe sein Schauspiel sehr wenig griechisch und "verteusellt human". Bohl offendart seine Dichtung die stille Größe, die Windelmann als das Bahrzeichen griechischer Schönheit erlannte. Aber der hellenischen Fabel ward durchaus das Gepräge des Jahrhunderts der Humanität ausgedrückt. Goethe hat sie gewählt, nicht, um durch einen berühmten antilen Stoss seinem Drama von vornherein Ansehen zu geben, sondern weil Charaltere und Handlung ihm zum Ausdruck seigenen bewegten Seelenledens geeignet erschienen. Wenn Goethe viel später einmal einem Darsteller des Orestes gleichsam zur Erklärung seiner Rolle und des ganzen Stückes die Verse widmete "Alle menschlichen Gedrechen Sühnet reine Menschlicheit", so sehen wir deutlich, wie nahe sich die Burzeln der dramatischen "Iphigenie" von 1779 und der epischen "Geheinmisse" von 1784 berühren.

Die Gewinnung des Kultbildes der Artemis, durch die im Drama des Euripides die Entsühnung des Orestes herbeigeführt wird, konnte für den neueren Dichter nicht die Handlung bestimmen. Orestes Heilung nuß als ein innerer Seelendorgang und zugleich dramatisch glaubhaft sich vollziehen. Goethe nennt sie klase des Stückes. Die Entssühnung kann nur durch innere Läuterung erfolgen. Der seste Bille, mit dem Trestes nur dem Freunde und mit ihm der hellenischen Kriesterin Rücklehr ins Baterland wünscht, sich aber dem Tode weiht, die Steigerung des Bahnes, der den Betäubten über Lethes Ufer in die ewigen Nebel der Schattenwelt sührt, schließen sein altes, vorwurfsvolles Leben ab. Als ein Reugeborener kehrt er aus den erlittenen Todesqualen und der Hadesvision zu Lebensfreude und großen Taten wieder. Das alles nuß sich in seinem Inneren vollziehen. Mildernd und lösend wirft aber auf den Seelen- und Leibeskranken Iphigeniens Reinheit ein. Das offene Schuldbekenntnis, das nur ihre große Seele ihm entpressen kann, ist zugleich der Höhepunkt seiner Dual und der Beginn seiner Heilung. Die Wahrheit, zu der er sich vor der reinen Erscheinung der jungfräulichen Priesterin gedrungen fühlt, löst zugleich die täuschende Berwirrung. Und wieder ist es die Macht der Bahrheit, die mächtiger als alle klugen Listen des ulyssesgleichen Hylades die endgültige Lösung herbeiführt. Bei Euripides weicht der barbarische Stythenkonig dem Besche ber ihm entgegentretenden Kallas Atthene. Bei Hans Sachs (1555) und Lagrange (1699)

erschlägt Orestes ben Thons, während Racine eine taurische Iphigenie als Seitenstud zu seiner "Iphigenie in Aulis" wohl begann, aber wegen ber Schwierigkeit ber Lösung liegen ließ.

In Iphigenie ist nicht eine bestimmte Person, sondern der Geist verkörpert, der Goethes inneres Leben in jenen Jahren beseelte, der in der Zeit der Iphigeniendichtung ihn die Gebetsworte in sein Tagebuch eintragen ließ: "Möge die Ides Reinen, die sich auf den Bissen erstreckt, den ich in den Mund nehme, immer lichter in mir werden!"

Während Goethe, um die Iphigenie in Rom zu vollenden, das Stück nur ruhig abzuschreiben, "Zeile vor Zeile, Period vor Period" regelmäßig erklingen zu lassen brauchte, mußte er die weimarische Niederschrift der zwei ersten Akte des "Tasso", die gleichfalls in Prosa war, uns aber nicht erhalten ist, in Italien ganz zerstören. Nachdem er im Baterlande des Sängers des "Befreiten Jerusalem" bessere Kunde über Tassos Lebensschicksale erworden hatte, genügten ihm weder die Personen noch Plan und Ton der älteren Arbeit. Das bereits im Juli 1780 begonnene Drama ist dann erst nach der Kücksehr aus Italien abgeschlossen worden.

Bie vieles in Italien an dem ursprünglichen Entwurf indesien auch geandert worden ist, eigene Erlebniffe aus bem ersten weimarischen Jahrzehnt haben ben Anlag zu bem Berte gegeben. Dit Taffos Dichtung hatte Goethe fich ichon in den Kindertagen zu Frankfurt bei seinen ersten dramatischen Bersuchen befreundet. Als er dann selbst als Dichter und Staatsmann in Sof., Lebens- und Liebesverhältnisse verwidelt wurde, die "in Weimar wie in Ferrara waren", da entstand ihm durch Zusanmenwersen des eigenen und Taffos Leben bas Bilb feines bramatifchen helben, bem er "als profaifden Rontraft ben Untonio entgegenstellte". Wenn es im einzelnen auch zweifelhaft bleiben muß, welche Alige Alfons von Gite und die beiden Leonoren mit Karl August, der Herzogin Luise, Frau von Stein, Antonio Montecatino mit bem Freiherrn von Fritsch gemein haben, das Erlebte mischt sich überall harmonisch mit dem geschichtlichen Bilbe aus der italienischen Spätrenaissance. Goethe fand es sehr treffend, als ein franzöfischer Rrititer (Jean Jacques Ampère) ben "Zaffo" einen gesteigerten "Werther" nannte. In beiben ist von Anfang an ein tranthafter Zug, das Phantafieleben ift in Taffo wie das Gemutsleben in Werther fo ftark entwidelt, daß es zum tragifchen Biberftreite mit ber engen Birllichleit bes Lebens führen muß. Tragifch, obwohl Goethe feine Dichtung ein Schauspiel genannt hat. Untonio, ber nichts weniger als ber schwarze Bojewicht und Intrigant sein soll, "hat Welt", das, was Goethe in den Briefen an Frau von Stein so febr bewundert und fich felbst gewinnen möchte: "bie arme Runft, sich tunftlich zu betragen". Goethe ist so wenig völlig Taffo oder Untonio, wie er Berther ist, denn nur indem er selbst über alle diese Gestalten und ihren Empfindungstreis hinauswuchs, vermochte er fie als selbständig lebende zu schaffen. Aber er hat Zeiten oder wenigstens Augenblice durchlebt, in denen er an sich die Ersahrung machte, um alle diese Menschen, ihr Fühlen und handeln empfinden und in ber Dichtung lebenswahr in Thpen verforpern zu konnen. Antonio ftredt, ehrlich gefinnt, bem rafenden Taffo gulett bie helfende Sand entgegen. Aber es ist nur eine — im Drama die lette — ber vielen Gelbsttäuschungen von Tassos glübend reger Einbildungefraft, wenn er einen Augenblid glaubt, durch Antonio fich bem Schiffbruch entwinden zu können. Richt am Felsen von Antonios Weltlugheit ift er gescheitert: ihn richtet seine innerfte Natur zugrunde, beren überfeine Empfindlichkeit bes Lebens harten nicht ertragen kann.

Wie für "Tasso", in dem Goethe uns die an Kulturwert höchste Dichtung der gesamten deutschen Literatur geschaffen hat, der Umgang mit vollendeten Menschen der höheren und höchsten Stände die Voraussetzung bildete, so erward sich Goethe während des ersten weimarischen Jahrzehnts auch die allseitige Menschenkenntnis, deren er für die Aussührung seines Romans bedurfte. Schon im Anfang des Jahres 1777 beginnt er die Arbeit an "Wilhelm Meisters theatralischer Sendung", den später allerdings gründlich umgearbeiteten "Lehrjahren Wilselm Meisters". Die Theatereinrichtung des "Hamlet", von der die "Lehrjahre" so umständlich berichten, gehört dieser Zeit an, in der ja Schröder in Hamburg wirklich zuerst Shakespeares Werke durch Bearbeitungen für die deutsche Bühne gewann. Das herzogliche Liedhabertheater war für so große Pläne freisich nicht geeignet; doch mochte sich der Dichter hier Bühnenkenntnisse erwerben, die ihn in einem späteren Lebensabschinitt zur Leitung des Hoftheaters befähigen sollten.

Aus fleinen Anfängen und Anlässen entwickelte fich auch die Tätigkeit Goethes, ber er die anhaltenoften Bemühungen und bas eindringenofte Studium widmete: seine Naturforschung.

Lange Zeit war es üblich, über Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten als ergebnissose Liebhabereien bes Dichters hinwegzusehen. Seine beiden großen Entbeckungen im Gebiete der Knochenlehre und Pflanzenkunde wurden von den Fachgelehrten jahrzehntelang mit kränkender Gleichgültigkeit zurückgewiesen. Dit welcher Gründlichkeit Goethe bei seinen Naturstudien zu Werke ging, wie er, dem neueren Betrieb der Naturwissenschaft entsprechend, das Experiment verwertete, das ist erst seit der Erschließung seines Nachlasses und seiner Sammlungen völlig erkenndar geworden. Alle seine einzelnen Forschungen über Steine und Gebirgsbildung, Insekten und Pflanzen, Tier= und Menschenbau, Licht und Farben, Meteorologie und Wolkensformationen sind auß innigste mit seiner ganzen Weltanschauung verbunden und bekunden überall die großartige Richtung seines selbständigen Erkenntnisdranges.

Ziemlich unwissend in allen naturwissenschaftlichen Fragen war Goethe nach seinem eigenen Geständnisse nach Weimar gekommen. Die Anlegung des Parks an der Im und eines botanischen Gartens zu medizinischen Zweden einerseits, anderseits die Wiedereröffnung des Imenauer Bergwerks, das freilich in der Folge alle Hoffnungen täuschte, nötigten ihn zuerst von Amts wegen zur Beschäftigung mit Botanik und Mineralogie. Zur Anochenlehre war er schon durch Lavaters Physiognomik (vgl. S. 267) und Mercks Interesse für anatomische Stubien geführt worden. Der Berkehr mit den Professoren in Jena gab weitere Anregungen. Bereits 1783 wurde der Bersuch aus der vergleichenden Anochenlehre abgeschlossen, daß "der Zwischen den der oberen Kinnlade dem Menschen mit den übrigen Tieren gemein sei".

Der zufällige Fund eines geborstenen Schafschäbels auf bem Lido zu Benedig hat Goethe 1790 die bereits früher geahnte Bahrheit, daß die samtlichen Schädelknochen aus verwandelten Birbelknochen entstanden seine, abermals bestätigt. Seine Entdedung des Zwischenknochens, die durch ihren Rachweis des einheitlichen Baues der verschiedenen niederen und höheren Tiere dis herauf zum Menschen auch noch für die Darwinische Lehre besondere Bichtigkeit hat, wurde anfangs von den Anatomen, wie Sönmering, kaum einer Widerlegung gewürdigt. Nur langsam fand der "sinnreiche Bersuch" Anerkennung. Erst 1820 ließ Goethe, durch den ersten Widerspruch der Fachgelehrten zurückgescheucht, die frühe Arbeit endelich im Druck erscheinen.

Für die Botanik holte sich Goethe zunächst Rat bei dem Gesetzeber der systematischen Pflanzenkunde, dem Schweden Karl von Linné ("Philosophia botanica", 1751). Nach Shakespeare und Spinoza ist Linné nach Goethes eigenem Geständnisse derjenige gewesen, von dem die größte Wirkung auf ihn ausgegangen ist. Und zwar gerade durch den Widerstreit, in dem Linnés scharfes, geistreiches Absondern zu Goethes innerstem Bedürfnis nach Vereinigung der tausenbfältigen Gestalten des Pflanzengewühls stand, übte der berühmte Ordner und Systematiker der Pflanzenformen entscheidenden Sinsluß aus auf den Gang von Goethes naturwissenschaftlichen Studien.

Erst im Anschauen der reichen Pflanzenwelt Siziliens ging Goethe das Geheimnis der Pflanzenzeugung und zorganisation völlig auf. Im Jahre 1790 wagte er sich zum ersten Male mit einer naturwissenschaftlichen Studie an die Öffentlichkeit, dem "Versuch die Metamorzphose der Pflanzen zu erklären", dem erst wieder acht Jahre später das zur Belehrung von Christiane Lulpius geschriebene Gedicht "Die Metamorphose der Pflanzen" folgte.

Wie verschiedenartig die Pflanze in Stengel, Blatt, Blüte, Frucht auch erscheint, so einheitlich und einfach ist ihre Grundsorm, das an einem Stengelknoten sitzende Blatt. Hat man dieses erst als ihr Organ in den verschiedenen Entwicklungsstufen (Metamorphosen) erkannt, so lassen sich "die mannigsaltig besonderen Erscheinungen des herrlichen Weltgartens auf ein allgemeines einfaches Prinzip zurücksühren".

einen Typus, den Goethe als die "Urpflanze" bezeichnete. Richt durch die Eingebung einer glücklichen Stunde, sondern durch langes, treues Forschen, durch seine Grundanschauung, die nicht die einzelnen Teile, sondern das innerste Besen der Dinge erkennen wollte, war ihm die wichtige Entdeckung gelungen. Unabsehdare Birkung rühmt ein Botaniker wie Ferdinand Cohn der aus echt wissenschaftlichem Geist hervorgehenden Schöpfung Goethes nach. Aber nachdem erst der Berleger seiner Schriften, Göschen, den Druck des kleinen Büchleins abgelehnt hatte, ließen die Fachgelehrten noch lange Jahre die ergebniszeiche Forschung des Dichters unbeachtet. Der aber sammelte in eifrigem Experimentieren die Belege, um seine Lehre weiter fruchtbar zu machen. Im Berfolg seiner Studien zur Morphologie (Gestaltenlehre) sollten die an den Pflanzen bewährten Grundsätze womöglich auf das ganze Tierreich, zunächst auf die Retamorphose der Inselten, Würmer und Säugetiere, Anwendung sinden.

Als ein Ganzes sieht Goethe die Natur in allen ihren Offenbarungen an. Sommer und Winter verbringt er außerhalb der städtischen Mauern in seinem kleinen Gartenhause, bessen Garten er selbst bepflanzte, so ganz in der Natur wie an Freundes Busen lebend, nicht nur zu kalt staunendem Besuch ihr nahend.

Alls er nach seiner dritten Durchstreifung des Harzes Anfang 1784 die Abhandlung "Über den Granit" niederschrieb, da wies er darauf hin, wie gerade der Dichter von der "Betrachtung und Schilderung des menschlichen Herzens, des jüngsten, mannigsaltigsten, beweglichsten, veränderlichsten Teiles der Schöpfung, zu der Beobachtung des ältesten, festesten, tiefsten, unerschütterlichsten Sohnes der Natur geführt" werde. Für die Leiden, wie die Abwechselungen und schnellen Bewegungen der menschlichen Natur sie ihm bereitet haben, sucht er die Heilung in der "erhabenen Ruhe, die jene einsame, stumme Nähe der großen, leise sprechenden Natur gewährt".

Aus dieser Stimmung strömte ungefähr um die Zeit, in der die Abhandlung über den Granit entstand, Fausts Anrufung der Natur in der Szene "Bald und Höhle". Das Alleeinsegefühl mit den Brüdern in Busch, Luft und Wasser, mit allem Lebendigen und Leblosen in der Natur, wie Goethe es aus dem Studium des "heiligen Spinoza" schöpfte, durchdrang sich mit der wissenschaftlichen Erkenntnis der Natur. Immer inniger schloß er sich zugleich Herber an, in dessen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit" er seine Naturanschauung, in dessen "Gott" (1787) er seine Auffassung Spinozas wiederzusinden glaubte.

Entscheibenb für die Entwickelung des Mannes Goethe, unendlich bereichernd an innerer Erfahrung und fruchtbar an Dichten, Forschen, Staatsgeschäften war so für Goethe dieses erste Jahrzehnt in Weimar. In dem hier gewonnenen Grunde wurzelt sein ganzes späteres Leben. Die italienische Reise bedeutet wohl einen Bruch in Goethes amtlicher Tätigkeit. In seiner Entwickelung bedeutet sie nur ein ständiges, wohl auch rascheres Fortschreiten auf bereits seit Jahren eingeschlagener Bahn. Was Goethe bei der Rücksehr von Neapel von seinen botanischen Ersahrungen im Süden schrieb, gilt von seiner ganzen italienischen Reise: er hatte sür seine Bildung nicht Neues zu entdecken, sondern das Entdeckte nach seiner Art anzusehen. Nicht als ob er die Dinge sähe, sondern als ob er sie wiedersähe, war ihm beim Anblick der großen Reste des Altertums zumute.

Wenn Amtsgeschäfte Goethe Zeit und Stimmung für angefangene Dichtungen raubten, so klagte er wohl über die Notwendigkeit, seinen Weizen unter dies Kommisdrot backen, alles Wasser von den poetischen Springdrunnen zum Betriebe der Geschäftsmühlen ableiten zu müssen. In Erinnerung an diese Amtslast gestand er, daß er erst in Italien sich als Künstler wiederz gefunden habe. Die Absicht, die zurückgesetzte Dichtkunst mehr zu pslegen, war bei dem Wunsch zur italienischen Reise zweisellos mitbestimmend. Der Entschluß, seine verstreuten Dichtungen zum ersten Wase selbst zu sammeln, der durch die achtbändige Ausgabe von "Goethes Schriften" in Göschens Verlag zu Leipzig (1787—90) verwirklicht wurde, ist indessen unabhängig von dem Reiseplan entstanden.

Aus Briefen (an Frau von Stein, ben Herzog, Herber) und Tagebüchern hat Goethe 1816 und 1829 die Schilberung seiner "Italienischen Reise" zusammengestellt; ben un= mittelbaren Einbruck gewährt das für die ersten sechs Monate noch erhaltene Tagebuch selbst.

Am 3. September 1786 verließ Goethe Karlsbad; am 29. Ottober fuhr er durch die Borta del Bopolo in Rom ein. Rur der Herzog hatte darum gewußt, daß sein Kammerpräsident nun dem alten Sehnsuchtsbrange folge nach dem "Land, wo die Wyrte still und hoch der Lorbeer steht". Im Februar 1787 ging Goethe nach Neapel. Bom 29. März dis 16. Wai dauerte die Bereisung Siziliens, dom 6. Juni 1787 bis 2. April 1788 der zweite römische Aufenthalt. Auf der Hinreise, die über München und den Brenner erfolgt war, hatte das leidenschaftliche Berlangen, Roms Boden zu betreten, nur ein Lurzes Berweilen am Gardasee, in Berona, Bicenza, Benedig, Bologna gestattet. Die Heimlehr führte von Florenz und Wailand über den Splügen an den Bodensee und von da über Augsburg und Rürnberg in die thüringische zweite Heimat.

In Rom hat Goethe die ersten fünf Bände seiner "Schriften" sertiggestellt. Wie "Jphigenie" wurden auch die Singspiele der Franksurter Zeit, denen sich als neues "Scherz, List und Rache" beigesellte, in Verse umgeschrieben, "Tasso" und "Faust" in Angriff genommen, "Egmont" vollendet. Die Pläne zweier neuer Dramen, einer "Jphigenie auf Delphos" und einer homerischen "Nausikaa", kamen nicht über den ersten Entwurf hinaus. Von den "Römischen Elegien", die man gewöhnlich auf das erst nach der Rücksehr in Weimar geknüpste Verhältnis mit Christiane Vulpius bezieht, wird eine oder die andere doch wohl bereits in Italien entstanden sein.

In Rom, der hohen Schule für alle Welt, fühlte Goethe den Bunsch, nichts mehr zu schreiben, was nicht Menschen, die ein großes und bewegtes Leben geführt haben, Teilnahme zu wecken vermöchte. Aber aus dem schon 1775 begonnenen, "Egmont", für den er die Prosa beibehielt, konnte nach so langer Pause doch nur "ein scheinbares Ganze" gemacht werden.

Schillers scharfe Rezension schien Goethe den sittlichen Teil des Stückes gar gut zu zergliedern. Und indem er in Weimar nur Schillers Bühnenbearbeitung des "Egmont" spielen ließ, erkannte er auch die Berechtigung des dramaturgischen Tadels an. Allein als freie Dichtung durfte er das Wert wohl gegen Schillers Ausstellungen in Schutz nehmen, konnte es Beethoven zu seiner heroischen Egmont-Musik (1818) begeistern. Die frohe Lebenskraft des volksbelieden helden, der ungern und doch männlich von der sügen Gewohnheit des Daseins scheidet, hat etwas vom jungen Goethe der Frankfurter Zeit in sich. Aber in Gestalten wie dem vorsichtigen Oranien, Machiavel, Alba, dem rücksischen Berfechter des königlichen Willens, der klugen Regentin enthüllt sich eine Überlegenheit, Welt- und Menschenenntnis, die sich Goethe erst im weimarischen Hof- und Staatsdienst erworden hat. Die Bolksauftritte mit ihren scharf umrissenn Bertretern des Stammescharakters der Niederländer zeigen den verwandten Szenen im "Göhgegenüber eine fortgeschrittene gereiste Kunst ohne Einduse an Leben und Farben.

Wäre nicht die Notwendigkeit des Abschlusses seiner "Schriften" gewesen, so hätte der Goethe in Rom beherrschende Siser für die bildende Kunst die Poesie völlig zurückgedrängt. In dem Malerkreise, in dem er sich froh bewegte, erinnerte ihn der einzige Karl Philipp Morig (1757—93) an die heimische Literatur. Morig' "Bersuch einer deutschen Prosodie" kam ihm bei der Versbildung der "Iphigenie" zustatten. Und Morig seinerseits ging so völlig auf Goethes Lehren ein, daß Goethe seine Schrift "Über die bildende Nachahmung des Schönen" (1788) wie ein Nachklang der in Rom gepslegten Gespräche erschien.

Moris' psychologischer Roman "Anton Reiser" (1785) ist ein echtes Erzeugnis der Sturm- und Drangzeit. "Das Gefühl der durch bürgerliche Berhältnisse unterbrückten Menscheit" will Moris in seiner Autobiographie zur Geltung bringen. Er erzählt, wie er erst als Hutmacherlehrling in Braunschweig gelitten habe, unter welchen Entbehrungen er das Ihmnasium in Hannover besuchte, was Shakespeares und Goethes Werke dem jungen, dereinsamten Sonderling bedeuteten. Sie versetzen ihn in eine erträumte Welt und bestimmten ihn zu dem Entschluß, um jeden Preis zur Bühne zu gehen. Sein

Mitschüler Ifssand führte den Entschluß auch wirklich durch, Moris dagegen wurde Konrektor am Grauen Kloster zu Berlin und nach seiner Rücklehr aus Italien Professor an der Kunstalademie. Seine "Götter-lehre" (1791) hat sich lange als Lehrbuch erhalten.

Bom Maler Müller hielt Goethe sich in Rom entfernt, und nicht erfreulich erschienen für seine ernste Denkungsart die Spuren eines anderen Genossen der Geniezeit: Johann Jakob Wilhelm Heinses. Erst 1783 hatte Heinse nach dreijährigem Aufenthalt "die Götterlust" Italiens wieder verlassen, und als Frucht seiner Romfahrt veröffentlichte er 1787 seine italienische Geschichte "Ardinghello und die glückseligen Inseln".

Der junge Thüringer (geb. 1749) hatte als Student in Erfurt durch seine dichterische Begabung die Aufmerksamkeit Wielands erregt, der den Bedürftigen dem immer mildtätigen Gleim empfahl. Bon Halberstadt zog Heinse als Dichter der auch von Goethe bewunderten "Laïdion" nach Düsseldorf, um dort für Jacobi die "Jris" zu leiten. Nach dem Erfolge seiner Ariost- und Tasso-Übersehung (in Prosa) und des "Ardinghello" wurde er Bibliothekar des Kurfürsten von Mainz und verlebte seine letzten Jahre (gest. 1803) in stiller Zurückgezogenheit zu Aschaffenburg.

Erst das "junge Deutschland" erneute das Andenken an den frühen Vorkämpfer einer "Emanzipation des Fleisches", den Dichter der beiden Romane "Ardinghello" und "Hildes gard von Hohenthal" (1795), für den auch die Vertreter der jüngsten Literaturbewegung unserer Tage wieder besondere Vorliede bekunden. Heinse ist der Schüler Wielands, aber ein Schüler, der für die genialen Kraftnaturen von Sturm und Vrang, nicht für die weise Mäßigsteitslehre Agathons sich begeistert und das freiere Sinnenleben des Südens selber genossen hat.

Wie Wieland in seinen Romanen Ausstätungsphilosophie und Regentenweißheit vorträgt, so hat Heinse im "Arbinghello" über Walerei, in der "Hibegard" über Wusit gesprochen. Und in beiden ist er ein Kenner von seltener Trefslickeit. Heinses "Ardinghello" ist ein nach Art von Klingers Simsone Grisaldo durch förperliche wie geistige Übermacht außgezeichneter, in Kamps und Liebe gleich siegreicher Held. Die Griechen, bei denen allein der Mensch, wie er sein soll, mit allen seinen natürlichen Herrlichteiten und Schlechtigkeiten erscheine, sind sein Borbild. Im Altertum "entsprängen und rännen die lautersten Lebensbäche". Nicht Bücher und Gelerntes, viel Katur und Ersahrung bringt wahre Menschen hervor. Auf den griechischen Inseln gründet der kühne Waler Ardinghello mit gleichgesinnten Geliebten und Freunden das neue Reich der Freiheit, Schönheit und ungebundenen frohen Sinnlichkeit.

Heinses "Arbinghello" ist eine Dichtung, in der fräftige sinnliche Leidenschaft und künstelerische Sinsichten eine merkwürdige Mischung erzeugt haben. Das Berlangen der Geniezeit nach dem Natürlichen ist hier zur Freiheit, ja Frechheit niedriger Natürlichkeit geworden. Und gerade weil Goethe doch in manchem Ausspruche über Kunst seinen Anschauungen Berwandtes sand, war er entrüstet über Heinses Unternehmen, "Sinnlichkeit und abstruse Denkweise durch bildende Kunst zu veredeln und aufzustutzen".

Auch Goethe lernte erft in Rom die Schönheit der menschlichen Gestalt voll verstehen, die er als das Höchste für den Künstler pries. Aber in ernstester Arbeit hat er, der Dichter und Natursorscher, jett an den Werken des Altertums die Verherrlichung der menschlichen Natur durch die dilbende Kunst zu erfassen gestrebt. Die eigene Ausübung der Zeichenkunst hat Goethe jederzeit gepstegt. In Rom versuchte er noch einmal die Entscheidung, ob die Natur ihn nicht zum bildenden Künstler bestimmt habe. Noch war die große Zeit der deutschen Kunst in Rom nicht gekommen. Aber der Kreis tüchtiger Maler, in dem er lebte, gab ihm reiche Anregung. Wie nach ihm Herder, so fühlte sich auch Goethe vor allem hingezogen zu der Malerin Angelika Kauffmann, der zarten jungfräulichen Seele, die seine Iphigenie mit unglaublicher Innigsteit aufnahm. Die größte Übereinstimmung in allen Grundsähen des künstlerischen Urteils zog ihn zu dem Schweizer Maler Heinrich Meyer (1759—1832).

Meyers Briefe gewährten ihm auch, nachdem er Italien verlassen hatte, den einzigen "erns haften Wiederklang seiner echten italienischen Freuden". Er zog den Freund 1792 als Lehre an der Zeichenschule zu sich nach Weimar, und bis zum letzten Atemzuge blieben beide in Lebe und Überzeugung sest verbunden.

Der eigentliche Leiter und Führer Goethes in Rom blieb aber "ber gute verständig Windelmann" (vgl. S. 168). Immer wieber griff Goethe zu beffen Runftgeschichte bes Alter tums. Wie allen später nach Atalien reisenben Deutschen bas Bilb Goethes und seiner italienischen Reise vor Augen stehen sollte, so gab sich Goethe selbst in Rom bem Andenken Windelmann hin. Schon durch Ofer war er auf Winckelmanns Lehren hingewiesen worden. In seinen Dachzimmer im Elternhause hatte er liebevoll eine kleine Sammlung antiker Gipsabausse zu sammengebracht, mahrend ber Bater auf ben Gangen bie Prospekte italienischer Lanbichafter als Erinnerung an seine eigene Reise aufgehängt hatte. Doch erst jest auf klafischem Grunt und Noben stiegen bie Geister ber alten Kunft und Geschichte hundertfältig aus bem Grabe und zeigten ihm ihre wahre Gestalt. Wie mußten die Hauptumrisse der alten Geschichte ihm leib haft vor Augen stehen, damit er in den sechs Distichen der fünfzehnten römischen Glegie die ganz Entwicklung des heibnischen und chriftlichen Roms der Sinbildungskraft des Lefers vorführer tonnte! Und wie bezeichnet es bas Wefen ber Goethischen Gelegenheitsbichtung, wenn nad bem schalkhaften Liebesvorgang aus ber bürftigen Ofteria heraus fich bes Dichters Blid unt Weift erhebt zum Preife ber ewigen Roma, beren Anblid bem Sonnengott felbst feit Jahrhunder ten so göttliche Lust gewährt, daß er glühend alle die Kuppeln, Säulen und Obelisken begrüßt

> "Diese seuchten mit Rohr so lange bewachs'nen Gestade, Diese mit Bäumen und Busch büster beschatteten Höhn. Wenig Hütten zeigten sie erst; dann sahst du auf einmal Sie vom wimmelnden Bolt glücklicher Räuber belebt. Alles schleppten sie drauf an diese Stätte zusammen; Raum war das übrige Rund deiner Betrachtung noch wert. Sahst eine Welt hier entstehn, sahst dann eine Welt hier in Trümmern, Aus den Trümmern auf's neu fast eine größere Welt!"

Diese fünszehnte der "römischen Elegien" allein würde genügen zur Widerlegung der sei Nieduhr oft wiederholten Anklage, Goethe habe gerade in Italien einen Mangel an geschicht lichem Sinne gezeigt. Aber allerdings zog ihn zur Antike nicht die Teilnahme für einen be stimmten Geschichtsabschnitt, sondern das rein Menschliche, das er in ihr am vollkommenster verkörpert sah. Wenn die Gegenwart "nur die Not und das strenge Bedürsnis erforderten" und er bereit sein wollte, nach der Rückschr sich ihnen wieder zu unterwersen, so wollte er zuers durch das Studium der Antike sür sich selbst "Menschlichkeit" gewinnen. Der Dichter der "Apbigenie", der sich rühmen konnte, sein Leben dem Wahren gewidmet zu haben, fand ir Rom, das das Große "nur der höchste, reinste Punkt des Wahren ist".

Und in diesem Sinne erscheint die italienische Reise als die Besiegelung seines langer Strebens nach eigener Ausbildung, als der Höhepunkt einer ununterbrochen vorwärts dringen den Entwicklung. Weil aber Goethe dies selber klar fühlte und erkannte, siel ihm die Rückstehr aus dem sormenreichen Italien in die graulichen Nebel des gestaltlosen Nordens so unfäglich ichwer. Noch 1814 gestand er: "Seit ich über den Ponte molle heimwärts fuhr, habe ich keinen rein glücklichen Tag mehr gebabt."

Entiremdet fühlte er nich bei seiner Rücksehr den beutiden Freunden, am meisten der vor mals geliebten Freundin Frau von Stein, die kleinlich und engherzig ihm die heimliche Abreif



•

.



Friedrich von Schiller in verschiedenen Lebensuttern

## Friedrich bon Schiller.

- 1. Oben, links: Bildnis von Johann Friedrich August Cischbein (1805). Nach Photographie des Originals (Gemälde im Besitz des Herrn Geh. Sanitätsrats Schmidt in Kassel) im Verlag der Chr. Hoffmannschen Buch- und Kunsthandlung zu Kassel.
- 2. Oben, rechts: Bildnis von Johann Friedrich Bolt (1804). Nach dem Original (Zeichnung im Besitz des Herrn Dr. Joseph Entres zu Obergünzburg in Schwaben).
- 3. Mitte, links: Bildnis von Anton Graff (begonnen 1786, vollendet erst 1791).
  Rach Photographie des Originals (Ölgemälde im Körner-Museum zu Dresden) von Teich-Hansstängl in Dresden.
- 4. Mitte, rechts: Bildnis von Ludovika Simanowitz (1794). Nach dem Original (Ölgemälde im Besitz des Schillervereins zu Marbach a. U.).
- 5. Unten, links: Bildnis von Dorothea Stock, der Schwägerin Christian Gottfried Körners (1795). Nach dem Wernerschen Stick, im Körner-Museum zu Dresden.
- 6. Unten, rechts: Bufte von Johann Beinrich Dannecker (modelliert 1794). Nach dem Original, in der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar.

### Friedrich bon Schiller.

- 1. Oben, links: Bidnis von Johann Friedrich August Tische (1805). Nach Photographie des Originals (Gemälde im Besitz des Herrn Geb. Sanitätsrats Schmidt in Rassel) im Verlag der Chr. Hossmannschen Buch- und Runsthandlung zu Rassel.
- 2. Oben, rechts: Bildnis von Johann Friedrich Volt. 1804). Rach dem Original (Seichnung im Besig des Bern ber Joseph Entres zu Ober günzburg in Schwaben).
- 5. Mitte, links: Blonis von Anton Graff (bezonnen 1756), vollendet erft (791).

  Rach Photographie des Originals (Ölzemälde im Körner-Llinfeum in Dresden) von Ceich Hansstängl in Dresden.
- 4. Millte, rechts: Bildnis von kudorika Simanowith (1794). Rach dem Original (Ölgemälde im Besits des Schillervereins zu Markach a. A.).
- 5. Unter links Bildnis von Porothea Stock, der Schwägerin Christian Gottfried Rörners (1795). Nach den Wernerschen Stich, im Körner-Museum zu Bresden.
- 6. Unten, rechtes Bufte von Johann Heinrich Dannecker (modelliert 1794). Nach dem Original, in der Großherzoglichen Bibliothek zu Weinnar.

nach Italien nicht verzeihen mochte. Wenn selbst in dem vertrauten weimarischen Kreise die alte Prosaform der "Iphigenie" ihrer neuen klassischen Gestaltung vorgezogen wurde, wie konnte Goethe da hoffen, für die neugewonnene Bestimmtheit und Reinheit seiner Kunstanschauungen in Deutschland Verständnis zu sinden in dem Augenblick, da Heinheit seiner Kunstanschauungen evangelium geseiert wurde und Schillers Jugendbramen recht in vollem hinreißenden Strome über das Vaterland "gerade die ethischen und theatralischen Paradogen" ausgegossen hatten, von denen der Italienpilger sich zu befreien gestrebt?

Am 18. Juni 1788 ist Goethe zurückgekehrt; am 21. Juli 1787 hatte Schiller sich in Weimar eingefunden. Allein wie fern lag beiden damals noch der Gedanke, daß eben der Dichter der "Räuber" und des "Don Karlos" berufen sein sollte, Goethe die verständnisvolle Mitarbeit zu schenken, die er in den ersten Jahren nach seiner Rückkehr aus Italien so schwerzlich entbehrte!

In allem entgegengeset Goethes Bilbungsgange war die Erziehung und Entwickelung von Johann Christoph Friedrich Schiller (geb. 10. Nov. 1759, gest. 9. Mai 1805; siehe die beigeheftete Tasel "Friedrich von Schiller"). Im Tal der schwäbischen Rems läßt sich die Familie die ins 16. Jahrhundert zurückversolgen; das Bäckergewerbe war in ihr erblich. Joshann Kaspar Schiller aber, des Dichters Bater (geb. 1723), war von Wissensgier getrieben, die durch Erlernung der Bundarzneikunst schlecht befriedigt wurde. Als Husar und Feldscher in einem bayrischen Regimente machte er den Österreichischen Erbsolgekrieg in den Riederlanden mit. Und als es ihm nach der Rücksehr mit der Ausübung der Bundarzneikunst in Marbach nicht glücken wollte, trat er 1753 in württembergischen Militärdienst, in dem es der tüchtige Mann dis zum Major brachte. Er hat dei Leuthen auf österreichischer Seite mitgesochten und auch im Feldlager seine Frömmigkeit bewährt. 1775 kam er auf das herzogliche Lustschloß Solitübe, wo er, seiner Lieblingsneigung entsprechend, die Baumzucht leiten sollte und dabei eine für ganz Württemberg segensreiche Tätigkeit entsaltete.

Den Mann und Bater in seiner gediegenen Tüchtigkeit und treuherzigen Schlichtheit lernen wir aus seiner Selbstschilderung (Curriculum vitae meae) und den selbstversaßten Gedeten kennen. Bei der Gedurt seines einzigen Sohnes, die beinahe mährend eines Besuches der Gattin im Lager erfolgt wäre, stand der Bater sern im Felde, aber an das Wesen aller Wesen richtete er das Gedet, es möge dem eben Gedorenen "an Geistesstärke zulegen, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte". Die Mutter Elisabetha Dorothea, eine höchst einfache, aber für Poesie nicht unempfängliche Frau, lebte während der Kriegszüge des Gatten bei ihrem Bater, dem Löwenwirte Kodweiß zu Marbach. (Siehe die Tasel "Schillers Eltern" bei S. 301.) Erst 1762 konnte die Familie in Ludwigsburg sich wieder vereinigen. Schon Ende 1763 wurde der Hauptmann Schiller als Werbeoffizier nach Schwäbisch=Gmünd versetz, nahm aber seinen Wohnste in der Reichsstadt selbst, sondern im benachbarten Lorch. Von Ende 1766 bis 1775 stand er wieder in Garnison in Ludwigsburg.

In Lorch, bessen Klosterkirche Hohenstausengräber birgt, aus bessen waldiger Umgebung ber Hohenstausen emporragt, empfing ber Knabe seine ersten Eindrücke von Natur und Gesschichte. Der Plan eines Konradindramas, der dann durch "Don Karlos" zurückgedrängt wurde, mag auf des Vaters Erklärung der geschichtlichen Überreste der Lorcher Gegend zurückzuleiten sein. Seinem Lorcher Lehrer, dem Pastor Moser, hat Schiller in den "Räubern" ein Ehrendenkmal gestistet. Die strengen, pedantischen Lehrer an der Ludwigsburger Lateinschule brillten den Knaden für das "fürchterliche Landeramen", das die württembergische Jugend

jährlich sichten sollte für die Aufnahme in die Alosterschulen, in denen die künftigen Diener der lutherischen Landeskirche für das Tübinger Stift vorbereitet wurden. Sölderlin, Schelling, Segel und Mörike haben diesen ordnungsgemäßen schwäbischen Bildungsgang durchgemacht, dem auch der junge Schiller zustrebte. Allein seine und seiner Eltern Wünsche mußten sich beugen vor dem Willen des Herzogs, der gebieterisch in die Lehrjahre des Hauptmannssohnes eingriff.

Die Bürttemberger gefielen sich barin, ihre lanbständische Berfassung mit ber Freiheit ber englischen Einrichtungen zu vergleichen. Aber trot aller Rähigkeit in ber Berteibigung ihrer verbrieften Rechte vermochten fie bie Übergriffe ihrer gewalttätigen Fürsten nicht zu hindern. hauffs Novelle "Jud Suß" gewährt einen Ginblid in die Zerruttung bes ganzen Staatsbetriebes unter Herzog Rarl Alexander, bem zum Ratholizismus bekehrten Bringen, an ben man beim Belben von Schillers "Geifterseher" gebacht bat. Roch schlimmer wurde es unter seinem Sohne Rarl Eugen, ber 1744, erst sechzehnjährig, die Regierung antrat. In der Rosinsky: Episobe ber "Räuber", in "Rabale und Liebe" und in ber Novelle "Spiel bes Schickfals" hat Schiller die württembergischen Zustande unter Karl Eugens verschwenderischer Günftlings- und Maitressenwirtschaft vor Augen gehabt. Freilich fällt noch in Schillers Jugend die Besserung bes Herzogs, die er 1778 in einem eigenen, von allen Ranzeln verlesenen Ausschreiben seinen gequalten und ausgesogenen Untertanen versprach. Durch ben Ginfluß feiner Geliebten und späteren Gemahlin Franzista von Hohenheim, dem Urbilde von Schillers Lady Milford, hörten die schlimmsten Ausschweifungen und Gewalttätigkeiten auf. Allein an Schubarts grausamer Ginkerkerung erscheint Franziska mitschuldig. Die ganze bunte Belt bieses Bürttembergs unter ber Regierung bes fraft- und geistvollen, aber von Genufsucht und bespotischen Launen migleiteten Fürsten schildert mit geschichtlicher Wahrhaftigkeit und bichterisch reizvoll aufs auschaulichfte einer unserer besten Geschichtsromane: "Schillers heimatjahre" (1843) von hermann Rurz.

Im Mittelpunkt bes Kurzischen Romans steht die Lieblingsschöpfung Karl Eugens, burch die Schillers Jugendleben bestimmt wurde, die Militärakademie. Aus den bescheidenen Ansfängen eines militärischen Waisenhauses auf der Solitüde entwickelte sich die im November 1775 nach Stuttgart verlegte Anstalt, die sie ein Jahr nach Schillers Entlassung als "Hohe Karlsschule" sogar Universitätsrechte erhielt. Schiller gehörte der Militärakademie vom Januar 1773 die zum Dezember 1780 an. Der Eintritt war auf des Herzogs wiederholten Wunsch, der für den Hauptmann einem Besehle gleichkam, erfolgt. Da Theologie nicht zu den Lehrgegenständen der Akademie gehörte, mußte Schiller zunächst sich zum Rechtsstudium entschließen. Als aber Ende 1775 eine medizinischen Abteilung errichtet wurde, meldeten er und sein Freund Wilhelm von Hoven sich zum medizinischen Studium, da ihnen "die Medizin mit der Dichtkunst viel näher verwandt zu sein schie als die trockene positive Jurisprudenz".

Schiller hat nicht lange nach seiner Flucht sich sehr scharf über die pädagogischen Experimente seines herzoglichen Erziehers ausgesprochen, den "gegenwärtig herrschenden Kipel, mit Gottes Geschöpfen Christmarkt zu spielen, diese berühmte Raserei, Menschen zu drechseln, und es Deukalion gleich zu tun, mit dem Unterschied freilich, daß man aus Menschen nunmehr Steine macht, wie jener aus Steinen Menschen". Allein wenn der Herzog dei Gründung der Militärakademie auch von selbstsüchtigen Absichten und bespotischem Launenspiel geleitet ward, so zwingt die große Anzahl tüchtiger, ja hervorragender Gelehrter und Künstler, die nicht minder als Beamte und Offiziere aus seiner Anstalt hervorgegangen sind, doch zu einem bedeutend günstigeren Urteil über die Leistungen der Karlsschule. Die Anstellung jüngerer begabter Lehrer ging mit einer planmäßigen Erneuerung des Lehrplans Hand in Hand. Wenn dabei das

Fachstubium bebenklich früh begann, so zielte boch anderseits die ganze Anordnung des Unterrichts auf eine allgemeine Bildung hin. Schiller beklagte später seine mangelhafte Kenntnis des Griechischen. Doch gerade für ihn war die starke Bevorzugung der Philosophie bedeutsam, zumal ihr Vertreter Jakob Friedrich Abel ein höchst anregender und seinen Schülern bald freundschaftlich verbundener Lehrer war. Durch Abels philosophische Vorträge lernte Schiller zuerst Shakespeare kennen. Aber auch die oft gerügte Absperrung gegenüber der neueren deutschen Literatur kann nicht so schlimm gewesen sein, wenn die Eleven 1780 zum Gedurtstag des Herzzogs Goethes "Clavigo" aufführen dursten. In Schillers Jugenddichtungen äußern sich die medizinischen Sinsslüsse allerdings meist in zynischen Geschmacklosigkeiten. Allein für seine spätere Philosophie ist das medizinische Studium nicht ohne tiesere Einwirkung geblieben. Seine Abhandlung "Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen", die ihm nach Zurückweisung einer früheren Arbeit ("Philosophie der Physiologie") die ersehnte Entlassung aus der Schule erward, enthält eine Grundanschauung, die auch in seinen späteren philosophischen Ideen über das Verhältnis des Sinnlichen und Geistigen in der mensche lichen Natur noch fortwirkt.

Für den Unterricht bot die Militärakabemie ihrem Zögling gewiß Besseres, als Schiller in ben württembergischen Rlosterschulen gefunden hatte. Wenn aber auch in den besten Erziehungsanstalten kaum Rudficht auf die Individualität bes einzelnen Rnaben genommen werben kann, so war ber pebantisch solbatische Zwang ber Militärakabemie mit ber Aufsicht ber Unteroffiziere barauf berechnet, jebe perfonliche Freiheit zu unterbruden. Goethe wuchs als Anabe im Schofe ber Kamilie heran, ber forgfame Bater regelte alles für bie Gigenart feiner Kinber, ältere Freunde nahmen Anteil und suchten die besonderen Anlagen des jungen Wolfgang zu leiten. Sedes Anzeichen seiner Begabung fand Förberung und Pflege. Frei konnte er sich bewegen und Einblick in alle Berhältniffe gewinnen. Schiller mar ftreng von seiner Familie abgeschloffen. Dem "schönen Geschlechte" öffneten sich die Tore bes Institutes nach Schillers spottender Erklärung nur, "ehe Frauenzimmer anfangen intereffant zu werben, und wenn sie aufgehört haben es zu fein". Menschen und Menschenschieffale konnte er nur aus Buchern kennen lernen. Die Röglinge follten ben Bergog als Schöpfer ihrer gangen Eriftenz verehren; bem Berricherhaufe zeitlebens zu bienen, verpflichtete fie ber ihren Eltern abgezwungene Revers. Die maglofeste Schmeichelei gegen ben herzoglichen Vater wurde von ben jungen Leuten als etwas Selbst= verständliches geforbert, und die Maitresse bes Fürsten mußte von ihnen als "Musterbild ber Tugenb" geseiert werben. Die Rebethemata, bie ber Herzog stellte, waren gerabezu banach angetan, zur rhetorischen Phrase zu verführen.

Druck erzeugt Gegendruck. Der vulkanische Ausbruch von Schillers revolutionärer Jugendbichtung ist eben durch den harten Zwang, unter dem seine Jugend litt, hervorgerusen worden. Das Unbehagen, welches das aufstrebende junge Geschlecht allenthalben empfand, die politischen und sozialen Verhältnisse, die mit ihrer Ungerechtigkeit auf dem Bürgertum lasteten: Schillers so lange unterdrücktes Freiheitsbedürfnis fand für dies alles glühende, zündende Worte. Durch ihn gewannen die Lehren Rousseaus, den ein Jugendgedicht Schillers überschwenglich als den großen Vertreter veredelten Menschentums seiert, ihre mächtigste Gestaltung in der deutschen Dichtung. Goethe erzählt, wie einmal ein Fürst ihm gegenüber seinen Abscheu vor der revolutionären Jugendtragödie Schillers in die drastischen Worte gekleidet habe: wäre er Gott gewesen und hätte, im Begriff, die Welt zu erschaffen, vorausgesehen, daß Schillers "Käuber" barin würden geschrieben werden, er hätte die Welt nicht erschaffen. Carlyle aber schrieb in

seiner englischen Schiller=Biographie: "Die Beröffentlichung ber "Räuber" bebeutet einen Abschnitt nicht nur in ber Geschichte Schillers, sondern in der Literatur der Welt."

Die Anfänge von Schillers Dichtung können bis ins Jahr 1768 zurückverfolgt werben. Der Besuch des prunkvollen herzoglichen Opernhauses zu Ludwigsburg, der den Offiziersfamilien freistand, übte auf den jungen Schiller eine ähnliche Wirkung aus wie auf den Anaben Goethe der Besuch des französischen Schauspiels. Pläne zu frommen Trauerspielen, wie "Die Christen" und "Absalon", beschäftigten ihn, mit Papiersiguren führte er dramatische Szeuen auf. Der in diesen Stoffen ersichtliche Sinsluß Klopstocks machte sich auch in den Oden "Der Abend" und, bereits mit Schubartschem Tyrannenhaß gemischt, in den Flüchen gegen den "Eroberer" und den "Donnerton der Knechtschaft" geltend. Als ihm seine zwei vollendeten Tragödien "Der Student von Nassau" und der Brudermord zwischen den Söhnen des "Cossmus von Medici" nicht mehr genügten und er um einen geeigneten "tragischen Stoff seinen letzten Rock und Hend mit Freuden würde gegeben haben", da lernte Schiller gerade im rechten Augenblick 1777 im "Schwäbischen Magazin" Schubarts Erzählung "Zur Geschichte des menschlichen Herzens" kennen.

Schubart forbert ein Genie auf, aus bem Geschichten eine Komöbie ober einen Koman zu machen, aber die Szene auch auf beutschem Grund und Boden zu eröffnen. Bon den zwei Söhnen eines Edelmannes ist Wilhelm ein frommer Heuchler. Karl wurde durch sein heftiges Temperament zu einem ausgelassenen Leben verleitet, sein Bater verstößt ihn, er folgt der preußischen Trommel. Seine Briefe aus dem Lazarett werden von Wilhelm unterschlagen; als Bauernknecht fristet dann Karl unerkannt in der Heinat seinen Dasein. Er befreit den alten Gutäherrn von den Wördern, die Wilhelm gedungen hat, und kehrt in die offenen Arme seines geretteten Baters zurück. Schubart selbst hatte in einer früheren Fassung von 1768 als den Schauplatz der Geschichte das Ansbachsiche, also wie später Schiller Franken, bezeichnet. Alle die wesentlichen Jüge, auch der Name Karl sinden sich bei Schiller wieder, nur hat er den unnatürlichen Sohn aus einem Frömmler zum Freigeist gemacht, Amalia und das Räubermotiv neu hinzugefügt.

Seiner medizinischen Studien wegen ließ Schiller das 1777 begonnene Drama längere Zeit liegen; erst 1780 hat er es vollendet. Und was heimlich nachts und im Krankenzimmer unter ständiger Sorge, von den spionierenden Aussehern oder dem Herzog selbst überrascht zu werden, geschrieben worden war, das las er bei einem Spaziergang im Bopser Walde den nächsten Freunden unter seinen Mitschülern, Hoven, Heideloss, Dannecker, Kapf, Schlotterbeck, die sich zu diesem Zwecke abgesondert hatten, vor. Einer der Zuhörer dieser ersten "Käuber"-Vor-lefung hat den denkwürdigen Augenblick im Bilde festgehalten. (Siehe die Abbildung, S. 299.)

Zur Ostermesse 1781 ist dann das Schauspiel "Die Räuber" im Selbstverlag des unsgenannten Berfassers mit dem irreführenden Druckort "Frankfurt und Leipzig" ausgegeben worden. Das Titelbild des dräuenden Löwen mit dem Motto "In Tirannos" zeigt erst im nächsten Jahre die "zwote verbesserte Auflage". Als das revolutionärste Drama der deutschen Literatur erschien, hatte sein Dichter das Schulsoch bereits mit dem Zwang der militärischen Disziplin vertauscht. Der Herzog hatte in früheren Jahren Borliebe für seinen Sleven gezeigt, aus dem er noch ein recht großes Subsektum zu erziehen hosste. Im letzten Jahre muß Schiller durch irgend etwas diese Gunst verscherzt haben, denn er wurde als Regimentsmedikus ohne Degenquaste bei dem halbinvaliden Grenadierregiment von Auge eingereiht. Um das wilde Werk seines Militärarztes kümmerte sich der Herzog zunächst nicht im mindesten. Laubes Darstellung in seinen vielgespielten "Karlsschülern" entspricht keineswegs den wirklichen Borgängen. Insoweit kann man Karl Eugen immerhin eine gewisse Dulbung nachrühmen. Sin ähnlicher Angriss auf die bestehende Gesellschaft würde heute einem aktiven Militärarzt sofortige Uhndung zuziehen. Und ein revolutionärer Angriss auf die Zustände seiner Umgebung ist von

Schiller in ben "Räubern" wie in "Rabale und Liebe" mit rücksichtsloser Schärfe und leiben= schaftlicher Erbitterung burchgeführt worden.

Roch während des Drudes hat Schiller einzelne Auftritte umgeschrieben, aber die Sicherheit des geborenen dramatischen und Bühnendichters bewährt er von Ansang an. Der Gegensat in den Charakteren der Brüder, auf dem sich die Familientragödie aufdaut, ein Lieblingsmotiv der ganzen Sturm- und Drangzeit, tritt in den beiden ersten Szenen in Narer und scharfer Exposition hervor. Gegensüber der Intrige Franzens, der sich an Richard III., Jago und dem schurdischen Bastard Chmund im "König

Lear" geschult bat, eröffnet fich mit Karl Moors Schwur, die in ihm getretene Menschheit zu rachen, ein weiterer fogialpolitifcher Gefichtes freis. Bie Frang, ber Batermörber, als ber regierenbe gnäbige Graf auf feinem Rappen über bie von feinen Bauern gezogene Schuthede fest "und weich über ber weiland Arnbte galoppirt", fo ift allüberall Recht und Gefet, Unichuld und Ehre ber Willfür und den Luften ber Berrichenben ichuslos preisgegeben. Im Namen ber Unterbrückten, als beren Bertreter ber um Braut, Ehre und Freiheit betrogene Rofineth fich bem großen Räuber anschließt, schleubert ber von ben Dienern ber staatlichen Berechtigkeit icheinbar bereits rettungslos umftellte Rarl Moor in ber an bramatischem Schwung und eblem Jugendfeuer unvergleichlich gewaltigen Szene bes britten Aftes bie Un-Hage gegen die Sunben ber gangen staatlichen, firchlichen und Befellichaftsordnung bem Bater ins Befict. Der will in ben bohmischen Balbern bem fürchterlichen Räuberhaubtmann und feiner Banbe Unterwerfung predigen, aber ber Sieg, ben die achtzig Räuber über bas gegen fie ausgesandte Baiderbeer erringen, bestätigt gleichsam Rarls fühne Worte: "Das Gefet hat zum Schnedengang verborben, was Ab-



Shiller lieft feinen Freunden die "Räuber" vor. Rach einer während der Borlefung (1780) von B. Heibeloff entworfenen Zuschseichnung ausgeführt von seinem Sohne R. A. Heibeloff. Aus Justinus Kerners Rachlaß, im Bests des Schillervereins zu Marbach. Bgl. Text, S. 298.

lerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch leinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Uh! daß der Geist Herrmanns noch in der Asche glimmte! Stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollen."

Allein bereits in dem stürmischen Jüngling Schiller war ein so hoher sittlicher Ernst und geschichtlicher Sinn lebendig, daß er wohl die herbste Verurteilung des Bestehenden aussprechen, aber weder von dem gewalttätigen Umsturz die Heilung der Schäden erhoffen noch dem Ginzelnen ein Recht zu so weitgehender Selbsthilfe einräumen konnte.

Bohl fühlt sich Karl Moor mit seiner Banbe einem Franz gegenüber am Turm, in bem ber Sohn seinen Bater bem hungertobe überliefern wollte, als Bertzeug göttlicher Bergeltung. Aber als sein Beg

ihn über die Leiche der Geliebten weiterführen soll, da erwacht in ihm die Einsicht, daß nicht durch Gesetloffgleit die Gesetze aufrecht erhalten werden. "Ich maßte mich an, o Borsicht, die Scharten deines Schwerds auszuwetzen und deine Parteilichleiten gutzumachen, und erfahre nun mit Jähnklappern und Heulen, daß zwei Menschen wie ich den ganzen Bau der sittlichen Welt zu Grund richten würden."

Schiller selbst war stets sein strengster Richter. In dem "Wirtembergischen Repertorium der Literatur", das er 1782 gründete, da ihm die Redaktion der Mäntlerschen "Nachzrichten zum Nuten und Vergnügen" (1781) nicht genügte, ging er mit den Schwächen seiner "Käuber" so streng ins Gericht, daß andere das Werk gegen den ungenannten Kritiker verzteidigen zu müssen glaubten. Natürlich hatte er in der Militärakademie wohl leidenschaftliche Freundschaftsgefühle und Freiheitsbegehren, doch sonst nur beschränkte Erfahrungen gewinnen können. Er selbst spottete über die Phantasiegestalt der schwärmerischen Amalia, das Mädchen habe zu viel im Klopstock gelesen. Neben Plutarch, Shakespeare, dem "Göt" und "Julius von Tarent" haben in scharsem Segensate einerseits derbste medizinische Vorstellungen, anderseits die Sprache Klopstocks und der Bibel auf die "Käuber" eingewirkt, vor allem in der großartigen Schilderung in Franzens Traum vom letzten Gericht. Mit welch nachhaltigem Sinzbruck der junge Mediziner selber Klopstock gelesen hatte, davon legt die Gedichtsammlung der "Anthologie auf das Jahr 1782" Zeugnis ab, mit der Schiller und seine Freunde im Herbst 1781 Stäudlins "Schwäbischen Musenalmanach" (vgl. die Beilage bei S. 239) verdrängen wollten.

Die weiche lyrifche Stimmung und Schönheit, wie fie Rarl Moors Empfindungen beim Unblid ber untergebenden Sonne burchbebt, ift in biesen traftgenialen Oben, Liebern und Epigrammen nur selten zu finden. Überkühn erhabener Schwung wechselt mit geschmacklofen Zynismen. Die Satire ist mehr grob als wisig. Ihren Charafter erhält indessen bie Anthologie hauptsächlich burch bie Laura-Oben. Mag die hauptmannswitwe Luise Bischer, bei ber Schiller wohnte, immerhin Lauras Urbitd gewesen fein, jedenfalls haben Phantafie und jugenblich unerfahren begehrende Sinnlichkeit ungleich mehr Anteil an den Liebesgedichten der Unthologie als die Empfindung. Borbedeutend für Schillers spatere Lyrit macht fich schon hier die Mischung von personlichen Gindruden und philosophischen Erörterungen geltend in den Laura-Oden "Die seligen Augenblide", "Reminiszenz", "Laura am Klavicr" wie in den Sommen auf "Die Freundichaft" und auf die das Welträtsel erklärende Liebe. Zwischen den bas Weltall beherrichenben phyfitalischen Gefeten und bem Mitrotosmos bes Menschenherzens scheint bem begeisterten Dichter ein geheimer, aber unzweifelhafter Zusammenhang zu walten. Der verbinbenben Liebe fallt in ber moralifchen Welt biefelbe Aufgabe gu wie bem Gefet ber Schwere und Unziehungstraft im Naturreich. Der die Schnürbruft der Konvention und Gesetze verachtende Dichter ber "Räuber" feiert Rousseau, ben Führer zur Natur; er preist die unentnervte Mannestraft ("Rastraten und Männer") und läßt die Geißel auf die feile Liebesgöttin fallen ("Der Benuswagen"). Die Rlage ber "Rindsmörderin" auf ihrem letten Gange zeigt auch Schiller voll Teilnahme für ein Geschid, wie es Fausis Greichen zu erleiben hat. Der Preis Bergog Cberhard bes Greiners, ben ber wurttembergifche Dichter anstimmt, Mingt Uhlands fpaterem fcwäbischen Epos vor, und an ber Schilberung "In einer Bataille" mag der alte Hauptmann Schiller seine Freude gehabt haben.

Obschon gerade ein Vergleich ber "Räuber" mit bem "Göt" die Bestimmung des jüngeren Dichters für die Bühne und seine theatralische Überlegenheit eindringlich sehrt, so hatte doch Schiller selber nicht nur in der ersten, von ihm selbst unterdrückten Vorrede der "Räuber" sein Wert "einen dramatischen Roman und kein theatralisches Drama" genannt, sondern auch in der veröffentlichten zweiten Vorrede erklärt, daß er sich nicht in die allzuengen Palisaden der Kunstrichter einseilen lasse und nicht "nach dem so zweiselhaften Gewinn bei theatralischer Vorstellung geize". Als aber der Leiter des kurpfälzischen Hof= und Nationaltheaters zu Mann= heim, der Freiherr Heribert von Dalberg, im Juli 1781 ihn zu einer Bühnenbearbeitung ausforderte, da ging Schiller sofort mit Sifer auf einen Vorschlag ein, der unverhosst seinem



.

.

.

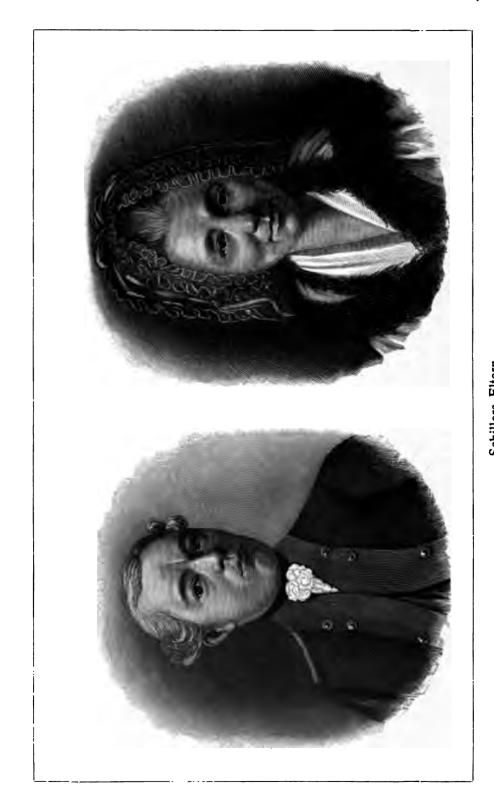

Schillers Eltern. Nach Ölgemälden im Besitz von Frau Amalie Kleßling, geb. Krieger, in Möckmühl (württemberg. Neckarkreis).

geheimsten Wünschen und Sehnen Erfüllung versprach. Schon am 6. Oktober sandte er "den verlorenen Sohn ober die umgeschmolzenen Räuber" an Dalberg, und am 13. Januar 1782 konnte er selbst der ersten Aufführung seines Stückes in Mannheim beiwohnen, von welcher der Theaterzettel bei S. 305 näheres berichtet.

Der außergewöhnliche Bühnenerfolg entschädigte Schiller für die Berdrießlichkeiten der Umarbeitung. Dalberg, der als Hoftheaterintendant mit der Annahme des revolutionären Stüdes eine immerhin rühmliche Unbefangenheit bewies, hatte doch auf seiner Forderung bestanden, daß die Handlung aus der Gegenwart ins 16. Jahrhundert zurückverlegt werden müsse. Dadurch konnte das Trauerspiel allerdings in dem seit dem "Göt von Berlichingen" eingeführten sogenannten altdeutschen Kostüm gespielt werden, aber es düßte beträchtlich ein an zündender Wirfung, welche die ursprüngliche Fassung gerade durch die unmittelbare, rücksichliche Widerspiegelung der Gegenwart und der zornigen Empörung über ihre Übel hervorgerusen hatte. Wan braucht noch nicht mit Tieck die "Räuber" für Schillers geniasste Dichtung zu erklären, um sie dennoch in ihrer Bereinigung von hinreißender Kraft und Jugendseuer mit dramatischer Kunst als ein in seiner Art nicht wieder erreichtes Wert zu bewundern.

Ein zweiter Besuch der Mannheimer Räuber-Aufsührungen am 26. Mai, wieder ohne Urlaub unternommen, wurde dem Herzog verraten, der seinen Militärmedikus wegen eigenmächtiger Reise ins Ausland zu vierzehntägigem Arrest auf die Stuttgarter Hauptwache schickte. Raum war die Strafe abgesessen, so unterdreitete ein niederträchtiger Zwischenträger dem Herzog die Beschwerde der Graubündner über Spiegelbergs Außerung, das Graubündner Land sei ein Spistowenklima. Dadurch erst wurde der Herzog gegen den Dichter so ausgebracht, daß er ihm bei Strafe der Kassation das Komödienschreiben und jede nichtmedizinische schriftsstellerische Arbeit verbot. Bor Aussehnung gegen den Landesherrn, von dessen Launen zudem die Familie des Hauptmanns Schiller abhing, mochte Schubarts Beispiel warnen. Aber der Dichter, der schon 1776 gesieht hatte:

O Gott, du gabest mir Natur, Teil' Belten unter sie — nur, Bater, mir Gesänge!

ber konnte unmöglich das Beste und Notwendige seiner Natur dem herzoglichen Besehle opfern. So schmerzlich dem Sohn und Bruder die Trennung von den Seinen, dem Freunde von den Freunden, dem heimatstrauten Schwaben von seinem Vaterlande auch war: am Abend des 22. September 1782 entstoh Schiller aus Stuttgart.

Noch nach Jahrzehnten hat ber wackere Genosse seiner Flucht und der ihr folgenden entbehrungsharten Zeit, der Musiker Andreas Streicher, in einem eigenen Bücklein die Leiden des "Flüchtlings", wie Schiller später das Gedicht, Morgenphantasie" der Anthologie benannte, treuherzig und anschaulich geschildert (1836). Schillers Hossnungen, den aus Stuttgart mitgebrachten "Fiesko" am Mannheimer Theater unterzubringen und Dalbergs Unterstühung zu sinden, schlugen sehl. Der Hosmann Dalberg wollte vorerst mit dem württembergischen Deserteur nichts zu tun haben. In Frankfurt, wohin Schiller und Streicher zu Fuße gewandert waren, zeigte sich kein Berleger bereit, den geforderten Preis für Schillers (verlorenes) Gedicht "Teusel Amor" zu zahlen. Sin paar Monate lebten nun Musiker und Dichter von Streichers bescheidenen Mitteln in einem Wirtshause zu Oggersheim. Als aber auch der Erlös für Schillers Uhr verzehrt war, suchte er Ansang Dezember die Zusluchtsstätte auf, welche ihm die Mutter eines seiner Mitschüler, Henriette von Wolzogen, auf ihrem fränksischen Gute Bauerbach, in der Kähe von Meiningen, großberzig angeboten hatte. Erst im Juli 1783 kehrte der Doktor Ritter, wie Schiller sich die ganze Zeit vorsichtshalber genannt hatte, nach Mannheim zurück, wo er am 1. September als Theaterbichter angestellt wurde.

In bem weltverlorenen Dorfe Bauerbach, wo ihn nur ber meiningische Bibliothekar

Wilhelm Friedrich Sermann Reinwald, später der Mann seiner Lieblingsschwester Christophine, mit Büchern versorgte, vollendete Schiller die Theaterbearbeitung des "Fiesko" und das bürgerliche Trauerspiel "Luise Millerin", dessen erster Ansat während des Arrestes auf der Stuttgarter Hauptwache sich gebildet hatte. Auch dem von Dalberg angeregten Plane eines "Dom Karlos" trat er in Bauerbach näher. Am 11. Januar 1784 ist dann das republikanische Trauerspiel "Die Verschwörung des Fiesko zu Genua", am 15. April "Kabale und Liebe", wie Issland die "Luise" umgetauft hatte, in Mannheim — zwei Tage vorher bereits von Großmanns Truppe in Frankfurt a. M. — ausgeführt worden. Im Märzheft seiner "Rheinischen Thalia" veröffentlichte Schiller 1785 die ersten Szenen des "Dom Karlos", dessen vollskändige Buchausgabe erst im Juni 1787 als "Don Karlos, Insant von Spanien" in Göschens Verlag zu Leipzig erschienen ist.

Benn der junge Dramatiter in seinem Plutarch von großen Menschen las, so wirften vor allem bie Gestalten "tugenbhafter und erhabener Berbrecher" auf feine Einbildungefraft. Noch fpater fühlte fich ber hiftoriter Schiller burch bie Geschichte mertwürdiger Rebellionen und Berschwörungen besonders angezogen. Alls folch einen erhabenen Berbrecher und Berschwörer hatte er noch auf der Wilitäralademie aus ben von Sturz veröffentlichten Rouffeauschen Denkwürdigkeiten den Grafen von Fiesque kennen gelernt, den er ichon in feiner medizinischen Entlassungsschrift zusammen mit Katilina erwähnte. Wit dem hinweis, daß Rousseau den großen Ficsto im Bergen getragen, empfahl er in der "Erinnerung an das (Mannheimer) Bublitum" fein tropbem lühl aufgenommenes Stud. Für die Freiheiten, die er fich in biefem feinem erften hiftorifchen Drama gegen die Geschichte erlaubt habe, berief er fich auf Leffings "Dramaturgie"; ber gaunerische Mohr zeigt etwas von Shatespearischer Laune. Die Frauengestalten find noch weniger gelungen als Karl Moors Umalia. Fiestos Gattin ist die empfinblame Schwärmerin der Wertherperiode, die Grafin Imperiali eine Raritatur. Daß Fiesto in der Buhnenbearbeitung am Leben bleibt und freiwillig der Krone entjagt, war nur ein von Dalberg dem Dichter abgedrungenes Zugeftändnis. Gerade die Erfindung der Ratastrophe an Stelle des Aufalls, durch den der wirkliche Riesto bei feinem fiegreichen Aufstand gegen Doria ertrant (3. Januar 1547), hatte bem Dichter Dube gemacht. Der starre Republitanismus Berrinas dantt feine Entstehung freilich ebenfo der vertehrten Schulpedanterie, die ohne geschichtliche Unterscheidung die republikanische Form als einen Bestandteil der schlechthin preiswürdigen Untile feierte, wie dem Freiheitsbrang des Dichters der "Räuber".

Mit dem "Fiesko" schloß sich Schiller an den "britischen Aschols" Shakespeare und Goethes "Göt" an, mit "Kabale und Liebe" an "Emilia Galotti" und bas bürgerliche Schaufpiel. Mit ber hamburger Aufführung bes "hamlet" am 20. September 1776 mar, nach= bem Leffings Rritif und Wielands Übersetung ben Boben bereitet hatten, Shakespeare endgultig bem Bestand ber beutschen Buhnenbichtung einverleibt worden. Aber eben Fried = rich Ludwig Schröber (1744-1816), ber, in fturmifcher Jugendzeit langfam gereift, als Leiter bes hamburger Theaters burch seine Bearbeitung von neun Shakespearischen Studen die weiterwirkende Tatjache geschaffen und dem shakespearisierenden Klinger den Preis erteilt hatte (vgl. S. 276), gerade er fürchtete, durch die freie Korm des "Fiesko" möchte die bühnenwibrige Dichtung ber vorangehenden Geniezeit wieder aufleben. Schröder, der größte deutsche Schauspieler, pflegte boch vor allem bas bürgerliche Schauspiel, rührende Stucke mit verföhn= lichem Ausgang, beren er eine ganze Reihe ("Der Better in Lissabon", "Der Fähnbrich", "Das Porträt ber Mutter"), die Mehrzahl nach älteren englischen Stücken, ausarbeitete. Schröber, der Stieffohn Adermanns, leitete mit Geschid und Hingebung die erste feststehende Schauspielbühne in Hamburg, die an Stelle des verunglückten deutschen Nationaltheaters zu Hamburg getreten war (vgl. S. 175). Der Absicht, jenes gescheiterte erfte Unternehmen an anderem Orte burchzuführen, verbankt aber auch bas beutsche ober, wie Lessing spottete, pfalgische Nationaltheater zu Mannheim 1779 scine Entstehung. Der Freiherr von Dalberg mar ein Hoftheaterintenbant von seltenem Gifer und mehr als gewöhnlichem Verständnis. Wie Schiller als Mannheimer Theaterdichter eine "Mannheimer Dramaturgie" abfassen wollte, so hatte dies schon vor ihm der Freiherr Otto Heinrich von Gemmingen wirklich getan. Gemmingens Familienschauspiel "Der deutsche Hausvater" (1782) suchte Diderots "Pere de famille" selbständig heimischen Sitten anzupassen und wirkte auf Schillers bürgerliches Trauersspiel wie auf Issands Sittengemälde ein.

Nach ber mit Ethofs Tob erfolgten Auflösung bes Gothaschen Hoftheaters kam August Wilhelm Iffland (geb. 1759 zu Hannover) mit seinen Genossen Beck, Beil und Böck 1779 an die Mannheimer Bühne. Nachdem er 1796 als Direktor des königlich preußischen Natio-naltheaters, das er dann bis zu seinem Tode am 22. September 1814 durch schwere Zeiten wacker und rühmlich leitete, nach Berlin berusen worden war, eröffnete er selber 1798 die Sammlung seiner "dramatischen Werke" (65 Stücke) mit dem freilich etwas schönfärbenden Bericht "Über meine theatralische Laufbahn".

In Mannheim bat Affland nicht nur als Darsteller Frang Moors seinen Künftlerruhm bearundet. fondern, von Schiller lernend, mit dem ernfthaften Familiengemälbe "Berbrechen aus Ehrfucht" auch ben erften großen Erfolg als Bühnenbichter errungen. Schon 1785 folgte fein bestes Stud, bas landliche Sittengemalbe "Die Jager". Aus bem Enbe bes Mannheimer Aufenthaltes ftammen bie am hofe ihre Reinheit wahrende "Elife von Balberg" und bas Luftspiel "Die hagestolgen", in Berlin entitand bas ein oft bearbeitetes Thema wirkfaut vorführende Charafterbrama "Der Spieler". Bereits Schiller hat fich in ben "Xenien" gegen die Sittenkomöbie Schröbers und Afflands gewendet, die in burgerlich engen Berhältniffen jebe große tragifche Erhebung ausschließe. Und wie Iffland in seiner Darstellungsweise, die uns Böttiger nach Beimarer Gastrollen bes gefeierten Schauspielers in einem eigenen Buche (1796) anschaulich entwidelt hat, virtuosenhaft durch die Zusammensetung auch der geringsten. aufs feinste beobachteten Einzelheiten wirfte, fo erhebt er fich auch in feinen Studen mit ihren bantbaren Rollen fast nie über bas mit Liebe ausgemalte Rleine und Rleinliche, mahrend Schröber in größerem Ruge feine Charaftere gestaltete. Dennoch geben biefe rubrenden Sittengemälbe, in benen bie Tugenb ftets ben Sieg bavonträgt, die von den Romantikern verhöhnte "Ifflanderei", ein getreues Bilb ihrer Tage in sehr geschickter theatralischer Mache. Und wenn heute etwa Abolf L'Arronge in seinen besseren Berten Affland nahelommt, fo fteht ber Durchschnitt unserer neueren Bühnenfabritate tief unter bem Mittelgut ber Ifflandischen Arbeiten.

Iffland, ber mit seinen Stücken "Kabale und Liebe" nachfolgte, fehlte ebenso wie Schillers unmittelbaren Borgängern, ben dichtenden Schauspielern Großmann in Bonn ("Nicht mehr als sechs Schüsseln", 1780) und Möller in Hamburg ("Graf Waltron, oder die Subsordination", 1776; "Sophie, oder der gerechte Fürst", 1777), Schillers großer Sinn, die im Leben unversöhnlich entgegenkämpfenden Kräfte und Leidenschaften mutig auch im dramatischen Spiegelbild der Wirklichkeit auf Tod und Leben miteinander ringen zu lassen.

In "Kabale und Liebe" schiller das beste, heute noch beinahe ebenso wie bei der ersten Mannheimer Aufführung, als der Dichter ergriffen dem jubelnden Publikum dankte, wirksamste Bolksstüd der
deutschen Literatur. Die schrankenlose Empfindsamkeit der Wertherzeit wie die zuerst in Rousseaus "Neuer
Heloise" gepredigte Aussehnung gegen die starr die Herzen trennende Konvention, die Forderung der
Menschenrechte gegenüber der Thrannei des Hürsten und seiner schäden Werkzeuge wie die reine
Liebe jugendlich stürmischer Herzen haben in dieser Lieblingstragodie des deutschen Bolkes einen für
immer gültigen Ausdruck gefunden. Schiller hat seinem Liebesdrama die eigene ehrliche Jugendbegeisterung eingehaucht und damit seinem Stücke dauernde Jugendfrische verliehen. Er greift ins volle Leben
seiner Tage hinein, er brandmarkt in der Kammerdienerszene den schändlichen Menschandel, in dem
bie deutschen Fürsten ihre Landeskinder verlauften, während ihre Ausschweisung sie selbst zum Spielball
ihrer Maitressen und Helbschen Dramenversassen seines Wirklickeit erhebt Schiller im Gegensas zu
ben im Realismus steden bleibenden Dramenversassen seile zum allgemein Menschlichen aus, und so läßt

er Luise und Ferdinand ihr leidvolles Schickal empfinden, läßt uns Sorge und gerechten Jorn des schlicht bürgerlichen Musikanten mit durchleben und weiß zugleich durch Humor das Gefühl des Peinlichen fernzuhalten. Gemmingens gräslicher "Hausvater" zwingt in ehrenhafter Gesinnung seinen Sohn, der armen Walerstochter ihre Ehre wiederzugeben, obwohl er grundsätlich eine solche Mesalliance als bedauerlichen Berstoß gegen die geltende Ordnung mißbilligt. Schillers Ferdinand dagegen ruft: "Laß doch sehen, ob mein Abelbrief älter ist, als der Riß zum unendlichen Weltall? oder mein Wappen gültiger als die Handschrift des Himmels in Luisens Augen: dieses Weid ist für diesen Mann?" Wenn auch



Chriftian Gottfrieb Rorner. Rad bem Digemalbe von Anton Graff (1786 — 1813), im Rornermufeum gu Dresben.

bie Liebenden in dem Rampf der Herzensrechte gegen Minister und Maitresse unterliegen, die Natur rächt die niedergetretene Menscheit an den Siegern.

Wohl durfte ber Verfasser breier Erit= lingswerte wie "Räu= ber", "Fiesko", "Rabale und Liebe" sich rühmen, die Bühne ichulbe ihm mehr als er ber Bühne. Allein fcon nach einem Jahre verlor er sein Amt als angestellter Theater= bichter. Der von Coraen und Schulden Bebrängte versuchte baber, fich ben Lebensunter= halt burch Herausgabe einer eigenen Beit= fchrift, ber "Rheini= fcen Thalia", zu ge= winnen. Unter biefem Titel ift inbessen nur bas erste Seft im Frühjahr 1785 zu Mann=

heim im Selbstverlag erschienen, bann mit den folgenden zusammen als "Thalia" (3 Bände, 1785—91), der sich die "Neue Thalia" (4 Bände, 1792—93) anreihte, in Göschens Berslag. Schillers Berbindung mit dem Leipziger Buchhändler hatte der Freund vermittelt, der verständnisinnig und edelsinnig als Retter in Schillers Leben eingriff: der Konsistorialadvokat (dann Appellationsgerichtsrat) Christian Gottfried Körner (1756—1831; siehe die obenstehende Abbildung), der Bater des späteren Freiheitssängers. Mit eigenem Schassen wollte es Körner trotz seiner gründlichen Geschichtskenntnis und philosophischen Bildung nicht recht glücken. Schiller verspottete in einem kleinen dramatischen Scherz, "Körners Bormittag", launig die vergeblichen schriftsellerischen Anläuse des Freundes. Aber die Harmonie ästhetisches ethischer Bildung, wie sie Schiller vorschwebte, ist nicht leicht von einem anderen in so



200

## auf der hiefigen Rational-Buhne

native interes

# Dic Ränber.

Ein Tranertpiel in fieben handlungen; für bie Rannbeimer Rationalbibme vom Berfasier herrn Schiller nen bearbeitet.

#### Derfenen.

| Direction, vipe    |             | si ma       | <b>7</b> 47 |   | Ser Linkhör.     |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------|
| 4                  |             | <b></b>     |             | _ | Sent Cont.       |
| France Ed          | TOU.        |             | -           | - | ont Mant.        |
| Kanalas, frame Mid |             |             |             | _ | Ant Letoni       |
| Existent,          |             |             | -           | - | Der Pildel       |
| Edwing,            |             |             | -           | - | her Rel.         |
| Skime,             |             |             |             |   | ber Renfin       |
|                    | . سننس      | ا سلَّمه    | Banbita.    | _ | ber Krant.       |
| 数iata, , to        | veriance, i | emeter :    | canaca,     | - | den Lekani.      |
| , , , , , ,        | -           | •           | •           | = | Dat Date.        |
| Riman, Korasta.    | •           | •           | -           | = | bar <b>Pat</b> . |
|                    | ۾ ميند ۾    | ;<br>;<br>; |             | 5 | Ţ                |
| Certmann, Bakat    |             | S. Charles  | • •         | = | hat Maa.         |
| Eine Magistratere  |             | •           | 5           | = | par San.         |
| Level, ein alter   | Luca        | •           | =           | = | per Bethand.     |
| Ein Besenter       | =           | •           | -           | = | har Cip.         |
| Market.            |             |             |             |   |                  |
| Bolt.              |             |             |             |   |                  |

Das Stück spielt in Deutschland im Jahre, als Kaiser Maximilian ben ewigen Landfrieden für Deutschland stiftete.

#### Die bestimmten Eingangsgelber find folgenbe:

| 30 | Die vier erften Bante bes Parterres gur lini  | im E | rite | 45 ft. |
|----|-----------------------------------------------|------|------|--------|
|    | die übrige Bante : : :                        |      |      | 24 tr. |
| Jn | ble Referve: Loge im erften Stod : :          | :    | - 1  | A.     |
| Зn | eben eine folche Loge bes zweiten Stocks      |      | 5    | 40 tr. |
| In | Die verschloffene Gallerie Des britten Stocks |      |      | 15 ft. |
| In | die Zeiten : Banke allda : : :                |      | •    | 8 ft.  |

Begen gange bes Studes wird heute pracife 5 Uhr angefangen.

Ha vas lit Schillers Couries in Morange Thinky . 9. Non. 1859.

# Verfasser an das Publikum.



ie Räuber — das Gemählde einer verirrten grosen Sele — ausgerüstet mit allen Gaben zum Fürtrefflichen, und mit allen Gaben — verloren — zügelloses Feuer und schlechte Rammeradschaft verdarben sein Herz, rissen ihn von Laster zu Laster, bis er zulezt an der Spize einer Mordbrennerbande stand, Gräuel auf Gräuel häuste, von Abgrund zu Abgrund stürzte, in alle Tiesen der Verzweiselung — doch erhaben und ehrwürdig, groß und majestätisch im Unglück, und durch Unglück gebessert, rückgesührt zum Fürtresslichen. — Einen solchen Mann wird man im Räuber Moor beweinen und hassen, verabscheuen und lieben.

Franz Moor, ein heuchlerischer, heimtückischer Schleicher — entlarvt, und gesprengt in seinen eigenen Minen.

Der alte Moor, ein allzu schwacher nachgebender Bater, Bergärtler, und Stifter vom Verderben und Elend seiner Kinder.

In Amalien die Schmerzen schwärmerischer Liebe, und die Folter herrschender Leidenschaft.

Man wird auch nicht ohne Entsezen in die innere Wirthschaft des Lasters Blicke wersen, und wahrnehmen, wie alle Vergoldungen des Glücks den innern Gewissenswurm nicht tödten — und Schrecken, Angst, Reue, Verzweiselung hart hinter seinen Fersen sind. — Der Jüngling sehe mit Schrecken dem Ende der zügellosen Aussichweisungen nach, und der Mann gehe nicht ohne den Unterricht von dem Schauspiel, daß die unsichtbare Hand der Vorsicht, auch den Bösewicht zu Wertzeugen ihrer Absicht und Gerichte brauchen, und den verworzendsten Knoten des Geschicks zum Erstaunen auflösen könne.

**D610**@



vollsommener Beise erreicht und in einem eblen, reichen Leben betätigt worden wie von Christian Gottsried Körner. Sin hervorragend tüchtiger Beamter, der seiner deutsch-nationalen Überzeugung jedes Opfer zu bringen vermochte, war er nicht bloß dem Menschen Schiller der treueste, tatkräftigste Freund. Körner hat ebenso den Künstler Schiller, auf dessen Bildungsgang er glücklichen Sinsluß ausübte, mit dem Verständnisse des Geistes und des liebenden Herzens zu würzbigen gewußt, später aber auch der Romantik Sutgegenkommen gezeigt. Er war nicht minder ein feingebildeter Musiker, wie er staatswirtschaftliche Fragen gründlich zu erörtern die Fähigseit besaß. In jeder Hinsicht erwies sich Körner als das Muster eines Mannes von ebelster, das ganze Leben durchdringender philosophischer Bildung und künstlerischer Begeisterung.

Als Schiller im Runi 1784 von vier unbekannten Berehrern seiner Dichtung, Körner, Lubwig Huber und bem bei beiben Freunden verlobten Schwesternpaare Minna und Dora Stod, eine briefliche Hulbigung zuging, lastete neben ben Leibessorgen auch ein innerer Rampf auf seiner Seele. Die warme Empfindung für Charlotte von Wolzogen, die Tochter seiner Beschützerin, hatte die Bauerbacher Ginfamkeit nicht lange überdauert. Nur flüchtig tauchten in Mannheim andere Neigungen auf, von benen bie zu Margarete Schwan, ber Tochter bes seine brei Dramen ausbeutenben Mannheimer Berlegers, fogar zu einem unüberlegten und zurück= gewiesenen Beiratsantrage führte. Im Tiefften bagegen wurde Schiller von Leibenschaft zu Charlotte von Ralb (1761—1843), ber Gattin eines französischen hauptmanns, ergriffen. Die unglückliche, fturmisch empfindende Frau, die später von Jean Paul als "Titanide" verherrlicht wurde, hat in ihrem einfamen Alter in dem Roman "Cornelie" und ihren Memoiren bie Vorgänge jener Mannheimer Tage poetisch verklärt. Den unmittelbaren gequälten Schmer= zensruf des "Riefenkampfes der Pflicht", den Schillers und Charlottens Liebe gegen die durch Gefete ,,heilig geprägte Miffetat" ber Konvenienzehe kampfte, vernehmen wir in Schillers beiben Gebichten "Freigeisterei ber Leibenschaft" und "Resignation". Im Umgang mit ber feingebilbeten Frau ftreifte Schiller bie geschmacklosen Derbheiten seiner Rugenbsprache ab. Und unter Charlottens Einwirfung bleibt die von Karlos geliebte Königin Glisa= beth, eine der besten Frauengestalten, die ihm überhaupt gelungen sind, frei von den Über= treibungen, die bisher bei allen seinen weiblichen Charakteren störten. Aber die Liebenden erkannten schließlich die Notwendigkeit einer zeitweiligen Trennung, bis Charlottens She gelöst wäre. Am 9. April 1785 verließ Schiller ben Schauplat seiner ersten großen Leibenschaft und erften Bühnenerfolge.

Den Sommer verbrachte Schiller in Leipzig und Gohlis, im September trat er in Körners Familienkreis zu Dresden und Loschwitz ein, dem er dann bis in den Juli 1787 angehörte. "Der große Wurf, eines Freundes Freund zu sein", war dem Flüchtling, dem sich bei Körners zuerst wieder eine Heimat auftat, gelungen. Und in dem edlen und erhebenden Liede "An die Freude", das in Beethovens neunter Symphonie die höchste Berklärung in Tönen fand, sprach Schiller das Glückzgefühl in seinem großen Sinne aus, der stets die ganze Welt umfaßte, das zufällige Sinzelne anzuknüpsen wußte an das Ewige überm Sternenzelt.

In Dresden schrieb Schiller für seine "Thalia" kleinere Erzählungen ("Berbrecher aus Infamie") und seinen vielbegehrten einzigen Roman "Der Geisterseher", der den Lesern, den Zeitgenossen Cagliostros, mehr Freude machte als dem Dichter, dem solche Arbeit fündhafte Zeitvergeudung schien. Als köstliche Frucht des Dresdener Stillebens aber, das nur im Frühzighr 1787 durch Schillers Liebeswerben um Fräulein von Arnim, eine seiner unwürdige Kozkette, gestört wurde, war der "Don Karlos" herangereift.

In den "Briefen über Don Karlos" (1788) hat fein Berfasser selbst fich über die Absicht des Berles ausgeiprochen und bessen durch die Länge der Ausarbeitungszeit entstandene Mängel sehr geschickt verteibigt. Schon bie außere Form, der Blantvers, den Schiller unter dem Ginfluf von Leffings "Rathan" und auf eine ben Bers empfehlende Abhandlung Bielands bin für fein Traueripiel wählte, zeigt den Gegenfat zu der Prosa der drei Runglingsbramen. Biel mehr noch zeugt die psychologisch verseinerte Beobachtung der Charaftere von der reifenden Entwidelung ihres Dichters: die Gestalt der echt weiblichen Königin und dieser Philipp, der aus dem tyrannischen Ungeheuer, wie Schiller es in seinen französischen Quellen, der pseudohistorischen Rovelle St. Reals und dem dramatischen Gemalde Merciers vorfand, zu einer auch menichlich, nicht bloß politisch Teilnahme forbernden und begreiflichen Gestalt geworden war. Babrend der langen Entstehungszeit des "Karlos" hatte sich in Schiller felbst vieles verandert, und mit ihm ber uriprüngliche Plan seiner Arbeit. Aus ber Familientragobie in einem Königshause hatte sich ein geschichtsphilosophisches Drama entwidelt. Die verbrecherische Liebe des Infanten zu seiner Stiefmutter, die in des Englanders Otway Tragödie (1676) den Inhalt des Stüdes ausmachte, und das Gemalde einer ibealischen Freundschaft wurden dem Dichter allmählich nur Mittel zur dramatischen Darstellung seiner Ideen. Er verwahrte fich gegen die Wißbeutung, daß man im "Don Karlos" eine Tragödie der Freundschaft sehen wollte, während es ihm um Darstellung politischer Gebanken zu tun gewesen sei. Die weltbürgerlichen und Freiheitsibeen der Aufflärungszeit finden in dem hohen Stil dieser Tragödie ihren dichterifch gesteigerten und verklärten Ausbrud. In Bosas Forberung der Gebankenfreiheit Aingt die zwei Nahre später von der frangöfischen Rationalversammlung betretierte Erflärung der Menichenrechte vor. "Berbreitung reinerer, sanfterer humanitat, die hochstmögliche Freiheit ber Individuen bei bes Staates höchiter Blüte, den schönen Zustand der Wenschheit, wie er in ihrer Ratur und ihren Kräften als erreichbar angegeben liegt", fordert Schiller in den Reden des Malteserritters, in denen unser Bolt dann länger als ein halbes Jahrhundert hindurch den begeisterten höchsten Ausbrud feines Freiheitsverlangens erfannte. Bie die gegen das Bestehende wild anstürmenden "Räuber" unter dem Zeichen Rouffeaus stehen, so finden fich im "Don Karlos" wichtige Jbeen Wontesquieus, des philosophischen Erforschers des "Esprit des Lois", angewandt und bestätigt, d. h. der Dichter selbst hatte die Entwidelung vom Revolutionär zum Reformator durchgemacht. Allein welch hohen Wert er auch auf das Aussprechen seiner politischen Anfichten legte, er blieb überall echter Dichter, der durch die rein menschlichen Empfindungen und Borgange auf uns wirken muß. Keinem vor ihm war es gelungen, wie Richard Bagner von "Don Karlos" rühmt, die Sphäre des Erhabenen zu beschreiten, "Menschen aus den höchsten Lebenssphären, Monarchen und spanische Granden, Königinnen und Prinzen, in den heftigsten und zartesten Asselten mit solch vornehmer, menschlich abeliger Ratürlichkeit, zugleich so sein, wißig und sinnvoll vielbeutig, so ungezwungen würdevoll und doch so tenntlich erhaben, so draftisch ungemein" sich ausdrücken zu lassen.

Dem Schöpfer des "Don Karlos" bot Schröber in Hamburg die Stelle als Theaterdichter an. Und so scheiden von Körner ihm fallen mochte, Schiller fühlte, daß auch er dauernd "einem engen Kreise nicht seine Bildung danken" könne, "Baterland und Welt" auf sich wirken lassen müsse. So brach er von Dresden auf, Hamburg als Endziel, Weimar, dessen Fürst ihn schon Weihnachten 1784 nach der Vorlesung des ersten Karlos-Aktes am Hose zu Darmstadt zum herzoglich weimarischen Rat ernannt hatte, als nächsten Zwischenausenthalt vor Augen. Aber wie früher schon für Wieland, Goethe und Herder, so sollten auch für Schiller seine Lehr= und Wanderjahre in Weimar ihren Abschluß sinden.

# IV. Die weimarische Plütezeit und die romantische Hule.

Als Goethe sich zu seiner italienischen Reise ruftete, ba hatten sich in Sanssouci am 17. August 1786 eben die zwei leuchtenden Köniasaugen geschlossen, die so lange und treu über Breugens Ehre und Wohl gewacht hatten. Bon Rom aus hatte ber Dichter unter bem Sinbrud von Friedrichs II. hingang geschrieben: "Wie gern ist man still, wenn man so einen zur Rube gebracht fieht." Allein noch nicht lange war Goethe zurückgekehrt, als Klopftocks Oben ichon voll Wonne bie Morgenschauer von Galliens fühnem Reichstag grüßten, ber burch weisen Bund zwischen Bater und Kindern "die Lasten des Bolles leichten", dem Bernunftrecht die Herrschaft vor bem Schwertrecht sichern follte. Nicht mehr wie "Herfules-Friedrich bie Reule führte, von Europas Herrschern bekampft und ben Herrscherinnen", sondern ber Zusammentritt ber französischen Nationalversammlung schien bem greifen Rlopftod "bie größte Handlung biefes Jahr= hunderts". Und er lieh damit nur einer weitverbreiteten Begeisterung Worte, die bei der Nachricht vom Bastillensturm in Bersen und Brosa sich stürmisch kundgab. Goethe hat in ber Einleitung zu ben "Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten" bie im eigenen Freundeskreis gemachte Erfahrung gefchilbert, wie ber nun überall einbringenbe Streit ber politischen Meinungen neue Interessen wedte und mit der gewohnten gesellschaftlichen Unterhaltung auch alte Freundschaftsbande loderte. Er felbst hatte schon 1786, burch bie Enthüllungen bes Halsbandprozesses leidenschaftlich aufgeregt, ben "unsittlichen Stadt-, Hof- und Staatsabarund und bie greulichsten Folgen" vorausgeahnt. Als er im Frühjahr 1790 ber in Italien weilenden Herzogin = Mutter entgegenreiste, formten sich während seines einsamen Wartens in ber Lagunenftabt seine Gedanken über bie Zeitvorgange und anderes zu ben sogenannten "Bene= gianifden Epigrammen".

In ben erst in Schillers Musenalmanach für 1796 veröffentlichten Distichen rühmte Goethe seinen kleinen Fürsten, dem er Neigung und Heimat danke, er wendet sich gegen religiösen Aberglauben und Zeremonienwesen. Wenn die Großen jammern, daß alles in Deutschland den französischen Freiheitsideen huldige, so sollten sie bedenken, daß sie selbst durch ihre Berachtung der deutschen Sprache und ihre Borliebe für alles Französische die Schuld tragen. Hätten die Herrschend das Volk redlich zum Menschlichen angeleitet, so würden nicht Wildheit und Ungeschicklichteit der rohe Betrogenen sich breit machen und Große wie Kleine gemeinsam schuslos der schlimmsten Tyrannei, jener der Wenge, anheimgegeben sein. Wenn stlavischer Druck die Weisheit verstummen mache, so müßten weise Sprüche eben aus dem Munde toller Freiheit die Herrschenden zur Gerechtigkeit mahnen. Goethe, der selber über ein Jahrzehnt im Sinne des ausgeklärten Despotismus an der Leitung eines Staates beteiligt gewesen war, verabschiette die alle ruhige Entwicklung und Bildung bedrohende französische Revolution und fürchtete ihre Einwirkungen auf Deutschland. Allein von einer egoistischen realtionären Parteinahme, wie man sie dem angeblichen

Arfaltstemfreunde lange Zeit zum Borwurf gemacht kar, war der icharfe Beobachter weit entfernt. Es ist fone organise Überzeugung, die er der eben aus Karis zurücklebrenden Gräfin seines Dramas "Die Aufgesopen" in den Mund legt: "Seudem ich bemerkt babe, wie sich Unbilligkeit von Geschlecht zu Geschlecht is leicht andäuft, wie großmittige Handlungen meistenteils nur verönlich sind und der Eigenwaß allein gleichsam erblich wurd, seindem ich mit Augen gesehen habe. daß die menschliche Natur auf onen unglaublichen Grad gedrückt und erniedrigt, aber nicht unterdrückt und vernichtet werden kann: is kabe ich mur fest vorgenommen, jede einzelne Handlung, die mir unbillig scheint, selbst sireng zu vermeten und unter den Meinigen, in Gesellschaft, bei Hose, in der Stadt zu keiner Ungerechtigkeit mehr zu schweigen, keine Aleinheit unter einem großen Scheine zu ertragen."

Lon Benedig rief bes Berzogs Wille ben Dichter im Juli 1790 ins preufische Felblager nach Schleffen. 3mei Jahre barauf gewann Goethe als Augenzeuge ber ungluctlichen "Rampagne



Immanuel Rant. Rach bem Olgemalbe von Dobler, wiebergegeben in B. von Ceiblig, "hiftorifches Portratwert".

in Frankreich" und im Sommer 1793 bei der "Belagerung von Maing" die Eindrücke, die er 1822 in der Fortsiehung seiner Autobiographie schilberte. War dem kühlen Unparteiischen auch nichts an dem Tode der aristostratischen wie demokratischen Sünder gelegen, so erkannte er doch die ganze Schwere der Entscheidung. Am Abend der Kanonade von Valmy, dei der auch Goethe selbst sich dem Kugelregen aussehte, antwortete er den ihn fragenden Offizieren klar und bestimmt: "Bon hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus."

Unter Friedrich Schlegels, Fragmenten" im "Athenäum" findet sich 1798 der Ausspruch: "Die französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes "Wilhelm Meister" sind

bie größten Tendenzen des Zeitalters." Fassen wir Fichte und Goethes Roman nur als hervorsstechende Einzelheiten für die von Kant ausgehende philosophische Bewegung und für den Aufschwung der deutschen Literatur, so können auch wir dem paradoxen Romantiker beipstichten.

Nicht bloß ben größten, sonbern auch ben am nachhaltigsten wirkenden Philosophen der nachantiken Zeit haben wir in Immanuel Kant (1724—1804; siehe die obenstehende Abbildung) zu verehren. Selbst die von ihm sich lossagenden Philosophen stehen unter der Einwirkung seiner Gedankenarbeit, und wiederholt bereits ist die neuere Philosophie, die ihn überholt zu haben glaubte, wieder zu ihm zurückgekehrt. Auf allen Gebieten geistiger Tätigkeit, von Schillers philosophischen Gedichten bis zu Karl von Clausewig' grundlegendem Werk "Vom Kriege", wirkten Kantische Ideen bestimmend ein. Gerade weil nicht in einem abgeschlossenen System, sondern in der kritischen Erörterung der für die verschiedenen geistig-sittlichen Denkkreise maßegebenden Gesche das Wesen seiner Philosophie besteht, bewährte sie trotz ihrer nicht ganz leicht zu ersassenen Schulterminologie ihre Kraft über alle Schulen hinaus auf das ganze Leben der

beutschen Nation und über alle Sprachgrenzen hinaus. Erklärte boch Schiller gerabezu, ber technischen Form entkleibet würde Kants Sittenlehre als "Tatsachen bes moralischen Instinkts" erscheinen. "Über diejenigen Ibeen, welche in dem praktischen Teil des Kantischen Systems die herrschenden sind, sind nur die Philosophen entzweit, aber die Menschen von jeher einig gewesen."

Als der Magister Kant nach fünfzehnjähriger Lehrtätigkeit als Privatdozent an der Universität seiner Baterstadt Königsberg 1770 zum Professor ernannt wurde, hatte er bereits die jenigen Begriffe gewonnen, "wodurch alle Art metaphysischer Quastionen nach ganz sicheren

und leichten Kriterien geprüft und entschieden werden kann". Aber erst 1781, im Todesjahre Lessings, der einst (1746) Kants erste Schrift in einem Epigramm verspottet hatte, ist des in der Stille undeirrt sortschreitenden Königsbergers gewaltiges, für die ganze neuere Philosophie grundlegendes Werk erschienen, die "Kritik der reinen Bernunft". Ihr solgten 1788 die "Kritik der praktischen Bernunft", 1790 die für die Kunstlehre besonders wichtige "Kritik der Urteilskraft", 1793 "Die Keligion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunst".

Nachdem einmal Hume ihm ben bogmatischen Schlummer ber Leibniz-Bolfsischen Wetaphysit unterbrochen hatte, gelangte Kant auf dem Wege ber Kritit ber menschlichen Geistessähigkeiten zu der Erkenntnis, daß die bisherige Philosophie (Metaphysit) die Aufgabe von Anfang an unrichtig gestellt habe. She wir die Dinge außer uns zu erkennen suchen, müssen wir uns darüber deutlich werden, wie weit Verstand und Vernunst frei von aller Ersahrung überhaupt zu



Johann Gottlieb Fichte. Rach bem Stich von Bollinger (Gemälbe von Bahling, 1808). Bgl. Text, S. 310.

erkennen vermögen. Also über die Formen, unter denen wir denken und Ersahrungen ordnen, müssen wir zuerst Klarheit gewinnen. Richt von den Dingen an sich, sondern nur wie sie unserem, vor allem durch Raum und Zeit begrenzten Erkenntnisvermögen erscheinen, können wir reden. Die Bernunst sieht nur ein, was sie selbst nach ihrem Entwurse hervordringt. Sie kann daher auch die Ideen Freiheit, Gott, Unsterdlichkeit, womit die discherige dogmatische Philosophie sich abmühte, nicht beweisen, doch wird die praktische Bernunst diese Ideen als eine gegedene Forderung annehmen. Da aber bei dem Menschen als einem sinnlich-vernünstigen Wesen der Wille nicht schon an sich vernunstgemäß, sondern subjektiven Bedürfnissen unterworfen ist, so muß der gute Wille als Nötigung, als Gebot sich zur Geletung dringen. Dies Gebot tritt in der Besehlsform (kategorischer Imperativ) bedingungslos auf: "Handle so, als ob die Mazime deiner Handlung durch deinen Willen allgemeines Naturgeseh werden sollte." Er kenne, lautet ein berühmter Ausspruch Kants, nichts Erhabeneres als den Sternenhimmel siber und das Sittengeseh in dem Menschen. Selbst wo Schiller Kants Unterdrückung aller Sinnlichseit, die doch für die Kunst unentbehrlich ist, widersprechen zu müssen glaubte, rühmte er den Gesegeber der Sittlichkeit: "Aus dem Sanktuarium der reinen Bernunst brachte Kant das fremde und doch wieder so

bekannte Moralgefet, stellte es in seiner ganzen Heiligkeit aus vor dem entwürdigten Jahrhundert und fragte wenig danach, ob es Augen gibt, die seinen Glanz nicht vertragen." Gerade durch Schillers Dichtung sind Kantische Ideen in die weitesten Kreise gedrungen. Lätzt es sich doch auf Kant zurücksühren, wenn Schiller in der für seine Theorie des Dramas grundlegenden Abhandlung "Über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen" (1792) die tragische Läuterung erblicht in dem Sieg des moralisch Zwedmäßigen über das moralisch Unzwedmäßige oder der höheren über die niedere moralische Zwedmäßigseit. Die an sich zwedwidrige Ausopferung des Lebens werde zwedmäßig und gesordert, wenn sie in moralischer Absicht geschehe, denn — und das ist echt Kantische Aussaufgaung — das Leben sein mur wichtig als Mittel zur Sittlicheit. So handeln Maria, Johanna, Don Casar, Temetrius



Friedrich Bilhelm Joseph Schelling. Rach ber Lithographie von hanfftangl (Gemalbe von J. Stieler). Bgl. Tert, 3. 311.

La Balette (in ben "Maltesern"), ber ben eigenen Sohn willig opfert, weil er gleich ben andern Schillerichen Helben die mißbilligende Stimme seines inneren Richters nicht zu ertragen bermg.

Wird man bei ber Betrachtung von Schillers Berhältnis zu **L**ant immer zuerst auf Schillers Stellung jum Rantifden Sittengefes bingewiefen, fo erflärte Goethe, ber fich felber ein Organ für Philoiophie im eigentlichen Sinne abiprach, der "Kritit der Urteilstraft" eine böchft frohe Lebensepoche ichulbig geworben zu fein. Und ware es zur Nieberichrift von Schillere geplanten Dialogen "Kallias" getommen, fo hatten wir bor uns Schillers Berfuch, Rante Unterjudung ber Geichmadeurteile nach ber Seite bes Chieftes bin zu erganzen. Kants Beitimmung bes Schonen als bes ohne Intereffe (Einmengung eigennütig begehrlicher Gefühle) Gefallenben ftellte Schiller feine Definition : "Schonheit ift Freiheit in ber Ericheinung" entgegen.

Die notwendige Ver=

mittelung zwischen Kants neuer (Transzenbental:) Philosophie und dem Publikum bahnte zuerst der Wiener Karl Leonhard Reinhold durch seine "Briefe über die Kantische Philosophie" an, die 1786 und 1787 in seines Schwiegervaters Wieland "Teutschem Merkur" ersichienen. Als Prosessor in Jena machte Reinhold zuerst die thüringische Universität zum Mittelpunkt der Kantischen Bewegung. Und als er 1794 einem Ruse nach Riel solgte, trat in Jena an seine Stelle Johann Gottlieb Fichte (1762—1814; siehe die Abbildung, S. 309), der Sohn eines armen Leinwebers aus der Oberlausig. Als Fichte wegen angeblichen Atheismus aus seiner fruchtbaren Lehrtätigkeit in Jena scheiben mußte, wurde 1798 der

Schwabe Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775—1854; siehe die Abbildung, S. 310) sein Nachfolger, neben und nach dem dann von 1801 bis zur großen kriegerischen Katastrophe von 1806 der Stuttgarter Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770—1831) in Jena lehrte. So durste Goethe, der seit seiner Rücksehr aus Italien den Kreis seiner amtzlichen Geschäfte im wesentlichen auf den eines Kultusministers und Universitätsfurators einzgeschränkt hatte, mit Behagen rühmen, daß Jena sich stets im Besit der neuesten Philosophie halte. Von Jena aus hatte Kants kritische Philosophie in raschem Siegeslaufe sich über ganz Deutschland verbreitet, wie es in ähnlicher Weise nur vorher von Leipzig aus dem Wolfsischen (vgl. S. 86), später, von Berlin ausgehend, dem Hegelschen System gelang. Das 1785 von Prosessor Christian Gottsried Schüt gegründete große Rezensierinstitut der Jenaischen "Allzgemeinen Literaturzeitung", aus der dann die "Hallische Literaturzeitung" (1804—49) und auf Goethes Anregung hin die neue "Jenaische Literaturzeitung" (1804—48) hervorzgingen, diente einerseits dazu, der Kantischen Lehre Einwirkung auf alle Zweige der Wissenzignen, diente einerseits dazu, der Kantischen Lehre Einwirkung auf alle Zweige der Wissenzignen Philosophie mit deren Ausbreitung an Ansehen und Einsluß gewann.

Wenn ber Gefühlsphilosoph Jacobi klagte, Kant lasse bloß mehr das "Ich" in der Welt bestehen, so ergriss der heroische Fichte mit Freuden diesen subjektiven Idealismus und baute hierauf seine Wissenschaftslehre" auf (1794). Nicht ein "Sein", sondern nur ein "Tun" wollte er, der Philosoph der Freiheit und Tatkraft, anerkennen. Die Übertreibung seiner Schiller, die, ohne den tieseren Sinn zu sassen, nur auf des Weisters Worte schweren, mochte Goethe in der Baklalaureuszene des "Faust" verspotten. Die Kühnheit und sittliche Kraft, mit der Fichte alles aus der Entwicklung des "Ich" zu erkären strebt, dem die Natur als "Nicht-Ich" gegenübersteht, hat bereits in Jena moralisch erziehend auf die Jugend gewirkt. Die erste romantische Schule, die in ebenso enger Beziehung zu Fichtes und Schellings Systemen steht wie Schiller zur Kantischen Philosophie, hat Fichtes philosophische Lehre von der Selbstherrlichkeit des Individuums dann allerdings in bedenklicher Weise auf ästhetischen Gebiet als Berechtigung der subjektiven Willfür ausgelegt. Aber auch Schellings Raturs und Hegels Geistesphilosophie gehen aus Fichtes "Wissenschaftslehre" hervor. Die Identität von Geist und Ratur (Ich und Richtsche) auszussähren, ist das Streben Schellings während seiner Ienenser Lehrtätigkeit. Durch ihn wird den Romantikern die Physik wie eine mhjitische Ossendarung näher gebracht, in der Friedrich Schlegel und Novalis die Lösung aller möglichen Geheimnisse zu ahnen behaupten.

## 1. Schiller in Jena. Der Freundschaftsbund zwischen Goethe und Schiller.

Gerade in dem Augenblicke, als das kleine Jena durch Reinhold sich anschicke, die Hochsburg des Kantianismus zu werden, ward dem Dichter der "Räuber" und des "Don Karlos" ein (unbesoldetes) Lehramt als Prosessor der Geschichte in Jena übertragen. Am 26. Mai 1789 hielt Schiller seine akademische Antrittsrede: "Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?" Der Stoff der Weltgeschichte soll den philosophischen Geist anspornen, "jede ihm vorkommende Erscheinung zu der höchsten Wirkung, die er erkannt, zum Gedanken zu erheben".

Die Philosophie und ihre Probleme hatten Schiller bereits in ber Militärakabemie mächtig angezogen. Nicht bloß Rousseau, auch Spinoza war in ben Gebichten ber "Anthologie" gefeiert worben, unter benen sich Strophen über die Freundschaft aus einem noch ungedruckten Romane finden. In der "Thalia" erschienen dann Teile dieses Romans als die zwischen Julius und Raphael (Körner) gewechselten "Philosophischen Briefe". Mehr den Einfluß aller

möglichen vhilosophischen Leiung als bestimmte eigene philosophische Grundiäte enthält Julius' bichterische Theosophie, welche als die Leiter zur Gottähnlichkeit, als die das Weltall bewegende Kraft in schwungvoller Begeisterung die Sympathie und Liebe preist. Körner war bereits Kanstianer, doch gelang es ihm noch nicht, den Freund für das Studium der neuen kritischen Phislosophie zu gewinnen. Die Ausarbeitung des "Don Karlos" gab Schiller Anlaß zum Studium der Geschichte, das ihn zunächst seschhielt. "Ich wollte", schried er im Avril 1786 an Körner, "daß ich zehen Jahre hintereinander nichts als Geschichte studiert hätte. Ich glaube, ich würde ein ganz anderer Kerl sein."

Schiller war sich während seines Tresdener Ausenthaltes völlig klar darüber geworden, daß sein bisheriger Lebenslauf ihm noch zu wenig Bildungsmittel geboten habe, um ohne Gesahr der Erschöpfung weiter drauf los zu dichten. Mit klarer Entschiedenheit ging er daran, die Ausgabe seiner Fortbildung und Selbsterziehung zu lösen. Sin bloßes Ausnehmen des Stosses konnte ihn, auch wenn seine troß Körners edler Untersützung bedrängte Lage es gestattet hätte, freilich nicht befriedigen. Auch der Lernende wußte zu lehren. Als Frucht des ernen arbeitsstrengen Winters in Weimar und der von einer beginnenden Liebesneigung verschönerten Sommermonate zu Volkstedt bei Rudolstadt überraschte im Herbst des Jahres 1788 der erste seinzige, Band von Schillers "Geschichte des Abfalls der vereinigten Riederslande von der Spanischen Regierung". Als zweites geschichtliches Hauptwerf Schillers erschien dann, nach dem auf das erste hin seine Berufung zum Jenenser Lehramt ersolgt war, in Göschens historischem Kalender für Tamen (1791—93) die "Geschichte des Treißigs jährigen Krieges". Eine Reihe kleinerer geschichtlicher Studien ("Abersicht der merkwürzdischen Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs I."; "Tie Sendung Woses") und die Leitung zweier größerer Sammelwerfe gingen daneben her.

Für die Geschichte der niederländischen Rebellion hat Schiller ein ausgedehntes und für den damaligen Stand der Geschichtswissenschaft gründliches Quellenstudium unternommen, wenn auch seine Teilnahme nicht dem tatsächlichen Gang der Begebenheiten, sondern den allsgemeinen Ideen, die er in der Geschichte wirksam erkannte, und den hervorragenden Persönlichteiten galt. Nicht aus der Höhe des ersten Geschichtswerkes hält sich seine zweite größere Arbeit, und vollends mit Wallensteins Tod erlahmte seine Teilnahme für den Treißigsährigen Krieg so sehr, daß er die ganze solgende Zeit nur flüchtig behandelte. Der Dichter des Marquis Posazeigte sich auch als Geschichtschreiber begeistert für die Ideen religiöser und politischer Freiheit; ihren Gegnern wird er nicht gerecht, ihre scheinbaren Verteibiger stellt er ins hellste Licht. Aber die große Aufsassung des einzelnen Geschichtsabschnittes als eines Beitrags zur Entwickelungszeschichte der Menschheit, wie sie eben nur von einer großen Persönlichseit ausgehen kann, und ein bewundernswerter geschichtlicher Scharsblick im einzelnen geben Schillers Arbeiten troß aller methodischen Mängel auch wissenschaftlichen Wert.

Freilich kann Schiller, für ben die Betätigung als Historiker nur eine kurzwährende Zwischentätigkeit war, sich barin nicht mit einem Geschichtsforscher wie Johannes von Müller (geboren 1752 zu Schaffhausen, gestorben 1809 als westfälischer Minister) vergleichen, bem Schiller selber im letten Aufzug seines "Tell" als "glaubenswerten Mann" ein Ehrenbenkmal geseth hat. Eben im Jahre 1786, da Schiller sich erst der Geschichte zuzuwenden begann, hatte Müller bereits die Umarbeitung des ersten Bandes seiner berühmten "Geschichten schweizerischer Sidgenossenschlaft" veröffentlicht. Aber in der Entwickelung der beutschen Geschichtschung nimmt Schiller doch eine überaus wichtige Stellung ein.

Was seine "Künstler" über bas Verhältnis ber Arbeit bes Forschers und Denkers zur Darsstellung forberten — wenn seine Wissenschaft, der Schönheit zugereiset, zum Kunstwerk wird geabelt sein —

bafür hat er selber in seinen geschichtsmissenschaftlichen und philosophischen Schriften gewirkt. Er lehrte, wie der Historiker, ohne der strengen Wissenschaft etwas zu vergeben, doch weiten Leserkreisen den unentbehrlichen Bildungsstoff der Geschichte in unterhaltender Weise vermitteln könne. Eine alte, unerläßliche Forderung (vgl. S. 166) ward so durch Schiller in glänzender Weise erfüllt, der deutschen Geschichtschung als einer Kunst formvollendeter Darstellung,

bie bann für bie großen beutschen Sistoriker bes 19. Jahrhunderts Gesetz wurde, bas mustergültige Beispiel gegeben.

Zwischen ben Antritt seines Jenenfer Lehramts und seine Arbeit an ber Geschichte bes Dreißigjährigen Rrieges fällt für Schiller ein wichtigstes und fegensreiches Greignis. Im Dezember 1787 hatte er in Rudolstadt die beiden Töchter ber Frau von Lengefelb ten= nen gelernt, die an einen Herrn von Beulwit verheiratete Raroline, bie fpätere Gattin Wilhelms von Wolzogen und Dichterin bes Romans "Agnes von Lilien", und die jüngere Charlotte. Die von Schillers jungster Tochter Emilie von Gleichen = Rußwurm veröffentlichten Bände "Schiller und Lotte" zeigen in anmutigster Beise, wie mahrend bes Dichters Landaufenthalt im Sommer 1788 die Neigung zu beiben Schwestern immer tiefere Wurzeln schlug, bis er endlich am 22. Februar 1790 die geliebte Lotte (siehe die nebenstehende Abbildung) als seine Gattin nach Jena führen konnte. Er



Charlotte Schiller, geb. von Lengefelb. Rach bem Ölgemälbe von Lubovike Simanowiz (1794), im Besix ber Schillerstiftung zu Marbach a. N.

fand in ihrer verständnisvollen Hingabe dauernd vollstes Glück und auch die leider schon früh notwendig werdende treue Psiege. Bereits am 3. Januar 1791 brach während eines Besuches bei Schillers Gönner, dem Koadjutor Karl von Dalberg zu Ersurt, die Brustkrankheit, die ihn nie mehr ganz verlassen sollte, in gesahrdrohendster Beise aus. Den ganz auf seine Arbeitskraft Angewiesenen und nach einem Kurgebrauch in Karlsbad nur langsam Genesenden drückte auch bange Sorge nieder. Da gewährte ihm im Dezember 1791 die edelmütige Unterstützung des Herzogs Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Augustendurg und des dänischen Ministers Graf Schimmelmann, die der deutsch-dänische Dichter Jens Baggesen vermittelt hatte, für die nächsten drei Jahre die so heiß ersehnte "Unabhängigkeit des Geistes, die Muße, zu lernen und zu sammeln und für die Ewigkeit zu arbeiten". An die Menscheit wollte er durch seine Berke die Dankesschuld gegen die großmütigen Gönner abtragen. Um sich für diese Aufgabe würdig

vorzubereiten, begann er im März 1791 bas ernstlichste Studium der Kantischen Philosophie, bas er schon im Wintersemester 1792 auf 1793 in Vorlesungen über Afthetik wieder in eigenem Schaffen fruchtbar zu machen bestrebt war. Die Unterstützung aus dem Norden ermöglichte ihm auch die Erfüllung eines anderen Wunsches, das Wiedersehen seiner Familie und Freunde in der schwäbischen Heimat (August 1793 bis Mai 1794). Dort entstand das verbreitetste der Schillerbildnisse, von Frau Simanowiz, und das Modell, das sein alter Genosse aus der Wilitärakademie, der geniale Bildhauer Danneder, dann nach dem Tode seines bewunderten Freundes als Kolossalbüsse in Marmor ausstührte (vgl. die Tasel bei S. 295).

Das geplante philosophische Hauptwert "Kallias", in bessen Dialogen das Wesen der Schönheit klargestellt werden sollte, ist uns nur aus dem Briefwechsel mit Körner nach seinem Ideengange bekannt. Aber schon in den beiden ersten Heften der "Neuen Thalia" von 1792 entwickelte Schiller seine aus Kant schöpfende neue Theorie des Tragischen, der 1793 die wichtige Abhandlung "Über Anmut und Würde" solgte. Schillers Beiträge zu den "Horen" wurden 1795 mit den Briefen "Über die ästhetische Erziehung des Menschen" eröffnet, und der gleiche Jahrgang brachte noch zwei Teile seiner letzten großen philosophisch=ästhetischen Untersuchung "Über naive und sentimentalische Dichtung".

Das Berhältnis der Kunst zur Moral hatte Schiller bereits 1784 in seiner Wannheimer Borlesung über die moralische Wirtung einer guten stehenden Schaubühne beschäftigt, wobei er jedoch, der älteren Anschaung solgend, der Dichtung noch die Aufgabe der Einprägung bestimmter moralischer Lehren (haec fabula docet) zuwies. Unter dem Einstusse ging er von dieser beschänkten Rüslickeitslehre zur freieren Anschauung von der Selbständigkeit der Künste über. Gerade wenn die Kunst ungehemmt von allen Nebenrücksichen der Schönheit zustrebt, wird sie veredelnd auf das ganze Wesen des Menschen einwirken. Welch hohe Ansorderungen dabei jedoch an die sittliche Selbsterziehung des Künstelers gestellt werden müssen, verfündigten 1791 Schillers beide Rezensionen der Bürgerschen Gedichte (vgl. S. 248). Nicht bloße Begeisterung, sondern Begeisterung eines gebildeten Geistes müssen wir vom Künstler sordern. Der Wert seines Gedichtes liegt zulet in dem ungetrübten, vollendeten Abdruck einer sittlich wie ästhetisch "zur reinsten, herrlichsten Menscheit hinausgeläuterten Individualität". Durch das geübte Schönheitsgesühl muß der Künstler den sittlichen Trieben eine Nachhilse geben. In diesem Sinne hatte Schiller 1789 in seinem philosophischen Lehrgedichte die "Künstler" ermahnt, die in ihre Hand gegebene Wirde der Wenschen. "Sie sinkt mit euch! Wit euch wird die Gesunkene sich heben!"

In der Kunst erblicke Schiller das Wittel, um das Geistige und Sinnliche oder, wie er es in den "Briesen über ästhetische Erziehung" nannte, den Form- und Stofftrieb zu versöhnen. Kant hatte das unerdittliche Gebot der sittlichen Pflicht (Seelenfrieden) und die Reigung des Menschen (Sinnenglück) als seindliche Mächte einander entgegengestellt. Das Geistige müsse sich das Sinnliche unbedingt unterwersen. Schiller, der als Künstler doch auf den sinnlichen Stoff hingewiesen war, mußte diese erhabene Anspannung als einen der Schönheit nicht fähigen Zustand empfinden. Womit, meinte er, hätten es die Kinder des Hauses derschuldet, daß Kant nur für die Knechte sorgte? Der gewaltsam unterworsene Feind könne sich wieder erheben, nur der versöhnte sei für immer ungefährlich. Einzig in der harmonischen Bersöhnung des Geistigen und Sinnlichen, wie sie im Kunstwerk in die Erscheinung trete, sei ein der Menscheit würdiger und der Schönheit fähiger Zustand errungen. Würde und Annut, Seistiges und Sinnliches müssen sich in irgend einem Zustande — Schiller nennt ihn den Spieltrieb — miteinander versöhnen lassen. Der Nensch kann das, was er nach dem strengen Sittengebote soll, auch als Gegenstand schöner Reigung wollen.

Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron. Des Gesetze strenge Fessel bindet Rur ben Stavenfinn, ber es verschmäßt; Mit bes Menschen Biberstand verschwindet Auch bes Gottes Majestät.

So suchte Schiller burch die Strophen von "Ideal und Leben", dem erhabenften aller philosophischen Gebichte, die Ideen seiner wissenschaftlichen Abhandlungen in glanzenden Bilbern und anschalichen Gleichnissen auch einem weiteren Lesertreise verständlich vorzuführen.

In der Schönheit reiner Sphäre kann der schwere Stoff (Sinnlichkeit) uns nicht mehr in den Staub ziehen. Und so erwächst der Kunst noch eine besondere, eine politische Aufgabe. Auch noch in der 1795 veröffentlichten Fassung der Briefe "Über ästhetische Erziehung des Wenschen", viel stärker aber in den ursprünglichen, an den Herzog von Augustendurg gesandten Briefen von 1793 geht Schiller von der Betrachtung der französischen Revolution aus. Die politischen Einrichtungen, unter denen wir leben (Notstaat), entsprechen nicht den Anforderungen der Bernunft. Allein "der Bersuch des französischen Bolles, sich in seine heiligen Wenschenzechte einzusehen und eine politische Freiheit zu erringen, hat bloß das Unvermögen und die Unwürdigleit desselben an den Tag gebracht".

Eine große Epoche hat das Jahrhundert geboren; Aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht.

Nicht unterbrückte Menscheit, nur entsesselle Tierheit sei durch die Freiheit zum Borschein gekommen. Nicht freie Berfassungen tum not, sondern die Erziehung von Bürgern für diesen künstigen Bernunststaat, denn nur auf dem seiten Grund eines veredelten Charakters wird man das Ziel aller Anstrengungen und das ewig heiligste aller Güter, "politische und bürgerliche Freiheit", erreichen können. Der Dichter-Philosoph entwickelt ganz verwandte Ideen, wie sie Gneisen au in der Mahnung zusammenschte: "Begeistre du das menschliche Geschlecht für seine Pflicht zuerst, dann für sein Recht!" Nach Schiller hat der alte Notstaat gezeigt, daß er nicht fähig sei, freie Wenschen, würdige Bürger, von denen allein die Berbesserung ausgehen könne, heranzubilden. Underseits vermögen wir den Bernunststaat, in dem freie Wenschen gedeihen, aus Wangel an solchen nicht zu gründen. Aus diesem scheindur unlöslichen Widerspruche kann uns nur ein von allen staatlichen Einstüssen. Aus besen scheinges Erziehungsmittel heraushelsen. Bo alle anderen Wittel versagen, da wird die "seelenbildende Runst" die Erziehung zu freier, edler Wenschlicheit übernehmen.

Man mag Schillers Überzeugung von dieser Aufgabe der Kunst praktisch undurchführbar schelten, die Größe der hier geoffenbarten Gesinnung wird immer bewundernswert bleiben. Richt mehr an eine Unterordnung der Dichtung zum besseren Sinprägen moralischer Lehrsäße, wie es im ganzen 18. Jahrhundert von ihr gesordert worden, ist dabei zu denken. Die Kunst ist für Schiller die Tochter der Freiheit, und nur indem sie, von allen Zweckmäßigkeitshemmenissen unabhängig, sich nach ihrem eigensten Wesen entwickelt, vermag sie erziehend, veredelnd ein Volk, die Menscheit emporzuheben. Der Verwirklichung der in den ästhetischen Briefen dargelegten Aufgabe strebte Schiller nach, wenn er von der Monatsschrift, zu der er die besten, discher zerstreut wirkenden Schriftseller zu verbinden hosste, den politischen Tagesstreit ausschließen, dagegen durch Befragung der Geschichte und Philosophie Züge sammeln wollte "zu dem Ideale veredelter Menschheit, nach Vermögen geschäftig sein an dem stillen Bau besserer Begriffe, reinerer Grundsäße und eblerer Sitten, von dem zuletzt alle wahre Verbesserung des gesellsschaftlichen Zustandes abhängt".

Die "Horen", für die Schiller den Tübinger Buchhändler Johann Georg Cotta als Berleger, Goethe, Herber, August Wilhelm Schlegel, Boß und Hölderlin, Philosophen wie Fichte, Wilhelm von Humboldt, Jacobi, Engel, Historiker wie Archenholz und seinen Jenenser Amtsgenossen Karl Ludwig von Woltmann zur Mitarbeit gewann, sind in ihren zwölf Bänden (1795—97) freilich hinter Schillers strengen Ansorderungen zurückgeblieben. Allein er selbst hat in seinen Beiträgen zu den "Horen" und zu dem 1796—1800 von ihm geleiteten "Musen=almanach" wie in seinen Dramen unentwegt in wechselnden Gestaltungen diese ästhetisch=ethische Bildung seines Volkes im Auge behalten und zu fördern gesucht.

Nachdem Schiller 1788 durch "Die Götter Griechenlands" die Alage über eine verschwundene Schönheitswelt ausgesprochen und in den "Künstlern" einen Überblick über Entstehung und Geschichte wie über die höchsten Aufgaben der Kunst gegeben hatte, enthielt er sich dis auf die Übersetungen aus Euripides und des zweiten und vierten Buches der Bergilischen "Aneide" in freien Stanzen (1792) jeder dichterischen Tätigleit. Epische Plane, als deren Held Gustad Abolf oder Friedrich der Große

außersehen ward, wollten sich nicht gestalten. Erst im Sommer 1795 begann mit der "Racht des Gesanges" und "Begasus in der Dienstbarkeit" seine Dichtung auß neue. Die wunderbare Mischung philosophischer Abstraktion und poetischer Anschauungskraft, die Wilhelm von Humboldt als seines Freundes Eigenart pries, kam vor allem in den Gedichten ("Ideal und Leben") zur Geltung, in denen Schiller dem alten Lehrgedicht der Popeschen Schule in neuer lyrischer Form auch neues kraftvolles Leben einhauchte. Bald stellte er in bilderprächtiger Ausführung die Einzelheiten des Menschenebens und die großen Züge der Kulturentwicklung vor Augen ("Spaziergang", "Eleusisches Fest", "Die Glode"), bald saßte er in rhythmisch gefälligen Distichen die Ergebnisse kiessten Benkens knapp zusammen ("Die Führer des Lebens", "Natur und Schule", "Der Tanz", "Das Glüd", "Nänie").

Durch bie "Horen" erfolgte endlich auch bie von Lotte mit weiblichem Feingefühl vorsbereitete Annäherung zwischen Goethe und Schiller. Ungetrübt innig bauerte ber alte Bund



Wilhelm von Humboldt. Rach bem Stich von E. Eichens (Gemälbe von Fr. Arüger) in W. v. Humboldts "Gefammelten Werken", 18b. 1, Berlin 1841.

mit Körner; Ginblick in Schillers Sorgen und Stimmungen, Denken und Blane gewährt der Briefwechsel der Freunde (1847), bie wichtiaste Quelle für Schillers Brivatleben. Im Februar 1794 hatte sich Alex= ander von humboldts älterer Bruber Wilhelm (geb. 1767 ju Potsbam, geft. 1835 zu Tegel; siehe die nebenstehende Abbildung), deffen geist= und gemütvolle Gat= tin Raroline von Dacheröben eine Jugendfreundin ber Lengefeldichen Schwestern war, Schillers wegen in Jena niebergelaffen. In der Philosophie beteiligte fich ber nach höchster Geistesbildung strebende preuhische Ebelmann an Schillers Bemühungen um Bertiefung äfthetisch-ethischer Fragen. Für bas Studium der Antike aber, ber Schiller bereits 1789 burch seine schwungvolle Verbeutschung ber Eurivideiichen "Phonizierinnen" und "Sphigenie in Aulis" sich genähert hatte, gab Wilhelm

von Humbolbt, der Überseter des Aschyleischen "Agamemnon", den besten Führer ab. Humbolbt selbst hat 1830 die Berössentlichung seines Briefwechsels mit Schiller, der ästhetische, metrische, philosophische Fragen in dem beiden Schreibern eigenen großen Sinne erörtert, mit einer "Borerinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung" eingeleitet: noch heute das Beste und Tiesste von all dem vielen, was über Schiller geschrieben worden ist. Goethe aber durste, als er sich 1824 zur Herausgabe seines Briefwechsels mit Schiller auschickte, von den sechs Bänden rühmen, es sei eine große Gabe, die den Deutschen, ja den Menschen geboten werde. "Zwei Freunde der Art, die sich immer wechselseitig steigern, indem sie sich augensblicklich expektorieren." Selten sei es, daß Personen, die gleichsam die Hälften voneinander ausmachten, sich nicht abstießen, sondern sich anschlössen und einander ergänzten.

Gleich in ben ersten Briefen hat Schiller bes Freundes und seine Eigenart verglichen, und um sich selber Klarheit über die Grundverschiedenheit ihrer poetischen Anlage zu verschaffen, hat er bann in ber Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung" ben persönlichen Unterschied in bem Entwidelungsgang ber Weltliteratur als einen Unterschied ber Arten aufgebedt und ben Gegensat ber

literarischen Erscheinungen von naiv und sentimentalisch auf einen solchen in der Wenscheit selbst von Realisten und Idealisten zurückgeführt. Die naive Dichtung, die wir hauptsächlich im klassischen Altertum erbliden, fühlt sich noch im ungebrochenen Zusammenhang mit der Natur; die sentimentalische Dichtung sucht diese in der modernen (christlichen) Zeit verlorene Einheit. Goethe erscheint ihm dabei als ein-naiver, er selbst sich als sentimentalischer Dichter. Nicht ohne Kämpfe hatte er sich zu solch geschichtlichem Erfassen und damit Überwinden des persönlichen Gegensaßes durchgerungen. Als Schiller in Weimar zuerst mit Goethe in Berührung kam, verehrte er dessen Geist, fühlte jedoch haß gegen den Wenschen. Allein er selbst

legte fpater in einem Briefe an die Grafin Schimmelmann (23. Nov. 1800) bas Reugnis ab, daß Goethe von allen, die er je kennen gelernt, als Menich ben größten Wert für ihn batte. "Er hat eine hohe Bahrheit und Bieberteit in feiner Ratur, und ben höchsten Ernft für das Rechte und Bute." Richt nur in ben fünftlerischen Grundfägen foloffen fich Goethe und Schiller zu bem einzigen Freundschaftsbunde gufammen; in Diefem fittlichen Streben nach bem Schönen, bas ihnen als bas irbifche Sinnbild bes Bahren galt, hatten fie fich unverlierbar für immer gefunden. Die menschliche Größe und Büte ber beiben hebt benn auch ihr Hausfreund, ber junge Beinrich Bog, in feinen verschiebenen Berichten immer wieber eigens preisend hervor. Als Schiller fich mit Goethe verband, da fühlte er bas Gebäube feines Rörpers bereits zusammenfallen, aber in nie er-



Alexander von humbolbt. Rach bem Schabmanierfilch von J. J. Freibhoff (1768—1818), Gemalbe von F. G. Beitsch (1758—1828).

mattender Beschäftigung hosste er noch das Geistige, "das Erhaltungswerte aus dem Brande" zu stückten. Goethe selbst ward nicht müde, seine Verbindung mit Schiller als das Höchste zu preisen, was ihm das Glück in der zweiten Lebenshälfte bereitet, und wies die schon früh beliebte törichte Abwägung der beiberseitigen Verdienste mit dem frischen Kernwort ab, die Deutschen sollten sich freuen, daß überhaupt ein paar solche Kerle da seien, worüber sie streiten könnten. Er dankte es Schiller, daß er ihn aus seinen naturwissenschaftlichen Untersuchungen wieder in die freien Gesilbe der Poesse gerufen habe. Für Schillers "Horen" bearbeitete Goethe die "Schweizer Reisebriese" von 1779 und übersetzte die Autobiographie des klorentinischen Goldschmieds

Benvenuto Cellini, dieses prächtigen Typus des kunstbegabten Abermenschen der italienisschen Renaissance. In den "Horen" gab Goethe der deutschen Novellendichtung Muster in der Rahmenerzählung der "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", die in dem viels beutigen, mit freimaurerischen Symbolen ausgestatteten "Märchen" phantasievoll auslaufen. Er dichtete für die "Horen" die zwei anmutig plaudernden Episteln und ließ sich von Schiller zur Herausgabe der zwanzig "Römischen Elegien" bestimmen.

Schiller wußte von Anfang an diese "Elegien" als "eine wahre Geistererscheinung des guten poetischen Genius" zu würdigen, wie er noch später sie und die verwandten Idyllen "Der neue Pausias und sein Blumenmädchen" und vor allem "Alexis und Dora" als ein Höchstes selbst unter Goethes Werken pries, denn reiner und voller habe dieser sein Individuum und die Welt nirgends ausgesprochen. Im allgemeinen dagegen sanden die "römischen Elegien" wegen ihres freien Verennens sinnlichen Liebesbegehrens gar üble Aufnahme. Begonnen hatte Goethe die Elegieendichtung vermutlich bereits in Rom (vgl. S. 292). Allein erst als er nach seiner Rücklehr das Liebesblündnis mit Christiane Vulpius schloß, hat sich die ganze Reihensolge dieser in unserer Literatur einzigartigen Gesänge abgerundet. Nicht bloß die alten innigen Beziehungen zu Frau von Stein werden für einige Zeit gestört, als Goethe die anmutige Christiane, die Schwester des späteren weimarischen Bibliothekars und durch seinen Schauerroman vom "Räuberhauptmann Kinaldo Kinaldini" (1798) übel berühmten Dichters Christian August Vulpius, in sein Haus aufnahm. Auch noch nachdem der ehescheue Goethe sich 1808 enblich entschlossen, konnte die Weimarer Gesährtin und Wutter seines einzigen Sohnes August in aller Form zu ehelichen, konnte die Weimarer Gesellschaft es der "vielgelästerten" Christiane nie verzeihen,

"Daß Er dich wählt und du ihm nichts versagt, Richt nur zu flüchtiger Luft als niedre Magd: Ein Stüd Natur, das in dem fühlen Drang Des Alltags warm den Busen ihm umschlang, Dem Bielbedürft'gen gabst ein heitres Glück Demütig, selbstlos, treu ein Leben lang."

Die sinnigen Berse Baul Hehses sprechen ganz im Sinne von Goethes eigener Mutter den Dank aus für das, was Christiane in ührer Anspruchslosigkeit Goethe gewesen war. Dem heimlichen Liebesglücke, das sie dem Dichter geschenkt hat, verdanken wir aber auch den harmonischen Wohlklang der "Mömischen Elegien". Wohl hat Goethe auch Anleihen dei den römischen Triumvirn, den Elegieendichtern Properz, Tidull, Ovid, nicht gescheut, aber nicht schulmäßig hat er die Alten nachgeahmt, sondern mit dem frischblühenden Pranze, wie sie ihn einstens sich um die Schläse gewunden, hat auch der deutsche Dichter in Latium und nach der Rücksehr in die nordische Heimat lebensfreudig sich von der Ruse krönen lassen. Bersönlichstes Erleben und Empsinden eint sich mit dem Eindrucke römischer Größe, die aus Bor- und Mitwelt dem Liebenden zu Geist und Gemüte spricht. Richt wie ein Schüler, sondern als gleichberechtigter Erbe gesellt sich der nachlebende Deutsche den alten Elegisern, deren geschmeidige Formen er nun auch in der rauhen Sprache der nördlichen Bardaren tunstvoll und harmonisch ertönen läßt, die deutsche Lyrik um neue Alänge, um ein vollendetstes und zugleich persönlichstes Kunstwerk bereichernd.

Die Feinhseligkeit, mit welcher die "Horen" von der Kritik, die ablehnende Gleichgültigsteit, mit der sie von den Lesern ausgenommen wurden, trieben die verbundenen Freunde dazu, in Schillers "Musenalmanach" für 1797 durch die gemeinsame Dichtung der "Kenien" scharfe Abrechnung mit dem älteren Geschlecht und seiner Geschmacklosigkeit zu halten. So groß die augenblickliche Entrüstung über die stacklichten Distichen war, die in unglaublichen Gemeinsheiten gegen die Sudelköche von Weimar, die beiden stoßenden Ochsen, sich äußerte, so war die Wirkung des witzigen Strasgerichts auf die deutsche Literatur doch eine heilsame und nachhaltige. Die Scheidung zwischen der abgewirtschafteten Ausklärungsliteratur, als deren rührigster Vertreter Nicolai verspottet ward, und der von der kritischen Philosophie und von lebensvollem Erfassen der antiken Kunstsorm ausgehenden neuen Dichtung wurde durch die "Xenien" öffentzlich vollzogen. Und die Freunde in Jena und Weimar gingen nun um so ernster daran, durch

eigene Schöpfungen ben Beweis für ihre Berechtigung zu ber strengen satirischen Berurteilung zu erbringen. Dem "Zenien=Almanach" ließen sie ben "Ballaben=Almanach" folgen.

Goethe hatte in seiner Jugendzeit vollstumliche Ballaben gebichtet, im "Erltonig" und "Fischer" Naturstimmungen in Bilber und Borgange umgesett: Schiller batte in früheren Nahren meist nur bas Gebiet ber tomifchen Romange gestreift. In ber Ballabenbichtung, Die beibe im Jahre 1797 mit besonderem Gifer tunstvoll pflegen, sucht Goethe dem Anelbotenhaften durch finnig weise Lehren erhöhten Gehalt zu verleihen ("Zauberlehrling" und "Schabgräber"), den Sieg des allgemein Menschlichen über den Bandel religiöser Anschauungen und gesellschaftlicher Sittengesetz zu verkünden. So nimmt er in ber "Braut von Korinth", wie früher Schiller in ben "Göttern Griechenlande", Partei für ber alten Götter bunt Gewimmel, die noch nicht bas Opfer bes naturtriebes von der warmen Jugend beifchten, und verfündet in "Gott und Bajabere", einer indischen Maria Magdalene-Legende, die auch ber verworfenen Sünderin zu Gilfe kommende, reinigende Macht felbstlos hingebender Liebe. Erst in ber bialogischen Balladenreihe von den Liebesschicksalen der Müllerin und dem Gespräch des gefangenen Grafen mit ben Blumen ("Blümlein Bunberfcon") fucht Goethe wieber ben früheren Bolkston ber Ballade zu treffen, der aber selbst ihm nicht mehr in alter Weise aluden will. Wenn Schiller biesen Bürger so leicht erreichbaren Zon anstrebt, so gerät er wie im "Ring bes Polytrates" und "Gang nach bem Gifenhammer" leicht in einen bie Barobie berausforbernben Bersfall. Beim Unichlagen bes hohen pathetischen Tones in ben "Kranichen bes 36pfus", im "Siegesfest" und in "Raffandra", im "Rampf mit bem Dracen", später noch in "Rubolf von Sabsburg" weiß er fittlich-feelische Empfindungen in glänzenden Gefchichtsbildern wirtfam vorzuführen, im "Zauch er" von ihm nie gefchaute Raturerscheinungen prächtig und stimmungsvoll vor Augen zu stellen. Bährend Goethe das "Gesellicaftslieb", von dem er im "Taschenbuch auf 1804" und öfters zahlreiche Broben gab ("Tischlieb". "Die glildlichen Gatten", "Ergo bibamus"), gemütlich heiter hielt, benunte Schiller felbft biefe Gelegenheitslieber, um ftets mit großem Sinne den Blid auf den Rusammenhang der geschichtlichen Entwidelung zu lenten ("Un bie Freunde",,,Die vier Beltalter", bie beiben Bunschlieber). Den Friedensschluß von Umiens und ben Unfang bes neuen Jahrhunderts aber wollte Schiller in einem Festgebichte feiern, in dem er aus der errungenen Sprad- und Geistesbildung Troft schopfte für die politische Ohnmacht, zu der das deutsche Boll verurteilt fei, während Franke und Brite um der Belt alleinigen Befit ringen. Schon einmal habe ber beutiche Geist des Bahnes Retten gesprengt und für alle Bölter Freiheit der Bernunft erfochten; das langsamste Boll wird, wenn die Blume der schnellen, flüchtigen abgefallen, als goldne Frucht der Wenscheit der Ernte auschwellen. "Die Sprache ist ber Spiegel einer Nation, wenn wir in biesen Spiegel ichauen, fo kommt uns ein großes treffliches Bild von uns felbst daraus entgegen. Unsre Sprache wird die Welt beherrichen."

So mächtig lebte bei scheinbarer Gleichgültigkeit gegen die politischen Vorgänge seiner Tage in Schiller der vaterländische Sinn, der ja auch in der "Jungfrau von Orleans" und im "Tell" ihn begeisternde Mahnworte sprechen ließ. Aber er begnügte sich, mußte sich damit des gnügen, in stiller Dichterarbeit seinem Volk die geistigen Kräfte zu stärken, die es besähigen sollten, den Napoleonischen Weltherrschaftsplänen entgegen, siegreich seine nationale Sigenart zu behaupten. Nicht nach zufälligen einzelnen Außerungen, die den politisch-nationalen Ansprüchen der so ganz veränderten Gegenwart widerstreiten, sondern nach ihren Leistungen und ihrer Bedeutung für die gleich nach Schillers Tod hereinbrechenden Prüfungsjahre ist der nationale Wert unserer klassischen Literatur abzumessen. Und dann erscheint er unschähder. Schon Ende 1803 kam die geistvollste Vertreterin der französischen Literatur, Frau von Stael, nach Weimar. Dort gewann sie die Eindrücke, welche sie dazu trieben, in dem Augenblicke, da die deutschen Regierungen besiegt Frankreich zu Füßen lagen, in ihrem von Napoleons Polizei 1810 vergeblich unterdrückten Buche "De l'Allemagne" der geistigen Überlegenheit Deutschlands zu huldigen.

Während Schiller sich bereits zu seiner neuen bramatischen Laufbahn rüstete, hatte Goethe ben Übergang von der Joulle zum bürgerlichen Spos ausgeführt. Die Umarbeitung eines älteren Spos, des ihm seit langem aus Gottscheds Prosaübersetung von 1752 bekannten "Reine de Fuchs" (vgl. Bb. 1, S. 240), hatte ihn schon nach dem Feldzug in der Champagne

beschäftigt, und zu ben satirischen Ausfällen bes wenig veränderten alten Gedichts fügte er in seinen Hegametern einige neue Spizen gegen politische Torheiten. Goethes alte Teilnahme für Geschichte und Technik der epischen Dichtung erhielt aber unerwartet neue Nahrung, als der ihm befreundete, scharssinnige Prosesson Friedrich August Wolf zu Halle 1795 in seinen kritischen "Prolegomena ad Homerum" den Dichter Homer als eine Mythenbildung zu beseitigen und die allmähliche Entstehung von "Isas" und "Odyssee" aus epischen Volksgesängen nachzuweisen versuchte. Hatte Goethe sich bei der herrlichen, stillbewegten Schilderung der im Augenblick des Scheidens hervordrechenden, langsam gereisten Jugenbliebe in "Alexis und Dora" noch im Rahmen der Idysle gehalten, so wagte er jetzt, Wolfs Kritik und Vossens Idysle, die liebliche "Luise", vor Augen, sich in die vollere epische Bahn. Im Herbste 1797 erschien "Hermann und Dorothea".

In ber zur Ginleitung bes Epos bestimmten gleichnamigen Elegie betont Goethe felber, daß fein Gebicht deutsche, einfach natürliche Berhältniffe vorführe. Und an Meger berichtete er im Dezember 1796, er habe "das rein Menschliche ber Eriftens einer Meinen beutschen Stadt in dem epischen Tiegel von seinen Schladen abzuscheiben gesucht und zugleich bie großen Bewegungen und Beranderungen bes Weltiheaters aus einem fleinen Spiegel zurudzuwerfen getrachtet. Die Zeit der handlung ist ohngefähr im vergangenen August." Die ber Sandlung bes Gebichts zugrunde liegende Anethote foll fich 1732 beim Durchzug ber aus bem Salzburgifchen vertriebenen Brotestanten in einem Orte an ber Altmubl ereignet haben. Die sofort in einer Schrift "Das liebethätige Gera gegen bie Saltburgifden Emigranten" erzählte Gefchichte ift fcon zwei Sahre fpater in G. G. Godings "Bolltommene Emigrations-Gefchichte von benen aus bem Erzbistum Salzburg vertriebenen Lutheranern" übergegangen. Goethe ruhmte ben außerst gludlichen Gegenstand als "ein Sujet, wie man es in feinem Leben vielleicht nicht zweimal findet". Allein gerabe bie stoffliche Bergleichung feines Berles mit ber Quelle zeigt bie Rraft und Tiefe ber wie ein Gelbsterlebtes aus Geift und Empfindung bes Dichters hervorgebenden Reufchöpfung. Schon die Erfetung bes lonfessionellen Sintergrundes, ber die freudige Teilnahme ber gangen Nation verhindert hatte, burch ben politischen aus ber unmittelbaren Gegenwart, war ein Berbienft bes Dichters. Des Batere Bebenfen gegen die Urmut des Maddens wird in bem Berichte gulest gehoben, indem die Salgburgerin ein Beutelchen mit Dukaten als Mitgift aufzuweisen hat. Goethe hat alles läuternd auf die "Naturformen des Menschenbens" zurudgeführt und wie immer mit berfonlichtem Leben erfüllt. Zwar ift die Bermutung. dak Frau von Türkeims (Lilis) Klucht vor dem Revolutionstribungl die Anregung zur Schaffung Dorotheas gegeben habe, unbedingt zurudzuweisen. Benn ber Dichter aber bei Borlefung von hermanns Gespräch mit ber Mutter sich, die Tranen trodnend, außerte: "So schnilzt man bei seinen eigenen Roblen", fo burfen wir uns wohl erinnern, daß hermanns Mutter nach bem Borbilde von Frau Rat Elisabeth Goethe ganz neu in die Handlung eingeführt worden ist. So einfach bürgerlich der Wirt zum Golbenen Löwen und seine Bechgenoffen, Pfarrer und Upotheter, sich auch geben, so wußte Goethe boch in ihnen Typen zu gestalten, wie wir fie in Boffens Ibulle nicht antreffen. Mus ben engen burgerlichen Berhaltniffen wird der Blid auf die ungeheuren Belt- und Bollerbegebenheiten gelenkt, beren lette Bogen in bie Ruhe bes aderbautreibenden Städtchens hineinbranden, und die wandernden Scharen, die sich bem Rechtsfpruche bes Alteften fugen, laffen ben Blid bes Dichters gurud in die Urzeiten ber Menfcheit und sich bilbenben Kultur schweifen. Wit Dorotheas verschollenem Berlobten wandert unfere Borftellung in bie ftolze Bürgerstadt an der Seine, in den Krater, aus dem die revolutionare Lava stieg. Aus der allgemeinen Erschütterung heraus aber gestaltet sich burch hermanns und Dorotheas Reigung aufs neue wieder der uralte Bund, auf bessen fester Naturgrundlage Staat und Bolt ruben, die Familie. Und bas gefunde Geichlecht wird ben ficheren Dut finben, feine beutiche Gigenart ber fürchterlichen Bewegung gegenüber mit gefunder Kraft zu behaupten.

Bon der ganzen Götter- und Genienmaschinerie des Renaissance-Cpos und dem von der älteren Poetil geforderten Gleichnisprunt hat sich Goethe in dieser modernen Gegenwartsdichtung freigemacht. In dem einsach Natürlichen suchte er als Dichter wie als Wensch das Große und Wahre. Und selbst den Hexameter, der 1797 wohl als die einzig mögliche Form gelten mußte, hat er mit bewußter Bernachlässigung der von Boß gesorderten griechischen Arosobie der schlichten deutschen Rede möglichst anzunähern gesucht. Das Homerstudium, dem Goethe seit den begeisterten Werthertagen treu geblieben war, machte

fich ohne fremdartige Beimischung in der plastischen Gestaltung und Natürlichkeit des Ganzen wie des Einzelnen nur fördernd geltend. Soweit ein Epos am Ende der Auflärungsepoche überhaupt möglich war, hatte Goethe die von Schiller bloß theoretisch ins Auge gefaßte Aufgabe für die deutsche Literatur durch die glückliche Tat gelöst.

"Die Alten" waren ihrem treuen Verehrer auch hier aus der Schule "in das Leben gefolgt". So mächtig wirkte jedoch die seit zwei Jahrhunderten herrschende Nachahmung der Antike troth Herders Lehren fort, daß selbst der Dichter von "Herrmann und Dorothea" gleich darauf, statt das geplante Tell-Spos auszuführen, dem Jrrtum versallen konnte, in einer kunstvollen, aber auch künstlich aufgebauten und ausgeschmückten "Achilleis" als Homeride die "Flias" unmittelbar fortsehen zu wollen. Wenn Goethe, den Tod des göttlichen Thetissschnes besingend, sich in Stoff und Behandlung antiksserend vergriff, so hatte der klassisch gessinnte Dichter doch in demselben Jahrzehnt auch in der modernen Form des Spos, im Noman, die Ideen aus dem Leben und Streben seiner eigenen Zeit gestaltet. Von den sieben Bänden "Goethes neue Schriften", die er zwischen 1792 und 1800 in Ungers Verlag zu Berlin erscheinen ließ, sind vier gefüllt durch den Roman "Wilhelm Meisters Lehrjahre" (1795 dis 1796). Schon zwanzig Jahre vor der Ausgabe hatte die Arbeit an dem Roman begonnen, und wieder erst nach zwei weiteren Jahrzehnten traten als Fortsehung der "Lehrjahre" "Wilshelm Meisters Wanderjahre" hervor. Es ist also die Dichtung Goethes, die ihn nach dem "Faust" am längsten beschäftigt hat.

Aus dem ursprünglich beabsichtigten Roman über bas Theaterwesen (vgl. S. 289) gestaltete sich bei Bereicherung äußerer und innerer Lebenserfahrung allmählich das Wert, das Treitschle als "eine Obbffee ber Bilbung" rubmte. Die Frage "Wie bilbet fich ber Menfch?" liegt bem Ganzen zugrunde. Die Geheimgesellschaft bes Turms mit ihren Symbolen, Die schlieglich Wilhelm ben Meisterbrief ausftellt, erscheint uns wie vieles andere in ben "Lehrjahren" veraltet. In einem Bild ber Kulturbewegung bes von Rosentreuzern und Muminaten Beil erhoffenden 18. Jahrhunderts durfen aber Geheimbunde, bie, an der Bervollfommnung ihrer Mitglieder arbeitend, Genossen heranziehen, nicht fehlen. Zu einem harmonisch freien Menschen foll Wilhelm erzogen werden (vgl. S. 220), um dann in den "Banderjahren" als nühliches Glieb ber menschlichen Gesellschaft zu wirken. In bem Streben nach afthetischer Ausbildung will der Raufmannssohn Wilhelm aus seiner engen bürgerlichen Sphare heraus. Es ist ein Irrtum in feinem bunteln Drange, wenn er, von einem bilettantifchen Triebe verleitet, im Schaufpielertreife fein Riel zu erreichen glaubt. Shatespeares Dramen, biefe aufgeschlagenen, ungeheuren, fturmbewegten Schidfalsblicher, reigen ihn zum tätigen Leben in ber wirllichen Belt. Er lernt in ben Abelstreisen ben befreienden Bert ficherer Beberrichung der gesellschaftlichen Formen, das "Belt haben", worauf ber an ben Beimarer hof verfeste Frankfurter Bürgersfohn felber befonderen Rachbrud legte. Bilbelm fieht gleich seinem Lieblingshelben Samlet in dem fürstlichen Seerführer (im Roman Bring Seinrich von Breugen) bas tatenreiche große Leben an sich vorbeifluten. Aber bie aus hinterlassenen Aufzeichnungen bes Frauleins von Alettenberg mit wunderbarem Feinfinn gestalteten "Betenntniffe einer fonen Seele" lehren Bilbelm auch bie Diefe bes fich febnenben Gemutes tennen, bas abfeits von jenem Reich bes fcbinen Scheins fich unter Schmerzen feine innere, religibfe Belt aufbaut. Leibvollftes Denidenididfal ragt in bem gebeimnisvollen barfner bufter in Bilbelms nadfte Umgebung berein. Die seelenlos sinnliche Philine und die in seelischer Sehnsucht das Rörperliche verzehrende Mignon ftreiten sich um Bilhelm, bis er aus ber mannigfaltigen Schar weiblicher Besen bie ihm bestimmte abelige Gefährtin in Nataliens gesundem Ebenmaße findet. Der Abschluß des Romans mit drei Ehen zwischen Bürgerlichen und Abligen entipringt ber fozialen Absicht, bem Bürgerstand in seinem Bertreter Wilhelm die freiere Lebensbildung zu erschließen, die vor der Revolution der Abel als sein Borrecht ansah.

Während Schillers briefliche Kritik bewundernd, gleichsam mitschaffend der letzten Aussfeilung des Romans mit ihrem Rate folgte, bereitete dessen naturgetreue Wiedergabe der Wirkslichkeit den älteren Zeitgenossen Argernis. Die vergnügten sich lieber an den bunten, tugendsund rührsamen Familiengeschichten, in denen der Feldprediger August Heinrich Julius

Lafontaine zu Halle (1758—1831) eine nicht unbedeutende Begabung rasch in Vielschreiberei verstachen ließ ("Der Sonderling", 1793; "Clara du Plesse", 1794). Den Romantikern dasgegen wurden die "Lehrjahre" sofort ein Lehrbuch der Lebenskunst, ein unvergleichlich Höchstes der gesamten deutschen Literatur. Von Novalis","Ofterdingen" und Dorothea Schlegels "Florentin" dis zu Mörikes "Maler Nolten" und Kellers "Grünem Heinrich" zieht sich die vielgestaltige Reihe der unter "Wilhelm Meisters" Nachwirkung entstandenen Romane. Goethe selbst aber, der in seinem großen Kulturroman den Rahmen so weit und lose gespannt hatte, um die ganze Fülle der Erscheinungen in ihm aufzunehmen, schus bereits wenige Jahre nach Schillers Tod "Die Wahlverwandtschaften" (1809), in deren strenggegliedertem Ausbau er gerade durch den enggeschlossenen Kreis des zwischen vier Personen sich abspielenden Empfindungssstreites den vollen tragischen Eindruck erzielte. Erscheinen "Meisters Lehrjahre" heute bereits teilweise etwas verblaßt, so hat man die aus einer "tief leidenschaftlichen Wunde" entsprießenz den "Wahlverwandtschaften" als das erste frühe Muster des modernen Romans geseiert.

Goethe selbit betonte, es fei in ber jum Roman ausgewachsenen Novelle tein Bug, ben er nicht erlebt, aber auch teiner fo, wie er ihn erlebt habe. Die anmutige Minna Berglieb, bes Jenenfer Buchhänblers Frommann Bflegetochter, war, wie Goethes an fie gerichteter "Sonettentranz" (Winter 1807 auf 1808) erzählt, unter seinen Augen herangewachsen. Nicht verzehrende Liebesglut, wohl aber warme Reigung zu ber aufgeblühten Jungfrau überraschte ben eben mit Christiane vermählten Dichter. Berfchellte einst Werthers Leidenschaft an ber Schrante von Lottens Che, fo sucht Baron Eduard fich vom Band feiner Che mit Charlotte frei zu machen, fobald ihm beren Bflegetochter Ottilie (Minna Berglieb) gegenübertritt, mahrend Charlotte felber und ber Sauptmann ihre Reigung entschlossen niebertampfen. Bie demifche Stoffe beftimmter Unziehungetraft gegenüber eine Difchung lofen und eine neue Berbindung eingehen, so werden auch Menschen durch die Naturnotwendigkeit einer Bahlverwandtichaft zueinander gezogen. Dem Naturtriebe steht aber die sittliche Pflicht entgegen. Die Gesellschaft hat ein Recht, die Seilighgltung ber Che als ber Grundlage aller Rultur zu forbern, eine von Goethe auch sonst wiederholt icharf betonte Grundanschauung, mit deren Bertretung im Romane Die Berson Mittlers mit fast untunftlerifch tendenziöfer Aufbringlichteit betraut erscheint. Und indem Ottilie erst nach bem Ertrinlen von Eduards und Charlottens Rind die Schuld ihrer Leidenschaft erkennt, fühnt fie bie schuldige Liebe burch Berweigerung aller irbischen Bebürfnisse, mählt also gerade jene Art bes Gelbstmordes, die von Schopenhauer als die einzige berechtigte anerkannt wird, da in ihr die Berneinung des Willens jum Leben rein verwirklicht wirb. Durch Selbstüberwindung befreit fie fich fterbend von ber Gewalt bes Begebrens, die alle Befen bindet, und legendenhaft verföhnend klingt die mit wunderbarer Runft burchgeführte, ichmerzburchbebte Entjagungsbichtung aus.

Die "Wahlverwandtschaften" gehören zu den Werken Goethes, deren sittlicher Ernst und Lebenstiefe nur langsam und in engeren Kreisen Verständnis erwerben konnte. Das für alle verständliche, begeisternde Wort dagegen hatte Schiller gefunden, als er nach langer Vorbereitung endlich wieder zum Drama zurückehrte. Im Frühjahr 1791 war aus der Bellomoschen Wandertruppe, die seit 1783 in Weimar spielte, das weimarische Hoftheater hervorgegangen, das Goethe die zum April 1817 leitete, wo er durch eine schlau angezettelte Intrige der herzoglichen Maitresse, die Karl Augusts Hundeliebhaberei auszunützen verstand, in kränkendster Weise von der Stelle verdrängt wurde, an der er sechsundzwanzig Jahre lang zum Ruhme Weimars und zum Heile der dramatischen Kunst mit liebevoller Mühe tätig gewesen war. Blieb Goethe in den Anforderungen an die Darsteller wohl auch zu sehr beeinslußt von "des falschen Anstands prunkenden Gebärden", der dienseance der französischen Schauspielkunst, welcher er die ersten nachhaltigen theatralischen Jugendeindrücke verdankte, so drang er doch auch unsablässiss das einmütige Zusendeindrücke verdankte, so drang er doch auch unsablässiss das einmütige Zusendeindrücken verdankte, so drang er doch auch unsablässiss das einmütige Zusendeindrücken verdankte, so drang er doch auch unsablässiss das einmütige Zusendeindrücken verdankte, so drang er doch auch unsablässiss das einmütige Zusendeindrücken verdankte, so drang er doch auch unsablässiss das einmütige Zusendeindrücken verdankte.

ber Dichtung, die Ausbildung eines festen einheitlichen Stils. Es ist dasselbe Darstellungszibeal, das unter dem unmittelbaren Sindrucke der Goethischen Theatervorstellungen Immermann in Düsseldorf, in späterer Zeit die Meininger und Richard Wagner anstrebten.

Am 12. Oktober 1798 wurde das neu ausgestattete Theater mit "Wallensteins Lager" eröffnet, in bessen, Prolog" es Schiller selbst aussprach, in der ernsten Zeit, da auf des Lebens Bühne um der Menscheit große Gegenstände gerungen werde, müsse auch die Kunst auf ihrer Schattenbühne höheren Flug versuchen, wenn sie nicht durch die gemeine Wirklickeit beschämt werden wolle. Im April 1799 konnten dann "Die Piccolomini" und "Wallensteins Tob" mit dem Vorspiel in Weimar aufgeführt werden. Im Sommer 1800 erschien das gebruckte Werk im Cottaschen Verlage zu Tübingen, rasch hintereinander mehrere Auflagen erlebend.

Mit bem "Wallenstein", von bem Goethe noch ein Vierteljahrhundert später urteilte, er sei so groß, daß "in seiner Art zum zweiten Wale nicht etwas Ahnliches vorhanden ist", wurde das neuere deutsche Drama geschaffen. Schiller hat in den Briefen an Körner und Goethe über die Schwierigkeiten und langsamen Fortschritte der Arbeit aussührlich berichtet, so daß wir die lehrreiche Entstehungsgeschichte des Werkes so genau wie kaum die irgend eines ans beren zu überdlicken vermögen.

Schiller war sich vollkommen klar bewußt, daß es sich um Schaffung eines neuen Dramenstilles handle. Er sah die auf Herstellung eines in sich harmonisch geschlossenen Ganzen und auf Gesamtwirkung gerichtete Absicht in so schrossem Gegensatzu seinen durch Sinzelheiten wirkens den Jugenddramen, daß er im September 1794 klagte: "Was ich je im Dramatischen zur Welt gebracht, ist nicht sehr geschickt, mir Mut zu machen. Im eigentlichsten Sinne des Wortes betrete ich eine mir ganz undekannte, wenigstens unversuchte Bahn, denn im Poetischen habe ich seit drei, vier Jahren einen völlig neuen Menschen angezogen."

Wallenstein hatte nicht bloß in den Haupt: und Staatsaktionen der Wanderbühnen seine Bühnenrolle gespielt (vgl. S. 23 und 91), noch 1786 war von dem Oldenburger Gerhard Anton von Halem ein fünsaktiges Schauspiel "Wallenstein" veröffentlicht worden, das 1794 in Halems "Dramatische Werse" Aufnahme fand. Schiller war jedoch nicht durch irgend welche Dichtungen, sondern durch seine Ausarbeitung der "Geschichte des Dreißigjährigen Krieges" mit dem habsdurgischen Feldhauptmann vertraut geworden. Mit der Ermordung Wallensteins erlosch Schillers wärmere Teilnahme für seine historische Arbeit. Aber schon im Januar 1791 taucht der Plan eines Wallensteindramas von Schiller auf, und 1794 hat er in Ludwigsburg seinem Jugendfreunde Friedrich Wilhelm von Hoven bereits mehrere Prosassenen aus seiner neuen Dichtung vorgelesen. Allein trot andauernder Beschäftigung mit dem Stosse fand Schiller seine Vorarbeiten so ungenügend, daß er in seinem Kalender erst den 22. Oktober 1796 als den eigentlichen Ansang der Arbeit bezeichnete, die ihn dann dis zum 17. März 1799 derart in Anspruch nahm, daß während dieses Zeitraums zwanzig Monate ausschließlich davon ausgefüllt wurden.

"Formlos und endlos" sah ber ernstlich brütende Dichter im November 1796 trot jahrelanger Vorarbeit "das unglückelige Werk" noch immer vor sich liegen. Kur durch das umsassenblie und eindringendste Quellenstudium glaubte er den widerspenstigen Stoff dichterisch
beleben zu können. Wir besitzen für die vollendeten Stücke Schillers nicht mehr die geschichtlichen
und geographischen Auszüge, die öfters in Frag- und Antwortlisten formulierten dramaturgischen Erwägungen der einzelnen Motive und des Handlungsverlauses, die aussührlichen Charakteristiken jeder Verson, wie sich solche Leuanisse unermüdlichen Fleißes und gewissenhaftester

Songici in Lemenner un ander his beginnen Tunner von Schulet han erhaien beien. Allen die Stiefe ichen winder zur Selege genigen, des Schuler von "Bellenben" in im inlie iste Grundlige ismer Drumen beinig mit. Diet eineme unt erweitente Unellerfinderen erwichische dem Tichter ingen eine processiere Seinenlung det rindirellen Sonalisment, die der Gefchichischer Schuler ist gehanden beite.

But lederlaafinde Buteenrefung fir jener helden we de Salinie van Auf Mart. Frest uns kole de peint laure, indue dit ber nur nur der hiebe det Kirdlerst überlegent gefindende Dunmathe fregulation. In how homeopoor Charities Ballottens int Shiller has Times has Reciffed. we som leper Lele leme Kilbent inn, tile neine ent lennmenetlike Tuberng die entwele beite. Even reineberiden Kara just de eksperige Kehner. De allet und produiten Kuper und Crisig ciódiges midue und. Unt de Ciepenne deser Grise den Armys Tribbe Cababades expo ann Erfolge uithing, ihrere un ieren Imenehmer, hat er ielig eit hat enmarier abe mikumen 218 upmena Jesé" igaine. In mytar ina titua fela prista, tenar it Siila passe britannel. Er belt den fribere Bredlinde die Lidupstein Auf Frinciscus in die Seie. Juten le Trice mé less krop, les Senies un Aug Lécules Aupa poiden fiben e Sallesten mier Leindus mi my alle feblickmes miere Carber in iene prijer diperichtim. Krátik fi tirrátur, alk Sárlar megen dek Szérekkennek Mag und Walle einek undürkterisken Jaséiniste de meire remediaire Gélémai ribiétre fridance a schen. Auto de Debélector. fordern partie un fraidal ders' die Tominis der Trapidur des Schiller die desificié Sudiesden dem rom mislien beseinen bekenisten Bellenten beseielt. Er im der Benins in iemen Anfar iber rud vere releden, rien e in rie rezelenk helbruik die Stemenfundend delse und ien Saiveten gemilen, mien er die mijz hilfre inner Schul ber myliaffeligen Gefinnen punktyr-

Birr hat tekhall Schillerk Ballenfreindichung beschuldigt, das erfe bise Beitriel der Berirrum der Schaffalktramen zu bilden. Aber gerade Schiller, der in iemen obildierbiiden Studen den Billen als den Geschlechischuncker der Menschbeit erklän datte, war weit entiernt von ber tunnien Grikloffung, in die das spinere Schickalstrama das Perunawortlickleitsgefühl des Jedraduums abichmachte. Mos Austui "In deiner Bruft find deines Schickals Sterne" genügt zur Auflärung, wie wenig der Tichter geneigt war, eine willenlofe Abbängigkeit des Sinzelnen vom Sternenlaufe anninehmen, mie ja auch Goetbe 26. April 1797: ohne weiteres das Schickal im Transcripiel mit der "enrichiedenen Ratur des Memichen, die ihn blind das oder dorts hin führt", für aleichkedeutend erklärte. Benn Schiller aber leinerfeits in einem Briefe an Goetbe umer Berufung auf den Shakeivearischen Macbeth äußert, das eigentliche Schickal mune mehr als ber eigene Gehler bes Helben zu seinem Unglud tun, so verniehr er unter Schickal nicht eine vorbestimmende Cralelmacht, sondern was wir Reueren das Milieu nennen. Die Ballenfiein anvertraute Macht hat sein Herz verführt, wie die Gelegenbeit zum Diebstahl verleitet. Bohl mit Abricht hebt Schiller die Möglichkeit der Bahl und Rückkebr Ballenneins, d. b. also die Freiheit feines Willens, mehrmals hervor. In dem großen Monologe Ballenfieins Tod, L. Alt, 4. Auftritt,, von dem Dichter selbst als Achse bes ganzen Stückes bezeichnet, läßt er den helben flagen, wie aus seinen frevlen Gebanken und balben Taten fich bem ern frei Bollenden nun eine zwingende Schicklalsmacht auftürme. Daß fein "Lager" nur Friedlands Bertrechen erklare, hat Schiller von Ansang an erkannt. Er sah aber lange Zeit keine Möglichleit, die Basis von Ballensieins ganzem Unternehmen, die Armee, und das entscheidende Gegensviel in Wien vor Augen zu führen. In seiner "abgeschiedenen, von allem Beltlauf getrennten Lage" konet es dem armen Poeten unendliche Mühe, "eine folche fremdartige und wilde Masse zu bewegen und eine so durre Staatsaktion in eine menichliche Handlung umzuschaffen". Zweifellos hatte Shakelveare gang einfach einige Auftritte am Wiener Bofe ivielen laffen, in beffen Lorzimmer ja auch halem feinen einleitenden Dialog zwischen Baron Queftenberg und

Graf Biccolomini verlegt hat. Schiller bagegen, ber mahrend ber Arbeit am "Wallenstein" Lessings Dramaturgie und Aristoteles' Poetit wie Sophofles' Tragobien und Shakespeares Königsbramen eifrig flubierte, wollte bem neu zu gründenden beutschen Drama eine ftrengere Gefchloffenheit geben. Wie Schiller uns vom Anfang bis jum Schluß in Wallensteins nächstem Umtreise, zuerst in Vilsen, in ben zwei letten Aufzügen in Sger, festhält, so brangt er auch zeitlich die ganze Handlung in Wallensteins vier lette Lebenstage — die Ermordung fand statt am 25. Februar 1634 - jusammen. Died wollte im Gegensate ju Schiller ben Dreißig= jährigen Krieg in einer Reihe von Dramen behandeln, und Otto Ludwig läßt seinen Wallensteinplan mit bem Reichstage ju Regensburg beginnen. Schiller bagegen hat mit wunderbarer Runft uns über bie turge Zeitspanne zu täuschen verstanden: burch Questenberge Aubiengigene, Wallensteins und anderer Erinnerungen läßt er den ganzen Berlauf des Krieges, anfangend vom Prager Fensterfturz, an unserem geistigen Auge vorüberziehen. Gleich in ber einleitenben Szene versetzt uns Isolani, wie später ber Bergogin Bericht, an ben Wiener Hof, beffen Bublereien uns Questenberg in feiner, ber Kapuziner in berberer Weise anschaulich machen. Für bie Rapuzinerpredigt haben die Schriften Abrahams a Santa Clara (val. S. 43) dem Dichter aute Dienste getan, nachbem ihm einmal ber geniale Ginfall gekommen mar, von ber Haupthandlung ein Vorspiel "Die Wallensteiner" abzusondern, um uns die schwankende Grundlage von des Feldherrn Macht, die leicht zu andernde Stimmung des Heeres vor Augen zu führen. Die Teilung bes eigentlichen Dramas in die zwei Teile ber "Biccolomini" und von "Wallensteins Tob" erfolgte einzig aus praktischen Gründen, und von einer Wallensteintrilogie kann bei dem ununterbrochenen Zusammenhange der zehn Aufzüge keine Rede sein.

Noch als die Arbeit bereits weit fortgeschritten war, hatte Schiller an der Profa festgehalten. Für das bunte Lagerbild, das in das ibeal gehobene Reiterlied ausklingt, konnte die Brofa jedoch nicht genügen. So wählte Schiller mit glücklichem Griffe zur Darstellung biefer bie Charaftere ihrer Führer wiberspiegelnden Solbatesta ben Knüttelvers, ber Muse "altes beutsches Recht, bes Reimes Spiel". Kur bas Drama selbst aber entschloß er sich zur Anwendung bes Blantverses (fünffüßig reimloser Nambus), ber eben mahrend Schillers Arbeit am "Wallenstein" durch August Wilhelm Schlegels Übersetzung auch zum erstenmal als bie Hauptform von Shakespeares Dramensprache in Deutschland bekannt wurde. Richt burch Leffings "Nathan" ober Goethes "Johigenie" noch burch Schillers eigenen, für die Bühnen meist in Proja übertragenen "Don Karlos", erst burch ben "Wallenstein" ist ber Blankvers im beutschen Drama und auf der deutschen Bühne zur Vorherrschaft gelangt. Der "Wallenstein" nimmt auch burch Lösung bieser formalen Frage in ber Geschichte bes Dramas eine entscheibend wichtige Stellung ein. Als Goethe feine Berbeutschung bes Boltairischen "Mahomet" auf bie Weimarer Buhne brachte, hatte Schiller gerühmt, daß wir, auf ber Spur bes Griechen und Briten ins Heiligtum der bramatischen Runft einbringend, uns unsere eigenen Lorbeeren geholt hatten. Gben im "Wallenstein" war biese Neugestaltung eines bestimmten beutschen Tragobienstils im Gegensat zur Ungebundenheit ber altenglischen Buhne und der unfreien frangösischen Tragedie endlich voll erreicht worben. Als Professor Wilhelm Suvern in Berlin, später Wilhelm von humbolbts Mitarbeiter bei Ginrichtung ber Berliner Universität, in einem eigenen Buche über den "Wallenstein" bei aller Anerkennung bes Werkes boch klagte, daß Schiller sich nicht enger an das griechische Drama angeschlossen habe, lehnte der Dichter diese Forderung entschieden ab (26. Juli 1800).

So unbedingt er Suverns Berehrung ber Sopholleischen Tragobie teile, so tote man boch bie

ichendry Kunk, wern men das Erzeugnis einer indirikuel bestimmer Zeit der genz anders gearteten Gegenwart zum Weisisch und Anster ausdrünge. Uniere, freilich erk nach zu Gemeine Tenzödie muisse duch Kraft und Charaltere das Gemüt erschüttern und erhaben rühren, die gemeine Tenlart des Zeitzeits nieberringen, während Sopholles einem glücklichen Geschlechte die reine Schönbeit bieten durfte. Las Velennung ihr gegeben der Verlennung der Andragmeinellung, welche die antilisierende "Braut von Wessen" im Kreise von Schillers Tichtungen einnimmt.

Bald nach Bollenbung bes "Ballenstein" war Schiller im Dezember 1799 von Jena nach Beimar übergefiedelt, um die unmittelbare Fühlung mit dem Theater zu erlangen, die ihm jest, ba er sich vollständig dramatischen Arbeiten widmen wollte, unerläßlich ichien. So wirften die aeistig eng Berbundenen, Schiller und Goetbe, nun auch in nächfter raumlicher Rabe gufammen. Der Unterschied in ihrer Arbeitsweise machte fich gerade jest wieder deutlich bemerkbar. Benn bei Goethe eine Lebenserfahrung, in ein bichterisches Selbstbekenntnis umgesett, fich endlich aus seinem Innern losgelöst hatte, so trat ein Stillftand in seinem Schaffen ein (vgl. S. 284); bas Schidfal mußte ihm erst neue Lebensizenen bereiten, ebe es ihn wieber zu bichterischem Aussprechen antrieb. Schiller bagegen fühlte nach Abschüttelung ber brudenben Arbeitslaft bes "Wallenstein" eine unbehagliche Leere. Hatte er am "Ballenstein" bas bramatische "Sandwerk mehr gelernt", fo brangte es ihn, nun in einer Reihe von Buhnenwerfen bie erworbene Runft= fertigleit anzuwenden und weiter zu entwideln. Zwar Soldaten, Belben und Berricher batte er junachst herglich fatt, aber bei geschichtlichen Stoffen harrte er aus. Am 26. April 1799 pergeichnete er im Ralender ben Beginn bes Quellenstubiums zu einer "Maria Stuart", beren Schatten ihm zum erstenmal einstens in Bauerbach erschienen war. Bereits am 14. Juni 1800 tonnte Schillers "Maria" in Weimar bie Buhne betreten, und zwei Tage fpater berichtet ber raftlos Schaffende an Körner ichon von ben Anftalten zu einer neuen Arbeit, ber romantischen Tragoble "Die Jungfrau von Orleans", bie am 18. September 1801 ihre erfte Aufführung erlebte, und zwar in Leipzig, ba ber an Boltaires "Pucelle d'Orléans" gewöhnte Herzog nicht wünschte, baß in Weimar seine Maitresse Karoline Jagemann die Rolle der Jungfrau friele.

Je mehr Schiller sich bes Organs seiner Kunst bemächtigte, um so mehr überzeugte er sich auch davon, daß die Idee eines Trauerspiels immer beweglich und werdend sein müsse, jeder neue Stoff die sich ihm anpassende Form sinden müsse. So wählte er für "Maria Stuart" eine möglichst geschlossene Form, während er für die Wunder und Schlachtzenen der "Jungsfrau" sich nuchr Shakespeare annäherte. Wieder wie im "Wallenstein" läßt er uns nur aus Warias Vesenntnissen und den Reden ihrer Umgebung von ihrer Vorgeschichte erfahren. Die Dandlung selbst sest, um den ganzen Gerichtsgang auf die Seite zu bringen, erst nach der dereits erfolgten Verurteilung Marias ein, und bloß um die Frage nach der Vollziehung oder Vereitelung des Urteils bewegt sich das ganze Stück. Schiller bezeichnet diese Gestaltung als die Euripideische Methode der "vollständigsten Darstellung des Zustandes".

Webr noch als im "Wallenstein" strebt Schiller in ber "Naria Stuart" banach, die "Staatsaltion" binter den Gegensähen der Charaftere zurücktreten zu lassen. Er selber erklärte das Zusammentressen der beiden Königinnen "an sich moralisch unmöglich", während die Szene doch den notwendigen dramatischen Ködepunkt des ganzen Stücks dilbet. Maria, die mehr als physisches Wesen rühren als ein persontades und individuelles Mitgesübs entzünden soll, geht aus dieser höchsten Steigerung ihrer Assett geläutert dervor, wahrend Elisabetd, zur Leuchelei gezwungen, moralisch immer tieser sinkt. Die großen religiöspolitischen Gegensähe des elisabetdanischen England kommen nicht in den beiden Frauen zum Austrag; wir Verneter sind der papisische Schwärmer Mortimer und der edenso rücksichse Ciserer für Englands Wohl Lord Aurleigd. Wie Schiller in Mortimers Erzählung die Rachtmittel und den Glanz der latholinden Auche unserer Eindläungskraft vorsübert, so entwickelt er in Narias Streitgespräch mit Burleigh in mensendelter Kurze die englischen Berdältnisse von Leinrich VIII. bis zum Zeitpunkt der Handlung.

Wenn Schiller in ber "Jungfrau von Orleans" in freierer Form ben ganzen Lebensgang Johannas von ihrer Berufung bis zu bem vom Dichter erfundenen Tob auf bem Schlachtfelb an uns vorüberziehen läßt, so mag bie zwischen "Maria Stuart" und ber "Rungfrau" unternommene Bearbeitung bes "Macbeth" bazu beigetragen haben. Das gesteigerte Gefühl ber Selbin in lyrischen Silbenmaßen sich aussprechen zu lassen, hatte Schiller bereits in ber "Maria Stuart", und zwar unter Berufung auf die griechischen Stücke, begonnen. Wir brauchen baher auch in Johannas lprischen Monologen keineswegs etwa an eine Sinwirkung Tiecks zu benken, wie überhaupt die Bezeichnung "romantische Tragodie" nicht bazu verleiten follte, aus ihr eine Annäherung an die Schiller unsympathische romantische Schule zu folgern. Der spottischen Behandlung mittelalterlichen Bunberglaubens und aller von ber Schulweisheit nicht zu erklärenden Dinge zwischen himmel und Erde, jener Auffaffung, durch die Boltaires Wit bie "Pucelle d'Orleans" (1755) geschändet habe, sette Schiller mit voller Absichtlichkeit seine aus warmem Herzen geschaffene Lichtgestalt entgegen. Ja er hat in bem Gebichte "Boltaires Bücelle und die Jungfrau von Orleans" noch ausbrücklich auf biefen Gegensat der zersetenden Aufklärungsperiobe und seiner bichterischen Berklärung hingewiesen. Schiller wollte ursprunglich ber Geschichte gemäß ben Prozeß vorführen, welcher ber gefangenen Bere von ben Engländern gemacht worden war. Statt dessen läfit er Rohanna sich aus der Gefangenschaft befreien durch das vor den Augen der Zuschauer sich vollziehende Wunder.

Nicht blok Gegner Schillers, sondern auch treue Bewunderer, wie etwa Graf Blaten und der Afthetifer Briebrich Theobor Bifder, um zwei grundverschiedene Aritifer zu nennen, baben Bebenten gegen bie "Jungfrau von Orleans" ausgesprochen, während boch ber Dichter felbst fie als fein Lieblingswert bezeichnete und gerade dieser Gestalt geweissagt hat: "Dich schuf bas Berz, du wirst unsterblich leben." In der Tat entspricht eben die Jungfrau von Orleans vielleicht mehr als irgend eine andere tragische Gestalt Schillers seinen theoretischen Anschauungen. Sie ist die Berkörperung von Schillers Auffaffung ber "fchönen Geele". In volltommener Einheit mit ber Natur — naiv — tritt uns bas fromm kinbliche Schäfermähchen entgegen; ihr beschränktes Sein ist harmonisch in sich abgerundet, aber verbienstlos, ba bie Möglichkeit, anders zu empfinden, für fie noch nicht vorhanden ift. Ihr Charafter gewinnt erst Interesse, wird ein moralischer (nach Schillers Terminologie ein bestimmter, nicht bloß ein allgemein bestimmbarer), wenn die Entzweiung von Pflicht und Neigung eintritt. "Bon ihren Göttern beseriert", gang auf fich selbst gestellt, muß fie im Rampfe fich die Ginheit ihres Innern wieder erringen, die dann nicht mehr eine instinktive, sondern eine bewußte, verdienstvolle geworden ist, während die unverfucht gebliebene Tugend eben leine Tugend ift. Pflicht und Neigung erscheinen nun in Johannas schöner Seele verschwistert, fle ist fich keiner Schwachheit mehr bewußt, der Wille ist durch seine Selbstvernichtung frei geworden. Bunicht man außerdem noch durchaus eine tragische Schuld zu konstruieren, so kann man fie barin finden, daß Johanna, die nur "blindes Berlzeug" fein follte, mit Stolz fich frei von allen Banden bes Gefchlechts und Bergens ertlart. Mit biefer Abweijung von Montgomerys, einer Somerifchen Szene nachgebilbetem Fleben macht Johanna sich bereits durch Überhebung (Hhbris) schuldig. Die Bersuchung burd Lionel ift bann ichon Strafe ihres Gottes. Satte fle von Naturrecht und epflicht bes Beibes gu foroff als von einem Grauen und einer Entheiligung fich abgewendet, so gibt die Geläuterte in freudigem Gehorfam, den die Gottesmutter selbst als des Weibes schweres Los auf Erden gepriesen hatte, sich als Opfer ihrer Aufgabe bin. Ihr Intellett hat über ben Willen gefiegt, fie hat fich ben inneren Frieden errungen.

Der leibenschaftlich national gesinnte Shakespeare hatte in der Feindin der englischen Kriegsheere nur die buhlende Teufelsdirne gesehen. Der ideal gesinnte Historiker und Dichter Schiller begeistert sich und seine Leser an der Reinheit der kindlichen Retterin ihres Volkes. Dem Königsmorde der französischen Jakobiner stellt er den Preis des im Volke wurzelnden Königtums gegenüber, und im Widerspruch zur weltbürgerlichen Gesinnung Posas und des 18. Jahrhunderts sindet er Herzenstöne, den Kampf fürs Vaterland und seine Shre als das Heiligste zu preisen. Der hinreißende Schwung und Glanz von Schillers Poesse, die lautere

Begeisterung seiner hohen Seele ergreifen uns immer aufs neue beim Lesen wie beim Sehen bieser warm und tief empfundenen Dichtung.

Nach Vollenbung ber "Jungfrau von Orleans", die als Kalender auf das Jahr 1802 bei Unger in Berlin erschienen war, während alle übrigen Dramen Schillers im Cottaschen Berlag herauskamen, trat in des Rastlosen Schaffen eine Stockung ein. Er wünschte der Armut ber beutschen Bühne an guten Studen inbessen auch noch burch anbere Arbeit als seine eigenen Dichtungen aufzuhelfen, indem er in den Awischenzeiten selbständigen Schaffens fremde Stude für eine Sammlung "Deutsches Theater" bearbeitete. Schon in Mannheim hatte er ben Shakespearijchen "Timon" für die beutsche Bühne einrichten wollen, statt bessen lieferte er nun trot seiner höchst bürftigen Renntnis ber englischen Sprace 1800 eine Übersetung und Bearbeitung bes "Macbeth", ber noch in seinen letten Lebensmonaten bie gemeinsam mit Beinrich Boß ausgeführte Berbeutschung und Bühneneinrichtung bes "Othello" folgte. Wie um Schillers Selbständigkeit zwischen ben nacheinander unfere bramatische Dichtung beherrschenden fremben Borbilbern zu erharten, fteht biefen Shakespeare=Bearbeitungen Schillers mufter= aultige Umsekung ber Racineschen Alerandriner=Reimpaare von "Phädra" (aufgeführt am 30. Januar 1805) und ber Einleitungsfzene von "Britannicus" in beutsche Blankverse gegen= über. Zeitlich zwischen "Macbeth" und "Phäbra" erfolgte aber außer ber Prosabearbeitung ber beiben französischen Luftspiele von Louis Benott Bicarb, "Der Reffe als Onkel" und "Der Parasit ober die Kunst sein Gluck zu machen", die bichterisch selbständige Ausgestaltung von Graf Carlo Gozzis tragitomifchem Märchen "Turanbot" (aufgeführt am 30. Januar 1802). Daneben richtete Schiller noch Leffings "Nathan", Goethes "Egmont" und "Iphigenie" für bie Weimarer Bühne ein.

Benn die poetische Ausschmückung von Berthes' Prosaverdeutschung des venezianischen Wärchens "Turandot" am meisten eigene Zutaten Schillers erforderte, so ist seine Macbeth-Bearbeitung am lehrreichsten süch Schillers klares und richtiges Erfassen der Aufgabe und Beschräntung der neueren deutschen gegenüber der altenglischen Bühne. Schiller suchte im "Wacbeth" wie beim "Egmont" durch Berlegung und Zusammensassen den Szenenwechsel möglichst zu vermindern; die Ausmalung einzelner Womente, wie die gräßliche Ermordung von Wacdusse Familie, ließ er weg, start Realistisches, wie die Gemeinheit der Heren, den betrunkenen Pförtner und seine höllischen Bergleiche, milderte er. Statt der Unwendung von Bers und Prosa führte er durchweg den Blankvers durch. Sehr mit Unrecht haben die Romantiker Schiller diese Anderungen zum Borwurf gemacht, mit denen er seine künstlerische und geschichtliche Einsicht von dem notwendigen Bechsel künstlerischer Formen und Wittel in Abhängigkeit von dem Wechsel der Zeiten und ihrer Aufgaben glänzend betätigte.

Allein wie klar Schiller die Notwendigkeit für das Drama, den Anforderungen der Gegenwart zu entsprechen, auch erkannte, so fühlte er sich durch Wilhelm von Humboldts Wort, er sei der modernste aller neuen Dichter, doch zu dem Versuche gereizt, ob er "als Zeitgenosse Sophokles auch einmal einen Preis davongetragen haben möchte". Anderseits beschlich den gewissenhaften Diener reinster Kunst die Besorgnis, bei der vielseitigen Berührung des dramatischen Dichters mit der großen Masse könnte es leicht geschehen sein, daß er, indem er die deutsichen Bühnen mit dem Geräusch seiner Stücke erfüllte, auch von den deutschen Bühnen etwas angenommen habe. Nicht etwa dem rohen Geschmack des deutschen Publikums zu schmeicheln und ihm seine Modelle zu entlehnen, sondern "an der Beränderung dieses elenden Geschmacks zu arbeiten", war der ernstliche Plan seines Lebens. Um sich und das Publikum zu stärken und zu reinigen, wollte er das große gewaltige, auch in des Menschen Zermalmung den Menschen noch erhebende Schicksal der attischen Tragödie auf der beutschen Bühne beschwören. Schon vor Vollendung des "Wallenstein" hatte er in der Freundschaftstragödie "Die Malteser",

## Brief und Gedicht von

Ein Brief Schillers an Anton Genast von Me Nach dem Original, im Goeth





his dem Hill, dem bogen has fait grayer Ling am Morgan brak.

This in Raight Daile Thing if he Shaif Jon gaford das Haile Hab him ffind armiff Mad da Hongl and brimgs.

> Walters Liedchen aus Schillers "Wilhelm Tell". Nach dem Original, im Besitz des Herrn Geh. Justizrats Lessing in Berlin.

beren Hintergrund die ihm von Marquis Posa her wohlbekannte Belagerung des Ordens durch Sultan Soliman bilden sollte, einen dramatischen Stoff gefunden, der ihm eine Behandlung ganz nach Art der antiken Tragödie mit Chören zu fordern schien. Er hielt aber mit der bereits begonnenen Ausarbeitung inne, als er in dem Lieblingsthema der Sturm= und Drangzeit von den seinblichen Brüdern (vgl. S. 275/276) eine Fabel sand, die sich zu einem Gegenstück zu Sophokles' "König Ödipus" gestalten ließ. Am 19. März 1803 wurde in Weimar das Trauerspiel mit Chören "Die Braut von Messina oder die seinblichen Brüder" aufgesührt. (Siehe die beigeheftete Tasel "Brief und Gedicht von Friedrich von Schiller".)

Schiller erklärte, daß er und Goethe an diesem Abend zum erstenmal "den Eindruck einer wahren Tragödie bekamen". Goethe fand durch diese Erscheinung den theatralischen Boden zu etwas Höherem geweiht. Indem aber Schiller unmittelbar von der "Braut" zur Arbeit an dem schon am 17. März 1804 in Weimar gespielten "Wilhelm Tell" überging, zeigte er selbst, wie wenig er auch nach dem Ersolg und tiesen Sindruck der antikisierenden Tragödie daran dachte, das neue Drama in die altehrwürdige antike Form einzwängen zu wollen.

Daß Schiller burch die Zweiteilung des Chors, Aftschlüsse und sparsamen Szenenwechsel sich Abweichungen von dem hellenischen Trauersviel gestattet bat, würde nur vedantischer Un= verstand rügen. Aber auch bei Aufnahme ber antiken Schickfalsibee strebte Schiller nach Bermittelung zwischen bellenischem Glauben und feinen eigenen Sittlichkeitsgefeten. So ftart er Schicfialszwang und Unfehlbarkeit bes Prakels betont bat, bennoch verstand er es, ben Schein ber Willensfreiheit und bas Verantwortlichkeitsgefühl aufrecht zu halten. Jebenfalls ift es eine Tat bes freien Willens und vollen moralischen Berantwortlichkeitsgefühls, wie wir beraleichen in ben späteren Schicffalsbramen nicht finden, wenn Don Cafar, ben keiner auf biefer Welt zur Rechenschaft ziehen könnte, die streng vergeltende Strafe selber an fich selber vollzieht, auf baß nicht ungerechte Teilung fei in biefer Welt. "Der freie Tob", b. h. also boch ber freie Wille bes Menschen, "nur bricht die Rette bes Geschicks." Richt in ber Ginführung ber Schickfalsibee liegt bemnach die Schwäche bes Studes, sondern in dem mit storender Absichtlichkeit muhlam konstruierten Zufall, daß die Mutter im sechsten Auftritt bes zweiten Aufzugs Don Manuel unbegreiflicherweise die Auskunft auf die nötige Frage nach Beatricens bisherigem Aufenthaltsort verweigert, die sie gleich barauf Don Cafar ohne jedes Bogern erteilt. Hier klafft in dem sonst festgefügten Panzer eine gefährliche Lude. Allein wie überreich wird bieser Fehler aufgewogen burch die einzig herrliche Sprache, ben tieffinnigen Bilberreichtum, ben erhabenen Gebanken= flug der Chöre und mehr noch durch den großen tragischen Jug, der hoheitsvoll, tief erschütternd burch bas Gange maltet. Die von allem Schlamm irbischer Beschränktheit gum reinen Ather bämonisch sich emporringende Perfönlichkeit des ebelsten Dichters spricht gerade aus den reinen bramatischen Kormen ber "Braut von Messina" mahnend und läuternd zu uns.

Hatte Schiller in ber "Braut" ben antilen Chor, über bessen Gebrauch in ber Tragöbie er seiner Dichtung ein eigenes Borwort beigab, wieder zu beleben versucht, so gelang ihm in Erneuerung des alten Urner und Züricher Bollsspiels von Bilhelm Tellen (1511 und 1545) eine selbständige Neuschaffung, indem er auf dem Rütli das Schweizer Boll selbst als großen historischen Tragödienchor auf die Bühne brachte. Kannte Shalespeare in seinen römischen wie englischen historiendramen nur ablige Führer und schwankende Pöbelhaufen, so blieb es Schiller vorbehalten, ein ganzes Boll zum Helden seines Dramas zu machen. Zwei verschiedene Quellen, die uralte Überlieferung von der Schwhzer Herkommen und die Sage vom Meisterschuß des nie fehlenden Schüben, sind schon im Urner Tellenspiel zusammengessossen und Sage lassen aber Tell am Kütli mitschwören. Wenn Schiller seinen allem Prüsen oder Wählen abgeneigten Tell von den Eidgenossen sprecht, so erinnern wir uns, daß auch Goethe seinen epischen Tell ausgesaßt hatte als einen um Herrschaft und Knecktschaft undekümmerten einsachen Mann

aus dem Bolle, den erst die unmittelbarsten personlichen Abel zur gewaltsamen Abwehr fähig und entichlossen machen. Schiller mag biesen Rug den Erzählungen seines Freundes entnommen haben, wie er von Goethes Renntnis des "beschränkten, höchst bedeutenden Lotals, worauf die Begebenheit spielt", und aus Goethes Beobachtung ber Charaltere, Sitten, Gebräuche ber Menschen in biesen Gegenben gewiß nicht minderen Rugen gezogen haben wird als aus bem eingehenderen Studium von Agibius Tichubis treuberziger helvetischer Chronit (1570), Johann Jatob Scheuchzers "Raturgeschichte bes Schweiterlanbes", Johannes von Miller, bes "glaubenswerten Mannes aus Schaffhaufen", "Gefchichten ichweizerischer Eibgenoffenschaft" und anderen Quellenwerten. Schillers unvergleichliche Runft, mit welcher er, ber das Hochgebirge nie betreten, aus all biesem muhjam erworbenen Anschauungsmaterial bas lebensvolle, wirlichleitsfatte Gefantbild ausführte, wird burch biefe ftille Mitwirlung nicht weniger bewundernswert. Und auch die scheinbar getrennte Doppelhandlung Tells und der Rütligenossen weiß er mit voller Sicherheit zur bramatischen Einheit zu verbinden. So grundverschiedene Beurteiler wie Fürst Bismard und Ludwig Borne haben ben Meuchelmord aus bem Hinterhalt peinlich empfunden. Allein bier konnte Schiller taum von der Überlieferung abgeben, ohne ben gangen Stoff in bedenflicher Beise ungugestalten. Tells Tat aus notwehr verliert das Unftößige viel mehr als burch die nachträglich eingeschobene Bergleichung mit Herzog Johanns ehrgeizigem Kaisermord durch den vorangehenden Monolog. Man hat den unrealistischen Charatter, die im Munde bes Schweizer Bauern eigentlich unmöglichen Resterionen bes Monologs in ber hohlen Gaffe oft getabelt, aber gerabe burch biefe echt Schillerische Gestaltung bes Monologs kommen wir gar nicht bazu, moralischen Bebenken über ben Mord Raum zu geben. Im allgemeinen zeigt inbessen gerabe bie Rebeweise im "Tell" unverkennbar bas Bestreben nach mehr charakteristischer Abstufung ber einzelnen Bersonen, als bies bei ben vorangehenden Dramen ber Fall ist, in benen Schiller um alle Bersonen ben Ronigsmantel seiner fdwungvoll eblen Sprache geschlungen hat. Weber die dichterische noch die nun ein Jahrhundert lang sich stets aufs neue bewährende

Weber die dichterische noch die nun ein Jahrhundert lang sich stets aufs neue bewährende patriotische Bebeutung von Schillers bestem vollendeten Drama braucht erst hervorgehoben zu werden. Das Werk lobt noch heute wie am ersten Tage schon selber seinen hohen Meister. Aber wohl ist zu erinnern an die lehrreichen Dankesworte, die der größte Schweizer Dichter, die Gottsried Keller am Mythenstein dem Sänger der Urkantone und der Freiheit gewidmet hat.

Der "Tell" und die in ihm gegebene dichterische Anschauung, rühntt Keller, seien nicht ein einzelnes Ergebnis günstiger Umstände gewesen. "Schiller war, als er abscheiden mußte, zu der Reise gediehen, von jedem gegebenen Punkte aus die Welt treu und ideal zugleich aufzubauen. Wie er fortgefahren zu schaffen, lese man in der zweiten Szene des zweiten Aufzugs im "Demetrius", wo er den Anblick russischen Frühlings im Lande beschreibt. Man lese die Schilderung des polnischen Reichstags und ferner den einzigen Zug, wie das eine Dorf vor den Polen landeinwärts flieht, während das andere ihnen entgegeneilt und beide durcheinander irren."

Es ist die letzte ausgeführte Szene bes großen "Demetrius"=Bruchstücks, auf die Gottfried Keller hinweist. Von dieser Dramatisierung der Geschichte des russischen Throndewerbers, der auf der Höhe seiner Erfolge allen moralischen Halt und damit Krone und Leben verliert, sobald ihm selbst der Glaube an seine Echtheit geraubt wird, hat schon Körner in der ersten Sammlung von seines großen Freundes Schriften Proben veröffentlicht. Dem russischen Krätendenten hat aber Schiller in Warbeck einen zweiten gegenübergestellt. Warbeck beginnt als bewußter Betrüger die Rolle des letzten Porks zu spielen, um, nachdem sein ebles Wesen ihm Freunde gewonnen, zu entdecken, daß er wirklich aus königlichem Blute stamme. Um die beiden am weitesten gediehenen dramatischen Ausarbeitungen des "Demetrius" und "Warbeck" sinzben wir aber noch eine Fülle von Dramenplänen und stossen verschiedenster Art gelagert. Aus dem Altertume hatte Schiller den Tod des Themistosses und der Agrippina, aus mittelzalterlicher Sage und Geschichte "Elfriede", "Die Gräsin von Flandern" und "Die siziliaenischer Besper", aus dem 17. Jahrhundert die unglückliche Prinzessin von Zelle in ihrem Bershältnis zum abenteuernden Grasen Königsmark ausersehen. Sine Tragödie "Charlotte Corbay" hätte den Bergleich mit Goethes Behandlung der Nevolution in der Fortsetung der

"Natürlichen Tochter" herausgeforbert. Auf die See und in ferne Kolonieen würden uns die Dramen "Das Schiff" und "Die Flibustiers" geleitet haben, während die Ausführung der Pläne der "Polizei" und der "Kinder des Haufes" uns Schiller als realistischen Schilberer der Großstadt Paris und ihrer von Verbrechen unterwühlten bürgerlichen Gesellschaft kennen gelehrt hätten.

Statt der Vollendung aller dieser großen Entwürfe gönnte das Schickal dem Scheidenden nur, zuguterlett noch einmal zu zeigen, wie sein erhabener Sinn es verstand, auch in das Kleine und Zufällige seine große ideale Auffassung zu legen. Der in Weimar einziehenden Gemahlin des Erbprinzen, der russischen Großfürstin Maria Paulowna, sollte auch das Weimarische Theater einen Festgruß entgegendringen. Und sesslich ward am 12. November 1804 an die geschmückten Stufen "Die Huldigung der Künste" vorgerusen. Wie Schiller in den Strophen von "Ideal und Leben" seine Anschauungen über das Verhältnis von Sittengebot und schöner Sinnlickseit dichterisch zusammengesaßt hat, so ist in der Selbstcharakteristik der einzelnen Künste und des sie schönen Schillers ganze Asthetik noch einmal ausgesprochen.

Im ersten Schmerz um bes Freundes Verlust hatte Goethe baran gedacht, selber ben "Demetrius" zu vollenden, und plante ein größeres Festgedicht, in dem Vaterland und Poesie, Jünglinge und Greise, Handwerker und Soldaten, Mädchen und Studierende Schiller den Dank dafür darbringen sollten, daß

"Seine durchgewachten Rächte Haben unsern Zag erhellt".

Allein zulett mußte Goethe fich begnügen, in bem "Epilog zu Schillers Glode" ein Ehrenbenkmal zu errichten seinem Rampf= und Runftgenoffen, hinter bem weit in wesenlosem Scheine bas fonst alle banbigenbe Gemeine zuruckaeblieben. Mit Recht feierte er ben großen Menschen, bem ber Geschichte Fluten angeschwollen, ber "mit Riefenschritten ben Kreis bes Wollens, bes Bollbringens mag". Bas in Schillers Dramen immer von neuem ben hörer wie Leser begeisternd mit sich fortreißt, das ist ja nicht bloß die rastlos erwogene technische Kunst des Aufbaus, ber Glanz, die Ibeentiefe und Bilberfülle der mächtig und vornehm ertonenden Verse: es ist ber sittliche Beroismus ber Verfönlichkeit Schillers, die in seinen Dramen lebt, und bie eben nur er allein ihnen zu geben vermochte. Zahllose haben in dem zwischen Schillers Tob und heute liegenden Jahrhundert ihre Kräfte an der geschichtlichen Jambentragödie nach Schillers Muster versucht. Mit Ausnahme von Rleist, Grillparzer und Hebbel ist es nicht einem ein= zigen gelungen, ber beutschen Bühne auch nur ein lebendig fortwirkendes Werk in dieser Gattung ju hinterlaffen. Goethe aber fühlte fich felbst nicht jum Buhnenbichter wie Schiller geschaffen; bie strenge, gerabe Linie, nach welcher ber tragische Boet nicht ohne "eine gewisse Berechnung auf ben Ruschauer fortschreiten muß", wiberstrebte seiner Natur. Wohl übersette er Boltaires "Mahomet" und "Tankred" für die Weimarer Bühne und faßte, angeregt durch Schillers Dramen, ben Plan zu einer großen Trilogie, in welcher er ben Verlauf ber französischen Umwälzung und seine Ideen darüber barstellen wollte. Aber nur der erste, noch vor Ausbruch ber Revolution spielende Teil, "Die natürliche Tochter", wurde im Frühjahr 1803 vollendet.

Wohl marmorglatt, aber nicht marmorfalt, wie Ludwig Hubers oft wiederholter Borwurf lautete, ist die hohe Symbolit, mit der Goethe aus den Memoiren der illegitimen Prinzessin Stephanie Luise von Bourbon-Conti (1798) sein Drama gestaltete. "Es ist ganz Kunst und ergreift dabei die innerste Natur durch die Arast der Bahrheit", urteilte Schiller. Die verschwiegene Seele des Dichters sühlt und leidet mit seiner herrlichen Eugenie. Die Schöpfung dieser jungfräulichen Heldin sollte ihn befreien von der Last der politischen Eindrücke, deren dichterische Gestaltung ihm ebensowenig in den unvollendeten ernsten Dramen "Die Ausgeregten" und "Das Nädschen von Oberkrich" wie in den völlig mißratenen Lustspielen "Der Groß-Cophta" und "Der Bürgergeneral" gelungen war.

Schiller und Goethe waren sich barüber einig, daß jedes Kunstwerk symbolisch sein musse, b. h. ber sinnliche Vorgang musse steels auf ein noch Höheres hinweisen. Aber mit der "Natürslichen Tochter" und dem sprachlich mit der Antike wetteisernden Trauerspiel "Pandora" (1807) geriet Goethe doch auf einen Weg, auf dem er Gefahr lief, dem Empfinden auch der besten Leser unverständlich zu werden. Das Festspiel "Paläophron und Neoterpe" zum Eingang des neuen Jahrhunderts führte alte und neue Zeit in Streit und Versöhnung sinnig vor. Das allegorische Vorspiel "Was wir bringen" zur Eröffnung des vom weimarischen Hoftheater in dem damaligen Modedad Lauchstädt erbauten Spielhauses (1802) nannte Schiller selbst einen Bettlermantel, auf den einzelne Sterne gestickt seien. Die von Schiller in der Montgomeryschen der "Jungfrau", von Goethe in "Paläophron" versuchten griechischen Tragödienverse (Trimeter) verwendete Goethe aber sofort auch zu höheren Zwecken: im September 1800 führte die Arbeit am "Faust" zur Helena=Dichtung, der Einleitung zum späteren dritten Auszug des zweiten Teiles, dem Gipfel, von dem aus sich erst die rechte Aussicht über das Ganze zeigen sollte.

Bie schon Marlowe für Fausts Zusammentressen mit Helena die Tone begeisterter Leidenschaft gefunden hatte, so war auch Goethe bereits in Frankfurt (vgl. S. 270) entschlossen gewesen, diesen Zug des Bolksbuches und Bolksstückes in seine Dichtung aufzunehmen. Aber seit Beröffentlichung des "Fragments" (1790) fühlte er keinen Wut in sich, das Bündel, das seine Faustpapiere gefangen hielt, aufzuschnüren. Umsonst begann Schiller schon 1794 die Bollendung dieses "Torso des Herkules" zu fordern. Erst im Juni 1797 war Goethe durch das Balladenstudium wieder auf den Dunst- und Rebelweg der Faustdichtung geführt worden, auf dem er sachte die zum April 1808 und dann wieder im Frühjahr 1806 fortschritt.

Goethe selbst hat beim Wieberausselben der Arbeit den Freund gebeten, ihm durch Mittellen seiner Forderungen an "Faust" die "eigenen Träume zu deuten". Und als Schiller in Aussprache der zugleich philosophischen und poetischen Ansordung die Überleitung der grellen und formlosen Fabel zu Ideen betonte, schöpfte er aus solcher Bezeichnung seiner Gedanken und Borsäße gleich einen ganz anderen Mut zur Arbeit. Die entschiedende Tat, durch welche die alte Dichtung auf eine neue, umfassenderen Mut zur Arbeit. Die entschiedende Tat, durch welche die alte Dichtung auf eine neue, umfassendere Grundlage gestellt ward, erfolgte nach Eckermanns Angabe 1797 durch den nach dem Bordild des Buches Hold gebildeten Prolog im Himmel. Erst indem der Herr der Schöpfung und der Geist der kalten, tückschen Berneinung die Wette um den im Streben irrenden Gottesknecht Faust schießen, wandelt sich der undefriedigte Voltor aus einem besonderen Einzelmenschen zum Bertreter der ganzen Wenschieh, deren Wohl und Wehbistopheles, dem Mephistos Ausstreten in einem großen alademischen "Disputationsaltus" vorbergeben sollte, bildet die notwendige Ergänzung der himmlischen Wette, nachdem Wephisto aus dem Diener des Erdgeistes (Demiurgos) zum wirklichen Teusel des Boltsglaubens geworden ist. Alles Weitere solgt aus der von Mephisto angenommenen Bedingung Fausts: den dunkeln Tätigkeitsbrang, der ben guten Wenschen immer wieder auf den rechten Weg zurückleitet, mit augenblicklichem Genuß zu stillen.

In diesem großen Rahmen erscheint der ursprüngliche Ausgangspunkt des bürgerlichen Trauerspiels von Gretchens Liebe, Berführung und Berzweiflung nur wie eines der Betäubungsmittel, durch die Mephisto den immer vorwärts drängenden Faust vom rechten Bege abzuleiten und zugleich mit Schuld zu belasten strebt, wie er ihn auch durch den Taumel der Balpurgisnacht einwiegen will. Die Huldigung für Satan auf dem Goethe durch wiederholte Besteigung wohlvertrauten Broden, auf den er auch seine Kantate "Die erste Balpurgisnacht" (1799) verlegt hatte, sollte nach den erhaltenen früheren Entwürfen (Paralipomena) in viel grotesterer Satire durchgeführt werden. Das Intermezzo "Oberons und Titanias goldne Hochzeit" dagegen war ursprünglich als Fortsetzung der "Xenien" entstanden und ist nur willkürlich an Stelle der Szenen getreten, in denen Faust noch mitten in dem frechen Sinnentaumel der Blocksbergnacht das Gretchen bedrohende Schicksal ersahren sollte. Die allzu grelle Natürlichleit und Stärfe der Kerlerizene in Prosa wurde durch den Flor der Reime gedämpst; die Wittelglieder zwischen der Schlußtatassrohe des ersten Teiles und dem Austreten Helenas wollten sich aber noch nicht gestalten, wenn auch die Lösung des Ganzen Goethe schon bei Niederschrift der Bertragsbedingungen kar vor Augen stehen mußte. Aus Fausis in der kleinen Welt sollte der in der großen folgen und hier schließlich das eigene Begehren hinter höheren, allgemeinen Zielen zurücktreten. Der Augenblick, zu dem Faust die

schidsalsschweren Bertragsworte: "Berweile boch, du bist so schweine bem blufte, sindet ihn nicht, von schweichelndem Genuß betrogen, auf dem Faulbett liegend, sondern dem Sinne ganz ergeben, in dem der bis zum letzten Atemzug rastlos für das Gemeinwohl Tätige sich selbst und die simmlich beschränkte Gegenwart über der Aussicht in eine endlose, entwicklungsreiche Zutunft, "der Beisheit letzten Schluß", vergist. Richt durch ein egoistisches Gemießen in dem eng begrenzten Augenblick, sondern weil er sein Ich und die ihm gesetzte Zeitschwarte über der Aussicht auf eine unabsehdere entwicklungsreiche Zutunft der Wenschheit ganz vergist und in dem beschränkten Zeitmoment diesen selbstlosen Gedanken genießt, fühlt Faust sich vom Augenblick befriedigt. Mehhistopheles hat also nicht minder nach dem strengen Wortlaute wie nach dem Sinne der Wette und des Vertrags sein Spiel verloren, wenn der alte Lügner sich auch über ein ihm angeblich zugefügtes Unrecht, einen Gewaltstreich des Herrn, beslagt. Faust, der einst, Nagte suchend, mit Frevelwort sede Hosfinung und allen Tatendrang verstucht hatte, er segnet sterdend den Ausbisch auf täglich neue Eroberung von Freiheit und Leben als den höchsten, genußreichsten Augenblick. Und wie im Prolog der Herr das Wort verkündet: "Es irrt der Wensch, so lang er strebt", so tönt aus den himmslischen Chören, in denen die Tragödie ausklingt, als Leitmotiv die des Herrn Wort ergänzende Botschaft der ewigen Liebe: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen."

Die Nettung Fausts war für Goethe bereits völlig entschieben, als er in ber zwölfbändigen Sammlung seiner "Werke", der ersten in Cottas Berlag (1806—1808), den ganzen ersten Teil mit der Zueignung und den beiden Vorspielen veröffentlichte. Publikum und Kritik dagegen hielten in der Mehrzahl das Werk mit Mephistos Ausruf: "Ger zu mir!" überhaupt für abgeschlossen. Den Dichter selbst aber mußte das Schickal noch durch neue Lebensszenen führen, ihm neue Ersahrungen eröffnen, ehe er seinen Helden nach kräftigem Beschließen zum höchsten Dasein streben lassen konnte. Die Nomantik mußte sich erst voll entwickeln, ehe Goethe im Bunde Fausts mit Helena symbolisch germanisches Mittelalter und hellenische Antike vereinen konnte.

Ihm felbst war die Helena=Dichtung 1800 aus liebevoller Verfenkung in die Kunstwelt bes klassischen Altertums erwachfen. Den forgfältig vorbereiteten Blan einer neuen italienischen Reise hatte er ber Rriegsunruben wegen aufgeben muffen, aber aus ber Schweis brachte er fich Enbe 1797 ben von italienischen Sindruden erfüllten Genoffen Beinrich Meper mit nach Beimar. Und nun traten neben ben stets weitergepflegten naturwiffenschaftlichen Studien die Bemühungen um Förberung ber bilbenben Runft in ber von Goethe und Meyer einzig für heilfam gehaltenen Richtung in ben Borbergrund. Die feche Befte ber Zeitfchrift "Bropyläen" (1798 bis 1800) und ber von Goethe, Meyer und Friedrich August Wolf in gemeinsamer Arbeit hergeftellte Sammelband ,,Bintelmann und fein Sahrhundert" (1805) find bie literarischen Denkmale bieser theoretischen Bemühungen Goethes. Ihnen reiht sich noch bie Verbeut= schung bes in ber Ursprache felbst noch nicht veröffentlichten Diberotschen Dialogs "Rameaus Reffe" (1805), von Diberots "Berfuch über bie Mahlerei" (1798) wie fpater (1811) bie Bearbeitung ber Lebensbeschreibung bes Malers "Philipp Hadert" an. Preisausschreiben, für welche bie B. R. F. (Beimarer Runftfreunde) homerische Szenen als Vorwurf aufgaben, und baran fich anschließende Runftausstellungen in Weimar sollten bagu bienen, Goethes und Meyers Lehre vom unbedingten Anschluß an die Antike ben bereits auftauchenden romantischen Runstschwärmereien gegenüber auch praktische Wirkung zu sichern.

## 2. Die romantische Bewegung und ihre Gegner bis zum Zusammenbruch von Jena.

Die romantische Bewegung ist nicht auf Deutschland und nicht auf die Literatur beschränkt, wenn sie auch von der deutschen Literatur ausgeht. Chateaubriand schreitet mit "Atala" und dem "Genie du Christianisme" (1802) den späteren französischen Romantikern voran. Im

gleichen Jahre veröffentlichte Walter Scott, nachdem er sich in Übersetzungen Bürgerscher Balsladen und des "Göh" geschult hatte, die beiden ersten Bände seiner "Bolksdichtung des schotztischen Grenzgebiets". In ähnlicher Weise begann die italienische romantische Schule, als deren Borkämpfer der junge Alessahro Manzoni Goethes Teilnahme weckte, mit Übersetzungen von Bürgers "Lenore" und "Wildem Jäger". Unter Goethes Einwirkung aber steht die deutsche romantische Schule wie die des Auslandes.

Die beutsche romantische Literaturbewegung spiegelte sich in einer nahverwandten in Malerfreisen wiber. Beibe haben sich, wie es am Ausgang bes 19. Jahrhunderts noch einmal zwischen Freilichtmalerei und literarischem Naturalismus geschah, gegenseitig beeinflußt. Bon ber Geniezeit, beren Forberungen vielfach in ber Romantit wieber auftauchten, überkam bie erfte romantische Schule bas Streben nach einer engeren Verbindung zwischen Leben und Dichtung, nach reformatorischem Ginwirken auf Sitte und Gesellschaft. Das allgemeine, unklare Berlangen ber Sturmer und Dranger nach Deutschheit gewann burch ben brangenben Ernft ber veränderten Beltlage in ber Romantif einen bestimmten vaterländischen Gehalt, bem aus geschichtlicher Betrachtung ber Vergangenheit später verschiebenartige politische Forberungen folgten. Aus bem afthetischen Wiberspruch gegen bie beschränkte, phantafiearme Verftanbesmäßigkeit ber Aufflarung entwickelte fich rafch ein Gegenfat auf ben verschiebenften Gebieten. Der von Richte und Schelling vertretenen Weltanschauung wiberftrebte die alte Bopularphilofophie. 1798 hat Friedrich Ernft Daniel Schleiermacher (geboren 1768 gu Breglau, geftorben gu Berlin 1834) als Prediger an der Berliner Charite in feinen Reben "Uber bie Religion an die Gebilbeten unter ihren Berächtern", beren Gedanken er in ber Neujahrsgabe für 1800, ben "Monologen", weiter ausführte und vertiefte, die von ber Aufflärung in ben Dienst ber Nüplichkeit und Moral gestellte Religion als bas Gefühl bes Zusammenhangs bes Ginzelnen mit dem Ewigen und Unendlichen gefeiert. Ahnlich wie einst Spener erhob Schleiermacher bamit bie Religion aus einer Verstandessache wieber zur unentbehrlichen Forberung bes Gemüts. Im Jahre bes Ericheinens ber Reben find bie Brüber Schlegel im "Athenaum" (1798—1800), zu dem außer ihnen, Schleiermacher und Novalis nur noch Fouques Lehrer, ber Kichteaner August Ludwig Sulfen, Tiecks Schwester Sophie Bernhardi mit ihrem Gatten und ber schwebische Diplomat Gustav von Brindmann Beiträge lieferten, zuerst öffentlich als Borkampfer einer neuen Dichtung und Beltanschauung mit ihrem Brogramm bervorgetreten.

August Wilhelm und Friedrich Schlegel aus Hannover (siehe die beigeheftete Tafel "Bier Hauptvertreter der deutschen Romantif") waren als Söhne des Konsistorialrats Johann Abolf Schlegel, des alten Bremer Beiträgers, und als Neffen von Johann Elias Schlegel durch Familienüberlieferung gleichsam vorbestimmt zu ihrer Führerrolle in der deutschen Literatur. August Wilhelm, der ältere der Brüder (1767—1845), ward während seiner Göttinger Studentenzeit durch Bürger zum Verszund übersehungskünstler erzogen. Im Wetteiser mit seinem Lehrer Bürger begann Schlegel seine Shakespearez Verdeutschung (vgl. S. 193), deren erste größere Proden er dann nehst mehreren Untersuchungen über das Verhältnis von Form und Inhalt in der Dichtung ("Briese über Poesie, Sylbenmaß und Sprache") in Schillers "Horen" veröffentlichte. Der jüngere, Friedrich (1772—1829), dagegen bricht eigenmächtig seine Lehrzeit als Kaufmann ab, um sich in Leipzig und Dresden ganz dem Studium des klasssischen Altertums und der Philosophie zu widmen. In Jena, wo August Wilhelm sich nach Ausgabe seiner Hauselselbrerstelle in Amsterdam habilitiert hatte, tressen die Brüder 1796 zussammen. Des Alteren geistvolle Gattin Karoline, eine Tochter des Göttinger Orientalisten



Vier Hauptvertreter der deutschen Romantik.

## Erklärung ber umftehenden Bilber.

- 1. Kriedrich von Schlegel, nach einer Lithographie (Zeichnung von Ph. Veit, 1810 oder 1811), im Besitz von Frau von Longard zu Sigmaringen.
- 2. August Wilhelm von Schlegel, nach einem Holzschnitt in Kürschners "Deutscher Nationallitteratur".
- 3. Audwig Tieck, nach dem Ölgemälde von J. Stieler (1838 oder 1839), im Besitz von frau Candratin von Treutler zu Neu-Weißstein.
- 4. Kriedrich von Hardenverg (Mobalis), nach dem Kupferstich von E. Eichens (1845), in der Ausgabe von Novalis' Schriften, 1846.

Michaelis, die in der Mainzer Nevolutionstragöbie eine bedenkliche Rolle gespielt hatte, stachelte ben literarischen Schregeiz der beiden an, "kritische Diktatoren in Deutschland zu sein". Sachlich erscheint Friedrich anfangs in seiner Theorie fast überall abhängig von Schillers Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung", deren Schlagworte allmählich durch "klassische und "romantisch" ersetzt werden. Karoline aber — "Dame Luziser" hieß sie in Schillers Freundestreis — führte den Bruch der Schlegels mit Schiller und damit die seindliche Stellung eines großen Teiles der Romantiker zu Schiller herbei.

Durch zahllose Kritiken über neuere Literatur in ben "Göttingischen gelehrten Anzeigen" und ber "Jenaischen Literaturzeitung" hatte ber mit seinem Formgefühl und kühler Verständigskeit ausgestattete August Wilhelm seinem überlegenen Wissen bereits gefürchtetes Ansehen versichafft, als Friedrich noch einseitig nur das klassische Altertum der "Griechen und Kömer" (1797) gelten ließ und nur vom engsten Anschluß an sie das Heil der geringgeschätzen neueren Dichtung erwartete. In Jena wurde Friedrich aber als eifriger Anhänger Fichtes in die philossophischen Streitigkeiten des Tages eingeführt und auf dem Umweg durch die Philosophie, die seinen Bruder kaum berührte, auch in die neuere Literatur, als deren unvergleichlich höchste Leistung er "Wilhelm Meister" bewunderte.

Als Friedrich Schlegel im Juli 1797 zur Gründung des "Athenäums" nach Berlin kam, sand er sich in der Begeisterung für Goethe und seinen heftig angeseindeten Roman mit Gleichzgesinnten zusammen, während er durch seine "Kritischen Fragmente" über den großen Anreger und Befreier Lefsing der noch herrschenden alten Aufklärungspartei die beliedte Berufung auf Lessing zu verwehren suchte. In ihrer mannigfaltigen Polemik gegen die vorangehende Litezatur schlossen sich die Romantiker der Absicht der "Xenien" an. Wenn dei der zur Schau getragenen Verehrung der Schlegels für Goethe auch die Berechnung ihres eigenen Vorteils mitspielte, so erwarben sie sich doch das Verdienst, zuerst weiteren Kreisen das Verständnis für Goethes Dichtung und Schillers Kunstlehre zu vermitteln.

In der Aufflärungshochburg Berlin, wo Philipp Morit als Bahnbrecher Stimmung für Goethe gemacht hatte, war bas gaftfreie Saus bes koniglichen Ravellmeisters Nohann Friebrich Reicharbt, ber eine Reihe Goethischer Singspiele und Lieber tomponierte, ber erfte Mittelpunkt für die Anhänger ber neueren Literatur. hier hörte ber biebere Karl Friedrich Zelter, ber langjährige Leiter ber Berliner Singakabemie und Liebertafel, zuerst von bem Dichter reben, bessen vertrautester Freund er selbst nach Schillers Tobe werden follte. Auf ber Liebhaberbühne bes Reichardtschen Saufes zu Berlin mochte ber junge Tied seine schauspielerische Leibenschaft befriedigen, mahrend auf Reicharbts Lanbfit Giebichenstein bei Salle Goethe und Wolf wie die meisten Romantiker gern einkehrten. Neben dem Reichardtschen Haufe, bem Kriebrich Schlegel als Mitarbeiter an Reicharbts Leitschriften "Deutschland" und "Lyceum" verbunden war, hatten in Berlin die jubischen Salons die Pflege schöngeistiger Interessen übernommen. Die gefeierte Benriette Berg vermittelte bie erste Annäherung zwischen ihrem Berehrer Schleiermacher und Schlegel, beren rafch befestigter Freundschaftsbund in ben Athenaums-Fragmenten literarische Gestalt annahm. Bei ber Herz lernte Schlegel Menbelssohns Tochter Dorothea Beit kennen, die balb bas Urbild feiner "Lucinde" und feine Geliebte, später feine Frau wurbe. Als geiftig hervorragenbste Erscheinung unter ben Frauen biefer jübischen Areise, in benen auch Prinz Lubwig Ferbinand Anregung fuchte, trat aber von Anfang an Rabel Levin (1777—1833) hervor, die 1814 nach mancher burchkämpften Leibenschaft die Gattin Barnhagens von Ense wurde. Dichtenbe Frauen tauchen um die Wende bes Jahrhunderts

immer zahlreicher auf, wie Amalie von Imhof und Karoline von Bolzogen in Beimar, Sophie Mereau in Jena und Tiecks Schwester Sophie Bernhardi in Berlin, Karoline von Günderode (Tian) in Franksurt, die Deutsch-Dänin Friederike Brun, Dorothea Schlegel und etwas später der Karschin Enkelin, Wilhelmine von Chézy, Forsters Witwe Therese Huber, in Wien deren Freundin Karoline Pichler und an dichterischer Begabung alle übrigen weitaus übertressend Klemens Brentanos Schwester und Arnims Witwe Bettina. Nahel dagegen, die ebenso wie Karoline Schwester und Arnims Witwe Bettina. Nahel dagegen, die ebenso wie Karoline Schwester und Dumboldt ein schriftstellerisches Hervortreten vermied, wirkte durch ihre Briese und das empsindungsvolle Verständnis für Poesie, das sie auch ansberen mitzuteilen wußte. In Goethe sah Rahel den "Bereinigungspunkt für alles, was Mensch heißen kann und will". Die Begeisterung dieser Berliner Goethe-Gemeinde, in die sich viel undefriedigte weibliche Sehnsucht und ein überhastetes Vildungsstreben mischten, machte sich in den drei Bänden des "Athenäums" ebenso geltend wie August Wilhelm Schlegels reise Kritik und die Einwirkung der Fichteichen Philosophie.

Bährend August Bilhelm sprachliche Untersuchungen an Klopstocks grammatische Gespräche anknübft, sucht Friedrich seine "Dorothea" in die Bhilosophie einzuführen, die mit Boesie und Religion ein unteilbares Gange fei. Den Überfetungen griechischer Ibullen burch beibe Brüber fteht als Probe von bes älteren unbegrenzter Übersetungslust ein Gesang aus Ariost gegenüber. Friedrich Schlegels Freund Rovalis preift in ben Aphorismen feines "Blutenftaub" Goethe als ben Statthalter bes poetifchen Beistes auf Erben, mahrend Friedrich aus "Wilhelm Meister" ben Begriff aller Poefie entwidelt, Bilhelm die Modeliteratur einer vernichtenden Kritit unterzieht und Tieds erste romantische Dichtungen begrußt. Benn Friedrich in ben "Gefprachen über bie Boefie" eine neue Mathologie erfinden will und bie romantifche Universalpoefle forbert, so gibt ber Mystiller Rovalis in seinen tobessehnstigen "Symnen an die Racht" bas erste Beispiel einer neuen, aus gesteigertem Phantafie- und tranthaft weichem Emp findungoleben fich lodringenden mystischen Dichtung. Alle Gebiete, auf benen ber menschliche Geift fich tunftlerijd icaffend ober gejellicaftlich orbnend betätigt, Philosophie, Religion, Sitte und Che überitreuen Schleiermacher und Friedrich Schlegel mit ben gefucht paraboren Ginfallen ihrer 447 "Fragmente". Die "harmonifd Blatten", die Bertreter alter Moral und ber hertommlichen profaifden Boefie, follen aufgerüttelt, eine neue Reit mit neuen Anschauungen berbeigeführt werden. Den "Kragmenten" reiht fich Friedrichs mublam gequaltes Romanbruchftud an, Die pedantijd lufterne "Lucinde" (1799). in ber dem Menschen, der "ernsthaften Bestie", die gottähnliche Aunst der Faulheit und die Allegorie der Frechheit in Lehrjahren ber Männlichleit und Beiblichleit gepredigt werben. Erft zur Zeit bes jungen Deutschland machte Guglow wieder aufmertfam auf Schlegels traft- und formlofe Empfehlung ber freien Liebe burch feinen Reubrud ber "Bertrauten Briefe über Schlegels Lucinde", mit benen Schleiermacher in fpater laum mehr begreiflicher Berblendung 1800 das "ernfte, würdige und tugendhafte Berl" begrüßt hatte.

Das "Athenäum" mit seinen Leuchtsugeln und Schwärmern, bebeutsamen Anregungen und Paradogien, bem die Brüber 1801 eine gehaltvolle Sammlung "Charakteristiken und Kritiken" folgen ließen, mußte und wollte Wiberspruch weden. Zwar die zunächst Angegriffenen, wie Lasontaine, Jean Paul, Boß, Wieland, Matthisson, hielten sich zurück. Friedrich von Matthisson (1761—1831) mochte in der schweichelhaften Anerkennung, die Schiller 1794 seinen musikalischen, durch die Sindilbungskraft auf das Herz wirkenden "Gedichten" ausgesprochen hatte, sich gegen die Angrisse der Schlegels gewappnet und im voraus für allen Tadel entschädigt fühlen. Berdient haben seine sentimentale Schwermut und seine Schilberungen in Versen wie in den Reisebildern seiner "Erinnerungen" (1810) freilich mehr die Rüge der Romantiker als Schillers Lob. Nicht minder als Matthison wendete sich die Sunst des Publikums auch seinem Landsmann aus dem Magdeburgischen zu, Christoph August Tiedge (1752—1841), dem seit 1799 in Dresden lebenden Freunde der kurländischen Dickterin Elise von der Recke. Die sechs Gesänge seiner berühmten "Urania" (1801), die mit

großem moralischen Aufwand über Gott, Unsterblichkeit und Freiheit reimen, kommen nicht über Gemeinpläte hinaus, die nur äußerlich mit Kantischen Ideen verziert sind. Ein kampfebereiter Gegner erstand dagegen den Romantikern in August von Kopedue (1761—1819). In seinem drastische Lustspiel "Der hyperboräische Sel, oder die heutige Bildung", dem Schlegel seine höhnische "Triumphpforte" entgegensetze, gab er nicht nur sofort eine Antewort auf die Athenäum-Fragmente, sondern benutzte nach seiner Art den literarischen Streit zugleich zur volitischen Denunziation.

Den Staaterat Robebue 200 es aus Rufland, wo er 1781 feine amtliche und mit einem Trauerspiel "Demetrius" auch feine bramatifche Laufbahn begonnen batte, immer wieber nach feiner Bateritabt Beimar gurud, obwohl er icon 1790 burch fein gemeines Bamphlet "Dottor Bahrbt mit ber eifernen Stirn" es mit bem anitandigen Teil ber beutschen Schriftfellerwelt grundlich und andauernd verborben hatte. Allein ein Jahr vorher war ihm burch bas Schauspiel "Menschenhaß und Reue" sein erster, ungeheurer Erfolg zugefallen, ber ihn zum Beberricher ber beutichen Theaterwelt machte, ja, wie Chamiffo auf seiner Erdumsegelung erfahren sollte, ihm einen Beltruf verschaffte. Die Spekulation auf die fittliche Mattherzigleit und bie Tranenbrufen bes Bublitums ift ihm wie fpater manch anderen burch bie Berherrlichung einer reuigen Chebrecherin gegludt. Beitere rührfame Stude, wie "Die Sonnenjungfrau", "Die Suffiten vor Raumburg", in benen er balb Ifflands, balb Schillers Manier fich anschmiegte, und die von fittlichen Bebenten nicht gehinderte Situationstomit luftiger Boffen, wie "Die beutiden Aleinstädter", "Pagenstreiche", "Die beiden Alingsberg", "Der Rehbod" (Lorgings "Bilbschüte"), steigerten burch zwei Jahrzehnte Robebues Beliebtheit. Er besag ein großes, in ber beutschen Literatur an Fruchtbarteit wohl einziges Bubnentalent; aber als Menfc wie als Schriftfteller ging er an ber Niedrigleit seiner Gesinnung zugrunde. In dem Berliner "Freimütigen" (1803 — 46) führte er gemeinsam mit bem Livlander Garlieb Mertel ben Rampf nicht nur gegen Goethe und bie Romantifer, sondern gegen alles, was sich über die Gewöhnlichkeit zu erheben brohte. Eine Reihe von giftigen Satiren gegen bie Romantiler und Goethejunger, wie die "Expectorationen. Gin Runftwerl und zugleich ein Boripiel zum Alarcos" (vgl. S. 338), "Firlifimini", "Ansichten ber Literatur und Kunft unfres Zeitalters", gingen aus bem Ropebueschen Rreise hervor.

Bu eben ber Zeit, da Kotebue in Weimar durch eine Intrige Goethe und Schiller zu entzweien versuchte, war Jena der Sammelplat der ihm verhaßten Romantiker geworden. Friedrich Schlegel, der Dorothea Beit ihrem Manne 1799 von Berlin nach Jena entführt hatte, glaubte sich berusen, an der dortigen Universität Fichtesche Philosophie zu lehren, vermochte aber nicht, sich als Dozent Geltung zu verschaffen. Dagegen war bereits im Herbst 1798 Heinrich Steffens (1773—1845), als Sohn eines eingewanderten Holsteiners zu Stavanzer in Norwegen geboren, nach Jena gekommen, um durch Schelling in die Geheimnisse der Naturphilosophie eingeweiht zu werden, die er selbst dann als Professor zu Halle, Breslau, Berlin begeistert vertreten hat.

Steffens' einst so beliebten norwegischen Novellen hat auch die am Ausgange des 19. Jahrhunderts neu geweckte Teilnahme für norwegische Dichtung keine Leser mehr zugeführt. Aber in den zehn Bänden von "Bas ich erlebte" (1840) hat Steffens die Tage der Jenenser Romantik wie seine außerordentlich verdienstvolle Teilnahme an den Befreiungskriegen und die weniger erfreuliche an den religiösen Birren der solgenden Jahre zwar etwas selbstgefällig, doch mit so treuherziger Unschaulichkeit erzählt, daß seine Erinnerungen eine wertvolle Geschichtsquelle bleiben. 1801 erschienen seine "Beiträge zur inneren Naturgeschichte der Erde", die zwar Goethes Wißfallen erregten, gegenüber den spekulativ-physitalischen Phantasieen jedoch immerhin als ein ernstlicher Bersuch gelten können, Schellings romantische Naturphilosophie mit wirklicher Beobachtung von Naturvorgängen zu vereinen.

Im Sommer 1800 kam Achim von Arnim, von bem noch früher als irgend eine seiner Dichtungen ber "Bersuch einer Theorie ber elektrischen Erscheinungen" veröffentlicht worden war, nach Jena zu kurzem Besuch bes Physikers Johann Wilhelm Ritter. Trot romantischer Neigungen hat der von Goethe hochgeschätte Nitter wesentlich fördernd in die Entwicklung der

exakten Physik eingegriffen. Mit Nitter war auch Brentano befreundet, der sich von 1797 bis 1803 in Jena und Weimar herumtried und schon während dieser Studentenzeit von Leidenschaft für seine spätere Frau, die Dichterin Sophie Schubert, damals noch die Gattin des Jenenser Prosessos Wereau, ergriffen wurde. Im Oktober 1799 hatte sich Tieck in Jena angesiedelt, und Novalis kam wiederholt zum Gedankenaustausch mit seinen Freunden in die kleine Universitätsstadt, in der sich in diesen Jahren ein so reiches geistiges Leben zusammendrängte. Wenn auch Schiller, an den sich wiederum sein Landsmann Hölderlin anschloß, dem romantischen Wesen seinen blieb, so verkehrte doch Goethe, den die Sorge für die Universität und die "Literaturzeitung" oder der Wunsch nach ungestörter Arbeitsmuße gar häusig von Weimar herübersführte, freundlich in dem stets lebhaft bewegten Schlegelschen Kreise.

Den geistwoll Strebenden freundlich gesinnt, brachte Goethe 1802 nicht nur August Bilhelm Schlegels Umbichtung des Euripideischen "Jon", ein durchaus miggstackes Gegenstüd zu Goethes "Iphigenie", sondern selbst Friedrichs absonderliches Trauerspiel "Alarcos" mit seiner stil- und poesielosen Wischung der verschiedenartigsten Wetren auf die weimarische Bühne und unterdrückte in ministerieller Auswallung sogar die Opposition des weimarischen Gymnasialdirektors Karl August Böttiger gegen diese romantischen Experimente. Aber welch großes Berdienst sich der ältere Schlegel auch durch seine klassische Verdeutschung siedzehn Shakespearischer Dramen, denen die von fünf Calderonschen Stüden nachfolgte, um das deutsche Theater erward, der Bersuch der Romantiser, mit eigenen Werken sich neben Schiller zu stellen, schlug schon beim ersten Anlauf gänzlich sehl. Und nicht viel besser glückte Schlegel-Tieck Unternehmen, Schillers Aussenalmanache durch einen romantischen "Musen-Almanach für 1802" zu ersehen, so kunsten voll August Bilhelm dasur auch Sonette seilte. Neben Bonaventuras, d. h. Schellings, stimmungsbüsterer Erzählung in Terzinen, "Die letzten Worte des Ksarrers zu Drottning", ragen aus jenem Allsmanach nur Novalis Gedichte hervor. Diese mußten die Herausgeber aber bereits dem Rachlaß des früh geschiedenen Freundes, des tiessinnigsten und innigsten Dichters der ersten romantischen Schule, entnehmen.

Auf dem Familiengute Oberwiederstedt im Mansfelbischen ward dem Freiherrn von Sarbenberg am 2. Mai 1772 sein Sohn Friedrich Leopold geboren, der als Schriftsteller wieder bie alturfunbliche Latinifierung bes Familiennamens Novalis zu neuen, höchsten Spren brachte (fiebe bie Tafel bei S. 334). Die Mutter weckte in ihm bas tiefe religiöse Gefühl, für bas ber Sohn bann in seinen geistlichen Liebern so ergreifenben Ausbruck fand. Das Zureben seines verehrten Lehrers Schiller bestimmte ben für die Fichtesche Philosophie begeisterten Studenten, fich boch bes Baters Bunfch gemäß bem juriftischen Beruf zu wibmen. Da er bei ber Saline angestellt werben wollte, besuchte er zu weiterem Studium bie Bergakabemie zu Freiberg. An ihr lehrte ber hochgeseierte Geolog Abraham Gottlob Werner, ber Begründer wissenschaftlicher Geschichte ber Erbbildung (Geognosie). Werners Ansicht von ber Erbentstehung burch Wasser (Neptunismus) hat Goethe noch in der "Alaffischen Walpurgisnacht" verteibigt gegen bie Bulkanisten, die mit Alexander von humboldt der Ginwirkung bes Feuers allein ober boch hauptfächlich alles zuschreiben wollten. Auf Harbenberg wirkte nicht bloß wie später auf einen anderen Schüler Merners, auf Theobor Körner, bas Boefievolle bes Bergmannsberufs, ben er in seinem Noman burch ben alten Bergknappen bem jungen Ofterbingen anpreist, sondern mehr noch ber geheimnisvolle Reig, ben bei ber Erbbilbung in Wiberstreit und Zusammenwirken lebendigen Kräften nachzusinnen und in bunten, bebeutenden Bildern als Dichter diese Bunder an= und auszubeuten. "Naturforscher und Dichter haben burch Gine Sprache sich immer wie Gin Bolk gezeigt", lautet ein Sat in Novalis' unvollendetem Roman "Die Lehrlinge zu Sais". Den naturwissenschaftlichen waren aber für Harbenbergs Dichtung bestim= mende Eindrücke anderer Art vorangegangen. Im März 1797 war ihm seine vierzehnjährige Braut Sophie von Rühn burch ben Tob entriffen worden.

Als der Dichter einsam stand am bürren Hügel, der im engen, dunkeln Raum die Gestalt seines Lebens barg, da wandte sich der bisher Heiter ab von dem allerfreulichen Licht, um in der rhythmisch gehobenen Prosa und den Bersen seiner "Hunnen an die Nacht" zu preisen die heilige, unaussprechliche, geheimnisvolle Nacht, in der des Todes versüngende Flut ihn zu unendlichem Leben im Schoß der Liebe tragen soll. Nur Richard Wagners Tristan und Isolde haben mit gleich erhabener Todessehnsucht das Wunderreich der Nacht, in das sie sich aus des Tages trügendem Schein und quälender Bein slücken wollen, geseiert. Der Todesentschluß stand Novalis sest. Der bloße Wille, bessen alles bezwingende Kraft Fichte gelehrt hatte, sollte ihn binnen Jahressrift der Geliebten nachsühren. Durch solchen bloßen Willensalt gräbt auch Penthessiea in Kleists Tragödie aus ihres Busens Schacht wirklich das vernichtende Gefühl hervor, durch das sie sich tötet. In Novalis' "Hymnen" dagegen klingt die Todessehnsucht in dem selbst den tiessten Schmerz beseligenden Christusglauben aus ("Gehoben ist der Stein, die Menscheit ist erstanden").

In Harbenbergs Leben erwies sich indessen "bes Irbischen Gewalt" bebeutend stärker als ber poetische Todeswille. Noch einmal kehrte der schwer Getrossen zur Daseinsfreude zurück. Blieb Sophie auch "ewig Priesterin der Herzen", so lächelte ihm 1799 in Freiberg doch eine neue Liebe. Schon hatte er seine Anstellung als Amtshauptmann ausgesertigt erhalten, da starb er an den Folgen eines Blutsturzes am 25. März 1801 zu Weißensels, mitten in Lebensshoffnungen und großen dichterischen Entwürsen. Als durch die von Tieck und Friedrich Schlegel 1802 besorgte Ausgabe seiner "Schristen" auch außerhalb des engsten Freundeskreises kund ward, welchen Dichter unsere Literatur im Verfasser des "Heinrich von Ofterbingen" besach, da war ihr der "frühe Novalis" auch bereits entschwunden.

In Rovalis' Dichtung tritt jum ersten Male hervor, was man mit Unrecht für bas Rennzeichen aller Romantit halt: Die poetifche Berklärung bes Mittelalters und bes Ratholizismus. 3m "Athenaum" ist hiervon noch taum eine Spur zu finden. Wie sein Freund Friedrich Schlegel geht aber auch Novalis von Goethes "Wilhelm Meister" aus, an bem er erst in seiner letten Lebenszeit mehr auszuseten als zu bewundern fand. Beinrich von Ofterbingen, der fagenhafte Dichter bes Nibelungenliebes und Beld bes Bartburgfrieges (vgl. Bb. 1, S. 208), ber balb unter eigenem Namen, balb mit Tannhäuser verschmolgen in ber Folge im Drama und Spos von neueren Dichtern gern zum helben gewählt wurde, foll wie Goethes Beld vor unferen Augen zu seinem mahren Beruf, bas ift in Sarbenbergs Roman eben bie Dichttunft, erzogen werben. Die Umgebung aber, die bilbend auf heinrich einwirkt, ist die Zeit der Kreuzguge. In einem geichichtsphilofophilchen Muffate: "Die Chriftenheit ober Europa", beffen Beröffentlichung Tied bis 1826 hintanhielt, feiert Novalis die durch die Reformation zerstörte Glaubenseinheit bes Mittelalters. Er blidt auf bie frangofische Revolution und hofft wie Schiller in feinem balb nach bem Jahrhundertantritt geplanten großen Gebichte, daß ber jum Genoffen einer höheren Rultur erhobene Deutsche in langsamem, aber sicherem Gang bas Übergewicht vor den übrigen europäischen Länbern erlangen werbe. Freilich weist Robalis nicht wie Schiller ber Runft bie Erziehung ber Menscheit, fondern ber Religion die Aufgabe gu, die Chriftenheit wieder in einer fichtbaren Rirche gu einigen und eine neue "heilige Zeit bes emigen Friedens" herbeizuführen. Schleiermachers "Reben über bie Religion" haben auf Novalis mächtig eingewirkt. Aber bie kindliche Innigkeit feines frommen Glaubens, die in Gebichten wie "Fern im Diten wird es helle", "Benn alle untreu werben, fo bleib' ich bir boch treu", "Ich febe bich in taufend Bilbern, Maria, lieblich ausgebrudt" eine neue, lette Nachblitte bes alten Rirchenliedes zeitigte, breitet über feine religiöfe Geschichtsbetrachtung wie über bie poesiegesättigten Gestalten seines großen Romanbruchstildes einen wunderbar stimmungs - und weihevollen Sauch. Der "Ofterdingen", beffen in Abend- und Morgenland, im Bergesbuntel und Festesglang, Liebe und Bilgerichaft gefuchte "blaue Blume" bas Bahrzeichen ber gangen Romantit wurde, follte eine größere Romanreihe eröffnen. Bie "Ofterbingen" bas Befen ber Dichtung jum Inhalt hat, so waren bie folgenben ber Darstellung von Physik, bürgerlichem Leben, Handlung, Geschichte, Politik, Liebe bestimmt. Die Naturphilosophie beherricht bereits bas Märchen, bas nach bem Mufter bes Goethischen in ben "Ausgewanberten" ben allein vollendeten erften Teil bes "Ofterbingen" schließt.

Die lebensvolle Vielgestaltigkeit, welche bie beutsche Dichtung um die Wende des Jahrhunderts errungen hatte, zeigt sich bei der Gegenüberstellung zweier in ihrem innersten Wesen nahe verwandter, in ihren Werken so völlig verschiedenartiger Dichter wie hardenberg und Rohann Christoph Friedrich Sölderlin (geb. 1770 zu Lauffen in Württemberg; siehe die untenstehende Abbildung). Novalis' Einbildungefraft und religiofes Empfinden versenken fich in die mystisch leuchtende Welt des Mittelalters, in die er Elemente der Jakob Böhmeschen und Richteschen Abilosophie, ber Ritterschen Abnsit und Wernerschen Naturlehre hineinträgt. Der Schwabe Hölberlin, ber im theologischen Stift zu Tübingen ber Studiengenoffe Schellings und Hegels mar, lebt und webt in Hellas.

> Dich verlangt ins befre Land binüber, Nach Altaus und Anatreon,

Und ich schlief im engen Saufe lieber Bei ben Beiligen in Marathon.

Johann Chriftoph Friedrich Solberlin. Musfonitt nach bem Baftellgemalbe von Golberlins Jugenbfreund hiemer (1792), geftochen von Luife Reller (1850), wiebergegeben in G. Roennede, "Bilberatlas jur Befdichte ber beutfchen Rationalliteratur", 2. Mufl.

sang der Dreiundzwanzigjährige, und mit antikem Sinne stellt sein "Schickalslieb" die im glanzenden Licht wandelnden Götter und die blind= lings, ruhelos von Klippe zu Klippe geworfenen Sterblichen einander entgegen. Ihr leidvollstes Los war über ben Dichter felbst verhängt, beffen zartbefaitetes Gemüt und edler Geift schon im Frühjahr 1806 unheilbarer Wahnsinnsnacht verfielen, in der er, ein lebendig Toter, noch bis 1843 in Tübingen bahindammerte.

Sölberlin verfolgt mit feiner einseitigen Berberrlichung ber Untile bie gleiche Richtung, bie ber junge Friedrich Schlegel eingeschlagen hatte. Die von ber Phantafic erfehnte Wieberbelebung eines vergangenen Beichichteabichnittes, fei fie nun Ofterbingens Sobenftaufenzeit ober bes Sophotles Schönheitswelt, entspringt romantischem Fühlen. Und wenn Sölderlin, der in feinen reimenden Symnen Schillers, in feinen Obenmagen und freien Rhythmen Rlopftods Einwirkung zeigt, auch perfönlich dem romantischen Rreise fern blieb, so mar seine Dichtung boch .. ein Seitentrieb ber romantischen Boefie". Ihn leitete nicht die schulmäßige Altertumsverehrung ber beutschen Renaissancedichtung, sondern die mit dem Bergblut des Menschen genährte Begeisterung für die entbfun-

bene Schönheit und Größe ber Untite. Und wie Solberlins Dichtung bem Gefühl, nicht tlaffigifticen Theorieen entsprungen ift, so zeigt fie auch überall ihre Berbindung mit den deutschen Berhältniffen seiner Tage.

Kant und die Gricchen bildeten, während hölderlin auf Schillers Empfehlung hofmeister im hause Charlottens von Ralb war, seine einzige Lefung. Unter bem Ginfluß der in Jena vorwaltenden philosophischen Strömung will er erst ben Tob bes Solrates bramatisieren, bann macht er ben freiwilligen Tod des Philosophen "Empedokles" im Etna zum Inhalt seiner (unvollendeten) "Tragödie der seindlichen Brüder". Schon in Tübingen begann er einen in Briechenland fpielenden Roman. Allein erit nachdem er in seiner hofmeisterstelle in der Gontardschen Familie zu Frankfurt a. M. in seiner Begeisterung für die Hausfrau das Glüd der Liebe und nach der Beschindfung durch ihren roben Mann auch ben "tötenden Schmerg" um seine Diotima erlebt hatte, wurden die beiden Bande "Hpperion oder der Eremit von Griechenland" (1797—99) abgeschlossen. Der Ausstand der Griechen gegen die Zürkenherrschaft im Jahre 1770 bildet neben Spperions Freundschaft für Alabanda und Liebe für Diotima den Anhalt. Wie aber Hyperion selbst nach dem Scheitern des Freiheitstauwses sich unter das zerrissene Bolk ber Deutschen flüchtet, jo ftimmt auch sein Dichter, wenn er in einer Obe "ben Tob fürs Baterland" gepriesen hat, im "Gesang bes Deutschen" die Rlage an, wie sein beutsches Baterland, das "heilig Herz der Bölter, du Land des hohen, ernsteren Genius! allduldend und allverlannt", der Fremden Hohn ertragen müsse. Mit den antiken Formen hat Hölderlin auch den deutschen Sinn von Klopstod übertommen und beide vervolltommnet und vertieft.

Hölberlin ist im Drama wie im Roman vor allem Lyrifer. Das Bedürsnis ber romantischen Zeitgenossen nach einem Roman, der auch höheren dichterischen Anforderungen genügte, befriedigte Jean Paul. Keinem deutschen Dichter ist jemals von seinen Zeitgenossen so überschwenglich gehuldigt worden wie ihm. "Fragt ihr: wo er geboren, wo er gelebt, wo seine Ascheruhe?", rief Börne 1825 in seiner Denkrede. "Bom Himmel ist er gekommen, auf der Erde hat er gewohnt, unser Herz ist sein Grab." Dem modernen Leser dagegen fällt es schwer, sich in die größeren Romane Jean Pauls hineinzuarbeiten und die Vorzüge des einst allgemeinen Lieblings nachzuenupsinden. Es muß für Dichter und Publikum die Schulung durch die viels

gelesenen Werke ber englischen humoriften Sterne, Fielding, Goldsmith und die lange nach= wirkende Empfindsamkeit der Wertherzeit vorausgesett wer= ben, um Jean Pauls Werben und feine Wirkung zu begreifen. Nach der lehrhaften Absichtlich= feit von Wielands griechischen Romanen schwelgte man in bem Übermaß bes Gefühls biefer Jean Paulichen Helben und Belbinnen, nach ben lüfternen Szenen ber Erzählungen ber französischen Schule genoß man die Tugend und reine Seelen= liebe ber Jean Paulschen beutichen Verliebten. Man fühlte sich burch feine bichterische Entbedung der engbeschränkten kleinen Phi= listerwelt plötlich in der deut= ichen Beimat. Die Zeitgenoffen Richtes und ber romantischen Fronie empfanden die maßlose Subjektivität bes Verfaffere nicht



Johann Paul Friebrich Richter (Jean Paul). Rach bem Digemalbe von Fr. Mayer (1811), im Befit bes herrn Oberfileutnants Brig Förster ju Munchen. Bgl. Text, S. 342.

wie wir als Störung. Wir fassen es nicht mehr recht, wie Börne angesichts der mit philosophischen Erörterungen, schwerverständlichen Vergleichen und krausestem Humor überladenen Werke von einem Dichter der Niedergebornen und Sänger der Armen schwärmen konnte. Zwar noch immer, ja erst recht von neuem wieder sindet Jean Pauls Dichtung auch bewundernde Freunde, die geneigt sind, seiner als besonders deutsch empsundenen Gemütstiese und seiner starken Betonung der sittlichen Elemente den Vorzug vor der Goethe-Schillerischen Kunstwelt zu geben. Allein gerade der zur Beurteilung deutscher Eigenart berufenste Richter, Ernst Morig Arndt, hat sich während der Napoleonischen Zeit ebenso scharf gegen die unheilvoll verweichelichende Einwirkung Jean Pauls erklärt, wie er, unbeirrt von Goethes politischer Zurückhaltung, in ihm den deutschessen Dichter, Stütze und Trost des bedrohten deutschen Volkstums rühmte.

Der armelehrersjohn Johann Baul Friedrich Richter aus Bunfiedel (geb. 21. März

1763; siehe die Abbildung, S. 341) hat in der harten Jugend, die er in dem weltabgeschiebenen Fichtelgebirge und nach seinen entbehrungsvollen Leipziger Studentenjahren selbst als Lehrer und Erzieher in Schwarzenbach und Hof verbrachte, gründlich all die kleinen Leiden und Freuden durchgekostet, die er vom Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Wuz in Auenthal ("Unsichtbare Loge", 1793), vom "Leben des Auintus Fixlein", Lehrers zu Flachsenfingen, und von "Schestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. N. Siebenskäs" (1796) unter versteckten Tränen lächelnd und spottend zu erzählen wußte. Die Kunst, das Unbedeutende und Beschränkte durch teilnahmvolles Singehen auf seine verkümmerte, bescheine Sigenart dem Leser lieb und vertraut zu machen, haben im 19. Jahrhundert Raabe und Seidel von Jean Paul überkommen, der seinerseits freilich daneben auch den scharfen Satiriker nicht verleugnete.

Bis 1779 können wir die Anfänge von Richters schriftsellerischen Versuchen zurückversfolgen, aber nicht vor 1783 ist er mit der Satire seiner "Frönländischen Prozesse" in die Öffentlichkeit gedrungen. Erst das Erscheinen des "Hesperus" befreite ihn 1795 aus seiner kümmerlichen Lage. Mit dem unter "Wilhelm Meisters" Sinwirkung stehenden Erziehungstroman "Titan" (1800—1803), dessen Erscheinen dazu beitrug, seinen Berliner Aufenthalt zu einem großen Huldigungssest zu gestalten, errang er seinen höchsten Ersolg. Die nicht mehr vollendeten "Flegesiahre" schlossen 1805 die Reihe seiner großen Romane ab. Unmittelbar vorher und nachher fällt das Erscheinen seiner beiden wissenschaftlichen Werke, deren reiche Fülle selbständiger Gedanken die Wirksamkeit seiner Dichtungen überdauert: der "Vorschule der Afthetik" (1804) und der Erziehungslehre der "Levana" (1807). Schon im August 1804 hatte der überall Geseierte das stille Bayreuth zu seinem dauernden Ausenthalt gewählt, wo er am 14. November 1825 gestorben ist.

Den Einfluß Beimars, das er wiederholt besuchte, hat Jean Paul selbst trop seiner nicht eben freundlichen Gesinnung gegen Goethe und Schiller in vertrauten Briefen als überaus wichtig für seine Ausbilbung erklärt. herber brachte bort in feiner Erbitterung gegen Goethe-Schillers Runftanichauungen Jean Baul lebhafte Freundichaft, seinen Berten, die er über die Goethischen stellte, Bewunderung entgegen. Aber auch Goethe und Schiller selbst erkannten Richters verschwenderischen Reichtum an, fühlten fich inbeffen abgestoßen burch seine Formlosigleit, die ja in der Tat so weit ging, daß ihm zeitlebens die Bilbung eines Berfes unmöglich blieb. Bon ber Sentimentalität vielgefeierte Charaftere, wie bie blinbe Liane ("Titan") und die für ihren Lehrer Emanuel schwärmende Klotilbe ("Sesperus"), der ohne sein Biffen zum Thron erzogene Albano und die von dem verbrecherischen Roquairol zugrunde gerichtete Titanide Linda, der humorvolle Schoppe, Albanos Erzieher, und anderfeits intrigante Minifter und Hofleute treten wohl deutlich aus dem Nebel hervor. Die Handlung selbst aber zersließt in schwankenden Umriffen. Scheint sie ja boch oft nur vorhanden, um des Dichters eigenen Gebanken und seinen übereifrig gesammelten Lesefrüchten zur Unterlage zu bienen. Die meisten Jean Baulschen Berte find mit einer an Fischart erinnernden Fülle von Anspielungen, barod-humoristischen Bendungen, satirischen Ginund Ausfällen überjättigt. Die Empfindung schweigt ebenso in Seelen- wie Landichaftsschilderungen. So galt die Ausmalung des Sonnenaufgangs auf den Inseln des Lago Maggiore im Anfang des "Titan" lange als unvergleichliches Bruntstüd ber beutschen Literatur. Zwar August Bilhelm Schlegel wandte fich im "Athenaum" gegen Richters Romane, Friedrich bagegen hat in bem Bis und Tieffinn, mehr noch in ber Billur und Subjettivität feiner Berte bie Berwandtichaft mit ber von ihm geforberten Romantik erkannt und begrüßt und suchte auch, freilich mit geringem Erfolge, persönliche Beziehungen mit Jean Paul anzufnüpfen.

Ihren Dichter aber, ben sie über Schiller erheben und nötigenfalls auch gegen Goethe aufstellen zu können hofften, sahen die durch persönliche Freundschaft verbundenen Mitglieber ber ersten romantischen Schule nach Novalis' zu frühem Tode in Johann Ludwig Tieck

(siehe die Tafel bei S. 334). Mannigfache Wandlungen hat der Sohn des Berliner Seilermeisters in seinem langen Leben (geb. 31. Mai 1773, geft. 28. April 1853) burchgemacht. Wie er im Dienst des Aufklarers Nicolai mit profaisch moralisierenden Erzählungen für die "Strausfebern" feine öffentliche Schriftstellerlaufbahn begonnen hatte, fo kehrte ber Sänger ber "mondbeglänzten Raubernacht" nach bem Versiegen ber romantischen Hochstut mit seiner Novellenbichtung teilweise wieber zu einer fehr unromantischen Tenbenzerzählung zurud. Wie Wieland bie ihm eingeborene Schwärmerei trop aller Selbstverspottung niemals ganz los werden konnte. so blieb in Tied trot aller romantischen Strubeleien ein Bobensat von lehrhaftem Rationalismus zurud. Selbst burch ben Spott seiner phantastischen Märchenkomöbien spurt man ab und zu ben aufgeklärten Berliner hindurch. Der Romantiker mochte, ohne bessen klar bewußt zu werben, sich getrieben fühlen, burch ein Übermaß von Phantaftik bieses schlechte profaische Bemiffen zu erstiden. Died, ben bie philosophischen Bestrebungen seiner Reit im Grunde menig berührten, hat boch ben von Schelling wieberentbecten Jafob Bohme besonders gefeiert; er, bem die Religion keineswegs wie Sarbenberg Serzensbedürfnis war, hat zuerst und mehr als bie anderen die mittelalterliche Krömmigfeit als bichterisches Reiz- und hilfsmittel verwertet. Urfprünglich hatte er vom Mittelalter und seinen Werken überhaupt nichts wissen wollen, dazu bekehrte ihn erft fein Freund und Studiengenoffe Bilhelm Beinrich Badenrober, eine liebenswürdige, durch ihr reines Empfinden wie durch ihren frühen Tod an Novalis erinnernde Rünglingsgestalt (geb. 1773, geft. 1798 in feiner Baterstadt Berlin).

Alls bie beiben Freunde im Sommer 1793 in Erlangen studierten, da durchwanderten fie die krummen Gaffen bes hochberühmten Rurnberg, betrachteten fie mit finblicher Liebe bie altväterischen Saufer und Kirchen, aus denen die vaterländische Kunst der Borzeit eine so derbe, kräftige und wahre Sprache redete. Mit tiefer Bewegung lascn sie jest, was einstens Goethe in Straßburg ben Blättern "von beutscher Art und Runft" begeiftert über Erwins gotifchen Munfter vertraut hatte. Mit beiliger Chrfurcht vor ber Runft ber verfloffenen Zeit im ftillen Herzen, schrieb Badenrober die Auffate über Malerei und Rufik nieber, bie er 1797 in ben "Bergensergiegungen eines tunftliebenben Rlofterbrubers" herausgab, und benen Tied ein Jahr nach bem Tobe seines Jugenbfreundes weitere folgen ließ in ben "Phantafien über die Kunst für Freunde der Kunst". Wie babei der warm fühlende Wadenroder ber Leiter war, fo ging auch von ihm die Anregung aus zu ber altbeutschen Geschichte "Franz Stern. balbs Banberungen" (1798). Bahrenb Badenrobers mufitalifche herzensergiegungen ("Leben bes Tonflinftlers Joseph Berglinger") teine Birtung auf die Musiker ausübten, ging die chriftlich-beutsche Malericule von biesen literarischen Werken aus, wie schon bas für fie geprägte Wort "sternbaldifieren" bezeugt. Bahrend ungefähr gleichzeitig mit Goethes "Fropplaen" ber Dane Usmus Carftens in feinen Rartons die Natur wiedergeben wollte, so wie die Untile fie in großem Sinne aufgefaßt zeigte, schloffen fich von 1810 an im Rlofter St. Ifiboro auf bem Monte Bincio bie jungen beutichen Runftler in Rom unter Leitung bes Lübeders Friedrich Overbed und bes Duffelborfers Beter von Cornelius gu ber romantischen Malerschule zusammen. Im Gegensab zu ber antikisterenden Richtung ber "Prophiaen" suchten fie bei ben vorraffaelischen und altbeutschen Malern ihre Borbilber. Des Rlosterbrubers Bort: "Die Kunft muß eine religiöse Liebe ober eine geliebte Religion sein", glaubten fie burch Unschluß an bie tatholische Rirche, von der die alte große Runft ausgegangen war, zu verwirklichen. Aber auch die Bruder Gulpig und Deldior Boifferee, die zuerft den tubnen Plan gur herftellung bes Kolner Domes faßten, empfingen von Badenroders Schriften ben Antrieb zu ihrer Sammlung altbeutscher Gemälbe.

Die hinwendung zur deutschen Vorzeit auf dem Gebiet der Walerei mußte auch für Tiecks Dichten eine Wandlung herbeiführen. Sein in englisches Kostüm gekleideter Roman "William Lovell" und seine "Göh" und "Hamlet" mischende Schicksalbtragödie "Karl von Berneck" verzaten noch die seelische Zerrissenheit und künklerische Unselbständigkeit ihres Verfassen. Aber schon 1796 hatte Tieck in dem düsteren Märchen "Der blonde Ekbert" die schuldbeladene Sche eines Geschwisterpaares und seinen Untergang in die stimmungsvollen Schauer der

"Balbeinsamkeit" gehült, 1802 das Unheimliche der Gebirgswelt im "Aunenberg" wirken lassen. Für Nicolai sollte er Musaus' beliebte "Bolksmärchen" in ausgeklärtem Sinne sortsühren. Tieck aber ging auf die echten Bolkserzeugnisse zurück, in denen er "fast alle Elemente der Poesie, vom Heroischen bis zum Järtlichen und hinad zum kräftig Komischen ausgesprochen" sand. So erneute er die alten Volksbücher von den "Heymonskindern", der "Schönen Magelone" und "Melusine", der "Schildbürgerchronik" (vgl. S. 197 und Bb. 1, S. 224). Aus Charles Perraults französischen Feenmärchen schuf er seine romantische Tragödie "Ritter Blaubart" und in ungebundener Rede gleich dieser die erste seiner satirischen Märchenkomödien "Der gestieselte Kater" (1797). Als dessen Fortsehung folgten "Prinz Zerbino" und unter Benutung von Christian Weises "Zittauischem Theater" (vgl. S. 93) "Die verkehrte Welt".

Der Bruch mit Ricolai mußte nach bem "Gestiefelten Kater" naturnotwendig eintreten, denn gegen die Aufslärung und die ihr verwandten Erscheinungen sind diese Literatursomödien mit ihrer Jronie und ihrer Seldsstverspottung des Theaters im Theaterstüd gerichtet. Apollo ist vertrieben, Staramuz, eine Art Hanswurst, herrscht in dieser verkehrten Welt. Der schwermütige Zerbino geht auf die Reise nach dem guten Geschmad, aber sein Begleiter Nestor (Nicolai) weiß sich mit diesen sprechenden Bäumen und Blumen, mit hinmelblau und Bogelsang so wenig wie mit den großen Dichtern, die hier auf Goethe harren, abzusinden. Das echt Märchenhaste ist freilich überall gegenüber der literarischen Satire, deren Deutung schon unter den Zeitgenossen nur den belesensten möglich war, zu kurz gesommen. Aber die Berausgeber des "Athenäums" mochten mit Recht den Dichter des "Kater" und Erneuerer der Bollsbücher als ihren romantischen Gesinnungsgenossen begrüßen.

Nachdem Tieck in Berlin Freunbschaft mit Friedrich Schlegel geschlossen hatte, folgte er ihm nach Jena. 1799 und 1800 ließ er dort Arbeiten erscheinen, die bereits im Namen ihre Zugehörigkeit zur neuen Schule, der Clique, wie die Gegner höhnten, stolz betonten, die zwei Bände "Romantische Dichtungen", denen sein kurzlediges "Poetisches Journal" zur Seite ging. Für das in den "Romantischen Dichtungen" enthaltene Trauerspiel vom "Leben und Tod der heiligen Genoveva" wie für das zweiteilige Lustipiel "Kaiser Octavianus" (1804) und seinen letzten dramatischen Versuch "Fortunat" hat Tieck wieder aus Volksbüchern geschöpft, während für "Leben und Tod des kleinen Rotkäppchens" und die mit Artus' Taselrunde verbundene Dramatisierung von "Däumchens Leben und Taten" Kindermärchen die Unterlage bilbeten.

Freilich hat Tied auch hier bas Naive bes Märchens vielsach burch Absichtlichleit und Jronie geschädigt, aber er hat im Borspiel zum "Octavian", dem "Aufzug ber Romanze", auch wirklich die von Liebe, Tapferkeit, Scherz und Glauben vorgetragene Schlußglosse zur Wahrheit gemacht:

Wondbeglänzte Zaubernacht, Bundervolle Märchenwelt, bie den Sinn gefangen hält, fteig' auf in der alten Pracht!

Wie der heilige Bonifacius in schwach beleuchteter Kapelle den Prolog zur "Genovera" spricht, so erscheint die Helbst als ein nild beleuchtetes Heiligenbild auf Goldgrund, das aus all den umgebenden Farben, Blumen, Spiegeln und Zaubertünsten nur um so wirtungsvoller sich abhebt. Während der Kampf der von Karl Martell geführten Christenheit gegen die Sarazenen tobt, erringt das schwache und in ihrer tugendlichen Frömmigkeit doch so starte Weib den noch höheren Sieg, der den strahlenden Heiligenschein um ihre reine Stirne webt, den Sieg über die gegen sie ankänupsende Weltlust und Sünde. Die kunstvollen Verssormen des spanischen Dramas sollen den Glanz der christlichen Dichtung versären, der bei allem Schwung der Einbildungskraft nur leider das erwärmende menschliche Gefühl sehlt. Tied hat sich von seiner Göttinger Studentenzeit an, in der er Shalespeares "Sturm" und die in vielen Einzelheiten von ihm nachgeahnten Komödiensatiren Ben Jonsons übersehte, unablässig mit dem Studium Shalespeares beschäftigt. Shalespeare war das Zentrum seiner Liebe und Erkenntnis, an ihn knüpste er alle Ersahrungen und Ideen seines Daseins. Ein großes abschließendes Wert über Shalespeare, zu dem einzelne Sammlungen älterer englischer Stüde nur Bausteine sein sollten, betrachtete Tied als seine Lebensaufgabe. Allein so groß Tieds dramaturgische Einsichten waren, in seinen eigenen

Wi your Formin Jes ans Must swaf epilings In Walter Duly ?. Med bornen jum Wa So Lain in dy fotour fi in un frfitt dis aught Main Want a. In Tad garbrift Normifling fliats Sun Laber Rad n. do vans / chim fofes



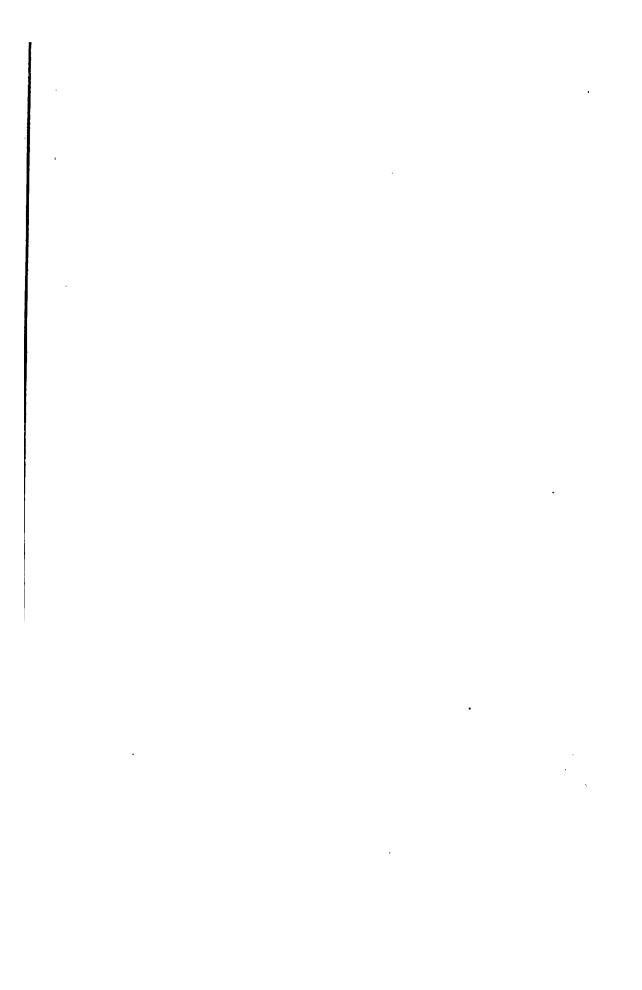

bramatischen Dichtungen haben wir überall nur in Dialog gebrachte Erzählung; das eindringendste Verständnis für Shalespeare und Calderon half ihm selbst zu keinem sestgegugten, lebensfähigen Drama. Der Plan, sich mit Schiller (siehe das beigeheftete Gedicht von Tieck) in einem Dramenzyklus aus der Geschichte des Dreißigjährigen Arieges zu messen, kam nie zur Ausführung. Wenn Tiecks außerordentliche dichterische Begabung, seine umfassende Bildung und Kunstsertigkeit so wenig wirklich Ergreifendes und Fortwirkendes geleistet haben, so liegt die Schuld in der Characterschwäche des Mannes, über die selbst seine nächsten Freunde und sogar seine Töchter wiederholt die herbsten Urteile fällten.

1804 trat Tied mit seiner Schwester Sophie Bernhardi und seinem Bruder Friedrich, dem Bildhauer, eine Reise nach Rom an, von der er erst im Herbst 1806 nach Deutschland zurücklehrte. Nach dem reichen Schaffen der Berliner und Jenenser Jugendzeit war eine Erschlaffung in seiner Arbeit eingetreten. Die drei Bande des "Phantasus" (1812—16) vereinten durch die hinzukommenden, geistvoll kritisierenden Gespräche nur die Dichtungen seiner vorausgegangenen romantischen Epoche.

Ihrem Kreise gehört auch eine ber verdienstvollsten Arbeiten Tiecks an: seine Erneuerung ber "Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter" (1803), der die von Lichtensteins "Frauendienst" und einiger Abschnitte des "König Rother" folgte, eine Erneuerung des "Nibelungenliedes" folgen sollte. Tiecks "hinreißende Vorrede" zu den "Ninneliedern" machte den in Marburg studierenden Jakob Grimm zuerst gespannt, den mittelhochdeutschen Urtert in Bodmers Ausgabe zur hand zu nehmen.

Im Winter 1801 auf 1802 hatte August Wilhelm Schlegel seine bann durch zwei weitere Winter fortgesetzten Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst in Berlin begonnen und das burch den Sieg der Romantik in der preußischen Hauptstadt entschieden. Schon dilbete sich, angeregt durch seine Lehren und Tiecks Dichtung, in Berlin ein Kreis jüngerer romantischer Dichter, der sich im Nordsternbund zusammenschloß und in dem von Chamisso und Varnhagen von Ense in den Jahren 1804—1806 herausgegebenen "Grünen Almanach" sein Organ sand. Auch die noch Namenlosen wollten, wie der erst notdürftig der deutschen Sprache mächtige Emigrantensohn und preußische Leutnant Abelbert von Chamisso sang, in Thuiskons Bardenhain sich Kronen erstreiten.

In seinen Berliner Vorlesungen hatte August Wilhelm Schlegel zuerst die mittelalterliche Dichtung, vor allem das "Aibelungenlied", den staunenden Zuhörern angepriesen. In seines Bruders Zeitschrift "Europa" (1803) tritt der modern philosophischen Richtung des "Athenaums" gegenüber die Neigung für das Mittelalter auf allen Gebieten, besonders dem der dile benden Kunst, stärker hervor. Friedrich leitete diese seine zweite Zeitschrift von Paris aus, wohin er sich 1802 mit Dorothea begeben hatte. 1804 siedelte er, einer Sinladung der Brüder Boisserke solgend, nach Köln über, wo er vier Jahre später mit Dorothea zum Katholizismus übertrat. Bon den vielen großen Plänen seiner stürmischen Jugend wurde keiner mehr ausgeführt. Karo-line Schlegel war inzwischen als Schellings Gattin diesem nach Bayern gefolgt, während August Wilhelm Frau von Stakl auf ihren Reisen und nach ihrem Landsitz Coppet am Genser See geleitete. Der romantische Freundeskreis in Jena hatte sich aufgelöst, aber die romantischen Iden waren in dem kurzen heftigen Kampse Sieger geblieben. "D wie sind", klagte Karoline, "die einst zu Jena in einem kleinen Kreis Versammelten nun über alle Welt zerstreut", allein sie fügte auch selbstbewußt bei "und lehren alle Heiden".

## 3. Die Jahre der Fremdherrschaft und der Befreiungskriege.

"In ber unbeweglichen nordischen Masse stedend, gegen die man sich so leicht nicht wenden wirb", hatten die Weimaraner mit Gleichmut zugesehen, wie süblich der Wetterscheibe bes

Thüringer Waldes alles "der beweglichen, glüdlich organinerten und mit Vernand und Ernst geführten französischen Masse" unterlag. Aber gerade an den Stätten unserer höchsten philossophischen und literarischen Bildung wurde die Schlacht geschlagen, in welcher der Staat Friederichs des (Vroßen zusammendrach vor den von des Imperators Eisenwillen gelenkten und geschärften revolutionären Kräften, für immer eine furchtbare Mahnung, daß alle Güter gefährdet sind, wenn ein Volk seine höchste Pslicht, die Sorge für seine Wassenehre, im täuschenden Frieden vernachlässigt. In den Zeiten höchster Volksnot sollte es sich aber auch zeigen, ob in dieser einseitig gepflegten ästhetischen Kultur die sittlichen Kräfte sich entwickelt hatten, von denen eine Wiederaufrichtung der Nation zu erwarten war. Durch Friedrich Wilhelms III. Wort an die Prosessoren von Halle, der Staat müsse durch geistige Kräfte ersehen, was er an physischen verloren habe, ward auch die deutsche Dichtung zur tätigsten Mitarbeit an der Wiederaufrichtung des tief erschütterten Vaterlandes aufgerusen.

Schon im Frühight 1806 hatte August Bilbelm Schlegel gemachnt, wir bedürften ftatt bes Formenspiels, statt einer träumerischen Poesie einer "wachen, unmittelbaren, energischen und besonders einer patriotischen", historischer Schauspiele, allgemein verständlich und aufführbar, Epochen ber deutschen Gefchichte baritellend, "wo gleiche Gefahren und brobten und burch Biederfinn und belbennut überwunden wurden". Diefer bramatifchen Forderung genügte erft Beinrich von Kleift. Aber in ben Ungludstagen gu Memel fand die Mönigin Quife, deren Thronbesteigung einft Rovalis' "Blumen" als den Anbruch einer neuen golbenen Beit gefeiert hatten, Troft in ber Lefung bes in ben Gludstagen von ihr gurudgewiesenen "Wilhelm Weister". Joht erlannte fie, daß er tief genug in der Bruft und gerade da anklopfte, wo der mahre menichliche Schmerz und die mahre Luft, wo eigentliches Leid und Freude wohnen. Als 1808 (Boethes "Fauft" erichien, eben im rechten Augenblid, ben Deutschen ben Glauben an fich felbst zu starten, ba fandte Theodor von Gobin ihn fofort bem Freiherrn vom Stein gu, ber mitten in feinen Rampfen um bie Rengestaltung bee Staates nicht faunte, fich in bas Wert zu vertiefen, von bem Schelling und begel Die Brijdpeit eines neuen Lebens filr die Biffenschaft erhofften, in bem ein preußischer Baterlandefreund wie Barthold Riebuhr feinen "Ratechismus, ben Inbegriff feiner überzeugungen und Gefühle" fanb. Alle Worthe und Wieland bann in Erfurt von Napoleon ausgezeichnet wurden und Goethe 1812 in ben Martsbader Jeftgedichten burch bie Raiferin Marie Luise an ben Bezwinger Europas die verstedte Bitte richtete "Der alles wollen fann, will auch ben Frieden", haben die auf Befreiung hoffenben Patrioten ben Wiberstreit biefer Goethijden Sulbigung mit ihrer tiefften Gefinnung ichmerglich empfunben. Rur wenige Bertraute wußten, bag Goethe, ber als Dicter bewundernd zu ber bamonifchen Gewalt ber Napoleonifden Epopoe emporichaute, boch im Oltober 1808 als eine Art Gegenwirfung zum Erfurter Gifritentag einen Rongreß ausgezeichneter beuticher Manner nach Beimar berufen wollte, gur Beratung, wie in biefer Auflösung Deutschlands bie Banbe beutscher Rultur und Sitte, Die uns einzig noch als Nation bewahrten, fest zusammenzuzichen seien. Bur Ausführung tam biefer Bunfch freilich so wenig wie troß einer 1808 von München ausgebenben Unregung Goethes lange gebegter und erwogener Plan eines Iprifch bijtorifchen Bollsbuches.

Nachdem die Plünderung Weimars Goethe die Gefahr des Berlustes seiner Aufzeichnungen nahe gebracht hatte, suchte er um so eifriger in der Förderung seiner naturwissenschaftlichen Arbeiten Trost für die unerfreuliche Gegenwart. Den morphologischen und geologischen Stubien batten sich nach der Rückehr aus Italien optische Bersuche beigesellt, deren Ergebnisse er schon 1791 in einer eigenen Zeitschrift, "Beyträge zur Optik", veröffentlichte, während er den gleichzeitigen ersten "Versuch die Elemente der Farbenlehre zu entdeken" noch zurückhielt. Die "Tenien" batten indessen bereits seinen scharfen Gegensatz zu Rewton geoffenbart, und 1808 begann Goethe den Druck seines zwei Jahre später ausgegebenen naturwissenschaftlichen Dauptwerkes "Zur Farbenlehre".

Nach Newton ift die weiße farbe wie das weiße Sonnenlicht in verschiedene farbige Bestandteile zerlegbar. Nach Goetbes Experimenten, die unter seiner Bernachtäffigung ber mathematischen Grundsäuse leiden, ist das weiße Licht (Farbe) das einfachste, unzerlegteste Wesen; die Farben werden an dem

Lichte erregt, nicht aus dem Lichte entwidelt. In dem darüber ausbrechenden Streite haben die Phyfiler in erdrückender Mehrzahl Newton beigestimmt, während Hegel und Schopenhauer sich auf Goethes Seite stellten. Allein wenn auch der didaktische und polemische Teil seiner Farbenlehre von irrigen Borausssehungen ausgeht, der historische enthält, wie bereits Schiller von dem ersten Entwurfe rühmte, "viele bedeutende Grundzüge einer allgemeinen Geschichte der Bissenschaften und des menschlichen Denlens". Schon allein Goethes vergleichende Charakterisierung von Plato und Aristoteles würde genügen, um die "Geschichte der Farbenlehre" unter das Hervorragendste einzureihen, was der Denler Goethe geschrieben hat.

Der Geschichte trat Goethe zu gleicher Zeit aber auch von anberer Seite näher. Schon 1802 hatte die von ihm verehrte Herzogin Amalia gegen ihn und Zelter geäußert, jedermann sei verbunden, sein Leben schriftlich zu rekapitulieren, das Papier sei eigentlich nur dazu erfun= ben. Als Goethe bei bem mitten in ben Kriegswirren erfolgten Sinfcheiben ber Grunberin bes geistigen Weimar (April 1807) die seierliche Gebenkrebe abzufassen hatte, mußte ihm ihre Mahnung wieder lebendig werden. In der 1808 abgeschloffenen erften Gefamtausgabe feiner "Werke" nahmen sich "bie Fragmente eines ganzen Lebens wunderlich und inkoharent genug nebeneinander aus", um ihm felbst eine Art Rommentar burch Schilberung seines schriftftellerischen und menschlichen Entwickelungsganges wünschenswert erscheinen zu laffen. Der Tob ber geliebten Mutter (September 1808) und ber Zusammenbruch aller alten Ordnungen mußten ihm ben Bunfch verstärken, bas Bilb ber alten freien Reichsftabt und bie ganze vielgestaltete Welt, in der seine Jugend sich gebildet hatte, im geschichtlichen Rückblick wieder aufzubauen. Rean Racques Rousseaus "Ronfessionen", Die seit ber Lebensbeichte bes heil. Augustin berühm= teste aller Autobiographieen, waren auch Goethe wie allen seinen Zeitgenoffen wohl vertraut. Aber ihm, ber Chrfurcht als die wesentlichste aller menschlichen Tugenben ansah, widerstrebte es, in Rouffeaus Weise bie einzelne Berfonlichkeit gegen und über ihr Zeitalter zu ftellen. Die im "Wilhelm Meister" behandelte Frage "Wie bildet sich ber Mensch?" leitete ihn auch beim Abfassen ber eigenen Lebensgeschichte, bie ben Menschen in seinen Zeitverhältnissen, balb von ihnen begunftigt, bald ihnen widerstrebend barftellen und zeigen foll, wie ihre Einwirkungen feine Welt = und Menschenansicht bilben, und wie er felbst die errungene in seinen Berken wieber nach außen abspiegelt.

In diesem kulturgeschichtlichen, großen Sinne gab Goethe zwischen 1812 und 1814 die ersten drei Teile "Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit" heraus, denen erst nach seinem Tode ein vierter, die Erzählung dis zu seiner Übersiedlung nach Weimar sortsührender solgte. Als "zweite Abteilung aus meinem Leben" hat er dann 1816 die Beschreibung der "Jtalienischen Reise", 1822 die Schilderung der "Kampagne in Frankreich" und Belagerung von Mainz, 1829 den Bericht über seinen "zweiten römischen Ausenthalt" angereiht. Wohl hat Goethe sich beim Rückblick auf die Vergangenheit in Tatsachen nicht selten geirrt, eine künstlerische Gruppierung angestrebt; aber ein Augenzeuge seiner Jugend wie Fritz Jacobi konnte die Autodiographie doch als wahrer wie die Wahrheit selbst rühmen. Und gerade in den Jahren, da das alte Deutschland zu Grabe getragen war, mußte diese lebensvolle Schilberung unserer im 18. Jahrhundert erwordenen eigenartigen Bildung dem nationalen Bewußtsein die so nötige Stärkung verleihen. Sehen im Hindlick auf den Charakter von "Dichtung und Wahrheit" durften Arndt und Jahn in den Jahren der Bedrückung Goethe troß seiner Zurückhaltung als den deutschesen Dichter preisen.

Goethes Dazwischentreten hatte durch sein persönliches Ansehen die von Napoleon bereits verfügte Aushebung der Universität Jena hintangehalten. Sein und Schillers Freund Wilshelm von Humboldt hat als preußischer Unterrichtsminister die Universität Berlin ins

Leben gerufen. Noch 1792 hatte Humboldt in seinen "Ibeen zu einem Bersuch, die Grenzen ber Wirksamkeit des Staats zu bestimmen" im Staat nur eine lästige Notanstalt zur Sicherung gesehen. Mit dem drohenden Verluste des Staates, dessen Dienst er vordem so gern zum Zwecke freier ästhetischer Bildung seines Individuums entsagt hatte, fühlte er dessen hohen idealen Wert. Er bestand die Feuerprobe, während Friedrich von Gent aus Breslau (1764—1832), der seit seinen "Betrachtungen über die französische Revolution" (1793) dant seiner glänzenden Darstellungsgabe als der angesehenste Vertreter der von der Literatur ausgehenden Staatsmänner galt, in der Zeit der Not schmählich seinem preußischen Vaterlande die Treue brach, seine gewandte Feder wie seine Seele an Metternich verkaufend. Sein Beispiel fand einige Jahre später bei den Romantikern Friedrich Schlegel und dem Berliner Abam Müller Nachahmung.

humbolbt verdankte die Berliner Universität, zu deren Ginweihung am 15. Oktober 1810 Brentano die Festkantate bichtete, die Berufung von Friedrich August Wolf aus Halle, bem ersten Vertreter der fritischen Philologie, neben dem Niehuhr römische Geschichte las. Schleier= machers Eintritt in den Lehrkörper war selbstverständlich, und von der baprischen Universität Landshut wurde zur "Bertiefung bes Rechtsbewußtseins, richtigen Behandlung und Leitung bes ganzen Studiums der Jurisprudenz" der Frankfurter Friedrich Karl von Savigny berufen. 1815 erschien ber erste Band seiner grundlegenden "Geschichte bes römischen Rechts im Mittelalter" nach langer Borarbeit, an ber auch Savignys Schüler Jakob Grimm beteiligt war. Arnim verhandelte megen einer physikalischen Brofessur für fich, einer germanistischen, bie schließlich Friedrich Beinrich von ber Hagen erhielt, für Görres. Der erste gewählte Rektor ber neuen Universität aber mar Richte. Die friberizianische Dulbung, mit welcher ber König bem als Gottesleugner aus seiner Jenenser Brofesjur Bertriebenen in Breußen Lehrfreiheit gewährt hatte, trug bem preußischen Staate gute Frucht. Im Winter 1807 auf 1808 hielt Fichte in bem von französischen Truppen besetzten Berlin die "Reben an die beutsche Ration". Rlagte der rücksichtslos Prüfende die Schuld der Selbstsucht an, die zum Untergang geführt hatte, so sprach aus ben begeisterten und begeisternden Worten des furchtlos treuen Mannes auch ber ungebeugte fittliche Glaube, ber bie Jugend gur Erhebung und in bem neuen Staate für eine neue, beffere Rufunft und Sittlichkeit erziehen wollte. Ge weht aus biefen Reben ein nahverwandter Geift, wie er zur gleichen Reit aus Johann Gottfried Seumes furchtbar anklagenbem, von ber Zenfur unterdrücktem Borwort zu feiner Blutarch- überfetzung ertont.

Seume (geboren zu Boserna bei Weißenfels 1763, gestorben 1810 zu Teplit), der Bersasser bes bekannten Gedichtes vom Huronen, der Europens übertünchte Höflichseit nicht kannte, und des von ihm ausgesührten und beschriebenen "Spazierganges nach Syrakus" (1803), hatte das Gedaren der deutschen Fürsten, denen "die alte Gerechtigkeit und Billigkeit und das Boll überhaupt für nichts galt", am eignen Leibe erfahren. Den Leipziger Studenten der Theologie hatten hessische Werber vergewaltigt, und der Kasseler Landgraf verkaufte ihn dann mit anderer Renschenware an die Engländer zum Kanupfe gegen die Amerikaner. Nach der Rücklichr wurde Seume von preußischen Werbern ausgegriffen. Und der so mischandelte, nur durch einen glücklichen Zufall schließlich wieder frei gewordene Mann rief jett das Homerische Wort: "Ein Wahrzeichen nur gilt: das Baterland zu erretten". Was der deutsche Freiherr vom Stein der russischen Kaniserin ins Gesicht sagte, das deutsche Boll sei ein großes, treues, tapferes Volk, aber die deutschen Könige und Fürsten, die ihre Schuldigkeit versäumt, wüßten es nicht zu gebrauchen, das klagte auch der wetterseste Seume aus warmem Perzen: "Ein Vaterland haben wir nicht niehr. Was das Volk mit einem tüchtigen und kräftigen Feldherrn vermag, haben schon unsere Feinde ausreichend bewiesen; was dagegen Feldherren und ihr törichter Ehrgeiz ohne das Volk, das ist durch unseren Ulntergang veranschaulicht worden."

Allein welche Krafte in biefem Bolle ber Bedung harrten, bas brachte eben "bie schwere

Zeit ber Not" an den Tag. Im Herbst 1805 ließ Ernst Morit Arndt (1769—1860), damals Prosesson an der noch schwebischen Universität Greisswald, den ersten Teil von seinem "Seist der Zeit" ausgehen. Das Buch mit seinen stammenden Worten über die Verwerslicheseit der Napoleonischen Herrschaft machte seinen Versasser nach der Schlacht von Jena zum Flüchtling, aber auch zum Mitarbeiter des Gewaltigsten unter den deutschen Streitern, des Freiherrn vom Stein. Schlicht und kernig, wahr und sest undts ganzes Wesen, so hat er auch seine "Wanderungen und Wandlungen mit dem Reichsfreiherrn Karl Friedrich vom Stein" noch im hohen Alter (1858) aus treuer Erinnerung erzählt. Und zu Arndt, dem stahlharten Sohn der meerumstossenen, sagenumwodenen Insel Rügen, gesellt sich der knorzige Sohn der zähen Mark, Friedrich Ludwig Jahn (1778—1852). In der Berliner Hasenheide gründete der Turnvater 1811 den ersten Turnplat, nachdem er das Jahr vorzher sein Quch über "Deutsches Volkstum" — das Wort war von ihm selbst zuerst geprägt worden — ausgegeben hatte.

Die Wehrhaftigleit des Bolles, der Vater Jahns turnerische Erziehung diente, die dant einem Scharn-horst, Boyen, Gneisenau durch die Einführung der allgemeinen Wehrpsticht zur befreienden Tat werden sollte, wurde auch von den Dichtern früh ins Auge gefaßt. Schon vor Fouque, der 1808 in dem "Gespräch zweier preußischer Edelleute" die Bildung einer Landwehr forderte, hatte Arnim 1805 in Reichardts musitalischer Zeitung in einem dann im "Bunderhorn" wieder abgebrucken Aufsah, Von Bolksliedern" geweißsagt, es nahe eine Zeit, wo die drückende, langweilige Wassenübung allen die höchste Lust und Ehre, das erste der öffentlichen Spiele sein werde. "Bo Deutschland sich wiedergebiert, wer kann es sagen? wer es in sich trägt, der fühlt es mächtig sich regen." In den Ruinen des Heinheit der Gegenwart empfunden, aber auch daß hier der Ort sei für Männer, "die das alte große Deutschland im Herzen tragen, sitr Dichter, die den alten romantischen Gesang in seiner Tiese auszusschlassen."

In Beibelberg, außerte ber Freiherr vom Stein fpater einmal zu bem Frankfurter Biftorifer Johann Friedrich Böhmer, habe sich ein guter Teil bes Feuers entzündet, bas fpäter bie Frangofen verzehrte. Reisig und holz zu diesem reinigenden Feuer haben die Führer der zweiten, ber Beibelberger romantischen Schule in kalter, neblichter Zeit zusammengetragen. Die Universität, an die gleich darauf der Jurist Anton Friedrich Justus Thibaut und als Vertreter ber Altertumswissenschaft neben Johann Heinrich Boß noch Friedrich August Böck berufen murbe, mar eben in bedeutsamer Erneuerung begriffen, als die treuen Freunde, ber von weiten Reisen zurückehrende altmärkische Sbelmann Lubwig Achim von Arnim (1781—1831; fiehe die Abbildung, S. 350) und der Frankfurter Kaufmannssohn Klemens Maria Brentano (1778-1842; fiebe die Abbildung, S. 351), sich zu gemeinsamer bichterischer Tätigkeit am Nedar zusammenfanden. Die Hoffnung, auch Tied, ber im September 1806 wenigstens 311 kurzem Befuch in bas romantische "Neckarloch" kam, als Professor ber Afthetik nach Beibelberg zu ziehen, scheiterte an bem Wiberwillen ber meisten Professoren gegen bie Romantiker. Statt seiner gesellte sich zu bem ruhigen, milbeernsten Arnim und bem ewig beweglichen Brentano, ber mit feiner Gitarre wie ein fahrender Schüler am Rhein, Main und Neckar umberichmarmte, als Dritter ber feurige Sohn bes Rheinlands, ber Koblenzer Joseph Gorres (1776-1848). Bon seiner Begeisterung für die Revolution war der rebliche Schwärmer burch einen Besuch in Baris und burch bie frangosische Herrschaft in seiner Seimat gründlich geheilt worden. Und nachdem er felbst sich jurudgefunden zu feinem Bolte, suchte er bie ber Gegenwart entschwundene beutsche Art aus den Tiefen der Vergangenheit wieder ans Licht zu stellen. So hat er 1807 sein Bücklein "Die teutschen Volksbücher" mit der poesievoll sinnigen Wibmung und Einleitung abgefaßt, 1813 ben "Lohengrin" mit ber, wie Jakob Grimm rühmte, "anfrischenden Einleitung" herausgegeben. Sin "himmel und Erbe, Bergangenheit und Zukunft mit seinen magischen Kreisen umschreibender einsiedlerischer Zauberer" erschien Görres den Heibelberger Studenten, als er im Winter 1806 die erste germanistische Borlesung an einer beutschen Universität hielt.

Zu Görres' Schülern gehörten die beiben schlesischen Freiherren von Eichendorff. Ihnen stand in Heibelberg wieder Graf Otto von Loeben nahe, der seine überspannt romantischen Dichtungen ("Guibo" 1808) unter dem Kamen Isidorus Orientalis veröffentlichte. Als Stu-



Lubwig Achim von Arnim. Nach bem Stich von Hans Reyer in R. Steig, "Achim von Arnim und Clemens Brentano", Stuttgart 1894. Bgl. Lett, S. 349.

bent unter Studenten erfreute fich gleichzeitig ber Samburger Johann Diebe= rich Gries ber "unbeschreiblich reigen= ben Gegend", ber Überfeter von Taffo, Ariost und Calberon. Von Marburg her mit Brentano befreundet war der Professor Georg Friedrich Creuzer, ber sich in seiner "Symbolik und My= thologie ber alten Bölker" (1810) ganz von den Ideen der Romantiker erfüllt zeigte. Er mar es, beffentwegen Bettinas Freundin, das Frankfurter Stiftsfräulein Karoline von Günberobe (Tian), sich im Juli 1806 ben Dolch ins liebende Herz stieß. Auch Bettina Brentanos phantasiebegabte Schwester, die bann im Frühling 1811 Arnims Frau ward (siehe ben beigehef= teten Brief von Arnim), taucht bereits im romantischen Kreise zu Beibelberg auf.

Die weitaus wichtigsten Denkmale ber Heibelberger Romantik, die völlig ber Wiebererweckung ber beutschen Ber=

gangenheit und bes stolzen Selbstbewußtseins vaterländischer Sigenart gewidmet war, sind die von Arnim und Brentano gemeinsam besorgten drei Bände "Des Knaben Wunderhorn" (1806—1808) und die von Arnim im Sommer 1808 herausgegebene "Zeitung für Einssiedler", die durch "alte und neue Sagen und Wahrsagungen, Geschichten und Gedichte", wie schon der Zusat zu dem Titel der Ausgabe in Buchsorm, "Tröst Einsamkeit", erläuterte, die hohe Würde alles Gemeinsamen, Volksmäßigen darstellen sollte.

Eine Bereinigung alter "beutscher Lieber im vollen Kreis des Bolles entsprungen", wie herder sie breißig Jahre früher vergeblich angestrebt (vgl. S. 237), der ältere Schlegel in seinen Berliner Borlesungen neuerdings gesordert hatte, war durch Brentanos eifriges Sammeln alter sliegender Blättlein und Liederbüchlein in "Des Knaben Bunderhorn" möglich geworden. Mochte der altgewordene Johann heinrich Boß im Cottaschen "Morgenblatt" grämlich über die künstlerisch gerechtsertigten Anderungen und Zusäße der beiden "Liederbrüder" philologische Klage erheben, Arnim und Brentano hatten der Lyrik einen Jungbrunnen neu erschlossen, aus dem Eichendorff, Uhland, Hossmann von Fallersleben, Mörike, Martin Vreif ebenso wie Schubert, Schumann, Taubert (für seine "Kinderlieder"), Hugo Wolf und Brahms

Adresse:

OF CHY

ž 3 geschöhrt haben. Goethe aber begrüßte in der neuen "Jenaischen Literaturzeitung" das "Wunderhorn" als ein Büchlein, "das von Rechts wegen in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen", zum Nachschlagen in jeder Stimmung ausliegen sollte. In diesen Liedern sollten die Deutschen aus der trübsinnigen Last der Gegenwart heraus in dem Trost finden, was "sein Wesen nicht von der Jahreszahl borgte, sondern das frei durch alle Zeiten hindurchlebte".

Kurz vorher hatte Goethe in ber "Literaturzeitung" auf andere Bolksdichtungen hingewiesen, auf bes Klempnermeisters Johann Konrad Grübel "Gedichte in Nürnberger Mundart" und des Karlsruher Professors Johann Peter Hebel (geboren zu Basel 1760, gestorben

zu Schwetzingen 1826) "Alleman= nische Gebichte" (1803), wie er noch später die Borzüge des in Straßburger Mundart gedichteten Lustspiels "Der Pfingstmontag" (1816) von Georg Daniel Arnold zergliederte und ein= bringlich empfahl.

> Sebel murbe bon Goethe ein eigener Blat auf bem beutschen Barnag zuerkannt. Berfonlich fteht Bebel ber Romantit fern. Aber bie Boltetumlichteit ber Bedichte, die er 1802 in Rarleruhe aus Sehnsucht nach ber als Brageptoratsvitar verlebten ländlichen Ibylle im Tal ber Biefe nieberschrieb, bie Treuberzigfeit seiner erziehlichen Ralenbergeschichten im "Rheinlandischen Sausfreund" (1808-15) und beffen "Schattaftlein" entsprachen ben aufs Boltstümliche gerichteten Beftrebungen ber Beidelberger. Debels Borbild maren freilich eher die mundartlichen Ibhlen von Bog (vgl. S. 243). Aber die warme fübbeutiche Gemütlichkeit und Planberluft, die frohe Laune bes Weinlandes und finnliche Frifche bes Boltes mit feinen Sitten, feinem Gefpenfterglauben ("Der Dengelegeist") und Raturempfinben ("Der Abendstern"), bas gibt ben



Rlemens Maria Brentano. Nach Fr. Tieds Buste (1803), wiebergegeben in R. Steig, "Achim von Arnim und Clemens Brentano", Stuttgart 1894. Bgl. Text, S. 349.

um den "Feldberg" spielenden Gedichten doch ein unmittelbares Leben, wie es eben nur von unverfälschtem Bolkstum ausgehen kann. Nicht nur hebels nächster Stammesgenosse Schessel, der zu dessen hundertjahrseier den trefflich charakterisierenden Gruß aus dem "babisch Ländli" darbrachte, sondern noch die ganze folgende mundartliche Dichtung in Süd und Nord hat ihr Bestes von hebel gelernt.

Die erste romantische Schule war auf Nordbeutschland beschränkt geblieben. Zur "Sinssiedlerzeitung" dagegen sandten Uhland und Kerner aus Tübingen, bayrische Studenten aus Landshut, der später mit Görres und König Ludwig I. befreundete Mediziner Nepomuk Kingseis Gedichte ein, wie in ihr der Brentano verbundene romantische Maler Philipp Otto Runge das Märchen "von den Machandel Bohm" im Hamburger Platt erzählte. Neben den Beiträgen Arnim-Brentanos und der älteren Romantiker, Tiecks und der beiden Schlegel, tauchen auch solche von Fouqué und Werner auf. Jean Paul steuert seine "Friedenspredigt", Görres Unterssuchungen über die Siegfriedsage, der Münchener Germanist Bernhard Joseph Docen ein

Minnelieb bei. Die "Einsieblerzeitung" hat trot ihres reichen bichterischen Gehaltes nur wenige Monate bestanden. In der Widmung der Buchausgabe läßt Arnim das Publikum sprechen: "Zum Fühlen und Lernen habe ich eben nicht mehr Zeit, ich habe Einquartierung. — Deutschsland, mein armes, armes Vaterland, und da liesen uns beiden, mir und dem Publikum, die Tränen von den Augen, und ich konnte nicht mehr scherzen." Aber in Arnims kurzlebiger Zeitschrift traten zwei wichtigste Mitarbeiter zuerst in den romantischen Kreis ein, um den Bund zwischen der Romantik und der neuen germanistischen Wissenschaft zu bekräftigen: die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm spiehe die untenstehende Abbildung).

Jakob, ber ältere (1785—1863), war 1802, ein Jahr später Wilhelm (1786—1859) von ihrer Geburtsstadt Hanau zum Rechtsstudium auf die hefsische Landesuniversität Marburg



1) Bilhelm Grimm, 2) Jalob Grimm. Rach bem Stich von Blow-Sichling im 1. Banbe bes "Deutschen Wörterbuches" von Jatob und Bilhelm Grimm, Letpzig 1854.

gekommen, und schon bort faßten sie bei Gründung einer gemeinsamen Büchersammlung den Borsat, in Leben und Arbeit sich niemals zu trennen. Zunächst folgte Jakob seinem Lehrer Savigny nach Paris, dann verschaffte ihm Johannes von Müller den Posten als Privatbibliothekar des Königs von Westfalen. Durch Savignys Schwager Brentano wurden die Brüder auch mit Arnim innigst befreundet, und so schrieb Jakob für die "Einsiedlerzeitung" seine Gedanken über das Verhältnis von Poesse und Geschichte nieder, gab Wilhelm Übersetungsproben aus seinem dann erst 1811 abgeschlossenen Buche "Altdänische Gelbenlieder, Balladen und Märchen".

Als ein Gegenstück zum "Wunderhorn" ließen die Brüder im Oktober 1812, "gerade ein Jahr vor der Leipziger Schlacht", wie Jakob in seinem Handeremplar vermerkte, ihre "Kinders und Hausmärchen", 1816 die "Deutschen Sagen" erscheinen. Nicht mit der überlegenen Nachsicht bes Gebildeten, wie Perrault und Musaus, noch mit satirischen Nebenabsichten wie Tieck, sondern mit Ehrfurcht vor den Regungen der Volksseele und deshalb auch mit dem philologischen Streben nach getreuer Wiedergabe der Überlieferung traten sie an ihr Sammelwerk heran.

Wit ihrem kindlich reinen Gemüt fühlten die Brüder Erimm aus den Erzählungen der alten hessischen Spinnerin gerade im Einfachen und Ungekünstelten die echte und wahre Dichtung heraus. Und da nach ihrer herzlichen Meinung nichts mehr aufbauen und größere Freude bei sich haben könne als das Baterländische, so wollten sie den unerschöpflichen Hort der Märchen, Sagen und Geschichten ihrem Bolke zum Geleite geben, wie den Menschen von heimats wegen ein guter Engel beigegeben ist. Keine der anspruchsvollen romantischen Kunstdichtungen hat dis heute so lebendig fortgewirkt wie die in selbstilosichter Einsachheit liebevoll erschossenen Schapquelle des treuesten Brüderpaares. Und sollte es blasierter Klugheit und platter Natürlichleit je einmal gelingen, die Poesie bei den Erwachsenn auszutreiben, aus dem Buche der Brüder Vrimm würde sie sich bei unseren Kindern innner wieder erneuern. Wenn die altböhmische Sage vom braunen Jäger 1821 in Webers "Freischüh" wie am Ausgang des 19. Jahrhunderts Humperdincks Spiel von "Hänsel und Gretel" mit ihren Tönen alt und jung ergriffen, so haben die Grimmischen Sagen und Märchen die Stimmung auch für das Entstehen und den Erfolg der beiden Opern geschaffen.

Lom "Bunderhorn" und der Grimmschen Märchen- und Sagensammlung nehmen aber auch die Bestrebungen für Volkskunde ihren Ausgang, die heute als "Folklore" in allen Länbern wissenschaftliche Pflege finden.

Nach dem Vorgang der Brüder Grimm ist aus den verschiedensten Teilen Deutschlands, von der Ostsee bis in die Schweizer und Tivoler Berge, von Bechsteins "Thüringischen Volksmärchen" (1823) bis zu Bartschs mecklendurgischen und Müllenhosse schleswig-holsteinischen Märchen und Sagen (1845) reiche Ernte eingebracht worden. Die Arbeit der Herausgeber des "Bunderhorns" haben mit strengerer Bahrung des überlieferten Bortlauts vor vielen anderen Friedrich Karl von Erlach mit seinen "Volksliedern der Deutschen" (1834—36), Uhland mit seiner Sammlung "Alter hoch- und niederdeutscher Volkslieder" (1842), Hosmann von Fallersleben ("Schlessische Bolkslieder", 1842; "Unsere volkstümlichen Lieder", 1857), Rochus von Liliencron mit den "Historischen Bolksliedern der Deutschen" (1865), Ludwig Toblet mit den "Schweizerischen Bolksliedern" (1884), Ludwig Erk und Franz Böhme mit dem "Deutschen Liederhori" (1894) fortgeführt.

Im November 1808 verließ Arnim als der lette der Freunde Heibelberg, und nach ein paar Jahren hörte auch die Mitarbeit der Romantifer an den 1808 gegründeten "Heibels berger Jahrbüchern", die rasch zu kritischem Ansehen gelangt waren, aus. Eine gleich bedeustende Wirkung wie vom "Athenäum" und der "Einssiedlerzeitung" ging von keiner der solgens den romantischen Zeitschriften mehr aus, weder von dem mit so großen Hossmungen von Heinrich von Kleist 1808 gegründeten "Phöbus" noch von Fouques norddeutscher Zeitschrift "Die Musen" (1812—14), obwohl Fichte und Görres, Uhland und Rückert an ihnen teilnahmen, noch von Friedrich Schlegels für Kunsts und Literaturgeschichte reichhaltigem "Deutschen Museum" in Wien (1812—13).

Bon den romantischen Kreisen, die sich in Berlin, Dresden und Wien bildeten, gewann der Wiener am wenigsten Einfluß auf die deutsche Literatur, obwohl August Wilhelm Schlegel, als er im Gefolge Frau von Staëls nach der Kaiserstadt an der Donau gekommen war, dort 1808 seine vielbenutzten und noch heute belehrenden "Borlesungen über dramatische Kunst und Literatur" hielt. Ihnen ließ Friedrich Schlegel 1811 "Borlesungen über die neuere Geschichte" und ein Jahr später die wirklich bedeutenden über "Geschichte der alten und neuen Literatur", seine abgeklärteste Arbeit, folgen. Bei Österreichs Aufrassen im Jahre 1809 glaubte sein bester Staatsmann, Graf Stadion, auch die geistigen Kräfte zu Hisse ziehen zu sollen, und so wurde Friedrich Schlegel dem Hauptquartier des Erzherzogs Karl zur Abfassung von Proklamationen zugesellt.

Friedrich Schlegel hat in seinen 1809 ausgegebenen "Gedichten" nicht nur der christlichen Romantik eine Hulbigung dargebracht durch die Umgießung von Turpins Chronik über Karls

bes Großen Zug nach Spanien und seiner Paladine Tod bei Roncekvalles in die Romanzen seines Helbengedichts "Roland" (in Assonanzen). Er gab auch dem "Gelübde", Herz und Blut dem Baterland zur Sprengung der Fremdlingsketten zu weihen, so mannhaft Ausdruck, daß die Berliner Zensur das Gedicht unterdrückte. Schlegels Freund, der Wiener Dramatiker Hein=rich Joseph von Collin, begleitete den Krieg von 1809 mit den österreichischen "Wehr=mannsliedern". In Wien, wo Wilhelm von Humboldt mit seiner geistvollen, warm empsinden=ben Gattin Karoline als preußischer Gesandter weilte, bildete Dorothea Schlegels Salon einen literarischen Sammelpunkt. Hier verkehrten Sichendorff, der Dorotheas Rat für seinen Erstzlingsroman einholte, und Theodor Körner wie Genz, Karoline Pichler und Bettina Brentano, die für die Erhebung der treuen Tiroler schwärmte, schon damals die Größe Beethovens bezeistert pries und die schwer zu erwerbende Freundschaft des mißtrauischen Meisters sich gewann. Von Prag aus kam auch Klemens Brentano 1813 nach Wien, wo er sein Trauerspiel "Die Gründung Prags" vollendete, eine tiessunge Behandlung des Schicksals der auch von Grillzparzer verherrlichten tschechischen Sagenheldin Libussa.

Schon im November 1809 hatten Arnim und Brentano ihr Heibelberger Zusammenleben in Berlin erneuert. Der sangesstrohe Schlesier Joseph Freiherr von Eichendorff
(1788—1857) schloß sich ihnen hier enger an als vorher bei der nur stüchtigen Berührung in Heibelberg, und auch Wilhelm Grimm kam zum Besuch der beiden Freunde in die seit den Tagen der Schlegelschen "Lucinde" so viel ernster gewordene preußische Hauptstadt. Brentano wie Arnim hatten in ihren Versen den allgemeinen Schmerz zu klagen, als Königin Luisens Leichenzug durch das Brandenburger Tor ging, von dem die Viktoria nach Paris weggeführt worden war; "warnend sieht es nun da ohne den göttlichen Schmuck". In warmer Vaterlandsliebe fand sich Arnim, von dem Ende 1810 die Gründung einer christlich ebeutschen Tischgesellschaft ausging, die sich rasch gesellschaftlich und literarisch im Berliner Leben bemerkdar
machte, mit den beiden früheren preußischen Offizieren Kleist und Fouque zusammen. Und
ihnen gesellte sich Fouques innigster Freund, der Deutsch-Franzose Abelbert von Chamisso
(1781—1838, vgl. S. 345), der sein tiesstes Innere deutscher Bolkstümlichkeit zugewendet
sühlte, und dem die Zeit kein Schwert bot.

Nach seiner Rücklehr aus Frau von Staels Zaubertreis hatte der verabschiedete Leutnant Chamisso das Studium der Botanit an der neuen Berliner Universität begonnen. In die "wundersame Geschichte" von "Peter Schlemihl", der in Faustischem Bündnis dem Bösen seinen Schatten verlauft, aber nicht im Genusse seines Goldes, sondern nur in der Natur das Glück sinder, hat er 1813 etwas von seiner eigenen Lage hineingedichtet, ehe er 1815 sich zur dreisährigen Beltunsseglung auf einem russischen Kriegsschiff anschiedendorff aber, dessen erste Lieder 1808 unter dem Decknamen Florens erschienen (1813 in Kerners Dichterwald "In einem kühlen Grunde"), weissigte bereits 1812 in seinem Roman "Ahnung und Gegenwart": "Licht und Schatten ringen noch ungeschieden in wunderbaren Wassen. Unsere Jugend erfreut kein sorgloß leichtes Spiel. Im Kanpfe sind wir geboren, und im Kanpfe werden wir, überwunden oder triumphierend, untergehen. Denn aus dem Zauberrauche unserer Bildung wird sich ein Kriegsgespenst gestalten, geharnischt, mit bleichem Totengesicht und blutigen Haaren. Verloren ist, wen die Zeit unvorbereitet und unbewassnet trifft." Schon Sichendorss gebraucht in den Sonetten "Wahnung" (1810) den durch Freiligrath später zum gestügelten Wort gewordenen Bergleich "Teutschland sie Hamlet".

Den Kampf für bas bebrängte Baterland fieht auch Urnim in seinem ersten größeren Roman "Armut, Reichtum, Schuld und Buse ber Gräfin Dolores" (1809) als bevorstehend an. Aus seinem jonnigen Glüd auf Sizilien sehnt sich Graf Karl, Dolores' Gatte:

Grüner Wald im Deutschen Lande Könnte ich dich wiedersehen, Wiederfühlen bein tühles Wehen Ohne Schande.

Deutsches Blut zerreiß bie Banbe, Deutsche Berge stehen feste, Und der Abler entsteigt dem Neste Ohne Schande.

In kun phantaftischer Symbolik sollten die erst 1817 veröffentlichten "Kronenwächter" ("Bertholds erstes und zweites Leben") aus dem Lebensgang des Baiblinger Bürgermeisters, der auf dem Augsburger Reichstag mit Kaiser Max und Luther zusammentrifft, sich zum Ausblick auf die Geschiede des deutschen Bolles erheben. Die auf der unnahbaren Burg gehütete Krone der Hohenstaufen wandelt sich in die durch Bildung errungene, in Gewittern gefestigte Krone Deutschlands.

Richt die Geifter zu vertreiben. Steht des Bolfes Geift jest auf,

Nein, daß ablig all' auf Erben, Muß ber Abel Bürger werben.

Teile der "Kronenwächter", die in farbensatter Birklichkeit das Zeitalter Berlichingens und Dürert vor uns aussehen lassen, müssen als höchste Leistung des historischen Romanes gelten; dann verliert sich aber der Schwung von Arnims Einbildungskraft wieder ins kaum mehr Faßbare. Und ebenso ergeht es mit seinen Lesedramen ("Halle und Jerusalem", 1811; "Käpstin Johanna", "Schaubsühne", 1813). Nur in manchen der Novellen, wie die Rahmenerzählungen des "Wintergartens" (1809) und "Landhauslebens" (1827) eine Anzahl vereinigen, gelingt dem gemütvoll Scherzenden die Einhaltung fester Formen. Der Hauch reinen Dichtergeistes wird aber dem sich liebevoll Nahenden aus jedem Werke Arnims entgegenwehen.

Arnim verfügt über einen fo unerschöpflichen Reichtum echtefter Boefie, Empfindung und Begeisterung, schaffender Einbilbungstraft und eblen Sinnes, daß Geibel wohl recht hatte zu klagen, ber träumenbe Gigant mit füßem Tieffinn auf ben Lippen sei unerkannt burch sein Bolt acfdritten. Milbe Beichheit und männlicher Ernst, Klarheit bes Bollens und Überschwenglichkeit ber Phantasie sind in ihm wundersam gepaart. Der zarte Romantiker war im Leben ein tüchtiger, von Sorgen vielfach bedrängter Landjunker, keineswegs fo unberechenbar toll wie sein Herzbruder Klemens. Richt an Erfindungskunft, aber an Beweglichkeit und humor, an musitalischer Durchbringung ber Poesie übertraf Brentano, in bessen Abern noch halb italienisches Blut rollte, seinen festen martifchen Genossen. Gine boch in mittelalterlichem Roftum gehaltene Erzählung fo gang in musikalische Stimmung aufzulösen, wie Brentano es in bem füß träumerifchen Bruchftud "Aus ber Chronika eines fahrenben Schülers" (1804) tat, mare Arnim immerbin noch eher erreichbar gewesen als bem schwankenben, gerrütteten Brentano bie sittliche Festigkeit und männliche Schönheit in Arnims Dichtungen. Arnims Menschen sind trog mancher Schrullen und Absonderlichkeiten burchaus natürliche, pfnchologisch mahre und glaubhafte, scharf umriffene Gestalten, wie kein anderer Romantiker fie zu schilbern vermochte. Aber in ber Führung ber hanblung überstürzt sich Arnims Ginbilbungekraft und entfrembet fich hierdurch wie burch bie Gedankenschwere seiner Dichtung die Lefer. Brentano bagegen hat burch die übertriebene, undulbfame Frommigkeit, mit der er nach feiner 1817 erfolgten Betehrung sich von der weltlichen Boesie abwandte, selbst dazu beigetragen, seine herrliche dichterifche Begabung in ben Schatten zu ftellen. Und boch folgte er auch mit biefer religiöfen Schwärmerei, die ihn jahrelang ins Krankenzimmer der stigmatisierten Dülmer Nonne Katharina Emmerich bannte, nur, wie schon Görres bemerkte, einer anderen Richtung feiner Phantafie.

Von Brentanos beiben Hauptwerken ist bas schon 1803 begonnene Romanzenepos "Die Erfinbung des Rosenkranzes", seine "divina commedia", die eine religiöse Uniwandlung der Tannhäusersabel mit katholischen Legenden und eigenen Lebensersahrungen kunstvoll vermengt, nur als Bruchstüd erhalten. Aber auch dieses Bruchstüd verdiente mit seiner bunten Farbenfülle und dem Tönereichtum seiner Assonazen, vielleicht der besten Behandlung, welche die schwierige Form in unserer deutschen Dichtung gefunden hat, der zarten Innigkeit und Glaubenstiese, dem ganzen poetischen Glanz und Schinner endlich seiner Bergessenheit entrissen und weiteren Leserkreisen zum dauernden Besitztum erworben zu werden. Die aus wunderbarem Reichtum der Einbildungkraft und Laune quellenden "Märchen" sind nicht, wie sie 1810 geplant waren, sondern in späterer Umarbeitung erst nach Brentanos Tode

herausgekommen (1847). Und doch geben sie, vereint mit der urkomischen Schnurre von den "Sehmüllern" und der in echt volkstümlicher Tragik ergreisenden "Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl" (1817) eine Borstellung von der Fülle ungezähmter Fabulierkunst, die Brentano, vielleicht den phantasiereichsten aller deutschen Dickter, in Unruhe hielt. Seine Komödie "Bonce de Leon" (entstanden 1801, verössentlicht 1804) ist nicht bloß durch anmutig reiches Spielen der Phantasie und warme lyrische Töne, sondern auch dramatisch eines der besten romantischen Lustspiele. Als Lyriker vollends steht er, der Ersinder und erste Dichter der "Lore Lah". Sage ("Zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin") und der "Lustigen Musikanten", einzig hinter Goethe zurück, obwohl ihm nur wenig rein Bollendetes gelungen ist. Aber auch in der Lyrik darf sich Arnim mit Gedichten wie "Tie arme Schönheit", "An Bettina", "Auf Menschen soll man nicht vertrauen" neben dem Freunde zeigen.

Die Arnim und Brentano versagte Anerkennung wurde reichlichst einem Schüler August Wilhelm Schlegels zu teil: Friedrich Baron de la Motte Fouque (1777—1843; siehe die



Friedrich de la Motte Fouque. Rach dem Stich von Fr. Fleischmann (Gemälbe von 28. Hensel, 1818).

nebenstehende Abbildung), von bessen zahllosen Romanen, Rovellen, Epen, Dramen, Gedichtbänden heute nur noch das allerliebste Prosamärchen "Undine" (1811), das Hoffmann und Lorging als Oper auf die Bühne brachten, fortlebt. Des überschwenglichen Ruhmes kurze Dauer büste der wirklich formgewandte und in bestimmten Grenzen erfindungsreiche Dicheter bald mit ungerechter Geringschätzung.

Der Enkel von Friedrichs des Großen Freund und heldenhaftem General fühlt sich in jedem Blutstropfen als Nachsonime seines alten Normannengeschlechts und in seiner Offizierswürde als Nachfolger der alten Ritter. Für ihn ist es kein äußerliches pocitisches Spiel, wenn er mit Novalis sich hineinträumt in die kampsdurchwogte, minnefrohe Welt des Wittelalters, in der von Norwegens äußersten Warten dis zum spanischen Carthagena der Christenglaube seine Gegner überwindet, wenn er in der bunten Bilderpracht von "Bassenhallen und Winnelauben" seines Ritterromans "Der Zauberring" (1813) Ritter, Seekönige und Entire, minnige Frauen und magische Künste vorführt. Wirklich stimmungsvoll

ersinnt er nach Dürers Bild vom Ritter mit Tod und Teufel die nordische Mär "Sintram und seine Gefährten" (1814). Ritterliche Chre und Frömmigkeit ersüllen den Menschen, der seine für andere kaum faßdaren romantischen Lebensanschauungen in naiv kindlicher Beise in die Dichtung überträgt. Aufs glücklichste mit seiner zweiten, gleichfalls dichtenden Gattin Karoline lebend, huldigt er doch wie ein Troubadour der preußischen Krinzessin Marianne und gestaltet aus diesem Minnedienst seinen Roman "Sängerliebe", wie er im "Alwin" die romantische Schule und ihre Berehrung Jakob Böhmes in einen Roman versett. Nicht nur Hauffs Satire in den "Memoiren des Satan" bestätigt das Entzüden, das Fouqués "Jauberring" weckte. Benn der romantisch gesinnte preußische Kronprinz im Feld an Fouqués Kürassierregiment heranreitet und nach Seerdegen von Lichtenried, dem Haupthelben des "Zauberrings", ruft, so ahnen wir, was Fouqués romantische Kampflust und tugendhaste Frömmigkeit für die romantische Jugend von 1813 bedeutete.

Die Zueignung ber Trilogie "Der Helb bes Nordens" an Fichte kündet Fouques Bunfch, in ber Prüfungsglut der Zeit durch Bedung uralten deutschen Heldenlieds auch die Sehnsucht nach Taten zu weden. Und Körners wie des sächsischen Offiziers und Lyrifers Arug von Nidda jubelnder Zuruf an den Sänger der "großmächtigen Heldenzeit", dessem nach Sagenmeer gelichtet", lehrt das Gelingen: 1808 erschien der erste Teil der Trilogie, das "Heldenspiel Sigurd der Schlangentöter", seit

Hans Sachs' "Hüernen Sewfrib" (1557; vgl. Bb. 1, S. 312) die erste Dramatisterung der Ribelungenjage. Wie später Richard Wagner, dessen Kingdichtung deutliche Spuren von Fouques Einwirkung aufweist, legte schon Fouque seiner Ribelungentrilogie die nordische Fassung zugrunde, von der auch Goethe 1810 in seiner Borführung Siegfrieds und Brunehilds im Mastenzug der "Romantischen Poesie" ausging.

Konnte die von Fouqué als Nibelungen-Dramatiker bewährte dickterische Kraft auch nicht die ihm sehlenden Gigenschaften eines Bühnendichters ersetzen, so war sein "Held des Nordens" doch in jeder Hinsicht verdienstlicher als die dunkle Mystik des Königsbergers Zacharias Werner (1768—1823; siehe die untenstehende Abbildung). In dem Doppelbrama "Die Söhne

bes Tales" (1803) hat Wer= ner den Untergang der Temp= ler und im "Areuz an ber Ditiee" (1806) die Bekehrung ber heidnischen Preußen behandelt. Einen großen Theatererfolg errang er 1805 in Berlin mit ber Aufführung feiner Tragodie "Martin Luther ober die Weihe der Kraft". Den geschichtlichen Berjonen und Vorgängen wurde bas von Iffland begünftigte Stud freilich so wenia aerecht, daß Werner gar nicht nötig gehabt hätte, nach feinem 1811 in Rom erfolgten Übertritt zum Ratholizismus feinem früheren Werke eigens eine "Weihe ber Untraft" folgen zu laffen. Mit seinen Brediaten hatte der in den Priesterstand Ge= tretene während bes Wiener Ronaresses arößere Erfolge als mit seinen späteren Dich= tungen. Seine Bekehrung mar gewiß aufrichtig, und gerabe



Bacharias Berner. Rach ber handzeichnung von Lubwig Ferbinand Schnorz von Carolsfelb, im Befig bes herrn Alexander Reger Cobn in Berlin.

bie wüste Sinnlichkeit, die ihn früher aufstachelte, mag dazu beigetragen haben, daß der Sünsbenbelastete im Schoße der katholischen Kirche Reinigung und Beruhigung suchte. Aber die Art, wie er sein Christentum nun zur Schau trug und anderen ausdrängen wollte, mußte Abneigung gegen ihn hervorrusen. Seiner dichterischen Begabung hatte selbst Goethe besondere Teilnahme entgegengebracht, und in Weimar ist 1809 Werners berühmtestes Werk, die einaktige Schicksalstragödie "Der vierundzwanzigste Februar", entstanden und am 24. Februar 1810 zum erstenmal aufgesührt worden.

Von biefem Stücke Werners, nicht von Schiller, geht die Schickfalstragöbie aus. Als ihre Hauptvertreter gelten ber nüchtern berechnende Weißenfelser Abvokat Abolf Müllner (1774—1829) mit seinem "Neunundzwanzigsten Februar" (1812), ber zuerst 1813 in Wien

aufgeführten, maßlos bewunderten "Schuld" und dem "König Yngurd", neben Müllner der bilettantische Freiherr Ernst von Houwald aus der Niederlausik (1778—1845) mit den Trauerspielen "Das Bild" (crite Tresdener Aufführung 1820) und "Der Leuchtturm". Nur in seinem Jugendwerte, der "Ahnsrau", hat auch Grillparzer die Schickfalstragödie gepstegt, für deren schlimmste Ausgeburt, eben Müllners "Schuld", selbst der spätere satirische Versnichter der ganzen Gattung, Graf Platen, sich in seiner Jugend begeisterte.

Schon in Werners Tragödie ist es statt eines gewaltigen Berhängnisses der alberne Zufall, der, undichterich ausgeklügelt, an einem bestimmten Unglückstage mit bestimmter Basse das Unheil herbeissühren nuß. Werner weiß steilich als begabter Dichter ein stimmungsvolles Grausen zu erregen, wenn die in äußerste Rot geratenen Alten in der abgelegenen Albenhütte den reichen Fremden übersallen, um dann im Gemordeten den eigenen Sohn zu erkennen. Sein Drama ist technisch eine hervorragende Leistung, und das Berbrechen ist die eigene Tat der Alten. In Mülners kappernden Trochäen geht das Wesen der Tragödie verloren, indem gegenüber dem voraus verhängten Zufall die eigene sittliche Berantwortung und Tatkraft schwindet. Mülners Werke entsprechen der dumpf-lähmenden Reaktionszeit.

Während diese dramatischen Miggeburten sich rasch und beifallgekrönt über alle deutschen Theater verbreiteten, fand der einzige Dichter, der in die durch Schillers Tod entstandene Lücke zu treten berufen war, für seine gewaltigen Werke weber bie notwendige Teilnahme ber Bühnen noch auch nur die der Lefer. Abfeits, wie der Tote am Bannsee ruht, so ging Bernd Beinrich Wilhelm von Aleift (geboren am 18. Oftober 1777 ju Frankfurt a. D.; siehe bie Abbildung, C. 359) auch im Leben seine eigenen Wege. Nachbem er als Leutnant feinen Abschied genommen, wollte er im Studium ber Mathematif und Rantischen Philosophie fich bie harmonische Ausbildung aneignen, wie Schillers "Briefe über afthetische Erziehung" und Goethes "Meister" sie als höchstes Ziel bes Individuums aufgestellt hatten. Aber gerade ihm, bei bem schon früh ein frankhaftes Ringen mit ber Alltäglichkeit bes Dafeins und Lebensüberbruß zutage treten, mare bie Erreichung foldes Zieles taum unter ben gunftigften Bebingungen möglich gewesen. Goethe in feinem untruglichen Gefundheitsbedurfnis icheute trop bes "reinsten Borfapes einer aufrichtigen Teilnahme" vor bem Krankhaften in Rleists Befen gurud, als biefer nach seiner ersten Parifer Reise und bem ibyllischen Naturleben auf einer Aarinsel bei Thun 1802 nach Weimar kam. Rleist aber brutete bamals ichon über bem Werke, burch bas er "Goethe ben Krang von ber Stirn reißen" wollte.

Ein Jahr später wurde Kleist auf einer Fußreise ein zweites Mal nach Paris geführt. In Berzweislung über das Mißlingen seiner bichterischen Arbeiten wollte er als gemeiner Soldat im französischen Heere den Feldzug gegen England mitmachen, "über dem Meer das unendlich prächtige Grab zu sinden". Gebrochen an Leib und Seele, kehrte er nach Berlin zurück, nun mürbe genug, um den Familienwünschen gemäß sich mit einer kleinen Anstellung dei der Domänenkammer zu Königsberg zu bescheiden. Da riß die Sturmslut, die von Jena aus dis in die äußersten Winkel der Monarchie brandete, den Gescheiterten noch einmal aus seiner Verzborgenheit. Durch ein Mißverständnis ward der frühere Leutnant in französische Kriegsgesangenschaft abgesührt und erlangte erst nach einiger Zeit durch die Bemühungen seiner Stiefschweiter Ulrike, seiner treuen Genossin in allen Nöten, die Freiheit wieder. Noch im September 1807 kam er nach Dresden.

Kleists Aufenthalt in Dresben, wo bas Körnersche Haus seit Schillers Tagen ben literarischen Mittelpunkt bildete (vgl. S. 305), ist ber lichte Höhepunkt in seinem büsteren Leben. Hier machte er die für seinen Nachruhm so wichtige Bekanntschaft Tieck, bem wir die Erhaltung von Kleists letzten Dramen und die erste Sammlung seiner "Schriften" (1826) banken. In

Dresben gründete Kleist mit Abam Müller, der hier seine "Borlefungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur" gehalten hatte, 1808 als "Journal für die Kunst" den "Phöbus", der ihm die Mittel zu einem unabhängigen Leben und Schaffen sichern sollte. Leider endete er schon mit dem zwölften Hefte, obwohl Kleist in ihm von seinem Besten mitteilte.

Bis dahin hatte Kleift felbst nur sein in der Schweiz vollendetes Trauerspiel "Die Familie Schroffenstein", das Romeo- und Julia-Thema in deutschen Ritterzeiten, herausgegeben (1803). Adam Müller ließ 1807 Kleists Unischung der übermütigen Molièreschen "Amphitryon"-Komödie in romantische Mystil folgen. All die Jahre hindurch hatte Kleist an der Ausstührung der geschichtlichen Tragödie

von dem Tode bes sigilianischen Rormannenherzogs "Robert Guistarb" als feinem Sauptwert gearbeitet. Bieland rief, als er bei Rleifts Aufenthalt in Demannstädt im Unfang bes Jahres 1803 aus bem "Guistarb" einige Ggenen tennen lernte, die Beifter von Afchlos, Sophofles und Shafespeare batten fich zu biefer Dichtung geeinigt. Aber eben die Unlösbarkeit ber felbstgeftellten Aufgabe einer Berichmelzung Shatespeares und ber antiten Tragobie trieb Rleist in Baris zu seinem Bergweiflungsausbruch und zur Bernichtung ber Arbeit. Rur bie im "Bhobus" mitgeteilten Eingangeszenen find erhalten. Das Volf als Chor, wie Schiller es in ber Rütlifgene eingeführt bat, follte im "Guistarb" etwas mehr antit ftiliftert hervortreten, mahrend bas Gange als Charaftertragobie in gewaltigen Rügen geplant mar. Den "Bhobus" eröffnete ein "organisches Fragment" aus bein Trauerfpiel "Benthefilea", bas bann vollständig noch 1808 bei Cotta heraustam, bem es aber fo miffiel, bag ber eigene Berleger fein Befanntwerben gu hindern suchte. Und boch glaubte Rleist hier fein innerftes Befen ausgeatmet zu haben; "ber gange Schmerz zugleich und Glang meiner Seele liegt barin". Wie



Heinrich Wilhelm von Aleift. Rach bem berzeit verschollenen einzig bekannten anonymen Miniaturbild, wiebergegeben in ber Aleiste Ausgabe von Theophil Jolling (Kürschners "Deutsche Rationalliteratur", Bb. 149, D. Bgl. Tert, S. 358.

im "Amphitryon" hatte er auch in der "Benthestlea" die antilen Gestalten ins Romantische übersett. Die nach antiler Sage von Achilles vor Troja erschlagene Amazonenkönigin liedt dei Kleist den Beliden und ermordet ihn, da sie sich von ihm verhöhnt glaubt, ja sie zerreißt ihn mit eigenen Zähnen, um nach solcher Raserel sich selbst durch bloßen Willensalt zu töten (vgl. S. 339). Das pathologische Element der Aleistischen Dichtung ist hier allerdings sast dur Unerträglichen gesteigert. Aber in diese, die Einheit von Ort und Zeit wahrende Leidenschaftstragödie ist auch die ganze Fülle eigenartigster Kleistischen Poesie gebannt. Und der Dichter des Schrecklichen hat in seiner Königsberger Zurückgezogenheit neben "Amphitryon", "Benthesilea" und Novellen auch eins der besten deutschen Lustspiele geschrieben.

Ein Kupferstich nach Debucourts Gemälbe "La cruche cassée" hat Ludwig Wieland und Heinrich Gefiner, die Söhne der beiden berühmten Dichter, Zschoffe und Kleist zu einer Wette angeregt, den Vorwurf in dichterischem Wettkampf zu behandeln. Am 2. März 1808 ist Kleists einaktiges Verslustspiel "Der zerbrochene Krug" in Weimar gespielt und — ein

im herzoglichen Hoftheater bis zu jenem Unglückabend noch nie erlebtes, erst bei Cornelius' "Barbier von Bagdad" in böser Schickstunde sich wiederholendes Ereignis — ausgepfiffen worden. Und das war bei Kleists Lebzeiten die einzige Aufführung eines seiner Stücke.

Nicht mit Unrecht zürnte der unglüdliche Dichter dem Bühnenleiter Goethe, der durch eine Zerreißung in drei Aufzüge den kunftvollen Aufbau der sich trop aller Winkelzüge des Richters Abam einheitlich steigernden Spannung des Einakters zerstört hatte. Bon Reist war die an sich dramatische Form der Gerichtsverhandlung, wie sie schon im alten Fastnachtsspiel (vgl. Bd. 1, S. 250) bevorzugt erscheint, aufs glüdlichste verwendet worden. Die lebensvoll scharf charakterisierten Versonen führen einen Dialog, der als Beweis zu gelten vernag, daß nicht der Vers es ist, der die Natürlichseit der Sprechweise beeinträchtigt. Un die besten Meisterbilder niederländischer Malerei, die mit frischeben Humor auch das niedrig Komische und Gewöhnliche in den Bereich der Kunst zu erheben wissen, erinnert der Streit um den in Evchens Jimmer zerbrochenen Krug, welcher schier das liebende Paar scheidet, zulest aber doch dazu dient, den sünder Auchter zu entlarven.

Neben dem Lustspiel und der "Benthesilea" brachte der "Phöbus" von Aleistischen Dichtungen noch die Novelle "Die Marquise von D." und einen Teil von "Michael Kohlhaas", auch schon einzelne Auftritte aus dem großen historischen Ritterschauspiel "Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe". Bollendet erschienen dann 1810 sowohl das "Käthchen" als mit anderen "Erzählungen" vereint auch die geschichtliche Novelle von dem Pferdehändler Kohlhaas, der aus beleidigtem Nechtsgefühl im Kampse um dies sein Necht Räuber und Mordebrenner wird. Wenn nicht im zweiten Teil der Erzählung spukhaste Züge die die dahin mit tragischer Wucht und psychologischem Feinsinn geführte Handlung verwirrten, so wäre "Michael Kohlhaas" ein beinahe unerreichtes Muster deutscher Erzählungskunst. Von allen Werken Kleists aber ist das Heilbronner Käthchen das volkstümlichste geworden.

Wit seiner ersten Braut, Wilhelmine von Zenge, hatte Rleist gebrochen, als sie ihm nicht in die Schweiz folgen wollte. Unbedingten Gehorsam forderte er auch von dem Mädchen, das in Dresden seine Liebe gewann, und eben weil er den bei ihr nicht fand, verkörperte er in Käthchens unterwürsiger Liebe zum Grafen Strahl sein Ideal weiblicher hingabe. Märchenhaste Clemente spielten in der ursprünglichen Fassung, in welcher Kunigunde ein dämonisches Wesen war, noch stärker hinein. Aber auch ohne den schirmenden Engel ist das traumwandelnde Käthchen von wunderbar poetischem Schinmer umwoben. Mag die Lösung, welche das Kind des Wassenschaften zu Kaiser Maximilians natürlicher Tochter erhebt, auch wenig glüdlich sein, Szenen wie das Liebesgespräch unter dem Holunderstrauch gelingen nur einem großen Dichter.

Doch nicht für Minnekosen war die Zeit und ihr Dichter geschaffen. Mochte der junge Träumer einstens im Rheinfeldzug den Krieg und Soldatenstand verabscheut haben, seit Jena war in dem Sprößling der Kleistischen Soldatensamilie das preußische Baterlandsgefühl hell ausgelodert. Wie so viele, hosste auch er in den Tagen, da aus Berlin eigenmächtig auszog "der mutige Schill, der mit den Franzosen sich schlagen will", den Anschluß Preußens an das kämpsende Österreich. In dem Zusammengehen der beiden Staaten sah er das einzige Heil und kleidete seine politischen Wünsche für die Gegenwart als Dichter ein in das Bündnis, das er Herman und Marbod zur Vertreibung der Nömer schließen läßt. Noch vor Beginn des Siegeszighres von Aspern und des Tiroleraufstands hatte er "Die Hermannsschlacht" vollendet. An der von Klopstocks Vaterlandsgefühl besungenen, uralten Nettungsschlacht (vgl. S. 147) sollte sich das lebende Geschlecht stärken zur rettenden Tat. Die Beziehungen auf die Gegenzwart traten so deutlich hervor, daß an einen Druck des Dramas, der erst 1821 ersolgte, in der Napoleonischen Zeit nicht zu denken war. Der im Freundeskreis umgehenden Handschrift setze Kleist ein Motto vor, das für sein ganzes dramatisches Schaffen traurige Geltung hatte:

Webe, mein Baterland, dir! Die Leier jum Ruhm bir zu schlagen, Ift, getreu dir im Schoß, mir, beinem Dichter verwehrt. Jenne Ving run Jenne Ving Pil

But he by In I of go Sind he by Sul yinggo Sin mand of Sif, Bry with Und Sim fine Brown, fin Blick airf, Jan Brown City Fin of Sin James Sur G Fully Sun Sun Jan

At Jap if how. In 2 Ann in , in wifigen in 2 An Jiffen Simbuly for Sin Jimph Tigend, lands Jul with her Opened It 2 And with her Opened It 2 And Singue wing In Com Land Summer Sing Sing Summer S

1



gurke ibt 3in band, en Vanthanslivenne,

la Nort gulden, fin zu firm.

he worther wir die Otofi wonifer

auf field ment, suf her fanglichet flivenne,

f fiel, für der friege Huft, erman:

aband, a forer, wie felt für bleinken,

Girher, in der Stand zu finken!

Soleif.

Die wilde Hassespoesie, die in der "Hermannsschlacht" bis zu dem grausen Auftritt führt, in dem die getäuschte deutsche Fürstin im Bärenzwinger an ihrem falschen römischen Liebhaber Rache sibt, sibrigens ein echt Reistischer Jug, in dem Thusnelda ihre Familienverwandtschaft mit Penthesilea verrät, hat Reist wie im Drama so auch in Liedern und in dem "Natechismus der Deutschen" gepslegt. "Schlagt ihn tot! Das Weltgericht Fragt euch nach den Gründen nicht!" ließ er in seinem wütenden Franzoschasse Germania allen ihren Kindern zurufen. Aber nicht nichter auch den würdevollsten Ausdruck wußte wie der Dramatiker ebenso der Lyriker für die edelsten der Gefühle zu sinden spiechestete Tasel "Ein Gedicht von Heist").

Nach bem Scheitern ber 1809 von Ofterreich erregten hoffnungen war Rleift nach Berlin gurudgefehrt. Rönigin Quije zeigte fich von feinen Berfen zu ihrer letten Geburtstagsfeier gu Tranen gerührt. Unter ihrem Schute hoffte er sein neuestes Wert auf die Berliner Buhne gu bringen. Aber bas Schauspiel "Prinz Friedrich von Homburg" (gedruckt erst 1821) erregte bei Bofe entschiebenes Migfallen. Umfonft suchte fein Dichter burch Berausgabe ber "Berliner Abendblätter", für bie er noch Auffäte und Novellen verfaßte, bescheibenen Lebensunterhalt zu gewinnen. Da die "Abendblätter" durch ihre Verbindung mit Arnims christlich-deutscher Tijchgefellschaft als bas Organ bes gegen Harbenbergs Reformen und scheinbare Franzosenfreundlich: keit frondierenden märkischen Abels galten, suchte der leitende Minister von vornherein durch Bensurschwierigkeiten Kleist zurudzuschreden. Nur vom 1. Oftober 1810 bis zum 30. März 1811 vermochten die "Abendblätter" sich zu erhalten. Und mit dem journalistischen Mißlingen verband sich die Berkennung von Rleists Dichtungen. In allen seinen verfönlichen wie vaterlänbischen Soffnungen getäuscht, hatte sich Kleist in seinem "Brinzen von Sombura" zu einem "letten Lieb" aufgerafft. Voll ftolz verhaltener und boch überquellender Seelenvein griff noch einmal "ber Sänger in die Saiten", ebe er, Preußens größter Dichter, sich am 21. November 1811 am öftlichen Ufer bes Wannsees bei Potsbam erschoß. Unter Tränen begrüßte Rabel bie Selbsterlösung bes Freundes, ber "bas Unwürdige nicht bulbete; gelitten hat er genug".

Erft im "Bring Friedrich von Somburg" war es Rleift gelungen, mit geläuterter und gesammelter Kraft bas lebensvolle Drama aus ber vaterländischen Geschichte zu gestalten. Aus ber von Friedrich II. mitgeteilten Unelbote, ber Große Aurfürst habe nach bem Sieg bei Fehrbellin geaußert, nach ber Strenge bes Rriegsgesetes hatte ber Bring von Somburg burch feinen befehlswibrigen Angriff eigentlich bas Leben verwirkt, er aber bante Gott für einen fo fiegbringenden Belfer, fcuf Rleift den tragifchen Zwiefpalt. homburge Todesfurcht hat am preugifchen hofe, wo man in alterer wie neuester Zeit in Golbatenstüden nur Barabefgenen, nicht menschliche Schwäche und Leibenschaft unter ben besonderen Bebingungen bes militärischen Lebens bulben wollte, wie später auch bei einer oberflächlich verständnistosen Kritik starkes Ürgernis erregt. Aber eben nicht nach bem Ehren- und Standeskober, nicht "starr wie die Untile" stellt Alcift scinen menschlich fühlenden, menschlich handelnden Helben gur talt staunenden Bewunderung bin. In harter Schule nuß der pringliche Führer wie bas Geichlecht in bes Dichters eigenen Tagen erft bagu erzogen werben, die perfonliche Willfür bem Dienft bes großen Ganzen unterzuordnen, bas eigene Gelbst bem Beil bes Baterlandes zum Opfer zu bringen. Der so der begehrenden Natur und ihrer Schwäche abgerungene Sieg bes Beiftes enthält in fich die Gewähr bes Sieges über jeben Feind bes Baterlandes. Das Drama wurde berart zur bichterischen Berberrlichung bes auf strenger Bflichtenforderung aufgebauten brandenburgijden Soldatenstaatce felbit.

Alle Borzüge der Kleistischen Dichtung, des geborenen, aber nur Schritt für Schritt gereiften Dramatikers, die scharf charakterisierende Sprache mit ihrer kühnen und doch anschaulichen Umsetzung der Begriffe in Bilder, die Shakespearische Freiheit des dramatischen Berses, die realistische Ausgestaltung des Ginzelnen neben träumerischer Weichheit, der edle, nach dem Höchsten ringende Sinn, die männliche Entschlossenheit wie der tiefe Seelenschmerz des im Lebenstampf todwund gewordenen Menschen, die innigste Heimatsliebe und der treue Glaube an des Vaterlandes Rukunft wirken einträchtig zusammen in dem machtvoll sich entwicklnden Drama.

Richt Kleist sollte mehr schauen, mas er ersehnt hatte. Allein wie er nach seinem Tobe als ber erste und gewaltigste im Gefolge bes auch von ihm nicht erreichten Schiller bem deutschen Drama voranschwebt, so schreitet ber Dichter ber "Hermannsschlacht" und bes "Prinz Friederich von Homburg" den Sängern ber Befreiungskriege voraus.

Als endlich am 3. Februar 1813 von Breslau aus des Königs "Aufruf an Mein Volk" erging, da waren es mit der von der Dichtung begeisterten Jugend an ihrer Spize die romanstischen Dichter selbst, die als die ersten das Wort der Schillerschen "Jungfrau" von dem unsichuldig, heilig, menschlich guten Kampf ums Vaterland durch die Tat bewährten und die Nation lehrten, daß sie "ihr Alles freudig sett an ihre Ghre".

Mit bem Kriegelieb "Frisch auf zum fröhlichen Jagen" führte Fouque, ber sich unter Bergicht auf seinen Offigiersrang als ber erfte freiwillige Räger in seinem Kreise gemelbet hatte. ieine Schar bem König nach Breslau ju, an beffen Universität Profeffor Steffens in begeisterter Rebe Studenten und Bürger entflammte und felbst in die Reihen der Rämpfer eintrat. Un ber Ceite Fouques, ben Blücher als ben "Rriegsfänger unferes Beeres" begrüßte, ritt der romantische Maler Philipp Beit, Dorothea Schlegels Sohn und Overhecks Schüler, bei Lügen ,auf bem braufenden Rog in ben Feind hinein". Bon Wien eilte Gidenborff in jeine ichlesische Heimat, fein "ganzes Sinnen, Trachten und Leben, mit allen feinen Bestrebungen, Mängeln und Irrtumern" feinem Bolfe ju weihen. Im Spreemalb bei ben Lutowern jang er "Der Zäger Abidieb" ("Wer hat bich, bu schöner Walb") wie bann bei einem schlesi= ichen Landwehrbataillon im Ton bes Bolkslieds bie Erstürmung Wittenbergs. Wenn bei ben Lüpowern Sichendorffs Bataillonsführer Jahn ein besonderes Liederbuch zusammenstellte, so vermochten aus feiner eigenen Schar Sichendorff und Körner ihm bie auf nächtlicher Gelbwacht, "wo man nachts die Pferbe der feindlichen Vorposten wiehern hört", das Gewehr im Urme, gedichteten Lieder beizusteuern. Allein wenn zunächst auch die aus getrennten literarischen Lagern im Kriegslager vereinigten Dichter in bem einen vaterlänbischen Gefühle ihre Weisen anstimmten, fo erscheint es boch bezeichnend nicht bloß für die anders gearteten Berfönlichkeiten ber einzelnen Dichter, sonbern auch für die junächst jum selben Biele gusammenwirkenden verichiebenen Strömungen, wenn Fouque ("Gebichte vor und mahrend bes Kelbzugs 1813". "Rosakenlieder") ben König fragen läßt, "Wo sind meine Jäger nun?", während Körner ruft "Das Volk steht auf, ber Sturm bricht los".

Dem einzigen Sohne von Schillers treuestem Freunde, Karl Theodor Körner (geb. 23. September 1791 zu Dresden; siehe die Abbildung, S. 363), siel das beneidenswerte Los, daß er, wie schon Rahels Bruder, der Dichter Ludwig Robert, von ihm pries, als der typische Bertreter jener gebildeten Jugend erscheint, "die den Hörsaal und die Musen, Kunst und Wissenschaft verließ, um das Baterland mit Blut und Leben zu verteidigen". Da Körner 1811 als duelleifriger Senior der thüringischen Landsmannschaft in Leipzig relegiert und damit vom Besuch aller alten deutschen Universitäten ausgeschlossen worden war, hatte er sich zuerst für kurze Zeit an die neugegründete Berliner Universität, dann nach Wien begeben. Dort wurde er nach dem Bühnenersolg seiner Lust- und Singspiele, vor allem aber des patriotischen, an Anspielunz gen auf die Zeitgeschichte reichen Trauerspiels "Zriny" (erste Aufsührung 30. Dezember 1812) als kaiserlicher Theaterdichter — sein Borgänger in diesem Amte war Kotedue gewesen — angestellt. Aber der glückbegünstigte junge Dichter und Bräutigam zögerte, als "hell aus dem Norden" die Flammenzeichen aussoderten, keinen Augenblick, in Lützows Freischar einzutreten, während er als Deserteur ausgeschrieben wurde in seiner sächssschen Seimat, wo jett in seiner Geburtsstadt

Dresben sein Denkmal sich erhebt und das von Emil Peschel im alten Körnerhause gegründete Museum seinen schriftlichen Nachlaß wie Andenken aller Art an ihn pietätvoll bewahrt. Der Bater Körner billigte nicht nur bes Sohnes Tat, er verfaßte sogar troß des Bündnisses seines Königs mit Napoleon selber eine patriotische Flugschrift "Deutschlands Hoffnungen". Schon bei dem verräterischen Überfall von Kigen wurde Körner als Lügows Abjutant schwer ver-

munbet. Der Sänger von "Leier und Schwert" ift am 26. August 1813, nachbem er kurz vor= her noch fein "Schwertlied" vollendet hatte, im Ginhauen von "Lükows wilder verwegener Jago" bei Gabebusch im Medlenburgischen erschossen worden. Unter einer Siche bei Wöbbelin jenkten die trauernden Kamera= ben ihren jungen Sänger und Belben ein, sein Wort im Bergen: "Wachse, bu Freiheit ber beutichen Gichen, machfe empor über unsern Leichen".

> Allein nicht blok in Lükows schwarzer Rächerschar erklangen Theodor Rorners begeisternbe, fcwungvolle Lieber. Aus feinem eigenen Büchlein vom Frühjahr 1813 ("Zwölf freie deutsche Lieber") und aus ber 1814 von feinem ichmerzgebeugten Bater besoraten größeren Sammlung "Leger und Schwert" gingen die Lieder, von Karl Maria von Webers Tönen getragen, über in ben Besit ber ganzen beutschen Jugend und leben in ihr fort. Es ist nur natürlich, daß auch Körners übrige Dichtung vom Rubmesftrahl bes Freiheitstämpfers verklärt wurde. Der musikalische Sohn bes Rörnerichen Saufes



Theodor Körner. Rach bem Ölgemälbe seiner Schwester Emma Körner (1813), im Stäbtischen Museum zu Leipzig. Bgl. Text, S. 362.

war unter dem Eindruck von Schillers Dichtung herangewachsen. Seine mit spielender Leichtigkeit geschaffenen Jugendwerke zeigen Lebhaftigkeit und Anmut. Hervorragende dichterische Begabung würde der Wiener Theaterdichter in reiferen Jahren jedoch kaum entwickelt haben. Aber auch die Literaturgeschichte darf Uhlands schönes Wort sich als endgültiges Urteil über ihn aneignen:

Bohl wieget eines viele Taten auf: Das ist um beines Baterlandes Not ber Helbentob.

Mit beinahe neibischer Behmut blickte auf Körner, ben eblen Zweig in Deutschlands Siegesfrone, ber an Liebe und Freuben verwaiste Göttinger Privatbozent Ernst Konrad Friebrich Schulze (geb. 1789). Mitgefochten hatte auch er, mitten in ber Arbeit an seinem umfangreichen

Epos "Cäcilie", das zugleich seine verstorbene Geliebte und den Sieg der christlichen Deutschen über die Odhin anbetenden Dänen verherrlichen sollte. Im Felde zog er sich die Lungenkranksheit zu, welcher der Neunundzwanzigjährige in seiner Vaterstadt Celle 1817 erlag, als ihn eben die Nachricht beglückte, daß er mit den strenggebauten Stanzen seines romantischen Feenmärchens "Die bezauberte Rose" den vom Verlag des Taschenbuchs "Urania" ausgesetzten Preis errungen habe. Mit letzter Krast hatte der sanste melancholische Sänger noch seine von jugendlicher Lieblichkeit, weichem Leben und Weben der Phantasie umstrahlte Erzählung von Liebess und Liebesmacht geschaffen, auf lange hinaus ein Lieblingswerk eines großen Teiles der beutschen Leser.

Wie Fouqué, Körner, Sidenborff, Eruft Schulze, fo haben ber Germanist und Turner Sans Ferdinand Magmann, die Maler Ludwig Grimm und Philipp Beit, ber Münchner "Fragmentist" Jakob Philipp Fallmerager und von romantischen Dichtern auch noch Wilhelm Müller, Friedrich Förster, ber schon als Student ber Theologie zu Jena seine Freunde zur Teilnahme an einem etwa ausbrechenden Befreiungskampf vereidigt hatte und zu seinem "Schlachtenruf und Schlachtengesang" von Blücher selbst eine Art Borwort erhielt, Graf Löben, Barnhagen von Enfe, Wilhelm Baring (Wilibalb Aleris), Friedrich August von Benben mitgefochten. Immermann hat wenigstens im letten Feldzug "ben Krieg und bie Schlachten kennen gelernt", mahrend ber blutjunge Graf Platen und ber Germanist Johann Andreas Schmeller als baprifche Offiziere wohl Haffeslieber gegen bie Franzofen bichten, aber auch 1815 nicht wirklich an ben Zeind kommen konnten. Den kriegerischen Cangern gefellte fich schon 1813 auch ber banrifche Kronpring Ludwig, ben es brangte, mit "Teutschlands Söhnen zu ber Bölkerschlacht" zu ziehen, nachdem er felbst in ber schmählichen Rheinbundzeit nie feine teutsche Gesinnung verhehlt hatte. August Wilhelm Schlegel war im Hauptquartier bes schwebischen Kronprinzen, Arnim leitete ben von Riebuhr gegrunbeten "Preußischen Korrespondenten" im steten Rampse mit ber engherzigen Berliner Zenfur. In ihm hat er Fichte ben tiefempfundenen Nachruf gewidmet, als ber "mutigste Bestreiter schlechter Zeit", bem man es verwehrt hatte, als Felbprediger mit auszuziehen, als Pfleger ber Berwundeten in Berlin bem Lagarettfieber erlegen mar. Brentano bichtete zwei Festspiele, in beren erstem: "Biktoria und ihre Geschwister", er "Wallensteins Lager" nachahmte, während er im zweiten seine poetische Vorliebe für den Rhein nun auch patriotisch gestaltete.

Der Preis des deutschen Rheines war zuerst von den Jünglingen des Göttinger Hains gesungen worden. Mit warmherzigen "Baterländischen Gedichten" nahmen die Brüder Stolsberg auch jetzt (1815) an der Bewegung teil, welche die unklare Vaterlandsschwärmerei ihrer Jugend in die befreiende Tat umsetze. Aber auch die ältere Klopstocksche Densform sindet in den "Kriegsgesängen" des patriotisch wirkenden Staatsrats Friedrich August von Stägesmann, eines der wackersten Mitarbeiter Hardenbergs, wieder Verwertung, während die als Kennzeichen der Romantik geltende Sonettsorm neuen, bedeutenden Inhalt gewinnt in den "Geharnischten Sonetten" Friedrich Rückerts.

Unter dem Dednamen Freimund Reimar hat Rüdert die siedenundsechzig Sonette seinen "Deutschen" (1814) eingereiht, denen er noch die langatmigen und schwerfälligen aristophanischen Komöbien "Napoleon" folgen ließ. Bon der Schande seines Bolkes, "das seine Freiheit nicht darf denken wollen", dis zur heimholung der geraubten Biktoria des Brandendurger Tores durch Bücher gibt der reimgewandte Dichter in seinen formstrengen Sonetten den wechselnden Gefühlen kunstvollen Ausdruck. Der warme Herzenston aber, der dem Gefühle all der Tausende einsach und ergreisend Borte lieh, der klang zwei anderen Dichtern in herrlichen, unveraltenden Liedern aus tieser, treuer Seele: Schenkendorf und Arndt (siehe die Abbildung, S. 365, und vgl. S. 349).

Zwar nicht selber mitkämpsen konnte ber durch ein Duell seiner rechten Hand beraubte Max von Schenkendorf (1783—1817), aber mit ins Feld gezogen ist der Treue doch, um wenigstens mit Wort und Schrift aus dem Kriegstreiben selbst heraus zu wirken. Er war der erste Dichter, der dem Wunsche Ausdruck gab, den erst Fürst Bismarck uns erfüllen sollte: der Wiederaufrichtung deutschen Kaisertums. Seiner sinnigen Vorliebe für die Vorzeit verzbanken wir die Erhaltung der von der aufgeklärten Bureaukratie schon zum Abbruch verurteilten Marienburg. Wie er das Lied zum Preis der beutschen Städte sang und den freien Bauern-

stand rühmte, aus bem ein frischer Quell in Abels Schloß und Bürgers Haus stets von unten aus neues Leben bringen foll, so hat Schenkendorf, "ber Raiferherolb", auch zuerst in Nordbeutschland wieder Teilnahme für die lange vergeffene alte Raiferherrlichfeit geweckt. Nachdem der Tilsiter als Regierungsrat in Roblenz eine neue Beimat gefunden hatte, wie froh feierte ba fein "Lieb vom Rhein" den glänzend befreiten Ni= belungenhort, treu ergeben bem holden Engelsbild der "Freiheit, die ich meine"!

"Bon Schenkenborf, ber fromme und milbe Mag", hatte in ber beutschen Zentralverwaltung zu Frankfurt a. M. zusammen gearbeitet mit Ernst Morit Arnbt, ber während ber zwei Kriegsjahre neben einer ganzen Reihe von Flugschriften seine, Lieder für Deutsche", "Kriegslieder ber Deutschen", "Deutsche Wehrlieder" erscheinen



Ernft Moris Arnbt. Rad ber Lithographie von A. Wilbt (Gemalbe von J. Roeting, 1821—96), wiebergegeben in B. v. Seiblis, "hiftorifches Portratwert".

ließ. Dem bibelsesten beutschen Streiter waren auch die alten herzstärkenden Kirchenlieder lebenbig, und ihr kräftig gottvertrauender Ton lebt in Arnots vaterländischen Liedern wieder auf ("Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte"; "Sind wir vereint zu guter Stunde"). Das Beste in der massenhaften Lyrit der Besreiungskriege hat doch Arnot geschaffen. Wie Attinghausens Mahnung und der Kütlischwur klang auch seine Frage nach des Deutschen Baterland jahrzehntelang durch des zersplitterten Volkes Fest- und Werkeltage hindurch, dis der Sturmwind eines neuen Krieges uns das Grenzland zurückbrachte, das "der Welschen schleischende List" unserer ohnmächtigen Zwietracht abgewonnen hatte. Was die allgemeine Wehrspslicht auch für die sittliche Kräftigung bedeute, predigte der treue deutsche Eckart in der Schrift "Das preußische Volk und Heer", die Rücksorderung der geraubten Westmarken in der Flammenmahnung "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze!"

In bem Verlangen nach einer ber Opfer würdigen Neugestaltung ging mit dem markigen Bommern ber leibenschaftliche Joseph Görres Sand in Sand. Lom Anfang 1814 bis zur Unterbrückung im Januar 1816 gab er in feiner Baterstadt Robleng ben "Rheinischen Derfur" heraus, bem seine Leitung ben Chrentitel ber sechsten europäischen Großmacht erwarb. Die Biedererrichtung eines Deutschen Reiches, von ber in trübster Zeit die heibelberger Freunde geträumt hatten, jest wurde sie als politische Forberung in ben Sturmesblättern bes "Rheinischen Merkur" ausgesprochen. Das Deutschtum hatte in ben bereits ftark französierten Rhein= landen keinen begeisterteren Borkampfer als Gorres, bis die torichte, gewiffenlose Reaktion ben gewaltigen, fühnen Sprecher bes Rheinlandes aus feiner Heimat vertrieb und ber Bertriebene mit dem Beimatboden in der Kolge auch bas vaterländische Kühlen verlieren sollte. Aber im Sommer 1814 und 1815, ba regte sich an bem endlich wieder beutsch geworbenen Rheine überall frisches Leben. Arnbt selbst hat es als einen bebeutenden Augenblick empfunden, als er im Juli 1815 im Rolner Dom ,, bie beiben beutschen Großen", ben Freiherrn vom Stein und Goethe, nebeneinander stehen fab. Sie wußten jeber bes anderen Art fo gut zu würdigen, daß Goethe ben geistigen Anreger und Führer bes Befreiungskampfes Deutschlands noch nach Jahren als einen Stern pries, "ben ich bei meinem Leben nicht möchte hinabgeben seben". Und der sonst nicht eben schonende Freiherr mahnte seine Freunde, aus Rücksicht auf Goethe, ben er auch auf seiner Stammburg als willkommenen Gast begrüßt hatte, nicht von Politik zu sprechen. "Wir können ihn da freilich nicht loben, aber er ist doch zu groß." Allein nicht nur feinen "Hermann" hatte Goethe mit ber Mahnung, entichloffen "für Gott und Gefet, für Eltern, Weiber und Rinder gegen ben Feind" jufammenzustehen, ichon im Geiste bes einfachen Landwehrmannes von 1813 sprechen lassen. Sein im Beginn der Erhebung im Kreundesfreis geäußertes Wiftrauen gegen die Kraft ber Deutschen hat er noch 1814 öffentlich gefühnt durch bie Dichtung feines von Jffland angeregten Festspiels "Des Epimenibes Ermachen", bas am Jahrestag bes ersten Bariser Einzugs, am 31. März 1815, nach mannigsachem Zögern und engherzigen Bedenklichkeiten in Berlin aufgeführt wurde.

Allgemeiner Wirkung bes Festspiels stand und steht freilich seine allegorische Ginkleidung im Wege. Nur Ginzelheiten ergreifen unmittelbar, wie der Genien Trost:

Pfeiler, Säulen kann man brechen, Aber nicht ein freies Herz. Denn es lebt ein ewig Leben, Es ist felbst ber ganze Mann, In ihm wirken Lust und Streben, Die man nicht zermalmen kann.

Und nachdem die vom Damon gefesselten Genien Liebe und Glaube von der Hoffnung befreit sind und der Jugendfürst (Blücher) den dem Abgrund fühn entstiegenen Damon der Unterdrückung zum Abgrund zurückgezwungen hat, tont machtvoll wie eine stolze Nationalhymne der Siegeschor:

> So riffen wir uns rings herum von fremden Banden los. Nun find wir Deutsche wiederum, nun find wir wieder groß . . .

Wer dann das Innere begehrt, ber ist schon groß und reich; zusammen haltet euren Wert und euch ist niemand gleich.

So hatte Goethe schon vor ber letten Entscheidung gemahnt (17. Februar 1814), die siegreichen Deutschen möchten nun in Erweiterung ihrer Selbstfenutnis auch ihre Verdienste wechselseitig anerkennen, "in Wissenschaft und Kunst, nicht, wie bisher, einander ewig widerstrebend, endlich auch gemeinsam wirken, und, wie jetzt die ausländische Sklaverei, so auch den inneren Parteisinn ihrer neidischen Apprehensionen untereinander besiegen, dann würde kein mitlebendes Volk ihnen gleich genannt werden können".

## V. Vom Ende der Befreiungskriege bis zur Reichsgründung.

Bum zweitenmal waren die preußischen Scharen siegreich in Paris eingerückt. Und mährend die russischen Garbeoffiziere, die seit Ratharinas Tagen nur eine frangosische Bilbung fannten, sich ben politischen Ibeen ber Besiegten zugänglich erwiesen, blieben bie von ben Lehren Kants, Fichtes, Schillers begeisterten beutschen Jünglinge ben Ibealen treu, mit benen fie in ben heiligen Rampf gezogen waren. In Paris felbst empfing ber Rompagnieführer Sichenborff sein von Fouque herausgegebenes Erftlingswert "Ahnung und Gegenwart" aus ben Sanden Gneisenaus, ber fich ben romantischen Dichtern überhaupt freundlich gefinnt erwies. Jatob Grimm tam an ben "verwünschten Ort" zur Rüderstattung ber aus Preußen geraubten Sanbidriften. Und wie er auf ber Kahrt burchs Elfaß Sprache, Sitten, Trachten, Sausgerät und Stubeneinrichtung sich anschaute, rief er aus: "Die Elfäffer find und hören uns von Gott und Rechts wegen. Darum follen wir warten, bis ein gutes Schickfal uns mit Ehren zu ihnen und sie zu uns führe." Bu gleicher Zeit schrieb Leutnant Graf Blaten zu Dieuze in sein Tagebuch: "Es ist himmelichreiend, daß man Lothringen, diese ursprünglich beutsche Proving, nicht wieber mit unserem Reich vereinigt, sowie auch Elfaß." Aber es sollte noch mehr als ein halbes Jahrhundert vergeben, ebe "ber rechte Zeitpunkt", ben Platen bereits gekommen mähnte, diefe Bünsche erfüllte. Bei dem großen Feste des Wiener Kongresses, da folugen sich, wie ein Xenion Goethes spottete, "als die Fische gesotten waren", die gröbsten ber Gafte burch "und fragen's ben andern vom Maule".

Schon gleich nach der Leipziger Schlacht hatte Goethe in einer Unterredung mit Heinrich Luden, damals Professor der Geschichte an der Universität Jena, den Borwurf politischer Gleichgültigkeit zurückgewiesen. Aber er sehe nur Befreiung von einem fremden Joche, nicht vom Joche der Fremden; an Stelle der Franzosen wimmte es nun von Kosalen und Baschliren, Kroaten und Magyaren. In Bien ging durch die Gestaltung des Deutschen Bundes die eine Befürchtung Goethes, durch die Karlsbader Beschlüsse nicht lange darauf auch seine zweite in Ersüllung: die Führer im Kampse gegen Napoleon würden bald denen mißfallen, welche die Throne umgeben, und als Bertreter der Hüten alles gegen sich haben, was groß und vornehm in der Welt sei. Schon bei der zweiten Biederschy des Tages der Leipziger Schlacht hatte Uhland gesungen, daß, "wenn heut ein Geist herniederstiege", er die Bölser und die "Fürstenrät' mit trübem Stern auf kalter Brust" an die große Zeit erst erinnern, es allerwärts untröstlich sinden müßte. Und sechs Jahre später schrieb Brinz Wilhelm von Breußen, der nachmalige erste Kaiser des neuen Deutschen Reiches: "Hätte die Nation gewußt, daß nach eilf Jahren von einer damals zu erreichenden und wirklich erreichten Stufe des Glanzes, Ruhmes und Unsehens nichts als die Erinnerung und keine Realität übrigbleiden werde: wer hätte damals wohl alles ausgeopfert solchen Resultates halber?" Im Jahre 1824 hatte Theodor Körners Bater, der nach dem Kriege in den preußischen

Staatsbienit übergetreten war, bereits Beranlaffung zur Ausarbeitung einer Schutzichrift für die deutsichen Universitäten. Und doch hatten fich diese nur zu ihrem Borteil verandert.

Hätte Fichte, der mit den roben Jenenser Landsmannschaften öfters aneinandergeraten war, noch erlebt, wie die Deutsche Burschenschaft am 13. Juni 1815 auf dem Marktplat zu Jena ihr schwarz-rot-goldenes Banner entfaltete, er hatte in der von ihr angestrebten patriotisch-sittlichen Hebung des Studentenlebens die Ernte seiner eigenen Aussaat gesegnet.

In den Berbindungen biefer aus den Kriegswirren wieder zum Studium an den Dochjchulen fich wendenden Jugend tam, wie Richard Bagner in ber Ginleitung gu feinem "Lebensbericht" fo ichon und treffend ruhmt, "ber eble Beift ihres geliebten Schiller erft jest zu mahrhaft bilbender Birlung und brang auf Reinigung ber Sitten, auf gleichmäßige Beredelung bes inneren und außeren Menichen. Bon bem ernften Beifte jener beutichen Jugend, welche an ben Schöpfungen ihrer Rlaffiler fich begeiftert und auf ben Schlachtfelbern bes Freiheitefrieges gestählt hatte, ward bas barbariiche Bejen ber Landemannichaften' gebannt. Unter ben altbeutschen Roden ber Burichenschaft' ichlugen bie feurigsten und reinsten beutschen Herzen. An die Stelle der Roheit und Berauschtheit ward die gesunde Kraft und der wahre Enthufiasmus des wiedergefundenen nationalen Befens gefett." Als zwei Jahre fpater beim Bartburgfeit jur Teier des 18. Oftober die Teilnehmer unter anderm auch Ropebues "Deutsche Reichsgeschichte" verbrannten, ba rühmte nicht blog ber in Jena lebende Knebel einen folden Gedanken, "ber bem alten Luther im Grabe Chre mache". Selbst ber angitliche Minister Goethe freute fich, bag bie Jugend es bem Berneiner allen fremden Berdienstes, der niederträchtig vom Hohen geschrieben, endlich vergolten habe. Beffer ale ber überbraufende "Freiheitegefang" und die "freien Stimmen freier Jugend" (1819) ber Brüder Karl und August Abolf Follen in Gießen, lehrt bas noch beute gesungene "Burschen beraus" ben frijden Sinn und treuen Ernit jener Jugend tennen, Die gegen Bopf und Philisterei Die Boefei gu hilfe rief und, wenn es galt fürd Baterland, bereit war "jum letten Gang". Aber in die hoffnungsitolgen Buridenlieder flang auch ichon balb bes Solfteiners Auguft Binger Scheibegruß ("Bir hatten gebauet ein stattliches haus"). Die Ermorbung bes ruffischen Spions Robebue burch ben unfeligen Schwärmer Karl Ludwig Sand, ein Mitglied ber Jenenfer Burichenichaft, am 23. Marg 1819, lieferte Metternich, ber inmitten seines biplomatifch gefünftelten Friedenswerles jede neue Praft fürchtete, ben erwünichten Borwand jur Anchelung bes geistigen Lebens in Deutschland. Und bie Regierung Friedrich Bilhelme III. gab fich in ichmablichiter Beije bagu ber, ben Beift zu verfolgen, bem Preugen feine Rettung bantte. Arnbt und Jahn, die völlig Schulblofen, wurden abgesetzt und eingekerkert; bis an Schleiermacher, ja zu Uneisenau hinauf ipripte bas Denungiantengift.

In "Ut mine Festungstib" hat Frit Reuter, eines ber vielen Opfer jener ewig fluchmurbigen, schanbbaren Berfolgung bes beutschen Gebankens, erzählt, wie ber Bunich nach Deutsch: lands Ginheit und Größe von ben Spurhunden ber Demagogenigad zum tobesmurbigen Berbrechen gemacht, wie die schuldlofen Jünglinge von Kerker zu Rerker geschleppt, um Gegenwart und Zukunft betrogen wurden. Wenn ber medlenburgifche humorift auch nicht entflammen fann und will, wie es Silvio Pellico, ber ben italienischen Einheitsgebanken in öfterreichischen Gefängnissen büßende Märtyrer, in "Le mie prigioni" getan hat, so ist boch auch Reuters "Festungstib" ein literarisches Denkmal jener empörenden Unterdrückung bes nationalen Freiheitsstrebens. Im geheimen lebte bie Burichenschaft natürlich trot ber Demagogenhete weiter; die häupter des Jungen Deutschland, Gupkow und Laube, wie ihr Gegner Menzel haben das verfemte schwarz-rot-goldene Band getragen. Wohl aber brachte die Verfolgung es zuwege, daß das in den Tagen der Julirevolution hervortretende Geschlecht im Unwillen über die heis mischen Zustände sich wieder völlig ben von Frankreich ausgehenden Ideen hingab und bei ber fturmischen Abrednung im Jahre 1848 bie zielbewußten Baterlandefreunde einem muften Rabifalismus gegenüberstanben. Wenn auch in ben fleineren Staaten, benen Goethes Freund Karl August — freilich gegen Goethes Rat und Reigung — mit Erteilung einer Berfassung vorangegangen war, fich ein reges parlamentarisches Leben zeigte, so trägt boch bie preußische

Reaktion in ben Jahren ber heiligen Allianz mit die Hauptschuld, daß wir Deutschen in der Entwickelung des politischen Verständnisses dauernd hinter anderen Bölkern zurückgeblieben sind. Wohl hatte in eben dieser Zeit Preußen durch Gründung des Deutschen Zollvereins "um das deutsche Vaterland ein Band gewunden", das, wie Hossmann von Fallersleben spottend sang, "die Herzen hat verbunden mehr als der Deutsche Bund". Doch auf der hier eröffneten Bahn vermochte Preußen erst nach Jahrzehnten, durch Bismarcks mächtigen Genius geleitet, endlich auch zur politischen Führung der geeinten deutschen Stämme zu gelangen. Für die nächste Zeit bot die stille, nüchterne, erst für eine noch verschleierte Ferne folgenreiche Arbeit keinen Ersaß für das Scheitern der berechtigten stolzeren Holzeren Holzeren. Und selbst die Romantik, die durch das Beleben des Stunes für die geschichtliche Vergangenheit der Zukunft und der Weiederaufrichtung eines deutschen Kaisertums vorarbeitete, schien bald den Oruck der "Epigonenzeit" eher zu vermehren als zu erleichtern.

## 1. Die Ginwirkung der Romantik auf die Wissenschaften. Der alte Goethe.

Nach Fichtes Tob stand Schleiermacher an der Spite des geistigen Lebens in Berlin, das im Salon Rahel von Barnhagens, wo ebenso Mexander von Humboldt, Savigny und der junge Professor Leopold Ranke, Hegel und seine hervorragendsten Schüler wie Fürst Pückler und Bettina, Fouqué, Heine und Börne Anregung suchten, einen literarisch=geselligen Mittelpunkt fand. Einen anderen bilbete die von dem Kriminalrat Sduard Hitzg, dem Freunde der meisten romantischen Dichter, 1824 gegründete Mittwochsgesellschaft.

Der Orthoborie gegenüber, wie fie bald barauf burch ben Berliner Professor Ernst Bilhelm Bengftenberg und feine Unbanger undulbfam vertreten wurbe, erfchien Schleiermacher bereits vor bem Abschluß seiner driftlichen Glaubenslehre nach evangelischen Grundsähen (1823) als ber Reformator und Führer ber glaubenstreuen, doch wissenschaftlich fortidreitenben protestantischen Theologie. Die Unionsbestrebungen des Königs zur Berschmelzung von Lutheranern und Reformierten hat er durch feinen Beitritt wefentlich geforbert (1817), aber unerschroden verteibigte er gegen ben oberbischöflichen Abfolutismus bes Landesherrn das Recht ber Gemeinde und der Gewiffen bis zu seinem Tobe (1834). Der ehemalige Mitarbeiter bes "Athenaums" bewies fo burch fein Birten zur Genüge, daß bie Romantit teineswegs gur religiöfen Reaktion ober gum Ratholigismus führen muffe, wie es ihr ber alte Bog 1819 in feiner grimmen Streitschrift "Bie ward Fris Stolberg ein Unfreier?" zum Borwurf machte. Bohl aber zeigte fich bie bedenkliche Berwandlung bes national schriftlichen Charafters ber Romantit in geschichtswidrige Rudforberung abgelebter politifc-tirchlicher Buftanbe icon 1816 in Rarl von Sallers "Reftauration ber Staatswissenschaft". Richt einmal rein literarisch erreicht bas Wert bes aus Bern ausgewiesenen Konvertiten die glanzenden Schriften seines piemontesischen Gesimmungsgenoffen, des Grafen Joseph de Maiftre. Mit Recht fand Arnim, daß hallers Forberung, alle politischen Rechte bom Grundbesit abhängig zu machen und ber Kirche den maßgebenden Einfluß im Staate einzuräumen, an derfelben Salbheit leide wie der von Haller betämpfte Rouffeauische "Contrat social". Aber die romantischen Politiker, an ihrer Spite ber preußische Kronpring, ließen fich burch hallers historischen Trugschein blenben.

Schenfalls einer gesunden politischen Entwickelung feindlich und ungleich nachhaltiger als Hallers Staatslehre, mächtiger als die durch Schleiermacher so würdig vertretene religiöse Strömung machte sich seit Hegels (siehe die Abbildung, S. 370) Berufung an die Berliner Universität im Oktober 1818 die philosophische geltend. Durch Hegels Wirken drang die mit Kant beginnende Bewegung jett erst in weiteste Kreise, nachdem zwischen 1806 und 1815 die Teilnahme an philosophischen Fragen etwas zurückgedrängt worden war. Neben Hegel vermochte weder der 1809 auf Kants Lehrstuhl berufene Olbenburger Johann Friedrich Hersbart (1776—1841), der sich mehr mit den Begriffen und ihren Widersprüchen als mit

bem Erkenntnisvermögen beschäftigte ("Psychologie als Wissenschaft", 1824), burchzubringen noch ber Berliner Privatbozent Artur Schopenhauer (geb. 22. Februar 1788 zu Danzig, gest. zu Frankfurt a. M. 21. September 1860; siehe die Abbildung, S. 371), der schon 1818 sein jahrzehntelang unbeachtet gelassense und von den Schulcliquen totgeschwiegenes Haupt-werk veröffentlichte: "Die Welt als Wille und Vorstellung" (2. Aust. 1844).

Roch in Jena hatte Hegel in seiner "Hänomenologie des Geistes" zuerst Fichtes subjektiven und Schellings objektiven Idealismus zu versöhnen gesucht, indem er als den eigentlichen Gegenstand der Philosophie den absoluten Geist, seine Idee und Darstellung und seine Rücklehr in sich selbst bezeichnete. In den Varagraphen der "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriß" faßte er 1817 sein System zusammen, das er dann im zweisährigen Turnus seiner Berliner Vorlesungen über Enzyklopädie, Logik, Naturphilosophie, Psychologie, Naturrecht, Geschichts- und Religionsphilosophie, Asthetik



Georg Bilhelm Friedrich Hegel. Rach dem Stich von A. Barth (Basrelief von Drafe). Bgl. Text, S. 369.

und Geschichte ber Philosophie entwidelte. Goethe freilich meinte trot perfonlicher Berbinbung mit Begel, nicht feine und feiner Schüler philosophische Dialettit, fonbern nur bas Studium ber Ratur, in bem "wir es mit bem unenblich und ewig Bahren zu tun haben", konne Beil und Beilung bringen. Aber gur Mitarbeit an bem Organ ber Begelichen Schule, ben "Berliner Jahrbüchern für wiffenfcaftliche Rritif", ließ Goethe fich burch Barnhagen boch bestimmen. Und unermeglich war ber Einfluß Begels, ba ber ihm geneigte preußische Unterrichtsminifter Altenftein hinter ihm ftand, um das hegeliche Syftem als gleichsam alleingültige Staatsphilosophie überall zur herrschaft zu bringen, während Biktor Coufin fogar die Übertragung ber Begelichen Lebre nach Frankreich versuchte. Beinahe bie gesamte beutsche Literatur geriet auf lange Zeit hinaus unter ben Ginfluß ber Begelichen 3been, bie nach bem Tob bes Schulhauptes (14. November 1831) bei seinen Schulern freilich

eine überraschende Unpassungsfähigkeit an die sich widersprechendsten Richtungen offenbarten. Ward Hegel durch seine Lehre, daß das Seiende auch das Bernünftige sei, "der Philosoph der Reaktion", so entwidelten seine jüngeren Unhänger, die Hegelsche Linke, in ihrem Parteiorgan, den "Hallischen Jahrbüchern für Wissenschaft und Kunst" (1838—43), allmählich in Religion, Politik und Literatur radikale Unschauungen.

Dem von der Hegelschen Partei geübten "Ignorier- und Schweigspstem" gegenüber erlebte der von stolzestem Selbstbewußtsein ersüllte Artur Schopenhauer, der Sohn der weimarischen Robellendichterin Johanna Schopenhauer, erst vom Ende der vierziger Jahre an die "den echten Berken ganz eigentümliche, stille, langsame, mächtige Birkung". Erst seit dem Erscheinen seiner "Parerga und Paralipomena" (1851) und Richard Wagners Eintreten für seine Philosophie bestätigte auch der äußere Ersolg Goethes Beissgung aus dem Jahre 1813: der mürrische junge Sonderling, "der wächst uns allen noch einmal über den Kopf". Ja saste Nobesache wurde nun seine pessinistische Philosophie, die in der Berneinung des Willens, in dem Schopenhauer das Kantische "Ding an sich" zu erkennen glaubte, die Ersösung sieht von den Leiden des Daseins. In deren Schilberung hat Schopenhauer hinreißende Wacht der Sprache und ein Darstellungsvermögen bewährt, die ihm als Stilisten nicht bloß den ersten Platz unter den neueren Philosophen, sondern auch einen der ersten in der Geschichte der beutschen Prosa überhaupt sichern

Wenn Schopenhauer 1818 bie Eröffnung bes Zugangs zu ben indischen Wedas als "ben größten Borzug dieses noch jungen Jahrhunderts" rühmte, so durfte die Romantik einen Teil dieses Dankes für sich in Anspruch nehmen. Hatte Friedrich Schlegel 1808 mit seinem Buche "Über die Sprache und Weisheit der Indier", einer Frucht seiner Pariser Studien, den ersten deutschen Beitrag zur indischen Altertumskunde geliefert, so ging der ältere Schlegel als Professor an der neugestifteten Universität Bonn in der Folge ganz auf in den Bemühungen um Erschließung der indischen Literatur. Durch Franz Bopps Vergleichung des Konjugationsspstems bes Sanskrits mit dem der jüngeren Sprachen (1816) wurde der feste Boden geschaffen, auf dem

Herbers geschichtsphilosophische Ahnungen zu wissenschaftlicher Erkenntnis sich verbichten konnten. Wilhelm von humboldt entwickelte bereits 1820 bie Grundzüge feines Spftems ber Sprach= philosophie, bas sich auf ber umfassend= ften Einzelburchforschung aller Sprachen ber Alten und Neuen Welt aufbauen follte. Während die Romantiker burch ihre Übersetungen die erst von Herber, jett von Goethe neugeforberte Weltlite= ratur in deutscher Sprache schufen, begann die von ber Romantik ausgehende geschichtliche Ergründung bes Werbens ber Sprachen.

Goethe selbst hat 1818 ben jungen Gießener Friedrich Diez, der als Freiwilliger mitgelämpst und es mit eigenen Dichtungen versucht hatte, auf die Ersorschung der romanischen Sprachen verwiesen. Als Diez aber 1821 in Bonn, das den schlichten Wann dann bis zu seinem Tode (1876) seissicht, seine Lehrtätigkeit begann, konnte sich August Wilhelm Schlegel ihm gegenüber rühmen, daß er in seines Bruders "Europa" zuerst die Deutses Bruders "Europa" zuerst die Deuts



Artur Schopenhauer. Rach bem Stich von D. Schulz (Gemalbe von Ruhl), in L. Schemann, "Schopenhauerbriefe", Leipzig 1898. Bgl. Text, S. 870.

schen auf die von Raynouard neu entbedte provenzalische Poesie ausmerksam gemacht habe. Das noch völlig unbekannte altfranzösische Spos lehrte zuerst Uhland 1812 in Fouques "Nusen" kennen. Allein erst Diez hat 1836 durch seine "Grammatik der romanischen Sprachen" deren Entstehung auß der gemeinsamen lateinischen Nuttersprache dargelegt und damit in Deutschland wie in Frankreich den Boden für die in der Folge so eifrig betriebene Pflege der neueren Philosogie geschaffen. Indessen ward Diez' romanische wie des Steiermärkers Franz von Willosich "Bergleichende Grammatik der slawischen Sprachen" (1852) doch nur möglich auf der Grundlage der bahnbrechenden Grimmschen Arbeiten.

Die germanistischen Studien hatten sich seit Görres' ersten Vorlesungen in Heibelberg rasch entwickelt. Wie August Zeune 1814 in seiner Übersetzung des Nibelungenliedes den Kampf gegen den französischen Schlangenkaiser mit Siegfrieds Bestegung des Lindwurms verglich, so haben die erregte vaterländische Stimmung und die auf Erkenntnis des deutschen Altertums gerichteten Bestredungen sich wechselseitig gefördert. Aber die wohlmeinenden Bemühungen von Gräter, Friedrich Heinrich von der Hagen, des älteren Schlegel, von Görres, Docen, Reune

konnten ben Brübern Grimm (vgl. S. 352), die eine Geschichte ber altdeutschen Poesie aus ben ungetrübten Quellen herstellen wollten, nicht genügen. Sie erkannten, daß nur aus ber selbstlos hingebenden Liebe an das Sinzelne und aus streng methodischer Arbeit das Große und die wahre Erkenntnis hervorzugehen vermöge. 1819 konnte Jakob Grimm den ersten Band seiner historischen "Deutschen Grammatik", 1829 Wilhelm seine Sammlung der Zeugnisse sür "Die deutsche Helbensage" veröffentlichen. Als gemeinsame Arbeit beider Brüder erschien 1854 der erste Band von ihrem "Deutschen Wörterbuch", dazwischen fällt Jakobs Bearbeitung der "Deutschen Rechtsaltertümer" (1828) und der "Deutschen Mythologie" (1835).

Auch politisch waren die Brüder, sehr gegen ihren Willen, 1837 hervorgetreten. Die Abneigung ihres Landesherrn hatte 1830 feine zwei besten Untertanen gezwungen, von Raffel einer Berufung an die Universität Göttingen zu folgen. Als ber Ronig von hannover rechtswidrig die Berfaffung aufhob, hielten bie Brüber Grimm mit ihren Freunden, ben hiftoritern Dahlmann und Gervinus, bem Phhilter Wilhelm Beber, dem Juristen Wilhelm Chuard Albrecht und dem Orientalisten Heinrich Ewald, an ihrem beschworenen Berfassungseide fest, was ihnen Absetzung und Landesverweisung zuzog. Wit einem Wotto aus ben Ribelungen: "War (wohin) sint die eide komen?" leitete Jatob feine Rechtsvermahrung gegen ben königlichen Gibbruch ein, eine politische Schrift, die an Abel ber Gesinnung und ergreifender Ginfachbeit ber Sprache taum ihresgleichen hat. Das Studium ber beutschen Borzeit war für Grimm eben nicht eine Sache der blogen Gelehrsamkeit. Die wissenschaftliche und die politische Tat, sie fließen bei ihm aus ein und derselben Quelle, bem unerschütterlich treuen, dem lautersten Charalter des Menschen. hier wie dort leitet ihn die Liebe zu seinem beutschen Bolle, für besien heiligste Güter er arbeitet, handelt und bulbet. Die Göttinger Sieben haben als unbeugfame Rechtszeugen für ganz Deutschland ein großes und auch wirflich einbrudevolles Beifpiel aufgestellt. Es bleibt eine ber fconften hanblungen Friedrich Wilhelms IV., bağ er, dem Drängen ber damals noch fest an ihn glaubenden Bettina nachgebend, 1841 die Brüder nach Berlin berief, das dann ihr ständiger Wohnsit wurde. In Berlin hatte Karl Lachmann die Grundfate ber Bolfischen homertritit ichon 1816 in übertreibenber Ginseitigleit auf bas Ribelungenlieb anguwenben gefucht, mahrend in Munchen ber treffliche Oberpfalzer Undreas Schmeller nach einem bewegten Leben, das ihn als Soldat nach Spanien und als Schüler Pestalozzis in die Schweiz verschlagen hatte, zwischen 1827 und 1837 sein groß angelegtes und musterhaft burchgeführtes "Baberisches Wörterbuch", bas unerreichte Borbild für alle mundartlichen Arbeiten, fchuf. In der perfonlichen Freundschaft zwischen Jalob Grimm und Schmeller trat die Gemeinsankeit des auf verschiedenen Wegen im Norden wie im Suben bes Baterlands angestrebten Zieles erfreulich hervor.

Wie Diez, die Germanisten Lachmann (als Überseter Shakespeares), Wilhelm Backernagel, Simrod, Schmeller, hoffmann von Kallersleben neben ihrer wissenschaftlichen Berufsarbeit auch bichterisch tätig waren, so machte sich ber Ginfluß ber von ber Romantik ausgehenben beutschen Altertumsstudien auf die neuere beutsche Dichtung fortbauernd in stärkster Weise geltend. In späterer Zeit haben Simrod und Jorban als Erneuerer bes altbeutschen Spos, Bert, Scheffel, Frentag, Dahn und vor allen Richard Wagner burch ihre Werke Reugnis abgelegt von der dichterischen Fruchtbarkeit der germanistischen Wissenschaft. Ihren Zusammenhang mit ben allgemeinen geschichtlichen Stubien bekundet ber vom Freiherrn vom Stein ausgehende Blan, für ben bie Grimms auch Goethe ju erwärmen fuchten: bie Grundung einer großen beutschen Gesellichaft für Erforschung beutscher Geschichte. Die 1826 unter ber Leitung von Georg Heinrich Pert beginnende Sammlung beutscher Geschichtsquellen in ben "Monumenta Germaniae historica" war das Ergebnis dieser Steinschen Bläne. Während Gottfried hermann in Leipzig durch feine tertfritischen und metrischen Arbeiten, August Boedh in Berlin und Otfried Müller in Göttingen burch Untersuchungen über bie politische und poetische Entwidelung der Griechen bas von henne und Bolf begonnene tiefere Eindringen in bas flaffische Altertum weiter förberten, begann unter ber unmittelbaren Ginwirfung ber Romantit ber große Zeitabschnitt ber beutschen Geschichtschreibung.

Im unmittelbaren Rusammenhang mit ber Germanistit fteht Rarl Friedrich Gichhorns, bes fpateren preugifchen Ministers, "Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte" (1808-23), von ber Jatob Grimm einen neuen Aufschwung ber Biffenschaft bes beutschen Rechts rühmte, wie Savignbs Bert (val. S. 348) ihn ähnlich für die Geschichte des römischen bewirkte. In seiner früh begonnenen "Geschichte Danemarts" hat ber Bismarer Friedrich Chriftoph Dahlmann (1785-1860) an einer fagenhaften Urgefdichte tritifche Quellenforfdung geubt, für die ber Solfteiner Barthold Riebuhr in feiner epochemachenden "Römischen Geschichte" (1811-32) bas erste Muster gab. Als Freund und Amtsgenoffe ber Bruber Grimm hat Dahlmann in Göttingen in feinem Berfuch, Die "Bolitit" auf ben Boben ber gegebenen Tatfachen zurudzuführen, 1835 ein Lehrbuch für alle geschaffen, die unbeirrt von allen rabitalen und realtionären Theorieen nach einer bes beutschen Bolles würdigen Neugestaltung strebten. Es waren ähnliche Grundfäße, wie fie den in härtester Zeit zu Hamburg als treuen und frommen Baterlandefreund bemahrten Buchhanbler Friedrich Chriftoph Berthes bei Grundung feines großen historischen Berlags in Gotha (1822) leiteten. Der romantischen Borliebe für bas Mittelalter entsprach bie Darstellung seines glanzvollsten Abschnittes in bes Breslauer (fpater Berliner) Brofeffore Friebrich Georg von Raumer "Gefchichte ber Sobenftaufen" (1823-25), die für eine gange Reibe von Dramatitern und Epitern, für Raumers Freund Eichenborff, für Raupach, Immermann, Grabbe, henben, Richard Bagner, wie nicht minder für Platens geplantes Epos "Die großen Kaifer" und für Urnold Schlönbachs 1859 vollendetes Hohenstaufenedos Unregung und Quelle ward.

Benn Bilhelm Grimm es als die gemeinsame Aufgade bezeichnete, die kaum mit einer anderen vergleichbare geistige Bildung des Mittelalters, in deren Eigentümlichkeit zugleich Leben und Wahrheit, in deren Reichtum Mannigfaltigkeit und innerer Bert enthalten sei, wieder zum Bewußtsein der Nation zu bringen, so trasen die sprachlich-literarhistorischen Arbeiten der Brüber selbst mit den geschicksen von Bert, Raumer, Böhmer, Wilken, Eichhorn, Savignd auß glücklichste zusammen. Ihnen gesellte sich wieder von der Hagens Schüler Franz Augler auß Stettin, als er 1831 mit seinen Untersuchungen über romanische und gotische Kunstdenkmäler das systematische Studium der mittelalterlichen Aunstgeschichte eröffnete, dem gleich darauf Karl Schnaase durch seine "Riederländischen Briefe" (1834) neue Anregung gab. Rugler, dessen Jaus in den vierziger Jahren in Berlin den Bereinigungspunkt für die Bertreter des jüngeren Dichtergeschlechts, Geibel, Hohse, Dahn, Fontane, bildete, hat in Liedern wie "Un der Saale hellem Strande", die er auch gleich selbst in Töne setze, für die romantische Berherrlichung der ritterlichen Borzeit den glücklichsten Außbruck gefunden.

Im Gegensat zur Romantit wurzelt bagegen die ungemein verbreitete "Allgemeine Geschichte" (1812) von Rarl Rotted, bem Subrer ber babifchen liberalen Rammermehrheit, wie auch Friedrich Chriftoph Schloffers "Beltgeschichte" (1817—24) und "Geschichte bes 18. Jahrhunderts" (1823) in ben Anschauungen der Aufklärungszeit. Schlosser hat in Heibelberg von 1819 an eine große Lehrtätigkeit ausgeübt. Aus feinem Kreise ging Georg Gottfried Gervinus (1805-71) hervor, ber 1835 in Wöttingen mit seiner "Geschichte ber poetischen Rationalliteratur" (später "Geschichte ber beutschen Dichtung"), Dahlmann und den Brüdern Grimm gewidmet, die deutsche Literaturgeschichte aus den Hegelischen Konstruktionsversuchen, wie sie Karl Rosenkranz gegeben hatte, zu einer wirklichen Geschichtswissenschaft herausbildete. Schon 1824 trat aber der größte der deutschen Historiter, der Thüringer Leopold Ranke, mit seinem Erstlingswerke, der "Geschichte der romanischen und germanischen Bölker im 15. und 16. Jahrhundert" hervor, dem 1834 seine "Römischen Bapfte", 1839 die "Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation" folgten. Geiner Schule gehörten wieber hiftoriler wie Baig, Giesebrecht und heinrich bon Spbel an. Bie ber junge Rante an feiner Freundin Betting von Urnim ben "Inftinkt einer Bythia" pries, so hat noch der Neunzigjährige ein Jahr vor seinem Tode (1886) der Einwirkungen der Romantik auf feine Jugend gebacht, tabelnd ber Balter Scottifden Geschichtsromane, bantbar bes tiefen Ginbruds, ben 1817 in Beibelberg bie Boiffereciche Sammlung altbeutscher Gemälbe auf ihn machte.

Biclleicht noch stärker war Karl Ritter aus Quedlinburg durch romantische Einstüsse bestimmt, als er 1817 sein für die wissenschaftliche Geographie grundlegendes, erst 1857 vollendetes Werk, die "Erdkunde im Berhältnis zur Natur und zur Geschichte des Wenschen" begann. Herders "Ibeen" übten auf ihn wie auf den hervorragendsten der deutschen Natursorscher und Reisenden, auf Alexander von Humboldt (1769—1859; vgl. die Abbildung, S. 317), mächtigen Einstüß aus. Selbst während seiner großen südamerikanischen Reise (1799—1804) blieb Humboldt von dem Gesühl durchdrungen, wie mächtig die Jenaer Verhältnisse, in die sein älterer Bruder, Wishelm, ihn eingeführt hatte, auf ihn "gewirkt, wie

ich durch Goethes Naturansichten gehoben, gleichsam mit neuen Organen ausgerüstet worden war". Goethe, dem Entdeder der Pflanzenmetamorphose, widmete er denn auch 1807 seine "Ideen zur Geographie der Pflanzen", deren huldigendes Titelbild kein Geringerer als Thorwaldsen entwarf. Das "Bert seines Lebens" aber, das ihm schon 1796 als die "Idee einer Beltphysil" vorschwebte, hat er erst am späten Abend seines vielbewegten Daseins, 1834, drucksertig ausgearbeitet. Erschienen sind die beiden ersten Bände von Hunboldts "Rosmos" erst 1845—47, als bereits eine neue Zeit sür die naturwissenschaftlichen Studien im Andruch war. Wenn Goethe 1826 den Natursorscher Hundoldt einem Brunnen mit vielen Röhren verglich, "wo man überall nur Gefäße unterzuhalten braucht, und wo es uns immer erquicklich und unerschöpssschaftlich entgegenströmt", so hat er selbst, den, nach Hunboldts Wort, "die großen Schöpsungen dichterischer Phantasie nicht abgehalten haben, den Forscherblick in alle Tiefen des Natursebens zu tauchen", sich gerade in seinen sehren Jahrzehnten als einen solchen hendenden Brunnen erwiesen.

Goethes Art entsprach es nicht, auf den Tag zu wirken. Allein nach der Befreiung feiner Baterstadt hatte er im Sommer 1814 zum erstenmal wieber ben Schritt "zu bes Rheins weingeschmückten Landesweiten" gelenkt, 1815 noch einmal, zum lettenmal, die seit der Rheinfahrt von 1774 ihm vertrauten Orte begrüßt, in Seibelberg von ber Boisseréchen Gemalbesammlung, in Röln vom Dome neue bedeutende Unregungen empfangen. Als er von biefen Gindruden eben in einem hefte "Über Kunst und Altertum in den Rhein- und Maingegenden" berichten wollte, ging ihm ber Bunich bes ihm von ber ichlesischen Reise ber befreundeten preußischen Ministers Kafpar Friedrich von Schudmann gu, auf Grund feiner Renntnis von Land und Leuten Borichläge zur beiten Ginrichtung ber Anstalten für Runft und Wiffenichaft in der neugewonnenen Rheinproving zu machen. Der 1816 im ersten hefte öffentlich erteilte Rat blieb in Berlin allerbings unbeachtet, Goethe aber schuf fich in ben sechs Banben "Uber Kunft und Altertum", die er unter Wegfall ber örtlichen Ginschränkung bes erften Teiles bann bis zu seinem Tobe fortsette, eine Zeitschrift, in ber er sich behaglich über alles aussprechen konnte, was von Runft und Literatur feine Teilnahme wedte. Gleichzeitig aab er in ben gehn Seften "Zur Naturwissenschaft überhaupt" ("Zur Morphologie" 1817—24) Witteilung vom Fortgang seiner Lieblingsstudien, die er nun auch auf die neue Wissenschaft der Meteorologie ausbehnte.

"Runft und Altertum" und die morphologische Zeitschrift laffen im Berein mit dem fich immer mehr ausbehnenden Briefwechjel und den "Gesprächen", von denen die nach Weimar pilgernden Fremben wie bort felbst ber menschenfreundliche Satiriter Johannes Falt und Goethes nächste Freunde Johann Peter Edermann und der Rangler Friedrich von Müller viele hunderte aufzeichneten, ben Umfang ber geistigen Bestrebungen erkennen, die den raftlos nach weiterer Ausbildung Ringenden beschäftigten. Bon bem engen Arbeitszimmer im fleinen Weimar aus, bas freilich im Unterschied zu bem Schillerichen Bohnraum einen Teil ber reichen Kunit- und Naturaliensammlungen bes Goethischen Saufes bara (fiebe bie beigeheftete Tafel "Goethes und Schillers Arbeitszimmer"), umfpannte Goethes raftlofer Geift bie von ihm geforderte Beltliteratur. Ihr diente "Runft und Altertum" nicht bloß burch Erfchliekung ber neugriechischen und ferbischen Boltslieber, an beren Berbeutschung fich Jatob Grimm und Therefe von Jacob (Talvi) beteiligten. Teilnahmsvoll blidte Goethe auf Byron und Manzoni, begrunte er bie im "Globe" vereinigte romantische Augend Frankreichs. Er zuerst erfannte ben Schotten Thomas Carlble. ber am Studium von Goethes und Schillers fittlicher Große heranreifte, als eine wirkfame "moralifche Kraft" ber Zutunft. Führer der neueren flawischen Literaturen, wie die polnischen Dichter Mickiewicz und Chyniec, der russische Dichter Schukowsky, der frangösische Bilbhauer David d'Angers, sprachen in dem Baufe am Frauenplat ehrfurchtsvoll vor.

Bie Goethe mit dem Bildhauer Christian Daniel Rauch sich in Übereinstimmung wußte, so bildete sich unter seiner Anleitung Friedrich Preller, der Waler der Odhsse-Landschaften, heran. Bährend Goethes Freund Weher in "Kunst und Attertum" die "neu-deutsche religios-patriotische Kunst", die er von Badenroders "Herzensergießungen" und Friedrich Schlegels "Europa" ausgehen sah, auss schäfte bekömpfte, wußte Goethe, ohne seinen Glauben an die Antike aufzugeben, doch auch den romantischen Tagessströmungen ihren Plat in der allgemeinen Entwidelung der Kunst anzuweisen. In ihren großen Zügen stand ihm alle Geschichte stets gegenwärtig vor Augen; Fernes und Nahes wußte er in der Betrachtung

Goethes Arbeitszimmer.



Schillers Arbeitszimmer.



Goethes und Schillers Arbeitszimmer.

Originalzeichnungen von Oskar Schulz, nach Photographleen von Louis Held in Welmar.



.

.

.

wie als Dichter sinnig zu verbinden. Als er dem dritten Alte des zweiten Teiles seines "Faust" bei Euphorions Tod ein Ragelied auf den im griechischen Freiheitstampf 1824 gestorbenen Lord Byron einfügte, freute er sich der Zeiteinheit im höhern Sinn, "da das Stück denn jetzt seine volle 3000 Jahre spielt, von Trojas Untergang dis zur Einnahme von Wissolunghi". Wie er aber auch das allerpersönlichste Erleben und Empfinden mit weit hergeholtem Bildschmud zu umkleiden und eine neue Kunstlyrik aus Eigenem und Fremdem einheitlich zu gestalten wußte, das sollten die Jahre gleich nach den Befreiungskriegen überraschend offenbaren.

Im Frühling 1813 war Goethe die im Vorjahr veröffentlichte Übersetung von Hasis' persischem "Diwan" durch den Wiener Orientalisten Joseph von Hammer zugegangen und verssetze ihn ganz in die Welt des Morgenlandes, der schon der junge Goethe bei seinem Mahomets Drama und seiner Verdeutschung des "Johen Liedes" ihre Geheimnisse abzulauschen versucht hatte. Aber erst nach Verscheuchung der Kriegssorgen im Juni 1814, als er sich zum Besuch der alten Heimat rüstete, begann er die von Hasis empfangenen Eindrücke in eigene Lieder umzuschen. Die beiden Reisen an den Rhein erweckten in ihm die lyrische Schaffensfreudigkeit des Jünglings wieder. In Frankfurt und Heidelberg entwickelte sich zwischen Goethes Jatem und Mariannes Suleika, der dichterisch begabten Gattin des Senators Willemer, ein anmutig poetisches Liedessspiel, das den sast siedezigährigen Dichter "noch einmal Frühlingshauch und Sommerbrand" fühlen ließ. Im Mai 1815 entwarf er den Plan zu einer "Versammlung deutscher Gedichte mit stetem Bezug auf den Divan des persischen Sängers Hasis". 1819 erschienen "des deutschen Divans manigfaltige Glieder" als "West-öftlicher Divan von Goethe".

Die abgeklärte Betrachtung und Erfahrungsfülle, wie fie ber alte Goethe auch in feinen "Sprüchen in Brofa" ("Maximen und Reflegionen"), ben Reimen ber "Bahmen Tenien" und ben Sammlungen "Sprichwörtlich" lehrend und ihm unerfreuliche Tageserscheinungen abwehrend in glücklicher knapper Prägung vorwalten ließ, tritt in einzelnen Büchern bes "Divans" befonders hervor. Die politischen Gebichte zwar, die das "Buch des Timur" (Napoleon) füllen follten, blieben aus; religiöfe Fragen aber wurden in der orientalischen Umbüllung mit weniger Scheu, als fie Goethe sonft eigen war, erörtert, und in bem "firb und werbe!" bes nach Flammentod fich sehnenben Lebendigen gungelt auch mystische "Sehnsucht" in die ruhig gefättigte Lebensweisheit hinein. Schonen Sinnengenuß empfiehlt bas "Schenkenbuch". Und wenn bas "Buch Suleika" die Versönlichkeit als höchstes Glud ber Erbenkinder preift, so weiß das "Buch bes Baradieses", daß Mensch sein "heißt ein Rämpfer sein". Durch all die bunte und boch nicht frembartig anmutende orientalische Einkleibung llingt ber Grundton einer heiteren, eblen Reigung, Die zwar bie Liebe als bas Leben, aber zugleich ben Geift als bes Lebens Leben preift. Marianne-Suleita felber hat mit den durch Kelix Mendelssohns Tonsehung befanntesten Liebesliedern des "Divans" ("Bas bedeutet bie Bewegung?", "Ach, um beine feuchten Schwingen") bem Liebeswerben ihres Dichters geantwortet. Deffen weftöltlichen Rlangen antworteten aber auch alsbalb zahlreiche Stimmen aus bem beutichen Dichtermalb, fo bak icon Ammermann über bie Ganger fpottete, Die, wie Rudert und Blaten, Goethes Ruf in bie Barten von Schiras folgten. Die Divansgebichte, welche ber Rurnberger Georg Friedrich Daumer 1846 in feinem "Safis" vereinigte, haben noch ein Jahrzehnt fpater Richard Bagner in bellfte Begeisterung verfest. Unter bie Gebichtsammlungen aber, welche bie Einwirtung von Goethes "Best - oftlichem Divan" trop aller Berflachung noch erfennen laffen, gehören auch Friedrich Boben ftebts feit 1851 in zahllosen Auflagen verbreitete "Lieber bes Mirga Schaffy".

Den Divansliedern zunächst steht unter Goethes lyrisch-epischer Dichtung des folgenden Jahrzehnts die Trilogie mit des Paria Gebet um ein Zeichen, daß Brahma auch den Geringsten höre, dem an der Brahminenfrau vollzogenen Bunder und dem Dant des Tiesberadgesetten an die allen leuchtende Gottheit. Aus persönlichster Gefühlserregung stammt dagegen die Mariendader Elegie von 1823, das Mittelstüd der heftig bewegten lyrischen "Trilogie der Leidenschaft". In den Terzinen "Bei Betrachtung von Schillers Schädel" und in den Dornburger Gedichten nach dem Tod des Großherzogs (1828) zittert die tiese, volle Empsindung des dem Abschluß eines großen, tatenreichen Lebens nahenden, aber mit ungertübt hellem Auge um sich schauenden Menschen, während die "orphischen Urworte" das letzte Ergebnis seines Denkens über Gott, Welt und Menschenschissfal ernstgesaft verkünden. Karl Stielers Gemälde

mahnt an den greisen Dichter, der, gleich dem Türmer Lynleus in seinem "Faust", sich selber "zum Seben geboren, zum Schauen beitellt" preisen durfte, während Rauchs Büste den des Lebens Rätiel siegbast durchdenlenden machtvollen Beisen, Jagemanns und Kolbes Bildnisse den traulich mit den nächsten Freunden verlehrenden und gesellig die Eriste des Hauses empfangenden Menichen vorführen (vgl. die Tasel dei S. 251).

Sofort nach dem Wiebereintritt rubigerer Reiten hatte Goethe 1815 ein zweites Dal feine "Berte" gesammelt; 1827 begann er bie "Ausgabe letter Band". Die Einreibung aller Dichtungen, autobiographischer, tunft: und naturmiffenschaftlicher Arbeiten wie sonstiger zer: streuter Auffape, Bemerkungen, Rritifen in die Ausgabe, ber er felber endgultig feine reiche Lebensernte anvertrauen wollte, mußte aber auch zum erneuten Verjuche antreiben, wenignens einige ber vielen Bruchftud gebliebenen Arbeiten noch abzuschließen. So arbeitete er auf Grund ber forgfältig geführten "Tagebücher", beren Beröffentlichung erft in ber großen Beimarer Ausgabe erfolgte, die "Tages: und Babresbefte" (Annalen) als eine Art Fortiegung ber nur bis zum Gintritt in Weimar reichenben Bucher von "Dichtung und Bahrheit" aus. Schon ber vierte Band ber "Ausgabe letter Sand" brachte den Abschluß ber Selena-Tragöbie als "Maiñich-romantiiche Phantasmagorie". Dem "Zwischenipiel zu Kaunt" folgten 1828 bie Eingangeisenen bes weiten Teiles und gleich nach Goethes Tob, noch 1832, ber ganze zweite Teil bes "Kaun" als erner Band feiner "Rachgelagenen Berte". "Bilhelm Reifters Banberjabre ober bie Enriagenden", von benen icon 1821 ein erner Teil ausgegeben worben mar, füllten mit ben ibrem Rahmen eingefügten Rovellen und bem Melunnenmarchen, umgearbeitet und vollendet, 1829 brei Bande ber "Ausgabe letter Sand".

Freilich ift es bem alten Goethe bei der Bieberverwendung der aus "Bilbelm Reifters Lehrjahren" 1951. 3. 321) befannten Gestalten nicht mehr gelungen, fie in unveranderter Daseinsfrifche vorzuführen. In einzelnen der mit ziemlicher Billiur eingeflochtenen Rovellen waltet wohl die frühere plasisische Gefizimngebraft. Das Bert felbe als Ganzes aber ericheint formlos; bie hauptperfonen find nicht von Steil mit Blut und leben lein eigenes Leben, fondern find mur ba, um gewiffe 3been best greifen Didters ju verliervern und ihm einen Bormand zum Aussprechen seiner angesammelten Beisheit zu geben. Senn diese jedoch auch in absonderlicher, ja in "Nalariens Archiv" fast ichrullenbaster Einfleidung vorgemagen wird, fo find es boch die abgeklärten Ergebnisse reicher Erfahrung und tiesfinnigen Erfahens, ammed durckulk muz "zeirwik indeligogodia, vol nogifantziszendirik nod ni nodie vor ik vin Sein es fich in den "Lebrjahren", dem fubjeltiven Juge bes 18. Jahrhunderts entsprechend, nur um die einzelne Berönlickleit kandelt, is erideint in den "Banderjahren" das Indiriduum nicht mehr für fich, somdern innerhalb der Allgemeinheit, zu ihrem Dienste berufen und verpflichtet. Die foziale Frage taucht idon in gang modernem Sinn auf. Deinrich Meber lieferte feinem Freunde Berichte über bie Rotlage. in welche die Beberberditerung an den Ufern des Züricher Sees durch Einführung der Maschinen geriet. umd Gonbe nabm nicht nur biefe Schilberungen auf, fonbern glaubte auch in ber Bilbung von Arbeitergenoffentauften und in der Gelindung bon Kolonieen einen Weg zur Abbilfe endeuten zu kinnen. In der Erziehung des Menschen zur Ebrsurcht nicht nur ber dem, was über, sondern auch vor dem, was unter ihm ift, und jur oberften, jur "Ehrfurcht vor fich felbit", feben bie Borfieber ber aubagogifchen Brevery das Hei der Juliurit.

Ungleich beffer als in ben "Banderjahren" gludte Goethe im zweiten Teile des "Fauft" bie kunflerische Gestaltung ber bichften Fragen des Menidenschickals.

Schon beim Bezimn der Ausfahrt beine Menhifte auf die gereise Web bingemiesen. Der zweite Teil umfte hauft narmendig aus der hisberigen kimmervollen Sebare mitzenkandenen Schenickaft, bürgerkinder Befürsählichen Kinticher Bermitung durchaus erbeben und in böberen Regionen, durch würdigere Berbilmoffe durch überem ist alles mitze bier auf einer böberen und obliem Stufe gefünden werden. Wie hind ernfrend von Sanntlähler und Leedenfahrt im "Bald und höbber Befreuung funde, is wendet er fich mich Gereichens Untergang zur Raum. die jedem, "ob er beitig, ob er böfen. Trein und Stürfung in "des herzeits geminnen Sannthri gemährt, den Gerir zum Sweden nach dem höhrten reinigt. Können

wir den Anblid des Überirdischen nicht ertragen, so haben wir doch an seiner Widerspiegelung im menschlichen Bestreben, bem Leben selbst, tätig mitzuwirken. "Die Tat ist alles, nichts ber Ruhm." Bon Berührungen Faufts mit Raifer Maximilian I., bem ber berühmtefte aller Schwarztunftler verschiebene Erideinungen vorgeführt haben foll, weiß icon bas alte Kauftbuch, von eines Negromanten Borftellungen am Raiferhofe wußte hans Sachs zu erzählen. Un bie mittelalterliche beutsche Kaiferpfalz, in bunte Festespracht (Mastenzug), versett auch Goethe seinen Faust. Im Bertrauen auf seines teuflischen Gesellen Runfte verspricht dieser dem vergnugungslustigen Raifer, Helena zu beschwören, aber über bas höchste Schöne bat Methifto leine Gewalt. Nur burch eigene Tattraft tann Raust ins Reich ber Ibeen (Mütter) einbringen. Der erste entscheibende Schritt zur Brechung von Mephiftos Macht ift bamit gescheben. Und wo Mephilto mit bem hofe nur ein Fragengeisteripiel fieht, ergießt fich bem bellfichtig gewordenen Faust zu seligstem Gewinn ber Schönheit Quelle. Aber gerade bafür vermag ihm Mephisto nichts zu gewähren; foll Faust Befriedigung finden, so wird sie ihm nur durch das Streben eigener Kraft zuteil. Die trodene Biffenschaft (Bagner), die felbst in die engen vier Bande ihres Ruseums gebannt ist, vermag im gludlichen Augenblid aus ihren Bergamenten und Clementen ben Geist (Homuntulus) zu erzeugen, welcher, für sich allein nicht lebensträftig, boch bie suchende Menscheit auf neue Bahnen weist, ihr versuntene Schäte wiedergewinnt. Go leitet homuntulus ben Kauft nach Theffalien zur Maffifchen Balburgisnacht auf ben Bharfalifden Felbern.

Was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, soll Faust, ihr Vertreter, in seinem eigenen Selbst ersahren. Um dies möglich zu machen, müßte er über die beschränkte Grenze seiner zusfälligen Lebenszeit hinaus verschiedene Menschheitsepochen kennen lernen. Solche Wanderungen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende haben nicht nur die Dichter mehrerer Epen vom "Swigen Juden" ihren Helben erleben lassen, auch Wilhelm Jordan in seinen "Irdischen Phantasieen", Graf Schack in seinen "Nächten des Orients", der Magyare Madach in seiner "Tragödie des Menschen" haben eine kulturgeschichtliche Vilderreihe vorgeführt; Goethe hält sich künstlerisch innerhalb der Grenzen eines Menschelbens.

In die theffalische Zaubernacht, durch beren Erscheinungen unsere Einbildungskraft von ägyptischen Sphinzen an durch die ganze Welt des klassischen Altertums dis zur Entscheidungsschlacht zwischen Casar und Bompejus, Republik und Monarchie bei Pharsalus geleitet wird, drängt Goethe die ihm selbst bedeutsamste Spoche der Menscheitsgeschichte zusammen. In Ernst und Scherz geheimnist er dabei die ihn bewegenden naturwissenschaftlichen und philosophischen Fragen in die Zaubernacht hinein. Die klassische Walpurgisnacht ist keineswegs wie die Borführung "abergläubischen Wahns" auf dem Blocksberg ein epischenhaftes Zerstreuungsmittel, sondern ein allerwesenklichstes Glied in Fausts Entwicklungsgang. Es kennzeichnet auß schärfste Goethes Absichten, wenn er in einer Selbsterläuterung der klassischen Walpurgisnacht antike Gespenster ihre ausgegeisteten Körperlichkeiten von den gegenwärtigen Besitzern stürmisch zurücksorden läßt. Die Gespenster müssen Kroperlichkeiten von den gegenwärtigen Besitzern stürmisch zurücksorden läßt. Die Gespenster müssen Kroperlichkeiten von den gegenwärtigen Besitzern stürmisch zurücksorden läßt. Die Gespenster müssen Kroperlichkeiten von den gegenwärtigen Besitzen stürmisch die Bestandteile ihres römischen Größtums längst durch alle Lüste zerstoden, durch Millionen Bildungsfolgen aufgenommen und verarbeitet worden". Die Idee der Entwicklung, ja der Erhaltung und Umsehung der einmal vorhandenen Kräfte wird auf diese Weise ausgesprochen.

Bur Ausführung ber bereits entworfenen Szene von Fausts Eindringen in den Ortus und seiner rührenden Rede, um Proserpina zur Herausgabe der Helena zu bewegen, sand der gealterte Dichter nicht mehr die Kraft oder Stimmung. Aber an das schon 1800 gedichtete Austreten Helenas als Heroine (vgl. S. 332) schloß sich jest die Bereinigung der von Troja Zurücklehrenden mit dem mittelalterlichen Burg-herrn Faust, der auf diese Weise das begehrte Unmögliche "selbst außer aller Zeit" erreicht. Wie "das Wohlgedachte" in den "langgeschwänzten Zeilen" des griechischen Trimeters sich mit dem nordischen Reim in Helenas und Fausts Wechselrede mischt, so entsteht aus der Berbindung von klassischantischen und mittelalterlich-romantischem Wesen die neuere Poesie, Suphorion-Byron. Die vollendete Schönheit ist im Leben der Menscheit wie des Einzelnen nur ein kurzwährender höchster Augenblick. Helen selbst, das antike Schönheitsideal, löst sich auf, aber schon ihre göttlichen Attribute, die sie zurücklätzt, heben über alles Gemeine empor und weden Luft und Mut zu großen Taten. Das alte Raisertum wird zugrunde gehen troß des von Faust für den genußstätigen Raiser errungenen Sieges und der Einsehung der Erzännter — an Raiser Rarls IV., schon dem Knaden Goethe wohlbekannte goldene Bulle erinnernd —, für deren

Schilberung der Dichter absichtlich die veraltete, schwerfällige Form des Alexandriners wählte. Aber Faust gewinnt durch seinen in der Schlacht geleisteten Beistand des Reiches Strand, dort Reuland für ein tatenträftiges und tatenfrohes Geschlecht der Zulunft zu gründen. Hat gleich Wephisto durch seine Zauberhilse zur Erlangung der Belehnung beigetragen, vermag er auch noch neue Schuld, den Word des greisen Spepaares Baucis und Khilemon, auf Fausis Pfad zu häusen, so bleibt doch Fausis Wollen und Streben dem verstandesscharf beschränkten Geiste unverständlich, der nur im schlechtweg Hällichen (Khorthade) die seiner Art entsprechende Gestaltung in der Welt des schönheitsseligen Altertums sinden konnte. Hatte die Berzweislung über die Aussegung des Wortes den bloß an sich benkenden Spekulierer Faust einstens zum Bündnis mit dem Bösen getrieben, so sindet der selbstlos nur um die Tat und das Wirken für ein freies Boll auf freiem Grund besorzte Kolonisator Faust im höchsten Alter den rechten Weg der Besteiung und Erlösung. Und wieder wie im alten Faust- (Theophilus-) Drama des Wittelalters zieht die "Frouwe aller Frouwen", Waria, die "Jungfrau, Wauter, Königin" den geretteten Sünder empor zu höheren Sphären. Doch nicht Glaube und Reue wie im Wittelalter, sondern die sühnende Tat, das strebende Bemühen wedt die teilnehmende "Liebe von oben".

Der zweite Teil ist anders, follte anders sein als ber erste, boch an bichterischer Schönheit steht er kaum, an Tieffinn gewiß nicht hinter ihm zurud. Allerdings hat das grübelnde Alter ber Allegorie und Symbolit, satirischen Ausfällen und Anspielungen weiteren Spielraum gelaffen; aber bie Scheu vor ber Unverstänblichkeit bes zweiten Teiles ift boch viel mehr burch solche Einzelheiten entstanden als durch die in großen Zügen geführte Haupthandlung. Wer bas Wefen bes jungen Goethe wirklich erkannt hat, ber wird auch in ber bilberreichen, absichtlich zusammenbrängenden Sprache bes weisheitsvollen alten Goethe die reife Frucht vom gleichen Ebelbaume, ber seine Zweige über bie gleichzeitigen und folgenden Geschlechter ber beutschen Schriftsteller und Leser ausbreitet, bankbar verehren und genießen. Als Goethe mit bem Buch "Annette" und den Leipziger Liedern zu schaffen begann, da herrschten noch Gellert und bie Anakreontik; als er die fertige Kausthandschrift als sein Vermächtnis versiegelte, mar die Romantit bereits im Schwinden. Und was hatte er in biefem langen Leben voll nie raftenber Tätigkeit an sich vorüberziehen sehen, was erlebt und erlitten, an Glück und Weh in sich aufgenommen, teilnahmsvoll für jede Erscheinung, für ben Stein und ben keimenben Halm ber Erde und ber Insetten Wandlung wie für die vielgestaltige Wolfe und bas Farbenspiel am leuchtenben himmel, für jede Außerung ber Kunst in Wort und Bild wie für ber Menschen Gebuld forberndes Treiben! Fest und klar wußte er sein Lebensschiff burch alle Winde und Rlippen zu steuern, unverbrüchlich treu seiner ihn sicher leitenben, urgefunden Natur, sinnenfreudig, wie jeber Rünftler sein muß, aber fremb allem fleinlich Riebrigen. Aus feinem innerften Lebensquell strömte auch über die deutschen Sprachgrenzen weit hinaus der Quell seiner Dich= tung, unerschöpflich, allerfüllend, labend und stärkend für jeden, der reinen Sinnes, schönbeitsdurstig, nach weiser Lehre verlangend an ihn herantritt.

## 2. Entwickelung und Ausgang der Romantik. Das Junge Deutschland.

Unmittelbar nach ben Befreiungsfriegen machte auf einen so treu verständnisvollen Beobachter wie Christian Gottfried Körner die Literatur den Eindruck der Ermattung. Es war auch für die Dichter nicht so leicht, nach der ungeheuren Erschütterung aller Berhältnisse und nach höchster Unspannung, welche die rauhe Wirklichkeit von allen gefordert hatte, wieder "leise wallen in dem alten Gleise". Trug doch selbst Uhland Scheu, seine Lieder dem neuerstandenen Batersland zu weihen; was könnten sie nach all den heilig großen Opfern an Heldenblut und Jusgendblüte gelten? Schon machte sich das lastende Gefühl des Epigonentums, wie es 1836

Immermann in seinem Roman und ein paar Jahrzehnte später Geibel in der Klage von Habrians Bilbhauer aussprach, in der Literatur brückend fühlbar.

"Unfere Beit, die sich auf den Schultern der Mühe und des Fleißes unserer Altwordern erhebt", schreibt Immermann in den "Epigonen", "trankt an einem gewissen geistigen Überstusse. Wir leben in einer Übergangsperiode, an der viele Menschen zugrunde gehen. Auf alle Beise sucht man sich zu helsen; man wechselt die Religion oder ergibt sich dem Pietismus; kurz, die innere Unruhe will Halt und Bestand gewinnen und löst in diesem seibenschaftlichen Streben gemeiniglich noch die letzten Stützen vom Boden. Trot alles Redens von der praktischen Richtung des Zeitalters laufen die Borstellungen und Dinge weit außeinander, und der Bahn hat eine suchtbare Macht gewonnen."

Die Masse ber literarischen Erscheinungen, die Bahl ber Dichter steigerte fich. Aber schon Goethe hielt 1831 bie Warnung an bie jungen Dichter für nötig, bei bem nunmehr erlangten Grade ber formalen Ausbildung werbe auch durch an und für sich "wundersam erfreuliche Erscheinungen" in höherem Sinne wenig geleistet. Nicht bie vebantisch gelehrte Vorliebe für bas Alte, die ja in früheren Fällen wohl mitgewirkt haben mag, bestimmt die deutsche Literatur= aeschichte, viel schwächeren Erzeugnissen ber früheren Reiten mehr Ausmerksamkeit zuzuwenden als äfthetisch besseren ber letten siebzig Nahre. Durch bie klassische und romantische Schulung unserer Literatur fühlte "ein jeber, welcher burch Hören und Lesen sich auf einen solchen Grab aebilbet hat, daß er sich selbst einigermaßen beutlich wird, sich alsobald gebrängt, seine Gebanken und Urteile, sein Erkennen und Fühlen mit einer gewissen Leichtigkeit mitzuteilen". Wie aber ber erste, welcher den Rugang zu einem noch unbekannten Land eröffnet ober auch nur einen bisher unerstiegenen Gebirgsgipfel erklimmt, eine seinen Nachfolgern verfagte Teilnahme erwedt, felbst wenn diefe Nachfolger beffere Forscher und Steiger sein follten: fo handelt es fich auch in ber Dichtung bes 17. und 18., noch im Beginn bes 19. Jahrhunderts um Erschließung neuer Gebiete bes sprachlichen Ausbrucks und ber Empfindung. Da ist die glückliche Ersteigung eines Borberges schon ein Creignis. Jebe Erweiterung ber Dichtung ist ein Gewinn für bas ganze Kulturleben unseres Bolkes. Ist aber erst einmal eine gewisse Söhe erreicht, wie wir sie etwa mit bem völligen Siege ber Romantik nach ben Befreiungekriegen annehmen bürfen, so kommt auch ber ästhetisch besseren Leistung boch für die geschichtliche Betrachtung ein viel geringerer Wert zu. Handelt es sich ba boch, wie schon Immermann sagte, um ben mehr ober minder leichten Antritt ber Erbschaft bes bereits Erworbenen.

Wenn Jumermann von jenen spricht, die "von Schatten und Klängen genährt werben", so trifft bas für einen großen Teil der romantischen Dichtungen zu, die, wie Fouqués spätere Romane und Epen, nur wiederholen, was doch nur als wirklich neue Errungenschaft des Empfindens und Anschauens Wert hatte. Aber die ganze Frische des romantischen Fühlens zeigt doch noch eine Sammlung wie Friedrich Försters "Sängerfahrt" von 1818, an der Tieck, Brentano, Arnim, Loeben, Schenkendorf, Chamisso, Wilhelm Müller und der Literarhistoriker Franz Horn sich beteiligten. Die Verwandtschaft der romantischen Dichtung und Walerei lehrt der einleitende Aussatz über Boisserés Gemäldesammlung und Heinrich Kolbes Titelbild: in einem Schisse unter schwellender Rebenlaube steht der Sänger, das Schwert an der Seite, das Kreuz auf der Brust; ihm lauschen der alte Pilger und die junge Mutter im Boote, in den Fluten der Delphin; zur Mandoline singen blühende Mädchen, ein bunter Wundervogel sliegt dem Schisselien voran.

Das Gemälbe mahnt wie eine Szene aus Eichenborffs (siehe bie Abbildung, S. 380) Dichtungen. Nicht vor 1826 ließ Sichenborff seinem Roman "Ahnung und Gegenwart" (vgl. S. 354) bie erste Sammlung seiner "Lieber" folgen, zugleich mit dem unübertrefflichen Stimmungsbild romantischer Sehnsucht: "Aus dem Leben eines Taugenichts". Aber schon 1819 hatte seine Novelle "Das Marmorbild" das Tannhäuser-Motiv des Kampses zwischen heidnisch schoner Sinnenlust und christlicher Frömmigkeit in dem abenteuerlichen Erlebnis

eines liebenven singlangs in Siene im eriglichendem Stimmungs unt Karbeites bedautneit. Bach ver Konnverbildern in spalias blittendem Garien, der Erdendarf in einem größer Kroman verlierrichen nollie, nein auch der "Zaugemänd". Urbeitimmur Selminär weite der Siendere scheige der beigeheites Taiel "Somen unt Sorna von J. von Sichendarf" in die häuse Herne unt leint ihn die balt welminig ergreifenden, balt fröhlichen Sieden. Siedendarf hat sich als Regierungsam in Tangig unt Kömigsberg als tickniger Beanner bemährt unt fich um ben Ausban ver Biarrenfung von. S. 3655 die größen Vervienste erworden. In einer Kriek literatungeschaftlichen Arseiten hat er von seinem üreng fatholischen Sachbannache und die Erzeiten



Joseph Freiherr von Ergentorff. Rach einer anonymen Lithos graphic (Heidhung von Franz Augler, 1882), im Best bes herrn Geh. Wegterungsrotes a. L. Freiherrn von Eichenborff in Bonn. Bgl. Lext, S. 274

midelung des deutschen Kirmans und Tromas, insbesondere der romenrisden Bewegung, bargenellt, von Calberons religiosen Tramen die ersten, trefflichen Überfesungsproben geliefert. Aber tie leuchtenden Schmetterlingeflügel feiner Lieber belauer kein Stäubeben von Akten= und Bücherichwere. Nan mag Claudius und Goeibe, mehr noch bas aus "Des Anaben Bunderborn" neu iprudelnde Volkšlied alš Gickendoriiš Lorbilder nennen. Aber sein eigent: licher Lehrer blieb das wunderbare Lieb in bem Balbegraufchen feiner beimatlichen Berge. Das wehte ihn an, wohin immer das Leben ihn verichlagen mochte, fo bag er ftets von neuem in jugenblichfter Frifche für feine reine Herzensfreude an der Natur stimmungevollen Ausbruck fanb. Das musikalische Gefühl, das seine Lieder harmonisch durchdringt, war ihm einge-

boren. Teinem frommen, kinblichen Gemüte mußte sich alles in poetische Tone und Farben kleiben, und ber Titel seiner bramatischen Satire "Krieg ben Philistern!" sprach zugleich sein eigenes Abesen aus. Er glaubt an "die ursprüngliche Schönheit der Welt", in der er "Dichter und ihre Gesellen" in seiner größeren Novelle (1834) ihr Traumleben abspielen läßt. Auch die Erzählung wandelt sich ihm in ein lyrisches Gedicht. So steht der mild träumerische, sonnige Eichendorsf als volkstümlichster romantischer Lyriker in schrossstem Gegensatz zu dem genialsten Erzähler der Nomantik, zu dem in wild düsterer Gespensternacht schwelgenden Ernst Theodor Wilhelm oder, wie er aus unbegrenzter Liebe zu Mozart sich selber umtauste, Ernst Theosdor Umadeus Hossmann (siehe die Albildung, S. 381).

Eine ganz ausschweisende Einbildungskraft erbte der 1776 zu Königsberg geborene vielbegabte Anabe schon von seiner Mutter; eine Erziehung vermochte die geschiedene kränkliche Frau ihm nicht zu geben. Als Regierungsrat in Warschau stürzte der Mann sich in das zügellose Treiben, wie es in der buntgemischten Gesellschaft der damaligen Hauptstadt Südpreußens herrschte. Aber die Schlacht von Jena machte nicht nur der neuen preußischen Provinz ein

## Sonett und Spruch von Joseph von Eichendorff. Nach den Originaten, in der Königl. Bibliothek zu Berlin.

For mygath Manison. No your if fain in timpligen Lunga?
To your if fourt yoff your bain fityfringen
for't fal spir lington lunger Lind orklingen Som javn Nipplal bot min fright drawn Hags naf sam Morr sti Strömen bankling glange, How farum Mantalant str Gigal jingan, Da fall sat Morganory not kinn Grange. The above mint of for About, alle Lieben Tint mantermine lang franklighelieben, En Rafflogt ranget dang mine ogskom Trans, Und simyart raftin nuf der Clandflokkung Und nu der fingarenknis frag' if sa rry Fronkan: Mo sprede if pain nu kingklyan Lange?

finant, o Many, navt ni dri Alle,
Bangt dir dot fort in kranken Morgen Morgen bift morfet synder gut.

Fort Morgen bift morfet synder gut.

Ende, sondern Hossmann auch brot: und stellungslos. Glücklicherweise war Hossmann nicht nur Jurist und Dichter, sondern auch Musiker und Maler. Aus dem Warschauer Regierungsrat wurde ein Kapellmeister am Theater in Bamberg und in Leipzig, dis er 1816 wieder als Kriminalrat am Berliner Kammergericht in die Beamtenlausbahn zurücksehren konnte. Mit
unbeugsamem Rechtssinn trat er als Untersuchungsrichter den Gesetwidrigkeiten des schändelichen Demagogenversolgers Kampt entgegen und erzwang wenigstens Jahns Freilassung. Ihm selbst drohte freilich dafür Strasversetzung und das Berbot jeder schriftstellerischen Tätigsteit. Die Reaktionspartei mutete damit dem König von Preußen 1821 gegen den damals am
meisten gelesenen deutschen Schriftsteller wegen unparteisscher Erfüllung seiner Richterpslicht
und wegen des Berdachts, daß er in der unterdrückten Novelle "Meister Floh" satirische An-

spielungen auf die Auswüchse ber Demagogenverfolgung gemacht haben sollte, noch ärgere Willfür zu, als jene war, durch die einstens ber württembergische Herzog Schiller aus dem Lande getrieben hatte. Doch schon 1822 ist Hoffmann seinem furchtbar quälenden Rückenmarksleiden erlegen.

In einer kleinen Plauberei aus Hoffmanns letten Monaten, "Des Betters Eckenster", liegen die Wurzeln seiner schriftstellerischen Sigenart klar vor Augen. Der gewandte, aber stets satirische Zeichner ist ein scharfer Beobachter. Und während sein Stift die Gestalten sesten. Und während sein Stift die Gestalten sesten. Und während sein Stift die Gestalten sesten. In der Abantasie um jede einzelne ihr Gewebe. In der Welt des grauenhaft Unbegreislichen ist der "Teufels-Hoffmann" zu Hause. Mit Vorliebe kehrt er die "Nachtseite der Natur" hervor, wie sie Schellings und Werners phantastischer Schüler Gotthilf Heinrich von



Ernst Theobor Amabeus Hoffmann. Rach bem Selbstporträt bes Dichters in E. Histogs Wert "Aus Hoffmanns Leben und Rachlaß", Bb. 1, Berlin 1823. BgL Text, S. 880.

Schubert, zulest Professor ber Naturgeschichte in München, schon 1808 enthüllte. Aber zusgleich geht Hoffmann ganz realistisch von ber Wirklickseit aus, so daß Friedrich Gebbel gestand, er sei "von ihm zuerst auf das Leben als die einzige Quelle echter Poesie hingewiesen" worben. Gerade durch die Anknüpfung des Wunderbaren an das tägliche Leben steigert Hoffmann den Eindruck des Unheimlichen.

Er sieht an einem Hause unter ben Linden eine Zeitlang die Fenster geschlossen und bildet sich mitten aus dem Berliner Treiben heraus eine Gespenstergeschichte, wie er in Dresden im "Goldenen Topf" die gewöhnlichsten Borgänge und Personen ins Märchenhaste hinüberspielte. Er weiß ebenso unmittelbar aus seinen und seiner Freunde Erlednissen zu schöpfen, wie aus Johann Christoph Bagenseils Chronit den "Kampf der Sänger" so anschaulich zu erzählen, daß seine Fassung des Bartburgtrieges zuerst auf Richard Bagners jugendliche Einbildungstraft und noch ganz neuerdings (1903) auf Fris Lienhards Ofterdingen-Drama wirkte. Ins alte Nürnberg mit seinen Handwertern, Künstlern und Meistersingern wie ins bischöfliche Bamberg führen Hossensch Nobellen vom Küser "Weister Martin und seinen Gesellen" und von dem juristenseindlichen "Meister Johannes Bacht". Über sein eigentlichstes Gebiet ist doch das freie Phantasicstild. Seine erste Sammlung von "Khantasiestüden in Callots Manier" (1814) hat Jean Paul mit einer Borrede eingesührt. Der wunderlich tiessinnige "Nuflöreitor Kreisler"

und der von Hossmann selbst allen seinen übrigen Dichtungen vorgezogene "Kater Murr", die "Nachtstücke", am meisten aber "Die Elixire des Teufels" (1815), die, wie Hebbel noch 1842 rühmte, als das Buch einer eigenen Gattung in wunderbarer Anlage und folgerichtiger Durchführung voll warmen, glühenden Lebens wirklich wie im Taumel die Einbildungskraft mit sich fortreißen, zeigen eine in ihrer Art unerreichte Erzählungskunst. Die Rahmenerzählungen der "Serapionsbrüder" (1819—21) enthalten dagegen Hossmanns abgerundete, mit ruhiger Kunst ausgebildete Novellen und Wärchen. Bedeutsam hebt sich von den Gesprächen der Serapionsbrüder (Hossmann, Hisig, Contessa und Koress) wie von einzelnen Novellen die eben bestandene Kriegszeit als wirksamer Hintergrund ab. Bon der patriotischen Strömung zeigt Hossmann sich zwar wenig berührt; aber seine "Bisson auf dem Schlachtselde dei Dreseden" richtet unter dem frischen Eindruck selbstgeschauter Kriegsgreuel sich in grellen Hassbildern gegen den Tyrannen, der sie verschulbet hat.

Die im Maskenzug bes "Faust" getabelte wildzerfahrene Nacht= und Grabespoesie Hosffmanns, die stets mit dem Wahnsinn spielt, steht weitab von der reinen Kultur, wie Goethe sie erstrebte, von der tagesklaren Heiterkeit der Novellen Sichendorsse. Aber trop alles Ungesunden bleibt Hosffmann eines der bedeutendsten, der Naturanlage nach vielleicht das größte Erzählertalent in unserer Literatur. Kurz vor Hosffmanns Scheiden, 1821, trat Ludwig Tieck aufs neue als Novellist hervor. Er hatte sich 1819 in der Elbestadt niedergelassen. Aber zu der von Friedrich Kind und dem herrschenden "Dresdner Liederkreis" vertretenen Pseudoromantik, die in der philisterhaft schalen Dresdener "Abendzeitung" ihr ebenso verbreitetes und einflußreiches wie geschmackverderbendes Organ besaß, geriet der Altmeister echter Romantik bald in schärfsten Gegensaß. 1825 wurde Tieck Dramaturg der Hosfühne, und seine berühmten Vorslefungsabende machten Dresden bald für Dichter wie Jmmermann, Schenk, Uchtris, Mickieswicz und stredsame Schauspieler zum Wallsahrtsziele aller Freunde des Dramas und poesies belebter Vortragskunst.

Eine an den besten romanischen Muftern geschulte Erzählungstunft, feinfinnige überlegenheit und grünblichstes Bissen zeichnen biese spätere Rovellendichtung Tiecks aus. Unmittelbarkeit und Temperament bagegen find nur fparlich vertreten. Dit Ausnahme bes bufter ftimmungsvollen Romans "Bittoria Accorombona" (1840) im Rom Sixtus' V. büßen die meisten seiner Erzählungen über der Lehrhaftigleit und leisen Fronie des Dichters die erwärmende Kraft der Dichtung ein. In Tendenmovellen, wie "Die Gemalbe", "Die Berlobung", "Der Baffermann", wendet er fich gegen vertehrte Zeitströmungen, während er in "Des Lebens Überfluß" reizend die humorvolle Laune frei spielen läßt. Im "Dichterleben" und im "Tod bes Dichters" mischt er mit bewundernswerter literargeschichtlicher Renntnis Dichtung und Wahrheit aus Shakespeares Jugend und aus Camoens' letten Tagen. "Der junge Tischlermeister" reiht fich ben Rachbildungen bes Goethischen "Wilhelm Meister" an, während "Der Aufruhr in ben Cevennen" (1826) das vielversprechende Bruchstud eines bistorifchen Romanes bietet. Durch seine Tochter Dorothea und ben Grafen Bolf Baubissin ließ Tied die von Schlegel begonnene Aberfekung Shakespeares vollenden (1825—33). Englische und spanische Studien und die Herausgabe frember Arbeiten (Ebuard von Bulows Novellen) beschäftigten ihn auch noch, als bie eigene Dichterkraft verfiegte, ungefähr gleichzeitig mit feiner Berufung in feine Baterstadt Berlin, Die burch Friebrich Bilhelms IV. Borliebe für die romantischen Dichter veranlagt wurde.

Noch während Hoffmann in seiner kurzen, aber fruchtbaren Schaffenszeit die deutschen und bald auch die französischen Leser begeisterte, begannen in der deutschen Literatur zwei englische Dichter den stärksten Einsluß zu üben: Walter Scott und Lord Byron. 1814 hatte Scott mit dem "Waverley" die lange Reihe jener Geschichtsromane eröffnet, die ihn für etwa zwei Jahrzehnte zum gelesensten Schriststeller, seine Erzählungen zum Muster des Geschichtsromans erhoben. Und bereits zwei Jahre vorher war Byron mit dem Erscheinen von "Childe Harold" mit einem Schlage Englands berühmtester lebender Dichter geworden. Schon 1816 erschien sein "Korfar", gleich darauf "Manfred" in deutscher Übersetzung. Die blendende, düstere

Farbenpracht der Schilberung, der Weltschmerz der von geheimnisvollem Leid und von Schuld belasteten, blassen und anziehenden Gestalten, Kraft und Leidenschaft im Bunde mit vornehm aristokratischer Erscheinung, die Herrenmoral des Übermenschen, wie man heute mit Nietzsches Schlagwort sagen würde, übten in Byrons epischen Erzählungen und Dramen unwiderstehlichen Zauber aus, reizten zur Nachahmung des Außeren seiner Helben in Dichtung und Leben. Größer aber noch war der Zauber, der von der genialen Person des Dichterlords und Kämpsfers für Hellas selber ausging und sogar auf Goethe unwiderstehlich wirkte.

Der Geschichtsroman war bereits seit bem "Göt von Berlichingen" in ben unteren Schichten ber Literatur gepslegt worben. Fouques Ritterromane stehen mit ben beliebten Geschichtsromanen von Benediste Naubert, Schlenkert, Spieß, Bernhard Wächter (Beit Webers "Sagen der Borzeit") in Berbindung. Unabhängig von Scott hat Arnim in seinen "Kronen-

wächtern" einen Roman aus der Reformationszeit begonnen. Aber erst burch Walter Scotts Erzählungen wurde ber moderne historische Roman in Deutschland begründet. Wilhelm Sauff (geboren zu Stuttgart 1802; siehe die nebenstehende Abbildung), der felber 1826, ein Jahr vor seinem frühen Tobe, im "Lichtenstein", ber anmutigen roman= tischen Sage aus seiner württembergischen Heimatsgeschichte, die erste bedeutende, selb= ständig weiterlebende Nachahmung ber Wa= verlen = Romane schuf, bat in satirischen Stizzen die Mode fabrikmäßiger Nachbildung ber Scottschen Romane in beutschen Geschichtsstoffen eigens verhöhnt, wie er seine Novelle "Der Mann im Monbe" als Satire gegen ben lüsternen Modeliebling ber Novellendichtung,



Bilbelm Sauff. Rad einer Photographie ber Portratbufte von Rojchs Sauff Dentmal in Stuttgart.

Hauren, richtete. Seine "Memoiren bes Satan" teilen nach allen Seiten, für Literatur und Gesellschaft, satirische Hiebe aus, während er in den Novellen und Märchen wie den "Phantassien im Bremer Ratsseller" seine anmutige Fabulierkunst mit dauerndem Erfolg bei jung und alt betätigte. Unter den Übersetzen von Scotts Romanen erscheint sogar Immermann ("Jvanhoe", 1826). Mit Verdeutschungen von Scotts romantischen Spen begann 1822 der Berliner Reserndar G. Wilhelm Heinrich Häring (1798—1871), ein geborener Breslauer, als Wilibald Alexis seine Schriftstellerlaufbahn.

Aber erst nach manchem Umhertasten fand er 1840 burch eigenartige Übertragung von Scotts Erzählungsweise auf brandenburgische Seschichtsstoffe das fruchtbare Gebiet zur Betätigung seines sest begründeten Talentes. Im "Roland von Berlin" führte er den Kampf zwischen Städtefreiheit und Kürstenmacht, in den "Hosen des Herrn von Bredow" die Unterwerfung der zuchtlosen, räuberischen Kitter durch die Hohenzollern vor. Die Fäulnis in Staat und Gesellschaft in den Jahren vor Jena wird in dem Roman "Auhe ist die erste Bürgerpsticht", die Zeit der Unterdrückung selbst im "Jsegrimm" mit sorgsältig gewählter örtlicher und zeitlicher Färdung geschildert.

Während Alexis gerade mit seinen besten Werken nur langsam Anerkennung, die dafür jedoch dem Walter Scott der Mark Brandenburg dis heute treu geblieben ist, fand, gehört der in seinen Tagen viel mehr belobte und gelesene Schauspieler und Redakteur Karl Spindler

aus Breslau (1796—1855) bereits zu ben völlig Vergessenen, trot der lebhaften Farben und spannenden Handlung, mit denen er in seinen beutschen Sittengemälden aus dem 13. und 17. Jahrhundert: "Der Bastard" und "Der Jude" (1827), denen sich aus dem Ansang des 18. Jahrhunderts noch "Der Jesuit" anreihte, anzuloden verstand. Dagegen sinden Heinzich Jschoffes launige und moralisierende Novellen ("Der tote Gast", "Das Goldmacherzdorf", 1817) noch immer mit Recht dankbare Leser. In der Schweiz hatte der aus Magdeburg stammende Predigtamtskandidat und Theaterdichter Zschoffe (1771—1848) sich durch Sinsicht, Tüchtigkeit und Tatkraft in den politischen Wirren das Bürgerrecht redlich verdient.

Wie er in seinen "Stunden der Andacht" ein bei Protestanten und Katholiken beliebtes Erbauungsbuch für häusliche Gottesverehrung schuf, so erwarben sich auch seine geschicklichen Arbeiten Ansehen. Mit der Schilderung des Schweizerischen Bauernkampfes gegen die Städte im 17., der Schweizerkampfe gegen den österreichischen Abel im 14. Jahrhundert gelangen dem äußerst fruchtbaren Erzähler im "Abbrich im Moos" (1826) und "Freihof von Aarau" zwei der besten historischen Rovellen, die unter Balter Scotts Einsluß in Deutschland entstanden sind.

Wenn unter allen Gattungen ber Poesie Romane und Novellen am schnellsten veralten, so wird das Urteil über den historischen Roman auch noch bedingt von den Wandlungen in der Geschichtswissenschaft. In den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts erweist sich übrigens trot der Begünstigung des Romans durch das Junge Deutschland die Teilnahme für die Lyrif noch in alter Stärke. Der 1830 von dem Göttinger Prosessor Amadeus Wendt gegründete "Deutsche Musenalmanach" bildete, nachdem 1833 Chamisso und Gustav Schwab sich zu seiner Leitung zusammengetan hatten, wieder, wie einstens der Göttingische und Schwab sich zu seinen Wittelpunkt für die deutsche Lyrif. Die Beteranen der Romantik, wie Sichendorss und Fouqué, fanden sich hier mit Vertretern eines jüngeren Geschlechtes, wie Freiligrath, zusammen.

Chamisso (siehe die Abbildung, S. 385, und vgl. S. 354) selbst war nach der Rückehr von seiner Weltumsegelung, mit deren gefälliger und belehrender Schilderung er der deutschen Reiseliteratur ein klassisches Werk lieferte, 1819 Kustos am botanischen Garten zu Berlin geworden. 1831 sammelte er zum erstenmal seine Lieder, die durch Verdindung deutscher Innigkeit und französischer Grazie einen so einzigartigen Reiz gewannen, und seine düsteren Balladen ("Salas y Gomez"; "Mateo Falkone, der Korse"), für die er mit Vorliede die meisterhaft beshandelte Terzinensorm wählte.

In beglüdter She schuf er die dann durch Robert Schumanns Tone verklärte Liederreihe von "Frauenliebe und -Leben" und im Anblid der eigenen heranwachsenden Kinder den herrlichen Byllus der "Lebenslieder und -Bilder", der für Knabenfrische und Mädchenspiel, stürmischen Jünglingsmut und jungfräuliche stille Reigung überall den echten Herzenston und stimmungsvollen Ausdruck sindet. Der aus der Heimat verschlagene Sprosse des alten Geschlechts träumt sich wehmutsvoll zurück in seiner Bäter schimmerndes "Schloß Boncourt", über dessen Stätte die Revolution den Pflug gesührt hat. Aber der milde Sänger segnet den Pflüger, in dem er den Bertreter der durch die große Revolution geschaffenen neuen Zeit erblick. Wenn der liebenswürdige Hunorist ("Hans im Glüd", "Der rechte Barbier") auch für seine Balladen romantische Stosse wählt ("Das Kruzisse"), aus der Edda und den "Armen Heinrich" Hartmanns von Aue überseht, so malt er sich seit der Julirevolution doch gern den Barrikadentanuf für die Freiheit aus. Gemeinsam mit seinem Freunde, dem Hauptmann Franz Freiherrn von Gauch (1800—1840), der mit seinen leichten Rovellen besser als mit seinen lyrisch-epischen Rachamungen Chamissos gesiel, verdeutschte er die Lieder Bérangers, des genialen Pariser Chansonniers und Bekännpfers der Bourbonen. In Gebichten wie "Lord Byrons letze Liede" und dem Zyllus "Chios" zeigt auch Chamisso sich ergriffen von dem griechensreundlichen Zug der Zeit.

Der burch Byrons Teilnahme und Tob mit besonderem poetischen Glanz verklärte

griechische Freiheitskampf weckte schon bei seinem Ausbruch 1820 ein lebhaftes Scho in der deutschen Lyrik. Die tieseingewurzelte Begeisterung für das Altertum, welche schon Hölderlin auch auf die verkümmerten Nachkommen der Hellenen übertragen hatte, und die von der Reaktion untersbrücke Sehnsucht nach Erfüllung einer nationalen und freiheitlichen Gestaltung der eigenen Bershältnisse wirkten im deutschen Philhellenismus zusammen. Julius Mosen (1803—67), der später in Oldenburg lebende Spiker ("Das Lied vom Ritter Wahn", 1831; "Ahasever", 1838) und Dramatiker, hat in den bunten Bildern seines Romans "Der Kongreß zu Berona" (1844) die Erregung und die politischen Hosspinungen geschildert, die der griechische

Aufstand im Anfang der zwanziger Jahre hervorrief. Mofen felbst hat im "Trompeter an der Katbach" und bem vielgefungenen Hofer=Lieb "Zu Man= tua in Banben" mit Glud auch wirklich nationale Lieber geschaffen. Aber bie Griechenlieber und feit Warschaus Erhebung gegen die Russen im Jahre 1830 nicht minder die Polenlieder bil= ben einen festen Bestandteil ber beut= schen Lyrik. Die politische Dichtung, die das 18. Jahrhundert noch gar nicht fannte, entwickelte sich zwar erft voll nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV., aber burch die poetische Teilnahme an den griechischen und pol= nischen Rämpfen ward sie zuerst hervor= Allerdings war auch schon 1816 in Uhlands "Baterländischen Gebichten" ben patriotischen Liebern bas politische zur Seite getreten. Grollend und flagend erhebt es fich bann gegen die heimischen Zustände, bis in Geibels Liebern bas nationale Clement die libe= ralen Forberungen wieber übertönt.



Abelbert von Chamiffo. Rach bem Stich von R. Barth (Beichnung von R. Reinich) im',,Deutschen Musenalmanach" für 1838. Bgl. Text, S. 884.

Bu ben Polenliebern, die freilich zugleich als ein Beleg für den völligen Mangel der Deutschen an realpolitischem Berständnis erscheinen, haben die meisten und hervorragendsten Lyriker aus entgegengesetzten literarischen Lagern beigesteuert, Platen wie Seine, Lenau und Anastasius Grün wie Hebel und Freiligrath, Ferdinand Gregorovius und Mosen ("Die letzten Zehn vom vierten Regiment"). Als Hauptvertreter des Philhellenismus in der deutschen Lyrik dürfen König Ludwig I. von Bayern (1786—1868), die Schwaben Wilhelm Waibelinger ("Lieder der Griechen", 1823) und Gustav Psizer, vor allen aber der schon 1827 als erst Dreiundbreißigjähriger verstordene Dessauer Gymnasiallehrer Wilhelm Müller gelten. Mit Übertragungen aus den Minnesingern hatte der freiwillige Jäger nach Tiecks Vorbild begonenen. 1818 solgten seine "Müllerlieder", die zusammen mit der "Winterreise" durch Franz Schuberts Töne ein Schatz für jeden Freund des deutschen Liedes wurden, während Müllers

frische Trinklieber ("Meine Muf' ift gegangen in bes Schenken fein haus") Aufnahme ins Rommersbuch fanden. Die größte Wirfung auf feine Reitgenoffen übte Müller inbessen burch feine wieberholten Sammlungen "Lieber ber Griechen". In ihren trochäischen und iambischen Langgeilen glückte ihm für einzelne Selbentaten und Leiben wie für bie Grunbstimmung, aus ber heraus man ibealisierend ben ganzen Kampf entsprungen bachte, ber formvollendete charakteristische Ausbruck. Dem Griechenfreunde auf dem Throne wollte bagegen die Beherrschung ber spracklichen und metrischen Formen in seinen Gebichten (1829) nicht gelingen. fehlte König Ludwig bas Sprachgefühl, mährend er in ber Förderung ber bilbenden Kunfte feinen afthetischen Sinn segensreich für seine Sauptstadt wie für bie gange beutsche Runft betätigte. Und boch ift es bochft ungerecht, die aus mahrer Begeisterung für alles Schone entsprungenen Gebichte, fiber bie ihr königlicher Autor selbst fehr bescheiben bachte, noch immer mit bem boswilligen Spotte abzufertigen, burch ben Beine fich für bie Berfagung einer Universitätsprofessur in Munchen rachen wollte. Dem baprischen Könige, ber es nicht unter seiner Burbe hielt, 1827 zu Goethes Geburtstag eigens nach Beimar zu reifen, ber ben romantiiden Dichter ber Belifar-Tragobie (1827), Chuard von Schent, jum Minister hatte, Rudert und Platen bie Stellung und Mittel zu forgenfreiem Leben und Schaffen gewährte, ift boch schließlich auch die beutsche Dichtung zu Dank verpflichtet.

Un Wadenrobers "Gerzensergießungen" mag auch ber Kronprinz Lubwig, ber Boifferees altbeutsche Gemälbesammlung für München erwarb, seine Begeisterung für Runft zuerft entzündet haben. Aber wie bei Graf Blaten, so mischen sich auch bei bem von ihm besungenen König, ber seine Glyptothek burch Cornelius' Fresken schmuden ließ und seinen zur Erstarkung beutschen Gemeinsinns bei Regensburg errichteten griechischen Tempel "Balhalla" nannte, Die romantischen Anschauungen mit einer von Windelmann und Goethe genährten Verehrung bes klassischen Altertums. Schon feit bem Ende ber Befreiungskriege, mehr noch feit Lubwigs I. Thronbesteigung (1825) vermochte die bilbende Kunft auch in Deutschland der Literatur ben Dank für die von ihr ausgehenden Anregungen abzustatten. Die frömmelnde romantische Kunftrichtung, die gerade in Berlin fruchtbaren Boden fand, haben nicht bloß die Beimarer Rlaffigiften Meyer und Goethe in "Kunft und Altertum" bekämpft, auch ber Romantifer Immermann verspottete sie in den "Bnzantinischen Sändeln" seiner "Epigonen". Aber eben in Berlin wirkte auch ber hervorragenbste Vertreter ber klassischen Richtung, ber Architekt Karl Friedrich Schinkel, und neben ihm die Bildhauer Friedrich Tied und Christian Daniel Rauch, in bessen Werkstatt sich schon feit 1826 wieber ber junge Ernst Rietschel, ber Schöpfer bes Weimarer Schiller-Goethe-Denkmals, heranbilbete. Im Berbst 1820 übernahm Cornelius und nach beffen Übersiedelung nach München 1826 Friedrich Wilhelm von Schadow die Leitung ber neugegründeten Duffelborfer Malerichule. Immermann hat in den Mastengefprächen feiner "Düsselborfer Anfänge" ben kunstlerischen Charakter ber Schule und ihre Ginwirkung auf seine eigene Tätigkeit lebhaft geschilbert. Im München Lubwigs I. bagegen gewann wohl ber junge schweizerische Maler Gottfried Reller die Gindrude, von benen später fein "Grüner Beinrich" Runde geben follte, aber bie Dichtung felbst trat bort porerft bescheiben gurud hinter Malerei und Baufunft. hier erft bilbete Peter von Cornelius feine Schule. Bon ihm angezogen, fouf der Berliner Bonaventura Genelli feine fühnen Kartons, die antife und roman= tische Vorwürfe in gleich großem Stil behandeln, führte Julius Schnorr von Carolsfeld bie Bilberreihe feiner "Nibelungen" aus und bichtete in unvergleichlicher Frische mit gesundem humor und warmem Empfinden ber Wiener Morit von Schwind in lieblichen Farben und

Formen von Nigen und Inomen, von Rittern und Einsieblern: ber sinnige Maler bes beutschen Märchens.

Schon ein Jahrzehnt, bevor München bie Hauptstätte ber beutschen Kunst wurde, hatte ber Leutnant Graf August von Platen-Hallermünde (siehe die untenstehende Abbildung) ben ihm unerträglichen Militärdienst in der bayrischen Hauptstadt mit einem verspäteten Universitätsstudium in Würzdurg und bei Schelling in Erlangen vertauscht.

Zu Ansbach ward ber kunstbegeistertste aller beutschen Dichter "in demselbigen Jahr, als Uz wegstarb", am 24. Oktober 1796, den "höchst würdigen Eltern geboren"; zu Syrakus, wo Platen am 5. Dezember 1835 mitten in Arbeiten und Entwürfen starb, blickt, von des Südens

Palmen und Appressen umschattet, sein ernstes Grabbenkmal hinaus über die Trümmerwelt großer hellenischer Geschichte und das wandels los blau leuchtende Wittelmeer.

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben, wird für leinen Dienst auf Erden taugen. Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe, benn ein Tor nur kann auf Erden hoffen, zu genügen einem solchen Triebe.

Es ist das eigene Los des vom Pfeil der Sehnsucht getroffenen Dichters, das er in dieser Klage "Tristans" ausspricht. Schon wähsend seiner Kadettens und Pagenjahre beginnt in Platen das unablässige Ringen nach dichsterischer Ausbildung. "Die Kunst zu lernen, war ich nie zu träge", durfte er, der nach und nach die Kenntnis aller europäischen Sprachen wie des Arabischen und Persischen erwarb, von sich rühmen. Aber düster und selbstquälerisch bis zum Gedanken an Selbstmord, von undestriedigtem Freundschaftssehnen und unerfülls



Graf August von Platen-Hallermunbe. Rach bem Relief von E. Woltred (1834), im Besty von Frau Professor Bauer in München.

baren phantastischen Träumen schmerzlich erregt war in ben Jünglingsjahren bas etwas pebantische Sonberlingsleben bes Einsamen. Die Selbstbekenntnisse seiner Tagebücher, die zu ben wertvollsten Zeugnissen bes inneren Seelenlebens eines ringenden Künstlers und Menschen gehören, eröffnen einen psychologisch wie literargeschichtlich gleich merkwürdigen Einblick in jene arbeitsreiche Entwickelungszeit dis zu Platens Abreise aus Deutschland. Für die italienischen Jahre sind sie knapper gehalten und beschränken sich mehr auf das Tatsächliche.

Nur auffallend langsam rang sich Platen unter häusig wiederkehrenden Zweiseln an seiner Begabung, nach einer ganzen Unmasse epischer und dramatischer Versuche, die ihn selbst nicht befriedigten, zur Vollendung durch. Erst in Erlangen schloß er 1821 und 1824 die beiden Sammlungen seiner "Ghaselen" ab, deren erste, wie sie fast gleichzeitig mit Rückerts "Östlichen Rosen" erschien, auch mit diesen zusammen in "Aunst und Altertum" in Goethes Auftrag von Schermann begrüßt wurde. Solcher Nachwirkung seines "Westöstlichen Divans" mochte Goethe sich mit gutem Grunde freuen. In Platens "Ghaselen" fand er die große Fülle von Gehalt und den Gedankenvorrat, den der stets wiederkehrende gleiche Reim erforderte.

Und wie Platen hier die orientalische Form vollständig beherrschte, so eroberten ihm 1825 seine "Sonette aus Benedig" den unbestreitbar ersten Plat unter allen deutschen Sonettendichtern (siehe die beigeheftete Tasel). Der bloß auf bestimmte Zeit beurlaubte bayrische Leutnant düßte es freilich mit längerer Arreststrase, daß er "Woch' an Woche verstreichen" ließ, ohne sich von Benedig trennen zu können; aber dieser Ausenthalt ließ für die deutsche Dichtung eine köstlichste Sabe entstehen.

Wie später in den allerdings schwerer verständlichen Oden und Festgesängen, so wirken auch in dieser Sonettenreihe Begeisterung und gediegenes geschichtliches Wissen zusammen, um das Geschaute im Leser wieder aufleben zu lassen. Nirgends äußerliche Beschreibung, sondern alles innerlich durchstrahlt von des Dichters schönheitstrunkener Empsindung. Sanft und glatt wie eine venezianische Gondel gleiten seine Berse, zu denen der mit feinstem Sprachempsinden auf seine Reinheit gedrüfte Reim sich ganz von selbst einstellt, dahin. Bon dem Gezwungenen und Gekünstelten, das sonst im deutschen Sonett so leicht erkältet, ist in Platens venezianischen wie in seinen vielen übrigen Sonetten nichts zu verspüren. Durch unablässiges Bemühen hatte er es 1825 bereits so weit gedracht, auch die schwersten Formen mit Sicherheit und Annut seinem Ideenreichtum dienstdar zu machen, die warme Glut seines Inneren vornehm in dem edeln Erfäß zu verbergen, selbst auf die Gefahr hin, von der Oberstächlichkeit als kalt und fühllos verkannt zu werden.

Erst nachbem Platen im Herbst 1826 zu bauernbem Aufenthalt nach Italien sich gewenbet hatte, begann er die antiken Obenmaße dem Reime vorzuziehen. In seinem Kampfe aegen Immermann hielt er felber fich für einen Wiberfacher, ja fogar Überwinder ber Romantik. Aber bie Hinneigung jum klassischen Altertum, von ber auch Friedrich Schlegels Jugend erfüllt war. ift bei Platen fo wenig wie bei Sölberlin als ein tatfächlicher Gegenfat zur Romantik anzuschen, wenn ber heilfame Ginfluß ber Antike ihn auch zum Wiberspruch gegen einzelne romantische Berirrungen antrieb. Wie Platen mit bem Sonett eine Lieblingsform ber Romantiker pfleate. in seinen herrlichen Balladen (Alarichs "Grab im Busento", "Rlaglied Raifer Ottos III.") romantische Stoffe und Stimmungen ergriff, so find auch seine ersten Schauspiele, bie Berschmelzung ber Märchen von Schneewittchen und Afchenbrobel im "Gläfernen Bantoffel", bie Diedische Fronie im "Schat bes Rhampfinit", die Dramatisierung ber altfranzösischen Erzählung von "Aucaffin und Ricolette" in "Treue um Treue", ber Troubabourliebe im "Hochzeitsgast" (Alearda), durchaus romantisch in Form und Inhalt. Von 1803—34 beschäftigte sich Blaten mit bramatischen Blänen und ben verschiebenartiasten, sowohl frei erfunbenen wie geschichtlichen Dramenstoffen, beren mehr als achtzig in seinen Tagebüchern und Stigen aufgezeichnet ober begonnen find. Den romantischen Borftellungefreisen gehörte auch Platens lette epische Dichtung an, die Berarbeitung verschiebener Geschichten aus "Tausendundeiner Nacht" in ben reimlos fünffüßigen Trochaen ber "Abbaffiben" (1833). Er felbst legte freilich weber auf bie frühesten Werke noch auf bie Kabeleien seiner morgenlänbischen "Obyffee" besonderen Wert. Wie Schiller wollte er sich durch historische Studien, die in den alänzend geschriebenen "Geschichten bes Königreichs Neapel" gipfeln, für geschichtliche Dichtungen porbereiten. Ansführen konnte er von ihnen freilich nur noch bas bramatische Bild gur Berherrlichung ftolzer venezianischer Vaterlandsliebe: "Die Liga von Cambrai" (1833). Für bas große Hohenstaufen-Epos und Konradin-Drama wie für weitere Tragodienplane ("Triftan". "Meleager") erlosch sein Leben zu früh, so baß neben seinen Ghaselen, Sonetten, Oben, Festgefängen und Eklogen als haupterzeugniffe feines Strebens und Konnens nur die beiben großen aristophanischen Luftspiele bleiben: "Die verhängnisvolle Gabel" und "Der roman= tische Öbipus" (1826 und 1829).

Beibe find fatirifde Literaturtomobien, für die zuerft Tiede "Geftiefelter Rater" in beutider Sprace

## Zwei Sonette von August Grafen von Platen-Hallermünde.<sup>1</sup> Nach den Originalen.

Vor Moryon lårfalder gå uniume Glinks all and in Ruff Pullado ? James Singer : Vis Paulinganya fof if so win ligar An Pigussia wit In Pai fin bouks. Gaslingels flafs, And ofur hilly and buils. Showings Town, fout goverful ga finger, fulgagen sprint no autom Gift git flingen Und Si Torgum enries in Flug quant. Jef Anig' an' to True , see good bolomen vingen Whi his for on his Mushinglinger Gentles: Poll if ifw wichlig go batonson congre? Mid win in fail of hong ' if sut In Istallen and Ofifted Ofacinere and and Wishfrager, Und Sin ! Mustan Irofa wing ju groffeller.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das erste dieser Sonette ist eine frühere Fassung (vom 27. November 1824) des ersten der 1825 veröffentlichten "Sonette aus Venedig".

Mit Terbying on Touchen and now Gullaw Ni Contant fuy fif in ainsular offingen, Mis spied at mis. at gu drudgefu, gelingen ? Mis anost if je dis A große Pirefal fuffan! Erklimmend med det Markus June Garaflaw, bokaun' if wind in Di fan Mandon Lingen : Eib aw frie Girl marmay der Elick zu deingen for Cill mut forfs. no Afrilan by in Marken py grafe Soul Sen Byron, Sew blomen, Grio Si Eirgunninfalu sings in Esgen, Eis eariha fin in Alzan Gizfel ground. Und fig! In how in highes bolk gozogen, follaghe for our Samuel for ga bound lait fignertafter wither in Sir Mogue

Graf Platen. 389

ein Beispiel gegeben hat. Platen begnügt sich aber nicht wie Tied mit der Prosa als Form und einer alles auflösenden Ironie im Inhalt. Er strebt, wie dies schon vor ihm Rückert in seinen Napoleon-Komödien (vgl. S. 364), die freilich in unerträglich steiser Langweile große politische Vorgänge einschläfern, getan hatte, nach Platen wieder Goedeke, Pruh, Hamerling und Graf Schad in ihren politischen Romödien versuchten, gerade im freien Scherze nach der allerstrengsten metrischen Vollendung, für die der attische Komödiendichter Aristophanes ihm als Vorbild erschien. Platen hat politische Anspielungen, Untsagen gegen Metternichs griechenseihnliche Politik und die Realtion in Deutschland, soviel wie die Zensur gestattete, in seine wissen Lustspiele eingestreut, aber er faßte, wie schon Aristophanes in seiner Literatursatire "Die Frösche" es gelehrt hatte, auch die Bekämpfung falscher literarischer Tendenzen als eine sittlich-nationale Aufgabe ins Auge. In den großen Varadasen, den Zwischensehn, in welchen der Chorus unmittelbar im Namen des Dichters spricht, gibt Platen Ausblicke auf die Entwicklung der deutschen Literaturgeschichte, preist die goldene Freiheit als der Schönheit und des Lebens Unme und sordert ganz im Sinne Schillers von dem Dichter höchste Selbsterziehung, damit er seine erzieherische Pflicht gegenüber der Nation auszusühren vermöge:

Mündig sei, wer spricht vor allen; wird er's nie, so sprech' er nie! Denn was ist ein Dichter ohne jene tiefe Harmonie?

So wendet er sich in der "Berhängnisvollen Gabel" vor allem gegen die Schickalstragödie, deren Berfasser das Majestätsverbrechen begangen haben, "Entnervendes zu dieten statt des Schönen". Er verhöhnt im "Ödipus" das äußerliche Spielen der Romantiker mit allen Formen, ihre Mischung von Shakespeares und Calderons Tragödienstil, und stellt solcher Willkür die großen klaren Züge eines Sophokleischen Werkes entgegen. Daß er in seinem Dichter Kimmermann gerade Jmmermann, der durch seine Jugendtragödien allerdings mit romantischen Sünden belastet war, als den Stellvertreter der ganzen tollen Dichterlingsgenossenschaft dem Spotte preisgab, war freilich ein beklagenswerter Irrtum. Ein Scherzwort Immermanns über die Nachahmer des "Westösklichen Divans" hatte den Ghaselendichter Platen so sehr aufgebracht, daß er eben den Dichter angriff, der durch den sittlichen Ernst seines künstlerischen Strebens unter allen Zeitgenossen ihm der erwünschteste Vundesgenosse hätte sein sollen. Man begreift wohl, daß Goethe von seiner höheren Warte aus solche Handesgenosse hätte sein sollen. Man begreift wohl, daß Goethe von seiner höheren Warte aus solche Handesgenosse seistern anzureihen.

In der Bekämpfung falscher Richtungen durch eigene satirische Kunstwerke höchsten Stiles hatte Blaten etwas Bositives von selbständig bleibendem Wert geschaffen. Und wenn von allen seinen Werken auch nur die Ballaben in weite Kreise gebrungen find, so werden boch feine beiben Romöbien und eine Reihe feiner Oben ernstere Leser stets zu begeistern vermögen. Gine Obe wie "Aqua Baolina" spieaelt ben mächtigen Sinbruck bes ewigen Rom auf einen im Besit ber höchsten geistigen Bilbung sich fühlenden Dichter mit Goethischer Größe wiber. Der Mensch, in bessen Innerem Geschichte und Kunft berartig lebendig geworden waren, durfte im Gefühl feiner Berfönlichkeit und ber Entwickelung feines treu gepflegten Talentes felbstbewußt auf bie bichtenden Zeitgenossen herabsehen und "im Pinienhain an den Buchten bes Meers" sich erfreuen an der vergangenen Größe und dauernden Schönheit Italiens wie an der "Fülle des eigenen Wohllauts". Mochten einzelne übereifrige Bewunderer, wie Johannes Mindwig, in formaler Nachahmung von Platens Dben steden bleiben, bas Berbienst feines lehrenden Beispiels hat nicht nur auf bie in ber weimarischen Zeit arg vernachläffigte Reinheit ber Reime, sondern bem zersetzenden Seineschen Ginfluß gegenüber auf die formale Ausbildung und ben fünstlerischen Ernst ber ganzen folgenden deutschen Dichtung erziehend eingewirkt. Als berechtigter Wortführer bes jungeren Geschlechts bankte Emanuel Geibel wieberholt bem Borkampfer auf ber Schönheit Bahnen:

Das wollen wir Platen nicht vergessen, bie strenge Pflicht, die römische Zucht, daß wir in seiner Schule gesessen; sie trug uns allen gute Frucht.

Platen selbst ftellte unter seinen bichtenben Zeitgenoffen am höchsten Friedrich August von Senben (geboren 1789), ben oftpreußischen Dramatiker ("Renata", 1816) und Spiker, ber 1851 als Regierungsrat zu Breslau starb. Mit seiner Weigerung, eine Zensorstelle anzunehmen, da er seinen Kindern einen ehrlichen Namen zu hinterlassen wünsche, zeigte Heyden die gleiche liberale Gesinnung, wie sie Platens Klagen über Zensur und Geistesdruck offensbaren. Erst in seiner letzten Lebenshälste gewann Heyden mit dem Epos "Das Wort der Frau" (1843) und der aus "Tausendundeiner Nacht" schöpfenden Verserzählung "Der Schuster von Jöpahan" einen bescheidenen Teil des von Platen ihm geweissagten Ruhmes. Dem Hohenstausenkreise, an dem er sich bereits in Trauerspielen versucht hatte, entnahm Heyden die anmutige Liebesgeschichte zwischen Heinrichs des Löwen Sohn und der staussischen Pfalzgrafentochter Ugnes, deren Geschicke trot des Widerstandes des kaiserlichen Oheims, Hoinrichs VI., durch die kluge Festigkeit von Ugnes Mutter zu gutem Ende gebracht werden. An dem dankbaren Stoff haben später noch Dahn ("Die Staatskunst der Frauen") und Greis ("Die Pfalz im Rhein") sich als Dramatiker versucht, aber die glücklichste dichterische Gestaltung hat ihm doch Heyden in den Nibelungenstrophen seines Epos gegeben.

Unter Blatens italienischen Oben find auch mehrere an ben Breslauer Maler und Dichter August Kopisch (1799—1853), ber burch seine Entbedung ber blauen Grotte auf Capri (1826) freilich bekannter geworben ist als durch seine Versuche in Platens Obenstil und seine Dramen, unter ihnen eine "Chrimbilb" in alliterierenden Verfen. Aber als Erzähler von Schwänken und heiteren Bolkssagen', als Dichter humorvoller Trinklieber ("Satan und ber ichlesische Recher", "Als Noah aus bem Kasten war") und Übersetzer italienischer Bolkspocsie betätigte Kopisch, dem Platen als Menschen "ärtliches hulbvolles Gemüt" nachrühmte, auch als Dichter heiteren, offenen Sinn. Seine reimlofe Übersetung ber "Göttlichen Romöbie" (1842) zählt zu ben befferen und verbreitetsten Übertragungen Dantes, beren erste von bem Berliner Kannegießer 1821, eine andere von Karl Streckfuß 1826 vollendet wurde, turg ehe König Johann von Sachsen (Bhilalethes) die seinige 1828 begann. Bährend Blaten mit bem naturfrischen schlesischen Maler Freundschaft ichloß, fühlte er sich abgestoßen burch bas an Beinses "Arbinghello" mahnende Treiben bes wilb genialischen Dichters Wilhelm Baib= linger aus Beilbronn (1804-30), ber von Rom und Reapel aus feine italienischen und gleich auch griechische Reiseeindrücke novellistisch einkleibete. Für die Nachbilbung von Oben und Clegieen in ber Art Platens und seines Landsmannes Bölberlin, ben er zum Gelben eines Romanes "Phaeton" wählte (1823), fehlte Waiblinger die Fülle von Platens Geschichtsanschauung und hölberlins schmerzensvolle Sehnsucht. Aber im einschmeichelnden Rhythmus seiner "Lieber bes römischen Karnevals" und aus den Sabinerbergen fand die echte Begabung und der leichte Sinn des Dichters in reizvollen Bilbern so glücklichen Ausbruck, daß Baiblingers Lieber aus Italien noch immer aus ben gahllofen poetischen Schilberungen beutscher Italienfahrer hervorragen.

Zu biesen Hulbigungen ber beutschen Dichtung an das Land, dem Mignons Sehnsucht galt, hat auch Johann Michael Friedrich Rückert (geboren zu Schweinsurt am 16. Mai 1788; siehe die Abbildung, S. 391) in den sechs Bückern seiner lyrischen Gedichte einen "Bezirt" voll Oktaven, Sestinen, Sizilianen, Ritornellen, Disticken beigesteuert und auch hier gezeigt, wie er fremde poetische Formen mit nachbildender Kunst ins Deutsche zu übertragen wußte.

Als Nückert sich 1811 in Jena habilitierte, hatte Friedrich Schlegels Buch über das Inbische ihm bereits die Neigung für den Orient geweckt, aber die Zeitereignisse wiesen seine Muse zunächst auf die Teilnahme an den vaterländischen Sorgen, Kämpsen und Siegen. Bon der frankischen Bettenburg aus, wo Rückert die Gastfreundschaft des biderben, poesieliebenden Freiherrn von Truchses genoß, ließ er als Freimund Reimar seine, Deutschen Gebichte" ausgehen (vgl. S. 364). Im Gerbst 1815 übernahm er bann die Leitung des Stuttgarter "Morgenblattes", aber das Jahr 1817 führte ihn nach Rom. Auf der Rückreise machte er in Wien die wichtige Bekanntschaft des Hass-Übersehrs Hammers-Purgstall, der Rückret dauernd für die orientalischen Studien gewann. Auf Hammers Empfehlung ernannte ihn König Ludwig 1826 zum Prosessor in Erlangen, von wo er 1841 einem Ruse an die Universität Berlin folgte. Aber nicht lange hielt er es dort aus, dann kehrte er wieder auf seinen idyllischen Landsitz Neuses bei Koburg zurück, wo er bis zu seinem Tode am 31. Januar 1866 übersehend und dichtend, Tag

für Tag ein paar Gebanken für fein poetisches Hausbuch rei= mend, ein beschaulich arbeit= fames Stilleben führte. Felig Dahn hat in seinen "Erinne= rungen" warmherzig geschil= bert, wie er als junger Poet nach eben bestandener Brüfung in biesem Dichterheim freund= liche Aufnahme und Rat gefunben, wie Rückerts hochgerecte hünengestalt, von beren mäch= tigem Haupt lange weißgraue Locken auf die breiten Schultern niederwallten, zwischen den Rosen bes Gartens zu Neuses finnend bahinzuwandeln liebte.

Rückert besaß ganz außersorbentliche Bers: und Reimgemandtheit. Als Übersetzer wußte er chinesische Lieber (1833) und indisches wie perssisches Epos ("Firdusi" in Nisbelungenstrophen), die ältesten arabischen Bolkslieber ("Ha-



Friedrich Rudert. Rach ber Feberzeichnung von J. Schnorr von Carolsfelb (Rom 1818), in ber t. t. Atabemie ber bilbenben Runfte zu Bien. Bgl. Tert, S. 390.

masa", 1846) wie die lustigklugen Verwandlungen eines arabischen Sulenspiegels ("Makamen des Hariri", 1826), brahmanische Erzählungen (1843) und hebräische Propheten wie "Lieber und Sprüche der Minnesanger" in neuhochdeutsche Reime zu kleiden. Die romantische Überssetzungskunst hat erst durch seine Tätigkeit Goethes Verlangen nach einer Weltliteratur in deutsicher Sprache voll zu befriedigen vermocht. In "Agnes" Totenseier" (1812) und den "Kinsbertotenliedern" (1834) hat er gelegentlich ergreisenden Ausdruck für quälenden Schmerz gesunden, wie er im "Liebesfrühling" (1823) selig bräutliches Glück zu besingen wußte. Die "Vierzeilen", vereint mit der "Weisheit des Brahmanen" (1836), haben den Ruhm des Spruchbichters begründet und durch ihre Beliedtheit sogar dem schon 1834 erschiennen "Laiensbrevier" des Lausiger Novellisten Leopold Schefer erst zu seinem großen Ersolg verholfen.

Rüdert selbst pries fich gesegnet, daß die Dichtung ihm immer erscheine, "Herzbedürfnisse zu stillen",

bağ er alles auf seiner Lebensfahrt in Liebern aufbewahren tonne, obwohl ihm "nichts, als was noch ist jedem, begegnet". Aber bei allem Ernft und Biffen, bei der Bahrheit und Gemutstiefe, die den Menschen Rudert zieren, für ben Dichter war biefe fast von selbst sprubelnde Reimquelle teineswegs eitel Segen. Man braucht nur die 166 "Kinbertotenlieder" Rückerts mit Gichendorffs zehn rührenden Liedern "Auf meines Kindes Tod" zu vergleichen, um zu ertennen, wie auch das tieffte, wahrste Gefühl durch Rückerts Unfähigkeit bichterifcher Bujammenfaffung verlieren, um nicht zu fagen verflachen mußte. Solcher poetischen Bielschreiberei ergeht es eben nicht besser als gewöhnlicher prosaischer Schwaphaftigkeit. Es liegt eine Urt unbewußter Selbstfritit darin, wenn Rudert schon 1841 jelber eine "Auswahl bes Berfassers" aus seinen gebrucken Gedichten nötig fand. Aber die nötige Aritik wurde bei ihm erstickt durch die Leichtigleit des Schaffens, das zu massenhafter Schleuderarbeit verleitete. Der Platenschen Obe fühlte Rückert felbst fich nicht gewachsen; allein es fehlt bem Bersgewandten mertwürdigerweise überhaupt an Empfindung für Rhythmus. Ein großer Teil seiner holzschnittartig harten Berse verrät Mangel an muße talifdem Gefühl; fie entbebren fait burdweg ber Rlangiconbeit, obwohl ihr Berfaffer oftere wieder als feinsinniger Sprachtunstler ericheint. Richt allein die "Zahmen Kenien" und das "Poetische Tagebuch" lehren, daß Rüdert leineswegs bloß in der Sturmzeit, da er seine "Geharnischten Sonette" schrieb, sonbern zeitlebens mit treuer Sorge die Geschide seines Boltes verfolgte. Aber ber hochgefeierte Dichter fleht mit aller feiner Beisheit ben Reitereigniffen boch ziemlich ratlos gegenüber, er versteht nicht, wie Immermann und Bebbel, jum Leben Stellung ju nehmen. Er lebt ein Traumleben in feiner ftillumfriebeten Belt; wer ihn ba aufsucht, wird ben milben Dichter voll tiefer driftlicher Frommigleit, Baterlandsund Menidenliebe aufrichtig liebgewinnen. Allein ber poetische Garten, in dem er lebt und ichreibt, liegt boch zu fehr abseits von bem tampfvollen, steilen Pfabe, ben bie großen Dichter gewandelt find und wandeln werden. Daß Rüderts Bersuche im Drama ("Raiser heinrich IV.", "herodes", "Kolumbus") migraten mußten, ist bei feiner Naturanlage felbstverständlich.

Die Eroberung ber Buhne wollte ben romantischen Dichtern von Schlegel und Arnim bis Immermann und Grabbe überhaupt trot aller Anstrengungen nicht recht gluden. Schon bald nach Schillers Tob hatte Goethe geklagt, baß bie bramatischen Dichter auf bie unerläßlichen Anforderungen des Theaters zu wenig Rückschuch nähmen. Er selbst kam burch Einführung Calberons auf ber Weimarer Buhne ben romantischen Neigungen entgegen, mabrend er anderseits vor ber hingabe an Shakespeare warnte, wie Died fie feinen Jungern prediate. Allein er felbst wurde ja 1817 von der Leitung des weimarischen Softheaters entfernt. weil er auf ber burch Schillers Dramen geweihten Stätte nicht bie Runftstücke eines abgerich= teten Bubels bulben wollte, ein warnendes Beispiel, wie es in Deutschland um die Wertschätzung der Bühne als eines nationalen Bildungsmittels bestellt war und leider noch bestellt ist. Zwar wurde dem Schauspiel in Berlin durch Schinkel ein neues haus gebaut, für bessen Eröffnung Goethe ben Prolog fdrieb; aber Schinkels Blane für eine entsprechende Umgestaltung ber Szene felbst nach bem von Tied empfohlenen, zeitgemäß abgeänderten Vorbild ber altenglischen Bühne blieben unausgeführt, und auch ihre erft so verheißungsvolle Anwendung in Rarl von Perfalls jogenannter Shakespearebuhne im Münchener Hoftheater (1887) kam nicht über bie Bebeutung eines vereinzelten Versuches hinaus. Für die Gefinnung der herrschenben Kreise ber Reaktionszeit war es bezeichnend, daß bas königliche Nationaltheater zu Berlin, bas 1809 als eine für die allgemeine Bilbung wichtige Anstalt dem Unterrichtsmini= sterium unterstellt worden war, nach Afflands Tobe in ein bloß königliches Theater umgetauft wurde. Tied leitete 1826 feine "Dramaturgischen Blätter" mit ber Befürchtung ein. bas beutsche Theater stehe seinem völligen Untergange ganz nabe.

Nicht an gutem Willen fehlte es bem Nachfolger Jiflands in ber Leitung ber Berliner Bühne, bem mit Goethe befreundeten Grafen Morit von Brühl. Aber es war ein besonderer Mißstand, daß zu der Zeit, wo schon der Unfug der Schickstragödie sich überall breit machte, im Berliner Schauspiel der völlig poesielose Vielschreiber Raupach seine Herrschaft begründete.

Seit langem ist der Schlesier Ernst Benjamin Salomon Raupach (1784—1852) beinahe bloß noch durch Platens und Immermanns Berspottung in Erinnerung. Er ist der Bachtfriscur Jidor Hirschung in Jumermanns "Münchhausen", der Perüdenderfertiger Raupel in der "Berhängnisdollen Gabel". Raupach hatte 1824 nach seiner Rüdlehr aus Rußland, wo er Hofmeister und Prosesso gewesen war, seine massenhafte Lieferung von Tragödien und Komödien aller Art für das königliche Schauspielhaus zu Berlin begonnen, von dem aus sie ihren Beg durch Deutschland nahmen. Sein Plan, im Berein mit anderen die deutsche Geschichte von Heinrich I. die zum Bestfälischen Frieden in etwa achtzig Dramen auf die Bühne zu bringen, ein ernstgemeintes Gegenstüd zu Hausischen Borschlag einer Geschichte Deutschlands in hundert historischen Romanen, kam glücklicherweise nicht zur Aussiührung. Aber Raumers Geschichte der Hohenstausen hatte Raupach selbst ichen 1836 in seine vierzundzwauzig Hohenstaufendrauen eingeschachtelt.

Raupach war nicht bloß ftreng tonservativ gesinnt, sondern suchte durch seine Darstellung des mittelalterlichen Riesentampses zwischen Kaisertum und Papstum die preußische Burcaukratie in ihren Streitigkeiten mit dem Kölner Erzbischof zu unterstühen, eine kleinliche Tendenz, mit der er selbst das dichterische Todesurteil seines Hohnstaufenzhlus besiegelte. Bohl besaß Raupach gelehrtes Bissen, ernsten Sinn und selbst dramatische Technik, aber alles, was erst den Dichter macht, ging dem nüchternen Pedanten selber und seinen steisleinenen Werken ab. Dennoch war es gerade ihm beschieden, in seiner Tragödie "Der Ribelungen-Hort" nicht bloß die gewaltige Sage 1828 zum erstenmal auf die Bühne zu bringen, sondern damit auch Hebel die erste Anregung zu seinen "Nibelungen" zu geben. Aber schon bereiteten sich für das Drama auch die musikalischen Hilfsmittel vor, durch deren weitere Ausbildung es später Bagner gelingen sollte, den Nibelungenhort dauernd der deutschen Bühne zu gewinnen.

Durch ben Grafen Brühl mar Goethes Lieblingsschüler, ber Schauspieler Bius Alegander Bolff, nach Berlin gezogen worden, wo 1821 feine Dramatifierung einer Novelle von Cervantes, die Wiederfindung ber von Zigeunern geraubten "Preciofa", mit größtem Beifall gespielt wurde. Daß bas neun Jahre vorher in Leipzig burchgefallene romantische Schauspiel bis heute auf unseren Bühnen sich erhält, verbankt es freilich nicht bloß ber geschickten Behandlung bes rührenden Stoffes, fondern mindestens ebensosehr ber begleitenden Musik, mit ber es Rarl Maria von Beber (geboren 1786 zu Gutin, gestorben 1826 zu London) ausgestattet hatte. Eben erft, am 18. Juni 1821, hatte bie von bem Dresbener Novellendichter Friedrich Kind bearbeitete Freischützige als Webers Oper in Berlin den Jubel der ersten Aufführung erlebt. Schon 1805 zwar hatte ber in Bonn geborene, in Bien eingebürgerte Lubwig van Becthoven (1770--1827) die seit Mogarts zu frühem Tobe zurückgebrängte beutsche Oper (val. S. 211) mit seinem herrlichen "Fibelio" neu geschaffen. Die unendliche Ausbrucksfähigkeit, die Beethoven in den späteren seiner neun Symphonieen der Musik eroberte, war schon im "Fibelio" in ben Dienst ber bramatischen Hanblung gestellt worben. Doch nur langsam gewann die "entfetlich schwere Oper, ber leerste, tollste Bombaft bes egzentrifchen Beethoven" nach ben Wiener Migerfolgen bes "Kibelio" in Deutschland Boben, obwohl Brentano 1815 bem allgemeinen Vorurteile fräftig entgegentrat. Erst durch den sosort verständlichen, überall begeistert aufgenommenen "Freischüte" Webers war die romantische Oper als eine vollberechtigte Gattung bes beutschen Dramas geschaffen.

Als die hervorragendsten Vertreter des von Weber begründeten romantischen Musikbramas erscheinen Heinrich August Marschner aus Zittau (der an Byron-Hossmand büstere Gestalten sich anschließende "Lampyr" 1828; Scotts "Jvanhoe" als "Templer und Jüdin" 1829; die Sage von dem Menschenliebe verlangenden Berggeist "Hand Heilung" 1833) und der Kasselmeister Ludwig Spohr ("Faust" 1813, "Jessonda" 1823), auf dem Gebiete der heiteren Muse der liebenswürdige, 1851 im Elend verkommene Berliner Albert Lortsing ("Undine", "Zar und Zimmermann", "Wassenschmieb") und der gleich nach Vollendung seiner "Lustigen Weiber von Windsor" (1849) jung verstorbene Karl Otto Nicolai

aus Rönigsberg. Nicht bloß Lorging ichuf fich feine Tertbucher felbst, sondern auch die Entftehungsgeschichte von Webers "Gurnanthe" zeugt von ihres Schöpfers bichterischen Bestrebunaen. Bährend wir von Spohr und Marschner nur Autobiographieen besiten, ift Beber bereits, wie nach ihm ber Romantiker Robert Schumann (1810—56) und Wagner, auch unmittelbar literarifch tätig gewesen. Bichtiger als Bebers Romanplan "Tonkunftlers Leben" ist feine Dresbener Dramaturgie, die er mit der Berufung auf Goethe und Schiller einleitete. Durch fie wollte er 1817 nach feiner Anstellung als Rapellmeister ber neu gegründeten beutschen Hofoper in Dresben bas Berständnis für bie Notwendigkeit einer besonderen beutschen Kunftform in ber Oper ausbreiten. Wo es bei Franzosen und Atalienern meist auf die Sinnenlust einzelner Momente abgesehen sei, wolle ber tiefer greifende Deutsche ,ein in sich abgeschlossenes Runftwert, wo alle Teile fich zum schönen Ganzen runden und einen". So fruh wurde von Weber die Idee erfaßt, mittels ber Musik ein wirkliches, eigenartig beutsches Drama zu schaffen, bie bann aller= bings erst nach Jahrzehnten burch Wagner zur Tat ward. Schumann hat 1833 bie "Neue Reitfcrift für Musit" gegründet, für welche er seine von Amadeus Hoffmann beeinflußten Auffate "Die Davidsbündler" schrieb. Zehn Jahre lang hat er für das von ihm geleitete Blatt, das später ber Sammel- und Stuppunkt ber Anhänger Lifzts und Bagners wurde, eine große Tätigkeit entfaltet, die für die ganze beutsche musikalische Kritik ein bebeutendes Vorbild murbe.

Die Musik rief auch der Breslauer Dichter, Borleser und Schauspieler Karl von Holtei (1798—1880) zu hilfe, als er bei seiner Beteiligung an dem 1824 in Berlin gegründeten Königstädtischen Theater nur unter dem Deckmantel des Liederspiels und Melodramas im ernsten Drama den Wettbewerb mit dem Monopol des königlichen Schauspiels aufnehmen durfte.

Selbst Goethes "Faust", für ben er aber schließlich boch ein "Bolksmelobrama Dottor Johannes Faust" von eigener Mache einschob, wollte Holtei berart auf bem Königstädtischen Theater spielen lassen. Seine Dramatisserung der Bürgerschen "Lenore", in der das allbekannte Mantellied "Schier dreißig Jahre bist du alt" Aufnahme fand, kam dort 1828 zur Darstellung. Im übrigen hat Holtei als Lyriker nicht durch hochdeutsche, sondern durch seine Gedickte in schlessenken Mundart (1830), zu denen Hebel ihm das Bordild gegeben, für seinen Nachruhm gesorgt, wenigstens in den Gauen seiner engeren Heimat, aus deren Geschichte und Eigenart er auch in Romanen wie "Die Eselskresser" und "Christian Lammssell" lebensvolle Bilder schuf. Über "Bierzig Jahre" aus seinem bewegten Bander-, Bühnen- und Dichterleben hat Holtei selbst mit Offenheit und der ihn nicht leicht verlassenden guten Laune als Autobiograph berichtet (1840—46)', während seine Romane "Die Bagabunden" (1851) und der für die Theatergeschichte im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert höchst lehrreiche "Leste Komödiant" (1863) den alten Abenteurerroman (vgl. S. 48) um bunte Bilder aus dem Leben des sahrenden Kaulervolkes im 19. Jahrhundert und der Wandertruppen bereicherten. In dem empfindsamen Rührstüd "Corbeerbaum und Bettelstab" (1840) führte Holtei das seit Goethes Szenen von Künstlers Erdewallen und Bergötterung so oft behandelte Thema von der Berkennung des Genius aus.

Die lange Zeit als geradezu klassisches Muster bewunderte Behandlung dieses Vorwurses von der Leidensgeschichte des Künstlers und seiner zu spät erfolgenden Anerkennung hat Abam Gottlob Öhlenschläger (1779—1850) in seinem vielgespielten Trauerspiel "Correggio" (1816) ausgestellt. Wehr noch als in Wielands und Schillers Tagen Jens Baggesen, gehört Öhlenschläger ebenso wie seinem dänischen Heimatland auch der deutschen Literatur an, nicht bloß wie sein jüngerer romantischer Landsmann, der Märchenerzähler Hans Christian Ansbersen, durch Übersetungen, sondern indem er selbst sich bester Sprachen bediente. Während indessen Baggesen die deutschen Boundalt leidenschaftlich bestritt, erfüllte sich Ohlenschläger bei wiederholtem Besuche Teutschlands, von dem seine "Lebens-Erinnerungen" (1850) erzählen, völlig mit ihren Anschaungen. Er wurde ihr Vorkämpser im Norden.

Noch Jugendarbeiten Henrik Ibsens wie "Das Fest auf Solhaug" und "Die nordische Heersahrt" sind Nachtlänge der Öhlenschlägerschen Romantik. Bon der Dramatisierung eines Märchens aus "Taussendundeinernacht" ("Alabbin oder die Bunderlampe", 1808) ging diese schon 1810 mit dem "Haton Jarl" zur altnordischen Geschichte über, aus der sie, nicht ohne Berührung mit Fouqué, eine lange Reihe dramatischer Bilder vorführte ("Amleth" 1846). Den größten und anhaltendsten Erfolg in Deutschland dankte Öhlenschläger jedoch seiner Dramatisierung von des Walers Correggio letzten, durch neidischen Dünkel abgekürzten und durch Wichel Angelos Anerkennung verschönten Lebenstagen. Aber auch der "Correggio" hat wie fast alle Trauerspiele Öhlenschlägers ein mehr balladenmäßiges als dramatisches

Gepräge. Sein Berfaffer stand gleich allen romantischen Dramatikern zu sehr "auf bem schwankenben Boben ber Phantasie".

Als zwei bedeutende Ver= suche, bas Drama auf bem Boben ber neuesten Geschichte aufzubauen und ihm bamit zugleich die Vorzüge von Schillers, beziehungsweise Shakespeares, Historienbrama und des realistischen Inter= esses zu geben, erscheinen Immermanns bramatisches Gebicht "Das Trauerspiel in Inrol" (1828, umaearbeitet als "Andreas Hofer" 1834) und Grabbes "Napoleon, ober die hundert Tage" (1831). Wie die zwei so grundver= schiebenen Dichter, ber Mag= beburger Rarl Lebrecht Immermann (geb. am 24. April 1796, gest. am 25. Auaust 1840; siehe die neben= stehende Abbildung) und ber



Karl Lebrecht Immermann. Nach ber Kreibezeichnung von R. F. Leffing (1887), wiebergegeben in B. v. Seiblis, "hiftorifches Porträtwert".

Detmolder Auditeur Christian Dietrich Grabbe (1801—36), hier zusammentrafen in dem rühmlichen Wagnis, noch selbsterlebte Geschichte zu dramatisieren, so hat Grabbe durch seine Berichte über "Das Theater in Düsseldorf" (1835) Immermanns großes dramaturgisches Unternehmen zu fördern gesucht. Immermann selbst hatte den bereits dem Elend verfallenden Grabbe nach Düsseldorf gezogen, wo neben ihm schon vorher Tiecks Schüler, der tief-religiös gesinnte Görliger Friedrich von Üchtriz (1800—1875), dichterisch tätig war, der Verfasser bes erfolgreichen Trauerspiels "Alexander und Darius" (1827), dem er später schwerbelastete, aber gedankentiese religionsgeschichtliche Romane ("Albrecht Holm" 1851, "Eleazar" 1867) folgen ließ. Der durch scharfes, gesundes Urteil ausgezeichnete Berliner Michael Beer (1800—1833), der Dichter des eindrucksvollen Trauerspiels "Der Paria" (1823) und des "Struensee" wie spannender Novellen, wurde wenigstens für kurze Zeit durch Immermanns

Freundschaft in der rheinischen Malexinadt festgehalten, wo den ausübenden Künstlern (Schabow, Karl Lessing, Hübner, Schröter) zur Seite Karl Schnage die Kunstgeschichte vertrat, Felix Mendelssohn Einstuß auf die Gestaltung der Rheinischen Mustseste ausübte. In die Reihe der großen rheinischen Kulturinstitute wollte nun auf diesem Boden Immermann auch das Theater einfügen. Durch seine für die deutsche Theatergeschichte so wichtige Leitung der Düsseldorfer Musterbühne (1834—37) tritt Düsseldorf als bedeutender Mittelpunkt eines literarischen Kreises hervor, von dessen gesitiger Regsamkeit des rheinischen Dichters Müller von Königswinzter Roman "Immermann und sein Kreis" (1861) allerdings nur ein schwaches Bild bietet.

Die Einbrüde, die Immermann als Student in Lauchstädt von der weimarischen Schauspielsgesellschaft empfangen hatte, und Tiecks dramaturgische Ratschläge leiteten ihn, als er sich an die Danaidenarbeit wagte, durch die würdige Gestaltung einer einzelnen Bühne dem ganzen deutschen Theater einen Antried zur Besserung zu geben. Dem schauspielerischen Virtuosentum, wie es in Verlin durch Hossmanns Freund Ludwig Devrient, mehr noch durch die Gastreisen des Schlesiers Karl Seydelmann sich ausdildete, setzte Immermann, wie vor ihm Goethe, nach ihm Richard Wagner, die Idee der einheitlich stilvollen Aufsührung des Gesamtkunstwerkes entgegen. Den von der Gedankenlosigkeit beherrschten Spielplan suchte er als kühngemialer Regisseur durch Aufsnahme literarisch bedeutender Dramen, deren Bühnensähigkeit durch die Tat erhärtet werden sollte, aus der Gewohnheit trägem Gleise auszurütteln. Und gerade in dieser praktischen Tätigkeit gewann er, der bisher einseitig Shakespeare verehrt hatte, das Verständnis für die Größe von Schillers berechtigter beutscher Gigenart. In Grabbe, der trotz seiner gegen die Shakespearos Manie" verfallen war, konnte Immermann freilich so wenig wie in dem theaterfremden, uns zuverlässigen Felix Mendelssohn Stüben für sein praktisch dramaturgisches Wirken sinden.

Bohl belundete Grabbe in seinem Hohenstaufenzhllus manche ber dickerischen Eigenschaften, bie dem pedantischen Raupach fehlten, hinreißendes Feuer, Einbildungskraft, kühnes Streben nach Neuem, so daß man seinen "Kaiser Friedrich Barbarossa" und "Kaiser Heinrich VI." auch heute noch als die kraftvollsten in der fast unüberschdaren Schar der Hohenstaufen-Dramen rühmen nuß. Benn Grabbe sich in der Gegenüberstellung von "Don Juan und Faust" (1829), des frohen, zügellosen Genußmenschen und des aus Grübelei zur Liedesleidenschaft erwachenden Teufelsbündners, start zur hohlen Rhetorit verführen ließ, so hat er in den Pariser Bolks- und einigen Schlachtenszenen seines "Napoleon" doch lebensvoll charakteristische Birklichseisder geschaften, wie sie ihm so leicht kein anderer nachbichtete. Sein "Hannibal" (1835) enthält, obwohl hier der völlige Zerfall der Form schon des Dichters eigene Zerrüttung erkennen läßt, doch padende Augenblicksbilder, und selbst sein lettes ganz zerfahrenes Drama, "Die Hermannen schlacht", fesselt bei aller Geschmackossigkeit durch das Bestreben, und hermann und seine Cheruster als echt westfällische Bauern vorzussühren.

Etwas von der Araft und Wildheit des jugendlichen Klinger, die Verachtung der Sturmund Drangzeit gegen alle Form lebt in den in Einzelheiten reizvoll fesselnden Dramen Grabbes wieder auf, aber auch verstärkt die übelsten Sigenschaften der Genies. Früh schon hat der eitle und ungenügend gebildete Dichter durch Trunksucht seine Gesundheit und sein starkes Talent zugrunde gerichtet. Ginem unheimlich gespensterhaften Schatten vergleichbar, taucht der schulzdig Unglückliche in Düsseldorf auf, wie um die seste Selbstzucht, den Lebensz und Künstlerernst Immermanns erst ins volle Licht zu sehen.

Immermann hat sich nie zum Höchsten in der Poesie durchringen können. Die Nüchternheit des altpreußischen Beamten und Magdeburgers paart, aber mischt sich in ihm nicht harmonisch mit dem Einbildungsvermögen des Romantikers und Satirikers, so ehrlich er diesen Zwiespalt in seinem Innern auch zu überwinden strebte. Ihm sehlt der traumhaft poetische Zauber, ber uns aus Sichenborffs Liebern und Novellen anweht, das Berauschende der Hoffmannschen Erzählungskunft. Auch nachdem er über die mißlungenen jugendlichen Versuche der Werther-Nachahmung und shakespearisierender Lust- und Trauerspiele hinausgewachsen war, glückte es Immermann nicht, neben Kleist und Grillparzer einen ersten Plat unter den nachsschillerischen Dramatikern zu erringen.

Auch spätere Bersuche, ben "Andreas Hofer" und die Trilogie "Alexis" (1832), in der Peters bes Großen Sohn im Kampf gegen die Reformen seines Baters untergeht, wieder für die Bühne zu gewinnen, mißlangen, wie Immermann selbst mit ihnen, seinem "Kaiser Friedrich II.", dem einzig ausgeführten Stüde eines geplanten Hohenstaufenzyllus, und der Behandlung von Boccaccios Novelle "Tankred und Ghismonda" (dem Stoffe von Bürgers Ballade "Lenardo und Blandine") in seinem letzten dramatischen Bersuch "Die Opfer des Schweigens" hartnäckig, aber sieglos um einen entscheidenden Bühnenersolg kämpfte.

Aber je mehr mit ber wachsenden Entfernung aus der verwirrenden Masse der literarischen Erscheinungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die großen geschichtlichen Linien der Entwickelung erkenndar werden, um so bedeutender wächst Jmmermanns Gestalt hervor. Der Sohn der Epigonenzeit, welcher er mit seinem Roman den Namen gegeben hat, erscheint in seinem Gesamtwirken auch als der mächtigste Vertreter eines noch immerhin reichen literarischen Zeitalters. Gediegene Tüchtigkeit ist der Grundzug seines Wesens. Und wenn im Schatten des sestgewurzelten Sichdaums auch Blumen erdlühen wie das schüchterne Waldveilchen von Oswalds und Lisbeths jungem, keuschem Liebestraum zwischen den Schlinggewächsen von "Münchsbausens" satirischen Fabeleien und die glühend rote "Wunderros" der Neudichtung von Gottsfrieds von Straßburg Epos "Tristan und Isolde", Immermanns letzes, unausgesungenes Lied, so wirkt das Milde und Zarte, das von dem herbsernsten Manne ausgeht, nur um so ergreisender.

In Goethischem Geist, doch in seiner eigenen Weise, erzählt Immermann in den "Memorabilien" von seiner Jugendzeit in den Jahren der Napoleonischen Unterdrüdung. Mit ins Feld ziehen durste der Halenser Student erst 1815 nach seines Vaters Tod. Als Auditeur in Münster lernte er die Frau des Generals von Lühow, die Gräfin Elisa von Ahleseldt, kennen. Der tapsere Führer der vom Glanz der Poesie unwoodenen Freischar hatte selber kein Berständnis für die geistigen Bedürsnisse seiner romantisch gesinnten Gattin. Die Wahlverwandtschaft zwischen ihr und dem jungen Dichter löste Lühows She. Doch nur als Freundin, nicht als Gattin des Bürgerlichen wollte die Gräfin Immermanns Leben teilen, und gerade er mußte seiner ganzen Natur nach unter solch dauernder Verlegung der Sitte schwer leiben. In dem von Platen verhöhnten Trauerspiel "Cardenio und Celinde" (1826), dem alten Stoffe von Gryphius' Trauerspiel (vgl. S. 27) wie von Arnims "Halle und Jerusalem", hat Immermann dem bitteren Schwerz über der Freundin Weigerung, seinen Namen anzunehmen, Worte geliehen. Allein erst ein Jahr vor seinem frühen Lebensende löste er die freie und doch drüdende Liebessesseless, das einen hellen Abglanz vorauswarf auf das liebende Baar im "Wünchhausen".

Alle reiseren Werke Immermanns entstanden in Düsseldorf, wohin er 1827 als Landsgerichtsrat versetzt wurde, und unter der Einwirkung seiner dortigen künstlerischen Umgebung. Zugleich sühlte er sich, wie die Gespräche der drei Trinker in seiner Rovelle "Der rheinische Karneval und die Somnambule" zeigen, als Witarbeiter an der Aufgabe, die neu erworbenen Landesteile mit der Art der altpreußischen Provinzen geistig zu verdinden. Der strengere Osten sollte sich, wie eines von Immermanns Festspielen mahnt, "neuer Gab' und Lehre" öffnen, dem Westen das seit Jahrhunderten abhanden gekommene Staatsgefühl neu geweckt werden durch "das Gestirn von Friedrichs Shre". Aber nicht der engeren Aufgabe einer Verschmelzung polizischer Gegensäte, sondern der Darstellung des Versuchs, die tiessten Gegensäte im Wesen der Menscheit zu versöhnen, sollte seine bramatische Mythe "Werlin" gelten (1832).

Alls "den zweiten Faust" hat Geibel "den gewaltigen Merlin" gerühmt. Die Lebens - und Weisheitsfülle der unergründlich tiefen Goethischen Dichtung wird nun freilich nicht entfernt erreicht durch Immermanns Mufterium bon bem jaubermächtigen Teufelssohn ber altfeltischen Sage, ben ichon ein Shatespeare zugeschriebenes Drama zum Gelben gewählt hatte. Aber in erhabenen Bilbern und mit bramatifcher Bucht verkundet ein gebanten- und fprachgewaltiger Dichter in ben tunftgefügten Reimen bes "Merlin" feine Beltanichauung. Der Entjagungsiehre bes Gottesfohnes will ber Beltenbauer (Demiurgos) Satan burd ben von ihm erzeugten Jungfrauensohn bie Lehre von ber Sinnenherrlichkeit entgegenstellen laffen. Im ritterlichen Glang bes minnefrohen Artushofes und in bem von Titurell, Parzifal und Lobengrin gehüteten beiligen Gral hat Immermann bie Gegenfage von Frau Welt und bem Göttlichen verforpert, abnlich wie in Richard Bagners "Barfifal" bie Gralsburg und Rlingfors Baubergarten einander befämpfen, wie Ibsen in feinem welthistorifden Schauspiele "Raifer und Galiläer" bas erfte Reich beibnifcher Schönheitsfreube bem zweiten driftlicher Fleifchesertötung entgegenfest und fein Julian fie in einem britten, tommenben Reiche zu verfohnen hofft. Ja, wir tonnen Immermanns Dichtung auf Schillers Lehre gurudführen, ber Sinnenglud und Seelenfrieden, Leben und Abeal einander gegenüberstellt und die beiden feindlichen Triebe (Stoff- und Formtrieb) in einer höheren Einbeit vereinen will (vgl. S. 314). Abnliches erftrebt auch Immermanns Merlin. Er leitet Artus und feine weltliche Rittericaft an, fich ben Gral zu gewinnen. Aber ber Gral entichwindet in bas ferne Morgenland, die lönigliche Maffenie verschmachtet auf ihrem Zuge, und Merlin selbst, ber wundertätige Magus, fällt bem Banne geiftlofester Sinnlichkeit, Niniana, anheim, obwohl fogar ber bloß an Die Natur glaubenbe Klingfor, unter beffen burchfichtiger Maste Goethe getroffen werben follte, bem jungen Merlin als bem Retter ber Butunft gehulbigt hatte. Sterbend ertennt Merlin, bag bie von Gott ber Menfcheit ewig eingeborenen Gegenfate bes Beiftigen und Sinnliden fich ebensowenig verföhnen laffen, wie es Chriftus ober Satan gelingen werde, den einen Trieb zur Alleinherrichaft zu bringen.

Steht "Merlin" in einem gewissen Gegensatzu Goethes "Faust", so hat Immermann in den erst nach dreizehnjähriger Arbeit 1836 abgeschlossenen "Epigonen" nach dem Borbild von "Wilhelm Meister" den Kulturzustand zwischen dem Ende der Befreiungskriege und der Julirevolution darstellen wollen. In seinem zweiten großen Roman, der Arabeskengeschichte "Münchhausen" (1839), wendet er sich sowohl satirisch gegen das überlebte Alte mit seiner Selbstsucht und ungesunden Romantik, deren Bertreter die Schlosherrschaft von Schnick-Schnack-Schnurr ist, wie er die ihm schwindelhaft dünkende Bewegung, die literarisch im Jungen Deutschland gipfelt, in Münchhausens Person und durch ihn verspottet. Dagegen erkennt er im natürzlich empsindenden Bolk, im derbkernigen westfälischen Bauerntum des juristenseindlichen, aber königstreuen Schulzen vom Oberhof die gesunde Grundlage und kräftige Zukunft unseres nationalen Lebens, für die uns der Liebesbund des süddeutschen Grasen Oswald und des unberührten Naturkindes Lisbeth, des armen Findlings, hoffnungsreich Gewähr bieten soll.

Bohl schießt die in den "Epigonen" vereinzelt auftauchende literarische Satire im "Münchhausen" start empor, wie dei Münchhausen selbst eine Karikatur des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau beabsichtigt war. Seit 1830 hatte dieser für seine "Briefe eines Verstorbenen", denen er als "Semilasso" eine Reihe anderer Reiseberichte folgen ließ, durch gestreiche Blasserheit und Kokettieren mit oberstäcklichem Liberalismus maßlosen Beisall geerntet. Aber Immermanns Roman als Ganzes begnügt sich keineswegs wie einst Tieck Märchenkonödien mit literarischer Satire, sondern greift das soziale Problem aus den "Epigonen" in anderer Beise wieder auf. Wie Goethe in "Wilhelm Meisters Wanderschlen", so hat auch Immermann in den "Epigonen" den Gegensch von Aderbau und Industrie, der ihm aber ähnlich wie später Fretzag in "Soll und Haben" zugleich als Gegensat von Abel und Bürgertum erscheint, ins Auge gesaßt. Wie in des polnischen Dichters Kraszewski Koman "Morituri" das alte Abelsgeschlecht hilstos der neuen Zeit erliegt und der Väter Sünden büßt, so stoßen auch in den "Epigonen" der absterbende Feudalismus und die rückstlos um sich greisende Industrie auseinander. "Aus all dem Streite, aus den Entladungen der unterirdischen Minen, welche aristokratische Lüste und plebessische Habsucht gegeneinander getrieben, aus dem Konstitte des Geheimen und Bekannten, aus der Berwirrung der Gesche und Rechte entspringen dritte, fremdartige Kombinationen. Mit Sturmesschnelligkeit eilt die

Gegenwart einem trodenen Mechanismus zu." Als ein Bertreter ber neuen Zeit spielt sich bann Münchhausen, ber Projektenmacher, auf. Sein Plan einer Luftziegelfabrik hätte in späterer Zeit wieder als Satire auf die Gründerzeit der siedziger Jahre gelten können. Die größte Birkung von Immermanns sämtlichen Arbeiten haben indessen die am Oberhof spielenden Teile des "Münchhausen" ausgeübt. Bie hier Justus Mösers Schilderung des westfälischen Bauernhauses (vgl. S. 217) wieder ausgeübt, so hat vom "Oberhof" die neuere Dorfnovelle ihren Ausgang genommen. Aber man sollte diese ländlichen Szenen nicht trennen von der eigentlichen Münchhausiade, denn eben durch das Zusammensassen der Gegensäte im Rahmen eines Romans hat Immermann in dem seit der Jusirevolution offen ausgebrochenen Streit von Altem und Neuem seine Unabhängigkeit gewahrt und über die Tagesströmungen hinaus auf das seste Bleibende und auf die Zusunft verwiesen.

Als der "Münchhausen" erschien, konnte es bereits für entschieden gelten, daß diese Zukunft nicht vom Jungen Deutschland beherrscht sein würde. Durch das ganz hervorragende Ungeschick der als Franksurter Bundestag auf Deutschland lastenden österreichisch-preußischen Reaktion und durch spätere Parteileidenschaft, die nicht müde ward, das ruhige geschichtliche Urteil zu trüben, hat das Junge Deutschland einen Lärm erregt, wie er in gar keinem Verhältnis zu seiner tatsächlichen Bedeutung steht. Denn was einzelne Mitglieder der angeblichen Vereinigung Sinssusseiches und Dauerndes geleistet haben, das hängt gar nicht oder doch nur sehr lose mit dem Jungen Deutschland als einer besonderen Schule zusammen. Von einer engen persönlichen Freundschaft, gemeinsamen Grundanschauungen der einzelnen Mitglieder, wie sie etwa bei der ersten und zweiten romantischen oder der schwädischen Dichterschule herrschten, kann bei den Mitgliedern des Jungen Deutschland vollends keine Nede sein. Die seindlichen Gegensäte zwischen Heine und Börne, Laube und Gutstow vermochte selbst der sie gemeinsam hemmende Polizeidruck nicht völlig und nur kurze Zeit niederzuhalten. Sinig waren sie alle nur in der unbedingten Unterordnung der deutschen unter die französische Literatur, aber die Hauptschuld daran trifft die reaktionären Regierungen.

Der Freiheitsgebanke war, wie Richard Wagner in seinem "Lebensbericht" ausführt, einmal vorhanden und drängte nach Berwirklichung. "Konnte er dies nicht im nationalen Geiste und bem nationalen Bedürfnisse entsprechend tun, so bot sich ihm die neueste internationale Form als willkommenes Auskunftsmittel bar. Aus ber ebel begeisterten Seele ber beutichen Jugend im rechten Sinne bes beutschen Wesens natürlich und selbständig entwickelt, hatte er Deutschland zu einer ihm eigentümlichen, mahrhaft nationalen Rultur verhelfen können." Die Karlsbader Beschlüsse und die Mainzer Zentraluntersuchungskommission wirkten dem entgegen: sie zwangen die Jugend, ihre Borbilder wieder in Frankreich zu suchen, und das Junge Deutsch= land offenbarte, daß der Reaktion die Austreibung des nationalen Geistes bei den Kührern der jüngeren Literatur überraschend schnell gelungen war. Sin so treuer und scharfblickender zeitgenössisicher Beobachter wie ber Münchener Kunstkritiker Friedrich Becht meint in seinen, Lebenserinnerungen", die literarische Partei "das junge Deutschland" hätte weit mehr Anspruch auf ben Titel bes "jungen Frankreichs" gehabt. Und Guttow felbst sprach, als er im November 1833 ben einflufreichen Verleger ber "Allgemeinen Zeitung", Schillers alten Freund Cotta, für seine Plane gewinnen wollte, bezeichnenberweise von ben "fleinen garten, grunen Reimen zu einer jeune Allemagne". In der Offentlichkeit wurde der Name als Schlachtruf zuerst 1834 von bem Rieler Brivatbozenten Lubolf Wienbarg ausgesprochen. "Dir junges Deutschland wibme ich biefe Reben, nicht bem alten", hebt bie Zueignung feiner "Afthetischen Felbzüge" an. Als Bedingung für bes Ginzelnen Zugehörigkeit zum Jungen Deutschland wird geforbert, "baß er jenen altbeutschen Abel nicht anerkennt, baß er jene altbeutsche tote Gelehrsamkeit in bie Grabgewölbe ägyptischer Pyramiben verwünscht, und bag er allem altbeutschen Philisterium

ben Arieg erklärt und basielbe bis unter ben Zwiel ber wohlbekannten Rachtmutze unerkimist zu verfolgen willens in". Das Buch selbst ist ziemlich ebenso kach wie biese Einzelnsbeding gungen, aber mit ihm war bas Schlagwort gegeben.

Der Berliner Karl Ferbinand Gut kom (1811—78) wollte, nachdem er eine Zeilung dem Schleuer Wolfgang Menzel bei der Schriftleitung des Cottaischen "Literaurblantes" in Stuttgart Dienne geleistet hatte, selber eine große Zeitschrift gründen und herzuszeben, für die er sich der Mitarbeit von Heinrich Laube (geboren zu Sprottau in Schleuen 1896. zes storben zu Wien 1884) versichert hatte. Ursprünglich hatte die Zeitschrift, neben der Gutkam noch einen eigenen Musenalmanach ins Leben zu rusen beabsüchtigte, den Ramen "Das junge Deutschland" sühren sollen; aber im Svätherbis 1835 fündigten Gutkow und sein Wannbeimer Verleger Karl Löwenthal die neue Monatsschrift, die zugleich Journal und Buch sein sollte, als "Deutsche Revue" an. Die Eigenart der alten Horen und Athenaen sollte mit jener der angesehenen "Revue des deux Mondes" verichmolzen werden.

Allein noch ehe bas erfie Seit ber neuen Zeitschrift ausgegeben werden konnie, erfolgie am Bunbestag, ber bem Gigentum von Schriftneller und Berleger niemals Schus vor rauberiidem Rachdrud gewährte, die Saupt- und Staatsaftion zur Unterdrückung einer literarischen 🎥 wegung, die erft burch ihre Berfolgung geschichtliche Bebeutung erlangte. Mensel, ber in seiner "Geichichte ber Deutiden" (1824) ein vielgeleienes vaterlandisches Werf in buridenichrilidem Geifte geliefert batte, hafte alles Frangoniche fant ebenfo ftart, wie er Goethe verabideute, inbenen frand gerade Guplow weniger als die anderen jungeren Schriftfteller unter frangofichem Ginfluß. Gemiß bat ehrliche Entruftung über bie in ber jungeren Literatur auftauchenden Richtungen, Die durch Die neugevlante Zeitichrift Starfung und Berbreitung finden follten, Mengel angetrieben. Aber versonlicher Groll gegen ben ihm bereits verseindeten Genonen bat mit gewirft, daß er in feinem "Literaturblatt" im September 1835 Butfowe gefchmadlofen Roman "Bally die Zweiflerin" jum Ausgangspuntt nabm, um die "Unmoralifde Literatur" bes fogenannten Jungen Deutschland aufs beitigfte anzugreifen. Bu ber Zeit, ba in Maing noch bie bochnotpeinliche Unteriuchungekommiffion über jede freiere Regung machte, mußte Mengels Bormuri, daß bie Brreligiontat und freche Sinnenlun biefer Schriftneller Buffande berbeimführen brobe, wie nie im alten Frankreich ber Revolution vorausgingen, bie Metternichide Polizei alarmieren.

Schon am 10. Dezember 1835 wurde vom Bundestag ber Antrag der önerreichischen Prafibialmacht zum Beschluß erhoben, ben Drud und Vertrieb "der Schriften aus der unter bem Namen des Jungen Deutschlands befannten literarischen Schule, zu welcher namentlich Seinrich Seine, Karl Gustow, Ludolf Wienbarg, Theodor Mundt und Seinrich Laube gehören", mit allen Witteln zu verhindern. So trat der wohl einzige Fall in der Literaturgeschichte ein, daß der Beschluß einer politischen Behörde eine nicht vorhandene literarische Schule konstruierte und nicht bloß die erschienenen, sondern auch die künstigen Arbeiten bestimmter Schriftseller verbot. (Siehe die beigeheitete Tasel "Hauvtvertreter des Jungen Deutschland".)

Es scheint in der Tat, daß der so seltsam auch für die Zukunft sorgende Bundestag dabei von höchst unklaren Borstellungen geleitet war. Laube hatte 1833 einen Roman "Das junge Eurova" begonnen, gerade zu der Zeit, als der italienische Einheitst und Freiheitskämmfer Mazzini einen volitischen Geheimbund unter diesem Namen gründen wollte. Und vielleicht in Nachahmung von Mazzinis "la giovine Italia" entstand in der Schweiz ein politisch radikaler



Hauptvertreter des "Jungen Deutschland" und der politischen Lyrik.

## Erklärung ber umftehenben Bilber.

Oben, links: Peinrich Beine, nach dem Stich von Alfred Krause (Bleistiftzeich-

nung eines unbekannten Künstlers, vielleicht 1828).

Oben, rechts: Ludwig Barne, nach dem Gemälde von Morit Oppenheim.

Mitte, links: Harl Gutzkow, nach Photographie.

Mitte, rechts: Deinrich Taube, nach Photographie.

Unten, links: August Beinrich Hoffmann von Kallergleven, nach einem Holzschnitt

(Zeichnung von E. fröhlich), bei Gustav Könnecke, "Bilderatlas zur

Beschichte der deutschen Literatur".

Unten, rechts: Georg Perwegh, nach dem Stich von C. Gonzenbach (Gemalde von C. Hitz).



Berein von Handwerksgesellen "Junges Deutschland". Der Gleichlaut des Namens zog den fünf Schriftstellern, die von allen diesen politischen Bereinen wahrscheinlich gar nichts wußten, die Achtung seitens der in Frankfurt versammelten Regierungsvertreter zu. Der Gewaltakt war ebenso ungerecht und gehässig wie sinnlos. Er bereitete den vier in Deutschland lebenden Schriftstellern wohl augenblickliche Unannehmlichkeiten — Supkow wurde wegen der Religionseseindlichkeit und Unsittlichkeit seiner "Wally", die wie Sigune im mittelhochdeutschen "Titurel" sich ihrem Geliebten einmal hüllenlos zeigt, in Mannheim eingesperrt —, aber im übrigen diente die Verfolgung allen fünf nur zu ausgezeichneter Reklame. Und die Verlagshandlung von Hossmann und Campe in Hamburg hatte in dem Vertried verbotener Werke, den sie mit Geschick und nicht ohne eine gewisse Kühnheit zu ihrer besonderen Ausgabe sich ausgewählt hatte, schon so viel Erfahrung, daß trot aller Bundestagsbeschlüsse die Schriften des Jungen Deutschsland vom deutschen Büchermarkt nicht verschwanden.

Einem rabikal gesinnten Liberalismus hulbigten allerdings sowohl ber in Baris lebende Beine wie die durch Guttow und Laube vertretenen jungeren Schriftsteller in Deutschland. Dem Freiheitsgebanken, wie er nach 1815 in ber ebel begeisterten Seele ber beutschen Jugenb lebte, war eben eine Betätigung in nationaler Korm und bem nationalen Bedürfnisse ent= fprechend verwehrt worben. So bebrohte er benn seit ben breißiger Jahren, wo er aus bem seit ber Julirevolution wieder völlig tonangebenden Paris und dem unruhvollen aufständischen Polenlande zu uns eindrang, unsere politische wie literarische Entwickelung und brachte beide in Abhängigkeit von ber revolutionären Frembe. Die Teilnahme für bie polnische Revolution, beren Gefahren für bas beutsche Grenzland Schlefien Laubes jüngerer Landsmann Gustav Frentag früh erkannte, machte Laube zuerst zum politischen Schriftsteller. Der zweite Teil seines "Jungen Europa" will in den "Kriegern" (1837) zum Kampf für Polen anreizen. Guttow veröffentlichte 1835 bas padenbe Trauerspiel "Dantons Tob" von bem Darmstädter Georg Büchner, ber, vor ber Demagogenhete flüchtenb, als Züricher Brivatbozent ichon als Vierund= zwanziajähriger starb (1837). Büchners Drama ist eine Verherrlichung der französischen Revolution. Und wie man die Revolution feierte, fo kam gleichfalls nach dem Beispiele Lord Byrons, bes Herolds aller Unzufriedenen, icon anderthalb Jahrzehnte nach ben Befreiungsfriegen in ber beutschen Literatur unter Führung Beines, bem Gauby, Redlit, Grabbe und andere folgten, ein Napoleonskultus zur Geltung.

Seit 1831 begann die sozialistische Lehre des Saint-Simonismus von Paris aus auf die jüngeren deutschen Schriftseller zu wirken. In Deutschland selbst aber überraschte 1835 ein Repetent vom Tübinger Stift, der Hegelianer David Friedrich Strauß, durch seinen rückssichs kritischen Bersuch, im "Leben Jesu" die Wunder aus dem Wesen der Wythusdildung zu erklären. Die Tübinger Theologenschule arbeitete an der von Reimarus, Lessing und Strauß begonnenen Bibelkritik weiter. Mit diesem einschneidenden wissenschaftlichen Kampse verglichen, wollen Gutsows Plänkeleien gegen das Christentum in seiner "Geschichte eines Gottes" (Mahas Guru) und "Wally" sowie sein Angriff auf Schleiermacher wenig bedeuten. Wie Gutstow Schleiermachers vertraute Briefe über Schlegels "Lucinde" (vgl. S. 336) neu herausgibt, Laube die Schriften Heinses, des sinnlichen "Ardinghello"-Dichters (vgl. S. 293), sammelt, so spielt das Junge Deutschland mit seinem Schlagwort "Emanzipation des Fleisches" überbaupt keine neue Karte aus. Sein Begehren nach engerer Verdindung von Literatur und Leben wiederholt nur das Verlangen der Geniezeit und der ersten romantischen Schule. Wenn es aber dabei so weit geht, von der Poesie grundsählich die Förderung bestimmter Ideen, des

politischen Liberalismus, ber religiösen und sittlichen Ungebundenheit, zu fordern, so ist das kein Fortschritt, sondern eine Berneinung der Kunst und ihrer mühsam in Goethes und Schillers Tagen errungenen Unabhängigkeit. Wenn Gutkow auch noch 1832 unter Laubes Beisfall in seinen "Briesen eines Narren an eine Närrin" die Aufgabe der Dichtung nicht in politischen Erörterungen sehen will, so weist er ihr doch die politische Aufgabe zu, "die Nation für eine gemeinsame Wiedergeburt im Zeichen der Freiheit durch große befreiende Wirkungen auf alle Deutsche" vorzubereiten.

Der wirkliche Dichter unter biesen Tenbenzschriftstellern, ihr einziger großer Lyriker, Heine, hat umgekehrt die politischen und anderen Forderungen bloß als wirksame Reizmittel in den Dienst seiner Dichtung, nicht diese in den Dienst der Tendenz gestellt. Und wiederum steht es um die künstlerische Sinsicht des in leidenschaftlichem Ernst der Politik ergebenen Börne nicht zum besten. Es kennzeichnet die Kopflosigkeit des Bundestagsbeschlusses, daß gerade der Name des einzigen politisch wirklich gefährlichen Schriftstellers, Ludwig Börnes (Löb Baruch, 1786—1837; siehe die Tasel bei S. 400), in der Achtscrklärung fehlt.

In seiner Vaterstadt Frankfurt a. M. hatte sich Börne als Herausgeber einer Zeitschrift für Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst, der "Waage", zuerst als Theaterkritiker gefürchtetes Anssehen erworben. Aber sein sittliches Gefühl, das ihn auch zum Gegner der Schicksaktragödien machte, zeigte sich dabei doch weit entwickelter als sein ästhetisches. Bon ihm und heine wie von ihrem Gegner Menzel stammt der größere Teil der grundfalschen, aber bis in die neueste Zeit immer wiederholten Anschuldigungen gegen Goethe. Börne hat, noch ehe er, gleich nach der Julirevolution, dauernd nach Paris übersiedelte, eine ganze Reihe äußerst wißiger Auffäge, scharfer Satiren ("Monographie der deutschen Postschneck", "Der Narr im weißen Schwan") in Jean Pauls Art geschrieben. Allein sein Hauptwerk bilden die "Briefe aus Paris".

Er erzählt darin von allem, was er in der Hauptstadt des Bürgerkönigtums Louis Philipps sieht und erfährt, und zürnt über alle politischen und literarischen Borgänge in Deutschland. Im zwangsloseisen Plauderton, aber mit stillsstischer Meisterschaft, reizt er ungestüm gegen die Erdärmlichkeit der beutschen Berhältnisse auf, predigt mit maßloser Leidenschaft, doch in ehrlichster Überzeugung und mit einer Beredsankeit, die selbst auf den politisch Gleichgültigsten Eindruck machen mußte, die Notwendigkeit einer allgemeinen Revolution.

Wie Börne bei ber berühmten Demonstration bes Hambacher Festes, auf bem am 27. Mai 1832 ber rabikalere Teil ber pfälzischen und sübbeutschen Liberalen die Forderung ber beutschen Republik ausstellte, als einer ber Führer hervortrat, so war er das Haupt ber politischen Flüchtlingskolonie, die sich unter ber Julimonarchie in Paris zusammensand und bedeutenden Sinsluß auf die deutsche Literatur übte. Heine lebte in Paris, Gutkow und Laube kamen gleich vielen anderen Schriftstellern zum Besuche hin, der erstere stellte sich auf Börnes Seite, der letztere schloß sich Heine an, und beider erbitterte Feindschaft, der Heine Schmähschrift gegen den gestorbenen Börne so unwürdigen Ausdruck gab, pflanzte sich auch in Deutschland weiter fort.

Wienbarg konnte selbst burch ben vom Deutschen Bund ihm so unverdient geschenkten Märtyrerruhm nicht über seine vollständige Richtigkeit täuschen. Der Potsdamer Theodor Munbt (1808—61), später Universitätsprofessor und Bibliothekar in Berlin, hat nicht nur eine größere Anzahl literargeschichtlicher Arbeiten und gleich seinem Freunde und Gesinnungssenossen, dem Magdeburger Gustav Kühne (1806—88), Erzählungen und Skizzen verfaßt, sondern durch einen besonderen Zusall mit seiner "Madonna. Unterhaltungen mit einer Heiligen" (Ostern 1835) außergewöhnliches Aussehen erregt.

Mundte Buch mit seiner Empfehlung der "Emanzipation der Sinne", das er selber für den typischen Ausdrud der neuen "Bewegungsliteratur" erklärte, hat an sich gar teinen besonderen Wert. Es gehört ju ben feit Beines "Reisebilbern" übereifrig gepflegten Bersuchen, über Reiseeinbrude möglichst wigig und geistreich zu plaudern und, wenn die Gestaltungetraft langt, einige angebliche Erlebniffe aus Städten und im Bostwagen novellistisch aufzubuten, wie es Laube in seinen "Reisenovellen" (1834) mit lobnenbem Augenblidserfolg getan bat. Gelbst Immermann zeigte fich in seinem "Reisejournal" burch biefe von Seine und seinem Nachahmer, Fürst Budler, ausgebende Mode angestedt. Aber bas Urbifd von Mundts "Madonna" war Charlotte Stieglit, die Frau des Berliner Symnafiallehrers Seinrich Stieglis, ber fich feit feinen "Liebern zum Beften ber Griechen" für einen Dichter bielt. Charlotte glaubte an das leiber nicht vorhandene Genie ihres Mannes und hatte zugleich eine Seelenfreundschaft mit Mundt geschlossen, die nicht bloß auf seiner Seite Liebe zu werden drohte. In diesem Berhaltnis fiel Charlotte bie Bertherrolle gu. Sie hoffte, burch einen erschlitternben Schmerz ihren migmutig vergagenden Gatten au großen Dichtungen fähig au machen, und wollte felbst bem fie angftigenden Bergensawielpalt entrinnen. Um 29. Dezember 1834 stieß fich bie icone achtundzwangigiabrige Frau ben Dolch ins Berg. Alls gleich barauf Mundt ber Freundin ein literarisches Denkmal errichtete, wandte fich die beftig erregte Teilnahme auch seiner bereits vor Charlottens Tod geschriebenen "Madonna" zu, beren Büge nun die Uhnlichleit mit der überschwenglich gefeierten und undulbsam verurteilten Gelbstmörderin verrieten.

Seit bem Tobe Jerusalem Berthers und Ropebues Ermorbung burch Sand war nach Gukkows Urteil in Deutschland nichts Ergreifenberes geschehen. Aber bas Genie Goethes, bas er für bie literarische Verwertung biese Seitenstückes jum "Werther" forberte, traute weber Buttow sich selber zu, noch besaß es ein anderer unter ben Dichtern ber "modernen Literatur". Und boch wandten sich biese viel verlangenden und wenig gebenden Schriftsteller alle mehr ober minder feindselig gegen Goethe. Wohl nahm Laube in seinen "Charakteristiken" (1835) auch für Goethe entschuldigend bas Recht ber Individualität gegen ben Übermut ber "jungen un= gezogenen Schule" in Anspruch. Aber Gupkow selbst verteibigte in seinen "Beiträgen zur Geschichte ber neuesten Literatur" (1836) Goethe nur gegen Menzels Borwurf, baß er ber beut= schen Literatur absichtlich schaben wollte; bag er ihr geschabet und viel verbrochen habe, stellte er nicht in Abrede. Im Gegenteil, er "fühlt sich burch bie vornehme Bhysioanomie der Goetheschen Poefie beleibigt; benn mas ich am stärkften haffe, ift bie Aristokratie". Angesichts biefer Seständniffe darf man die Goethe-Schmähungen von Menzel, Börne und Seine nicht als vereinzelte Erscheinungen betrachten, sonbern muß ben entschiedenen Gegensat ber ganzen als Junges Deutschland bezeichneten Literaturströmung zu Goethes Sein und Wirken eingestehen. Und gerabe beim Bergleiche mit ber nationalen Charakterlosiakeit bes Rungen Deutschland fühlt ber geschichtlich Betrachtenbe erft völlig ben großen beutschen Grundzug unserer klassischen Literaturperiode. Aber auch die beliebte Barallele mit der Sturm= und Drangzeit läßt den Gegensat ihres Strebens nach beutscher Art und Runft zu ber unselbständigen Singabe an fremde Muster und Ideen beim Jungen Deutschland wie bei bem jüngsten in ben letten Jahren bes 19. Jahrhunderts scharf hervortreten.

Der goethefeinblichen Stimmung bes Jungen Deutschland gegenüber wurde es da doppelt bebeutend, daß gerade im Anfang der dreißiger Jahre zwei Bücher erschienen, die der neuen Zeit eine Fülle von Anregung boten, manche ihrer Gefühle klarer ausdrückten, als ihre Führer selbst es vermochten, und die doch zugleich aufs eindringlichste von Goethes Größe predigten. Rahel (vgl. S. 336), Bettina, die Stieglit werden von Gutkow 1839 bei einem Rückblick auf die ganze Bewegung als die durch Gedanken, ein Gedicht, eine Tat die Gemüter besiegenden ausgezeichneten drei Frauen genannt. "Rahel. Sin Buch des Andenkens für ihre Freunde" gab ihr Gatte, Barnhagen von Ense, 1834 gleich nach ihrem Tode heraus, nach Immersmann "ein sehr gesundes, substantielles Lebensmittel, woran zum Unglück aus Versehn zu

viel Pfeffer getan worden ist". Ein Jahr barauf trat die Witwe Achim von Arnims und Schwester Klemens Brentanos, Bettina von Arnim (1785—1859), zum erstenmal als Schriftstellerin hervor. Auf "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde", das schönste Buch der deutschen Romantik, ließ sie den Berliner Studenten gewidmete "Günderode" und "Dies Buch gehört dem König" (1849) folgen.

Wit den Borten "Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen" leitete sie 1834 die zum lebensvollen Kunstwerk gesügte "Bahrheit und Dichtung" aus ihrem Brieswechsel mit Goethe ein. Dies Buch
ist für die poetisch empsindenden, nicht für philisterhafte Leser, hätte sie nach all den törichten Anseindungen ihres poesievollen Goethebenkmals rusen können. Obwohl Bettina selbst nach ihrer Schilderung
einer kostdaren Schahkanmer Goetheb Mutter sagen läßt: "Benn's auch nur wahr ist, denn wenn du ins
Ersinden gerätst, dann hält dich kein Gebiß und kein Zaum", so hat pedantische Beisheit sie doch der Fälichung beschuldigt. Nicht eine philologisch treue Ausgabe ihres wirklich geführten Brieswechsels wollte
Bettina geben, sondern so, wie ihre verehrende Einbildungskraft den Dichter Goethe frei von aller Einengung des bürgerlichen Lebens erblickte, wollte sie ihm zu Ehren, allen zur Freude und zu Ehrsurcht gebietender Schau sein ragendes Denkmal ausstellen. Wie Goethe selbst von ihrer Ratur sagte, nan könne
von ihr nur empfangen, nichts ihrem Reichtum mehr geben, so erklärte Jasob Grimm von dem "Briefwechsel mit einem Kinde", es gebe kein anderes Buch von gleicher Gewalt der Sprache wie der Gedanken,
"und alle Gedanken und Borte wachsen in einem weiblichen Gemilt, das in der ungehemmtesten Freiheit sich aus sich selbst bildet und durch sich selbst zügelt". Unbändig in Sinnenlust des Geistes hat sie
selbst sich genannt.

Bettina wurzelt burchaus in der Romantil. Wilhelm Grimm hat ihr, der ewig Jugendlichen, die "Märchen" gewibmet, Beethoven vertraute ihr feine tiefften Gebanten über bie Kunft. Aber bei all ihrer überquellenden Phantafie vertritt fie in ihrem "Rönigsbuch" auf politischem und religiösem Gebiet liberale Unfichten. Richt ber Bergangenheit, ber Zukunft wendet fie fich zu. Sie legt ihre fozialpolitischen Betrachtungen der alten Frau Rat Goethe in den Mund, deren Frankfurter Urwüchfigleit fie mit gang prächtigem humor rund und voll vor Augen stellt; aber fie läßt fie auch sagen: "Freiheit allein bringt Beift, Beift allein bringt Freiheit". Das Elend ber vogtländischen Beber, und was fie bei eigener tätiger Silfeleiftung in ben Reller- und Dachwohnungen ber ärmften Bevöllerung erfahren hat, trägt fie bem Rönig vor. Richt bie als Demagogen Berfolgten, sonbern bie ben Gemeinfinn unterbrudenbe staatliche Bevormundung und mehr noch bie tirchliche, bie fich gur Orgelpfeife bes Staates bergibt, folle ber Ronig für die Digstände und das Übel in seinem Lande verantwortlich machen. Die "Sibhlle der romantischen Schule" gibt so nicht allein politischen Gebanken bes Jungen Deutschland in ihrer stets poefieerfüllten personlichften Cigenart Ausbrud, fie zeigt auch ein frühes Berftändnis für die zwar ichon in "Bilhelm Reisterf Banderjahren" auftauchenbe, boch erft fpater als ichwerfte Frage fich aufbrangenbe Notlage ber nieberen Stände und hat auch in unmittelbar an Friedrich Wilhelm IV. gerichteten Briefen mit herrlichem Freimut alle ihre bichterifche Rraft in ben Dienst ber ihr heiligen Ibeen und ber Rettung Berfolgter, wie Gottfried Rintels, geftellt.

So vielgeschäftig Gutstow wie Laube sich in den dreißiger Jahren in Romanen, Novellen und Dramen wie mit literargeschichtlichen Arbeiten (Laube: "Moderne Charakteristiken", 1835, "Geschichte der deutschen Literatur", 1839; Gutstow: "Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur", "Über Goethe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte", "Zur Philosophie der Geschichte", 1836) versuchten, es gelang ihnen in den Tagen des Jungen Deutschland nicht, auch nur ein einziges Werk zu schaffen, das die Bestrebungen und geistigen Strömungen der Zeit so allgemeingültig in charakteristischer Kunstform wiedergegeben hätte, wie es im 18. Jahrhundert doch keineswegs bloß den Dichtern des "Werther" und der "Käuber" gelungen war.

Für die dem Jungen Deutschland zuneigenden Schriftsteller ist es eine bezeichnende Erscheinung, daß sie es sich besonders angelegen sein lassen, die Verfügung über größere Zeitschriften in die Hand zu bekommen. Der "Waage" Börnes ward bereits gedacht. Wienbarg leitete verschiedene Hamburger und Altonaer Zeitungen. Mundt war bereits in Leipzig an den schon

feit 1818 bestehenben "Blättern für literarische Unterhaltung" tätig, bann gab er nacheinans ber vier Zeitschriften heraus. Der Königsberger Rovellenbichter Karl August Lewalb grünsbete 1835 in Stuttgart, wo er später das Theater leitete, die angesehene Zeitschrift "Europa", in beren Redaktion ihn 1846 Kühne ablöste. Hermann Marggraff, der ebenso wie Lewald im Gesolge des Jungen Deutschland auftaucht, hat seit 1836 als Herausgeber einer Reihe von Zeitschriften, zulett der "Blätter für literarische Unterhaltung", mehr als durch seine Trauersspiele ("Kaiser Heinrich IV.") und seinen humoristischen Koman "Friz Beutel" Sinsluß geübt. Aber auch die Führer selbst setzen gerade hier ihre Kräfte ein. Heine dachte einmal daran, die Redaktion der Cottaischen "Allgemeinen Zeitung", des weitaus einslußreichsten aller Tagessblätter, zu erhalten, an der er wie die anderen eifrig mitarbeitete. Laube trat in Leipzig zweimal an die Spize der "Zeitung für die elegante Welt". Guzkow entsaltete in Gründung und Leitung des "Telegraph für Deutschland", den er auch dei seiner Übersiedelung von Frankfurt a. M. nach Hamburg (1838) nicht aufgab, regste Tätigkeit. 1847 wurde er Tiecks Nachsolger als dramaturgischer Berater des Oresdener Hostheaters und wußte seiner neuen Wochenschrift, den "Unterhaltungen am häuslichen Herb" (1852—62), einen ausgebehnten Leserkreis zu erwerben.

Inzwischen hatte Guttow seinen rasch vergessenen, zahlreichen Jugendwerken reisere Arbeiten nachgesendet. Mit dem Trauerspiel "Richard Savage", der Geschichte des genialen, aber außerehelich geborenen Dichters, der im Elend verkommt, nachdem seine hochablige Mutter ihn verleugnet hat, errang er 1839 seinen ersten Bühnenerfolg.

Die vor erft vier Jahren gegen die Führer des Jungen Deutschland ausgesprochene Verfemung aller ihrer Berle hinderte felbst die hoftheater nicht, den Dramatiler, der mit seiner tendenziösen Behandlung gefellschaftlicher Berhältniffe als Raturalist auf seine Zeitgenossen Anziehungstraft übte, willtommen zu heißen. Freilich erscheinen diese damals als naturtreu gepriesenen Bilder seelischer und gesellschaftlicher Konflikte uns schon längst als künskliche und wenig natürliche Tenbenzwerke. Das Schauspiel "Werner, ober Berg und Belt" (1842), in dem der Beld feine arme Braut und feine Schriftstellerideale aufgibt, um als Schwiegersohn eines hohen Beamten selbst zu Amt und Bürben zu gelangen, ist typisch für die ganze Richtung eines großen Teils ber Guglowichen Dramatil. Aber fie stellte ben Schauspielern neue, bantbare Aufgaben, die vor allem von Karl Sehbelmann (vgl. S. 396) und in Dresben von Emil Devrient eifrig aufgegriffen wurden. Die Bühnenerfolge Gustows und Laubes lodten bann wiederum nicht wenige Schriftsteller zur Nachahmung an. Und wenn auch die meisten dieser bürgerlichen und historischen Dramen vergessen find, die gelegentliche Borführung Goethes als eines naseweisen Anaben in bem gespreizten "Königsleutnant" längst Bergeffenheit verdient hatte, so begründete doch der Dramatiter Guptow seinen Ruhm durch Schaffung dreier wirklich wertvoller, lebensfähiger Stude. Es gibt nicht viele deutsche Dichter, von denen sich ein ähnlicher Erfolg berichten läßt. Und wenn 3. B. Albert Emil Brachvogel aus Breslau, ber ben Schülern Gugtows beizugählen ist, mit seinem Trauerspiel "Rarciß" (1857), bem berkommenen genialen Mufiker und verratenen Gatten ber Bompadour, fich ebenso wie Gutlow mit seinem "Uriel Acosta" noch immer auf der Bühne behauptet, so ist doch die hohle Paraderolle des synischen Narciß an künstlerischem Wert nicht entfernt mit Guptows Trauerspiel zu vergleichen.

Bereits 1832 hatte Gutstow eine Novelle "Der Sabduzäer von Amsterdam" geschrieben, beren Handlung in den Grundzügen mit der des fünfzehn Jahre später vollendeten Trauerspiels "Uriel Acosta" übereinstimmt.

Nicht mit der abgeklärten Beisheit, wie sie Lessing in seinem "Nathan" zeigt, aber trot der aufdringlichen Tendenz und störenden Ubsichtlickeit in Lessinglichem Geiste und mit ungleich schärferer Herausarbeitung einer aufregenden dramatischen Spannung wird der Kaupf zwischen der glaubensstarren, niederzwingenden Satzung und dem freien Wahrheitsforscher geschildert, dem ein liedendes, edles Menschendar zum Opfer fällt. Gine sichere dramatische Technik, Kraft in der Gestaltung lebenswahrer Charaktere wie Geschild in der Führung der Handlung und Kunst des Dialogs bewährt Gustow in dem temperamentvollen Trauerspiel wie in seinen beiden geschichtlichen Lustspielen "Zopf und Schwert"

(1843) und "Das Urbild bes Tartüffe" (1847). Die Überlistung des in seiner Familie wie im Staat gefürchteten Soldatenkönigs Friedrich Wilhelms I. und die Intrigen, die Molière dis zur Aufführung seiner dramatischen Satire gegen die Frömmler durchzusechten hatte, wußte Gupkow mit so glüdlicher Laune geschichtlich glaubhaft wie menschlich erwärmend darzustellen, daß ihm die deutsche Literatur zwei ihrer allerbesten historischen Lustspiele zu danken hat.

Richt ebensogut wie in seinen Lustspielen glückte es Gutsow trot seiner "merkwürdigen Durchbringungs- und Anempfindungskunst" im Roman, die Summe seines Könnens in abge- flärten Werken niederzulegen. Mit Recht bevorzugte er indessen selbst "Die Ritter vom Geist".

Ihren neum Bänden (1851) gebührt der Borzug nicht bloß vor dem mißlungenen Geschichtsroman "Hohenschwangau" (1868), sondern, wie dies bereits Hebbel in seinem Lobe der "Ritter" und im Tadel des "Zauberers" träftig ausgesprochen hat, auch vor Guztows zweitem Zeitroman: "Der Zauberer von Rom" (1861). Dieser und "Die Ritter vom Geist" ergänzen sich. Der Kampf gegen die tatholische Kirche und ihre Propaganda, in deren Dienst die Abenteuerin Lucie schließlich tritt, soll mit dem Ausblid auf einen reformierenden Papst der Zukunft auf dem religiösen Gediet insbesondere den Sturz des überlebten Alten und den Sieg des neuen Geistes verkünden, den im ersteren Roman die zufälligen Erben eines von den Tempelrittern stammenden Bermögens auf staatlichem und gesellschaftlichem Gediet zur Geltung bringen wollen. Guztow steht dabei selbst unter dem Einstuß von Immermanns "Epigonen", wie sein Wert mit der scharfen Realistit in den einzelnen Berliner Gestalten wieder auf die solgenden Romandichter, vor allem auf Spielhagen, gewirkt hat.

Nach ber außergewöhnlichen Größe seiner vielseitigen und energisch betätigten Begabung konnte Guskow wirklich eine einflukreichere Kührerrolle und vor allem nachbaltigere Wirkung für sich erhoffen, als ihm tatfächlich zugefallen ist. Daß die Berfolgung seiner "Wally" ihm wesentlich Schaben gebracht hätte, läßt fich nicht behaupten. Er felbst hat in ben "Rücklicken auf mein Leben" (1875) neben ber "Notwendigkeit, plötlich für Weib und Kind zu forgen" auch bem politischen und burschenschaftlichen Born seiner Jugend seine späteren kunftlerischen Mängel zur Laft gelegt. Butreffender ift sein Bekenntnis, baß er bis 1853 seine Arbeiten auf ben blendenden Schein einiger Szenen hin unternommen habe. Als Ferdinand Gregorovius ben für seinen "Zauberer" Lokalstudien machenden Guttow in Rom kennen lernte, staunte ber bichterisch begabte Geschichtschreiber bes mittelalterlichen Rom über bie Unfähigkeit bes Dichters, hich zu höherer Betrachtung der großen Umgebung aufschwingen zu können. Er sprach ihm die Humanität ab und meinte, Gutkow sei über sein eigenes 3ch gefallen. Gutkow wollte sich stets eine Partei bilben; aber er hätte sich nicht wie Goethe rühmen bürfen, nie auf dem Reidpfade getroffen worden zu fein. Und so kam es, daß ber Herrschsüchtige sich nirgends, weber in Frankfurt und Hamburg noch in Dresben ober Weimar, auf die Dauer wohl fühlte. Bachsenbe Berbitterung gegen die Welt und das nagende Bewußtsein vom Mikverhältnis seiner ursprünglichen Fähigkeit zu bem Erreichten trieben ihn 1865 zu einem Selbstmordversuch. Rörperlich geheilt, suchte er 1875 mit ben "Neuen Serapionsbrübern", noch in seinem Tobesjahr (1878) mit ber gegen Stil und Gebanken seiner jungeren wie alteren Reitgenoffen gerichteten Streitschrift "Dionysius Longinus" bie Literatur zu meistern. Die Stärke bes Charakters, feine feste Eigenart ber wiberstrebenben Welt aufzubrängen ober stolz auf sich allein zu steben, hatte Gupkow, der freilich auch noch in späterer Zeit von Nahrungssorgen bedrückt war, nie befessen. Sein ehemaliger Genosse im Jungen Deutschland, ber verstandesmäßig kühle und aus berbftem Bolg gefchnitte Beinrich Laube, mußte fich mit fraftigen Ellbogen Raum gu ichaffen. Der nervos aufgeregte Guttow, ber nicht nur im Gegensat zu bem bloß geschickt komponierenben Laube trot aller seiner Schmächen ein wirklicher Dichter war, sonbern auch von einer ungleich reicheren Steenfülle bin und ber geschleubert murbe, hatte lebenslang ben Rampf mit seinem eigenen Selbst und seiner Zeit zu tampfen.

Noch während Laubes Breslauer Stubentenzeit, als ber mittellose Kanbibat ber Theologie und Burschenschaftler zwischen ber Literatur und dem Beruf eines Universitätssechtmeisters schwankte, siel ihm durch sein Trauerspiel "Gustav Adolf" auf dem Breslauer Stadttheater 1829 ein erster Bühnenersolg zu. Aber erst nach Reisen, novellistischen und journalistischen Arbeiten kehrte er 1845 mit der Dramatiserung vom Untergang "Monaldeschis", des Günstlings von Gustav Adolfs Tochter Christine, zum Drama zurück. Sin Jahr darauf verhalf die Beliebheit Schillers ihm zu seinem ersten großen Tresser mit dem Schauspiel "Die Karlssichüler". 1856 schuf er im "Graf Siser" seine Mustertragöbie.

Der "Essex" ist bezeichnend für Laubes Dickten. In seiner journalistischen Tätigkeit hatte er reiche Erfahrungen gesammelt über Bedürfnisse und Geschmad des Publikums, und sicheren Bühnenverstand besaß er bereits, ehe er 1850 artistischer Direktor des Burgtheaters wurde. Lessing hatte in der "Hamburgischen Dramaturgie" die Fehler französischer, englischer, spanischer und deutscher Essex-Tragödien und die dramatische Dankbarkeit des Konstitks zwischen Königin Elisabeth und ihrem Günstling auseinandergeseht. Laube machte sich diese wertvolle Belehrung zunutze, und daneben hatte er von Schiller und Grillparzer wie von seinen französischen Lieblingen gelernt. Dem höchst wirkungsvollen, in allem, was der bloße Verstand geben kann, tadellosen Drama sehlt nur das eine, das Laube überhaupt sehlt: die Poesse und die aus dem Herzen strömende warme Empfindung.

Aber seine siedzehnjährige Leitung des Burgtheaters, der sich eine dreijährige des Leipziger und 1872 die Gründung eines Wiener Stadttheaters anschloß, macht Laube zu einer der einflußreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des neueren deutschen Theaters. Wie er 1875 und 1882 "Erinnerungen", ausführlicher und anschaulich aus seinen ersten dreißig Jahren, slüchtiger für die Folgezeit, schrieb, so hat er in drei eigenen Büchern höchst lehrreiche Beiträge zur Geschichte der beiden Wiener Bühnen und des "norddeutschen Theaters" veröffentlicht.

Mitten in Laubes Bemühungen fürs Theater fällt (1863—66) bie Ausarbeitung seiner bebeutenbsten Dichtung. "Der Deutsche Krieg" führt im böhmischen Ausstand bie Ursachen und ben Ansang, in Wallensteins zweitem Generalat und Sturz den Höhepunkt, in Herzog Bernhards von Weimar Wassensiegen und Erliegen vor Richelieus Ränkespiel den hoffnungslosen Ausgang des furchtbaren Religionskrieges in plastisch anschaulichen, farbensatten Bildern und vielsach mit bramatischer Spannung vor Augen. Es lohnt sich immerhin, Laubes epischen Walbstein mit Schillers unerreichbar tiesem bramatischen Wallenstein zu vergleichen. Dies Wert Laubes, das hinsichtlich der Verbreitung hinter einzelnen seiner Dramen weit zurückgeblieben ist, gehört doch zu den bessern deutschen Leistungen im historischen Koman. In Enthüllung jesuitischer Machenschaften berührt sich Laubes Geschichtsroman mit der Tendenz des Gutztowichen Sittenromans "Der Zauberer von Kom". Der Kamps gegen religiösen Zwang greist eine der berechtigsten Forderungen des Jungen Deutschland wieder auf, an dessen Reigungen Laube sonst höchstens durch die jederzeit betätigte Vorliebe für das französische Drama erinnert.

Freilich glückte es ben Führern und der Gefolgschaft des Jungen Deutschland, so sehr sie auch mit allen Mitteln danach strebten, doch nicht, im Spielplan sich derart festzusezen, wie es einer Frau, der Schauspielerin Charlotte Birch-Pfeiffer aus Stuttgart (1800—1868), gelang. Seit dem Anfange der vierziger Jahre versorgte sie mit ihren rührenden Stücken, von denen einzelne, wie "Die Waise von Lowood", "Dorf und Stadt" (nach Auerbachs Roman "Die Frau Prosessor"), "Die Grille", noch heute die Gunst des Publikums nicht ganz verloren haben, die deutschen Theater. Nicht bloß die technische Bühnenkenntnis, sondern auch ein sicherer Blick sür das dramatisch Wirksame der Stosse kamen der von den literarischen Kreisen start besehz beten, klugen und zwar hausbacken, doch nicht unedel benkenden Vielschreiberin zu Hilfe. Wie

bie Birch-Pfeisser für rührselige Gemüter, so sorgte Roberich Benedix aus Leipzig (1811 bis 1873), der wenigstens ein Jahrzehnt lang ebenfalls als Schauspieler Bühne und Zuschauer kennen gelernt hatte, seit dem Ende der dreißiger Jahre ("Das bemooste Haupt", 1841) für das Lachen, das viele seiner noch heute sortlebenden Stücke, wie "Die relegierten Studenten", "Die Dienstdoten", "Das Lügen", "Die zärtlichen Verwandten", auch nach so manchem Jahrzehnt noch erregen. Bleibt Benedix an Feinheit der Sprache und Durchbildung der Charaktere hinter seinem Wiener Rivalen Bauernseld (vgl. unten) zurück, so ist ihm das deutsche Theater doch Dank dasür schuldig, daß das deutsche Luskspiel nicht völlig vor dem französischen auf den deutschen Bühnen weichen mußte. "Die Gegenwart von einem braven Knaden", welcher der Mitwelt Spaß macht — und Benedix bereitet ihn auch noch seiner Nachwelt —, ist in der Tat nicht ganz gering zu schähen. So harmlosen Spaß konnten und mochten die selbst im Luskspiel tendenziösen Dramatiker des Jungen Deutschland dem unterhaltungslustigen Publizkum natürlich nicht bieten.

Laubes und Gustows späteres Wirken würde boch nicht genügen, um die Erinnerung an die stürmischen Zeiten des Jungen Deutschland ständig zu erneuen. Aber wie die Achterklärung des Kundestages an erster Stelle Heinrich Heine nennt, so gilt er als der eigentliche Vertreter jener ganzen literarischen Bewegung, deren Andenken durch den Streit um ihn lebendig erhalten wird. Und aus seinen Gedichten, Reiseblidern, einzelnen und zum Buch gesammelten Fenilletons sprüht und glitzert, höhnt und reizt die geistreiche Überlegenheit und Unzufriedenheit der zum Radikalismus getriebenen Jugend, der Groll und die Blasiertheit, freche Sinnlichkeit und sich selbst verachtende Selbstsucht. Was an negativen, zersetzenden Stementen vorhanden ist, das wird hier vom Witze aufgenommen und in scharfgeprägtem Schlagwort neu ausgegeben. Nicht auf die Wahrheit, sondern allein auf die Wirkung kommt es an; nicht zu überzeugung, ist die Absiedt, sondern durch unwiderstehlich mitsortreißenden Spott jede Überzeugung als körichte Last abzuwälzen. Natur und Kunst, gesteht Leine einmal einem vertrauten Freunde, seien ihm eigentlich beide gleich zuwider.

Gottfried Keller läßt in seinem Romanzenzyklus "Der Apotheker von Chamounix" Heine bei einem Besuch Goethes im himmel um Entschuldigung bitten, daß er so kräftig nach Arzeneien buste. Aber Wolfgang mit den "zwei weitoff nen Sonnenaugen" erwidert darauf:

Sie riechen herrlich! Und ich seh' die vielgeliebten Kflanzen all' der höb'n und Tiefen mit den duftig feinen Clen, mit den beilfam edeln Salzen; froh und lehrreich war die Erde!

Deine gewahrt nur das Niedrige und die Zeichen ber störenden Unvollsommenheit und irdischen Gebrechlickeit, wo der mit Goethes Augen Sebende auch im vereinzelten Kleinsten den Ebrsurcht und Liebe gedietenden großen Zusammenhang des ganzen herrlichen Königreichs der Natur geniebend fühlt. Goethe datte Ebrsurcht als die nötigste Tugend empsohlen; Heine lebrt die Pietatlosigkeit gegen alles dieder als heilig und würdig Geachtete. Und doch hat gerade der glaubenslose Spötter es gewagt, die Anklage zu erheben gegen Goethes Heidentum, Goethes des wahrbait Naturirommen".

Leine selbst sordert unausborlich zum Vergleich zwischen sich und Goethe heraus, bessen verultere aristofratische Weltanschauung durch eine neue ersest werden musse. Auf die Romantif aber dat er, und das mit Recht, nicht bloß in seinem Buch über "Die romantische Schule"
(1886) sondern ebenso noch zwanzig Jahre später in den Versen des "Atta Troll" als den Ausgangspunkt seiner eigenen Dichtung bingewiesen, die . in den blauen Mondscheinnächten mit Brentano und Fouque" ihre Jugenbträume geträumt habe. Und ba er 1819 als Bonner Student für seine ersten metrischen Versuche August Wilhelm Schlegels fördernden Rat empfing und ihn zum Dank später verhöhnte, so trifft auch Heines weitere Erklärung zu, er habe seine angenehmsten Jugendjahre in der romantischen Schule verlebt, zuletzt aber seine Schulmeister geprügelt. Heines Lyrik ist nicht nur in seiner Umbildung von Brentanos Lorelei-Sage, sonbern in einem großen Teile gerade seiner besten Gedickte von romantischen Elementen erfüllt; aber sie erscheint zugleich mit ihrer ähenden Jronie und Selbstverspottung als die Zersehung der romantischen, ja aller Boesie.

Harry, benn so und nicht Heinrich lautete, worauf sogar in A. Mels' (Martin Cohns) spaßhaftem, zu Heines Verherrlichung geschriebenem Lustspiel "Heines junge Leiben" besonderer bramatischer Atzent gelegt wirb, im Familientreise sein Vorname, ward geboren zu Duffelborf am 13. Dezember 1797. Er selbst freilich hat, um als geborener Franzose bem preußischen Militärdienst zu entgeben, stets sein Geburtsjahr falich angegeben. Da ber Bersuch, ihn unter bem Schute seines reichen Dheims Salomon Beine in Samburg zum Raufmann auszubilben, miglang, ließ man ihn in Bonn und Göttingen Rechtswiffenschaft studieren. In Berlin wirkte auch auf ihn ber anregende Umgang Rabel Barnhagens. Bon verschiebenen Reisen zog es ihn immer wieber nach hamburg, wo zwei Töchter seines Oheims nacheinander Gegenstand seiner Liebeslieber und jungen Leiben wurden, der Millionenonkel felbst stets seinen Gelb= verlegenheiten aushelfen follte. Die Anhänglichkeit an die Familie hinderte indessen Seine später nicht, sein literarisches Ansehen zu migbrauchen, um burch bie Drohung von satirischen Angriffen an seinen reichen Verwandten geradezu Erpressungsversuche auszuüben. Sein Parifer Aufenthalt, ber von 1831 an bis zu seinem nach langem Rückenmarksleiben eintretenben Tob (17. Februar 1856) mährte, war keineswegs, wie er zu klagen pflegte, ein erzwungenes Eril, sonbern nur burch feine Borliebe für bie Seinestabt veranlagt.

Argend eine polizeiliche ober sonstige Magregelung, die seine Selbstverbannung und seinen haß gegen Preußen begründet hätte, ift erst nach ben "unflätigen Majestätsbeleibigungen" ber "Zeitgebichte" (1844) erfolgt, so daß Heinrich von Treitschkes Behauptung, Heine habe die Flüchtlingsrolle aus Roketterie übernommen und burchgeführt, vollberechtigt bleibt. Heines Angabe, daß er das französische Bürgerrecht nicht erlangt habe, hat sich dagegen als zutreffend erwiesen. Schwerer belastet es ihn jeboch, daß er für seine franzosenfreundliche Schriftstellerei eine Pension von der französischen Regierung bezog. Und der deutsche Dichter, den angeblich ber nächtliche Gebanke an Deutschland in Versen weinen macht, entblöbete sich nicht, in seiner Prosa die Befreiungskriege als den Fußtritt des preußischen Gels gegen den sterbenden Löwen zu bezeichnen und zu beben bei bem Gebanken, es könnten nochmals schmutzige Teutonenstiefel ben heiligen Boben ber Parifer Boulevards entweihen. Die preußischen und beutschen Zuftande zwischen 1817 und 1848 gaben ja zu Groll und Verurteilung leider nur zu viel Grund, und auch Börne hat sich wahrlich in Schimpf- und Stachelreben keinen Zwang auferlegt. Aber bei ihm fühlt man stets hindurch, daß es zürnende Liebe ist, daß ihm seine demokratischen Forberungen heilige Herzenssache sind, während bei Beines Schmähungen klar erkennbar bleibt, baß er Deutschland und seine Fürsten verhöhnt, weil bas Höhnen ihm Freude macht und bei ber herrschenden Neigung zu pikanter Lesung auch ben Absatz seiner Schriften förbert, ganz abgesehen von der frangösischen Benfion. Er war 1828 bereit, für eine Universitätsprofessur in München bem Liberalismus zu entfagen, und feine liberalen Beteuerungen find von ernften Vertretern bes Liberalismus auch niemals ernst genommen worden.

Gläubige Börer fand Beine bagegen für seine Behauptung, Talent und Charafter hätten beim Künstler nichts miteinander zu schaffen, während Hebbel meinte, Charakter und Talent hingen aufs innigste zusammen, und der Charakter entscheibe. Es handelt sich babei um eine für die ganze Stellung und Würdigung der Kunst schwerwiegende Frage. Die Kunst wird zum bloken Lierat und frivolen Unterhaltungsmittel ober zum ebelsten Erziehungsmittel ber Menschheit und kostbarsten nationalen Besit, je nachdem wir mit Heine den Dichter und Menschen von: einander trennen ober mit Schiller (vgl. S. 314), Platen und Hebbel ben höchsten Wert bes Gebichtes im ungetrübten Abbruck einer "zur reinsten, herrlichsten Menscheit hinaufgeläuterten Individualität" erbliden. Nicht von einer philisterhaften Splitterrichterei, die dem Künstler heiteren Lebensgenuß und das Recht ber großen Leibenschaft verwehren wollte, ift dabei bie Rede. Byrons Verschulbung hängt mit ber Größe seiner bichterischen Gigenart untrennbar zusammen. Aber eben weil Goethes Ausspruch "Höchstes Glud ber Erbenkinder ift nur die Berfonlichkeit" volle Geltung hat, burfen, muffen wir auch beim Kunftler, auch in ber Dichtung nach biefer Perfönlichkeit fragen. Ungeblendet von den ins Auge fallenden, bewundernswerten Borzügen, burfen wir uns nicht ber Ertenntnis verschließen, baß folche ichmer entschulbbare Schmachen, wie sie heines menschlichen Charafter entehren, sich auch notwendig in seiner Dichtung widerspiegeln, und daß die fesselnden äfthetischen Reize nicht die auch in den Werken fühlbare sittliche Fäulnis aufwiegen können.

Wäre Heine ein bloses Halbtalent, etwa wie es die vielsach an ihn erinnernden Lieber und Sinngedichte des ersten im 18. Jahrhundert deutsch dichtenden Juden Sphraim Moses Kuh (1731—90) aufweisen, oder nur ein parasitenartiger Wishold wie der Berlin, München und Wien brandschakende ungarische Jude Morik Gottlieb Saphir (1795—1858), so ließe sich von solchen grundsätlichen Bedenken absehen. Allein Heine steht schon durch seine angeborene lyrische Begadung neben Sichendorff, Mörike, Lenau und bringt dazu noch die ganz neue Würze seines vor nichts zurückschenden Wibes, so daß seinen vielsach in Musik gesetzten Gedichten in der Tat ein bestrickender Zauber innewohnt. Mit ihm übte er auf seine zahlreichen freiwilligen und unspreiwilligen Nachahmer, die seine geistreiche Manier ohne seinen unerreichten Wit weiterspinnen, wie auf die Masse der Leser ungeheuren Sinsluß aus. Der so entstandenen maßlosen Heinevergötterung wie dem berechtigten sittlichen Unwillen gegenüber hat die ruhig abwägende geschichtliche Betrachtung unbeirrt von der Parteien Sunst den tatsächlichen Zussammenhang hervorzuheben.

Schon 1822 hat sich heine mit einer ersten Gebichtsammlung hervorgewagt, der gleich im folgenden Jahre zwei verunglückte "Tragödien (Aatcliff und Almansor), nebst einem lyrischen Intermezzo" sich anreihten. Aber erst 1827 stellte er aus alten und neuen Gedichten (Junge Leiden, lyrische Intermezzo, die heinkehr, aus der harzreise, die Nordsee) für seinen hamburger Berleger hossinann und Campe die Auswahl zusammen, welche durch ihre reizvolle Mischung von Wis, Esprit und Empfindung die Grundlage seines Nuhmes wurde, das "Buch der Lieder". Es dauerte dann siedzehn Jahre, ehe er "Neue Gedichte" herausgab. Im gleichen Jahre (1844) erschien das mehr politischen Jahre, ehe er "Neue Gedichte" herausgab. Im gleichen Jahre (1844) erschien das mehr politischen, 1847 das mehr literarischssatistraum". In den Byrenäen wird der "Tendenzbär" Atta Troll gejagt. Seine Gespräche und Ersehnisse bieten den Vorwand zur wißigsten Verspottung verschiedener poetischer Richtungen und aller Gegner. Der "Nomanzero" schloß 1851 den Kreis von heines lyrischepischen Sammlungen. Bon Paris aus schried er zahlreiche Berichte für deutsche Zeitungen ("Französische Zustände"), für französische Leser bestimmte Aussähe werden berüchte Literatur und die verschiedenartigen, in den Bänden des "Salon" gesammelten Aussähe und Satiren ("Aus den Memoiren des herrn von Schnabelewopsti"; "Elementargeister"). Diese Prosaschriften zeigen, wie gewandt und unterhaltend heine über alles zu plaudern verstand, aber

#### Ein Gedicht von Heinrich Heine. Nach dem Original, im Besitz der Freim E. von König-Warthausen in Stuttgart.

Dorfine

Represent Rocks, finder Brings, Origh flight Manfather, Daught Rown, factorafive - and how his wind frozen father!

Sprogen in dry brigh, and tick barown Lines in drew Grozen - af, my birthed if appringed Mon welsomen ticked for appringed!

and die berge will in frigue, was die from will in frigue, wo die from will fif fray applicate, on die frage Life fray applicate,



and sin burge vill if skriger, the Sin simulated France wagen, built with white frage beign. Mayer singer had sin shope wolken page. He glathe brain! glathe brain! and sin burge will if skriger, therefore may full if skriger. Inspect was full if skriger.

auch mit welcher Gewissenlosigkeit er jedwedes Ding nur dazu vorhanden ansah, an ihm seine Geistreichigekeit und seinen Spott zu üben. In der Geschichte des Zeitungsseulletons ninmt Heine eine hervorragende Stellung ein. Aber wie sehr man auch seine Berse bewundern mag, sein Prosastil bleibt in den meisten seiner Aussätze weit hinter Börnes vom Ernst der Gesinnung gehodener Sprache zurück. Geradezu undeutsch wird vollends die lotterige Sprache in Heines Briefen, die in ihrer unwahren Pose und Anmaßung mit dem steten Streben nach cliquenhaster Ausnuhung jeder Bekanntschaft das allerungunstigste Bild von dem eitlen, selbstsückigen Schreiber hervorrusen.

Bon allen Berten heines haben neben bem stets mit neuem Zauber fesselnden "Buch der Lieder" die vier Banbe ber "Reifebilber" (1826-31) bei ihrem Ericheinen bas meifte Auffehen erregt. Wie fie felbst Thummels Reiseichilberungen (val. S. 203) zum Borbild hatten, zogen fie die Reisenovellen, -briefe und -fligen ber jungbeutschen Schriftsteller nach fich. In ben "Reisebilbern" lagt heine Seine Satire nach allen Seiten, gegen bie Göttinger Sofrate wie aufe unverzeihlich ichmutigfte gegen Blaten, gegen Chriften- wie Jubentum, gegen beutiche wie englische Bolitit und Sitten fpielen, mabrent aus bem "Buch Le Grand" helles Licht auf Rapoleon fällt, ben in ber prächtigen Ballabe, einer ber fconften und reinsten Dichtungen Beines, Die Treue seiner "beiben Grenabiere" preift. In Die frivole Satire ber "Reisebilber" tonen lyrifche Nachtlange ber "Sargreife", beren einleitenbes Gebicht von 1824 bie beigeheftete Tafel zeigt, und von der "Nord see" hinein. Freilich laffen gerade die freien Berfe der Nordseebilder bas tiefe Empfinden für den poetischen Rlang und Bau ber beutschen Sprache vermissen, den bas mabre, begeisterte Gefühl in Rlopftods, Solberlins, Goethes freien Rhuthmen erzeugte. Dagegen mußte Beine in die von ihm bevorzugten, forgfältigst gefeilten vierzeiligen Reimstrophen seiner Lieder einschmeichelnben mufilalifden Bobllaut zu bannen. Die naibe Unbewuftheit und ichlichte Bahrheit bes Bollsliebes allerbings fehlt bem Dichter von "Ich weiß nicht, was foll es bebeuten". Bilber werben bes Effettes megen ohne die feelische Begründung gebraucht ("Ein Fichtenbaum fteht einsam"). Auch wo fein Liebesschmerz ein echter fein mag, mifcht bie fpielenbe Gelbstverspottung bes Dichters gerjegende Unwahrheit ein. Diese selbstgerftorende Fronie, der die Belt und bas Individuum nur gur Ubung des geistreichsten Bibes ba ist, hat erst Heine als ein fremdes Element in die deutsche Lyrik gebracht und damit etwas Neues geschaffen, bas pridelt und verlt, bessen berauschender, aber giftiger Birlung fich die Rachlebenden ebensowenig wie die bewundernden Reitgenossen entziehen konnten.

## 3. Der schwäbische Dichterkreis und die vormärzliche Literatur in Ofterreich.

Die Vertreter bes Jungen Deutschland, Guttow wie noch später Heine in ben Versen bes "Atta Troll", ergingen sich mit Borliebe in spöttischen Ausfällen gegen "Schwabens Dichter= schule, wo fern ein Meister seinen Schülern steht". Freilich gewann ber Meister, Ludwig Uhland, allein eine wohlverdiente Bolkstümlichkeit, die fast an Schillers Ruhm grenzt. Aber zu Uhland gehören seine bichtenden, ihm gern hulbigenden Freunde, mit benen ihn gar manche gemeinsamen Eigenschaften verbinden. Die Schwaben, beren Eigenart ein Mitglied biefes schwäbischen Dichterkreises selbst, Friedrich Theodor Bischer in seinem Roman "Auch Giner", mit scharfen Strichen zeichnete, mogen wohl ber begabtefte ber beutschen Stämme fein, ber bem beutschen Bolte seine zwei mächtigften Berrichergeschlechter, bie Staufen und bie Bollern, geschenkt hat. Im 18. Jahrhundert find Führer ber beutschen Dichtung wie Wieland und Schiller und in bes großen Meisters Gefolge ber garte Solberlin, find die Philosophen Schelling und Hegel von Schwaben ausgezogen, mährend Schillers Vorgänger Schubart und fein Gegner Gotthold Stäublin, Saug, Cong, Neuffer im fcmäbifchen Lande felbst bie Lyrik vertraten. Das Beharren auf ber heimatlichen Scholle ist eine bezeichnende Sigenschaft für den ganzen schwäbischen Dichterkreis bes 19. Jahrhunderts. Nur Baiblinger, ber auch burch seine un= geordnete Lebensführung von bem bürgerlich tadellofen Amts- und Familienleben aller übrigen Mitglieber bes Rreises sich unterscheibet, trieb es in bie Ferne. Sie teilten alle ben Wunsch und

bie Sorge für Deutschlands Einheit, und ihr Genosse Paul Pfizer war es, der nach vergeblichen Bersuchen im Spos und in Tragödien 1831 in seinem "Briefwechsel zweier Deutsschen" zuerst die Ausscheidung Österreichs und den Zusammenschluß des übrigen Deutschlands unter Preußens Führung forderte, freilich ohne bei seinen großdeutsch gesinnten Freunden Zusstimmung zu sinden. Ihr Blid blieb in den kleinen Verhältnissen befangen. Wie das Leben der meisten von ihnen friedlich geregelt ohne Sorgen und Leidenschaften dahinsloß, so bildet sich auch in ihrer Dichtung, in Mörikes Liedern und Novellen nicht minder wie in des Waiblinger Oberamtsrichters Karl Mayer kleinen Naturbilden (1833), ein idyllenhafter Zug aus, Ruhe und Freude am trauten Stilleben. Es hängt damit zusammen, daß dem ganzen schwäbischen Dichterkreise ebenso wie dem ihm verwandten Rückert alle Begabung für das Drama mangelt. So sehr man sich in Schwaben darob gekränkt fühlte, so hatte Goethe doch recht, wenn er unter Anerkennung des vorzüglichen Talentes in Uhlands Balladen bemerkte, nichts Aufregendes, das Menschengeschick Bezwingendes möchte aus diesen Regionen hervorgehen.

Dagegen liefert Goethes Befürchtung, der Politifer Uhland würde den Poeten aufzehren, nur den Beweiß, wie fremd der im 18. Jahrhundert wurzelnde weimarische Dichter und Staatsmann den politischen Forderungen des neunzehnten gegenüberstand. Allerdings ging gerade jener Kampf ums "alte gute Recht", dem Uhlands "Vaterländische Gedichte" galten (1816), von veralteten Anschauungen auß. Die Altwürttemberger forderten ihre für das neue Königreich gar nicht mehr mögliche, überlebte ständische Verfassung mit dem ganzen Privilegienkram der früheren Zeit, während der Minister Karl August von Wangenheim dem Gesamtlande eine liberale Verfassung uach französischem Muster aufzuzwingen wünsche. Nicht der Gegenstand des Streites, in dem ausnahmsweise die Regierung den Fortschritt vertrat, sondern die eble, begeisternde Art, in welcher Uhland ihn sührte, erward dem Sänger des Vertragsrechts zwischen Voll und Fürst als politischem Dichter Anspruch auf den Ehrenplatz neben Walter von der Vogelweide, dem Sänger, welchen er selbst schon früh als seinen Liedling erkoren hatte.

Den größten Teil seines Lebens (1787—1862) verbrachte Uhland (s. die Abbildung, S. 413) in seiner Geburtsstadt Tübingen. An seine Tübinger Studienzeit schloß sich zur weiteren juristischen Ausbildung eine Reise nach Paris an. Doch nicht das Recht, sondern die altfranzösische Poesie wurde dort sein Studium. Er übte nach der Heimkehr wohl die Abvokatur aus, aber das ihm von Natur und Neigung zugewiesene Berufsseld össnete sich ihm erst, als er 1829 Professor der beutschen Literatur in Tübingen wurde. Leider währte die ihn beglückende Wirksamkeit nur kurze Zeit, da das seit Wangenheims Rücktritt reaktionäre Ministerium den Abgeordneten zwang, zwischen seinem Lehramt und seinem Sit im Landtag zu wählen, er aber das Ausharren auf dem politischen Kampsplatz für seine Psicht hielt. Der nur dreijährigen Dozententätischeit Uhlands danken wir die unerreicht tresslichen Vorlesungen über die ältere beutsche Poesie, welche die Sammlung seiner "Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage" eröffnen. Wie seine echte beutsche Kernart Uhland an Jakob Grimms Seite stellt, so steht er durch seine Erklärung der altgermanischen Poesie, Götter= und Heldensage und seine Forschungen über das beutsche Volkslied vorn an unter den Mitarbeitern der Brüder Grimm.

Die gründliche Sagen- und Literaturkenntnis gab Uhlandischen Gedichten wie den Troubadourromanzen "Sängerliebe" und "Bertran de Born", den prächtigen Rolandballaden nicht minder als "Merlin", Held "Haralb", "Taillefer" ihre Sicherheit und Hülle. Schon Uhlands erste Gedichte in Sedendorfs "Muscalmanach für 1807" schöpfen aus dem Heldenbuch, für Arnims "Einsiedlerzeitung" sandte er die echt romantische Ballade von "Königssohn und Schäferin" ein, für Fouques "Musen" 1812 das Lied von "Siegfrieds Schwert", das die schon drei Jahre früher gedichtete Schwertgewinnung eines jungen Recken siehe die Tasel "Ein Gedicht von Ludwig Uhland" bei S. 416) auf den bestimmten Sagenhelden übertrug. Die wissenschaftliche Einsicht in das Besen des Bolksepos mochte dazu mitwirken, daß er seinen schwäbischen Helbensang "Eraf Eberhard der Rauschebart" (1815) in einzelne selbständige Lieder zerlegte, für welche er die Nibelungenstrophe wählte.

Uhlands geplantes Nibelungenbrama kam so wenig wie viele andere seiner bramatischen Entwürse zur Aussührung, und die beiden vollendeten Dramen "Ernst, Herzog von Schwasben" aus der beutschen Sage (vgl. Bb. 1, S. 85) und "Ludwig der Baier" (1818 und 1819) sind durch schöne Sprache und edle Gesinnung, doch nicht durch dramatische Kraft ausgezeichnet. Wenn Uhland auch mit seinen Frühlingsliedern an Töne der Minnesinger erinnert, sür zarte Liebe und frischen Humor das rechte Wort sindet, sein Herrschgebiet, in dem er als König waltet, ist die Ballade. Seine Schaffenskraft war am Eingang der dreißiger Jahre

bereits im Berfiegen, aber feit feiner ersten Gebichtsammlung von 1815 ist er der Lieblingsbichter des deutschen Volkes, bas in seinem schlichten, treuen, von aller Überschwenglichkeit freien und festgegründeten Wesen fein bestes Selbst wiederfühlt. Nicht äußer= lich von ber romantischen Schule hat Uhland die romantischen Bestandteile feiner Dichtung überkommen, sonbern felbständig fand er in Liebe zu unverfälschter beutscher Eigenart ben Weg zurück zur alten Sagenherrlichkeit. Gin Bug von Reinheit und Gefundheit burchzieht sein ganzes Dichten und Forschen. "Beharrlich, prunklos, stark und echt", so hat Beibels warm charakterisierender Nachruf den schwäbi= ichen Meister in "feiner stillen Hoheit" gepriesen, ben wir zwar nicht unseren Größten zuzählen könnten, dem aber bas schöne Lob gebühre, baß er in seines Volkes Mitte "unwandelbar ein Spiegel vaterländischer Sitte, ein Herold beutscher Chren war".



Lubwig Uhland. Rach einer kolorierten Photographie von Buchner in Stuttgart (1859), im Befit bes herrn Dr. L. Reyer in Stuttgart. Bgl. Text, S. 412.

Als Uhlands ersten Schüler bezeichnete sich Gustav Schwab (1792—1850), der als Mitherausgeber des "Deutschen Musenalmanachs" den schwabischen Kreis nach außen vertrat, dis Chamisso die Taktlosigkeit beging, dem "Musenalmanach für 1837" das Bild Heines voranzusehen, der, wie Schwab an Anastasius Grün schried, "meinen geliedten Freund und Meister Uhland mit dem schwab sten Reide verunglimpst". Seine schwäbischen Sangesgenossen und Lenau, die sich Heines wegen alle von dem Almanach zurückzogen, bestimmten Schwab mit allem Rechte zu dieser Kundgebung. Als Leiter des poetischen Teils des Cottaschen "Morgenblattes" hat Schwab Lenau in die Literatur eingesührt und manch junges Talent gesördert. Mit seiner geschickten und stilvollen Wiedererzählung der "Deutschen Bolksbücher" (1836) beteiligte er sich bescheiden an Uhlands germanistischen Bestredungen, wie er bei seinem Romanzenkranz aus Herzog Christophs Jugendleben (1819) Uhlands Rauschehart vor Augen hatte. Einige schwäbische Ballaben, wie "Das Mahl zu Heibelberg", kommen ben Uhlandischen nahe, ohne baß Schwab, ber als eifriger Bewunderer Platens auch von diesem lernte, als unselbständiger Nachahmer gelten bürfte.

Mit dem volkstümlichen "Lied eines abziehenden Burschen" ("Bemooster Bursche zieh' ich aus", 1814) hat Schwab Burschen und Philistern aus der Seele gesungen, wie es ähnlich dem Weinsberger Oberamtsarzt Justinus Kerner mit seinem allgemeiner gehaltenen "Wander-lieb" ("Wohlauf! noch getrunken") gelang.

Mit Schwab teilt Kerner (1786—1862) ben Zug driftlicher Frömmigkeit, ber bem freibenkenden Uhland fremd ist. Bei Kerner nimmt bieser Aug die Richtung aufs Geheimnisvolle. Gin Vorläufer, aber ein ehrlicher und im übrigen gefund empfindender Borläufer des Spiritismus, bat ber Beiftergläubige 1829 in ben zwei Banben "Die Seherin von Brevorft" feine vermeintlichen Erfahrungen aus bem "Zwischenreich", über bas innere Leben bes Menschen und bas Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere veröffentlicht. Nicht bloß Immermann im vierten Buche bes "Münchhausen" ("Poltergeister in und um Weinsberg"), auch Uhland hat ben Spaß verstehenden Freund mit Spott über seine Geisterseherei nicht verschont. Aber seit ben Tübinger Studententagen hielten die beiben Freunde und Berwandten treu zusammen. Rerners Berfuche, im "Poetischen Musenalmanach für 1812" und "Deutschen Dichterwalb" einen neuen Sammelplat für romantische Lyriter ju gründen, setten nur die Plane ber Tübinger Zeit fort, in ber Kerner, Uhland, Karl und August Mager sich zu einem handschriftlichen "Sonntaasblatt" vereiniat hatten. In Karl Mavers Mitteilungen "Uhland, seine Freunde und Reitgenoffen" liegen die unmittelbaren Zeugniffe für das humorgewürzte Treiben diefes Tübinger Dichterbundes vor, mahrend Rerner felbst in ben für Richtschwaben schwerverstanblichen "Reiseschatten von bem Schattenspieler Luchs" (1811) und in bem "Bilberbuch aus meiner Knabenzeit" (1849) Dichtung und Wahrheit in seiner reizend launigen Weise vorbringt. Sammlungen feiner lprifden Gebichte gab Rerner 1826, 1834 und zulett 1859 ("Winterblüten") beraus.

Steht Uhland unter allen deutschen Balladendichtern in erster Reihe, so ist Kerner, dessen Balladen vom "reichsten Fürsten" und von "Raiser Rudolfs Ritt zum Grab" an Volkstümlichkeit hinter keinen Uhlandschen zurückleiben, neben Mörike der hervorragendste Lyriker der schwäbischen Schule. Eine wehmütige Weichheit, die keineswegs aus Schwäche hervorgeht, und neben der ein ursprünglicher Hunor hervorschaut, durchzieht die Gedichte. Aus ihnen spricht die Serzlichkeit und liebenswürdige Kindlichkeit des Mannes, der, wie er die Naturfülle seiner schwäbischen Heimat als "schwäbischer Dichterschule Weister" preist, so auch wahrheitsgemäß von sich sagen durfte:

Ich hab' mich stets gehalten die Menschen ließ ich schalten, an die Natur so warm, Gott! — die sind kalt und arm,

und der doch in seinem ärztlichen Beruf ein unermüblich tätiger Menschenfreund war und in seinem Dichterheim "zu Weinsberg, der gepriesnen Stadt", am Fuß der Beibertreu', weitberühmte Gastfreundschaft gegenüber den Bertretern der verschiedensten kunstlerischen und politischen Richtungen übte.

Neben ben brei Ballaben- und Lieberdichtern Uhland, Kerner, Schwab bilben bann wieber als Erzähler und Lyriker Hauff, Mörike und Hermann Kurz eine zweite Gruppe. Daneben fand die in Schwaben bis zurück in das 16. Jahrhundert nachweisdare mundartliche Dichtung schon vor Vischers Dialektlustspiel "Nicht Ia" in dem Maichinger Schullehrer Gottlieb Friedrich Wagner (1774—1839) einen frischen Vertreter, der unter anderem des alten Weise "Bäurischen Macchiavel" (vgl. S. 94) in dem Schauspiel "Die Schulmeisterswahl zu Blindsheim" (1824) zu einem echt schwäbischen, zeitgemäßen Volksstück umzugestalten wußte.

Zum Wesen bes schwäbischen Dichterkreises gehört es aber, daß den Führern sich auch eine Schar untergeordneterer, doch immerhin liebenswürdig frischer Talente anreiht. An ihrer

Spite erscheint Schwabs Amtsgenosse am Stuttgarter Gymnasium, Gustav Pfizer (1807 bis 1890), ber in ber Romanzenreihe von Ezzelin wie in anderen Balladen bedeutende Stoffe zu wählen und gut zu behandeln verstand, seine Freiheitsbegeisterung ebenso in Angelegensheiten der Heimat wie beim griechischen Ausstand mannhaft und würdig in Liedern ausssprach. Mehr Ersolg als Pfizers Verbeutschung Byrons erntete der Uhland-Biograph Friedzich Notter (1801—84) mit seiner Dante-Übersehung. Paul Pfizers berühmter "Briefswechsel zweier Deutschen" enthält tatsächlich Schreiben, die Notter an seinen Freund gerichtet hat. Im Drama war Notter ebenso nur ein kurzer Stuttgarter Bühnenersolg beschieden wie Johann Georg Fischer ("Kaiser Friedrich II."; "Florian Geyer", 1866; "Kaiser Maximilian von Mexiko"). Als Lyriker dagegen hat Fischer noch ein Jahr vor seinem Tode (4. Mai 1897), da er als letzer Übersehnder des ganzen Freundeskreises seine Lieder= und Spigrammenssammlung "Mit achtzig Jahren" herausgab, dasselbe warme Naturgefühl, die einsach innige Empfindung und den ernst idealen Sinn bewährt, der 1854 seiner ersten Gedichtsammlung ihr echt poetisches Gepräge gab. In Oden und Distichen nicht minder als in seinen Reimsstrophen zeichnet sich Fischer durch formale Vollendung aus.

In die Dichtung dieser der Mehrzahl nach gleich Uhland demokratisch gesinnten, bürgerzlichen Poeten bringt Lenaus Herzensfreund, der Graf Friedrich Alexander von Württemzberg (1801—44), mit seinen "Liedern eines Soldaten im Frieden" und "Liedern des Sturms" den Ton kampflustiger Sehnsucht eines ritterlich edlen Kriegsmannes. Hatte schon Wilhelm Hauff, der Dichter des "Lichtenstein"-Romans (vgl. S. 383), das schöne Lied von "Soldatentreue" und zehre: "Wohl dem, der geschworen zur Fahne den Sid", die volkstümlichen Lieder von dem den Reitern zum Tode leuchtenden Worgenrot und "Steh" ich in sinstrer Mitterznacht" gedichtet, Uhland in seinem Lob des "guten Kameraden" das beste neuere Soldaten= und Volkslied geschaffen, so sang der mit Schwert und Harse bewehrte Sproß des württembergisschen Königshauses frische Streitlieder gegen alle Feinde beutschen Wesens.

Die religiöse Dichtung, mit der vaterländischen verbunden, psiegten innerhalb der schwädisschen Dichterschule hauptsächlich der Stuttgarter Stadtpfarrer Albert Knapp (1798—1864), der auch eine elegische Liederreihe "Hohenstaufenlieder" schrieb, mit seinen pathetischen "Christlichen Gedichten" (1829) und der Hofprälat Friedrich Karl von Gerot (1815—90), neben ihnen derOfterdinger Pfarrer Friedrich Julius Krais (1807—78). Krais steht selbst wieder unter Knapps wie dieser unter Klopstocks und Schubarts Sinwirkung. Gerot ist durch seine vielverbreiteten "Palmblätter" (1857) und "Pfingstrosen" der erfolgreichste unter allen neueren religiösen Dichtern geworden. Etwas rhetorisch, aber gewandt und geschmackvoll weiß er aus biblischen Vorgängen Gedanken und Betrachtungen zu entwickeln.

Die unüberbrückbaren Gegensäte ber Überzeugung und Weltanschauung aber treten uns selbst innerhalb ber doch ziemlich enggeschlossenn schwäbischen Schule vor Augen, wenn wir Geroks strenggläubigen "Palmblättern" die Gedicksfammlungen der beiden Ludwigsburger Gelehrten und Hegelianer gegenüberstellen: das "Poetische Gedenkbuch" von David Friederich Strauß (1808—74), des Verfassers des "Lebens Jesu" und der Streitschrift vom "alten und neuen Glauben" (1872), und des Ascheiters Friedrich Theodor Vischer (1807 bis 1887) "Lyrische Gänge" (1882). In Strauß' epigrammatisch zusammenfassenden, gehaltvollen Reimen, die der Schmerz um die durch seine eigene Schuld von ihm geschiedene Frau durchklingt, wie in den stürmisch dewegten, meist weiter ausgreisenden Strophen und freien Rhythmen des am Stuttgarter Polytechnikum lehrenden Verfassers der tiefschürfenden

"Afthetit" (1847—58) fesselt mehr die Gebankenfülle des allseitig gebildeten Kritikers als der eigentlich dichterische Reiz.

Bischers wohlberechtigter Arger über die Faustausleger, der bei ihm nur leider mit einer höchst bedauerlichen eigenen Berkennung der Goethischen Altersdichtung Hand in Hand ging, ließ ihn als Deutobold Mystissizinsky die aristophanische Satire "Faust, der Tragödie dritter Teil" (1862) gegen die Stosseneier und Sinnhuber dichten. Den urwüchsigen Bollmenschen, der mit seinem tiesen Gemüt und Geist, seiner Hitze und Starrtöpfigkeit selber ein Prachtmuster schwählicher Stammesart ausweist, lehrte 1878 Bischers Roman "Auch Einer" kennen und schäten. Die mit männlich kräftigem Humor einsetzende Geschichte, die in der Psahlbaunovelle ihre scharfe Spitz zugleich gegen die historischen Romane und das Christentum richtet und selbst unter Jean Pauls Nachwirkung steht, weicht allerdings von der gewohnten Romanart beträchtlich ab. "Auch Einer" ist ein eigenwilliges Wert, aber auch so einzigartig wie der bedeutende Mensch, der aus dem Buch lebendig herausspricht, einer der gesstvollsten deutschen Romane, in den man immer mit neuem Genusse, neuer Belehrung sich vertieft.



Ebuarb Mörike. Rach ber Lithographie von B. Weiß (1851), mit Genehmigung ber G. J. Göfchenschen Berlagsbuchhanblung in Leipzig.

Seiner politischen Gefinnung wegen fand sich Vischer 1855 bewogen, seine Tübinger Brofessur für ein Jahrzehnt mit einem Lehramt am Züricher Polytechnifum zu vertaufchen, von wo er bann als Brofessor am Bolytechnikum zu Stuttgart in seine Beimat zurückfehrte. In Rürich hatte er sich mit bem ihm geistesverwandten Gottfried Reller befreundet, wie er zu Hause mit Uhland und Mörike eng verbunden war. Mörikes "Maler Rolten" und Rellers vom "Nolten" beeinflußter "Grüner Beinrich" galten Bischer als bie Höhepunkte ber nachgoethischen Erzählungsfunft. Doch es währte lange, bis Ebuard Mörikes (1804-75; siehe die nebenstehende Abbilbung) "Maler Nolten" (1832) und "Gebichte" (1838) neben feines Landsmanns hauff gefeiertem "Lichtenstein" und

Novellen, neben Uhlands Balladen gebührende Beachtung fanden. Erst seit dem Erscheinen der wunderbar zarten, poesiedurchhauchten Novelle "Mozart auf der (letten) Reise nach Prag" (1856) erkannte man allmählich auch außerhalb der württembergischen Grenzen den milben, abgeklärten Zauber von Mörikes Dichtung, der Theodor Storm bereits in seiner Kieler Stubenzeit "Anregung und Befriedigung und reine Freude" dankte, in der Morits von Schwind beglückt die seiner Malkunst verwandte Eigenart begrüßte, wie Hugo Wolff mit Vorliebe Mözrikeschen Liedern seine Klänge lieh.

Soweit äußere Sinstüsse auf eine so still in sich gekehrte, weltscheun Natur wie die Mörikes bestimmend einwirken konnten, haben der Landausenthalt während seiner Bikariatszeit und die neun idhlischen Jahre seines Pfarramts zu Kleversulzbach (1834—43) ihn noch bestärkt in seiner durchaus naiven Empfänglichkeit für die Natur ("Die schöne Buche", "Septembermorgen") und das natürliche, ungeschminkte Empfinden des Volkes ("Soldatenbraut", "Begegnung"). Der Ton des Volksliedes ("Suschens Vogel") ist für ihn der selbstwerständliche; die Gestalten der Volksphantasie weiß er in den Märchen vom Stuttgarter Huhelmännlein und von der schönen Leu in Handlung zu sehen, als könnte das alles gar nicht anders sein, während

### Ein Gedicht von Ludwig Uhland.

Nach dem Original, im Besitz der Frelin Elise von König-Warthausen.

Dos als not way in foring Jaw, Sol Ofward at sink 3 high no found. " Jab Ofward agt wafelig " Bu hart if nuns Clam of sunne Sorf win and Jonus Ola "Nain freil! bom warung Billary Jafs "I wif warun, wift harf Frund Proaf To Shrift In Jals, fu Araft Shriftmi Int Ofwood no forf in Lithru Ilfwin



er die antiken Formen in kleineren Gedichten so tadellos wie Platen handhabt, in der größeren "Joylle vom Bodensee" im Hexameter sich gemütlich freier ergeht. Wenn irgendwo, so darf von Mörikes Joylle vom alten abgedankten Turmhahn, der in die Studierstube des ländlichen Pfarrherrn versetzt und über dessen, d. h. Mörikes eigenes Tun und Treiben, Arbeiten und Brüten seine Gedanken erzählt, das Wort "gemütlich" gebraucht werden. Hier lebt vor dem Leser das ganze Anheimelnde der Kleversulzbacher Joylle auf, in der sich der dichtende Pfarrer so glücklich fühlte und seinen schalkhaften Humor in Liedern und Zeichnungen spielen ließ. Erst 1851 übernahm Mörike eine Lehrerstelle an dem Stuttgarter Katharinenstift. In Stuttgart arbeitete er den "Maler Rolten" um, der in seiner ersten wie der nicht glücklichen zweiten Fassung den sonst so klar um sich blickenden Dichter auf den phantastischen Bahnen der romantischen Rachahmer von Goethes "Wilhelm Meister" zeigt.

Wie freundlich belehrend Mörike auf jungere Dichter einwirken konnte, erweist sein Briefwechsel mit hermann Kurg (1813-73), beffen erfter Berfuch in ber Rovelle: "Das Wirtshaus gegenüber" (1836), die Nachahmung Tiecks und Mörikes deutlich erkennen läßt. Kurz ist außer Waiblinger ber einzige unter ben schwäbischen Dichtern, ber zeitlebens mit Not und Sorge zu tämpfen hatte. In feinen "Dent- und Glaubwürdigkeiten" hat er ein treues Bilb bes kleinstädtischen Lebens in seiner Geburtsftadt Reutlingen entworfen. Er selbst geriet als Schüler von Strauß balb in Zwiefpalt zwischen bem ihm auferlegten theologischen Beruf und seiner Überzeugung, wie er politisch ber herrschenden Staatsordnung feindlich gegenüberstand. Allein, wie freimutig er auch ben bemofratischen "Beobachter" von 1848 an sechs Jahre hinburch leitete, er ftimmte unbefümmert um die Meinung feiner Barteigenoffen ichon 1845 Bfiger zu: "Nach Breußen muffen unsere Blide gerichtet sein. Wenn Preußen sich bewegt, bann wird auch in die anderen Schlummerhallen und bas Traumgemurmel ber verzauberten Schläfer Leben tommen." Um in ben engen Berhältniffen, die ihn felbst bebruckten, wenigstens "auf eine honette Art zugrunde zu geben", suchte er sich mit Übersetungen ben Lebensunter= halt zu verdienen, bis er endlich 1866 an der Tübinger Universitätsbibliothek eine schlecht bejoldete Stelle bekam.

Aus seinen trefslichen Übersetungen ragen die von Ariosts "Rasendem Roland" und Gottfrieds von Straßburg Epos "Tristan und Jsolde", zu dem er einen Schluß hinzudichtete (1844), besonders hervor. Bon seinen beiden Geschichtsromanen, die ein Bild der schwähischen Kultur unter Herzog Karl Eugen geben sollten, "Schillers Heimatjahren" (1849) und der Bollsgeschichte vom "Sonnenwirt" (Schillers "Verbrecher aus verlorener Ehre", 1864), ist der erste der beste Künstlerroman, ja das Muster eines historischen Romans, der neben Balter Scott mit Ehren bestehen kann. Dem "Sonnenwirt" sehlt der Schuß, da er nur die psychologische Entwidelung, wie des Sonnenwirts Sohn zum Berbrecher wurde, diese mit vollendeter Meisterschaft gibt. Um die beiden Romane gruppieren sich Novellen voll Humor und Geist, so daß Paul Hehse sich Is71 bei Gründung des "Deutschen Novellenschaßes" keinen besseren Mitherausgeber als den eigenartigen schwähischen Novellisten zu wählen wußte.

Der Vermittler zwischen ber schwäbischen Dichterschule und ben öfterreichischen Schriftellern ift Nikolaus Lenau, ber im Haus ber Novellendichterin Emma Niendorf (Frau von Sukow) zu Stuttgart seine zweite Heimat fand und mit den schwäbischen Dichtern auß freundschaftlichste verbunden war. Die Schranken, welche die kaiserlich königliche Zensur gegen die protestantische Geistesdildung aufgerichtet hatte, vermochten freilich nur die deutsche Philosophie, nicht die deutsche Dichtung fernzuhalten. Aber die Absperrung übte einen Druck auf die Gestaltung der österreichischen Literatur, und die aus Nordbeutschland eingewanderten Schriftsteller, wie Gent, Friedrich Schlegel, Adam Müller, Werner, trugen mehr zur Dämpfung als Hebung

bes geistigen Lebens bei. Nicht für die beutsche, wohl aber für die österreichische Literatur bilbet ber Zusammenbruch bes Metternichischen Systems in der Märzrevolution des Jahres 1848 einen deutlich erkennbaren Abschnitt. In das literarische Leben des vormärzlichen Österreich gewähren die "Denkwürdigkeiten" und Briefe der seingebildeten, vielseitigen Dichterin Karoline Pickler (1769—1843) einen lehrreichen Einblick. Ihr Salon war neben dem berühmten "silbernen Kasseehaus" Neuners in der Plankengasse der Sammelpunkt für die in Wien lebens den Dichter, Gelehrten, Schauspieler und Musiker. Ganz verschieden von der "neuen Ara" wirkte der alte Polizeistaat auf das Leben und Schaffen seiner Dichter, für die ebenso wie für Grillparzer selbst bessen Wort Geltung hat:

Haft du vom Kahlenberg das Land dir rings befehn, so wirst du, was ich schrieb und was ich bin, verstehn.

Die österreichische Aufklärung endete mit Kaifer Josephs Tod als ein kurzes Amischenspiel (vgl. S. 206), doch das Josephinertum hatte in der Literatur feste Wurzeln geschlagen. Ginmal noch ward bas Bolf aus feinem Schlummer aufgerufen, aber mit bem völligen Miglingen bes Rampfes von 1809 tam für lange hinaus jene Staatstunft ans Ruber, die in ber Ginichläferung und Labinlegung aller geistigen Rrafte ber Beisbeit letten Schluß erkannte. Befährlich schien, wer "über sich gebacht". Bon ben Schwesterkunften allen pries Grillparger 1826 die Tonkunst als die in ängstlich schwerer Reit einzig freie. Die höhere Sprache von Beethovens Symphonicen und Sonaten verftand "fein hafderchor", und Frang Schubert (1797—1828) fühlte sich, so ärmlich auch seine Lebensverhältnisse blieben, boch wohl in feiner Baterstadt Wien und konnte fich bier zum größten beutschen Lieberkomponisten, zum herrlichsten Dolmetich von Goethes Liebern und Ballaben entwickeln. Bohl erwarben sich bie "Wiener Nahrbücher ber Literatur" überall Ansehen, nachbem Johann Lubwig Deinhardftein, ber Dichter eines Hans Sachs-Dramas (1827), bas von Goethe burch einen eigenen Prolog geehrt wurde und noch Wagners "Meisterfingern" einigermaßen zur Borlage biente, 1829 mit ber Leitung ber Zeitschrift betraut worden war. Goethe, Grimm und Immermann lieferten Beiträge. Allein auf die öfterreichische Literatur felbst übten die "Wiener Jahrbucher" geringen Ginfluß aus.

Vor Grillparzers Hervortreten suchten Heinrich Joseph von Collin (1771—1811) und sein jüngerer Bruber, Matthäus Casimir, geborene Wiener, das österreichische Drama aus bem Gottscheinismus Aprenhoffs (vgl. S. 210) in Schillers Bahnen zu leiten.

In Ballaben ("Kaiser Max auf ber Martinswand") nach Schillers Borbild und 1809 mit ben bas Raiserhaus preisenden "Wehrmannsliedern" (vgl. S. 354) schuf der ältere Collin Dichtungen, die in Österreich dauerndes Unsehen gefunden haben. Nach der Wiener Lufführung seines "Regulus" (1802) rühmten ihn seine engeren Landsleute als den österreichischen Schiller, während dieser selbst im "Regulus" nur Regelmäßigkeit der Form, keinen poetischen Gehalt fand, Goethe das ganze Trauerspiel als einen Wißgriff verurteilte.

Gerade Collins Behandlung Shakespearischer Stoffe — zu seinem "Coriolan" (1804) schrieb Beethoven die Shakespeares würdige Duvertüre — zeigt, wie sehr er trot äußerlicher Anlehnung an Schiller noch ganz vom französischen Klassissimus beherrscht war. Aber in dem gleichen Jahre, das Collins "jämtliche Werke" brachte, 1814, übernahm Joseph Schrens vogel (1768—1832) als Hoftheatersekretär und Dramaturg die Leitung des Burgtheaters. Die achtzehn Jahre seiner Amtssührung sind die Glanzzeit des Burgtheaters, die dessen Ruhm begründete. Zwei Jahre hatte Schrenvogel in Jena zugebracht und das weimarische Theater beobachtet, ehe er 1797 in seine Vaterstadt Wien zurücksehrte, wo er unter seinem Schriftsellers namen West 1807 das "Sonntagsblatt" gründete und in der Hauptsache selbst schrieb,

einen späten, aber ben trefflichsten Nachzügler der moralischen Wochenschriften. Von Schrenvogels eigenen Dichtungen hat sich freilich keine erhalten; von seinen Bearbeitungen wird mit kaum gemindertem Beifall des Spaniers Moreto "Donna Diana" (1819) noch gespielt. Aber wie Schrenvogel die Begabung des Berliner Karl Töpfers (1792—1871), dessen Lustspiele in Wien ihre erste Aufführung erlebten ("Des Königs Befehl" 1821), entdeckte, so erward er sich das Verdienst, dem größten Dichter Österreichs, dem größten deutschen Dramatiker nach Schiller und vor Wagner, die Bühne eröffnet zu haben: Grillparzer.

Mit fünfundvierzig Jahren bat Frang Grillparger (fiebe bie nebenstehende Abbildung) seine Selbstbiographie geschrieben. Mit dem Leben und seinen Soffnungen batte er damals bereits abgeschloffen, wenn er auch erst 1856 von bem durch breiundzwanzig Jahre bekleibeten Posten bes Archivbirektors im Finanzministerium zurücktrat. Nicht bem bichterischen Schaffen, wohl aber der Veröffentlichung seiner Arbeiten hatte er entfagt, feit am 6. März 1838 seine Wiener ihm sein Lustspiel "Weh bem, ber lügt!" niebergezischt hatten. Auch Laubes sien= reiche Zurückführung seiner Dramen auf das Buratheater konnte nichts an der entschlossenen Schweigsamkeit des früh vergrämten und verbitterten Dichters ändern. Erst als er in seiner Laterstadt Wien, in ber er am 15. Januar 1791 geboren worben war, am 21. Januar 1872 starb, kamen auch seine späteren Werke ans Licht, und erft die weitere Er-



Frang Grillparger. Rach einer Zeichnung von Joseph Schmeller (1826) im Goethe-Rational-Museum gu Beimar, wiebergegeben in ben "Schriften ber Goethe-Gesellschaft", Bb. 10, Beimar 1895.

schließung seines Nachlasses gewährte Einblick in seine Tagebücher, in den Reichtum seiner dramatischen Bersuche und Entwürfe, seiner Satiren und dramaturgischen Studien, lehrte ihn als Lyriker und als einen der hervorragendsten unter den deutschen Epigrammendichtern kennen.

Der 31. Januar 1817, an dem das Trauerspiel "Die Uhnfrau" im Theater an der Wien zum erstenmal aufgeführt wurde, machte Grillparzer mit einem Schlage zum berühmten Dichter. Seit Schillers "Räubern" und auch später wieder ist kein Dramatiker aufgetreten, in dessen Erstlingswert "alle Brandfadeln der Boesie sprühten" wie aus den vierfüßigen Trochäen und Reimen von Grillparzers gespenstischer Schickslatzagödie. Aber es war eine Schickslatzagödie (vgl. S. 857). Und wenn dies der "Uhnfrau" bei ihrem Erscheinen, als jene für Platen so "entsetzlichen, mystischen Produkte" Wode waren, zum Borteil ausschlug, so hastete sich doch dadurch an Grillparzer selbst hartnädig der Borwurf des Schickslabichters, obwohl nur dies eine Jugendwerk der versemten Gattung angehört. Doch nicht einmal die "Uhnfrau" rechtsertigt ohne weiteres eine Zusammenstellung mit Berner und Mülner, wie sie ihr selbst in Platens "Berhängnisvoller Gabel" widersuhr. Der entnervenden Unterwerfung der eigenen Tatkraft,

Berfönlichkeit und Berantwortung unter Jufall und Schickfal fett auch Grillbargers alter Freiherr von Borotin die Mahnung entgegen, Die Schuld ber Uhnen lonne nicht die Freude am eigenen Berte minbern, nur eigene Gunden follten uns bie Rurcht weden, foulbbelabenen Borfabren zu gleichen. Mulners "Schulb" verweist die Frage nach bem "Barum" ans Jungfte Gericht. Der lette, als Rind geraubte Sproffe ber Borotins, ber Räuberhauptmann Jaromir, wirft bie ben neuesten psychologischen und kriminalistischen Anschauungen entsprechende Frage auf, ob der unter Räubern aufgewachsene Sohn bes Räubere benn fo gang ber verbammenswürdige Berbrecher und nicht vielmehr bas Opfer seiner Umgebung und notwendigen Entwidelung, feines Milieu, fei. Auf die Gestaltung des düsteren, an Stimmung und unbeimlicher Gewalt fait einzigen Räuber- und Gespenfterftudes haben Schillers "Räuber" und bie ihnen folgenden Räuberdichtungen natürlich eingewirkt. Das Berhältnis Karl Moors zu Umalia ericheint hier noch gesteigert, indem die abnungelos liebende Berta zugleich auch noch Jaromire Schweiter ift. Die unmittelbare Quelle der "Uhnfrau" will man in Karoline Bichlers Novelle "Der schwarze Fris" herausfinden. Benn aber Grillparger noch 1846 auf feine Jugenbeinbrude, die Geifter- und Feenmarchen bes Leopolbstäbtischen Theaters, hinwies, so tritt gerade bei ber gespenfterhaften "Uhnfrau" und bem Märchenspiel "Der Traum ein Leben" biefer Ginflug greifbar hervor. Bien, bas nach Grillparzers eigenem Geftändnis als "Capua ber Geifter" mit entnervendem Sinnenhauch bie Beiftestraft feiner Dichter lähmte, bot doch in seiner lebensvollen Bollsbühne (vgl. S. 209) Dramatifern wie Grillparzer, Raimund, Bauernfelb fruchtbaren Boben für eigenartiges, höheres Schaffen.

Grillparzer legte schon 1818 mit seinem zweiten Trauerspiel "Sappho" eine glänzende Probe ab von seiner Begabung, das Bolkstümliche und Klassische in reiner Kunstvollendung ohne Zuhilfenahme romantischer Schauer zu vereinigen.

In welch einziger Art es der "Sappho" gelungen ist, die Schönheit von Goethes Iphigemien-Sprache von innen heraus nachzubilden, wird erst völlig erkennbar durch den Bergleich mit deren äußerlicher Nachbildung bei Grillparzers Rivalen, in Halms "Sohn der Wildnis" und "Iphigenie in Delphi". Aus eigenen Seelenschmerzen hat Grillparzer die Tragit des Künstlertung gestaltet. Für das übervolle Herz und den hohen Flug ihres Geistes sindet Sappho kein Berständnis, und ob die Kunst ersehen könne, "was das Leben dir entzogen", diese Frage läßt Grillparzer "die tragische Muse" in einem lhrischen Gedicht an ihn selber richten. "Sappho" ist ein Gegenstück zum Goethischen "Tasso", aber nicht wie bei Tasso der Kamps der Khantasie des Künstlers, sondern der seines Herzens mit der kalten Welt ist es, an dem Sappho zugrunde geht. Als Dichtung bleibt "Tasso" unerreicht, aber Grillparzer, der Goethe als den Führer überall im Kreis der Wesen preist, ist dassur in jedem einzelnen Zuge wie im Ganzen das, was Goethe nicht ist, Dramatiker.

Der "Sappho" folgte 1821 bie Trilogie "Das golbene Blies", der Bearbeitung hellenischer Mythen die historischen Trauerspiele, aus der beutscheböhmischen Geschichte: "König
Ottokars Glück und Ende" (1825) und aus der ungarischen Bankbans Ausopferung für
seinen Fürsten: "Sin treuer Diener seines Herrn" (1828), drei Jahre später die Dramatisierung der Sage von Hero und Leanders Untergang "Des Meeres und der Liebe Wellen",
dann das Gegenstück zu Calberons "Das Leben ein Traum", das Märchenstück "Der Traum
ein Leben" (1834) und das aus Gregors von Tours Chronik schöpfende Lustspiel "Beh
dem, der lügt!" Kur einige Austritte aus der "Esther" gab Grillparzer 1863 in Emil Ruhs
"Dichterbuch aus Österreich"; erst der Nachlaß brachte neben vielen Bruchstücken die abgeschlossenen Trauerspiele: "Blanka von Kasilien", eine noch vor der "Ahnfrau" entstandene, unselbständig übertreibende Nachahmung von Schillers "Don Karlos", und die reisen Alterswerke:
"Die Jüdin von Toledo", "Libussa" und "Ein Bruderzwist in Habsburg".

Gleich nach Vollendung der "Sappho" war Grillparzer durch die Medea-Sage angezogen worden. Und wie bereits Schiller im August 1798 unter Goethes Beistimmung diesen "herr-lichen Stoff" nur als Zyklus und Medea in ihrer ganzen Geschichte gebraucht wissen wollte, so stand auch für Grillparzer von Anfang an die trilogische Behandlung sest.

Bon ber Bluttat gegen ben "Gaftfreund" Phrygus an, durch welche fich ber Rolderlonig Aietes

in den Besit des "goldenen Blieses" sett, müssen wir die Geschiede auf der Bühne sich entwickeln und vollenden sehen. "Die Argonauten" führen Jasons kühnes Werben um den Wiedergewinn des Schates und damit um Medeas Liebe vor, und gewaltiger ist der Kampf gegen die unwiderstehliche, verderbliche Leidenschaft in einer herben, überstolzen Jungfrauensele niemals zur Darstellung gekommen. Aber wie die schwerfällig ungeregelte Sprechweise der dumpfen Barbaren im "Gastfreund" sich abhebt von der schön sließenden griechischen Rede (Blankverse), so kann dauernd keine seelische Berständigung statthaben zwischen der sinsteren koldischen Briesterin und Jason, dem Jugendfreunde des fröhlich lichten korinthischen Königstindes Kreusa. Im dritten Stüd, "Medea", muß sich der in gemeinsamer Schuld geschlossens Bund des hellenischen Helden mit dem kolchischen Zauberweid lösen, verderblich für sie beide, für alle, die nach dem goldenen Widdersell, diesem althellenischen Ribelungenhort, begehrten.

Zwischen ber ersten Ibee und Ausführung ber Arbeit erfolgte Grillparzers Reise nach Italien, die er mit stolzen Hoffnungen angetreten hatte, die aber zur Folge hatte, daß er durch das im Kolosseum entstandene Gedicht "Die Ruinen des Campo Vaccino", eine etwas äußer-liche Nachahmung der Schillerischen "Götter Griechenlands", fortan als Religionsseind dem österreichischen Polizeiregiment verdächtig blieb.

So febr bie italienische Reise Grillparger fur ben geplanten Anflus "Die letten Romer", von bem wir im "Gpartatus" größere Refte haben, weitere Unregung hatten geben konnen, fo blieben boch biefe Dramenreihe wie eine hermannstragobie, "Die letten Ronige von Juda", ein "Faust" und ein "Chriftus" unausgeführt. Die Geschichte felbit, die Grillparger feit früher Jugend angezogen hatte, hielt ibn gunächlt noch fest; vor allem reizte ihn aber "Eines Mächtigen Glüd und Ende", b. b. bas Geschied Rapoleons, zur Dramatifierung. Gin Napoleonbrama ware inbessen auf ben österreichischen Theatern nie gugelaffen worben, und Grillparger mochte als echter Dramatiter feine Lefebramen ichreiben. Go gingen Büge von Napoleon auf den mächtigen Slawentonig Ottokar von Böhmen über, in dessen Besieger Rubolf von Habsburg der lobal gefinnte Grillbarger gugleich Öfterreich und fein Herrschaus verberrlichen tonnte. Schon Collin hatte ein Epos "Rubolf von Sabsburg" begonnen, ber Erlauer Erzbifchof Johann Ladislaus von Phrier (1772 —1847) fchrieb als Rachahmer Klopftods neben einer "Tunifias" (Karls V. Eroberung von Tunis) 1824 auch ein helbengebicht "Rubolf von Sabsburg". Ja von Brillparzer felbft haben wir die vier erften Gefange eines epifchen Gebichtes "Die Schlacht im Marchfelbe". Aber bei ihm, wie einst bei Schiller, mußte bas geplante helbengebicht, für das er bereits die hauptquelle feines Trauerspiels, die alte fteiermärtische Reimchronit (vgl. Bb. 1, S. 137), des im Drama felber auftretenden Ottolar von Sorned ausgenutt batte, bem Drang zu dramatischem Gestalten weichen. Metternichs Regierung wollte indeffen leine Dramen aus ber vaterländischen Geschichte, wie fie ber leibenfcaftlide öfterreichifde Siftoriter Jofeph von Sormapr, ber Mittampfer und Gefchichtfcreiber bes Tiroler Aufstandes, von ben öfterreichischen Dichtern forberte. Der jubelnd aufgenommene "Ottokar" perschwand burch tichechischen Einfluk, dem beinabe icon bie Beseitigung ber eingereichten Sanbidrift gelungen mare, raid von ber Buhne und taucht leiber auch gegenwärtig nur ab und zu im Spielplan auf. Und boch batten wir alle Urfache, biefes mit ebenso vaterlanbifchem Geschichtefinn wie mit feltenfter bichterischer Rraft burchgeführte beutsche Sistorienbrama eifriger zu pflegen als bie Shatespearischen Ronigsbramen. Grillparzers "Ottolar" ift bas bebeutenbste und vollenbetste Geschichtsbrama, bas bie beutsche Literatur neben Schillers "Ballenstein" überhaupt besitzt. Bohl hat Grillparzer später in ber Darstellung ber böhmischen Birren und bes Streites ber Erzherzoge, die unter Raiser Aubolfs II. herrschaft bem Ausbruch bes Dreikigiährigen Krieges vorangingen, in dem hamletartigen Charafter bes grübelnben, tatenscheuen Raifers eine ber wunderbarften bramatischen Gestalten ber Beltliteratur geschaffen. Uber bem "Bruderzwist" wie ber "Libussa", die im Rampf zwischen ihrer Sehernatur und treu erfüllten Beibespflicht untergeht, merkt man boch die Entfernung des Dichters vom Theater an. Es ist nicht mehr die unmittelbar vorwärts brangende bramatifche Kraft und Gefchloffenheit, die im fturmifchen "Ottolar", im lunitvoll verlnüpfenden "Golbenen Blies", in ber von weicher, traumhafter Ginnlichleit burchzogenen Bero-Tragobie, in bem feinen Titel "Beh bem, ber lugt!" beiter wie im Ernft betätigenben Luftspiel in gleicher Beise bie Bühnenforberungen wie die dichterischen erfüllen.

Grillparzer selbst hat noch 1859 erklärt, er sei immer ben Weg gegangen, ben Schiller, ber Begründer einer "geradezu musterhaften Form, uns Deutschen für lange, lange Zeit, wohl

gar für jebe künftige vorgezeichnet". Seine grenzenlose Begeisterung für Lope be Bega konnte ihn, selbst wenn er, wie in ber allzu kunstvoll berechneten "Jüdin von Toledo", Lopes Bearbeitung des gleichen Stosses vor Augen hatte, nicht zu dem romantischen Fehler der Nachahmung des nationalspanischen Dramas verleiten, dessen Trochäen er nur in der "Ahnfrau" und im "Traum" an Stelle der Schillerischen Jamben setze. Er verlangte von der Bühne Leben, der eigenen Zeit gehörend, "wär's auch im Raum und durch die Zeit begrenzter". Das Leben und die Form so zu vereinigen, daß beiden ihr volles Recht geschehe, bezeichnet er als das Ziel seines dramatischen Schaffens. Aber dieses Schaffen erhielt durch die österreichischen Berhältnisse, unter deren Druck nur zu leben Grillparzer schon für eine schwere Kunst erklärte, und mehr noch durch seine persönliche Anlage wieder sein eigenes, von Schillers Dramatik verschiedenes Gepräge.

Bir beliten von Grillvarger außer den Gelbitbekenntnissen im Drama und seinen gehaltvollen Ibriichen Gebichten ("Triftia er Bonto", 1835), die in den "Jugenderinnerungen im Grunen" auch die Gefcidicte feines Berhaltniffes zu Katharina Fröhlich, ber beiggeliebten und boch nicht beimgeführten Braut, enthüllen, noch bie Rovelle "Der arme Spielmann" (1848). Bie Grillparger, ber für Beethopen einen dann von Konradin Kreuter komponierten Operntert "Melufina" ichrieb, nur seine Liebe, nicht fein Berständnis für Musik auf ben armlichen Geiger übertrug, fo ift ber Dichter, ber einen fo tatenfroben Gefellen wie den Rüchenjungen Leon in "Weh bem, ber lügt!" und die ftolg verhaltene Rraft von Libuffas mannlichem Bezwinger Primislaus zu ichaffen vermochte, nicht eine Berfon mit bem unfabigen, traftlofen Belden feiner Robelle. Aber Ruge feines eigensten Befens hat er auf jene in ihrer Unbehilflichfeit rührende Gestalt übertragen: Die überzarte Empfindlichfeit gegen die harten bes Lebens, den weltfceuen Sinn, ber "bes Innern ftillen Frieben" als bas hochfte Blud fcatt, und bas weiche Gemut. Bohl durfte er im Gefühl seiner Personlichkeit in innerer Qual und außeren Qualereien ausrufen: "Dich erniedrigen fie nicht, und wenn fie taufend Jahre dran bersuchten", aber eine tampffabige Ratur wie Schiller mar er nicht. Es trifft leinesmegs bei jedem Dichter, sondern nur bei ibm felbst gu, wenn er tlagt: "wer fingt, tann nicht in harnisch gehn". Grillparzer gestand, ber Despotismus habe feine Schaffenstraft vernichtet; als jedoch ber alte Polizeiftaat in der Märzrevolution zusammenbrach, fühlte er vor allem das Bangen des taifertreuen Altösterreichers. Seine scharfen "Epigramme" hielt er im Rulte verschlossen; aber in der Zeit der Not rächte er sich an seinen früheren Berfolgern auf die edelste Beise, indem er in bem Buruf an "Feldmarfcall Rabesth", feinem berühmteften Gebicht, eindruckboll mahnte, das Wohl des ganzen Staates über die Parteien zu feten.

Glüd auf, mein Feldherr, führe den Streich! nicht bloß um des Ruhmes Schimmer, in deinem Lager ist Österreich, wir andern sind einzelne Trümmer. Gemeinsame Hülf' in gemeinsamer Not hat Reiche und Staaten gegründet; der Wensch ist ein Einsamer nur im Tod, doch Leben und Streben verbündet.

Allein eben weil er sein Österreich liebte, wollte der alte "schwarz-gelbe" Josephiner auch die Herrschaft deutschen Geistes und den Zusammenhang mit dem großen Mutterlande in der von "der Deutschen Äußersten" gegründeten Ostmark nicht preisgeben. Und als er noch erleben mußte, wie sich "der Magharen und Slawenvölker struppig Haupt" erhob, da hielt er in den Stachelversen "Sprachenkanupf" auch das schäftle Bort nicht zurück gegen die Feinde der überlegenen deutschen Kultur und Sprache.

Wie gern Grillparzer, ber eine tiefe und umfassende Bildung sich erworben hatte und selbst sein strengster Zensor war, auch gegen die deutsche Philosophie und die ihn ungerecht verkleinernde Kritik loszog, so richtete er doch stets in ehrfurchtsvoller Sehnsucht den Blick nach Weimar. Schillers Heroismus und Kleists herbe Kraft sind ihm nicht eigen. Aber dafür wären jenen auch die träumerische Weichheit von Heros und Leanders blitartiger Leidenschaft, der leichte Märchenbau des ein schuldiges Leben warnend vorgaukelnden Traumes und die deutschspanische Mischung von "Weh dem, der lügt!" nicht erreichbar gewesen. In seinem Denken war Grillparzer so frei wie Goethe und Schiller, aber der kühleren Resterion norddeutscher Kritiker gegenüber nannte er sich doch gelegentlich selbst einen katholischen Dichter. Die künstlerisch anzegenden Elemente des katholischen Kultus und die heitere österreichische Sinnenfreude geben

seiner Rebefülle, in der sich reise Weisheit in männlich festen und doch rhythmisch wohllautenden Versen ausspricht, ein von Schiller verschiedenes Gepräge. Dabei vertieft sich Grillparzer mehr als Schiller in das Seelenleben seiner Helben, ohne doch, wie Hebbel, absonderliche psychologische Probleme auszugrübeln. Ganz in Schillers Geist durfte so der österreichische Dramatifer das stolze Wort sprechen: "Der Sinn ist's, höher als die Welt, was Dichter macht."

Unter Grillpargers Ginfluß bilbeten fich andere öfterreichische Dramatiker, wie Otto Brechtler aus Oberöfterreich (1813-81) und ber 1806 in Krafau geborene Freiherr Franz Joseph von Münch = Bellinghaufen, ber in seinen letten Lebensjahren (geft. 1871) als Laubes Nachfolger an die Spite bes Burgtheaters gestellt murbe. Münch : Bellinghausen gehörte als Friedrich Salm eine Zeitlang zu ben beliebtesten Trauerspielbichtern. Unter Anleitung bes schwermütigen Benediktiners Enk von der Burg versuchte er sich in Umbichtung spanischer Dramen und errang 1835 mit seiner tragisch enbenden Dramatisierung von Boccaccios "Griselbis"= Novelle einen entscheibenben Bühnenerfolg, ber fich beim "Sohn ber Wildnis" (1842) wieder= holte, beim "Fechter von Ravenna" (1854) noch steigerte. Allein gerade bieser Kampf zwischen Mutterliebe und Kürstenehre, ber die gefangene Thusnelba treibt, ihren Sohn zu ermorben, bamit ber Entartete nicht als Glabiator auftrete, ift wie bas ganze Stud äußerlich ausgeklügelt, mährend in anderen seiner Dramen die schöne Sprache der Verse und die vornehme Gesinnung bes Dichters über bas Gesuchte und Unwahrscheinliche ber Charaktere hinweghelfen. Halms "Erzählungen" bilben eine festere Grundlage seines Ruhmes als seine Dramen. Mit Grillvarzer, dem er eine Reitlang burch die Mode vorgezogen wurde, kann er sich keineswegs irgendwie meffen, und biefer fühlte fich burch bie geschickt verbecten Schwächen ber anspruchevollen Salmiden Werke abgestoßen, mabrend er an ber heiteren Begabung feines Freundes Chuard von Bauernfelb (1802-90) genug Anteil nahm, um an einem seiner besten Luftspiele: "Die Bekenntniffe" (1833), mitzuarbeiten.

Bauernfeld, ein echtes Biener Kind, der schon mit siedzehn Jahren eine Unzahl Gedichte, mehrere Dramen und Lustspiele geschrieben hatte und seinem überzeugungstreuen Liberalismus gemäß an den Märzereignissen tätig teilnahm, versorgte dis in sein Alter das Deutsche Theater mit seinen heiteren, will-tommenen Gaben. Wie aber seine Erinnerungen und Tagebücher vor allem aus der vormärzlichen Zeit berichten, so gehören ihr auch seine besten Leistungen an: "Bürgerlich und Romantisch" (1835) und das anspielungsreiche "Großjährig", dessen Aufstührung 1846 als ein politisches Ereignis galt. Angeborene Fröhlichkeit und wizige Ersindungsgabe, Studium französischer Borbilder, die indessen echt wienerischen Charakter der Stüde nicht beeinträchtigten, natürlicher und doch sein gewählter Dialog verleihen Bauernselds Lustspielen so viele Borzüge, daß sie, vom gegenwärtigen Tiesstande aus betrachtet, wie ein Höhepunkt des leichten Konversatusskusstlisseles erscheinen können.

Echteren poetischen Sehalt als die Gedichte und munter plaubernden Lustspiele Bauernfelds bergen die "volkstümlichen Kunstwerke", welche der Schauspieler Ferdinand Raimund (geb. in Wien 1790; siehe die Abbildung, S. 424) fürs Leopoldstädter und in seinen letzten Lebenspihren am Josephstädter Theater aus den seit Mozarts und Schikaneders Tagen in Wien alteinheimischen Zaubermärchen schuf.

Bei einer Aufführung von Grillparzers "Der Traum ein Leben" äußerte Raimund wehmütig, so etwas habe er selbst in seinem "Bauer als Millionär" auch machen wollen, aber bie schöne, schwungvolle Sprache habe er nicht, noch würde sie im Borstadttheater verstanden werden. "Es is ewig schad' um mich!" Es ist begreiflich, daß Raimund im Gefühl seiner Begabung gern einen Plat neben den literarisch anerkannten Dichtern eingenommen hätte und die Mängel seiner Bildung beklagte. Allein seine geschichtliche Bedeutung beruht gerade darin, daß der dichtende Schausvieler innerhalb des in Wien herkömmlichen Volksstückes stehen bleiben

mußte und dieses durch sein tieses Gemüt und seine angeborene Poesie verebelte. So mochte Heinrich von Treitschse von dem Wiener Humoristen rühmen, er sei der erste deutsche Dickster seit Hand Sachsens Zeit, "welcher in Wahrheit das ganze Volk an die Bühne zu sesseln verstand und die Massen ergötzte durch Dichtungen, an denen auch der gebildete Sinn sich ersfreuen und erwärmen konnte".

Der Schauspieler, der 1823 seine Dichtung mit der Einführung der gewohnten komischen Hand Burft- und Staderlgestalten in der Zauberposse "Der Barometermacher auf der Zauberinsel" begann und elf Jahre später mit dem Original-Zaubermärchen "Der Berschwender"



Ferdinand Raimund. Rach bem Olgemalbe von Frant, ebemals im Befit bes (†) herrn R. Ronegen ju Bien. Bgl. Tert, S. 423.

vorzeitig endigte, war gleich manchem anderen humoristischen Dichter eine ernste, trübsinnige Natur. Als Romifer und komischer Dichter war er ein Liebling des Bublikums. Als er aber feine Braut am Tage ber Hochzeit vergeblich auf ben Bräutigam warten ließ, zwang basielbe Rublifum ben Schaufpieler. ber die Übel seines Standes fo bitter wie einst Shakespeare in seinen Sonetten empfand, boch, der Ungeliebten bas übereilte Cheversprechen einzulösen. Zwar wurde die unglückliche Che bald geschieben, aber eine neue Heirat blieb dem Katholiken verwehrt, jo bag er seiner treuen Geliebten Toni Wagner niemals seinen Namen geben konnte; ber Awist mit ihrer Kamilie verdüsterte Raimunds Gemüt noch mehr. Aus Angft, ber Big eines für toll gehaltenen hundes möchte ihm ben Ausbruch ber Wut zuziehen, erschoß er sich 1836 zu Gutenftein.

Büge feines eigenen Befens lieh Raimund in feinem vorletten Bauberfpiel "Der Alpentonig und ber Menfchenfeind" (1828) dem herrn von Rappeltopf, der fich überall verfolgt glaubt und nur durch ben Unblid ber eigenen Torheit an seinem vom Ulpentonig bargeftellten Doppelganger geheilt wirb. Das alte Thema von Shakespeares "Timon" hat Raimund hier eigenartig neugestaltet, wie er im "Barometermacher" bie Fortunat-Sage verwendete, im "Diamant bes Beiftertonigs" (1824) die auch in Platens "Abbassiden" behandelte Geschichte und Lehre aus "Tausendundeinernacht" zugrunde legte, daß bie Liebe eines reinen, eblen Madchens "ber ichonfte Diamant ift", ben ein Jungling erwerben konne. Im Lob der fröhlichen Urmut, wie es ber Balentin im "Sobellied" anstimmt, klingen alte Bolkeliedertone an. Und die Mahnung zur Zufriedenheit in Gelbstbeschränkung spricht ber Bollsbichter aus, wie sie als die Weisheitslehre in Brillparzers "Traum ein Leben" beruhigt. Die allgemeinen Berhältniffe mußten bei ben vormärzlichen öfterreichischen Dichtern biefe ibhlische Reigung noch verftarten. Moralifche Lehrhaftigleit gehört zum Wefen bes Bollsstuds von hans Sachs bis Anzengruber. Raimund gelang es aber wie nur einem echten, großen Dichter, die Moral in poetische Unichauung umzuseben, wenn er die Jugend mit dem Abschiedslied "Brüderlein fein" von dem reichgewordenen Bauern Burgel wegtangen und bas mublelige Ulter auf einem Bollenleiterwagen burchs Fenfter zu bem Schlemmer hereinfliegen läßt. Es find "damische Spage", mit benen er Geifter, Feen und Zauberer ber Lachluft preisgibt,

das komische Dienerpaar Florian und Mariandel, den Spistbuben Habakul und den treuen Valentin nach alter Hand-Burst-Art ihren Herrn gesellt, aber die Wischung von ursprünglichem Humor und tiesem Gemüt, dichterischem Empfinden und Bühnenwig läßt Stücke wie "Bauer als Willionär" und "Versichwender" als höchste und wirklich edle Blüten der von fremden Einstüffen noch underührten österreichisichen Volksdichtung erscheinen.

Allein Raimund selbst mußte zu seinem Schmerze noch erleben, daß der harmlose Charafter der Wiener Volksstücke durch die Possen des Komikers Johann Nepomuk Nestroy (1802—62) verloren ging. 1833 errang Nestroy mit dem "bösen Geist Lumpazivagabundus" den entscheidenden Erfolg, den sein bestes Stück: "Zu ebener Erde und erster Stock" (1838), durch Zusammenstellung sozialer Gegensäße noch steigerte. Sine vornehme Natur wie Raimund konnte und mochte nicht mit Nestroys zugkräftigeren Mitteln, der Einführung gemeiner Zweideutigkeiten, den Kampf aufnehmen. Nestroy ist kein Nachfolger Raimunds, sondern bezeichnet den Übergang des alten Volksstücks mit eingelegten Gesängen zur Frivolität der Opezrette, dieser Todseindin jeder gesunden Volksbühne.

Der idyllische Zug, der in Grillparzers und Raimunds Ansichten über das wahre Glückervortritt, drückt der ganzen Schriftstellerei Abalbert Stifters (1805—68) das Gepräge auf. Gleich Joseph Kank (1815—96), der schon 1842 in seinen "Bilbern und Erzählungen", zahlreichen Geschichten und noch kurz vor seinem Tode in "Erinnerungen aus meinem Leben" das Volksleben seiner Heimat geschildert hat, ist auch Stifter ein Sohn des Böhmerwaldes. Liebe und tiefgehendes Verständnis für die Natur und die Fähigkeit, sie in den kleinsten Zügen wie in der ganzen Stimmung auszumalen, verdankt er den Jugendeindrücken der Heimat. Von 1849 an lebte er als Inspektor der oberösterreichischen Volksschulen zu Linz.

Stifters erste Novelle, "Der Condor", erschien 1840, vier Jahre später der erste Band seiner "Stubien", benen erst 1857 sein zweites Hauptwert, "Der Nachsommer", folgte. In und außerhald Sterreichs gewann sich der fromme, still sinnige Erzähler und Schilderer eine begeisterte Gemeinde. Der weltsremde Stifter teilt mit Zean Paul die Liebe zum Kleinen und Unbedeutenden und die ermübende Weitschweifigkeit, doch ist bei mancher Ahnlichkeit mit jenem seinem einsach nuchternen Wesen alle romantische Übertreibung in Auffassung und Sprache fern. In seinen Erzählungen sind die einzelnen Elemente der Poesie, die sein klares Maserauge überall sieht, mit sorgfältiger Treue und Innigkeit wiedergegeben, die das Ganze verbindende und belebende Seele sehlt. Dem waderen, doch etwas philisterhaften Manne mangelt alle nun doch einmal dem Dichter nötige Leidenschaft.

Bu ber Erzählungsliteratur, die in Deutschland teils von der Nachahmung Walter Scotts, teils von der Tendenznovelle des Jungen Deutschland beherrscht war, konnten die österreichischen Dichter mit Ausnahme Karoline Pichlers und Stifters vor 1848 wenig beisteuern, da sie so wohl im historischen wie zeitgenössischen Sittenroman von der Zensur zu sehr deengt waren, und zwar von der schlimmeren, die nicht erst das Geschriebene unterdrückt, sondern dem Dichter schon das Schreiben selbst verleidet. Nur zur Reiseliteratur vermochte der tatkräftige österzreichische Offizier und Diplomat Graf Anton von Prokesch. Ihn die Schilderung seiner Orientreisen (1823—30) Beiträge von dauerndem Wert zu liesern. Um die Erschließung und dichterische Wiedergabe der orientalischen Literaturen aber bemühte sich erfolgreich der in Wien lebende Freiherr Joseph von Hammer=Purgstall (1774—1856), dessen Anregungen schon bei Goethes "Divan" (vgl. S. 375) gedacht ward. Die Ausbreitung der deutschen Literatur und Vildung in Österreich selbst hatte der tresslichen Ausbreitung der deutschen Literaturen Beideltswesens Freiherr Ernst von Feuchtersleben (1806—49) sich zur Ausgabe gewählt. Seinen Ruhm verdankt er allerdings nicht seinen klaren, männlich ernsten "Gedichten" (1836), denn über der Beliebtheit des zum Bolkslied gewordenen "Es ist bestimmt in Gottes

Rat" warb Feuchtersleben als sein Dichter vergessen. Aber die 1844 gehaltenen Borlesungen "Zur Diatetik der Seele" wurden, wie eines der besten, so auch eines der am meisten gelesenen Bucher der gemeinverständlichen medizinischen Literatur.

Nachdem die anfängliche Begeisterung für Grillparzers "Ahnfrau" und "Sappho" von der Kritik ertötet worden war, siel die Bertretung der österreichischen Literatur vornehmlich den Lyrikern zu, und unter ihnen hat zuerst der Freiherr Joseph Christian von Zedlit (1790 bis 1862) 1827 mit den "Totenkränzen" Aussehen erregt. Erst 1830 und 1832 sind Graf Anton Alexander von Auersperg aus Laibach (1806—76) als Anastasius Grün und sein Freund Rikolaus Franz Niembsch von Strehlenau (1802—50) als Rikolaus Lenau mit ihren ersten Gedichtsammlungen bervorgetreten.

Während Grün und Lenau in ihrer Dichtung dem Berlangen nach politischer und religiöser Freiheit entschiedenen Ausdruck gaben, gehörte der aus Biterreichisch-Schlesien stammende Zedlit nicht bloß der Staatskanzlei an, sondern vertrat auch publizistisch die Metternichische Politik. Unter allen österreichischen Dichtern steht er der Romantik am nächsten.

In seinen Tramen ahmte Zeblis die Spanier unmittelbar nach ("Der Stern von Sevilla", 1830; Tanos Tod unter dem Titel "Kerfer und Krone"), wovor Grillparzer, troß seiner Begeisterung für Love, eindringlich gewarnt hatte. Die romantische Rachbildung fremder Formen ergänzte Zeblis durch die Einführung der italienischen Kanzone, die er in den "Totenkänzen" mit Reisterschaft handhabte. Seine "Altnordischen Bilder" (1850) erinnern an Fouque und das Märchen "Baldfräulein" (1851), etwas äußerlich, aber mit gutem Humor, an Cichendorss. Die Ballade "Die nächtliche Heerschau" erreichte allein unter allen deutschen Rapoleonsdichtungen den Ruhm der Heineichen "Grenadiere". Auch in den Sanderungen der "Totenkränze" buldigt der vom Grabesgenius geleitete Dichter auf St. Helena Ravoleons Größe, wie er an den Gräbern Sallensteins, Petrarcas, Romeos und Julias, Tassos und des von Zedlis tresslich überseten Byron dem Gegensas von Ruhm und Glüd würdig ergreisende Klage weibt.

Zedlit', "Totenkränze" wurden sosort Gemeingut der gesamten deutschen Literatur, mährend der große Erfolg des erften feiner beiden "Solbatenbuchlein" (1849) boch auf Biterreich und auch hier auf die armeefreundlichen Kreise beschränkt blieb. Aber als Beitrag ur Revolutionsgeschichte, den Kampsen des kaiserlichen Heeres in Atalien und Ungarn ist die unter bem Eindruck von Grillparzers berühmtem Rabesty-Gebicht entstandene Lieber = und "Dentstein"=Sammlung des alten Kriegsmannes doch historisch beachtenswert. Dagegen haben ber Prager Rarl Egon von Chert (1801-82) mit feinen Epen und Gedichten und Rarl Gott: fried von Leitner aus Grag (1800-1890), ber öfterreichische Ubland, mit feinen Gebichten (1825) und Novellen doch nur innerhalb bes engeren Kreises ber öfterreichischen Literatur fich einen Strenplat in der ungegablten Schar ber lyrischen und epischen Dichter erworben. Dehr Teilnahme fand die Wiener Dichterin Betty Paoli (Elifabeth Glud; 1814—94) schon mit ihrer ersten Gedichtsammlung (1841). Die kluge und entschloffene Frau, die in einer an Schiller gebildeten Korm leidenschaftlicher Innigkeit und reichem Gedankenleben Ausbruck zu leiben verfand, lernt man am besien in der von ihren Freunden Saar und Rarie von Ebner-Eidenbach eingeleiteten Gedichtauswahl (1895) tennen. Auf die Freiin von Profte Dulshoff bat ne felbit als ihr — freilich auch nicht entfernt erreichtes — Borbild hingewiesen. Im "Tagebuch" ist formal wie inhaltlich der Einfluß von Angelus Silesius bemerkbar. Doch überall zeigt nich eigenes Empfinden und Erfaffen.

Wenn es dem aus einem böhmischen Judenborse hervorgebenden Morit Hartmann (1821—72) gelang, ichon mit seiner ernen Gedichtsammlung "Relch und Schwert" (1845) Aussehn zu erregen, so wirfte dazu außer der narken Begabung Hartmanns, die sich später in epischen Gedichten, Novellen, Reiseichilderungen mannigsach betätigte, auch die politische

Verfolgung mit. Später wurde Hartmann vom Frankfurter Parlament nach Wien gesendet und entging nur durch einen Zufall dem Lose Robert Blums. Wie Hartmann, der es in seinen lyrischen Gedichten vorzüglich verstand, in der ersten Zeile den Grundton anzuschlagen, auf dem sich das ganze Gedicht aufbaut, ging auch Alfred Meißner (1822—85) aus Böhmen hervor. Später erward sich Meißner durch seine Romane, für die er sich in höchst bedenklicher Weise fremder Beihilfe bediente, einen ausgebehnten Leserkreis. 1846 hat er in seinem Epos "Ziska" die freiheitlichen Forderungen vertreten und tschechsischen Ansprüchen vorgearbeitet. Treue Liebe zu seinem deutschen Alpenlande, für das er Befreiung von der Jesuitenherrschaft

ersehnte, spricht aus ben Liebern bes Innsbrucker Lyri= fers hermann von Gilm (1812-64). Bon ben Ti= roler Ruständen vor 1848 hat Abolf Pichler (1819 bis 1900), Professor ber Mineralogie an ber Inns= bruder Universität, der 1846 feine "Frühlieder aus Tirol" sang und 1848 für sein beutsches Tirol gegen die Welschen mitkämpfte, in ben "Schattenbilbern aus ber Vergangenheit" noch 1892 erzählt. In einen anderen Tiroler Schriftstellerfreis aemähren Ginblid bie Selbstbiographie des streng katho= lischen Meraner Professors Beda Weber (1798-1858). Die liberalen und firchlich gesinnten Tiroler Dichter, die sich in den vier=



Ritolaus Lenau. Rach einer Ropie bes A. Rahlichen Ölgemalbes, im Befit bes herrn Prof. Dr. von Doberer in Bien. Bgl. Tert, S. 428.

ziger Jahren bekämpften, hatten, als Studenten eng zusammenhaltend, dem Jnnsbrucker Dichterbund in den "Alpenblumen aus Tirol" (1827—29) seinen eigenen Almanach geschaffen.

Die in Österreich oft erhobene Klage, daß die deutsche Literaturgeschichte die schriftstellerischen Leistungen der Deutschen in der Südostmark ungerecht vernachlässige, ist in der Tat nicht ohne Grund. Allein in der Entwickelung der deutschen Literatur kommt der Mehrzahl dieser an sich tüchtigen und rühmlichen Erscheinungen eben doch wenig Sinstuß zu. Dagegen hat Anastasius Grün mit seinen "Spaziergängen eines Wiener Poeten" (1831) und "Nibelungen im Frack" (1849) der politischen Dichtung wirklich ein glänzendes, wirksames Vorbild gegeben. Der hochgeborene Dichter hat nicht wie Fürst Pückler die liberalen Ideen bloß zum Ausput seiner Schriftstellerei blasiert verwendet, sondern ist mit ehrlich seuriger Überzeugung als politischer Dichter sür die Freiheit eingetreten. Sein Mahnwort aus den Märzwochen des Jahres 1848: "Ein Volkssift sein Geschick sich selbst, sonst ist's nur reif zum Sterben!"

gilt nicht bloß für die Deutsch: Diterreicher, sondern für jedes Volk zu jeder Zeit. Und gerade unter dem deutschen Adel des Habsburgerreiches, der einst so manchen zu der Schar der Minnessinger gestellt hat, später aber, Tichechen und Magyaren zuliebe, so gern sein Deutschtum verriet, gebührt dem deutsch und freiheitlich gesinnten Sprossen der Auersperg doppelter Ruhm.

Durch seine Übersetzung der "Bolkslieder aus Krain" hat Grün 1850 die flowenische Dichtung erst in den Kreis der Weltliteratur eingeführt. In dem humorvollen, aber auch an sinniger Weisheit reichen Epos "Der Pfass vom Kahlenberg" hat er alte Schwänse vom Pfassen Kunds und Kalenberger (vgl. 8d. 1, S. 135 und 236) wie von Neidhart (vgl. 8d. 1, S. 199—201 und 236) geschickt miteinander verschmolzen und durch frische Schilderung der dem Dichter so wohlvertrauten Örtlichleiten belebt. Sein Romanzentranz vom "letzen Ritter" ist ein humorvolleres Gegenstück zu Uhlands "Rauschebart". Boll Liebe blickt er in die Bergangenheit, aber mit nicht geringerer Wärme preist er die Freiheit der Neuen Welt. Vornehm in der Gesinnung, liebenswürdig und sest in seinem Wesen, ein treu besorgter Freund seiner Freunde erschient er als Mensch, und des Menschen Borzsüge spiegeln sich wider in den glücklich gewählten Vildern, dem frischen Rhythmus und lebhasten Empsinden seiner balb scharf satirischen, dalb frühlich schezenden Gedichte. Der Sänger des "letzen Ritters" ist selbst ein ritterlicher Sänger ohne Furcht und Tadel

Graf Auersperg hat auch ben Nachlaß seines Freundes Nikolaus Lenau (siehe die Abbildung, S. 427) und die erste Gesamtausgabe von Lenaus Dichtungen herausgegeben, als der Unglückliche nach sechsjähriger Geistesumnachtung 1850 in der Irrenanstalt zu Oberböbling bei Wien starb. In dem Dorfe Csatáb bei Temesvar hatte 1802 Lenaus Wiege gestanden. Den landschaftlichen Hintergrund seiner Mischka-Balladen und so vieler anderer "Bilder aus dem Leben", in denen Hisaren und Zigeuner, ungarische Bauern und Räuber sich kräftig tummeln, konnte er aus eigener Anschauung lebenswahr schildern. Indessen, wenn er auch ungarische Lokalfarben in seiner Dichtung liebte und im Geigen es mit jedem ungarischen Zigeuner aufnahm, fühlte er sich doch als deutschen Dichter und war von väterlicher wie mütterlicher Seite reindeutscher Abstammung.

Aber es war ein bojes Erbteil, bas ber leichtsinnige, ausschweisenbe Bater und die leidenschaftliche Mutter dem Sohne gegeben hatten. Erst als 1844 mahrend eines Aufenthaltes in Stuttgart ber Bahnsinn bei Lenau ausbrach, ward es jedem Leser seiner Lieder klar, daß ber Dichter in ihnen nicht bloß äußerlich mit Byronschem Beltschmerz gespielt habe, wenn er fein umnachtet Antlit an ben Busen ber "sinnenben Melancholie", als seines Lebens Leiterin, sentte. Die Schwermut war sein Erbteil von der Mutter her. Seine erste Geliebte, Berta, ward ihm untreu. Die innere Unruhe trieb ihn 1832, als eben bei Cotta feine "Gebichte" erschienen waren, übers Meer. Seine Phantasie wollte er in die Schule ber amerikanischen Wälber und Naturfzenen schicken und zugleich sein Berg in Sehnsucht nach ber Schwester in Wien, ben Freunden in Schwaben "mazerieren", um seinen höchsten Lebenszweck, kunstlerische Ausbilbung, zu fördern. Seine Gedichte enthalten in ber Tat neben ben "Atlantika" noch zwei Gruppen "Reiseblätter". Aber in Amerika hielt er es kaum ein Jahr aus. Der Wiener Rovellift und fatirifche Kritiker Ferbinand Kurnberger (1823-79), ber felber charaktervoll jeine eigenen Wege zu geben liebte ("Literarische Herzensfachen", 1877, Novellen, Ratalima: und Firbusibrama), hat in bem Roman "Der Amerika-Dlübe" (1855) bei bem Dichter Moorfelb an Lenau gebacht, wenn er für seine Schilberungen auch bie Reiseeinbrude anberer verwertete. Doch erst mit ber Rückfehr in die Beimat ging Lenau seinem Berhangnis entgegen. Er lernte jest erst die Frau eines seiner Wiener Freunde, Sophie Löwenthal, tennen, und bie Leibenschaft, die beibe unauflöslich aneinander feffelte, hat durch die elf Jahre fortbauernben Seelenfämpfe, Die ben Dichter raftlos zwischen Wien und Stuttgart bin und ber trieben, wesentlich zur Entwickelung seines Wahnsinns beigetragen.

## Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Nach dem Original, im Besitz des Herrn Hofrat Theobald Kerner in Weinsberg.

# gard Anut flus

Zviibe Wolden, Grob Arblift, finform wands' if mine Mafford, Yalkob Link, kin Goyd wift, af, wir Sille, wir yarlaffor!

Todob kiel du Minter mosse; 4/2 sind, walder, neuer Wourse? Seison neuer yellen Taut Golden Mollan sind yenrouen!

to if worden diff ind fait, hobol my due spiele winder; when Jis viden grine worth grinworf - all to flight ind populat.

Jose , yarningt de lighen thoung you har followed thington Birton !!

Jose your on was ' of long,

Last wir warstraft int brighton

Groy, & fast die salbar oft Volgotsen, in fast st Andres, Voil de sast grlintt, gosoff, Min ist of viet, on vive wifen wanden.

auf die Sinfo will if fortfin die splingen und norwaforen, drong ben mury ein linder Hart-Odor Nuru Yvribrofuforn;

Loops wir new loopen gung Toponingsom wandale and allains, Loops wif inform grabol pung Nimment all her loopen wing! Die Keime bazu waren freilich von Anfang an in ihm vorhanden. Schon die 1831 an Lotte Gmelin gerichteten "Schilflieder", die er selbst unter allen seinen Gedichten am liebsten hatte, enthüllen Lenaus hoffnungslose Schwermut, wie sie zugleich sein Naturempsinden in wunderbarer Tiese zeigen. In Naturebeselung ("Balblieder") wird Lenau nur von Goethe übertrossen. Seine Lieder, in denen Laube 1835 die lieblichste Bereinigung von Uhlands und Heines Borzügen bewunderte, haben mehr als die jedes anderen deutschen Dichters auf die Musiker, besonders auf Robert Franz, Anziehungskraft ausgeübt. Schon die Dichtung selbst hat durch Lenaus eigenes musikalisches Empfinden ein weiches musikalisches Element in sich ausgenommen. Sewiß enthält diese auslösende Wehmut Lenaus, die seine Schwerzen auch in die Natur hineinträgt (siehe das beigeheftete Gedicht aus dem August 1833), etwas Kranthaftes. Lenaus Lieder sind das Bekenntnis einer todestraurig belasteten wie die Eichendorss das Bekenntnis einer fröhlich reinen Seele. Aber der dichterische Zauber in diesen so reichen Bariationen des einen schwerzerstüllten Grundthemas geht von einem eblen, wunden Herzen aus und deshalb wieder zu Herzen.

Hir einen "Faust" (1835) reichte freilich weber Lenaus philosophische Bildung noch seine Gestaltungskraft aus. Das zwischen bramatischer und epischer Darstellung wechselnde Gebicht zerfällt in stimmungsvolle Einzelheiten, als Ganzes schwankt es zwischen Anertennung und Bekämpfung des Pantheismus. Entschieden dem Christentum zugewendet erscheint Lenau dagegen im "Savonarola" (1837), dessen einzelne Romanzen sich harmonisch zum Gesamtbilde zusammenschließen. Die düstere Bilderfolge der "Albigenser" (1842) ist nur durch die Idee des Dichters verbunden, der den blutigen Untergang der provenzalischen Reper als eine Episode in dem großen Freiheitstanupf der fortschreitenden Wenschheit teilnehmend begleitet. Lenaus letzte Arbeit galt einem "Don Juan" in der völlig freien Form eines dialogischen Gedichtes. Noch vor Bollendung der in sarbenmächtiger Sinnenglut schwelgenden Dichtung, die Richard Strauß zu einem seiner spunphonischen Tongemälde anregte, brach, wie der lebenssatte Don Juan es in tief ergreisendem Gleichnis ausspricht, auch bei dem in Schassen und Liebeskraft leidensschaftlich begehrenden Lenau selbst die glühend rote Pracht in schassen Alche zusammen.

Durch Grillparzer, Raimund, Grün und Lenau ist Österreich in dem Zeitraum zwischen 1817 und 1848 nicht bloß in der deutschen Dichtung machtvoll vertreten. Diese würdigen Bertreter beweisen auch zugleich allen Zensurschranken zum Trot den innigen, unlösdaren Zussammenhang, der die besten dichterischen Leistungen in der deutschen Ostmark mit der alls beutschen Bildung und der Literatur unserer weimarischen Klassikter verbindet.

## 4. Yom Code Immermanns bis zu den Bayreuther Jeffpielen.

Gleichzeitig mit Immermanns "Münchhausen" erschien 1839 in den "Halleschen Jahrbüchern" ein Manisest Ruges und Schtermeyers gegen die Romantik. Aber Immermanns Noman ist geschichtlich bedeutender als jene zwar lärmende, doch etwas verspätete Kriegserklärung. In den "Spigonen" und im "Münchhausen" schreitet Immermann selbständig und überlegen hinaus über die sich bekämpsenden Parteien der Romantik und des Jungen Deutschland, nicht ganz unähnlich wie gleich nach der Mitte des 18. Jahrhunderts der veraltende Gegensat zwischen den Parteien der Leipziger und Schweizer durch neue Leistungen überwunden werden mußte.

Den Anbruch einer neuen Zeit mit neuen Aufgaben erkannte auch Immermann, als das "Trauergeläute des Münsters" den Mitkämpfern der Befreiungskriege verkündete, daß ihr alter Herr und König hinadgewallt sei zu seinen Vätern. Am 7. Juni 1840 bestieg Friedrich Wilhelm IV. den Thron. Nicht bloß der demokratische Arzt Johann Jacoby in Königsberg richtete im Februar 1841 an den neuen König die berühmten, auch von der politischen Lyrik aufgegriffenen "Vier Fragen", sondern ganz Deutschland stellte die Frage, ob der redebegabte Träger der preußischen Krone den Willen und die Kraft besitzen werde, Preußen die seit langem

versprochene Versassung, Deutschland die Einheit zu geben. Für den Ausdau des Kölner Domes im Westen, des Marienburger Ordensschlosses im Osten trug der Romantiker auf dem Throne unverweilt Sorge, aber für den Ausdau des neuen Staates tat er erst 1847 durch Sinberufung des vereinigten Landtags zögernd einen ersten Schritt, als das Vertrauen auf den Monarchen bereits geschwunden war. Schon war er zu sehr in Widerstreit mit den neuen Ideen geraten.

Nur auf der Oberstäche blieb die 1844 von Johannes Ronge hervorgerusene Bewegung des Deutschkatholizismus, der die auf ihn gesetzen Erwartungen auf eine Zurückvängung des römischen Einstusses ebenso täuschte und nach Lage der Dinge enttäuschen mußte, wie es siedenundzwanzig Jahre später der Altkatholizismus tat. Nachhaltig erschüttert wurden dagegen alle Grundlagen der überlieserten religiösen Vorstellungen durch die mit dem Beginn der fünfziger Jahre eintretende großartige Entwickelung der Naturwissenschaften. Zugleich begann der erst nach 1871 sich voll entsaltende Angriff gegen die bisher geltende soziale Ordnung und Gütervorteilung sich bereits bemerkbar zu machen.

Eben im Jahre 1840 hatte der Franzose Bierre Joseph Broudhon die sofort ins Deutsche übersette Frage gestellt: "Bas ist Eigentum?", und schon 1842 versuchte der Greifswalder Johann Karl Robbertus auf politisch konservativer Grundlage die Notwendigkeit einer fozialen Anderung der staatswirtschaftlichen Zustände nachzuweisen. 1841 faßte der weitblidende und barum lange verfolgte Reutlinger Friedrich Lift in feinem Buche "Das nationale Syftem ber politischen Ökonomie" feine Lehren zusammen, burch bie ber Borkampfer bes nationalen Schubzolles ber beutschen Wirtschafts- und Gisenbahnpolitit bie Wege vorzeichnete. Anderseits erließen Karl Marx und Friedrich Engels schon im politischen Revolutionsjahr 1848 ihr "Rommunistisches Manifest". Der erste Band von Mary' Hauptwert "Das Rapital" wurde allerdings nicht vor 1867 veröffentlicht, und erft mit dem Anfang ber fechziger Sabre begann ber in Begels Philosophie gefculte Breslauer Ferdinand Laffalle, ber Berfaffer eines Trauerspiels "Franz von Sickingen" (1859), seine gewaltige agitatorische Tätigkeit zur Organisation ber beutschen Arbeiterbataillone. Benn aber die sozialistische und die damit verbundene sozialdemokratische Bewegung auch erst seit dem Auftreten des Naturalismus auf die ganze Gestaltung ber Literatur Ginfluß gewann, so wurde boch schon von Heine in den "Zeitgebichten" bas brobend grollende Weberlied angestimmt.

Wilhelm Jordan hat 1879 in seinen "Andachten" gegen die Bezeichnung Darwinianer sich verwahrt, denn lange vor dem großen englischen Forscher habe er 1842 in seinen "Irdischen Phantasien" und der folgenden Gedichtsammlung "Schaum" (1846) eine Naturauffassung vorgetragen, wie sie Charles Robert Darwin erst 1859 in seinem Hauptwert "Über den Ursprung der Arten durch natürliche Zuchtwahl" im wissenschaftlichen Zusammenhang lehrte. Als Vorläuser Darwins ist ja gerade von seinem hervorragendsten deutschen Schüler, dem Jenaer Prosessor Ernst Haedel ("Natürliche Schöpfungsgeschichte", 1868), neben Lamard und Geoffron Saintzsilaire auch Goethe selbst bezeichnet worden. Aber erst Darwins systematische Begründung gibt der ganzen neueren Natursorschung ihr Gepräge. Wie im 18. Jahrhundert die Ausstlätung von den englischschotzsischen Popularphilosophen ihren Ausgang nahm, so haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Engländer Darwin und Thomas Henry Hurses ("Iber die Stellung des Menschen in der Natur", 1863) für die Naturwissenschaften, John Stuart Mill ("Grundsäte politischer Ckonomie", 1848) und Herbert Spencer ("Grundzüge der Psychologie", 1870; "Grundzüge der Soziologie", 1876) für die Entwicklung der Nationalökonomie und Psychologie bahnbrechend gewirkt. Solange im Gebiet des deutschen

Bunbestages die Wissenschaft gramöhnisch bewacht wurde, fiel der 1833 neu gegründeten Universität Zürich eine besonders ehrenvolle und wichtige Aufgabe zu. An ihr fand der vielverfolgte Lorens Ofen (1779-1851) endlich bie in Jena und München bem Berausgeber ber "Mis" (1816-48) verkummerte Lehrfreiheit und vollendete seine "Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände" (1833-41). Wenn Dien noch vielfach in ben alteren naturphilosophischen Anschauungen befangen blieb, so vertrat ber seit 1856 in Zürich lehrende Ahnsiolog Ratob Moleschott streng wissenschaftlich eine materialiftische Naturauffaffung, wie sie vermanbt, aber gemeinverständlich und vergröbert ber Darmstädter Lubwig Buchner 1855 in seinem ungeheuer verbreiteten Buch "Kraft und Stoff" vortrug. Un ber Genfer Universität wurde 1852 ber bemotratisch gesinnte Gießener Karl Bogt, ber gleich Moleschott ben Anfang einer Selbstbiographie hinterlassen bat, Brofessor. Seiner Aufsehen erregenden Streitidrift "Röhleralaube und Wiffenschaft" (1855) ließ Boat 1863 bie "Borlefungen über ben Menschen" folgen, die durch ihren meist absichtlich misverstandenen Hinweis auf die Verwandtichaft bes Menschen mit bem Affen ber Naturwiffenschaft bie beftigsten Angriffe zugezogen haben. Un ber Universität Gießen erzwang Juftus von Liebig, Platens Herzensfreund, 1826 bie Errichtung bes ersten demischen Laboratoriums. Die "Chemischen Briefe", in benen er 1844 bie Bebeutung seiner von ihm geförderten Wissenschaft für Industrie und Landwirtschaft weiteren Leferfreisen flar zu machen suchte, sind zugleich ein Muster gemeinverständlicher Darftellung wissenschaftlicher Fragen. Bu dem alten Streben ber Aufklärungszeit, Die Forschungsergebniffe ber allgemeinen Bilbung juganglich ju machen, gefellt fich in ber zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderts das Verlangen nach ihrer praktischen Verwertung. Gin Forscher wie Hermann von Helmholy ("Über die Erhaltung ber Kraft", 1847) übernahm zugleich als erster die Leitung der physikalischetechnischen Reichsanstalt. Die Steigerung des Fabrikbetriebes und der Berkehrsmittel geht hand in hand mit der Entwickelung der wissenschaftlichen Chemie und Physik und ihrem wichtigsten Seitentriebe, ber Elektrotechnik.

Den Übergang von bem Vorwalten ber philosophischen Interessen, wie sie durch Segel und seine Schule vertreten erscheinen, zur Herrschaft ber Naturwissenschaften vermittelt Lud wig Andreas Feuerbach (1804—72), ber Sohn und Biograph des hervorragenden baprischen Kriminalisten Anselm von Feuerbach. Nach dem Abbruch seiner Erlanger Dozentenstätigkeit war Ludwig Feuerbach bei der Ausarbeitung seiner, Geschichte der neueren Philosophie" zu dem naturalistischen Anthropologismus vorgedrungen, durch den er 1841 in seiner grundslegenden Schrift. Das Wesen des Christentums" überraschte.

Feuerbach will den alten Zwiespalt von Jenseits und Diesseits aufheben, die Menscheit auf sich selbst stellen. Gott sei nichts anderes als die verkannte Natur. Und was die schwer errungene innerste Überzeugung des Menschen Feuerbach ist, das weiß der Schriftsteller gewandt und klar in meist edler Beise vorzutragen, so daß seine Wirkung eine ganz außerordentliche und auch nach dem Schwinden der lauten Begeisterung noch nachhaltende war. Unmittelbar und durch manche Bermittelung drangen die Ideen des einsamen, philosophieseindlichen Philosophen in die deutsche Dichtung ein.

Der bichterische Charafter ber vierziger Jahre bis zum Ausbruch ber Revolution ist bestimmt durch die politische Lyrik. Nur im Jahre 1840 selbst, als Adolf Thiers' Ministerium das französische Berlangen nach der Rheingrenze auszuführen Miene machte, übertönte des Bonners Nikolaus Becker Rheinlied ("Sie sollen ihn nicht haben") das ungeduldige Berslangen nach Umgestaltung der inneren Verhältnisse. Der vaterländischen Begeisterung tat es dabei keinen Sintrag, daß Alfred de Musset mit seinem Antwortslied "Nous l'avons en, votre

Rhin allemand" nicht nur für uns recht bemütigende Geschichtswahrheiten hervorhob, sondern auch dichterisch den deutschen Sänger aus dem Felde schlug. Nicht im eigenen ästhetischen Wert, sondern im glücklichen Ausdruck für das allgemeine Volksempfinden liegt die große geschichtliche Bedeutung von Gedichten wie Straß' "Schleswig-Holftein meerumschlungen", von Beckers "Rheinlieb" und der dem gleichen Jahr 1840 entstammenden "Wacht am Rhein" des Württembergers Max Schneckenburger (gestorben 1849), die erst dreißig Jahre hernach als Kamps- und Siegeslied im Donnerhall und Schwertgeklirr über die französischen Schlachtsfelder hindrausen sollte.

Dem Bederschen Rheinlieb entgegnete ber Stettiner Robert Ebuard Prut (1816—72), später Professor der Literaturgeschichte in Halle und Herausgeber der angesehenen Wochenschrift "Deutsches Museum" (1851—66), sosort mit seinem Gedicht "Der Rhein". Damit wir wirklich von einem freien deutschen Rhein sprechen können, "gedt frei das Wort, ihr Herrn auf euren Thronen". Der überall polizeilich versolgte Dichter, der mit einigen Dramen ("Karl von Bourbon", 1845; "Morit von Sachsen") vorübergehend auch auf der Bühne festen Fußsaßte, schuf 1845 in seiner aristophanischen Komödie "Die politische Wochenstube" die vielleicht bedeutendste politische Satire unserer dramatischen Literatur. In der Platen nachzebildeten Form sinden Hohn und Erbitterung, wie Friedrich Wilhelms IV. Mißgriffe, Reden und romantische Spielereien sie erregten, schärssten, aber auch dichterischen Ausdruck. Indessen boten auch des Königs rühmliche Taten keinen Ersaß für die getäuschten Hossnungen. Herwegh begrüßte die Sühnung alten schweren Unrechts, wie sie durch die Wiedereinsehung Arndts in seine Bonner Professur erfolgte, mit der Erklärung, andre Fahnen und Gedanken, andre Götter als die des Alten riesen die Jugend auf zum Kamps:

Reißt die Kreuze aus der Erden! alle follen Schwerter werden, Gott im himmel wird's verzeihn. Bor der Freiheit sei kein Frieden, sei dem Mann kein Beib beschieden und kein golden Korn dem Feld.

Der Stuttgarter Georg Herwegh (1817—75; siehe die Tasel bei S. 400) hat zwar, als er im Frühjahr 1848 an der Spike einer Freischar in Baben einsiel, selber das Schwert mit recht wenig Ruhm geführt, aber seine "Gedichte eines Lebendigen" — der Titel wie das erste Lied richten sich gegen Pückler=Muskaus "Priese eines Berstorbenen" — schallten 1841 in ihrem Freiheitszorn wie scharfer Schwertschlag von Basel bis Königsberg. Unbestritten gebührt ihm, den Heine als "Herwegh, du eiserne Lerche" begrüßte, der erste Plat unter den die Revolution von 1848 vorverkündenden politischen Lyrikern.

Der späteren Entwickelung ber beutschen Berhältnisse stand Herwegh, ber als württembergischer Soldat schon 1839 in die Schweiz besertiert war und als Führer der politischen Flüchtlingskolonie in Zürich sich als moralisch bedenklich minderwertig entpuppte, mit verständnislosem Nadikalismus gegenüber. Aber wie er für die politische Erregung der vierziger Jahre
in seinen Zornesliedern das zündende Wort gefunden hatte, so schus Freund Ferdinand
Lassalles noch 1863 das "Kundeslied des allgemeinen deutschen Arbeitervereins" und prägte
damit die gestügelten Worte der Arbeiter-Warseillaise:

Mann der Arbeit, aufgewacht! und erkenne deine Macht! alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Brich das Doppeljoch entzwei! brich die Rot der Sklaverei! brich die Sklaverei der Not! Brot ist Freiheit, Freiheit Brot!

Mit allen seinen übrigen Liedern erreichte Herwegh nicht entfernt weder den Erfolg noch den dichterischen Wert der "Gebichte eines Lebendigen". In ihnen hatte er mit Platens Formenstrenge Borzüge von Berangers vollstümlich klaren und scharfen politischen Chansons zu vereinigen gewußt und eine von der Parteifarbe unabhängige dichterische Leistung vollbracht. Die Mahnung aber in Herweghs Lied "Die deutsche Flotte" (1843): "Hinaus ins Weer mit Kreuz und Oristamme! sei mündig und . . . das Steuer Der Weltgeschichte, sass eteel", die sollte gerade, weil sie von einem demokratisch gesinnten Dichter ausgeht, um so lebendiger und wirkungsvoller fortionen, über alle Parteischranken und -gedanken hinaus mahnend und für das große Ziel deutscher Seegewalt begeisternd:

"Mit eignen Flaggen, eigenen Kolarben; Bleib' nicht ber Stlave jenes Leoparben Und feiner schnöben Gier!"

Bei dem Erscheinen der "Gedichte eines Lebendigen" war die Bewunderung für den Dichter so allgemein, daß selbst König Friedrich Wilhelm IV. von ihr ergriffen wurde. Er enupfing den revolutionären Sänger als ehrlichen Feind huldvoll in Berlin in Audienz, ließ ihn dann aber aus Preußen ausweisen, worauf Herwegh 1843 mit seinen "Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz" — nur Bücher im Umfang bis zu zwanzig Bogen unterlagen der Zensur — antwortete.

Hugust Heinrich Hoffmann (siehe die Tafel bei S. 400), 1798 zu Fallersleben im Lüneburgischen geboren, hatte sich trot seiner Jugend schon 1815 mit "Deutschen Liedern" den Sängern der Befreiungskriege angeschlossen, als Bonner Student frohe Burschenlieder gesungen und seine Liede für das Volkslied in "Gevatterlichen Wiegen-" und in "Jägerliedern", Gebichten in alemannischer und schlesssicher Mundart, Gassen- und Kinderliedern selbständig wie als Sammler betätigt, ehe der Breslauer Professor der Germanistik 1840 in seinen "Unpolitischen Liedern" dem allgemeinen Unwillen über die politischen Zustände dichterischen Ausschruck gab. Rechtswidrig wurde er nach Erscheinen des zweiten Teiles 1842 abgesetzt und fand nach einem stets von der Polizei belästigten, unsteten, aber immer seinen germanistischen Stubien dienenden Wanderleben erst 1860 wieder einen dauernden Wohnsitz als herzoglicher Bibliothekar zu Corvey in Westfalen, wo er 1874 starb.

Allzu weitschweifige "Aufzeichnungen und Erinnerungen" aus seinem Leben hat Hoffmann von Fallersleben selber 1868 veröffentlicht. Seine fruchtbare wissenschaftliche Tätigkeit ging bei ihm wie bei seinen Meistern, den Brüdern Grimm, aus treuer Liebe zum deutschen Bolkstum hervor. Schon in den "Unpolitischen Liedern" schwur er mit Herz und Hand "treue Liebe bis zum Grade" dem Baterland, dem er dankt, "was ich bin und was ich habe". Und am 26. August 1841 während eines Aufenthaltes auf Helgoland gab er diesem Gefühl den schönsten Ausdruck in unserem eigentlichen Rationalliede "Deutschand, Deutschland über alles", mit dem Hoffmann als Baterlandsdichter Arndt und seinem "Bas ist des Deutschen Baterland?" zur Seite trat. Der Dichter, der in den "Unpolitischen Liedern" Abelsbünkel und Glaubenszwarg, Zensurunverstand und Soldatenspielerei epigrammatisch scharf zu verspotten wußte, war im Grunde eine liebenswürdige, treuherzige Frohnatur.

Wie Hoffmanns Mitarbeiter in der Germanistik, der Baseler Prosessor Wilhelm Wackersnagel (1806—69), der 1828 mit "Gedichten eines fahrenden Schülers" weinfröhlich zu singen begonnen hatte, erst nachdem man dem geborenen Berliner sein preußisches Bürgerrecht abgesprochen, zu politischen "Zeitgedichten" (1843) gedrängt wurde, so war auch der musiksfrohe Hossen nur durch den Druck der Zeit aus seinen heiteren Gesellschaftss und sinnig empfindenden Kinderliedern zur politischen Lyrik gleichsam gezwungen worden. Wie er aber aus treuester Herzensmeinung heraus sang, so hielt er auch in jeder Lebenslage fest an Freisheit und Vaterland, ohne trot des ihm angetanen Unrechts, gleich Herwegh, verblendetem Radikalismus anheimzusallen. Dagegen hat der Hessenz Dingelstedt (1814—81), der mit den "Liedern eines kosmopolitischen Nachtwächters" 1842 so fürstenseinblich auf "Nachtwächters Weltgang" in Deutschland seine sechs Stationen machte, sich später doch allzu geschmeidig im Fürstendienst zum Hofmann umgebildet. Der politische Nachtwächter hat als

österreichischer Freiherr und Hoftheaterintenbant eine bessere bürgerliche als dichterische Laufbahn zurückgelegt. Freilich zeigen schon die "Nachtwächterlieder", die ihre äußere Einkleidung Chamissos jesuitenseindlichem "Nachtwächterlied" verdanken, mehr das Haschen nach geistreich witzigen Wendungen in Heines Manier als innere Teilnahme und Leidenschaft, wie sie Hossmanns und Herweghs Gedichte belebt und auch aus des vielseitig begabten Rudolf von Gottschall (geboren zu Breslau 1823) "Liedern der Gegenwart" (1842) spricht.

Durch politisches Märtyrertum zeugte bagegen für ben Ernst seiner Dichtung Johann Gottsried Kinkel. An der Universität Bonn, in bessen Rähe er zu Oberkassel 1815 geboren war, hatte er nach seiner unter schweren Kämpsen errungenen Lossagung von der Theologie 1846 eine Prosessur für Kunst- und Kulturgeschichte erhalten. Im badischen Aufstand wurde er als Mitkämpser verwundet und der zum Tode Verurteilte auf Bettinas leidenschaftlich drinzgende Fürditte hin zu lebenslänglicher Zuchthausstrase begnadigt. Allein schon 1843 hatte er allen Hemmuissen der seigen Welt zum Trotz sich mit Johanna Mockel, der geschiedenen Frau des Buchhändlers Mathieux, verheiratet, die später selbst sein empfundene Proseszählungen schrieb.

Rintels am Bermahlungsmorgen niedergeschriebener "Gruß an mein Beib" ift vielleicht bas fconfte und ergreifendste Hochzeitsgebicht der gesamten deutschen Literatur. Gine todesstarte Liebe spricht in männlich verhaltener, boch um so tieferer Leibenschaft bas Gefühl unlösbarer Zusammengehörigkeit aus. Und als Kinkel bann in Spandau faß, "wehrlos, ein aufgegebener Mann", ba war es Frau Johannas nicht raftende Treue, die mit hilfe des Studenten Rarl Schurz, des fpater berühmt gewordenen Führers der Deutschen in Umerika, ihrem Gatten die Flucht ermöglichte. Erst 1866 vertauschte Kinkel sein Londoner Exil, in dem er seine Frau begraben mußte (Freiligraths schönes Gedicht "Rach Johanna Kintels Begrabnis''), mit einer Professur für Runftgeschichte am Bolytechnitum in Burich, wo er 1882 ftarb. Schon 1843 hat er in feinen "Gebichten" auch Die gwölf Abenteuer ber "rheinischen Geschichte" veröffentlicht, die viel mehr als feine aus dem Innerften einer ebelstolzen Perfonlichteit fließenden Lieder und fein thraunenfeindliches Trauerspiel "Rimrod" (1857) feinen Dichterruf in weiteste Rreise trugen: "Otto ber Schüt. Die Sage von bem heffischen Fürstensohn, ber, bem Rlosterzwang entflohen, in ichlichtem Jägerdienst die Liebe ber Cleveschen Grafentochter erringt, hatte icon fruber Bearbeitungen erfahren. Unter anderen schuf Urnim baraus sein bufteres Drama "Der Auerhahn". Kinkel gelang es, in seinen anmutig fliegenden Reimen ein Lieblingsbuch ber beutschen Jugend zu gestalten, bas an Berbreitung eine Zeitlang taum hinter Scheffels traftigerem, aber auch bichterifc weit bedeutenberem "Trompeter" zurudftand. Doch wie weich und milb die Liebe ben fproben Stolz bes Grafenlindes überwindet, die reigende epifche Dichtung zeigt neben der Innigleit nicht minder ihres Sangers fefte Art, die im Schluftvers wieder den Bahrspruch des Ganzen als "der Märe Lehr" zu Herzen führt: "Sein Schickfal schafft fich felbst ber Mann."

Als rheinischen Mann bezeichnet sich ber Dichter von "Otto ber Schüt". In Bonn selbst sammelte sich um das Kinkelsche Paar ein rheinischer Dichterkreis, der in dem Wistblatt "Der Maikäser" sein Organ fand. Außer Karl Simrod und dem Dichter des Rheinliedes Nikolaus Becker gehörten ihm noch an: der Shakespeare-Überseher Alexander Kaufmann und der Shakespeare-Forscher Nikolaus Delius, der Epiker Wolfgang Müller von Königswinter ("Die Rheinfahrt", 1846) und Karl Arnold Schlöndach, der Dichter der epischen "Hohenskaufen" (1859) und farbenprächtiger Lieder. Aber auch die Westfalen Freiligrath und Schücking traten in diesen Kreis ein, und in herzlicher Freundschaft mit den beiden verlebte der aus Grieschenland zurückgekehrte Lübecker Smanuel Geibel in fröhlichen Dichterträumen den Sommer 1843 zu St. Goar am Rhein. Geibels Gruß zu Freiligraths Gedurtstag gipfelt in den schönen Strophen zum Preise der westfälischen Heimes Freundes, die, nachdem sie Immermann im "Oberhof" für die Dichtung neu entbeckt hatte, durch das von Schücking und Freiligrath gemeinsam herausgegebene Werk "Das malerische und romantische Westfalen" (1842) weiter

erschlossen werden sollte. Gleichzeitig mit Freiligraths erster Gedichtsammlung war 1838 noch eine andere Liebersammlung vom Land der roten Erde ausgegangen. Ihre Berfasserin war Deutschlands größte Dichterin, Annette Elisabeth Freiin von Droste-Hülshoff.

Auf bem väterlichen Sute Hülshoff bei Münster verbrachte das Mädchen (geb. 10. Januar 1797) die erste Jugend, bis es 1826 der Mutter auf deren Bitwensitz Rüschhaus folgte. Bei einem Besuche ihrer mit dem Freiherrn von Laßberg, Uhlands Freund und Genossen in germasnistischen Studien, verheirateten Schwester endete Annette am 24. Mai 1848 auf Schloß

Meersburg am Bobensee ihr ftilles, ehe= loses Leben. Seftige Leibenschaft hat sie wohl nie empfunden, innige Liebesneiaung hielt die Schweigsame in sich verschlossen. Warme mütterliche Gefühle zeigen ihre Briefe für ihren westfälischen Landsmann Chriftoph Bernhard Levin Schüding (1814-83), ber nach bem Grundgebanken feiner Romane: "Emanzipation des Menschen im allgemeinen und der Frau insbesondere von den Fesseln, die bas Individuum in seinem Selbstbestimmungerecht beidränken", freilich mehr Beistesverwandtschaft mit bem Jungen Deutschland verrät als mit der ftreng katholischen, echt weiblichen Freundin. Nur in der westfäli= schen Lokalfärbung feiner Romane berührt sich ber journalistisch gewandte Schriftsteller mit ber weltscheuen Dich= terin ber "Bilber aus Bestfalen" und der Musternovelle "Die Judenbuche", bie mit lebenbiger Anschauungsfraft Land und Leute uns vor Augen stellt.



Ferbinanb Freiligrath. Rach bem Stich von Araustopf (Gemälbe von J. L. hafenclever), wiebergegeben in Wilhelm Buchner, "Ferbinanb Freiligrath", Lahr 1882. Bgl. Text, S. 436.

Durch ben Münsterer Professor Unton Matthias Sprickmann, ber einst als Göttinger Student sich zum Hainbund gehalten hatte, wurde Annette zuerst in die Literatur eingeführt. In Bonn schloß sie 1825 Freundschaft mit Johanna und Abele Schopenhauer und trat später auch Simrock näher.

Die Einwirtung Byrons und von Walter Scotts epischen Bersdicktungen erkennt man in Annettens Berserzählungen wie "Balther", "Das Hospis auf dem großen St. Bernhard", "Die Schlacht im Loener Bruch". Über gerade diese Schilderung von des tollen Mansfelders lestem Kampf gegen Tilly zeigt wieder, wie wenig doch eigentlich literarische Einstüsse für ihre Dichtung bedeuten. Die braune Heide mit dem ragenden Hünenstein, in der, zitternd wie ein wundes Reh, der Knade über das gespenstische "Moorgeschwehle" springt, Wald und Weiher im Frühlingsgrün und Wintersdann, ihre westfälische Heimat, aus der auch ihre Sprache Kraft und Farbe schöpft, ist die Schule des frei aufgewachsenen Naturtindes. Wie tief und innig sie, der Familienüberlieferung treu, als fromme Ratholitin fühlt und benkt, belegt neben "geistlichen Liedern" der erst aus dem Nachlaß veröffentlichte Zhlus "Das geistliche Jahr" (1851). Nicht die mystische Bersentung von Novalis waltet hier, aber lichte Wärme strahlt von diesen

zweiunbsiebenzig Gedichten aus, die nicht bloß das Höchste ber religiösen Dichtung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedeuten, sondern den besten Leistungen der religiösen Dichtung überhaupt zugehören. Der stofflich naheliegende Bergleich von Annettens Gedichten auf das Kirchenjahr mit Andreas Gryphius' "Son- undt Fehrtags-Sonneten" (vgl. S. 26) läßt nicht bloß die Mannigsaltigkeit des Ausdruck, sondern auch die konfessionelle Undefangenheit der katholischen Dichterin hervortreten. Die ganze Tiefe ihres Künstlerempsindens zeigen dagegen Gedichte wie das ergreisend schöne, "Stille Größe", "Auch ein Beruf", "Der Dichter". Ihr plastisches Gestaltungsvermögen gibt sich in den "Balladen" und "Erzählenden Gedichten" kund, mit Hoffmannscher Unheinlichkeit gemischt in den Strophen "Der Spiritus familiaris des Roßtäuschers".

Wenn Annette von Droste-Hüßhoffs Einbildungskraft aus dem Boden ihrer westfälischen Heimat und ihrem verschlossen sinnigen Gemüte ihre Gebilde gestaltet, so läßt dagegen Fersbinand Freiligrath (1810—76; siehe die Abbildung, S. 435) die seine von Rolandseck und dem Dortmunder Freistuhl dis an Mekkas Tore, im "Löwenritt" von einer Küste Afrikas zur anderen schweisen, in den Fieberträumen englischer Matrosen den Erdball umkreisen. Aber seine Balladendichtung läßt uns auch beim österreichischen Reiterpikett vor Belgrad der Dicktung des Bolksliedes vom "Prinz Eugen" wie bei den Wassergeusen im Kampf gegen Herzog Alba der des niederländischen Bolksliedes von "Wilhelmus von Nassauen" beiwohnen und führt uns mit fränkischen Grenadieren vor die Pyramiden, dem Geistergruß der großen Welteroberer an General Bonaparte zu lauschen.

Unter dem Einbruck des Welthandels zu Amsterdam, wo der noch unsertige Detwolder Gymnasiast sich für den Kausmannsstand ausdilden sollte, sandte Freiligrath seine Gedanken mit den auslaufenden Schiffen in alle Länder, berauschte sich an den Wonnen und Farben des Orients, die Victor Hugo 1829 in seinen "Orientales" der abendländischen Literatur neu erschlossen des Orients, die Victor Hugo 1829 in seinen "Orientales" der abendländischen Literatur neu erschlossen hatte. Mit den Stoffen nahm Freiligrath von dem stanzösischen Komantiker sogar den lang versennten Alexandriner aus, der nun nicht mehr das steise Boileausche Dressungsten hondern ein seuriges Wüstenroß von Alexandria sein sollte. Heine hatte so unrecht nicht, wenn er im "Atta Troll" in seiner Verspottung der Balladen vom Wohrenfürsten von Freiligrathscher Janitscharennussik sprach. Chamisso und Lenau, die wirklich in fernen Ländern geweilt hatten, dachten nicht daran, ihre Poesie so verschwenderisch mit exotisch klingenden Namen auszuputzen, wie es Freiligrath liedte. Und doch entsprachen die grellen Farben, wie sie seine erste Gedöckstammlung 1838 zeigte, einem Berlangen der Leser. Schon drei Jahre früher hatte Karl Posit aus Mähren (1793—1864) als Charles Sealssield in seinen "Lebensbildern aus beiden Hemispären" das Unterhaltende von Roman und Reisebeschreibung mit gutem Ersolg zu vereinigen gesucht. 1844 erössnete der Hanschaltende Von Koman und Reisebeschen Reiseschilderungen und humoristischen Erzählungen.

Bie aber Freiligrath von Unfang an die phantafievolle Ausmalung der Ferne auch zugleich für das Gemut zu verinnerlichen wußte, zeigt als flaffisches Beispiel fein Muswanderergebicht ("Ich tann den Blid nicht von euch wenden"). Da schon traf er 1832 den ergreifend innigen Ton, den später sein volksliedartiges "D lieb', fo lang bu lieben tannit!" anichlug. Satte er Berwegbe politifchen Saffesliebern gegenüber vom Dichter den Standpunkt "auf einer höhern Barte als auf den Zinnen der Bartei" gefordert, fo wies er felbst nach hoffmanns Umtsentfepung die tonigliche Benfion zurud und eröffnete 1844 mit ben Beitgebichten "Ein Glaubensbetenntnis" bie Reihe feiner politifchen Streitlieber ("Ca ira", "Zwischen ben Garben", "Neuere politische und soziale Gedichte", 1846—51). Das Schwurgericht sprach 1848 zwar ben angeflagten Dichter frei, aber beim Gieg ber Realtion mußte ber Flüchtling in London als Buchhalter für fich und die Seinigen den Lebensunterhalt gewinnen, den ihm weder die eigenen Gebichte noch die feine gange bichterifche Entwidelung begleitenben meisterhaften Uberfetungen frangoiicher, englischer, ameritanischer Dichtungen genügend erwarben. Erft 1867 ermöglichte ihm die Ummeftie die Rückehr nach Deutschland. Selbst in trüber Zeit, als er ausrief: "Deutschland ist Haulet", hatte Freiligrath doch festgehalten an der Hoffnung, dieses Deutschland werde einst am blütenreichen Baum der Menschheit eine Bunderblume vor allen anderen sein. Dem Burudgelehrten mar es noch vergönnt, bie zur Einigung führenden deutschen Siegestaten des Jahres 1870 zu befingen. Aber nicht nur der Brebowichen Ruraffiere und Ulanen Tobesritt hat er in bem vollstumlich gewordenen Gedicht "Die Trompete von Gravelotte" gefeiert, auch in bes "Arieges Erzzeit" mahnte er seinen Enkel "Bolfgang im Felde", ber, bas rote Areuz am Arme, dem Heer gefolgt war, durch Sterbende und Tote treu den Weg der Menschlichkeit zu gehen.

Noch ehe das Revolutionsjahr ben rheinischen Dichterkreis auseinandersprengte, hatte der politische Meinungsstreit den Freundschaftsbund gelöst zwischen dem Herweghs demokratischer Parteisahne folgenden Freiligrath und dem die Parteilockung von links und rechts zurückweisenden Geibel. Das erste deutsche Parlament, das Prosessoren-Parlament, wie es der Spott nach seinem Mißlingen tauste, vereinte zur Arbeit an der Reichsversassung wohl aus allen Landesteilen und Parteien Führer der Wissenschaft und Dichtung, aber zu einigen vermochte auch die große Aufgabe die widerstreitenden Grundsäte nicht.

Neben dem alten Ernst Morit Arndt erschienen in ber Baulskirche die jüngeren Vertreter ber Literatur. Graf Auersperg (Anastasius Grün), Morit Hartmann, Jordan, Laube, Paul Pfizer, Riehl, Friedrich Theodor Bischer, Beda Beber. Den Führern ber radikalen Linken, Arnold Ruge und Karl Boat, standen die befonnenen Siftoriter Wolfgang Marimilian Dunder, Johann Guftav Dronfen und Georg Bait, dem liberalen Geschichtschreiber des 19. Sahr= hunderts und der "deutschen Dich= tung", Bervinus, ber heffische orthodore Reaktionär und Literarhistoriker August Friedrich Christian Vilmar und der Münchener Theolog Ignaz



Bilhelm Jorban. Rach einer Photographie bes herrn Brof. Hanfftangl in Frantfurt a. R. Bgl. Text, S. 438.

Döllinger gegenüber. Als Mitglied der Linken sprach Uhland das gestügelte Wort von dem Tropsen demokratischen Öls, der die Stirn des deutschen Kaisers salben müsse. Jakob Grimm dazgegen, der sich auch in Frankfurt dem altbewährten Freunde Dahlmann und damit der von Heinrich von Gagern geleiteten erbkaiserlichen Partei anschloß, sprach aus seiner sinnigen Vertiesung in die deutsche Vergangenheit heraus das ernste Mahnwort: von den Herren, die von den Lehren der Geschichte nichts wissen wollten, werde die Geschichte auch nichts wissen wollen. Uhland hielt es sür seine Pflicht, auch noch dem Rumpsparlament nach Stuttgart zu solgen und an seiner Spite zu gehen, als die Bajonette den Rest des so hoffnungsfreudig begonnenen ersten deutschen Parlaments auseinandertrieben. In Erfurt dagegen wirkte Adolf Friedrich von Schack, der Freund Garibaldis und Mazzinis, als mecklendurgischer Regierungsvertreter nach seinen schwachen Kräften mit, die preußische Union und damit das in Frankfurt gescheiterte Einigungswerk durchzussühren, dis die Schmach von Olmüt die Hoffnungen der großbeutschen wie der kleindeutschen Partei zugleich begrub. Das eine, was not tat, was Geibels vaterländische Sonette so heiß erstehten, das sehlte eben, "ein Mann, ein Ribelungenenkel". Erst als 1864 zum tollgeword'nen Renner, mit ehrner Faust beherrsch' und ehrnem Schenkel". Erst als 1864 zum

specienmal "im Siegeskurmgewog amfant des Tanebrog der Abler" auf die Dürveler Schanzen gerkanzt wurze, war und der 1949 vergeblich ersehnte eiserne Held in Duo von Bismard erskanzen. Die Bandlungen der Geschiche unseres Bolfes, wie Heinrich von Sybels Geschiches wert "Tie Begründung des Teutschen Reiches" (1859—94) sie ersählt, werden durch Geschels "Herolostuse" (1871) treulich bangend und wünschend, flagend und jubelnd vom Jahre 1840 bis zur Raisertrönung Wilhelms L des Siegreichen im Verfailler Prunkschloß begleitet.

Toch auch die Bewegung des Jahres 1848 selbn und im besonderen die Franksurter Berslammlung mit ihrer Fülle scharf charakterinischer Persönlichkeiten, die wüne Jügellosigkeit der Revolution wie die sittliche Festigkeit der auf den Rus ihres Königs Haus und Weid verlassenden preußischen Landwehr haben in Wilhelm Jordans siehe die Abbildung, S. 437) Ansterium "Temiurgos" (1852—54) und Graf Schacks aristophanischer Komödie "Der Raiserbote" ihr dichterisches Tenkmal erhalten.

Schon von Hebbel wurde das, an Geist und Boesie reiche" Bert Jordans über alle gleichzeitigen Dictungen gestellt. Aber wenn die unmittelbare Borführung der Zeitstimmungen und -ereignisse einzelnen Leilen auch politisch geschichtliche Bedeutung verleiht und dadurch die Teilnahme sessen, so ist das zwischen bramatischer und epischer Form schwanlende gedankenbelastete Mysterium als Ganzes künstlerisch doch nicht geglückt. Die Michung von Faust- und Merlin-, Hiod- und Prometheusdichtung mit dem Leben der Gegenwart verwirrt. Aus eigenster Ersahrung wußte Jordan freilich zu schildern, denn der 1819 zu Insterdurg geborene Dichter hat nicht nur als Mitglied von Gagerns Partei die radisale Polenschwärmerei vom Standpunkt gesunder, deutscher Interessenholitit aus träftig bekämpft, sondern war als Mitglied von Erzherzog Johanns Reichsregierung auch als erster deutscher Marineminister tätig. Nach Ausschlang des Vartaments und der käglichen Bersteigerung der deutschen Flotte blieb er in Frankfurt. Im "Liebesteugner" und "Durchs Chr" schuf er graziöse Reimlustspiele, während seine späteren Bersuche im zeitgenössischen Austurroman ("Die Seebalds", 1884; "Zwei Wiegen", 1888) zu tendenziös lehrhaft aussiselen.

Seine Stellung in der Literaturgeschichte verdankt Wilhelm Jordan dem groß angelegten und kraftvoll durchgeführten Bersuch, die zerstreuten Sagentrümmer von Siegfried und den Schickstoffalen seiner nach Norwegen verschlagenen Tochter Schwanhild bis zu ihrer Bermählung mit dem Sohne Hilbebrants in den beiden Teilen seiner "Nibelunge", "Sigfribsage" (1868) und "Hilbebrants Heinehr" (1874), kunstvoll zum einheitlichen Epos zusammenzuschweißen. Einem ähnlichen Unternehmen hatte schon vorher Karl Joseph Simrock (1802—76) seine besten Kräfte als Dichter und Sagenforscher gewidmet, als er den aus Übersehungen (Ribelungenslied 1827, (Budrun 1843) bestehenden drei ersten Teilen seines "Helbenbuchs" zwischen 1843 und 1849 drei weitere mit der Ums und Neudichtung des "Amelungenlieds" folgen ließ.

Jordans "Vibelunge" und Simrods "Amelungenlieb" übertreffen an Bedeutung alle epischen, wie Bagners Nibelungen alle übrigen bramatischen Bersuche ber Rüdgewinnung altgermanischer Sage und mittelhochdeutscher Epen für die neuere Literatur. Wie Simrod nach Uhlands Beispiel die meisterhaft gehandbabte Ribelungenstrophe mählte, so suche Jordan nach Richard Wagners Borgang, dessen "Ming des Ribelungen" (1868) er troß seines Wagnerhasses auch sonst fart verpstichtet erscheint, den altdeutschen Stadreim (Alliteration) mit technischer Kunst und musitalischer Feinheit in der Tonmalerei neu zu deleden. Dem formalen Unterschied beider Epen entspricht auch die Berschiedenheit der Behandlung. Auterländische Gesinnung beselt beide Dichter, wenn sie wagen "zu wandeln verlassene Bege zur sernen Vorzeit unseres Volkes". Aber gerade Jordan ist troß der von ihm gewählten älteren Form der modernere Pichter, der dem Stosse sonschaft unschaften Anstaumgen ausdrängt, während Simrod echt episch dinter seiner Erzählung zurücktritt. Jordan war entgegen dem herkommen seiner Hamilie schon als Student in Königsberg von der Theologie zur Raturwissenschaft übergegangen. Und wie er früh in "Irdischen Bantassen", später in "Andachten", "Strophen und Stäben" als Lyriter und in seinen deiden Romanen seine naturwissenschaftlichen Überzeugungen mit startem Selbstbewußtsein geltend machte, so trägt er sie auch in die alte Sage hinein. Das Bestreben, die darwinistische Lehre von

ber Zuchtwahl im Berhältnis Brunhilds zu Siegfried und Gunther und sonst öfters aufzuzeigen, verleitet zu bösen Geschmacklosigkeiten. Und wie kunstverständig auch aus überallher entlehnten Steinen und Steinchen das Ganze mosaikartig zusammengesett ist, so bleiben doch die Spuren des mührevollen Flidens und Bernietens, die Arbeit und gelehrt restellierende Absicht des Dichters zu oft bemerkar. Allein trot solcher Wängel trägt das Werk als Ganzes den Stempel einer bedeutenden Dichterkraft und entsaltet im Einzelnen erschütternde Größe. Durchaus nicht dem Wertverhältnis dagegen entspricht es, daß Simrocks "Umelungen" an Ruhm und Ersolg so weit zurücklieben hinter Jordans "Ribelungen", deren Gestänge ihr Dichter als wandernder Rhapsode selbst "voll Kraft und Wohllaut" vorzutragen liebte.

Simrod war wegen eines Gedichtes auf die Julirevolution ("Drei Tage und brei Farben") 1830 aus dem juristischen Staatsdienst entlassen worden und wurde erst 1850 als Professor der Germanistik an der Universität seiner Vaterstadt Bonn angestellt. In der Übersetung einer langen Reihe mittelalterlicher Dichtungen ("Parzival", 1842), als Herausgeber von Volksliedern, Volksbüchern und Sagen entfaltete er eine höchst fruchtbare Tätigkeit, und sein "Handbuch der deutschen Mythologie" (1853), dem eine Verdeutschung der "Scha" voranging, verbreitete in weiteren Kreisen Kenntnis von der germanischen Götterlehre.

Der gelehrte Sagenforscher und der rein empfindende Dichter haben in den "Amelung en"harmonisch zusammengewirkt. Als Anhänger der Lachmannschen Lehre von der Entstehung des Spos gibt Simrod selbständige Liederkreise vom nordischen Schmied Wieland (1835) und seines Sohnes Wittich Simrod selbständige Liederkreise Dietrichs von Bern. Dietrichs Kämpse mit Ede und dessen Riesenbrübern wie mit dem Zwergfönig Laurin gehen der Erzählung von seiner verräterischen Bertreibung aus der Heimat voran. Zwischen den Dietrichsliedern werden die von Dietleibs übermiltiger Jugend, dem Jäger Jring, von König Osantrig gesungen. In der überragenden Menschen- und Heldengröße Dietrichs, vor der alle anderen zurücktreten, liegt die Einheit des Spos. Geradezu als Verkörperung des deutschen Volkes selbst stellt der vatersandsbegeisterte Dichter am Schlusse seinen sieggekrönten Belden hin:

"Bir nahen jähem Falle, wenn Gott ihn nicht erwedt, ber balb mit Donnerschalle die Weuterer erschreckt. Die Langmut kann nicht frommen, es mühte Dietrichs Zorn, mein Bolk, dich überkommen, sonst ist dein Erb' verkorn.

Daraußen und darinnen hast du der Feinde viel, sie schmeicheln beinen Sinnen mit leerem Gaukelspiel. Sie möchten dich betören mit loser Worte Trug, daß du von Treue ließest und des eignen Herzens Zug.

Es sei des deutschen Sinnes der Berner dir ein Bilb, der Treue hat und Stärke, der zornig war und milb . . . "

Schlicht und groß, trot der vielen Kämpfe voll Abwechselung, warmherzig und menschlich ergreisend schildert der Dichter Kühnheit und Treue, Berrat und Bunder, Minne und Leid. Durch das Ganze geht ein echt dichterischer und echt deutscher Zug, so daß man Simrods "Amelungenlied" als das beste Heldenepos des 19. Jahrhunderts rühnen darf. Sein "Heldenbuch" gab das Borbild für eine Reihe epischer Neudichtungen alter Sagen: es folgten 1846 Geibel mit der nordischen Erzählung "König Sigurds Brautsahrt", gleichfalls in Ribelungenstrophen, 1863 Hert mit den Reimpaaren von "Hugbietrichs Brautsahrt", 1876 Dahns "Amalungen", 1878 Baumbachs Bruchstüd aus dem Gudruntreise "Horand und Hilde", 1883 Ludwig Freytags vortressliche Übertragung der nordischen "Hervara". Sage und so viele andere.

Simrocks "Amelungen" und der Erfolg von Jordans Spos widerlegen aber zugleich die Behauptung, daß die alten Sagenstoffe dem modernen Leser keine unmittelbare Teilnahme mehr abzugewinnen vermöchten. Ihre sest ausgeprägten großen Züge regen die Sinbildungskraft in einer Weise an, wie es dem aus der Wirklichkeit schöpfenden Dichter nur schwer gelingt. Ungefähr gleichzeitig mit Simrocks Helbendichtung gingen aus dem Berliner Dichterkreis evische Versuche hervor, der preußischen Seschichte entnommen, die an augenblicklicher Wirkung

bas Amelungenlied weit übertrafen. Aber biese Scherenbergischen Schlachtenepen erscheinen heute bereits wie die im Zeughaus mit Ehren aufbewahrten veralteten Waffen, während Simzrocks Verjüngung alter Helbensage jung und jugendkräftig geblieben ist.

Neben ber älteren, von Hitig gegründeten dichterischen Montagsgesellschaft, in welcher der junge Student Geibel 1836 noch Chamisso und Sichendorff begrüßen durfte, war schon 1827 in Berlin eine zweite, die Sonntagsgesellschaft oder der "Tunnel über der Spree", gegründet worden. Es kommt ihr mehr eine örtlich gesellschaftliche Bedeutung zu als eine allgemein literarische, wie sie von der Mitte der fünfziger Jahre an der Münchener Dichterkeis gewann. Im "Tunnel" fand aber der Stettiner Christian Friedrich Scherenberg (1798—1881) die erste Anerkennung für seine Gedichte, noch ehe er mit den vaterländischen Spen "Ligny" (1846) und "Waterloo" (1849), deren Reihe er 1869 mit "Hohenfriedberg" schlachtschlicherungen sich eine eigene Art Spos zurechtgemacht. Aber nur vereinzelte Stellen sind dichterisch; das Ganze erinnert eher zum Unheil an die prunkvollen Paradebilder Anton von Werners, sorgsfältig genau und regelrecht, doch nüchtern und steis.

über ben "Tunnel" und das literarische Berlin zwischen 1840 und 1860 hat Theodor Kontane (1819—98), der von seinen in Neuruppin verlebten "Rinderjahren" ebenso anziehend wie von seiner Berichterstattertätigkeit im banischen und bohmischen, seiner Gefangenschaft im beutsch-französischen Krieg zu erzählen wußte, manches in seiner Biographie Scherenbergs mitgeteilt. Seinen klassischen "Wanderungen burch bie Mark Brandenburg" (1862—82) hat Kontane auf martifchem Boben fpielenbe Novellen ("Grete Minbe", "Ellernklipp) und Geschichteromane aus ber Napoleonischen Zeit folgen laffen ("Bor bem Sturm", 1878; "Schach von Buthenow", 1883), in benen er sich als würdiger Fortseter von Alexis' vaterländischer Erzählungstunft bewährte; nur zeigt er sich babei lebhafter und farbenreicher. In ber Folge ging Fontane zu Berliner Sittenromanen ("L'Abultera", 1882; "Die Poggenbuhle", 1896) über, beren letter, "Der Stechlin", noch in seinem Tobesjahr vollendet wurde. Fast als ber einzige unter bem älteren Dichtergeschlecht hat Kontane für seine nach genauer Biebergabe ber Bahrheit in Milieu und Charakteren strebende Runft auch bei ber jungeren realistischen Schule unbebingte Anerkennung gefunden, am meisten zulett mit psychologisch fein ausgeführten Shebrucheromanen wie der weit über ihren Wert gerühmten "Effi Brieft" (1895). Gine dauerhaftere Grundlage bes Ruhmes, als burch Romane erworben werden tann, schuf fich ber gute Renner englischer Bolksbichtungen burch seine Ballaben ("Bon ber schönen Rosamunbe", 1850: "Ballaben", 1861). Und gludlich fügte es sich für Fontane, daß an seinen Gedichten ("Archibald Douglas") Karl Löwe (1796—1869) seine einzigartige Meisterschaft in ber Tonsetung von Balladen fo fieghaft bewährte.

Außer Fontane erzählen vom "Tunnel" auch Dahns "Erinnerungen" und, weniger günsftig, Otto Roquette, welcher von 1852 bis zur Übernahme einer literargeschichtlichen Prosfessur am Darmstädter Polytechnikum (1869) in Berlin lebte, in ber ein Jahr vor seinem Tode abgeschlossenen Geschichte der "Siedzig Jahre meines Lebens" (1895). Roquette (geb. 1824 zu Krotoschin) hat sich in zahlreichen Berssund Prosaerzählungen wie in Dramen redlich bemüht, "meine Kunst nach meinen Mitteln zu entwickeln". Doch seine Beliebtheit beruht ausschließlich auf seinem ersten Werse: "Waldmeisters Brautfahrt" (1851). Frische, anmutige Lieder voll Weins und Rheinstimmung sind der leichtgesügten, heiteren epischen Erzählung eingereiht. Als Ganzes kann aber ihr spielendes Reimgeklingel keinen künstlerischen Anspruch

erheben. Den außergewöhnlichen Erfolg beim ersten Erscheinen verdankte "Waldmeisters Brautsahrt" wie 1849 die süßlich schwächliche "Amaranth" des fränkischen Freiherrn Oskar von Redwit (1823—91) zum großen Teile der nach dem Scheitern der politischen Bewegung eingetretenen allgemeinen Abspannung. Redwit, der später in seiner "Philippine Welser" (1859) ein zugkräftiges historisches Rührstück und im "Hermann Stark" (1869) einen guten Sittenroman schrieb, hat mit der "anspruchsvollen Blässe" seiner bewußt unschuldsvollen "Amaranth" auch eine aufdringlich frömmelnde Tendenz verbunden, und dieser, nicht der Dich-

tung, galt ein Teil bes lauten Beifalls.

Das Verbienst, in ber Zeit ber Mutlosigkeit und müber Abspannung bem beutschen Bolk das Vertrauen auf seine Sigenart und gefunde Kraft burch Vorhalten eines dichterifchen Spiegels neu zu beleben, erwarb sich ber Schlesier Gu= stav Frentag (1816-95; fiehe die nebenstehende Abbil= bung). Er strebte banach, "bem jungbeutschen Tröbel entgegen wieder die deutsche Art in der Poesie zu Ehren zu bringen". Frentags Roman "Soll unb Saben" (1855), beffen Sauptfzenen sich in Breslau abspie-Ien, will ohne Parteitenbenzen ein wahres Bild aus ber Begenwart aufstellen, indem er das Bürgertum bei seiner täg= lichen Arbeit auffucht.

Goethe hatte in "Wilhelm Meisters Lehrjahren" den fozia-



Guftav Freytag. Rach bem Olgemalbe von R. Stauffer Bern (1887), in ber toniglichen Rationalgalerte gu Berlin.

len Gegensat von Abel und Kaufmannsstand vor allem in dem Unterschied der geistigen Bildung und ber gesellschaftlichen Umgangsformen erblickt. Immermann faste in den "Epigonen" bereits die Berschiedenheit der wirtschaftlichen Bedingungen ins Auge, die dem tätigen, bürgerlichen Industriellen das Übergewicht über den bloß repräsentierenden abligen Grundbesiger verschaffen. Frehtag läst die ganze Handlung aus den sozialen Gegensägen sich entwickeln, als deren Träger der Kaufmann und der Freiherr von Rothsattel, die hausdackene Sabine und das ablig stolze Fräulein Lenore, der Hauptheld Unton und sein Gegenspieler Beitel Ihig neben ihrem individuellen Leben noch typische Bedeutung haben. In die Schicksale der gleichzeitig ins Leben eintretenden Jünglinge, des ehrlich sich emporarbeitenden Unton Wohlfart und des durch Betrug und Listen emporstrebenden Juden, erinnern fast an Parallelen, wie sie Hoggarths Pinsel zwischen dem Lebenslauf des Fleißigen und des Liederlichen oder etwa in Erzählungen für Kinder Christoph von Schmid in der Geschichte "vom guten Fridolin und bösen Dietrich" entworsen hat. Aber Freytag ist es in erster Linie nicht um die moralische Beurteilung, sondern um die Erklärung sozialer Berhältnisse zu um. Ihr dient die Hervorhebung des Unterschiedes von gesehrter und Kaufmannsbildung wie die Schilderung der gesährlich schiedenden Wacht des jüdischen Bucherers, die

den arglosen, geschäftsunkundigen deutschen Edelmann vom Boden seiner Bäter zu vertreiben droht. Ebenso wie mit dieser Barnung vor den alles untergrabenden Angriffen gewiffer Clemente des Judentums dat der deutschesente Ticker auch durch die wiederholte Hervorkebung des in unseren Cinnarten sordauernden Kampses zwischen Teutschum und Volentum nicht bloß die sozialen und die nationalen Gegeniäße seiner Zeit, sondern auch prophenisch mahnend die unserer eigenen Tage in eindrucksvollen, lebensfrischen Bildern und vor Angen gestellt. Bon diesen nationalen Bestandteilen und Abstächten seines sozialen Romans leitet auch der Beg., auf dem der Tichter von "Soll und Haben" und dem ihm solgenden Roman aus Leivziger Universtätzstreien: "Die verlorene Handschrift" (1864), zu der Reihenfolge seiner Geschichtsromane "Die Ahnen" (1872—80) gelangte. Bon Ingradans Kampsi gegen die Benden und dem Blutdad zu Thorn ("Der Freibordoral") bis zum Berliner Straßenlamps von 1848, in dem König sich von der Leitung des polnischen Revolutionärs lossagt, verfolgt Fredzag den Gezensaß zwischen Deutschen und Slawen, nachdem er in den "Bildern aus der deutschen Bergangenheir" (1859—67) den Berlauf der deutschen Kultur von der älteiten Jeit unierer Sollsgeschichte dis zu der in "Soll und Haben" geschichten Gegenwart in ernüren Enellenfundium und gesällig seiselnder Darresührt batte.

Im Schlusteil der "Ahmen": "Aus einer kleinen Stadt", bei der er seinen Geburtsert Kreuzdurg vor Augen batte, und 1886 in "Erinnerungen" bat Freztag seldst über den Gang seines Lebens Aufschlusse gegeben. Als Schüler Hossmanns von Fallersleben bat er sich 1839 an der Universität Breslam für Germanistel dabilitiert, vermochte indessen als akademischer Lebrer keine Erfolge zu erringen. Dafür gingen aus seinem Studium des germanischen Altertums die "Bilder aus der deutschen Bergangenbeit" berver, die in der Folge ihrerseits wieder die Grundlage für die Reibe seiner Geschichtsromane abzaden. während Beobachungen aus dem Breslauer Kausmanns» wie Leipziger Universitätsleben die beiden Gesellschaftsromane zeitigten.

Am "Musenalmanach der Universität zu Breslau auf 1843" steht der Herausgeber Freytag, der jelber lyrifder Begabung freilich völlig ermangelte, inmitten eines fleinen ichlenichen Dichterfreises. Reben Holtei und Karl Weinhold brachten der demofratisch gesinnte ehemalige Leutnant Friedrich von Sallet aus Reife (1812-43) in gedankenreichen, pantheiftiich begeinerten Liedern und der als Balladendichter fich auszeichnende Platenverehrer Graf Morit von Strachwiß (1822-47) in romantijd angebauchtem Raturgefühl und frifder Baterlandsbegeisterung ben alten Sangesruhm ihrer Deimatsprovin; neu zu Ehren. Dem Grafen Strachwis fieht wieder Mar Baldau (1822-55), wie fich Richard Georg Spiller von Hauenichild aus Breslau nannte, gegenüber, bem romantisch konservativen Dichter ber Dichter eines "humanistischen Rabikalismus". Im Borwort zu seinen "Canzonen" (1848) bat Baldau jelbst als Grundlage all jeines Strebens bezeichnet den "Rampf für Reinmenichliches, für konfequente Sarmonie und innignen Zusammenklang der physischen Andividualität mit der Seele". Nach Art des Jungen Deutschland schrieb der Schlesier Heine gewidmete Reise bilder ("Nach der Natur" 1848), aber seine Eigenart kommt doch am besten in den begeisterten Freiheiteliedern zum Ausdruck. Seine Geschichtekenntniffe bewahren ihn dabei glücklich vor ben Schlagwörtern des Tages. Als Überieber Petrarcas wie in eigenen Gedichten ericheint er neben Zedlit als der eifrigste Freund und erfolgreicher Pfleger ber im Deutschen schwer zu behandelnden Kanzone.

Freytag selber nahm nach seiner Übersedelung nach Leipzig als Redasteur der "Grenzboten" eifrigen Anteil an der Politif, die er noch in seinem in jeder Beziehung unerfreulichen Buche "Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone" (1889) mehr vom partikularistisch preußisichen als vom deutschen Standpunkt aus betrachtete. Die volitischen Gegensätze klingen beiter in seiner besten dramatischen Leistung an, in dem zuerst am 8. Dezember 1852 in Breslau aufgeführten, vielgerühmten Lusspiel "Die Journalisten" Buchausgabe 1854).

Sichtiger als Frentags übrige, heute bereits vollständig veraltete Dramen (das tragifce Rechenegempel

"Die Fabier", 1859) wurde duch die klare Zusammensassung von Studium und Bühnenersahrung sein Lehrbuch "Die Technik des Dramas" (1863). Ein überlegener Kunstverstand, dem gegenüber das lyrische Element sast völlig zurückgedrängt wird, waltete bei Freytags Schaffen überhaupt vor. Selbst in den dichterisch dewegteren Teilen der Ahnen, wie "Ingo", "Das Rest der Zaunkönige", "Die Brüder vom deutschen Hause", geht der kulturgeschickstliche Schilderer nicht völlig im Dichter auf. Ein stark nüchterner Zug bleibt auch in "Soll und Haben" fühlbar. Aber zum Ersah hat Freytag für schaffe Wiedergabe der Wirklickeit, die er indesseness wie seine Nachfolger nur im Hählichen und Gemeinen erkannte, ein großes, eindrucksvolles Beispiel gegeben. Und "Soll und Haben" hat sich bereits durch sünf Jahrzehnte als der beliebteste deutsche Roman neben Schessels "Ellehard" erwiesen, eine Wirkung, der gegenüber, wie Goethe einmal von Walter Scotts Romanen sagte, die Beurteilung eigentlich verstummen müßte. Wan könnte Freytag mit seinem schessischen Landes- und Altersgenossen, dem Waler Abolf Menzel, zusammenstellen, der gleich ihm Erscheinungen der Vegenwart schaf beobachtet wiederzugeben und ebenso die Kulturbilder eines vergangenen Zeitabschnittes preußischer Veschichte wiederzugeben und ebenso die Kulturbilder eines vergangenen Zeitabschnittes preußischer Veschichte wiederzugeben und ebenso die Kulturbilder eines vergangenen Zeitabschnittes preußischer Veschichte wiederzugeben und ebenso die Kulturbilder eines vergangenen Zeitabschnittes preußischer Veschichte wiederzugeben weiße.

Der Roman beginnt, seit ungefähr von 1848 an die Teilnahme für die Lyrik ständig abnimmt, immer mehr die Literatur zu beherrschen. In der Massenerzeugung, die für jeden Stand und Geschmack, für Salon und Hintertreppe sorgt, lassen sich nur allgemeine Richtungen kennzeichnen. In den berühmteren Dichternamen allein ist hier noch weniger als sonst die literarische Geschichte eines Zeitabschnittes und einer Gattung enthalten. Ja gerade die Verbreitung des Mittelmäßigen und Schlechten muß oft als charakteristischer Zug gelten.

Selbst angesehenste Versasser unterwarfen sich ber kunstfeinblichen Mode, Romane und Novellen zerstückelt in den Feuilletons der Tagesblätter erscheinen zu lassen. Die Familienblätter legten dabei mit Rücksicht auf die reisere weibliche Jugend der Darstellung mannigsache Beschränkungen auf. Die "Gartenlaube"-Romane der thüringischen Schriftsellerin Eugenie Marlitt (John; "Goldelse", 1867) und Ottilie Wildermuths Jugendschriften sind kennzeichnend für ein großes Gebiet der Erzählungsliteratur. Dem weiblichen Geschmack fällt nicht nur die über den Erfolg entscheidende Stimme zu. Auch der Anteil der weiblichen Schriftstellerinnen steigerte sich ungemein, seit die mecklendurgische Gräfin Ida Hahr Dahn (1805 bis 1880) sowohl bei emanzipationslustigen als nach ihrer Bekehrung (1850) auch bei frommzgesinnten Lesern Anklang fand, Fanny Lewald-Stahr (1811—89) ihre vom Jungen Deutschland beeinslußten Romane erscheinen ließ.

Der Geschichtsroman begann erst wieder Mode zu werben, nachbem 1862 ber sieben Jahre früher wenig beachtete "Effehard" Scheffels in zweiter Auflage erschienen war. Bis bahin herrschte ber Zeitroman vor, für ben Guttows "Zauberer von Nom" und Freytags "Soll und Haben" vorbildich wirkten. Daneben ward mit besonderer Borliebe die Dorfgeschichte und der humoristische Roman gepstegt.

Als ber bebeutenbste Bertreter bes Sittenromans, ber zugleich mit liberaler Tenbenz Stellung zu politischen und gesellschaftlichen Strömungen nimmt, mochte brei Jahrzehnte lang ber energische und charaktervolle Friedrich Spielhagen (geb. zu Magdeburg 1829; siehe die Abbildung, S. 444) gelten, seit er bei seinem Eintritt in den Berliner Schriftstellerkreis 1862 die "Problematischen Naturen" veröffentlicht hatte.

Die "Problematischen Naturen", welche ebenso die Spielhagen wohlvertrauten gesellschaftlichen Berbältnisse auf den pommerischen Abelssissen wie die Stimmung Berlins beim Ausbruch der Märzrevolution anschaulich vorsühren, übten auf jugenbliche Leser einen bestrickenden sinnlichen Reiz aus. Tieser gräbt der Dichter, wenn er in "Hammer und Amboh" (1869) die schwere Selbsterziehung seines Helden schlen 
Arbeiterverhältnisse behandelt werden. Spielhagens Farben und Mittel erscheinen heute bereits start verblatzt und abgenutzt. Aber in seinem bedeutendsten Bert: "Sturmflut" (1876), ist ihm in Naturund Charalterichilberung doch etwas dauernd Bertvolles gelungen. Berglichen mit neuesten Erzählern, deren Blid nicht über das Beichbild der Großstadt hinausreicht, zeigt Spielhagen ungleich mehr Persönlichleit. Mögen seine Mittel immerhin äußerliche sein, er versteht Teilnahme zu weden und, wenn auch mit Zuhilsenahme von etwas Sentimentalität, zu rühren. Nur oberstächlichster Unterhaltung dagegen diente das humorvolle Plaudertalent des in Stuttgart lebenden Friedrich Bilhelm Hadlander (1816—77), bessen Koman "Europäisches Stlavenleben" (1854) und wirklich belustigende "Bilber aus

Rad einer Photographie von E. Bieber, hofphotograph, Berlin unb Samburg. Bgl. Text, S. 448.

bem Solbatenleben im Frieden" (1844) lange Zeit sich besonderer Gunst zahlreicher Leier erfreuten, bessen Lustspiel "Der geheime Agent" (1850) sich noch auf der Bühne behauptet.

Nur langfam fanden die eigent= lichen Bertreter bes humoristischen Romans in weiteren Rreisen Anertennung. Unter beutlicher Ginwirkung Rean Pauls begann 1857 Jakob Corvinus (Wilhelm Raabe, geboren 1831 gu Eschershausen) mit ber "Chronik ber Sperlingegaffe". Die Anlage bes Ganzen ist auch in seinen folgenben größeren Berten ("Der hungerpaftor", 1864) noch mangelhaft geblieben, aber mit finniger Liebe weiß Raabe feine absonderlichen Charaktere in ihrer engbegrenzten Welt uns nahe zu bringen. hinter Didens, an den man bei Raabe häufig erinnert wird. bleibt ber braunschweigische Humorist freilich noch zurück, aber als eine eigenartige Erscheinung in ber neueren Erzählungsliteratur gelang es Raabe allmählich, sich wenigstens in Nordbeutschland eifrige Verehrer zu erwerben, von benen manche gern in Raabe bas nach: zuahmende Vorbild für die weitere Entwidelung ber Literatur seben möchten, wie benn Frensens "Jörn Uhl" in ber

Tat die Schule Raabes nicht verleugnet. So volle Anerkennung indessen der echt deutsche Zug in Raabes Schriften auch verdient, und ein so erfreuliches Zeichen die große Teilnahme an der Feier seines siedzigsten Geburtstages auch bildete, so wäre es doch völlig verkehrt, Raabe eine führende Stellung zuweisen zu wollen. Leichter und gefälliger gibt sich der Mecklenburger Heinrich Seidel, der 1871 mit der Novelle "Der Rosenkönig" die Sammlungen seiner kleinen humoristischen Geschichten ("Leberecht Hühnchen", 1892) und Stizzen eröffnete.

Ungefähr gleichzeitig traten an ben entgegengesetzen Enden Deutschlands die beiben Dichter hervor, die den Höhepunkt unserer humoristischen Erzählungskunst bezeichnen: Frit Reuter und Gottfried Keller. Der Dichter der "Leute von Seldwyla" hat sein Hochbeutsch im Jungbrunnen der schweizerischen Volksmundart neu gestärft und bereichert, wie schon Lessing in den "Literaturbriesen" es dem in Zürich schreibenden Wieland angeraten hatte. Das Plattz beutsche war, seit Opig' Forderung der Alleinherrschaft des Hochdeutschen über Laurembergs Widerstand gesiegt hatte (vgl. S. 37), nur wenig verwendet worden. Seit der Mitte des 19. Jahrzhunderts ist es durch Fris Reuter, Klaus Groth und John Brindmann wieder zu neuer Geltung gekommen. Reuter selber hatte sein Hauptwerk, die "Stromtid", ursprünglich (1845) hochdeutsch abgefaßt und erst nach dem unverhofften Erfolg seiner "Läuschen un Rimels" (1853) mundartlich umgearbeitet. Die schriftstellerische wie menschliche Eigenart Reuters und

Rellers wurzelt aber tief in ihrer heimischen Stammesart. Aus diesem gesunden, urwüchsigen Boden ziehen sie beibe ihre Kraft und Frische.

Wegen seiner Teil= nahme an ber Jenenser Burschenschaft wurde Reuter (geboren 1810 zu Stavenhagen; siehe die nebenstehende Ab= bildung) bei ber Durch= reise in Berlin 1833 verhaftet, als des "Ro= nats (Versuchs) zum Hochverrat" verbächtig zum Tobe verurteilt und zu breißig Jahren Kestungshaft beana= bigt. Seine volle Freiheit erlangte ber völlig schuldlose Medlenbur= ger erst nach bem Ab=



Bris Reuter. Rach Photographie.

leben König Friedrich Wilhelms III. Zur Fortsetzung seiner Studien war es da zu spät. Er wollte Landwirt werden, und die dabei gemachten lustigen und ernsthaften Ersahrungen versstocht er in die Geschichten "Ut mine Stromtib" (1862—64), wie er schon 1860 von den Erlednissen während der preußischen Gesangenschaft in "Ut mine Festungstid" und von den heimatlichen Überlieserungen vom großen Rückzug aus Rußland in der "Franzossentid" berichtet hatte. Seine Reise nach dem Orient veranlaßte die scherzhafte Geschichte, wie zwei verseindete mecklendurgische Familien auf den Einfall kommen, "de Reis" nah Konsstantinopel" zu unternehmen, um die Liebe ihrer Kinder zu verhindern. Der Zusall macht sie aber zu Mitgliedern derselben Reisegesellschaft, und die Absicht geht gründlich sehl. Seit 1863 lebte Reuter in Eisenach, wo er 1874 starb und in seinem Landhause nun ein Fritz Reutermuseum als zweites Denkmal an den Liebling der ganzen deutschen Leserwelt erinnert,

ber sich in seinen Schriften selber bas erste und schönste Denkmal errichtet hat. In gebundener Rebe zeigte sich ber Kieler Prosessor Rlaus Groth (geb. zu Heibe 1819, gest. 1899), ber 1852 für seinen "Quickborn" bas schwerer verständliche Platt seiner Dithmarscher Heimat wählte, bem Mecklenburger überlegen.

Aber die Lieder des "Duidborn", in so innig warmen Tönen sie auch aus dem Boltsleben zu plaubern wissen, werbreiteten sich nicht wie Reuters Erzählungen durch alle deutschen Saue. Groths Humor trägt zu ausschließlich nordbeutsches Gepräge. Ebenso fanden auch die Erzählungen (der Roman "Rasper-Ohm un id", 1855) und Gedichte des Rostoders John Brindmann (1814—70), der von 1838 bis zu seiner Berufung an die Güstrower Realschule (1850) in Amerika lebte, nur in seiner engeren Heimat Berbreitung. Im Gegensate dazu sind mit Reuters Onkel Bräsig eine ganze Reihe lustiger Reuterscher Geschichten in die allgemeine Schwankliteratur übergegangen. Und wenn der gutmütige Schalt durch Charakter- und Situationskomik unwiderstehliche Heiterkeit zu erregen weiß, so verbindet sein Humor, wie es bei seinem Borbild Dickens in so rührender und kunstwoller Weise geschieht, auch das Ernste mit der frohen Laune. Die "Stromtib" selbst seht an der Leiche von Inspektor Habermanns Frau ergreisend ein, und der Dichter der tollen "Bagel- un Minschengeschichte Hanne Rüte" enthüllt in "Kein Hügung" mit furchtbar bitterem Ernst die unfreie Rotlage des besitzlosen Landarbeiters. Die Klage der Bossischen "Leibeignen" (vgl. S. 243) geht hier schon in die moderne soziale Frage über, an die man freilich bei dem vorwiegend idhlischen Charakter der Reuterschen Boesie sonst kalum denken würde.

Von ganz anderen Verhältnissen als der medlenburgische geht der schweizerische Dichter aus. In Gottfried Kellers Leben (1819—90; siehe die Abbildung, S. 447) und Entwickelung haben erst nach seinem Tode seine "Briefe und Tagebücher" volleren Sinblick eröffnet und uns belehrt, daß die Mischung von Dichtung und Wahrheit im "Grünen Heinrich" noch mehr Wahrheit enthalte, als man zu Lebzeiten des verschlossenen Dichters vermutete.

Nach der Münchener Maler- und Heibelberger Universitätszeit hat Keller in Berlin noch fünf Jahre gezögert, ehe das 1846 begonnene Werk im Frühling 1855 mit dem vierten Bande abgeschlossen war, wenigstens vorläufig. Denn Ende der siedziger Jahre machte er sich an eine gründliche Umarbeitung bes "Mitteldings" zwischen Autobiographie und romantischem Abenteurerroman. In der ersten Fassung kam Heinrich eben zum Begräbnis der Mutter in die Heimat zurück, und an ihrem Grade bricht sein Herz. Aber inzwischen hatte der verungsückte Waler Keller sich im praktischen Leben trefslich bewährt. Bon 1861—76 nahm er als Staatsschreiber an der Regierung des Kantons Zürich teit und hängte während dieser ganzen Zeit auch die Dichterei, wie vorher schon die Walerei, an den Ragel. Da ließ er denn in der Umgestaltung auch seinen grünen Doppelgänger am Leben und als Regierungsbeamten in eine nützliche Lebensbahn einlenken.

Friedrich Theodor Bischer hat die Kraft seines Freundes gepriesen, "das Ideale in den Granitarund ber unerbittlichen Lebensmahrheit einzufenten". Das gilt von Kellers Novellen "Die Leute von Selbwhla" (1856, 2. Auflage 1874) und ben zugleich fo geschichtlich treuen und boch lebenbig zu ume fprechenben Rulturbilbern ber,, Bürich er Rovellen" (1878) wie von Beinrichs erfter Entwidelung. Babrent feines Schweizer Landlebens macht Beinrich burch feine Reigung für bie überzarte, trante Unna und bie von Gefundheit und Kraft strozende Jubith die Erfahrung von seelischer Liebe und Erwachen bes Sinnentriebes, besteht er die Dichterprobe, "Liebe und natur in eins zu fuhlen". Gegen die wunderbar ftimmungsvolle Ausmalung bes erften Teils fallt in beiben Bearbeitungen bas Folgenbe etwas ab. Die Schilberung ber Boltsaufführung bes Schillerifden "Tell" im Freien bilbet ben Sobepunkt. Die Dunchener Zeit tut bagegen in Ausmalung von "Rleinzügen" ber bortigen Malerfreise zu viel bes Guten. Bie Bilhelm Meifter mit dem Theater, muß heinrich mit ber Malfunft erfahren, daß ein falfcher (bilettantischer) Trieb ihn irregeleitet habe, daß er aber auf biefem Irrwege bennoch zu einer hoberen Ausbilbung vorgedrungen fei. Rellers reiches Einbilbungsvermögen ftebt, felbft mo fein humor etwas munberliche Sprünge macht, boch ftets "auf bem Grunde gefunder Trodenheit". Indem er bie bestimmte Schweizer Urt auffaßt und mit überlegenem, aber tief mitfublendem humore wiedergibt, zeigen alle feine Berte, die todesernste Liebesgeschichte von "Romeo und Julia auf dem Dorfe" wie bas "fcergenbe Gemifd von der Rachahnung des Beiligen" in den gragiofen "Sieben Legenden" (1872), Die einzelnen Novellen ber Rahmenergablung "Das Ginngebicht" (1882) wie "Die brei gerechten Rammacher" und "Frau Regel Amrain", ben "geistburchdrungenen Realismus". Nur in seinem letten Bert, "Martin Salander", macht sich die schweizerische Trodenheit für nichtschweizerische Lesten Jahrzehnt suchte min Deutschland die allzulange Nichtachtung des Züricher Dichters durch salt überschwengliche Bewunderung wieder gut zu machen. In Kellers erster Gedichtsamm-lung (1846) hatte einzig eine Rezension Richard Wagners bereits die charaktervolle Sonderart, den sinn-bollen Keim und die Schöpfungskraft im Gegensatz zu den Modeerzeugnissen herausgefühlt. Erst in

Rellers Todesjahr lehrten bie "Gefammelten Gebichte" weiteren Areifen auch ben Lyriter tennen, ber für jebe Empfindung das traftvoll paffende Bort finbet, in Bermegh feinen Gefinnungegenoffen feiert und voll Natur-und Baterlandsgefühl fich freut, wenn er in Stromeseinfamfeit am alten Rhein ben itillen Ort findet, mo "ich Schweizer barf unb Deutscher fein!"

Rellers "nachgelas= jene Schriften" enthalten auch mehrere Kritiken. in benen ber liberale Rü= richer sich gegen die un= buldsame Frömmigkeit bes Berner Pfarrers zu Lügelflüh, Jeremias Gotthelf, wendet, als Wolfsichriftsteller aber mit Bertold Auer= bach zusammenftellt. Gie beide, von benen Auer= bachs gefünstelte Naivität heute bereits als unechter Flitter gur Ceite geworfen ift, mahrend Gott=



Gottfrieb Reller. Rach ber Rabierung von R. Stauffer Bern (1887), im Befis von Frau Pfarrer Stauffer ju Biel. Bgl. Tert, S. 446.

helfs ungeschminkte Wirklichkeitsschilberungen seinen Werken immer noch steigende Werbekraft sichern, erschienen ihren Zeitgenossen in uns kaum begreiflicher Verkennung seit der Mitte der vierziger Jahre als gleichwertige, ja Auerbach sogar als der bevorzugte Vertreter der Dorfzgeschichte. Ihre Vollendung sollte diese aber erst von der Mitte der sechziger Jahre an in Peter Roseggers Schriften erleben, denen dann bald Anzengrubers Schöpfung des Bauerndramas nachfolgte.

Das Bauernleben ward schon im 13. Jahrhundert in Neidharts Liebern Gegenstand ber Boesie, freilich aber, wie im sechzehnten, nur einer verspottenden. Die Reimpaare von "Meier

Helmbrecht" (vgl. Bb. 1, S. 137) dagegen hat man in der Tat als die älteste deutsche Dorfgeschichte bezeichnet. Sobald man im Beginn der Sturm= und Drangzeit mit der konventionellen arkabischen Schäferwelt brach, haben bie Ibullen von Bog und Maler Müller auch wirkliche Bauern vorzuführen gesucht. Goethe schaltete in ber zweiten Bearbeitung von "Werthers Leiben" bie Zwischenhanblung von bem verliebten, rachgierigen Bauernburschen ein. Doch erft Immermanns "Dberhof" begründete bie Dorfgeschichte in ber Literatur. Durch Immermanns Dichtung wurde ber aus bem Schwarzwaldborf Nordstetten stammende Bertold Auerbach (1812—82), der sich in seiner Flugschrift "Das Judentum und die neueste Literatur" (1836) ganz dem Jungen Deutschland angeschlossen hatte, bestimmt, statt in Tendenzromanen ("Spinoza", 1837; "Dichter und Raufmann", 1839) sich in novellistischen Schilberungen ber babischen Bauern zu versuchen. 1843 begann Auerbach seine "Schwarzwälder Dorfgeschichten", von benen "Barfüßele" (1856) ben größten Erfolg bei ben Lesern und als bie gefünstelte "Frau Professor" in Charlotte Birch-Pfeiffers Rührstüd" "Dorf und Stadt" auch auf ber Bühne fand. Der Wert ber einzelnen und später unter Wiederholung leibenden Dorfgeschichten Auerbachs ift ein fehr ungleicher, nur fehr wenige, wie die vom Brandftifter "Diethelm von Buchberg" und vom "Jojef im Schnee", find pfychologisch mahr und ergreifend burchgeführt. 3m allgemeinen liebt es Auerbach, ben Stoff zu fehr zu verfeinern und felbst die Bauern von spinogistischer Weisheit nicht unberührt zu laffen. Er schreibt als Schriftsteller bewußt für bie Unterhaltung ber Gebilbeten vom Bolte, mährend Jeremias Gotthelf (Albert Bigius, 1797— 1854), schon burch seinen Beruf mitten im Bolfe stehend, zu bessen eigener Belehrung erzählt, wie "Illi ber Knecht" (1841) burch Tüchtigkeit emporgekommen, und wie es "Uli bem Bächter" (1849) ergangen. Der berb breinfahrenbe Gotthelf fummert fich nicht um afthetische Korberungen, während bei Auerbach alles glatt gerundet und durchgearbeitet erscheint.

Die Dorfgeschichte hat sich vom Schwarzwald über mehrere deutsche Stämme verbreitet und vielsach mit der mundartlichen Dichtung berührt. Ihren Hauptsit behielt sie indessen in Süddeutschland. In München schrieb Melchior Meyr (1810—71) "Erzählungen aus dem Ries" (1856), Hermann Theodor von Schmid (1815—80), dem im "Kanzler von Tirol" (1862) auch eine gute Leistung im historischen Romane glückte, oberbayrische Bauerngeschichten. Hermann von Schmid war es auch, der im Münchener Volkstheater am Gärtnerplat der Bauernkomödie, für die er nach Anzengrubers Vorbild eine Reihe seiner Dorfgeschichten dramatissierte, eine eigene Heimstätte schuf. Von ihr aus durchzogen erst "die Münchener", dann die 1892 gebildete Truppe des "Schlierseer Bauerntheaters" und ihr wiederum folgend "die Tegernseer" mit oberbayrischen und österreichischen Bauerndramen ersolgreich Deutschland und Amerika. An Hermann von Schmid schloß sich, an Ersolg ihn noch übertressend, auch der bayrische Hauptmann Maximilian Schmidt an.

Maximilian Schmidt brachte seine niederbayrische Waldheimat (geb. zu Eschlam 1832) in den stimmungsvollen und naturgetreuen, Boltserzählungen" (1863—68) und "Kulturbildern aus dem bayrischen Wald" (1885) zum ersten Wale literarisch zur Geltung, wie er dann auch aus den oderbayrischen Bergen als Erzähler ("Der Musikant von Tegernsee", "Der Leonhardsritt") und mit Boltsstüden sein Berständnis für das Boltstum und seine Kunst in echter Wiedergabe erfolgreich betätigte. Wit der ihm eigenen frischen Liedenswürdigkeit und humorvollen Anspruchslosigkeit hat Schmidt selbst in den Erinnerungen "Meine Wanderung durch siedzig Jahre" (1902) erzählt, wie er Dichter geworden ist, und wie er mit treu kerniger Eigenart aus Liede zur Heimat heraus in Ernst und Heiterkeit ihr Leden künstlerisch widerzuspiegeln strebte. Schon wieder etwas mehr Manier als Schmidt verrät der in Wien lebende Ludwig Ganghofer (geb. 1855 im bahrischen Kausbeuren) in seinen Hochlandsgeschichten und Volksstüden ("Der Herrgottschiniger von Ummergau", 1880, in Gemeinschaft mit Hans Reuert).

Den Höhepunkt ber erweiterten Dorfgeschichte, welche unter Rückblick auf vergangene Zeiten bas ganze Leben ber Alpenbewohner nach ihrer reichen humoristischen Begabung wie in ihrem harten, oft verzweiselten Kampf ums Dasein, tieses beseelendes Naturempfinden wie menschliche Leidenschaft darstellt, ungeschminkte Wiedergade echter Wirklichkeit mit gestaltender Dichtkunst zu harmonischer Wirkung vereint, verdanken wir Rosegger (geb. 1843 zu Alpl bei Krieglach; siehe die untenstehende Abbildung), zu dessen Erzählungen nach 1870 die Oramen des ihm eng bestreundeten Anzengruber (vgl. unten) als aus gleichem Boden erwachsene Sbelfrüchte sich gesellten.

Der steiermärkische Bau= ernsohn Betri Rettenfeier Rosegger, der jahrelana Schneiberlehrling von einem Bauerngehöft zum anderen ae= wandert war, ehe er 1864 durch Einsenbungen an bie "Grazer Tagespost" mit Er= folg auf feine Begabung aufmerksam machte, war wirklich ein "Naturdichter", so ur= sprünglich in seinem "Buch ber Novellen" ("Aus Wälbern und Bergen", 1875) wie einst Robert Burns in seinen Liebern aus dem schottischen Sochland. Der noch in ungeschwächter Schaffensluft und = traft fort= arbeitenbe prächtige, charakter= volle Mann und beutsche Kämpe, den man immer lieber gewinnen muß, je mehr man sich mit ihm beschäftigt, weiß bas "Bolksleben" ber grünen Steiermark fo anschaulich zu schilbern, daß man alle bie



Beter Rofegger. Rach einer Photographie (1903) aus bem Berlag von B. Sampe in Gras.

truţigen Gestalten seiner "Balbheimat" zu erblicken glaubt, wie wir auf bes Tirolers Franz Defregger Bilbern den lustigen Tanz auf der Alm und Andreas Hosers Rampsgenossen vor Augen sehen. Seit 1876 gibt Rosegger in Graz das im besten Sinne volkstümliche Untershaltungsblatt "Heimgarten" heraus. In Erzählungen aus dem Tiroler Aufstamb ("Peter Mayr", 1893) hat er den geschichtlichen Roman und die Dorferzählung geschickt zu verbinden gewußt. Der verzweiselte Ramps des seine Bäterscholle gegen die moderne Spekulation verzteidigenden Bauers in "Jakob der Lette" und die tragische Tiese des "Gottsuchers" (1883), die rührende Gestalt und das stille, segensreiche Wirken des "Waldschulmeisters" (1875), "Das ewige Licht" (1897) sind die besten von Roseggers zahlreichen Werken. In so enggezogenem Kreis seine Schriften sich bewegen, so viel enthalten sie doch des allgemein Menschlichen, das sich überall wiederholt, wo Menschen emporstrebend sich entwicken. Rosegger ist

eine urgesunde Ratur und zwingt dadurch den Leser zum Riterleben und Ritempfinden. So verschieden auch Roseggers Erzählungen und die lyrischen Gedichte des schwäbischen Bauern Christian Bagner (geboren 1835 zu Warmbronn in Württemberg) erscheinen, so ist doch sur beide das Leben in der Ratur und tieses Mitsühlen ihres geheimen Baltens die Grundslage ihres Tichtens. Während Rosegger mit scharsem Wirklichkeitssinn sich an die Menschensfinder in ihren Freuden und Leiden hält, wendet der zeitlebens beim Pflug gebliebene Wagner sich mit vantheistischem Sim mitleidvoll der Tiers und Pflanzenwelt zu. Als Märchenerzähler und in Blumenballaden bewährt er dabei eine geradezu mythenbildende Phantasie und muß als eine der eigenartigsen Erscheinungen der von der Mode unberührten, echten und stets in Jugendkraft sich erneuernden Poesse als "Menschen= und Völkerngade" gelten.

Wenn im Ausgang des 19. Jahrhunderts Heimatkunst gesordert, der Heimatboden als die Grundlage einer der Wahrheit dienenden Runst bezeichnet wurde, so war dies Berlangen im gemütvollen Realismus Reuters und Kellers, Roseggers und Anzengrubers dereits längst vorher erfüllt worden. Hatte Freytag die Wirklichkeit sozialer Verhältnisse zum Gegenstand der Tichtung gemacht, so hat Wilhelm Heinrich Riehl (geboren 1823 zu Viedrich) in seiner "Naturgeschichte des Volks" (1851—69) und seinem Volksbild "Die Pfälzer" gegenüber der sede Eigenart verwischenden allgemeinen Vildung auf das unversälsichte Wesen des Volks und die Stammessonderheit als die Grundlage der Kultur wie auf "die Familie" als "die universsellste aller Gliederungen der Volkspersönlichkeit" hingewiesen und damit auch der Tichtung fördernde Hilsmittel an die Hand gegeben. Als Prosessor der Kulturgeschichte in München sührte sich Riehl (gest. 1897) mit den zwar etwas holzschnittmäsig steisen, doch unterhaltend belehrenden "Kulturgeschichtlichen Novellen" (1856) in den Münchener Tichterfreis ein.

Gleichzeitig trug man fich in Dunchen und in Beimar mit Bunfchen und Planen, ber beutschen Dichtung wieder wie in ber Goethe=Schillerzeit einen Mittelpunkt zu schaffen.

In Weimar mar Franz Lifzt (1811-86), ber, seiner Birtuofenfahrten mube, fic 1848 als Rapellmeister in die kleine Residenzstadt zurückgezogen hatte, der Träger dieses Gebankens, ben er 1851 in seinem geistwollen Buch "De la Fondation-Goethe à Weimar" entwidelte. Bom Lifztischen Kreise auf ber Altenburg und bem Treiben ber feinblichen Parteien von Neu- und Altweimar hat uns der rasch begeisterte Hoffmann von Kallersleben, der hier nieben Jahre von seinem Wanderleben ausruhte, das "Weimarische Jahrbuch" grundete und bankbar seine "Lieder aus Weimar" sang (1854), in seiner Autobiographie ein anschauliches Bild entrollt. Aber nicht minder als der autmutige Hoffmann mußte ber ftreng urteilende Bebbel gestehen, er habe auf ber Altenburg "eine fo gebiegene allgemeine Bildung" und fo grundliches Berflandnis für seine Dichtung wie nirgends in Deutschland angetroffen. Wie seit bem Wagnis ber erften "Lohengrin"-Aufführung (28. August 1850) Lijzts Streben barauf gerichtet war, Richard Wagner nach Weimar zu ziehen und mit der Kestaufführung bes Nibelungenringes an flaiflicher Stätte ber neuen bramatifch-mufifalischen Runft ihre Beimat zu ichaffen, fo wollte er auch Sebbel für Weimar gewinnen. In feinem im Berbft 1860 niebergefcriebenen letten Willen verbindet Lift mit der Aufforderung an feine Schüler und Freunde, ben Rampf für Wagner, in bem es fich um die Ehre aller Rünftler handle, fortzuseten, die Erzählung, wie er felbn im Unfange ber fünfziger Jahre um Berwirklichung bes Traumes gerungen habe, für Weimar eine neue Zeit, vergleichbar jener unter Karl August, zu begründen. Wagner und List jollten babei bie Guhrer fein, wie chemals Schiller und Goethe. Allein "bie Rieberträchtigkeit (vilenie) gemiffer örtlicher Berhältniffe" hatte den großen Plan hintertrieben, wie einftens (val.

S. 286) auch Goethe schon die bittere Erfahrung machen mußte, es sei nicht möglich, die himmlischen Juwelen in die irdischen Kronen der Fürsten zu setzen.

Ru den Dichtern, die wiederholte Einkehr auf der Altenburg gehalten und das "geistreich bewegte Leben ber kleinen Lifztichen Hofhaltung" geschilbert haben, gehörte auch Otto Roquette. Schon 1855 ward die Dichtung ber "Legende ber heiligen Glisabeth" zwischen Lifzt und Roquette besprochen. Von 1854 bis 1859 war Joseph Rank, der treuherzige Schilderer von Land und Leuten bes Böhmerwalds, als Schriftleiter ber "Weimarischen Zeitung" Mitglied bes Lisztiichen Rreises, bem vorübergebend auch Abolf Stahr nähertrat. Zu langjährigem Aufenthalt in Weimar wurden erst burch die 1859 gegründete Schillerstiftung der Reihe nach Gustow, Julius Groffe und andere bestimmt. Durch Lifzt bagegen festgehalten waren in ben fünfziger Sahren in Weimar hans von Bulow (1830-94), ber in seinen scharfen Kritiken und Charafteristifen bie ichriftstellerische Tätigfeit Schumanns fortsette, Abolf Stern (vgl. unten), ber spätere Dresbener Literarhiftoriker und Verfasser gebiegener historischer Romane, beffen erfte epische Versuche hebbel aufmunternd begrüßte, und ber Mainzer Beter Cornelius (1824-1874), ber geniale Neffe bes großen Altmeisters ber Frestomalerei. Seine tiefempfundenen, in weichem Rhythmus bahinfließenben "Gebichte" bekunden seine lyrische wie die selbstwerfaßten Texte seiner Musikwerke seine dramatische Begabung, glücklichen Humor und tieses Gefühl. Die Leitung bes Theaters aber war auf Liszts Rat hin leiber 1857 Dingelstebt anvertraut wor= ben. Zwar verwirklichte Dingelftebt 1864 enblich auf ber Beimarer Buhne Schillers Ibee einer Gesamtaufführung von Shakespeares Königsbramen. Aber wie Dingelstebt ben ihm überlegenen hebbel von Beimar fern zu halten fuchte, fo verschulbeten seine Binkelzuge 1858 ben Durchfall des von Cornelius gedichteten und vertonten "Barbier von Bagbab", wohl ber besten komischen Oper, bie feit Mozarts "Figaro" und vor Hermann Gog' "Der Wiberfpenftigen Zähmung" (erste Aufführung 1874) geschrieben worben war. Es war ein eigentüm= liches Schickfal, daß wie einstens das beste beutsche Luftspiel in Verfen, Heinrich von Kleists "Zerbrochener Rrug", fo auch ein zweites Meisterwert ber fomischen Muse auf ber Weimarer Buhne eine ganzlich unverdiente Niederlage erleben mußte und beibe Male die Schaffenstraft ber beiben Dramatifer baburch von bem Theater zurudgeschredt, ja lahmgelegt wurde. Der gegen seinen Schüler geführte, gegen ben Meister selbst gezielte Schlag machte auch bem Planen und Wirken bes tief gefränkten Lijzt für Weimar ein vorzeitiges Ende. Der Hauptschauplat bes Kampfes um das neue mufikalische Drama, ber in ben fünfziger Jahren Beimar gewesen war, wurde mit Wagners Berufung burch König Lubwig II. 1864 nach München verlegt.

Ein "Jahrbuch bes Bereins für beutsche Dichtkunst in München" hatte Hermann von Schmid bereits 1850 veranstaltet. Allein in dieser Sammlung "Bon der Jsar" war der Wille besser als das künstlerische Bermögen. Erst das 1862 von Smanuel Geibel herausgegebene "Münchner Dichterbuch", dem nach zwanzig Jahren Paul Heyse ein "Neues Münchner Dichterbuch" folgen ließ, zeigt jene Schar teils einheimischer, in der Mehrzahl aber von auswärts nach München gezogener, vielsach befreundeter Dichter, die trot der Verschiedenheit, selbst Gegensählichkeit der einzelnen als der Münchener Dichterkreis eine seste Gruppe bilben. Ja manche ihrer Mitglieder nehmen wie Schessel und Dahn im Geschichtsroman, Heyse in der Novellendichtung, Robell für die mundartliche Dichtung so sehr eine führende Stellung ein, daß für die literargeschichtliche Betrachtung an die Münchener Dichterschule sich auch Schriststeller anreihen, die äußerlich in keinem Zusammenhang mit ihr stehen.

Wie König Ludwig I. feine Sauptfladt zum Mittelpunkt ber beutschen Kunft gemacht hatte, jo wollte fein Sohn und Nachfolger Mar II. Biffenichaft und Dichtung forbern. Die 1858 von ihm ins Leben gerufene "Historische Kommission", an beren ersten Jahresversammlungen Jakob Grimm teilnahm, und beren Borfit Leopold von Ranke führte, bat zur Entwickelung ber Geschichtsstudien wesentlich beigetragen. In der 1875 begründeten "Allgemeinen beutschen Bio graphie" schuf die historische Rommission bei ber Münchener Aademie ber Wissenschaften ein Werk, beffen Herstellung Lotte Schiller bereits 1813 beim Lesen bes "Dictionnaire biographique" als eine Chrenpflicht ber Nation gewünscht hatte. Schon im Anfang bes 19. Jahrhunberts mar einmal burch Berufungen aus Norbbeutschland, ber Bhilosophen Jacobi, Schelling, Friedrich Niethammer, des bis 1860 segensreich wirkenden Philologen Friedrich Thiersch und bes Kriminalisten Anselm von Feuerbach, bem geistigen Leben Bayerns neue Anregung zugeführt worden. Der Borgang wiederholte sich in ben fünfziger Jahren durch die Berufung Liebigs und heinrichs von Sybel, ber Juristen Bluntschli und Windscheib. Für die Dichtung entscheibend aber mar es, daß 1852 Geibel ber königlichen Ginladung folgte. Schon im Jahre vorber war Dingelstedt Intendant ber Hofbühnen geworben. 1854 wurde ber vielgereiste Hannoveraner Friedrich von Bodenstedt (1819-92), der im Rautafus Borbilder für die allbeliebten Lieber und Sprüche feines "Mirza Schaffn" (1851) gefunden hatte, berufen.

Die Freundschaft für Geibel jog ben Berliner Paul Benfe in bie bagrifche Sauptstadt, die in der Folge ihn wie Abolf Kriedrich von Schack, der von dem genialen Dünchener Architeften Loreng Gebon fich bas Saus für feine von ihm felbft beschriebene "Gemalbefamm: lung" (1881) bauen ließ, bauernd festhielt. Schad hat in feinen inhaltreichen und vornehmen Aufzeichnungen ("Ein halbes Jahrhundert", 1888) über bes Königs Stellung zu seiner bichte rijch-gelehrten Tafelrunde erzählt, wie Senfe in feinen Erinnerungen ausführlicher "König Mar und das alte München" schilberte. Über die von Geibel gegründete und beherrichte Boetengesellschaft "Die Krokobile", benen nicht Geibels "Luftiger Musikante", sonbern Linggs "Krokobilromanze" ben Namen gegeben hat, haben Karl von Binzer, Kelix Dahn in bem allzu formlofen Geplauber feiner "Erinnerungen" (1890-95), Bermann Lingg in "Meine Lebensreise" (1899) und ber in gebankenschweren Spen ("Der ewige Jube", 1886, "Die Berbannten", 1890) fich versuchende Münchener Rationalökonom Mag Haushofer (geb. 1840) Mitteilungen gemacht. Während ein Teil ber eingeborenen baprischen Dichter fich bem Geibelschen Rreise gegenüber zurücksielt, vertrat Dahn mit seinen Freunden, bem Leutnant und Maler Beinrich von Reber (geb. 1824 ju Mellrichftabt), bem Berfaffer ber "Solbatenlieber" (1854; "Gebichte", 1859; "Bayerwalb", 1861), Scheffel und Hert bas fübbeutiche Clement.

Wie Geibel (geboren am 17. Oktober 1815 zu Lübeck; siehe die Abbildung, S. 453) noch 1875 im "Klassischen Lieberbuch" seine Übersetzungen aus griechischen und römischen Lyrikern zusammenstellte, so war er 1840 gemeinsam mit seinem Reisegenossen durch das Agäische Inselmeer, Ernst Curtius, zuerst mit "Übersetzungen aus griechischen Dichtern" ("Klassische Etudien") hervorgetreten. Der sast dreisährige Ausenthalt in Athen hatte dem jungen Lyriker "Platens Vermächtnis", Schönheit und Formvollendung der Dichtung, zur Herzenssausgabe gemacht. Er hielt dafür "die eigene Shre verpfändet", im Gegensate zu heinescher Frivolität ein Häuslein Dichter im Schatten von Platens Fahne zu sammeln, ohne daß man deshalb für den ganzen Münchener Dichterkreis Formenstrenge als Grundsat und Kennzeichen ausstellen darf. Wohl aber betätigte Geibel selber die heilsame Platensche Zucht und Formenzeinheit schon 1840 in der ersten Sammlung seiner eigenen "Gedichte", dann gereift im

klaren Denken und nun völliger Meister von Ausbruck und Form 1848 in den "Juniusliedern". In dem autobiographischen "Buch Elegien" wie in den "Spätherbstblättern" (1877), denen 1896 noch verschiedenartige "Gedichte aus dem Nachlaß" folgten, zeigt der seit dem November 1868 wieder dauernd in seine Vaterstadt Zurückgekehrte noch die gleiche Tiefe der Empfindung, den hohen Sinn und das Schönheitsgefühl, die seine ganze Dichtung kennzeichnen. Zu Lübeck ist er am 6. April 1884 nach langem Siechtum gestorben.

Die Unhänger heines suchten Geibels Dichtung als "Backsichter geringschäpigem Spotte preiszugeben. Allein schon ein Blid auf Geibels vaterländische Gedichte offenbart das selbst in wirrer Zeit männlich seste und klare Wesen des christlich-frommen Sängers. Wohl hat er, dem nur ein kurzes

Cheglud beidert mar ("Alba. Tagebuchblätter"), viel von Liebe gefungen, aber feine Lyrif tont eben "bon allem Gugen, was Menschenbruft burchbebt, von allem Soben, mas Menschenherz erhebt". Bon ber friichen Banberluft aus feinen Bonner Stubententagen ("Der Dai ift gefommen") bis zu ben Schillerischen Diftiden im "Buch ber Betrachtung", von der im Bolkston gehaltenen Ballade vom schuldbelabenen Abmiral ber Sanfe, Johannes Wittenborg, bis ju bem vielgesungenen Gehnsuchtslied bes spanischen Zigeunerfnaben ("Fern im Gub bas icone Sbanien") beherrscht er alle Tone ber Lyrit. "Ein Echo voll Musit", wie es fein Bunich war, tonnte er "bent Bolt ber Deutschen binterlaffen". bem er fich für fein eigen Befen verpflichtet fühlte "wie bas Blatt bem Baume". Neben bem Balladenbichter Uhland fteht Beibel ebenbürtig als Lieberfänger. Dit ben fcmabiichen Dichtern teilt aber Beibel und der gange Münchener Dichterfreis ben Mangel an bramatifcher Begabung. Beibels atabemifch geglättete



Emanuel Geibel. Rach einem anonymen Ölgemalbe aus feiner ersten Rünchener Zeit, im Befit bes herrn Prof. Dr. Fris hommel zu München. Bgl. Text, S. 452.

"Brunhild, Tragödie aus der Nibelungensage" (1857) zeigt ihn zum Dramatiker ebensowenig berufen, wie seine epischen Anster mit Ausnahme des psychologischen Wonologs "Judas Jicharioth", seines traftvoll tiessten Werkes, einen erzählenden Dichter verraten. Als Lyriker dagegen hat er mit seinen sinnigen und gefühlsechten Liedern, seiner reinen, eblen Sprache selbst ein Bestes gegeben und bedeutsamst auch auf andere fördernd eingewirkt.

Unter Geibels unmittelbarer Leitung stehen ber in trauriger Geistesumnachtung endende Züricher Heinrich Leutholb (1827—79), der von Geibel erst als Dichter entbeckte bayrische Militärarzt Hermann Lingg (geb. 1820 zu Lindau) und wenigstens in seinen lyrischen Gebichten, von denen das "Münchner Dichterbuch" Proben brachte, auch der von 1851—69 in München journalistisch tätige, äußerst fruchtbare Erzähler, Dramatiker und Epiker Julius Grosse (geboren 1828 zu Erfurt, gestorben 1902 am Gardasee), der Dichter des "Kolkramsliedes" (1889), das Faustische Motive mit wenig Geschick zum Epos durcheinanderwirrt.

Die Formenreinheit Geibels teilt allerdings einzig Leuthold, der mit ihm gemeinsam aus französischen Livilern überfette, in seinen Liedern. Ghaselen und den trot der antiken Gestalt unmittelbar ergreifenden Dben. Lingg dagegen wirft burch bie icharfgepragte Auffassung und gebankenreiche Durchführung feiner padenden Stoffe ("Attilas Schwert", "Nomadengug"). Durch Geibels "Borrebe" wurde die allgemeine Aufmertsamteit icon 1854 auf Linggs "Gebichte", ben "vollberechtigten Erguß einer ursprunglichen Dichternatur", gelenkt. Es war wohl auch gang in Geibels Sinn, wenn Lingg ben gewagten Entfcung zu einem geschichtlichen Epos faste. Dazu fehlte indeffen Lingg, ber auch in feinen wiederholten bramatischen Anläufen ("Die Baltyren", "Catilina", "Der Sohn des Dogen") in gut erfundenen Eingelheiten steden blieb, bie gujammenfaffende Kraft. Die glangend fcwungvollen Ottaverimen feiner "Bollerwanderung" (1866-68) tonnen trop vieler Schonheiten, farbenprachtiger Schilberungen von Episoben boch bas Bergreifen in bem burchaus gersplitternden Stoff nicht gutmachen. Die Lingg allgu vorzeitig gespendete Anerkennung wandte fich bem tieferen Leutholb erst zu, als in seinem Todesjahre feine zerstreuten "Gebichte" 1879 endlich zum erstenmal gesammelt erschienen. Der umruhig begehrende Sinn, fcwer vertragliches Gelbitgefühl und buftere Leibenfchaft geben Leutholbe Iprifcher Poefie einen start personlichen Charafter. Der in heftiger Sinnlichteit sich verzehrende, unstete Banderer hat viel gefeben und bitter Schmergliches erfahren. Das alles fpiegelt fich wiber in feinen Liebern, benen auch icarfer humor nicht fehlt. Das personliche Empfinden bes Lyrifers, nicht die gefättigte Sammlung bes epijden Erzählers herricht auch in Leutholds "Benthefilea" vor, die den von Reift bramatifierten Sagenftoff in epischen Strophen behandelt.

Da Scheffel seinen "Trompeter" schon früher, Reber seine Obenwald-Mare "Botans Heer" erst 1892 veröffentlichte, so erscheinen neben Lingg und dem ja viel jüngeren Haushoser als die eigentlichen Epiker des Geibelschen Kreises Wilhelm Hert und Graf Schack.

Hert, geboren 1835 zu Stuttgart, gestorben 1902 als Professor ber Germanistik am Münchener Polytechnikum, hat schon in seinem Beitrag zu Geibels Dichterbuch ("Hugdietrichs Brautsahrt") Simrocks Bemühen um Wiebergewinnung altbeutscher Sagenstosse mit echt bichterischem Empsinden und seinsinniger Gewandtheit fortgesetzt.

In seiner ergänzenden Neubearbeitung von Gottfrieds von Straßburg "Tristan und Isolde" (1877). Bolfram von Eschenbachs "Parzival" (1898) und der scheinbar so saunigen, aber gar tief in die Bandlungen der religiösen Borstellungen der germanischen Bölser eingreisenden Reudichtung der alten Koboldiage vom "Bruder Rausch" (1882) hat der gleich Uhland sagenkundige gelehrte Forscher seinen Redesluß so klar und lieblich, wie Gottfried selbst einst von einem Sangesgenossen rühmt, durchfärbet und durchzieret, daß Hertz vor allen Übersehern mittelhochdeutscher Gedichte Kranz und Lorbeerzweig davonträgt. Doch auch in eigenen Ihrischen Gedichten, vor allem dem Zhkluß "Den Manen meines Bruders", sindet der verschlossene Dichter für eine seltene Tiese des Empsindens und frei gesestigte Weltanschauung den stets kunstvollendeten und ergreisenden Ausbruck.

Beim Grasen Schack (siehe die Abbildung, S. 455) dagegen tritt die Empsindung zurück hinter dem übergroßen Reichtum der Anschauungen und Eindrücke, die der Bielgereiste und Belesene beim Besuche Spaniens und Agyptens, dem Studium der Naturs und Weltgeschichte, aller Literaturen und der bildenden Künste in sich aufgenommen hat. Der 1815 zu Schwerin geborene, 1894 in Rom gestorbene Ebelmann befand sich in so glücklicher äußerer Lage wie kaum ein anderer deutscher Dichter. Aber gerade für ihn bedurfte es besonderer Energie und der ganzen ihm eigenen Begeisterung für alles Schöne und Große in Geschichte und Kunst, um in seinen Gesellschaftskreisen, als Legationssekretär in Frankfurt und an Fürstenhösen, sich mit solchem Siser ernsten Sprachs und Literaturstudien hinzugeben.

Schads zahlreiche Übersetzungen aus morgen- und abendländischen Literaturen, vor allen die Berbeutschung von Firdusis persischen Heldensagen (1851), seine Geschichte des spanischen Dramas, des sizilianischen Normannenreichs, der arabischen Kultur in Spanien und Sizilien wie die drei Sammlungen philosophisch-literargeschichtlicher Essans ("Pandora", "Wosait", "Perspektiven", 1890—94) zeigen, mit welch süttlichem Ernst der religiös und politisch frei gesinnte Dichter seine gelehrten Arbeiten unternahm.

Und wie in eigener Ausstbung von Studien und Dichtung, so hat Schad als kunstsinniger Gemälbesammler durch Unterstützung vielversprechender Anfänger (Lenbach, Bödlin) wie von ihren Zeitgenossen verkannter Meister (Genelli, Preller, des auf einsamer Höhe stehenden Anselm Feuerbach) seinen Standesgenossen ein in Deutschland leider unerhörtes und bis jeht ohne Rachfolge gebliebenes Beispiel gegeben. Das Gepräge der universellsten Geistesdildung ihres Urhebers, dem Gregorovius nach längerem Berkehr eine dis zur Kindlichteit harmlose, von keiner Leidenschaft bewegte, immer von dichterischen Phantasieen eingenommene Natur nachrühmte, tragen nun auch Schads Dichtungen, die gedankenschweren "Weih-

gefänge" und "Lotosblätter" wie die großartigen Geschichtsbilder feiner Balladen ("Die Athener in Syratus"). Er führt in ben faustiichen "Rächten bes Drients" (1874) ben Europamüben burch alle Zeitalter, um den Ungufriedenen zu belehren, wie leidvoll die Menscheit auch in ben Glanzzeiten bes Berikleischen Athens und ber Renaissance gerungen habe, und verwidelt in ben Stangen feiner tomischen Epen ("Durch alle Better") mit überfprubelnber Reimgewandtheit die Brimadonna und ben Befandtichaftsattache in bie tollsten amerikanischen und italienischen Abenteuer. Der Renner bes Dramas baut tadelloje, vornehme Trauerfpiele ("Die Bifaner", 1872; "Timanbra", 1879), benen nur die nötige bramatische Leibenschaft fehlt, weiß in den Berfen der "Episoden" und "Tag- und Nachtftude" Beschichtsbilder aus allen Beiten mit feinem Sinne lebensvoll zu entwerfen und beutet in bem vollendet iconen Epos "Die Blejaben" (1881) im Rampf ber Bellenen gegen die Berfer feinfühlig auf ben großen beutschen Einigungstampf von 1870 bin. -Durch Graf Schad wurde auch bie erfte Iprifde Sammlung ("Gebichte und Abhorismen", 1894) der 1846



of Hylland.

Rad bem Portrat von Frang Lenbad, in ber Galerie Schad ju Munchen. Bgl. Tert, S. 454.

in München geborenen und im Münchener Dichterkreise herangewachsenen Gräfin Margarete Rehserling (geborene von Dönniges), der Berfasserin gefälliger Rovellen, in die Literatur eingeführt, wie der Begründer der Kölner Blumenspiele, Johannes Fastenrath, die zweite Gedichtsammlung ("Dunkle Sierne", 1902) der in Köln preisgekrönten Dichterin "aus der Flut der poetischen Erzeugnisse unserer Zeit" rühmend hervorzuheben strebte.

Graf Schacks aus ebelfter Gesinnung und vollenbeter Humanität gestossene Werke sind ein wertvoller Bestandteil unserer neueren Literatur. Sie sind geeignet, in künstlerischem Sinne bilbend einzuwirken. Allein wie vollberechtigt solche bewußte Kunstdichtung auch ist, gerade ihr gegenüber fühlt man auch wieder, daß der hingehauchte lyrische Naturlaut des schlichten Volksliedes, der ungeschmückte Ausdruck des einsachen Empsindens durch keine Kunstpoesse völlig

ersett werden kann. Es ist freilich, mit der Weite von Schads Bildungskreis und Henses vielseitiger Begabung verglichen, ein beschränktes Gebiet, aber auf ihm ist Martin Greif (siehe bie untenstehende Abbildung) Meister.

In Speher 1839 geboren, hat Greif als bahrischer Artillerieleutnant ben Feldzug von 1866 mitgemacht; seitdem lebt er in München. Seinen zuerst 1868 erschienenen "Gedichten" ist nur langsam, aber ständig wachsend ein seiter Kreis warmer und treuer Bewunderer erstanden, und diese im stillen werbende Kraft seiner anspruchslosen, aber durch ihre Innerlichleit zwingenden Lyril ist auch Greifs zweiter, erst im Jahre 1902 abgeschlossen Sanntlung "Neue Lieder und Mären" nachzurühmen. Auch als Dra-



Rad Bhotographie.

matiler bat er mit seinem "Bring Eugen", einer Sobenstaufentrilogie, und ber im frommen, naiven Charafter bes Bollsichauspiels gehaltenen "Agnes Bernauer" (1894) an mehreren Bühnen Erfolge erzielt. In feinen Bedichten treffen wir freie Rhythmen, unter ihnen ben ichonen Symnus auf ben unglücklichen Bayerntönig Lubwig II., an Schillers Form erinnernde Diftiden ("Feuerbestattung") und Scharfe Sinngebichte. Aber feine Stellung in ber Literaturgeschichte bat Greif als "elementarer Lyrifer" inne. Begenüber bem epigrammatifden Ruge, ben Beines Rachabmer ber beutschen Lprif aufbrangten, vertritt Greif bie ungetrübte Empfindung, wie sie das echte Bolkslied tennzeichnet. Ein ichuchternes, treubergiges Rindergemüt bringt ber weltfrembe Dichter ber Natur entgegen. Dit wenigen, boch flar auschaulichen Bugen ftellt er, an ben ichmabiiden Dichter Rarl Mager (vgl. S. 412) erinnernd, das Naturbild oder sbildden uns vor Sinn und Auge, fo wie es feinem eigenen Empfinden

fich eingeprägt hat. Wit dem Ausbruck des Gefühls hält er zurück; das läßt er, wie das Bollslied pflegt, halb erraten. Doch aus der Stimmung heraus spricht zu uns des Dichters reines Gemüt.

Aus dem Vorstellungsfreise des Volkes selbst heraus und in seiner eigenen Mundart hat in Bayern zuerst Franz von Kobell (1803—82), Prosessor der Mineralogie an der Münschener Universität, gedichtet und der einst von Hebel eröffneten mundartlichen Poesse so wohl neue Freunde erworben als auch seinerseits wieder unter den Jüngeren Schule gemacht.

Wie Kobell selbst einer von Mannheim nach München eingewanderten Malersamilie entstammte, so hat er zugleich in pfälzischer und der von Schmeller bereits wissenschaftlich durchsforschen oberbayrischen Mundart gedichtet (1843 und 1839). Der selber über ein tüchtiges Maß gesunder Grobheit verfügende Gamsenjager Kobell hat ursprünglich in der Tat für die Sennerinnen, Holzknechte und Jägerburschen seine "Schnadahüpsl" gesammelt, diese auf uralten Brauch zurückgehenden vierzeiligen Trutz- und Spottverse, die in den Alpen einer dem anderen in launigem Frohmut entgegensingt. Wenn dagegen Kobells Schüler, der Münchener

Archivar Karl Stieler (1842—85), mit seinen brei ben "Bergbleameln" (1865) folgenden Sammlungen oberbayrischer Gedichte ("Weil's mi freut!", 1876; "Jabt's a Schneid!"; "Itm Sunnawend", 1878) in Nordbeutschland bekannter geworden ist als sein Weister selbst, so ist doch Robells Dialektpoesie die weitaus naivere. Stieler denkt bei Wiedergabe der humorvollen Situationen und urwüchsigen Kraftworte schon an den gebildeten Leserkreis, der darüber lachen will, gelegentlich auch gerührt sein soll. Dafür kann sich wieder Kobell als hochdeutscher Dichter nicht mit Stieler messen, bessen zwei Bände "Hochlandslieder" die an seinem heimischen, lieblich-trauten Tegernsee erlebten Sindrücke unter dem literarischen Sinsluß von Schessels Liebern reizvoll gestalten. Und Stielers letzes Werk: "Ein Winter-Joyll" (1885), erzählt voll gedrängter Innigkeit der Empfindung, in schlichter, rührender Schönheit aus dem eigenen, so früh endenden Dichter- und Liebesleben. An Stieler schließen sich wieder Wilhelm Zipperer und der Opernsänger Heinrich Zeller mit humoristischen oberbayrischen Gedichten, Abolf Grimminsger ("Lug-ins-Land", 1873) als Zeuge der neueren schwählichen mundartlichen Dichtung an.

Den burch Arnolds "Pfingstmontag" begründeten Ruhm der elsässischen Dialektdichtung hat der um das Deutschtum in seiner Heimat so hoch verdiente, treffliche Straßburger August Stöber (1808—84) erneut. Im zweiten "Münchner Dichterbuch" selbst ist sie gut vertreten durch den Straßburger Ludwig Schneegans, dem im "Beg zum Frieden" (1874) eine kulturgeschicklich wie dramatisch wirksame Darstellung von Molières Ende gelungen ist (sein Trauerspiel "Tristan" 1865). Der schlesischen wie plattdeutschen Dialektdichtung ward bereits gedacht (vgl. S. 394 und 445). Die Holteische wurde von Max Heinzel (1834—98), Robert Rößler (1838—83) und anderen fortgeführt. Frankfurt a. M., das aus seiner reichsstädtischen Zeit die Vorliebe für Karl Malß' kulturgeschicklich wertvolles Lustspiel "Der Bürgerkapitän" (1821) bewahrt hatte, sand in Friedrich Stolke (1816—91) einen Lokalzdichter, der sowohl in eigenen mundartlichen Zeitschriften (1866 unterdrückt) wie in Gedichten (1864) und Novellen die besondere Sigenart seiner Stadtgenossen mit derberen Mitteln als Malß' "Volkstheater" (1849), doch mit gleich unwiderstehlicher Komit zu schilbern verstand.

Für die Geschichte ber neueren humoriftischen und satirischen Dichtung in Deutschland sind, wie schon Bischer hervorhob, von besonderer Wichtigkeit die Münchener "Fliegenden Blätter" und ber die politischen Vorgange begleitende Berliner "Kladderabatsch", bie ersteren 1844, ber lettere 1848 begründet. Wie schon Robell für seine "Schnabahüpfeln und Sprüchln" die Zeichnungen seines Freundes Graf Franz Pocci (1807—76), des Dichters des Münchener Kafperl- (Marionetten-) Theaters, zu hilfe nahm, so beruhen auch bie Witblätter auf ber Verbindung von humoristischer Dichtung und Karikaturzeichnung. Mit foldem Bilb: schmud brachte bas Münchener Blatt, bas ben ebenso gemutvoll-frommen wie schalkhaft-heiteren Reichner und Dichter Bocci zu feinen eifrigsten Mitarbeitern gablte, 1847 auch bie "Siftoria von ben Lalenbürgern", die ber Brofessor am Münchener Rabettenkorps Lubwig Aurbacher aus Türkheim im bayrifchen Schwaben (1784—1847) humorvoll "in faubere Reimen" umaoß, nachbem er bereits feit 1823 verschiebene alte Geschichten (Ewiger Jube, Die sieben Schmaben), erbauliche und ergögliche Siftorien in feinem "Boltsbüchlein" mit Gefchid und Glud neu erzählt hatte. Zugleich boten bie "Fliegenben Blätter" von Anfang an ber oberbaprischen und schwäbifden, später auch ber burch Ebwin Bormann vertretenen fachfischen munbartlichen Dich= tung gern gefuchte Unterfunft, wie ber "Rlabberabatich" bem Berliner Big und Dialekt, bie in Julius Stindes "Familie Buchholz" (1883-95) fich mit so außergewöhnlichem Erfolg betätigten, zur Beimftätte murbe.

Als Mitarbeiter der Münchener "Fliegenden Blätter" begann 1859 auch der junge Raler Wilhelm Busch (geboren 1832 zu Wiedensahl in Hannover) erst mit Zeichnungen, bald mit jener sich so prächtig ergänzenden Verbindung von Vildern und Versen hervorzutreten, die es bewirfte, daß der siedzigste Geburtstag des Tichters der Bubengeschichte von "Rax und Rorit" (1865), des heiligen Antonius und der frommen Helene (1871) gleich dem eines großen nationalen Tichters geseiert wurde. Und der große, alt und jung ergößende Humorist, der die Tierssabel zur Verspottung menschlicher Schwächen im Unglücksraben Huckebein und Assen Fipps so eigenartig neuzubilden weiß, bald als harmloser Schwansbichter erzählt, bald unter dem Schutze gutgespielter Harmlosigseit voll Schelmerei scharse Pfeile gegen die modernen Nachsommen der alten "Dunkelmänner", gegen Philistertum und Scheinheiligkeit richtet, verdient als siegs



Joseph Bittor Scheffel. Rad Photographie.

reich lachender Bekämpfer von Grillen und Sorgen, Melancholie und Peffimismus in peffimistisch gestimmten Zeiten wirklich allgemeinen Dank.

Gleich Busch hat auch ein anderer Humorist und Maler, der aber den Stift dann völlig mit der Feder vertauschte, Joseph Viktor Scheffel (siehe die nebenstehende Abbildung), als Mitarbeiter an den "Fliegenden Blättern" sich eifrig beteiligt. Er, der zur Feier von Hebels hundertstem Gedurtstag so launig und rührend, ganz in der Art des treuen Alten, einen Festgruß reizend zu dichten verstand, hat auch der mundartlichen Dichtung seiner badischen Hemat gehuldigt. Scheffel läßt seine zwei berühmtesten Werke, den epischen Sang vom "Trompeter von Sächingen" und den geschichtlichen Roman "Ekkehard", auf

uralt alemannischem Boben spielen. Und seiner alemannischen Stammesart verdankt ber zu Karlsruhe am 26. Februar 1826 geborene und dort, nachdem er die letten vierzehn Lebensjahre auf seinem Landsitz Radolfzell am Bobensee zugebracht hatte, am 9. April 1886 gestorbene Dichter selber den urfrischen Humor, die Gesundheit und gemütvolle Tiefe seiner Dichtung.

Ein Waler, meinte Scheffel selbst, hätte er "nach Naturanlage und Neigung werden sollen. Erziehung und Berhältnisse wendeten zum Dienst der Justiz, die umerfüllte Sehnsucht nach der bilbenden Kunst und die Öde meines mechanischen Beruses riesen in ihrem Jusammenwirken die Poesie wach". Allein weder in den Tagen, da dem Heidelberger und Münchener Studenten das die Corpus juris wie Albruck und Mühlstein Herz und Magen beschwerte, noch zur Zeit des Dienstes als Rechtspraktikant in Sädingen erwachte ihm die von der anmutig dichtenden Mutter — Josephine Schessels "Gedichte" wurden 1892 gesammelt — ererbte Sangesgabe. Als Waler war Meister Josephus im Mai 1852 nach Belichland gezogen, und vom fröhlichen Künstlertreiben melden die Lieder aus Clevano, während er dem Heidelberger Freundestreis, dem "wohllöblichen Engeren", launige Prosa "Episteln" und verschiedenen Zeitungen ielbstillustrierte "Reisebilder" einsandte. Doch am Tidrisstrom stieg wie ein Traum die Geschichte der "stillen, holdseligen Schwarzwaldlieb" vor ihm auf, jung Berner und schön Margareta samt dem diedern Hiddigeigei, einem würdigen Absömntling von Hossimans Kater Murr (vgl. S. 382). In Sorrent tras der Waler Schessel mit Hehse Janammen, dann suhr er hinüber nach Capri, und dort, "auf Don

Baganos Dache", ward am 1. Mai 1853 der "Sang vom Oberrhein" vollendet, "rotwangig ungeschliffner Sohn der Berge, Tannzweig auf dem schlichten Strohhut", die vollktümlichte Berserzählung der deutschen Literatur. Ledig alles klassischen Ballastes, mit dem das komische Epos so lange sich geschleppt hatte, sprudeln die vierfüßigen Trochäen dahin, zwischen die hinein dab innig und ernst, dalb übermütig heiter die Ohr und herz ergreisenden Lieder von Jugendlust und Liedesleid, schmerzersahrener Weltbetrachtung und launigem Spotte tönen. Nach seiner Nücklehr dichtete Scheffel für die seuchtfröhlichen Situngen des vom Historiter Ludwig Häusser geleiteten Heidelberger "Engeren" die meisten jener ursidelen Lieder von germanischer Trinksestigseit (Rodenstein), deren guter Laune selbst Natur- und Kulturgeschichte dienen müssen. Aus der dann 1867 erschienenen Sammlung des "Gaudsamus" widerhallen sie längst an allen deutschen Universitäten, aus jedem frischen Zecherkreis.

Roch in Beibelberg trat Scheffel aber beim Durchforiden von Berg' beutiden Geschichtsquellen eine ernstere Aufgabe vor Augen. Ein Stud vaterländischer Beschichte in ber Auffassung des Rünftlers burch eine Reihe Gestalten scharf gezeichnet und farbenhell vorbeizuführen, "also bag im Leben und Ringen und Leiben ber Gingelnen zugleich ber Inhalt bes Reitraums fich wie zum Spiegelbild zusammenfaßt", bezeichnete er im Borwort bes "Efteharb" (Februar 1855) als Riel bes historischen Romans. Wie bas ihm felbst in feiner "Geschichte aus bem 10. Jahrhundert" gelungen ift in ber anschaulichen Ausmalung von Rlosterleben und Ungarntampf, von Bergogin Hadwigs Liebessehnen auf dem Hohen Twiel und bes flüchtigen Monchs und Baltharilieb-Dichters Gefundung auf ber Säntisalpe, in ber Rindergefchichte von Audifar und Habumoth, baran wird fich trop aller Geschmadswandlung auch lünftig noch manches heranwachsende Lesergeschlecht bantbar erfreuen. Scheffels weitere Romanplane gerieten ins Stoden, als ihm mahrend seines Berweilens im Geibelschen Dichtertreis zu München seine Schwester Maria starb, deren Undenken die kleine Erzählung "Hugideo" geweiht ift. Die Mighelligleiten seiner bald zur Trennung führenden Che waren wenig geeignet, die alte Schaffensfreudigkeit wieder auftommen zu laffen. Die Scheffel als fürstenbergischem Bibliothefar zu Donaueschingen obliegende Ratalogisierung altdeutscher Sandidriften machte ben Dichter aber immer heimischer in ber beutschen Borgeit. Wieder zwar zerflatterten bie Romane, die er um die Bartburg wie um das Tiroler Schloß Runtelstein weben wollte. Allein bei längerer Zurüdgezogenheit auf der Wartburg erschloß doch "Frau Abenti ure" (1863) dem epischen Lyriker bie Zeit, in der Bolfram von Efchenbach und Balter von ber Bogelweide die Gafte bes hochgemuten Thilringer Landgrafen waren, in ber die Sage, wie fie von Fris Lienhard neuerbings (1903) unter Benutung von Motiven aus Scheffels Bartburgeliebern wieder bramatifiert murbe, ben Ribelungendichter Ofterbingen ben "Sängerkrieg auf ber Bartburg" bestehen läßt, die Tage, wo "noch in der Silberwiege still" bie beilige Elifabeth bort lachelte. Bie bie ftimmungefraftige Rreugfahrernovelle "Juniperus" (1868) einen begrenzten Ausschnitt aus jenen Tagen gibt, fo fpiegelt fich in ben Liebertreisen ber "Aventiure" bie gange Minnefingerzeit. Reben ben freien Rhuthmen ber "Bergpfalmen" (1870), bem ftolgen Musbrud perfonlichsten Raturempfindens, bilbet "Frau Abentiure" Scheffels tunftvollendetste Leistung.

Seinen strengen Kunstsinn bewährte ber zurückhaltende Scheffel auch barin, daß er für jebe von ihm gepstegte Dichtungsart nur ein einziges Muster aufstellte, ohne sich durch den Ersfolg zu Wiederholungen verleiten zu lassen. Um so mehr zog jedes seiner größeren Werke einen Kreis von Nachahmungen durch andere um sich.

Vor allen für jene Nachahmer Scheffels, welche die mittelalterliche Einkleidung der "Aventiure" mit dem Trinklied des "Gaudeamus" zu verschmelzen suchten, hat Paul Hense den Spottnamen der "Butenscheibenlyrik" geprägt. Ihr erfolgreichster Vertreter ist Julius Wolff (geboren zu Quedlindurg 1834). Zunächst war er durch seine Teilnahme am Feldzug von 1870 gezwungen worden, für den Verlust seiner kaufmännischen Stellung sich ein neues Dasein zu gründen, und so wurde er in Berlin zum Schriftsteller. In seinem, Eulenspiegel redivivus" (1875), dem epischen "Rattensänger von Hameln" und "Wilden Jäger", in des Rattensängers Liedern (1881) wie in seinem größeren epischen Versuch, dem Minnesang "Tannhäuser" (1880), und dem historischen Roman "Der Sülsmeister" ist die äußere Nachahmung Scheffels unverstenndar. Wit der Mode schwimmt und sinkt Wolffs leichtes Schifflein. Über weit mehr eigenen Humor und echte Frische versügten der an Herts Erzählungskunst erinnernde, 1842 in Mähren

geborene, boch in Bern lebende treffliche Dichter und Redakteur des "Bunds", Joseph Biktor Widmann (eine dramatische "Iphigenie in Delphi", 1865; die anmutigen Berserzählungen "Jung und Alt", 1894; "Maikäferkomödie", 1901), und der Thüringer Rudolf Baumbach (geboren 1840). In seinen "Liedern eines fahrenden Gesellen" (1878), reizend launigen "Märchen" und der Novelle "Truggolb", die heiter anmutig das pedantische Schuldrama des 17. Jahrhunderts und alchimistischen Aberglauben ironissert, hat Baumbach überall frische Töne gefunden, während in der Thüringer Waldsage "Frau Holde" (1880) und einer teilweisen Erneuerung der Gudrunsage ("Horand und Hilde") auch die epische Muse sich ihm wohlgeneigt erwies.

Bu ben unter Scheffels Sinfluß stehenben Dichtern gehört burch seine epische Erzählung auch ber sonst selbständig und ohne literarischen Shrgeiz aus reiner Sangesfreude schaffende westfälische Arzt Friedrich Wilhelm Weber (1813—94). Erst ber Fünfundsechzigjährige ließ aus seiner Zurückgezogenheit auf Schloß Thienhausen seinen seinsinnigen Übersetzungen das Gedicht "Dreizehnlinden" solgen, in der trochäischen Berssorm wie in der Mischung von Spischem und Lyrischem eine Nachahmung des "Trompeters", in der Schilberung frühmittelalterlichen Klosterlebens ein Gegenstück zu einzelnen Abschnitten des "Ekkehard" und des Frentaaschen "Nestes der Zaunkönige".

Ein Gegenstüd auch durch die streng katholische Gesinnung des als Mitglied der Zentrumspartei dem Reichstag angehörenden Dichters. Die wahre Frömmigkeit des liebenswürdigen Dichters ist jedoch frei von jeder konfessionellen Härte. Als Westfale schenkte er seine Teilnahme dem von den Franken de drügten heidnisch gesinnten Edeling. Bei den waderen Mönchen von "Dreizehnlinden" sindet sein held Schut und den christlichen Glauben, bei dem Kaiser selber das von seinen Gaugrasen unterdrückte Recht Alls zweite epische Erzählung ließ Weber 1892 in Blantversen den "Goliath" ausgehen, eine norwegische Bauerngeschichte aus der Gegenwart von treuer Liebe und Entsagung aus kindlichem Gehorsam, in wortsarger Schlichtheit und Heranziehung nordischer Sagenstülle innig und poessevoll. Mild und weich, aber nicht kraftlos klingt Webers Lied voll Naturempfindens und liebevoller Charakteristik. Ihre außerordentliche Verbreitung verdanken "Dreizehnlinden" und "Voliath" neben ihren unzweiselhaften dichterischen Vorzigen wohl auch zum Teil der politischen Stellung des Dichters. Aus biesen katholischen Dichter surften seine Freunde mit gerechtem Stolze hinweisen. Aber seine "Gedichte" (Paderborn 1881) verdienten vielleicht mehr noch als seine epischen Bersuche allgemeine Teilnahme.

Zur Pflege bes ernsten im Gegensatzum humoristischen Spos fühlte sich in der Mitte der sechziger Jahre Robert Hamerling (1830—89), der einsam stehende und seit Beröffentlichung seines satirischen "Homunculus" eine Zeitlang auch "bestgescholtene Poet Herreichs", berufen

Die Stationen seiner "Lebenspilgerichaft" als Knabe in feinem nieberöfterreichischen Seimatfleden Rirchberg, als Student in Wien, Chungfiallebrer in Trieft und zulett als tranter, alter Junggefelle in ber Grazer Burudgezogenheit hat er ein Jahr vor feinem Tobe felbst geschildert. Dem ersten ihrifden "Sangesgruß von ber Abria" (1857) fandte er in ben epifch-lhrijden Strophen ber "Benus im Eril" gleich sein Programm nach: Bahrheit und Schönheit, Geist und Natur sollen nicht als Gegenfage betrachtet werden, sondern im "gangen vollen, seligen Dafein finnlich-geistiger harmonie" in ber Dichtung ericheinen. Diese Ibeen tehren wieder in ben Betrachtungen bes im perifleischen Athen spielenden Romans "Alpafia" (1876), ber mit seiner ftarten tunstphilosophischen Befrachtung an Wielands pfeudogriechische Dichtung mahnt. Samerlings Erfolg und Unsehen beruht auf ben beiden Epen "Abasver in Rom" (1866) und "Der Ronig von Sion" (1869). In ben bas neronifche Rom fcilbernden Blantverfen wie in ben bei jeder Auflage neu gefeilten Begametern, welche ber Biebertäufer wildphantaftifches Treiben in Münfter ausmalen, wirkt hamerling burch Gebantenreichtum, große geichichtliche Auffassung und die scharfen Gegenfäte seiner grellen Bilber. Gleich seinem Landsmann Sans Mafart, an ben seine "Sieben Todsünden" erinnern, ift hamerling mehr ein Meifter ber blenbenden Farbe als ber vertiefenden Zeichnung. Sein Berfuch, bas Birren und Jrren ber Gegenwart im "mobernen Epos Somunculus" fatirifc abguftrafen (1888), ift nur in ben erften Wefangen gelungen.

Die Kreuzigung bes schlauen Gründers und Königs Munkel durch die von ihm nach Palästina zurückgeführten Juden ist im großen Stile ernster Satire gehalten; die naturwissenschaftlichen Teile zerstießen,
und das Ganze ermüdet. In Hamerlings Dichten waltet ein alademischen Zug vor, man fühlt das
künstlich Zusammengebrachte. Die dichterische Krast bleibt zurück hinter der Geschichtskunde und dem
hohen Wollen des treu deutsch-national gesinnten Dichters.

Wie Scheffel in der Vorrede zum "Effehard" und Freytag in seinen "Erinnerungen" den Roman als Ersat für das nur "in der Jugendzeit der Bölker" gedeihende Spos empsehlen, so schien eine Zeitlang das Spos in der Tat völlig vor dem historischen Roman zurückweichen zu müssen, als mit dem "Effehard" die Blütezeit des Geschichtsromans begann. Allein noch vor dem Ende des 19. Jahrhunderts verlor sich wieder die Vorliebe für die von der naturalistischen Richtung besehdete Mischung von Dichtung und Geschichte.

In rascher Berallgemeinerung hat man von einem Brosessorenroman gesprochen, als bessen Sauptvertreter Cbers und Dahn anfangs begeistertes Lob, fpater geringichätigen Tabel in reichem Maß geerntet haben. Zuerst überraschte Georg Chers (geb. in Berlin 1837, gest. ju Tuting am Starnberger See 1898), seit 1865 in Jena Dozent, seit 1870 in Leipzig Brofeffor ber Agyptologie, in feiner "Agyptischen Ronigstochter" (1864) burch bie miffen= schaftlich im großen und ganzen zuverläffige und poetisch anmutende Vorführung einer geheim= nisvoll reizenden, fremden Welt. Der nicht unverdiente Erfolg verleitete ihn aber zur Nachahmung seines eigenen Beispiels in einer Reihe ägyptischer Romane, als beren bester "Homo sum" (1878) erscheint. Sobald Ebers sich aus bem Pharaonenlande herauswaate, mußten die bichterischen Stüten seiner Romanschriftstellerei, beren Schwäche ber kulturgeschichtliche ägyp= tische Aufput ziemlich aut verbedt hatte, zusammenbrechen. Durch Sberg' und bes Engländers Charles Kingslen Beispiel murbe Abolf Hausrath, Professor ber Theologie an ber Heibelberger Universität, bestimmt, als George Taylor seine kirchengeschichtlichen Kenntniffe bichterisch in einem "Antinous" (1880), bem in ber späteren Reformationszeit zu Beibelberg spielenben Roman "Klytia" (1882) und ben burch verschiebene Zeiten führenden kulturgeschichtlichen Novellen "Unter bem Katalpenbaum" (1899) zu betätigen. Mit sicherem Geschmack führen bie historiichen Romane und ganz vortrefflichen Novellen bes feinfinnigen Literarhistorikers und Dresbener Professors Abolf Stern (geboren zu Leipzig 1835) gut gewählte Stoffe aus ("Die letten Humanisten", 1881; "Camoens", 1886). Bei bem in Leipzig lebenden Literarhistoriker Rubolf von Gottschall (geboren 1823 zu Breslau) bilben die historischen Romane, wie Schlesiens Eroberung burch Friedrich ben Großen ("Im Banne des Schwarzen Ablers", 1876), nur ein Glieb in ber langen Reihe feiner lyrischen, in Prosa wie in Versen gleich gefällig erzählenden Dichtungen ("Carlo Zeno", 1854, "Die Göttin", "Maja", 1863). Von seinen Dramen ("Die Rose vom Kaukasus", 1870) haben sich mehrere, wie das geistvolle historische Lustspiel "Bitt und Kor", dauernd auf den Bühnen erhalten. In Leipzig schrieb auch der Gießener Ernst Edftein (1845-1900), ber mit feinen humoristischen Stimmungebilbern aus bem Gymnasium sich längst zahlreiche Freunde erworben hatte, die wirkungsvolle Schilberung bes Rampfes zwischen Christen- und Seibentum im kaiserlichen Rom ("Die Claudier", 1881) und einen "Prusias". Nur eine einzige Romanbichtung hat ber Historiker Alfred Dove (geboren 1844 zu Berlin) veröffentlicht. Aber seine liebenswürdig geistvolle "Caracofa" (1893), beren Schickfale wir teilnahmsvoll durch die Parteikampfe der italienischen Städte unter Kaifer Friedrich II. verfolgen, ift anziehend burch psychologischen Feinsinn wie burch die Schtheit und Bornehmheit der Zeichnung und der fein abgetonten Farben.

Mitten zwischen ben einzelnen Teilen von Frentags "Ahnen" erschien 1876 Felix Dahns

stiehe die untennehende Abbildung) erner großer Geichichtsroman: "Ein Ramvi um Rom", ber in der erhebenden Schilderung vom tragischen Untergang eines edlen Seldenvolkes alle Borsüge Tahnicher Erzählungsart machtvoll vereinigt. Bie in ihm die vier Balladen (Gotentreue, Tejas Todesgeiang, Gotenichlacht, Gotenzug den Gehalt des Romans in lyrisch-evischer Fassung verdichten, so trägt die Anlage der Tahnschen Romane und Tramen ("Deutsche Treue", "Markgraf Rüdeger") überhaupt Balladencharakter. In Balladen hat der von edelster Begeisterung ersüllte und darum auch wie kein anderer die Jugend begeisternde Tichter, dessen nationale Einwirkung aus die Teutsch. Tierreicher besondere Beachtung verdiemt, sein Bestes geichassen. Es ist durchaus ungerecht, wenn gerade diese Balladen, deren gelungenste sich wohl neben den Uhlandschen zu halten vermögen, dei der Beurteilung des Tichters nicht mehr berücksichtigt werden als die ja immerhin ansechtbaren und ihrem Besen nach ungleich rascher veraltenden Geschichtsromane.



Selig Dahn. Rad Photographie.

Dahn ift zwar in Hamburg 1834 geboren, bat aber, in München aufwachiend, dort alle bestimmenden Eindrücke feiner Jugend empfangen. 3m Geibelichen Dichtertreife bilbete er fein werit 1855 in dem fleinen Epos "barald und Theams" behindetes Talent. Seine gange Didtung trägt noch weientlich bas Gepräge ber Romantit. Zugleich fieht fie aber umer ber Einwirfung feiner gelehrten Beichäftigung mit germaniider Rechtsgeichichte, als beren in Forichung und Daritellung bervorragendes hauptwert während feiner Lebriatigkeit an ten Universitäten Burgburg, Konigsberg und Brestan "Die Könige ber Germanen" (1861-1904) entitanden. Richt bloß durch die wiederholte Bearbeitung gleicher Stoffe erwächn eine auffallende Ahnlichleit zwiichen Dahn und Fououe. Benn dabei die Poefie des Juriften Dabn von feinen Rechtsftudien wie die des Ciffgiers Rouque von feinen militariichen Unichauumgen beeinflußt ericbeint, jo teilt boch auch ber neuer mit dem alteren Dichter in Gedichten wie in ben Romer-, humnen . Elawentampfen feiner Romane bie eble Begeffterung für germanische Art und Rampfesluit. Selbitveritändlich ver-

bindet ber fundige Berehrer Jalob Grimme bamit eine gang andere Sicherheit germanistifchen Biffens, als es ehemals den Romantilern zu Gebote itand. In liebevoller Erlenntnis tiesbegründeter altdeutider Eigenart itellt fich Dahn itets auf die Seite der germanischen Götter und helden. Bom finiteren Teig bis ju Merowech, dem Freynd "Julians bes Abtrunnigen" (1693), lagt er feine helben ftels feine "beroiiche Entiagungelehre" wiederholen. Schon in ber poeffedurchtrantten Ergablung "Sind Go: ter?" (1874), der Dabns eigenes begludendes Liebesringen um Annette von Trofte-Bulshoffs bichteriich begabte Richte Thereie zugrunde liegt, wird pflichtbemußtes, todestropiges helbentum als ber beite Glaube gefeiert. In der tuhnen nachbichtung der Edda, "Obhins Troft" (1880), wird die gleiche Lehre philosophisch vertieft vorgetragen. Gerade "Ohins Troit", beffen rhythmische Proia formlich jum Berie brangt, lehrt noch fiarter als die Sprache in Dalins übrigen Romanen, wieviel naber feiner Begabung die gebundene Rede liegt als die Proia. Doch nur in den ichwungvoll dabinitromenden Reimen, die von Liebesichuld und tampfesfreudiger Gubne bes Belbenjunglings "Roland in" vermelben, ift Dabn 1891 noch einmal zur epifchen Bergergablung gurudgelehrt. Die prachtigen Balladen aber, wie die "Mette von Marienburg", "Der fiolge Gair", und io manches ergreifend icone Lied, unter ibnen bie vollsmäßigen "Schlichten Beifen", wurden in ben funf Gebichtjammlungen (1857-92) burch manche minderwertigen Gelegenbeitsgedichte umrantt. Jugenblich warmes Mitempfinden, ein naives, vollfreudiges Aufgeben in feinen Gestalten zeigt Dahn überall, wenn auch in ben fpateren Jahren burd eimas überhaftetes Schaffen in ten "Aleinen Romanen aus ber Bollerwanderung" (feit 1882) und anderen Ergählungen, die manchmal als abichwächende Biederholungen aus bem "Kampf um Rom" erscheinen, allniählich eine erstarrende Manier erwuchs. Mit der angeborenen, echten und edlen Begabung ging leider nicht immer die überlegende, langsam und sorgfältig durchbildende Kunst Hand in Hand, deren Zusammenwirken allein das Dauernde zu erzeugen vermag.

In scharf ausgeprägtem Gegensat zu Dahns romantischem Germanentum steht die kühlere, sorm: und stoffbeherrschende Künstlerart des seelenkundigen Paul Hense (geboren zu Berlin 1830; siehe die Abbildung, S. 464), des Meisters der deutschen Novellendichtung, um den sich wieder Jensen, Storm und Konrad Ferdinand Meyer gruppieren, während Hense bei Tieck, Goethe und den besten Vorbildern romanischer Erzählungskunst in die Schule gegangen ist.

Bebles literargefdictliche Stellung wird burch feine Novellen in Brofa und Berfen bestimmt. Doch ähnlich wie im 18. Jahrhundert Wieland, an beffen geiftvolle Beweglichteit, vielfeitiges Bilbungsbemuhen und formale Gewandtheit Behfe erinnert, hat er nicht blog in jeder Dichtungsart fich versucht, sondern auch in jeber mehrere Teilnahme beischende Bersuche geliefert. Gleich im Unfang seiner Tätigkeit preist er als Nachahmer Ariosts in ben heiteren Ottaverimen ber "Braut von Chpern" (1856) die sittigende Macht ber Liebe und führt als wurdig ernster Spiler in wohltonend gebauten hexametern ber heiligen "Thekla" Seelenleben und Märthrertod vor (1858). Wie als Ergähler entwickelte er auch als Dramatiter eine außergewöhnliche Fruchtbarkeit. Sein Berhaltnis zum Theater hat Bebfe in ben nach Inhalt wie Form anziehenden "Jugenderinnerungen und Bekenntniffen" (1900) eigens behandelt; ist boch sein Ringen um entscheibende bramatische Erfolge einem unglücklichen und babei boch ausharrenden Liebeswerben vergleichbar. Die historische Jambentragobie begleitet er von "Den Sabinerinnen" (1859) bis zur Berherrlichung Nettelbeck und Gneisenaus in der "Belagerung von Rolberg" durch die Jahrhunberte. Bom "Meleager" (1850) bis zu "Don Juans Ende" ftrebt er Sagengestalten eine neue Seite abzugewinnen, und baneben gogert er nicht, es im fozialen Drama ("Ehrenschulden") mit ben Modernen aufzunehmen. In ber Geschichte ber beutschen Fürstentochter am Bersailler Hof ("Elisabeth Charlotte") und dem prächtigen pommerichen Bauern,, Sans Lange", dem Mugen Erzieher des bedrohten jungen Lanbeserben, sucht ber kunftlerische Aristokrat sich bem Bollstumlichen zu nähern, und zugleich wagt er Nachahmungen von Muffets geistsprühenden bramatifchen "Proverbes" ins Leben zu rufen. Aber ber hochentwidelten, ernsten Runft gebricht es an ber Naturfraft bes geborenen Dramatifers, wie Bebjes reich ausgebildeter Lyrit ber Naturlaut bes Boltsliedes fehlt. Alle Überfeger italienifcher Dichter (Leopardi, Giufti, Carbucci, Negri) wie in eigener Sonetten. und Terzinendichtung reiht er als ein Meister ber Form fich Platen, Rudert und Schad an. Der wiederholt versuchte Übergang von der Novelle zum Roman ("Die Kinder ber Welt", 1873; "Im Baradiefe"; "Werlin", 1892) wollte Debje nicht glüden. Der Roman forbert träftigere, gröbere Mittel, als fie ber feinfinnig pfychologischen Kunst Bebjes vertraut find, die innerhalb der gleich anfangs erregten Stimmung einheitlich zu gestalten, auf dem einen Grundton das Ganze burchzuführen pflegt. Die anfängliche Borliebe für italienischen Sintergrund seiner Rovellen nufte bei Behfest überreichem Schaffen balb auch anderen Stoffen Blat machen. Die geschichtliche Novelle, in beren Gebiet er mit ben "Trababour"- und teilmeise auch ben "Freundschaftenovellen" (bem tiefergreifenden "Siechentrost") eindrang, liegt ihm im allgemeinen ferner. Aber von der ersten Novellensammlung (1855) bis zu ben Gespenstergeschichten, von ben Meranernovellen (1864) bis zu ber fleinen Bergerzählung "Der Traumgott" in bem von ihm herausgegebenen "Münchner Dichterbuch" und ben finnigen Berfen im "Bintertagebuch" aus Garbone (1903) hat Bebje überall nie verfagenden Weichmad und tabelloje Formenglätte bewährt. Ein Renner und Liebling ber Frauen, stellt er bie Liebe allzusehr in ben Mittelpunkt, eine Einseitigkeit, Die er übrigens mit Dabn teilt. In Liebessachen bewegt er fich nach Urt ber romanischen Erzähler etwas freier, aber stets leiten ihn Bornehmheit der Gesinnung und kunftlerisches Feingefühl. Er ichreibt für einen Lefertreis, bei bem er ein feineres literarifches Berftandnis, die Freude an der eleganten Form und bem Birtuojentum bes Erzählers vorausjest. Behle ift leineswege fo bergenstalt wie Zied, aber über ber geistvollen Behandlung tommen boch Barme und Natürlichleit manchmal etwas zu turg. Nicht Größe und Tiefe eines ringenden Dichtergemutes, nicht die ursprungliche, traftige Natur, fondern eine Marbewußte Runstbichtung hat biese in ihrer Art durchaus bewundernswerten Rovellen geschaffen.

Hense verdanken wir durch seine Sammlungen "Deutscher Novellenschat" und "Neuer Novellenschat" auch einen guten Überblick über die besten Leistungen der ungeheuer reich entwicklen deutschen Erzählungskunft von Heinrich von Kleist dis zu Marie von Sbner-Sichenbach.

Zuistner (geboren 1845 zu Eßlingen), der im zweiten "Münchner Dichterbuch" außer durch lyrische Beiträge noch durch eine hübsche epische Erzählung, "Frau Rata", vertreten ist. Dem Münchener Dichterkreise gehört als geborener Münchener auch Karl Heigel (1835—1901) an, der eine Reihe von Dramen für König Ludwigs II. Separatvorstellungen zu schreiben hatte ("Novellen", 1866; das Drama "Josephine Bonaparte", 1882). Wollte man von einer Schule Lepses reden, so würde auch der geschmeidige Molière- und Rostand-Überseter Ludwig Fulda (vgl. unten) mehr Heyses Richtung als den Modernen zuzurechnen sein. Bei dem meistens in Italien lebenden Erzähler und Dramatiker Richard Boß (geb. 1851 zu Reugrape in Pommern) erinnern nicht bloß seine italienischen Novellen an Heysesche Borbilder. Er wendet grellere, realistischere Farben an, hält sich unter der Masse seiner alle Richtungen widerspiegelnden



Paul Benfe. Rad Photographie. Bgl. Text, S. 463.

Dramen gelegentlich an Ibsen ("Die neue Zeit", 1891) wie in der "Patrizierin" an Wilbrandts Römertragödien. Aber an Hense hat sich ber zu absichtlich nach Effekt strebende, viel arbeitende Bok herangebilbet. Wie Sense, ber geborene Berliner, nach München, fo ift hans hopfen (geb. 1835) von der Isar an die Spree übergesiebelt. Seine im besten Stile bes biftorischen Volksliedes gehaltene Ballade "Die Sendlinger Bauernichlacht" ift neben Herb' Beitrag wohl das Wertvollste im ersten "Münchner Dichterbuch". Hopfens zweiter Roman: "Berborben zu Baris", mußte 1867 burch eine bamals noch neue realistische Schilberung ber Wirklichkeit überraschen, wie er durch rührende Annia-

keit bes Gefühls noch heute ergreift. In Novellen und Dorfgeschichten, später in Berliner Sittenromanen, neben benen gelegentlich bramatische Versuche, wie ber anmutig heitere "Hernach" (1893), auftauchen, hat Hopfen andauernd eine erfolgreiche Tätigkeit entfaltet. Die Sammlung seiner "Gedichte" (1883) hat zwar trot bes stimmungsprächtigen "Münchener Totentanzes" nicht gehalten, was die "Sendlinger Bauernschlacht" versprach, aber durch die Mischung von keder Realistik und Empfindung zeigt Hopfen doch überall eine schaft ausgeprägte dichterische Persönlichkeit.

In vielem Sepse ähnlich erscheint ber Holsteiner Wilhelm Jensen (geboren zu Heiligenhafen 1837), der seit 1888 wieder in München, wohin ihn früher bereits Geibel gezogen hatte, seinen Wohnsitz genommen hat.

Die Lyrit ist bei Jensen reicher als bei Hepse entwidelt. In der Gedichtsammlung "Bom Morgen zum Albend" hat er selber 1897 eine Auswahl gegeben, in der liebenswürdige Gutherzigkeit, inniges Familiengesühl, sinnende Trauer ob der Bergänglichkeit als charakteristische Züge seines lyrischen Schassens hervortreten. In vielen seiner Novellen wie Komane dehnt sich im hintergrunde das heimische Meer aus, und friesisch-holsteinische Stammesart zeigen seine Menschen, ob sie im geschichtlichen Roman ("Bersunkene Welten"; "Der Hohenstausen Ausgang") oder in herzenswirren kämpfend vorgeführt werden. Die Umbildung der alten Melusinensage in der tragisch gewaltigen Rovelle "Eddhstone" (1872)

und der Inselroman "Aunensteine" (1888) mögen als reise Proben seiner stimmungsvollen Erzählungstunst gelten. Wit einzelnen seiner Novellen darf der Holsteiner Jensen seinem schleswigischen Stammesgenossen Storm an die Seite gestellt werden.

Gerade aus den entgegengesetten Enden beutschen Sprachgebiets, vom sturmbedrohten, hartverteidigten Dünenstrande der grauen Nordsee und vom "schimmernden See an silberner Alpen Höh" sind die beiden Erzähler hervorgegangen, die neben Paul Hense Alassifiker der beutschen Novellendichtung zu rühmen sind, Hans Theodor Woldsen Storm (1817—88) und Konrad Kerdinand Meyer (1825—98).

Theobor Storm wie Meyer haben auch als Lyriter, Meyer 1871 in den gedankentiefen, freiheitsbegeisterten Stroppen "Buttens lette Tage" und seinen "Romangen und Bilbern" auch als Epiter ihren "eigensten Gesang" gefunden, ber in ber Mifchung von humor und warmem Fühlen ben reinen Ausbrud ihrer Perfonlichleit bilbet und bas Charafteriftische ihrer Stammesart aufweist. Wit feinen Rieler Studienfreunden, dem Historiler Theodor Mommien und dem Shalesbeare- und Bindar-Überseter Tucho Mommisen, gemeinsam gab Storm 1843 bas "Lieberbuch breier Freunde" heraus. Ein Jahrzehnt später mußte er bei Wiederherstellung ber banifchen Zwingherrichaft sein geliebtes Baterland verlaffen, in bas ihn erst 1864 die preußischen Baffen als Landvogt in seinem Geburtsort Susum wieder gurudführten, wo er bann bis 1880 als Richter im Umte blieb. Der Rampf und das Leid um Schleswig-Solftein Mingt in Storms Liebern miber, wie er in feiner letten Rovelle "Der Schimmelreiter" (1888) bas belbenhafte Ringen seines gaben Bolksstammes mit den tudifc Bernichtung brobenden Fluten voll bramatischer Spannung vor unseren Augen aufleben lätt. Richt nach ber verschwommen sentimentalen Jugenderzählung "Jumensee" (1852) darf man den gefund träftigen Dichter beurteilen. In der wunderbar herben Tragit in "Aquis submersus" (1875/76), ber fast zwei Menschenleben vernichtenden Angst vor möglichem Bahnfinn in "Schweigen", ben ungeschminkten Schilberungen bes Geemannslebens und Arbeiters ("hans und Being Kirch"), bem tiefen Naturgefühl und ber humorvollen Borführung von Sonberlingen lernt man ben echten Storm tennen, ber überall aus vollem Bergen icafft und mit festen Strichen bas Leben barftellt, wie er es auf altem Beimatsboden fieht und empfindet.

Nur vereinzelt greift Storm zu geschichtlichen Stoffen, wie in der Erzählung "Das Fest von Haderslevhuus", in der am sturzdrohenden Abgrund die Liebesblüte nur um so berausschender blüht und dustet und zum toddringenden Pslücken lockt. Der Züricher Konrad Fersdinand Meyer (siehe die Abbildung, S. 466) pflegte dagegen ausschließlich die historische Novelle. Wit Vorliebe bedient er sich dabei des Kunstgriffs, das Ganze von einem Erzähler vortragen zu lassen und dadurch der Geschichte eine wechselnde persönliche Färbung zu verleihen.

So frifct im "Umulet" der Beld fich felbft bie trubfinnige Erinnerung auf, wie fein tatholifcher Landomann fich in der Bartholomäusnacht für ihn, den Reger, opferte. Den geistvoll heiteren Rreis um Cosmus von Medici erfreut Boggio mit dem Schwant, ben er aussann, eine Plautushanbschrift aus dem Nonnenflofter zu entführen. 3m "Seiligen" (1880) ergablt ein alter Kriegelnecht, mas ben normannischen König Englands und seinen angelsächlischen Rangler Thomas Bedet zu Feinden und ben ermorbeten Erzbischof Thomas zum Sieger über seinen Ronig machte. Mit unvergleichlicher Runft hat Meber aber bies Mittel in ber "Soch zeit bes Monche" (1884), feinem Meifterwert, angewendet, wenn Dante aus der ihn umgebenden veronesischen hofgefellschaft Can Grandes della Scala die einzelnen herausgreift, um ihre Charaftere in seiner Novelle wiberzuspiegeln, und burch die Macht seiner Erzählung die Spotter jur Ehrfurcht zwingt. Man tann Meber nicht höher ruhmen als burch bie Unertennung, daß ber Dante seiner Novelle bie echten geisteSgewaltigen Buge bes Dichters ber "Göttlichen Komöbie" tragt. In die Graubundener Birren mahrend bes Dreifigjahrigen Krieges verfett "Jurg Jenatsch" (1876). Das Scheitern des letten Bersuchs, Italien vom Joche Karls V. ju befreien, bilbet ben Inhalt ber "Bersuchung bes Bescara" (1887), ober viel mehr ben hintergrund als ben Inhalt, benn biefen findet Meher ftets in der feelischen Entwidelung seiner helben. Bas geht im Inneren bes von ben Jesuiten moralisch zu Tobe gequälten Marschallsohns ("Leiden eines Knaben"), bes vermeintlichen Geschwisterpaars und seiner Mutter ("Die Richterin") vor, um gerade diese Lösung als die notwendige herbeizuführen, und wie handeln und benten die Menschen gerade zu jener Zeit?

Die Vereinigung bes Psychologischen und Geschichtlichen gibt ben kunftvollendeten Novellen Meyers wie benen seiner begabtesten Schülerin Jolbe Kurz (geboren 1853 zu Stuttgart), ber Tochter von Hermann Kurz, ihr Gepräge ("Florentiner Novellen", 1890; "Genesung", 1902). Aber allzu sein und gebilbet, liefert Meyer dabei hie und da Filigranarbeit für den Liebhaber, unter deren gekünstelter Kleinmeisterei der große freie Zug Schaden leidet.

Bis 1870 hat ber Schweizer Meyer zwischen französischer und beutscher Sprache geschwankt. Das Jahr 1870 weckte sein germanisches Stammesgefühl, er wurde ein beutscher Dichter und bezeugte noch 1887 nicht bloß, wie viel er selbst dem großen alldeutschen Vaterlande zu danken



Ronrab Ferbinanb Meyer. Rad Photographie. Bgl. Tert, S 465.

habe, sondern mahnte auch seine gegen alles Reichsbeutsche mißtrauischen Gidgenossen baran, baß für bie Schweizer der Anschluß an das große beutsche Leben etwas Selbswerstänbliches und Notwendiges fei. Ja er felbst habe die Stärke dieses Bedürfnisses stets als ben genguen Gradmesser gründlicher Schweizerbilbung betrachtet. Wenn man bie beliebte und leiber in vielem auch nicht ungerecht: fertigte Klage erhebt, bas Jahr 1870 habe keinen Aufschwung ber beutschen Literatur bewirkt, so sollten wir unseren Siegen boch wenigstens bie Rudgewinnung des Züricher Novelliften befonders banken. Die Ibee zu bem Roman "Die Ahnen" entstand Gustav Freytag, als er im fronpringlichen Gefolge ,auf ben Lanbstraßen Frankreichs im Gebrange ber Männer, Rosse und Kuhrwerke ein: herziehend" unter ben mächtigen Ginbruden bes beutschen Bolfsheers ber

Gegenwart der Einbrüche unserer germanischen Borsahren in Gallien gedenken nußte. Felix Dahn, der unter dem roten Kreuz vor Sedan stand, hat nicht nur die gewaltige Siegesschlacht des sungen und in seinem "Macte senex imperator" dem alten Ruhmeskranz der deutschlacht der deutschen Dichtung ein frisches vaterländisches Blatt eingereiht, sondern erst unter dem Glücksgefühl der deutschen Einigung hat er den 1859 begonnenen und bereits aufgegedenen "Kampf um Rom" wieder aufgenommen. In Dahns Romanen und Wildenbruchs Dramen tönt das stolz berechtigte Selbstbewußtsein von 1870 nach. In den Dankversen an Ludwig II. für das "Königswort", "dem Deutschland neu erstanden", dem Gedicht an "Die deutsche Wacht vor Paris" und den Textworten seines Kaisermarsches erscheint Richard Wagner nur als einer der vielen Kriegslyriker. Doch er selbst bekannte, daß erst seines Volkes "Siegsgewinn" ihm den Boden bereitet habe für die endliche Verwirklichung seines Nibelungenwerks, mit dem er 1876 auf dem Kunstgebiet dem deutschen Geiste wieder die Vorherrschaft ersiegen sollte.

Daß die eigentliche Kriegsbichtung von 1870 hinter jener der Befreiungstriege zurudbleiben mußte,

ist ganz natürlich. 1813 war nicht bereits jahrzehntelang eine vaterländische Liederdichtung vorangegangen, deren bestes Beispiel ja in Geibels "Heroldsrusen" vorliegt, und Sichendorss Berse von "anders sein und singen, das ist ein dummes Spiel" enthalten eine auch ästhetisch zutressende Kritil. Wie warm empsindend Geibel, Freiligrath, Fischer, Krais und viele andere von Schlacht und Sieg sangen, man merkt es ihren Gedichten wie auch Jensens "Liedern aus Frankreich" doch an, daß ihre Bersassen nicht gleich den Kriegskrikern von 1813 selber die Lugeln pseisen hörten. Die politische Komödie wollte weder Schad noch Hamerling in ihren kunstvoll aristophanischen Komödien "Kankan" und "Teut" noch Wagner in dem gröberen "Lustspiel in antiker Manier. Eine Kapitulation" glüden. Das Bolkslied hat nur wenig bedeutende Spottverse ("König Wilhelm saß ganz heiter"; Kutschleieder) gezeitigt. Bischers Bersuch, als "alter Schartenmayer" im Bänkelsängerton ein Heldengebicht vom "Deutschen Krieg" zu reimen, ist ebenso mißlungen wie Wildenbruchs Fortspung der Scherenbergischen Schlachtenschilberun-

gen in ben Selbenliebern von "Bionville" (1874) und "Seban". Rur in Einzelheiten Gutes forberte Redwis' unfünstlerischer Blan, in ein paar hundert Sonetten "Das Lied vom neuen Deutichen Reich" zu fingen (1871). Maffenhaft find die in verschiedensten Formen veröffentlichten Erinnerungen ber Mitfampfer ber Rriege von 1866 und 1870/71, von ben Briefen und Tagebüchern ber Führer (Goeben, Sartmann, Blumenthal, Berdy du Bernois) bis zu ben Ergablungen von Freiwilligen, unter benen Rarl Zeit' "Erlebniffe eines Priegsfreiwilligen" fich burch besondere Unidaulidfeit und Frifde auszeichnen, und ichlichten Soldaten, neben benen bie Dichtung und Bahrbeit novellistisch mischenbe Erzählungeliteratur (Sauptmann Tanera) einhergeht.

Bollberechtigten Grund hat die deutsche Literaturgeschichte, es mit Stolz hervorzuheben, daß die beiden großen Führer in den siegreichen Einigungskriegen, Fürst Otto von Bismarck und Feldmarschall Graf Selmuth von Moltke, auch durch eigene schriftstellerische Leistungen ihr angehören. Die politische Beredsamkeit hat im deutschen Reichstag so wenig wie in den einzelnen Landtagen der englischen Redekunst



Friebrich Hebbel. Rach bem Ölgemalbe von Karl Rahl, im Befig bes Freien Deutschen Hochftifts zu Franksurt a. M. Bgl. Text, S. 468.

ebenbürtige Muster hervorgebracht, mit alleiniger Ausnahme ber bilber: und gleichnisreichen Reben des ersten Reichskanzlers selber. In ihrer Sammlung und den zwei Bänden der "Gebanken und Erinnerungen" (1898), dem nicht auszuschöpfenden Lehrbuch politischer Weisheit auf nationaler Grundlage, erhebt sich auch für die Literaturgeschichte das gewaltige Denkmal des eisernen Reichsgründers und eleiters. Bismarcks machtvolle Persönlichkeit drückt seinen Reden und Gesprächen ihr Gepräge auf, während seine Briefe an Schwester, Braut und Gemahlin in herzlicher Innigkeit und prächtigen Naturschilderungen ihn als einen der größten Meister des deutschen Briefes zeigen. Die wissenschaftliche Reiseliteratur verdankte schon dem Generalstadshauptmann von Moltke durch seine "Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei" (1841) eine Musterleistung von scharfer Beobachtung und anziehender Charakterisserung von Land und Leuten. Seine "Gesammelten Schriften und Denkwürdigkeiten" mit den Briefen an Braut und Gattin lehrten den Schweiger nicht nur als gern erzählenden Schilsberer kennen, sondern überraschten auch durch eine wohlgelungene Novelle mit Kampfs und

Liebesgeschichten aus dem Siebenjährigen Krieg ("Die beiden Freunde", 1827). Sie brachten außerbem eine von Moltke selbst abgesafte "Geschichte bes beutsch-französischen Krieges".

Hatte man jedoch als Folge ber nationalen Einigung auch für das deutsche Drama und Theater neues und edleres Leben erhofft, so vermochten die ständigen Bühnen und das rezitierende Drama der gesteigerten Erwartung allerdings nicht zu entsprechen. Und daß in Richard Wagners Werken in Umbildung der alten Oper ein neues, ganz eigenartig deutsches Drama, keineswegs eine bloße Oper sich entwickelt habe, in Bayreuth ein deutsches Nationaltheater, wie wir noch kein ähnliches besessen, gegründet sei, das mußte erst in langen Kämpsen und durch die Zeugnisse des Auslandes allmählich zum Bewußtsein gebracht werden. Von den



Ctto Lubwig. Rach ber Heliogravure im 1. Banbe ber Grunowichen Ausgabe ber Berte Otto Lubwigs, Leipzig 1891.

brei im Jahre 1813 geborenen Dramatikern Wagner, Hebbel, Ludwig hat nur Richard Wagner die Gründung des Deutschen Reisches noch erlebt. Der Dithmarsche Friedzich Hebbel (siehe die Abbildung, S. 467) ist in voller Schaffenskraft 1863 zu Wien, der Thüringer Otto Ludwig (siehe die nebenstehende Abbildung) nach langem Leiden 1865 zu Dresden gestorben.

Hebbel felbst hat einmal Ludwig als seinen Nachahmer bezeichnet, und unter dem Einfluß des Dichters der "Maria Magdalene" steht der ihm keineswegs ebendürtige des bedenklich überschätten "Erbförsters" gewiß. Wir haben von Hebbel die vom März 1835 an geführten "Tagebücher", von Ludwig dis 1847 zurück nachweisdare kritische Stuzbienheite. Der Unterschied dieser nur zum eigenen Gebrauch bestimmten Auszeichnungen ist zugleich bedeutsam für die Verschiedenheit beider Dichter. Ludwig, der als

Schüler bes Leipziger Konservatoriums sich vergeblich um eine bramatische Vereinigung von Musik und Dichtung bemühte, hat auch, ehe er 1850 bauernd nach Dresden übersiedelte, in seiner Baterstadt Eisseld und in Leipzig ein stilles Leben geführt. Der Maurersohn Hebbel aus Wesselburen (geboren 18. März 1813) mußte sich durch bittere Demütigungen und Entbehrungen durchringen, ehe er, ohne je eine regelrechte Schulbildung genossen zu haben, 1836 in Heibelberg und dann in München akademische Vorlesungen hören konnte. In Haben, 1836 in Heibelberg und dann in München akademische Vorlesungen hören konnte. In Haben, 1836 in Heibelberg und dann in München akademische Vorlesungen hören konnte. In Haben, 1836 in Heibelberg und dann in München Achten Fieldungen und Opfer er annahm, ohne selber zur Mutter seiner Kinder eine bindende Neigung zu empfinden. Sein Verhalten gegen Elise ist ein dunkler Fled in seinem Leben. Die Not läßt, wie Hebbel einmal sagte, an der ihr zu lange unterworsenen. Menschessele einen Schönheitsmakel zurück. Sin dänisches Reisestiependium, bei bessen Erlangung sich ihm Öhlenschläger behilflich zeigte — wie einst Klopstock war auch Hebbel als deutscher Dichter auf dänische Unterstützung angewiesen — ermöglichte ihm längeren Ausenthalt in Paris, Rom, Neapel. Auf der Rückreise vermählte er sich 1846 in Wien, das nun seine dauernde Wohnstätte wurde, mit der Schauspielerin Christine Enghaus.

In Ludwigs tagebuchartigen Studienbeften handelt es fic nur um Kritik und künstlerische Technik. Raum minder als die Rrankheit zieht ihn die Neigung ab von Welt und Menschen, läßt ihn völlig aufgeben in feiner Shalefpeare-Berehrung und bem raftlofen Umidmelgen bramatifcher Entwurfe. Luch Bebbel lebt und webt in feinen "Tagebüchern" in den Aufgaben der Dichtung, als deren geweihten Briefter er fich unter hingabe feines gangen Befens fühlt. Er mußte wie ein armer Geibenwurm fpinnen, "und wenn auch die gange Welt aufhörte, Seibenzeuge zu tragen". Aber für hebbel verschlingen fich Runft und Leben untrennbar. Die Kunst und vor allem das Drama sollen ihm die in der Geschichte ("Moloch") und im Seelenleben ("Jubith", "Genobeba", "Berobes und Mariamne") auftauchenben tiefften Buge und Ratfel ergrunden. Es ift rotes, glubendes Blut, bebbels Blut, bas in biefen Dramen quillt und itromt. Rünftlerifde und fittliche Fragen fallen ibm zusammen. Sein Bedurfnis nach Umgang, b. b. Bereicherung seiner Seelenersahrung, war so groß, daß sein Schüler und Biograph Emil Ruh ihn einmal einen Menichenfreffer nannte. Für Bebbel mar ber Unichluß an ein beftimmtes Borbild undentbar. Natürlich hat er von Schiller, ben er als ben "beiligen Mann" aufrichtig verehrte, gelernt, von ihm bie äußere Form herübergenommen. Er dachte aber, als er einen "Demetrius" schreiben wollte, keinen Augenblid an eine Fortsetzung des Schillerischen. Es sei ebenso unmöglich, ba fortzudichten, wo ein anderer aufgehört habe, als die Liebe eines anderen fortgulieben. Alls feinen Lehrmeister ertennt Sebbel nur Uhland an, und bon bem Lyrifer vermochte er für fein fo gang anders geartetes Schaffen boch nur ben allgemeinen bichterischen Ginbrud zu empfangen. Ludwig bagegen verliert allmählich fich selbst und seine bichterische Eigenart an Shakesbeare. Goethe batte einst gewarnt, wer selber bichterifd fcaffen wolle, burfe nicht zu viel in Shatespeare lefen, und Grillparger meinte, ber Riefe Shatespeare gefährde jede Selbständigkeit.

Ludwig gab sich dem Bahne hin, ein deutscher Dramatiler des 19. Jahrhunderts solle und könne genau wie der elisabethanische Dramatiler dichten, und verurteilte Schiller, den er nicht leiden nuchte, wegen seiner Abweichung von Shalespeare. Da Ludwig selbst aber schließlich in allen seinen Entwürfen und Bruchstüden dennoch etwas Unshalespearisches sinden mußte, hat er nach seinem bürgerlichen Traucrspiel in Prosa "Der Erbförster" (1853) und der geschichtlichen Jambentragödie "Die Waltabäer" (1854) troß unermüblicher Arbeit überhaupt kein Drama mehr abgeschlossen. Er war in ein rein literarisches, vom Leben sich immer mehr lostrennendes Schaffen geraten. Und doch zeigen die ausgeschihrten Teile von Ludwigs "Genoveva" und "Agnes Bernauer", beide auch die Heldinnen Hebbelscher Tragödien, vor allem aber das prächtige realistische Soldatenvorspiel auf der Torgauer Heide zu einem "Friedrich II. von Preußen" entschiedenen Fortschritt gegenüber dem quälenden, fast an die Schidslastragödien mahnenden "Erbsörster".

Hebbel geriet in seiner Sturm= und Drangzeit zu Hamburg nicht bloß persönlich mit Sutkow in Zwiespalt, sondern er stellte sich von Ansang an in bewußten Gegensat zum Koteriewesen und der Tendenzdichtung des Jungen Deutschland, dem gegenüber er dem Drama tiesere
seelische Ausgaden, frei von kleinen Tageskrömungen, zuweisen wollte. Daß der nüchterne
Laube als Leiter des Burgtheaters Hebbel nach Möglichkeit von der Bühne zu verdrängen suchte,
war ebenso natürlich wie Hebbels Empörung über den unverdienten Ersolg der engbrüstigen
Geibelschen "Brunhild". Der grimme Dithmarsche, in dem die alte trotzige Burenart seiner
prächtigen Ballade "Ein dithmarscher Bauer" sortlebte, wollte überhaupt von der lyrischen
Weichheit und formalen Glätte des ganzen Münchener Dichterkreises nichts wissen, während er
sich in Wien doch selber stets vereinzelt und unverstanden fühlte. Und wenn gegenwärtig Hebbels
Werke immer sester im Spielplan aller ernst zu nehmenden deutschen Bühnen wurzeln, so hatte
der Dichter bei Ledzeiten bittersten Grund, sich über die seine Schaffensfreude lähmende Gleichs
gültigkeit der Theater gegen seine besten Werke zu beklagen. Gerechter als Hebbels Zeitgenossen
wissen der Theater gegen seine besten Werke zu beklagen. Vramas, wie es in Ibsen seine
schreifen wirsen das Bahnbrecher eines vertiesten psychologischen Dramas, wie es in Ibsen seine

Schon Hebbels frühestes traftgeniales Prosatrauerspiel "Ju bith" (erste Aufführung 6. Juli 1840 in Berlin) offenbart seine volle Eigenart. Wie harmlos hatten die biblischen Komödiendichter der Reformationszeit sich an der Geschichte von Judith, als einer nach Luthers Worten "guten, ernsten, tapferen

Tragödie", erfrent! Hebbel vertieft sich in die Seelenstimmung, aus der beraus die jungfräuliche Biwe nich dem ichredlichen, aber durch Mannesvollkaft auch fie befiegenden Übermenichen Holofernes hingibt, mit dem Entichlug, ihn zu toten. Seine Judith teilt nicht nur die pinchologische Erregung, die in den großartig burchgeführten judiiden Bollsizenen in prophetiichen Taumel verfest, fondern ihr Handeln wird geradezu durch pathologische Einflusse bestimmt. Sie hebt nicht, gleich der alttestamentarischen Zudith, ein Triumphlied über den erichlagenen Feind ihres Bolles an, sondern beischt als Belohnung ihrer Tat den Tod, benn dem Holofernes will fie leinen Sohn gebären. Sie erlennt aber auch ihr als befreiende Heldentat gepriefenes Handeln als eine Berlepung der Naturgefepe an, denn das Beib folle Nänner gebären, nicht Männer morden. Das ist der ganze Hebbel. Groß, herb und gewaltig, aber auch fast wie ein Moderner, wie 3bien unbefummert um bie feine Schönbeitelinie und fittliche Grazie, die Grillparger und Schiller ju überichreiten Scheu trugen. Die tiefften geheimnisvollen Regungen bes Inneren fucht er hervor, die fich wie bei der durch Rannerblid sich ichon entweiht haltenden Königin in seinem weitaus besten und reinsten Drama "Gpges und fein Ring" (1856) bei Marjamnes Ablehr von der Eiferfucht des von ihr doch geliebten Berodes in "Berodes und Mariamne" (1850) zum Seltiamen, beinahe Unbegreiflichen fteigern. So entwidelt er aud in feiner zweiten Tragobie "Gen oveva" (1843), mit ber er zum Blantvers überging, Seelenlampfe, von denen die alte fromme Legende und die Tiediche Genovevadichung nichts abnten, wie er in der "Agnes Bernauer" (1855, in Broig) beren Ermordung als eine Zat der Staatsnotwendigleit in Herzog Ernits Geele reifen läßt und damit im Gegenian zu allen anderen Bearbeitern bes Stoffes für ben aus politifcher Klugheit bandelnden Bater Bartei ergreift. Freilich gibt hebbel als echter Dramatiler nie Ideen, iondern steis lebensvolle Gestalten und erschütternde Handlungen, aus benen die des Dichters Gent bewegenden Gebanten und Probleme machtig burch Gemut und Sinn auf unfer eigenes Denten wirlen.

Hebbel hat babei manchmal sich vergriffen, am ärgsten in dem Trauerspiel "Julia", und für das Luftipiel ("Der Diamant", "Der Rubin") ist seine Hand zu schwer. Rur wenn er dabei wie in dem Drama "Richel Angelo" (1855) in der Gegenüberftellung von Buonarrotis und Raffaels Cigenart jugleich fein Kunftbekenntnis ablegen tann, gelingt ihm auch bas leichtere Spiel. Das burgerliche Traueripiel in Profa "Maria Magbalen e" (1844) und die zuerst in Beimar aufgeführten beiden Teile ber "Ribelungen" ("Siegfriebs Tob" und "Kriemhilds Rache") mit bem Borfpiel "Der gebornte Siegirieb", bie er 1862 nach fiebenjähriger Arbeit vollendete, erscheinen wohl als zwei getrennte Hobe runtte von Hebbels Schaffen, find aber aus derselben Burgel entsproffen. Er felbst bezeichnet beite mit "Genoveva" und der "Bernauerin" zusammen als "die germanische Welt in ihren verschiedenen Entwidelungsitufen". Die Geftalten tauchen im Dammerlicht ber Phantafie ober Gefchichte bor ihm auf, und es reizt ihn, fie wie ein Maler festjubalten. Und gerade weil er in den "Bollszuftanden" ben Grund aller bramatiichen Kraft, alles Menichliche nur in der Rationalität wurzeln fieht, zieht ihn das alte Epos jo machtig an. Er verlegt es in die Übergangszeit, ba Christen - und heibentum noch in ber Bollsfeele miteinander ringen, und läßt nach bem Untergang bes tropig harten Geschlechtes Dietrich von Bern "im Ramen besien, ber am Kreug erblich", eine neue Zeit und Sitte beginnen, wie ber Scheibegruß von Bagners Brunnhilbe ein neues Gejes der Liebe der Welt zuweift. Aber als "Spiralfeder" des Ganzen ericheint Bebbel boch Brunbilds unerwiderte Liebe zu Siegfried, berielbe pipchologische Beweggrund also, wie er in "Maria Magdalene" auch des Tischlermeisters Anton Tochter bestimmt, im Groll über icheinbar verichmabte Liebe fich dem ungeliebten Ranne hinzugeben.

Wenn Hebbel in dem bürgerlichen Trauerspiel in voller Selbständigkeit das Beste der Gattung seit und neben "Rabale und Liebe" gelungen ist, so solgte er in den "Ribelungen" auf Schritt und Tritt dem mittelhochdeutschen Spos, ohne sich, verleitet durch dessen dramatischen Gehalt, durch die Untersuchungen des Goethe-Schillerischen Brieswechsels über den Untersichied von Spos und Trama warnen zu lassen. Sein Wert erscheint als gewaltiger Versuch, das alte Gedicht umzugießen, der schwerlich restlos gelingen kann. Wagner dagegen stellte dem neueren Nibelungendramatiker die Aufgabe, aus der Fülle der Sagenüberlieferung selbständig zu wählen und neu zu bauen, mit dem gleichen Rechte, wie es einst die alten deutschen und nordischen Umdichter der Sage geübt hatten.

Blieb Hebbel so in den "Nibelungen" als Dramatiker zu abhängig vom alten Heldenepos, so schuf er bafür 1859 in den Hegametern von "Mutter und Kind" ein bürgerliches Epos,

bas unter allen "Hermann und Dorothea" am nächsten kommt. Hatte er in "Maria Magbaslena" die soziale Ungerechtigkeit, mit welcher ber grundlose Berbacht des Reichen die arme, ehrsliche Handwerkerfamilie ins Unglück stürzt, und bitterste Berzweislung mit erbarmungsloser Folgerichtigkeit enthüllt, so läßt er hier die Elternliebe des armen Paares den rührenden Sieg über die Armut davontragen. Und um das Spos gruppieren sich Hebels drei Gedichtsammlungen (1842, 1848 und 1857), in denen er als Lyriker mit forms und geistesmächtigen Spigrammen, vor allem aber mit Balladen, wie "Bubensonntag", "Nachtgefühl", dem wunders dar schönen und tiesen "Liebeszauber", in die Reihe unserer besten lyrischen Dichter tritt.

Die erhabenste selbstlose Liebe zu allem Lebendigen predigt die Ballabe "Der Bramine", ein vollwertiges Seitenstüd zu Goethes Paria-Trilogie. Wenn Hebbel noch 1851 seinen "Richel Angelo" an

Barnhagen mit ben ftolzbescheibenen Worten überfandte, vielleicht beweise "bies Stud, daß ich, wenn der Weg von der Jubith zur Iphigenie auch weit ist, ihn wenigftens betreten habe", fo beweisen "Mutter und Rind" und "Der Bramine", baß sich Bebbels ichroffe Rraft in ber Tat allmählich zu sittlicher und kunftlerischer Klärung burchgerungen hat. Für ben Unterfchied zwifchen Bebbel und Lubwig ist es aber wieder bezeichnend, daß die Bebbel zum Mussprechen seines bewegten Inneren unentbehrliche Lyrit für Ludwig taum vorhanden ift. Dagegen erweift fich Ludwig in ber Profaerzählung Bebbel überlegen. In ber weit ausgesponnenen Rleinmalerei humorvoller thüringischer Dorfgeschichten von ber "Beiterethei" und ihrem "Biberspiel" wie in ber tiefernsten, gleich einem unaufhaltfamen Berhängnis bahinrollenden Ergahlung "3wischen Simmel und Erbe" (1856) entfaltet fich Ludwigs Wirklichleitsfinn. Seine realistische Ausführung bes Einzelnen gewann als eine erlernbare Technit auf



Ricarb Bagner. Rach Photographie.

bie Nachfolgenden zunächst größeren Einfluß als das aus der Tiefe einer machtvoll sich Bahn brechenden Berfönlichkeit stammende Drama Hebbels.

Otto Ludwig hat seine während der Studienzeit am Leipziger Konservatorium gehegten Pläne für eine neue dramatische Gestaltung der Oper bald aufgegeben. Nicht selbständige Auszgestaltung des deutschen Dramas, sondern dessen völlige Anlehnung an Shakespeares gewaltiges Borbild erachtete er als die Aufgabe der Zukunft. Im Gegensaße dazu war Richard Wag=ners (siehe die obenstehende Abbildung) ganzes Streben darauf gerichtet, aus der besonderen historischen Entwickelung der deutschen Dichtung und der deutschen Musik die Möglichkeit eines neuen und eigenartigen deutschen Dramas durch das harmonische Zusammenwirken der beiden Künste zu erweisen und dies Zukunstsdrama zu schaffen. Seiner "eigentümlichen und mächtigen Dichtung" gelang es dann endlich nach den härtesten Kämpsen, von Bayreuth aus alle Bölker zur Anerkennung der Borherrschaft deutscher Kunst im Drama zu zwingen. Sin Blick in die sortwährend noch wachsende und sich vertiesende französische und englische Wagnerliteratur lehrt, wie nicht dem Musiker, sondern dem Schöpfer eines neuen, ganz eigentümlich deutschen

Dramas seine Stellung in der Weltliteratur eingeräumt wird, welche ihm unter seinen lieben Landsleuten die Merker und auf die Tabulatur eingeschworenen Handwerksmeister, in ihre engen Zunftgrenzen eingesperrt, noch immer so herzlich gern verweigern möchten.

Noch 1848, als Wagner an den Trauerspielentwürfen "Jesus von Nazareth" und "Kaiser Barbarossa" arbeitete, hat er zwischen dem rein literarischen Wortbrama und einer Wort und Ton verbindenden Dramengestaltung geschwankt. Aber auch nach dem Entscheid für die seiner einzigartigen Doppelbegabung entsprechende Form des musikalischen Dramas legte er noch 1878 in dem Aufsat "Über die Anwendung der Musik auf das Drama" das Bekenntnis ab: "Ich getraue mich wohlweislich nur so weit mit Musik einzulassen, als ich in ihr dichterische Absichten zu verwirklichen hoffen darf."

Der Dresbener Gymnafiast Wilhelm Richard Wagner (geboren am 22. Mai 1813 gu Leipzig) war mit einer Übertragung ber "Dopffee" in beutsche Berse und schakespearifierenden Trauerspielen beschäftigt, als ihm bas Anhören von Goethes "Camont" mit der Beethovenschen Musik zuerst den Wunsch weckte, seine Trauerspiele ebenso mit Musik ausstatten zu können. Erft biefes bichterische Verlangen führte ihn zum Studium ber Musik, und sogar schon bei seinen frühesten Opernversuchen ("Die Hochzeit", "Die Feen", "Das Liebesverbot", "Rienzi") ging er überall von bem felbständig behandelten bichterischen Stoff aus. Um Meyerbeers historische Oper an ihrem Geburtsort zu ftubieren, reiste ber mittellose Rigaer Rapellmeifter 1839 auf bem Seeweg nach Frankreich. In ber französischen Hauptstadt schrieb er im größten Glend seine Novellenreihe "Ein beutscher Musiker in Paris". Und in ber ersten Erzählung, "Eine Bilgerfahrt zu Beethoven", legt er nach ber humorvollen Abfertigung eines komponierenden Engländers dem Schöpfer der neunten Symphonic bereits fein eigenes Glaubensbekenntnis in ben Mund: um ein musikalisches Drama guftande zu bringen, muffe man es machen, wie Chatespeare seine Stude schrieb. Das ben Dichter hemmende, bloß musitalische Fachaeruft ber Arien, Duette, Terzette muffe fallen, benn gerabe weil die Dichter fich biefen unbramatischen Forderungen unterwarfen, konnten fie in ihren Textbuchern bem Musiker nicht ein wirkliches Drama liefern. Nur die geschloffene symphonische Form ber Mufik entspreche ber einheitlich bichterischen Absicht bes Dramas.

Was hier in der Novelle zuerst angedeutet ist, das führte der Verbannte in Zürich, wohin der königlich sächsische Hoffapellmeister nach seiner Beteiligung an dem Dresdener Maiaufstand von 1849 hatte stückten müssen, in einer Neihe von ästhetisch-zeschichlichen Untersuchungen aus: "Die Kunst und die Revolution" (1849), "Das Kunstwert der Zukunst" (1850), "Oper und Drama" (1851), die halb autobiographische Schrift "Mitteilung an meine Freunde" (1852). Und literarisch tätig ist Wagner die zulett geblieben in seinem Eiser für eine deutsche Kultur, sür die in verwandtem Sinne auch der Göttinger Drientalist Paul de Lagarde in seinen beherzigenswerten "Deutschen Schriften" (1886) und "Gedichten" (Gesamtausgabe 1897) mutvoll eintrat. Die von Wagner selbst 1871 begonnene Sammlung seiner "Schriften und Dichtungen" zeigt, wie sein Bemühen um eine Resorm von Drama und Theater nur einen Teil der selbstgestellten Lebensausgabe bildet: seines Kampses für "deutsche Art und Kunst".

Wagner eröffnete 1849 seine Untersuchung mit tem Geständnis: "Wir können bei einigem Nachbenlen in unserer Kunft teinen Schritt tun, ohne auf den Zusammenhang derselben mit der Kunft der Griechen zu treffen." Die Wiederherstellung der griechtschen Tragödie, in der Dichtung und Mussik zusammengewirft hatten, war das Ziel der Begründer der italienischen Oper gewesen (vgl. S. 12). Die dramatische Aufgade geriet indessen bald in Bergessenheit, indem die Rusik aus einem Hilfsmittel der bramatischen Dandlung zur Hauptsache, zum Endzwed, die dramatische Handlung selbst zum bloßen

Borwand der Borführung von Sänger- und Tänzerkinsten wurde. Wagner untersucht nun in den beiden ersten Teilen von "Oper und Drama" die geschickliche Entwicklung und das Wesen der Oper und Musit, des Schauspiels und der dramatischen Dichtkunst, das Berhältnis von Sprache und Ton, um aus der Ertenntnis ihrer Sonderart über die Bedingungen für ihr harmonisches Zusammenwirken im Drama Klarheit zu gewinnen. Nicht bloß Lessing (vgl. S. 173), sondern auch viele andere hatten, wie Sulzer, Wicland, Herber, Jean Paul, Solger, Schleiermacher, Hossmann, bereits die Literarische Horberung nach einer Umwandlung der Oper zum Drama erhoben, welche die Musiker Glud, Mozart, Beethoven, Weber (vgl. S. 394) praktisch zu lösen suchten. Zur Oper hegte Schiller, wie er am 29. Dezember 1797 an Goethe schrieb, immer das Vertrauen, "daß aus ihr wie aus den Chören des alten Bacchussesstes das Trauerspiel in einer edlern Gestalt sich loswideln sollte". Und Bischer sprach 1844 in seinen "Kritischen Gängen" die Hossfinung aus, ein Schiller und ein Shalespeare der Musik werde durch eine Ribelungenoper noch eine neue Tonwelt öffnen, in der dem Deutschen "in mächtigen Tönen das Heroische in der besonderen Bestimmung des Batersändischen entgegenwoge".

Wie die Dichtung Bagners Ausgangspunkt ift, fo handelt es fich auch bei seinem Birken um eine von ber Literatur feit langem geforberte Reugestaltung, ja um eine Unterordnung ber Musit unter bie dramatifche Aufgabe. Wenn Bagner ben Mythus als Stoff des mufitalischen Dramas bezeichnete, fo hatte icon vor ihm Immermann im Muthus ben Inhalt der Tragodie der Zukunft überhaupt erblickt, und für die Oper wollte auch Bebbel grundfätilich nur mithifche Stoffe gulaffen. Bagner aber, ber von fich felbst fagte, er fei urgermanisch zur Welt gekommen, fühlte fich, obwohl er einmal einen "Achilles" bichten wollte, boch nur burch ben germanischen Mathus gefesielt. Seine Auffasjung von ber Burbe und religiöfen Beihe bes Dramas als bes böchften Ausbruds nationaler Rultur und bie Idee ber festspiele bagegen weisen, wie er ja auch eingestand, auf hellenischen Ursprung hin. Doch nur die Entwickelung ber beutichen Musik von Bach bis Beethoven und Weber ermöglichte es ihm, bas Orchester in ben Dienst ber bramatifchen Sandlung zu ftellen. Der mit ber Germanistit eng verbundenen Romantit verbantte er bie beutschen Sagenstoffe, während sein Vorgänger in ber Opernreform, Glud, noch ausschließlich auf die antilen Fabeln ber frangöfifden Tragobie eingefdrankt mar. Go mußten bie in ber Literatur von altersher sich bekämpfenden antiken und nationalen Strömungen, klassische und romantische Borstellungen fich wieder einmal vereinigen, damit Wagners Drama und die mit ihm aufs engfte verbundene Festipiclidee gur Tat werben tonnten.

Bereits 1853 burfte Franz List "aus wahrhafter Überzeugung" an Wagner schreiben: "Du bildest schon jest, und stets mehr, den konzentrischen Herd jeglich edlen Wollens, hohen Empfindens und ehrlichen Bestrebens in der Kunst." Und nicht um eine musikalische Frage, sondern um die Selbständigkeit einer großen nationalen Kunst gegenüber ihrer Herabwürdigung zum gleichgültigen theatralischen Zerstreuungsmittel und internationalen Modeartikel hat Wagener den heißen, mehr als vierzig Jahre währenden Kampf geführt.

Als beutscher Runftler hatte er fich zuerft in ber tonangebenden Seinestadt gefunden, und mit hellen Tränen im Auge schwur ber Heimlehrende beim Anblid des Rheins seinem "beutschen Baterlande ewige Treue". Roch in Baris gestaltete er die auf ber Meerfahrt vernommene Sage vom "Fliegenben bolländer" bramatijch aus und stellte die Erlöfung vom Fluch burch reine, opferbereite Liebe, die fortan feine gange Dichtung burchgieben follte, in ben Dittelpuntt. In Dresben folgten "Zannhäufer" (erfte Aufführung am 19. Ottober 1845) und "Loben grin". Doch ben frembartigen "Lobengrin" lehnte felbit die Dresbener Buhne als unaufführbar ab, und erft Lifzt wagte 1850 in Weimar (vgl. S. 450) bas als unmöglich Berschrieene. Der Berbannte in Zürich aber bichtete seine Tragodie von "Siegfriebs Tob" nun zu bem vierteiligen Festspiel "Der Ring bes Ribelungen" aus (1853), für ben germanischen Mythus auch die altgermanische Form des Stabreims mablend. Und im Augenblick, wo der Geachtete der deutschen Runftwelt für befeitigt galt, fagte ber belbenmutige Runftler feinerfeits fich in grimmigem Saife gegen Schein und Luge los von ber Opernbuhne und erklarte, nur fern von dem hohlen Alltagstreiben in Festspielaufführungen sein Nibelungenbrama geben zu wollen. Mit ber Umgestaltung bes Dramas sollte auch eine ihm bienenbe Umgeftaltung bes Theaterbaues Sand in Sand geben, für welche Bagner bie Beihilfe bes größten beutschen Architetten, Gottfried Sempers, fanb. In Dresben wie in Burich waren beibe, von benen jeder auf seinem Runftgebiet die Bahrheit gur Geltung bringen wollte (Sempers hauptschrift "Der Stil", 1861), in enger Freundschaft verbunden.

Lebengrin" und "Tamnköufer" kanen fich von Beimar mis roich über alle benrichen Bühnen verbreten. Troptem bane Bagner, der erit nach Bollendung der Kibelungendukung die Belannricheit von Schopenbauers Berten machte, seine unter diesem Emilig entsandene niefgewaltige Tragödie von "Tristans und Jioldes" todgemehrer, urbbesegender Liebe mirgends zur Anführung zu bringen vermocht, die König Ludwig II. 1865 im München den hahrerillten Scherkand gegen die als unmöglich ver löberten Berte Wagners überwand. Graf Ichal bat est als die zwei unvergeislichen Berdienke dei jugmblich begeiterten Bapernlänigs gerühmt, daß er, wie er 1870 als erker deutscher Fürst den Narichefelb gegeben bahe, so dem berend am sonnen Bert verzweiselnden Bagner seinen Schup und die Mind zum Inn die Friedlunges gemähnte. (Inebe die beigebeitete Tasel "Deursche Friedlunger".) Durch die misseitete und verheitet Bollssimmung wurde der König zezwungen, im Vezember 1865 den fünstlerichen Freud von Freud den Freud von seiner haupfiedten and Trieficken am Berwaldstäner See ziehen zu lassen. Wie herweiße Ber'e 1865 den "Hosberd Strauß vertomen, in München wielenden Singgedicht "Feuersnot" die Kannkener an:

"Zein Wagen fam allzu gewagt euch vor.

ba triebt ihr ben Bagner aus bem Tor."

Allein tropdem folgte der Triftanaufführung im Munchen 1868 die erfie Borführung des demischen Ludiviells "Die Meisterfing er von Rürnberg". Dem lebensvollen Kulturbild aus dem alten Rürnberg gehahrt mit seiner wunderbaren Mischung von Humor und Ernst, dem Schmerze der Entsagung und der liebevoll beiteren Erkenning des die Welt im kleinen wie im großen beherrichenden und verwirrenden "Balnes" nebenbei auch das literargeschickliche Berdienst, den biederen Sanges- und Handwerlsmeiser Hand Sachs wieder seinem Bolle als vertraute Lieblingsgestalt nahegebracht zu haben. Bas Bagner idon von Zürich aus in Briefen und in der "Mitteilung an meine Freunde" gefordert hatte, das ift ert 1876 bei den erken Bahreuther Festspielen in Erfüllung gegangen. Hatte Leising einst über die Terkint der Teutischen gespottet, die ein Nationaltheater haben wollten, ohne eine Ration zu sein: jest waren sie eine Nation geworden, und der erste deutsche Kaiser mit den deutschen Fürsten kam 1876 zu den nationalen Bühnenseinvelen.

In Bayreuth ielbūt folgte dem "Ring des Ribelungen" iechs Jahre später das Bühnenweihfestiviel "Pariifal", des furz darauf am 13. Februar 1883 zu Benedig aus dem Leben scheidenden deutschen Meisters edelties Bermächtnis an sein heiß und treu geliebtes Bolt. Ausdrücklich hatte Wagner bestimmt, daß dies gleich den Mosterienspielen des Mittelalters auf
religioser Grundlage aufgebaute "letzte und heiligste meiner Werke der von mir als tief unsttlich erkannten Theaters und Publikums-Praxis", dem Alltagstreiben und Gewinnhasten der
Theater für immer entzogen, in aller Jukunft einzig und allein dem Bayreuther Festspielhause
vorbehalten bleiben sollte. Frevel und Schändung an des Meisters Werk und Willen, eine
Erniedrigung "deutscher Art und Kunst" ist es daher, wann und wo immer trot der wieders
holten, am schärssten in des Meisters Brief aus Siena an König Ludwig II. (28. September
1880) ausgesprochenen, zweisellosen Bestimmung dies religiöse Weihsestspiel der gewöhnlichen
Unterhaltungssucht und schlechten Bühnenroutine ausgeliefert wird. Mit dauernder Schmach
aber bedecken sich alle diesenigen undeutschen Deutschen, die zu solcher räuberischen Verletzung
von Wagners künstlerischem Testamente irgendwie beitragen.

Bom mittelhochbeutschen Ribelungenlieb hatte Bagner in ernstem Studium und mit des Genius Tiefblid in das Urwesen aller Sage, auf die ursprünglichere Gestaltung, den Kern des Mythus, zurüdzudringen gesucht. Und indem er in Jung-Siegfried den Menschen in seiner ungebrochenen Raturkast und sichönheit sah, verwob sich dem sinnenden Dichter mit Siegfrieds Leben das ganze Belt- und Götterschiftigal, wie es die Edda in der Kunde von der drohenden Götterdämmerung angedeutet hatte. Die Nibelungentragödie erweitert sich zum allumfassenden Beltbild. Furchtloser Helbenmut und des Gottes schwer errungene Überwindung der Billensselbstsjucht im Bunde mit dem todesmutigen Opfermut des liebenden Beibes erlämpsen den Sieg über die liebeseindlichen Mächte der Nacht und des Reides. Ohne dem Besen der tiefersasten Sage Gewalt anzutun, gestaltet der schöpferische Dichter aus ihren Bestandteilen ein organisch Neues für seine eigene Zeit. Die einsachsteilen Katurtone erschallen aus den Bogen des



Die bis zum Jahre 1890 verwendete Bühne des Oberammergauer Passionsspieles. Nach Photographie.



Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth. Zeichnung nach Photographie.

Deutsche Festspielhäuser



Rheins und von den Zweigen der Waldbäume. Die kindlichen Märchenzüge von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, und dem Gewaltigen, der sich zur Berwandlung in ein leicht greifdares Tierchen überlisten läßt, verbinden sich harmonisch mit den in dichterisch anschauliche Borgänge umgesetzen tiessten philosophischen Problemen. "Uraltes Fern" und modernes Bangen vor dem Untergang einer schuldbeladenen starren Geseheswelt, lachendes, lustfrohes Helbentum und die Frage der Berneinung des Willens durchdringen sich unauslösslich in der Tragödie von Wotans Schuld, Ringen und sühnendem Untergang.

Der zusammenbrechenden Welt heidnischer Selbstslucht verkündet das durch "trauernder Liebe tiefstes Leiden" hellsichtig gewordene Wotanskind Brünnhilde sterbend das neue Heil der in Lust und Leid selbsen Liebe. Und diese christliche Liebe, das Miterleiden fremder Schmerzensnot, das Gebot tätiger Hise und ritterlichen Kampses gegen das Böse lernt und lehrt Parsifal. Schon im Tannhäuserdrama liegen in Benus und der gottgeweihten reinen Jungfrau Clisabeth Sinnliches und Geistiges miteinander im Kampse. Wie dort Wartburg und Hörsscherg, so stehen im "Parsifal" die Gralsburg und Klingsors Zaubergarten mit den holden Blumenmädchen (vgl. Bd. 1, S. 78) sich entgegen wie in Immermanns Mysterium der weltentrückte Gral und der minnefrohe Artushof, die Werlin vergeblich zu verbinden strebt (vgl. S. 398). An dem "reinen Toren" Parsifal dagegen erfüllt sich die Wahnung des Goetheschen Helden Humanus:

Bon ber Gewalt, die alle Befen bindet, befreit der Mensch fich, der sich überwindet.

Mitleiblos hatte er am Friedensort ben Schwan erlegt, Amfortas' Alage töricht staunend nicht verstanben. Aber im Augenblick von Kundrys Kuß leuchtet ihm das Bewußtsein auf von der unlösbaren Verslechtung von Begehren und Leiden, Lust und Buße, Schuld und Erlösung. Und der "durch Mitleid wissend" Gewordene kehrt zurück zur Gralsritterschaft, ihr Retter und ihr König.

Wenn der "Ring des Nibelungen" in der bramatischen Gestaltung altdeutscher Götterund Heldensage die nationalen Kämpse, die kräftigste und tiesste deutsche Sigenart widerspiegelt, so mahnen angesichts der sozialen Berbitterung und Entzweiung der Gegenwart die symbolischen Bühnenvorgänge des "Parsisal" an die erlösende Kraft des tätigen Mitleids, an die Pslicht der selbstüberwindenden Liebe. Siner seindlich widerstrebenden Welt hat Richard Wagner sein aus seltenem Bunde des musikalischen und dichterischen Genius entsprossens Werk, die höchste und reinste Kunstleistung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ausgezwungen. Und in den auch nach seinem Tod unter seiner hochgesinnten Gattin, Frau Cosima Wagners, Leitung sich weiter entwickelnden Festspielen in Bayreuth, dieser auf der Erde einzigen Stätte, wo nur die edelste Kunst um ihrer selbst willen, ohne jede unkünstlerischen Nebenabsichten gepstegt werden soll und gepstegt wird, hat er ein lebendiges Denkmal dafür geschaffen, was die Heldenkraft und Begeisterung eines einzelnen Mannes vermag im unerschütterlichen Glauben an die Wahrheit und ben guten Genius seines Bolkes.

Dem Einflusse bes Tonsetzers Wagner vermochte nicht bloß kein jüngerer Zeitgenosse (Engelbrecht Humperbincks Märchenoper "Hänsel und Gretel", 1893), sondern selbst ein in alter nationaler Kunst wurzelnder Meister wie Giuseppe Verdi in seinen letzten Werken sich nicht zu entziehen. Wichtiger jedoch als Wagners bestimmender Einfluß auf die musikalischen Ausdrucksmittel ist das allmähliche, aber ständig wachsende Durchdringen seiner Joeen für eine Neugeburt unserer künstlerischen und sittlichen Anschauung. Wie schon "der Strom der Gedanken" aus Wagners ersten Schriften in Malvida von Mensenbug (geboren 1816 zu Kassel) ein seliges Uhnen freier Schönheit ausdämmern ließ, so hat die auf Stellung und Vilzdung der Frauen so einflußreiche Verfasserin der "Memoiren einer Jdealistin" (1876) dis zu ihrem "Lebensabend" (gestorben in Rom 1903) sich als Schülerin "des genialen Schriftstellers und Dichter-Komponisten" gefühlt. Hou ston Stewart Chamberlain (geboren 1855 zu Portsmouth), der sich auch selber als Dichter versucht hat mit "Parsisalmärchen" (1900) und einer tresslichen Dramatisierung des Kampses des "Weindauern" um seine gepachtete,

idweißgetrantte Echolle gegen ben harten Grundherrn ("Drei Buhnenbichtungen", 1902), bat in seiner tieficurienden großen Charafterifit bes Runflers und Regenerators Wagner (1596) nich ern mit beffen Ideen, wie fie aus den Runstwerken und Schriften des Bayreuther Meisters in gleicher Weise zu und sprechen, erfüllt, ebe er 1899 mit seinen "Grundlagen Des 19. 3abrbunderte" (val. 3. 234) aus felbitandig fritischer Betrachtung der europäischen Boller und ber Geiftesgeschichte ber Bergangenheit beraus auf Die unferer Zufunft obliegenden Aufgaben unter begeifternder Zustimmung ber Augend binwies. In bem lmifchepischen Anflus "Lebe!" (1893) von Rerbinand Avenarius (geboren zu Berlin 1856) wirft ber Barfifalgebante feines Cheims Richard Bagner, wenn Avenarius' Belb, im Begriff, ber toten Geliebten nadgufterben, bas eigene tiefe Deh überwindet, indem er die Pflicht und Aufgabe Des Lebens gur Milderung fremder Leiden erkennt, sein abgestorbenes Berg fich dem Mitleid und bamit dem tatigen Leben wieder erichließt. Des Prager Philosophen Chriftian von Chrenfels tief: empfundene, poesievolle "Allegorische Dramen" (1895), von benen vor allem die Trilogie "Der Rampi des Prometheus" als bedeutende bichterische Leiftung zu rühmen ift, fordern in Wagners Sinn und unter Berufung auf ihn ihre volle Berlebendigung burch Die Mufif. Als Bagners unmittelbarer Lieblingsichuler aber ift ber leiber jo früh gestorbene Geschichtschreiber der "Entfiehung der deutschen Anberit", Geinrich von Stein (1857-87), ju ruhmen. Der Cinführung von Steins gebantenreichen und von tiefem Mitleidegefühl fur die Schmeren ber Menichheit durchdrungenen Dichtungen "Helben und Welt" (1883., benen aus Steins Nachlaß 1883 "Tramatische Bilder und Erzählungen" nachfolgten, galt noch in Benedig Magners lette ichriftstellerische Arbeit. Rach Art der bewundernswürdigen dramatischen Geschichtszenen "La Renaissance" (1877) des Grafen Gobineau, ber gleichfalls dem beurichen Meifter fich innig angeichloffen hatte, werden von Stein in freier bramatifder Form die ewig fittlichen Ideen ber Menichheit in ihrer Verkörperung durch Entjagende Bolon, die beilige Elijabeth und die heilige Ratharina, Tauler., Denfer (Giordano Bruno) und Rampfer (Alexander [der Große], Luther, Cromwell, der große Ronig [Friedrich II]) in bedeutsamen geschichtlichen Entscheidungemomenten mit bichterischer Gestaltungefraft dem Lefer vor Augen gestellt. Werfe wie Chamberlains "Grundlagen" und Steins Dichtungen burgen bafur, bag wir erft im Anfange der tieferen Wirkungen stehen, die von dem Bapreuther Meister ausgehen follen, deffen "Barfifal" die alte und stets neu notwendige Botschaft vom welterlosenden Mitleid mit ben einbringlichen, einheite und hobeitevoll gujammenwirkenden Mitteln ber in feinem Drama pereinten Runfte allen Schauenden und Denkenden aufs neue verkundigt bat.

## VI. Fom Beginn der siebziger Jahre bis zur Gegenwart.

Oftmals war mährend eines Nahrhunderts Lessings bittere Mahnung, daß wir ein Nationaltheater haben wollten, ohne eine Nation zu sein, wiederholt worden. Noch 1844 hatte Kriebrich Theodor Vischer in einer Untersuchung über "Shakespeares Verhältnis zur deutschen Boesie, insbesondere gur politischen" in der Erbarmlichkeit unserer staatlichen Berhaltniffe ben Grund für die Berfümmerung unseres Dramas finden wollen. Jest aber, nachbem ber fo lange ichlummernde und träumende beutsche Hamlet sich endlich zu ben markigen Taten ber Kriegs: und Siegesighre 1864-71 aufgerafft hatte, im neuen Deutschen Reiche hoffte man vor allen anderen Literaturzweigen ben erblühen zu sehen, ber vom entschlossenen Sandeln feinen Namen trägt, Willensftarte und Tatfraft, fei es im Gelingen, fei es im Untergang, jum Inhalt hat: das Drama. Aber weil biefes fo lange ersehnte gewaltige beutsche Rationalbrama nun nicht in ber Gestalt erschien, wie bie beschränkte Buch- und Reitungsäfthetit ber Literatur-Weisen es sich gebacht hatte, sonbern Schillers Vorhersagung gemäß aus bem Geifte ber Musik heraus geboren wurde, so verschloß man mit unbegreiflicher Hartnäckigkeit die Augen vor ber großen Wirklichkeit, als die glanzende Erfüllung alter und neuer Bunfche in Richard Bagners Werken und ben Bayreuther Taten endlich erfolgte. "Gin hehrstes Gut ward ihm gegönnt", aber es bauerte ziemlich lange, bis bas beutsche Bolk bies Gut auch erkannte. Bon ber neuen Reichshauptstadt aus konnte bas Seil ber Literatur und bes Theaters, bas man von borther erwartete, jedenfalls nicht kommen. Der grundehrliche Schwabe Bischer grollte balb nach dem Frieden in feinem ternhaften Roman "Auch Giner" barüber, daß ein Bolt, bem Gott ben Tag von Seban beschert habe, so bald barauf den wüsten Taumel des Gründertums und der Börsenherrschaft über sich ergehen ließe. Und mit bem beutschen Theater ift es seitbem nicht beffer, sondern entschieden noch schlechter geworden. Man hat allerdings auch in Zeiten, auf die wir heute als auf glanzvolle Abichnitte ber Theatergeschichte zurudsehen, geglaubt, Grund zu Klagen zu haben. Aber ein Gegenstand ber Börsenspekulation wie in der Gegenwart, in der das greuliche Agentenunwesen nicht bloß auf ben Künstlern lastet, sondern auch einen Zwischenhandel zwischen Dichtern ober Bühnenlieferanten und Theaterleitern als sein verderbliches Geschäftsmonopol ausgebilbet hat, ift früher bas Theater benn boch nicht gewesen. Auch nach Schröber und Schiller hatte es noch Schauspieler und Dichter gegeben, welche mit Rugler und Immermann an die Schaubühne als moralische Anstalt, als ein wichtiges nationales Kulturinstitut glaubten. Ob man jedoch an bas Leffings eblen Ramen eitel nennende Leffingtheater in Berlin bentt, beffen Gründer und langjähriger Leiter Ostar Blumenthal an Stelle harmlofen Lustiviels geistreiche Withascherei, die noch dazu in ansprucksvoller Tendenzmacherei "die große Glode" ber Reklame läutet, oder ob man die alles Große herabziehende Tätigkeit eines Paul Lindau ober das den Pjeudonaturalismus eines Max Dreper und ber jübischen Wilieuftude Georg Hirschields (fein Drama "Mütter", 1895) anpreisende "Deutsche Theater" ins Auge faßt, das Bild bleibt gleich unerfreulich. Die königlichen Theater in Berlin, welche von neuen Berken nur gang Nichtiges und, was noch schlimmer ift, die ben Sauptfandal jebes Jahres als bramatischen Betriebssond verwertenden Schauspielsurrogate aus Felix Philippis und Sugo Lubliners schriftstellerischen Warenhäusern bringen, zählen ja freilich schon seit langem nicht mehr als Kaktoren zur Körderung des deutschen Dramas. Hatte man in den siebziger Jahren über die Herrichaft ber Franzosen auf den deutschen Buhnen geklagt, so ware man jett angesichts bes Schlammes eindeutiger Pariser Unsitten : Possen niedrigster Art, die burch ben truben Ranal bes Berliner Residenztheaters über die meisten beutschen Buhnen — selbst Softheater ichamen fich nicht, Machwerke wie etwa ben falichen "Schlafwagenkontrolleur" bei fich aufzunehmen fich ausbreiten, noch froh, wenn fratt ihrer Augier, Sarbou und Dumas bie Berrichaft behalten hätten. In Berlin wurde 1900 auch ber zum Glück noch rasch abgewirtschaftete Unfug von Ernst von Wolzogens Überbrettl und dem ihm folgenden "Bunten Theater" ausgeheckt, eine bilettantische Bermischung ber Übelstände von Theater, Konzert und Tingeltangel. Satte Graf Platen schon 1826 geklagt: "Bas geschmadlos ift, manieriert und gesucht, bas ging vom füßen Berlin aus", fo hat Berlin als Reichshauptstadt nach Parifer Borbild, boch ohne beffen geschichtliche Vorbedingungen und im Gegensate zu Paris ohne ausgeprägten nationalen Runftgeschmad, seine seichte internationale Unkunft ganz Deutschland als Geschmadsnorm aufw bringen versucht. Es war nur die unerläßliche Notwehr für die Erhaltung beutscher Art und Runft, wenn Graf Abolf von Weftarp, Frit Lienhard und andere gegenüber ber bie gange beutsche Literatur, vor allem aber bas Theater gefährbenden Berliner Diktatur ben Ruf "Los von Berlin" und die Pflege einer in der Stammegart wurzelnden "Geimatkunft" forberten.

## 1. Dichtungen der Abergangsjahre und vermittelnder Art.

Schon beim ersten Inslebentreten ber "zur Verständigung über die Möglichkeit einer deutsichen Kultur" bestimmten, nun schon über ein Vierteljahrhundert für deutsche Kultur kampsenden Monatschrift "Bayreuther Blätter" (1878) hatte Richard Wagner im Gegensat zur modebeherrschten Großstadt den beutschen produktiven "Winkel" geseiert, der internationaler Einförmigkeit entgegen nationale Eigenart erzeuge. So entsprach es denn in der Tat den besten Überlieserungen deutschen Lebens, als von dem kleinen Meiningen aus erst für das Schauspiel, dann, so lange Hand von Bülow an der Spize des Meininger Orchesters stand (1880—1885), auch für das ganze Konzertwesen ein großes Beispiel zur Nacheiserung gegeben wurde.

Dem persönlichen Eingreisen bes kunstverständigen Herzogs Georg II. von Meiningen (geboren 1826) verdankte unser Schauspiel, daß wieder einmal wie unter Goethes und Immermanns Bühmenleitung die einheitliche Unterordnung aller schauspielerischen und besorativen Kräfte unter den dramatischen Endzweck, das Gesamtkunstwert der zielbewußten Aufführung erreicht wurde. Ratürlich darf die historische Ausstlatung nicht Selbstzweck werden, sondern soll nur dazu dienen, den Geist der Dichtung im lebendigen Bilde zu verkörpern. Gegenüber der von Laube vertretenen Rüchternheit der Inszenierung gaben sedoch die Meininger mit der antiquarischen Treue von Kostümen und Dekorationen, den großen durchgebildeten Massenauftritten den Anstoß zu einer neuen Inszenierungskunst, die dann auch dem intimen Reiz des bürgerlichen Tramas reichlichst zugute kam. Die Weininger leisteten indessen

für das deutsche Theater noch viel mehr. Durch ihre Gastspielreisen (1874—90) haben sie nicht bloß Schiller und Shalespeare neue Anziehungstraft erworben, sondern auch eine ganze Reihe neuerer und älterer Werle, welche von dem gewöhnlichen Bühnenschlendrian für unaufführdar erklärt oder gar nicht beachtet worden waren, dauernd oder doch vorübergehend dem Spielplan des deutschen Theaters gewonnen.

Bon allen durch die Meininger eingeführten Dichtern hat Ernst von Wilbenbruch die größte Bühnenwirkung ausgeübt. War er auch nicht, wie manche im ersten Jubel glauben mochten, ein zweiter und zur Erneuerung unferes Dramas berufener Schiller, so hat er boch bem vaterländischen Geschichtsbrama wenigstens für mehr als ein Rahrzehnt frischen Aufschwung verlieben. Wie Ludwig Anzengruber schon im Beginn ber siebziger Jahre mit ber naturgetreuen Ausgestaltung bes Bauernbramas ber kommenden naturalistischen Bewegung voranschreitet, so gruppieren sich um Wilbenbruch die, wie es im Augenblick den Anschein hat, freilich noch nicht zum Ziele führenden Versuche einer Neubelebung bes Historiendramas. Wirkt boch auch gar manches zusammen, um bessen Aufblühen zu hemmen. Die politischen Barteien, welche durch die Kunstritit ihrer Zeitungen unmittelbar auch auf das Theater und ben literarischen Geschmad Ginfluß ausüben, stehen, wenig bekümmert um ben bichterischen Wert, geschichtlichen Stoffen immer mißtrauisch und sicher irgendwie feindlich gegenüber. Fürst Bismarck wünschte, daß Shakespeares gefeierten Königsbramen aus ben Dork- und Lancastertriegen Dramen aus ber beutschen Geschichte, die boch minbestens so vornehm wie die englische fei, endlich zur Seite gesetht murben. Aber bes großen Ranglers marmer Fürsprache für Wilbenbruchs "Generalfelboberft" (1889) konnte es boch nicht gelingen, bas Berbot Raifer Wilhelms II. gegen bies vaterländische "Trauerspiel im beutschen Bers" hintanzuhalten. Ja ber fast überlogale Dichter vermochte nicht einmal, die Grunde biefes für alle preußischen Buhnen geltenden Berbots zu erfahren, bas nicht bloß auf Wilbenbruchs eigenes Schaffen eine nachhaltig lähmende Wirtung ausübte. Als ganz natürliche Gegenwirtung mußten die auf höheren Befehl auf den königlichen Buhnen ererzierenden Burggrafen und Rurfürsten des Artillerie= bauptmanns Rojeph Lauff (geboren 1855) so entschiedene Ablehnung bervorrufen, daß man darüber beinahe übersehen hätte, wie hübsch der höfische Dramatiker in Romanen ("Kärekiek", 1902) aus seiner rheinischen Heimat und Jugend zu erzählen wußte. Freilich möchte man auch beim Bergleiche zwischen Wilbenbruchs Dramen und Erzählungen zweifeln, ob er als Berfasser von Romanen und Novellen nicht ben Preis vor dem Bühnenbichter verdiene.

Ernst von Wilbenbruch, ber seine amtliche Laufbahn als Legationsrat im Ministerium bes Außern beendet hat, ist 1845 zu Beirut als Sohn des preußischen Ronsuls geboren. Als Offizier hat er in den Feldzügen von 1866 und 1870 mitgesochten; aber seine Versuche, nach Scherenbergischem Borbild (vgl. S. 440) die Kämpse von Vionville und Sedan (1874/75) im epischen Gesang zu seiern, verslatterten ohne Wirtung. An die für seine dichterische Entwickelung entscheidenden Assessor und Frankfurt a. D. erinnert die Dichtung und Wahrheit mischende Schilberung in seinem Roman "Schwestersele" (1894), der auch eine wohlverdiente Hulbigung für den die heiße Sehnsucht mehr als eines jungen Dramatikers erfüllenden Herzog von Meiningen enthält. Dem halb autobiographischen Roman "Schwesterseele" war schon der bedeutendere, die "Eisernde Liebe" (1893) mit ihrer frastvollen Leidenschaft vorausgegangen. Ergreisender noch als in Frauenseelen (die Rovelle "Das wandernde Licht") weiß der vornehm gesinnte Dichter in Kinderseelen zu lesen ("Kindertränen", 1882; "Das edle Blut", 1892; "Vizemama", 1902) und auch Künstlernovellen ("Der Meister von Tanagra", 1880) anmutig zu erzählen. "Das Gerenlied" rühmt den Dichter großzügigen Balladenstils. Allein Wildensbruchs Stellung in der Literaturgeschichte wird doch durch seine historischen Dramen bestimmt,

neben benen seine paar Versuche im sozialen Schauspiel ("Die Haubenlerche", 1891; "Meister Balzer", 1893) gar nicht in Betracht kommen.

Wilbenbruch ift es burch sein warmes, echtes Baterlandegefühl wie bant seinem instinktiven Gefühl für bas theatralifc Radenbe gelungen, gleich mit seinem ersten, am 6. Marg 1881 in Reiningen aufgeführten Drama, ben "Rarolingern", bem von ber Buhne fast verbrangten Geschichtsbrama wieber die Gunst der Mode zuzuwenden. Für diese Darstellung des Zwistes zwischen dem schwachen Sohne und ben begehrlichen Enteln bes großen Rarl und noch mehr für Bilbenbruchs folgende Dramen ("Der Menonit", "Bäter und Cohne") past im guten wie im weniger lobenben Sinne bes Bortes bie Be. geichnung "ichneibig". Bilbenbruche tonenbem Bathoe feblt bie grofe, nach bem Sochiten ftrebende Berfönlichleit, feblen bie Tiefe und Beite Schillerifder Bilbung. Die bramatischen belben bes preukischen Dichters verloren immer mehr an perfonlichem Leben und erlagen ber Manier. Ob man ben Gegenias bes bie tampfburchtobte Mart beruhigenden erften zollerischen Rurfürsten und bes wilben Quisow mit bem ähnlichen Gegenpaare bes habsburgifden Rubolf und gewalttätigen Ottotar bei Grillbarier vergleicht ober Wilbenbruche gange Dramatit an Rleift und Schiller mift, ftete fühlt man bas Außerliche und die geistige Leere diefer mit ficherem Gefühl für Birlung aufgebauten Berte. In feinen fpateren Werten hat Wilbenbruch ben hertommlichen Blantvers balb durch ben Anittelreim (., Der neue Berr., "Ter Generalfeldoberit"), bald in der traftvolleren Doppeltragödie "Heinrich (IV.) und Heinrichs Geichlecht" (1895) durch Proja erfett, in den "Quitowe" (1888) nach Shafespearischer Art heitere Bollefzenen in Proja ben Blantverjen ber erniten haupthandlung eingeschaltet. Grell mischt er in ben Blant verfen und effeltvollen Szenen bes an Dahns "Rampf um Rom" gemahnenben "König Laurin" (1902) die Farben, um die Berderbtheit des von dem feig lüsternen Justinian und der Buhlerin Theodora beherrichten Byzauz der reinen Treue und dem gläubig edlen Irren der letzten Amalungensprossen gegenüberzustellen.

Wilbenbruch ist ein starkes, temperamentvolles Bühnentalent, kein bahnbrechender großer Dramatiker. Die vaterländische Begeisterung, so sehr sie den Menschen und Dichter ehrt, schafft noch keine großen nationalen Werke. Dramen nach Art der meisten Wildenbruchschen gegenzüder hat Zolas Mahnwort an seine Landsleute aus den Tagen der Revanchelust Geltung: "Benn ihr auf der Bühne "Vive la patrie" schreien laßt, so ist das ein brutaler und wirkungstoser Rus. Die wirklich patriotische Tat eines Dichters besteht darin, seinem Vaterlande ein Meisterwerk zu schaffen. Sine eigentümliche und mächtige Dichtung erhebt das Volk, dem sie entsprungen ist, in dauerndem Glanze über die Nachbarnationen." So erwiesen sich Wagners Werke, deren Wirkungskreis einst Franz Liszt wegen ihrer urgermanischen Sigenart auf wenige beutsche Städte beschränkt glaubte, in Frankreich selbst der eingeborenen Kunst siegerich überlegen.

Gleich Wildenbruch verdankten auch Albert Lindner und Artur Fitger den Meiningern ihre erste Bühnenerfolge, mährend die Dramen des Deutschaltungarn Julius Leopold Klein, des Verfassers einer in dreizehn Bänden noch nicht einmal dis zu Shakespeare führenz den grundgelehrten und grundverworrenen "Geschichte des Vramas", ebenso wie jene Karl Heigels (vgl. S. 464) nur in den Separatvorstellungen König Ludwigs II. einen kunstbegeisterzten, doch einsamen Freund fanden.

Klein (1810—76) steht unter Hebbels Einwirkung. Er gibt aber nur in voller Rundung, mit Kraft und sicherer Kunst schaft ausgeführte Geschicksbilder aus den verschiedensten Zeiten ("Zenobia", "König Albrecht IV.", "Die Herzogin", am Hose Ludwigs XIV. spielend, "Moreto", "Boltaire"), ohne in die Tiefe von Hebbels pshchologischen und Kulturproblemen auch entfernt einzudringen, ideenarme, technisch geschieft ausgesührte historische Studien. Dagegen pulsiert in des Rudolstädter Gymnasiallehrers Albert Lindner (1831—88) Dichtungen heiße Leidenschaft. Daß sein "Brutus und Collatinus" 1867 preisgekrönt wurde, stürzte ihn ins Unglück. Er wollte sich num ganz der Dichtung widmen, versiel der Not und bald geistiger Umnachtung. Erst die Meininger brachten sein bereits 1871 entstandenes Trauerspiel "Die Bluthochzeit" (Bartholomäusnacht) auf die Bühne.

Ein tief ergreifendes Gebicht Unnettens von Drofte-Sulshoff spricht von bem bitteren Leiben ber "Halbgefegneten, bes Unglud's Fürsten", beren heißem Runftsehnen nicht bes

Genius Gaben entsprechen. Ein solch vergeblich Ringender ist Lindner, ist der Wiener Franz Nissel (1831—93), der in seiner Selbstbiographie die Klage um ein "unerhört trauriges, verlornes Leben" erhebt.

Sein opfervolles Ringen und eine wirklich dramatische Begabung vermochten ihm den mit Unspannung jedes Lebensnerds angestrebten Erfolg nicht zu erzwingen. Auf das moderne Berhältnis von Dichtung und Bühne fällt das schäffte Licht von der Tatsache aus, daß Rissels geschichtliche Jambentragödie "Ngnes von Weran" 1878 mit dem Schillerpreis ausgezeichnet wurde, von den vier als Preisrichter waltenden Theaterleitern jedoch keiner an eine Aufsührung des gekrönten Stüdes dachte. Erst 1882 wurde Nissels vollendetes Bollsdrama "Die Zauberin am Stein" aufgesührt, das sich dann mit seinen lebensvollen Bildern aus dem österreichischen Bollsleben zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges dauernd auf den österreichischen Bühnen erhielt. Tropbem vermochte der "Märthrer seines Berufes" die Aufführung seines ausgezeichneten historischen Lustspiels "Ein Rachtlager Corvins" (1887), eine glückliche Umbildung des alten Elfriedenthemas, nicht durchzusehen.

Dit Nissels Prosabrama "Die Zauberin am Stein" zeigt Fitgers bekanntestes, burch bie Meininger überallhin getragenes Stück "Die Here" (1875) stoffliche Berwandtschaft. Der in Bremen lebende Artur Fitger (geboren 1840 zu Delmenhorst), wie einstens der Berner Niklas Manuel Dichter und Maler zugleich, hat als Lyriker ("Fahrendes Volk", 1874; "Winternächte", 1880; "Requiem", 1894) wie als Dramatiker seine gefestigte künstlerische Sigenart bewährt, von deren Ausbildung der sonst zurückhaltende Dichter, der nur wenige still und langsam gereiste Werke an die Öfsentlichkeit zu stellen liedte, in seinen Lebenserinnerungen selber erzählt hat.

Fitgers am meisten genanntes Bert "Die Dere" ift nicht eben fein bestes Stud. In gebulbigem harren auf ben im ichwebischen Geere tampfenben Geliebten hat Thalea fich mit Studien beschäftigt, über ber erlangten Beigheit aber Jugend und Glauben verloren. Der mit bem Frieden gurudlehrende Brautigam fühlt fich zur jüngeren Schwester hingezogen, und die Here Thalea findet, nachdem sie bei ihrem Brautgang die Bibel gerriffen hat, den Tod. Der Auftritt, in dem die Belbin fich weigert, auch um ben Breis ihres Lebens- und Liebesgludes ihr freies Denten zu verleugnen, bat ben Ruf bes Bertes begrunbet, so äußerlich und absichtlich bie Szene auch zurechtgemacht ift. Ratürlicher begründet find bie Gegenfage in bem gleichfalls in Brofa abgefaßten Traueripiel "Bon Gottes Gnaben" (1883), bas fich im Broblem mit Rofeggers Roman "Martin ber Mann" berührt. Die Liebe einer regierenden Fürstin jum Gubrer ber fie entihronenden Republikaner muß trot ber tiefften Reigung ber liebenden, aber ungleichen Gatten tragifch enben. Fitgers abgellärteftes und fconftes Drama find wohl "Die Rofen von Thburn" (1888). Der Stuartfonig Rarl II. ertennt nach feiner Biebereinsetung in feinem ehemals besten Freund den Mann, den das Los zum Benter seines königlichen Baters bestimmt hatte, und dem Todgeweihten ichenkt die vom leichtfinnigen Kürsten Umworbene ihre Liebe. Erst nach längerer Baufe trat Fitger 1908 wieder hervor, diesmal mit bem romantifchen Schaufpiel in Blantverfen: "Gan Marcos To dit er", bas bie Beziehungen ber Lagunenrepublit zu Bygang als farbenprächtigen hintergrund feiner spannenben handlung mitwirten lätt. Des "armen heinrichs" altes Motiv ber hingabe bes Mäbchens an bas Meffer bes weisen Urztes zur Seilung bes geliebten Mannes ift in feinfühliger Umbilbung verfnupft mit bem Motiv ber Liebe ber zwei taiferlichen Bruber zu ber einen Jungfrau; bie baraus entsiehenden Konflikte werden von dem mit Maleraugen jeden bramatischen Borgang lebhaft ichauenden Dichter rührend und machtvoll ausklingend burchgeführt.

Tritt der sinnende Fitger nur selten mit einem neuen Werke hervor, so fühlt sich der lebhaft geistvolle Abolf Wilbrandt (geboren zu Rostock 1837) zu raschem Schaffen in Roman und Novelle, Lustspiel und Tragödie gedrängt.

Die besten Leistungen des Dramatikers, dem wir auch die bis heute kongenialste Lebensschilderung Heinrichs von Kleist verdanken, liegen vor der Zeit seiner Leitung des Burgtheaters (1881—87) und im Lustspiel ("Unerreichdar", "Die Bermählten", "Die Waler"), während der Ruhm seiner Kömertragödien ("Grachus", "Arria und Wessalian") bald verstummte, seine sast episodisch knappe Dramatisierung auß dem Ribelungenkreise ("Kriemhild", 1877) völlig mißlungen ist. Auß der Reihe seiner Rovellen ("Der Lotsenkommandant", 1882) und Komane ist dagegen die Künstlergeschichte "Hermann Issinger"

(1892) wegen ber Erörterung ber Gegenfaße zwischen bem Naturalismus und ben alteren Anschaumgen für die Literaturgeschichte besonders beachtenswert.

Wie laut und heftig die Anhänger der neuen, naturalistischen Kunstrichtung auch ihre Grundsäte zur Herrichaft zu bringen strebten, so erhielt die längst unübersehbare Schar der bald mehr nach Schillers oder Shakespeares, nach Kleists oder Grillparzers Muster sich bildenden Verfasser von historischen Trauerspielen in Vers und Prosa doch Jahr für Jahr neuen, nicht zu zählenden Zuwachs. Wie viel Hossmung und Kraft, wie viel echte Begabung wird in diesen Lesedramen, von denen nur selten einem der Weg auf die Bühne sich öffnet, die meisten sogar nur einen kleinen Leserkreis sinden, ersolglos ausgewendet! Rach Joseph Kürschners



Lubwig Angengruber. Rach bem Claemalbe von A. Fint, mit Genehmigung bes Sormunbes ber Rinber Angengrubers, bes henrn Aarl Grünborf in Bien. Byl. Tepr. S. 483.

Schätzung am Ende ber achtziger Sabre werben in unserem schreibseligen und an Büchern überreichen Deutschland jährlich ungefahr 1400 Dramen ge brudt, von benen im gunftigften Falle vielleicht zwanzig zur Erprobung ihrer Bühnenfähigkeit zugelaffen Daß bieje Bevorzugung gerade ben Bürbigften zuteil werbe, möchte wohl niemand zu behaupten magen, am menigsten seit im letten Jahrzehnt immer mehr einige von ber Berliner ober Wiener Preffe begunftigte bramatifde Großindustrielle bas Monopol, auf: geführt zu werben, erlangt haben. Die Gleichgültigkeit gegen alle Schaben und Befferungevorichlage im Gebiete ber Runft, die Richard Wagner als eine besondere Eigentumlichkeit seinen lieben Deutiden vorgeworfen bat, identi ja biefen Zuständen kaum Beachtung, und boch batten wir vollen Grund, folde vom funitlerischen wie vom all-

gemeinen fosialen Standpunkt aus ungefunden und bebenklichen Ericheinungen ernft zu nehmen.

Selbivernändlich in angenatis derartig sich überstürzender Rassenerzeugnisse der letten Jahrzehnte an Dramen, Romanen, Novellen die Literaturgeschichte nicht imstande, allen Talenten gerecht zu werden. Man konnte ja überbaupt den Grundsas ausstellen: ein zutressendes Urteil über ein Drama — die Romane, auch die besten, veralten schnell — ist ern ein baldes Jahrbundert nach seinem Ericheinen zu fällen. Zu leicht "versührt die Gegenwart ins libertriedene". Und doch ist es nur die Ersüllung einer berechtigten Forderung, das die geschichtliche Betrachtung der deutschen Literatur nicht wie früher mit Goethes Tod abschließt, sondern es wagt, auch in der wogenden und gärenden uns umgebenden Nasse sichere Höberunkte zu weiterer, erienterender Aussicht zu gewinnen. Ben ihnen aus wird sie auch den auf literarischen Nachruchm keinen Anspruch erhebenden, aber durch breite Nassenwirkung beachtenswerten Erscheinungen gerecht werden.

So verbienen ihren Plat ber Görliter Gustav von Moser (1825—1903), ber Oberslandesgerichtstat Ernst Wichert (geboren zu Insterburg 1831, gestorben zu Berlin 1902), Abolf L'Arronge (geboren zu Hamburg 1838) für manche Werke, mit benen sie, wie L'Arronge mit ben nach alten, aber gar nicht schlechten Issandschen Rezepten versertigten "Mein Leopold" (1873) und "Doktor Klaus" (1878), das Aublikum rührten ober erfreuten.

Moser hat nach lustigen Leutnantstagen 1873 mit bem nach Benedig' Borbild leichtgezimmerten "Stiftungssest" die lange Reihe seiner harmlos liebenswürdigen Lustspiele und anspruchslosen Possen eröffnet, die er bald allein, bald im Rompaniegeschäft mit Franz von Schönthan oder dem Schauspieler Gustav Kadelburg zur Eröffnung jeder Spielzeit zu liesern liedte. Im Typus des konische Züge mit Charaktertüchtigkeit einenden kurschneidenden Leutnants ("Der Beilchenfresser"), mit den lustigen Liedeswirren im "Krieg im Frieden" und im "Wilitärstaat" (1897) hat Woser zu dem von Lessings "Winna" abstanmenden soldatischen Lustspiel doch nicht ganz unwichtige Bausteine beigesteuert. Wicherts Versuche im ernsten Schauspiel, wie die Dramatisierung geschichtlicher Vorgänge bei Riederwerfung ostpreußischer ständischer Privilegien durch den Großen Kurfürsten ("Aus eignem Recht"), sind nicht geglück, aber in Lustspielen wie "Ein Schritt vom Wege" (1869) und "Biegen oder Brechen" (1874) hat er sich als tüchtiger Schüler Bauernselds bewährt. Gleich gelungene Lustspiele bieser Art werden heute saum mehr geschrieben.

Wenn das alte Wiener Lustspiel bei unsern reichsbeutschen Dichtern gegenwärtig nicht mehr nachwirkt, so hat uns dafür die deutsche Ostmark gleich unmittelbar bei der Reichsgründung den einflußreichen Dramatiker geschenkt, der, selber in Überlieserungen der früheren österreichischen Dramatik wurzelnd, doch durch seinen gesunden Realismus der ihm folgenden naturalistischen Bewegung, mit deren Verkehrtheiten er selbstverständlich nichts gemein hat, mächtig vorgearbeitet hat: Ludwig Anzengruber (siehe die Abbildung, S. 482), den Freund und Geistesgenossen Roseggers (vgl. S. 449). Anzengruber, zu Wien geboren am 29. November 1839 und gestorben am 10. Dezember 1889, war der Reihe nach Kaufmann, Schauspieler, Polizeibeamter, ehe er 1870, veranlaßt durch die altkatholische Bewegung, mit dem "Pfarrer von Kirchselb" Roseggers bodenechten Erzählungen die kernige Wirklickeit seiner Bauerndramen zur Seite stellte.

Ungengruber, ber trop feiner Geburt und Erziehung in ber Stadt Bien das Bauernwefen in- und auswendig tannte, hat felber Auerbach und Bebel als feine Bormanner bezeichnet. Nach feinen Buhnenerfolgen und der Befanntichaft mit Rojegger hat er auch größere Dorfgeschichten ("Der Schandfled", 1877; "Der Sternsteinhof", 1883) mit meisterhaft tnapper Durchführung der Grundthemen geschrieben, mabrend bie aus feinem nachlag berausgegebenen "Letten Dorfgange" fich mehr wie Studien und Stigen gu seinen Dramen ausnehmen. Go meisterhaft bie beiben Romane find, fie fügen bem bichterischen Charalter ihres Berfassers leine neuen Buge bei: ber ist scharf umrissen burch Ungengrubers bramatische Leiftungen. Mus ber Wirklichkeit und verständnisvollsten Beobachtung heraus gestaltet ber Dichter voll tiefen Gemuts und mit ficherer Technil. Bie er in bem tiefernften Bollsftud "Der Deineibbauer" (1871) nach bem Untergang bes schuldigen Alten bas junge liebenbe Baar von ber höchsten Bergspit in ben Morgen 'nausjauchzen lätt: "Aus is's und vorbei is ber haß, ba fein neue Leut' und bie Welt fangt erst an!", so waltet burch seine gange Dichtung ein siegesfroher Optimismus. Muß er wie etwa im "Bierten Gebot" (1878) Die tragifche Buge leichtfinniger Berirrung und verlehrter Erziehung vorführen, fo stellt er boch troftenb ben Lohn bes Guten bem Bofen gegenüber. Rach echter Bolisbramenart läßt er nirgends ben moralisierenden, aufklärerischen Bug - er hat die schwarzen geiftlichen herren und diese haben ihrerseits Angengrubers Dramen nicht fehr geliebt — vermiffen, aber die Lehre brangt sich nicht auf, sondern wächst aus der Handlung heraus. Stüde wie "Das vierte Gebot" und "Brave Leut' vom Grund" zeigen Unzengrubers Busammenhang mit ber alten Biener Borftabttomobie, und wie einstens Rainund trug auch Anzengruber eine ungludliche Liebe zur höheren Tragobie ftill in fich. Uber feine urgefunden Bauerndramen waren für unfere Literatur eine wertvollere Gabe als alle Tragöbien Bilbenbruchs und Bilbrandts zusammengenommen. Belch ein unverwüftlicher, ternfrischer humor spricht nicht aus Anzengrubers Behandlung bes Tartilffemotivs im "G'wissenswurm" (1874), und zu welcher griftophanischen Ruhnheit steigert fich bieser humor in ben "Rreuzelschreibern" (1872), beren Beiber Mittel miffen, ihre bes Schreibens unlundigen Manner jum Beugen bor bes gestrengen Herrn Pfarrers Willen und zur Zurücknahme der (Kreuzel-) Unterfchrift unter der Zustimmungsadresse an Döllinger zu zwingen.

Wie das artverwandte Freundespaar Rosegger und Anzengruber für Dorfgeschichte und Bauerndrama, so hat Deutsch-Österreich auch für die Novelle unserer Literatur nach 1870 zwei Bertreter geschenkt, die, ohne der auf Neues sinnenden jungen Generation anzugehören, doch ebenso wie Fontane und Keller durch das Streben nach Wiedergabe genau beobachteter Birklichkeit ihren Ruhm als Erzähler steigerten, während das Ansehen so mancher Alteren sank. Im allgemeinen waren die Leistungen der deutschzösterreichischen Dichter, denen das von Falke von Lilienstein von 1871 dis 1896 herausgegebene Jahrbuch "Die Dioskuren" als Sammelstelle diente, auf dem Gediete der Erzählung und Lyrik nicht eben sehr hervorragend. Bestes aber wurde dem Schake deutscher Novellen hinzugefügt durch die Dichtungen Ferdinands von Saar und der Freifrau Marie von Sbner-Eschenbach.

Beibe haben fich auch im Drama versucht, Saar außer mit einem von Angengruber beeinfluften Bollsdrama ("Eine Bohltat", 1887) mit den geschichtlichen Trauerspielen "Heinrich IV.", in zwei Teilen, und einem "Zassilo", Frau von Ebner-Eschenbach in ihren Mädchentagen mit einer "Waria Stuart von Schottland" (1860). Aber bie bramatifche Dufe zeigte fich beiben nicht gewogen. Ferbinanb von Saar (geboren 1833) hat als österreichischer Offizier 1859 in Italien mitgefochten. Exft 1876 ist er mit feinen "Novellen aus Ofterreich", feche Jahre fpater mit einer Sammlung feiner "Gebichte" (bagu noch "Nachtlange" 1899) hervorgetreten. Die "Biener Elegien", in benen er 1893 feine Baterftabt in ibrer alten Ericheinung vor dem Fallen der Bälle und in ihrer Umwandlung besang, find trop formaler Anlehnung an Goethes "Römische Elegien" gang personlich empfunden und dürfen in ihrer treuen Auffassung bes Biener Ortsgenius wohl als das Bebeutenbste ber öfterreichischen Lyrit nach 1848 gelten. Die Goethiiden Bestalten von "hermann und Dorothea" beidwor Saar in ben herametern feiner gleichnamigen Ibhlle (1901), um feine engeren Landsleute jum Refthalten am Deutschtum gegen bie tichechifche Sochflut zu mahnen. Saars Projadichtungen aber führen nicht umsonst die Bezeichnung "Rovellen aus Citerreich". Weint doch ihr Berfaffer selber in den launigen Strophen seines komischen Epos "Bincelliade" (1897), als Dicter gehe er nur ungern auf die Reise: "nur in der Heimat gieh' ich meine Areise". Bie in dem Pincelliade-Boem lagt Saar auch in Rovellen ("Leutnant Bourda", "Ginebra") gern Gestalten aus ben Rreisen ber österreichischen Armee auftreten, wie er im "Innocens" fich felbst als jungen Lentnant einführt. Gerade "Innocens" und "Die Steinflopfer" ergreifen burch bie Tiefe und Bahrheit ber schweigiamen Empfindung, wie alle Saarichen Novellen durch ihre tunftvolle Anlage und durch Bertiefung ber anfänglich so einfach erscheinenden Charattere fesseln.

Bon der Begabung der Freifrau von Ebner-Eschenbach hat schon der alte Grillparzer, als ihm die ersten Bersuche der jungen Gräsin Rarie Tubsky (1830 auf dem Schosse Zbischlawis in Rähren geh.) zur Prüfung vorgelegt wurden, eine bobe Meinung gebegt. Aber erst nach manchen Seitenwegen kam sie auf die rechte Straße, wobin ibre Begabung sie wies, zur Novellendichtung. Bon dem Erscheinen ihrer "Erzählungen" an (1875) begleitete sie die nach den "Dorf- und Schloßgeschichten" (1884) sich steigernde Anerkennung, die auch ibren Geschichten "Aus Spätherbstagen" (1901) und der historischen Künstlernovelle "Agade" (1903) treu blieb. Eine Erzählung wie "Das Gemeindesind" (1887) verschmitzt harmonisch Elemente aus Auerbachs "Barfüßele" mit modernen sozialen Anschauungen und gestaltet so ein eigentümlich Reues. Die aus deutsch standiesen Nischung sich ergebende Eigenart des Renschenschlags ührer mährischen heimat wie die von der Standesgenossin in der bewegten Geselligkeit der Salons und in der Einsamkeit dalb verträunten Landlebens belauschen intimiten Züge der stolzen österreichsischen Aristokratie weiß die mit Hoch und Nieder teilnabmsvoll füblende Erzählerin in gleicher Treue, mit gleicher Liebe zu schleben.

Kann sich die Wiener Tichterin Maria Eugenie delle Grazie mit ihren ernsten und heiteren Erzählungen auch keineswegs mit der kunstvollen Form und seinfühligen Schilberung des Seelenlebens in den Novellen der Freisrau von Ebner-Cichenbach messen, so hat die jüngere Tichterin (geboren 1864 zu Weißkirchen) doch mit ihrem farbenprächtigen Epos "Robespierre" (1894) auf dem Sediete der bistorischen Erzählung in gebundener Form sich einen Plat in der ersten Reibe der lebenden Tichterinnen erworben.

Die unverheiratete Maria belle Grazie hatte vor ihrem "modernen Epos" icon 1883 bie Schar ber Urmindichtungen um ein Epos "Bermann" bereichert, in "Gebichten" (1882) und "Italifden Bignetten" (1892) ihre lyrifche Begabung bewährt, ebe fie in den Blantverfen ihres "Robespierre" das Bert fchuf, bem fie ihre Stellung in ber Literaturgeschichte verbankt. In selbständiger, tief eindringender Auffassung hat fie mit Kraft und öfters verlegend unweiblicher Rudfichtslofigleit eine Bilberreihe aus der frangoiichen Revolution von beren ersten Rudungen bis zum Tobe Robespierres vorgeführt. In ber Ausmalung wilben Sinnentaumels, für die fie eine gewisse Borliebe betundet, überbietet fie bei weitem die grellen Szenen ihres Landsmannes hamerling, an beffen Borbild bie ofterreichifche Dichterin erinnert, mahrend ihr religiöfer Freimut fie an Jordan und Graf Schad anreiht. Doch gibt fie biefen gegenüber ihrem Berte einen abweichenben Grundton, indem fie die Revolution als eine foziale Bewegung, Robespierre als ben warmherzigen Führer ber Enterbten schilbert. Ohne tenbengibse Aufbringlichkeit wird ber Lefer ber vierundzwanzig Gefange stets auf ben Bergleich zwischen ber Rot ber unteren Stanbe und ben baraus brobenben Gefahren am Schluffe bes 18. und zu Anfang bes 20. Jahrhunderts hingewiesen. In bem furgen Saturfpiel "Moralifde Balpurgisnacht" (1896), vielleicht ibrer einwanbfreieften Leiftung, hat delle Gragie die Beuchelei ber beute geltenben Gesellschaftsorbnung in schärffter Beise angegriffen, in revolutionärer, freiheitlicher Gefinnung wie durch die ungescheute dichterische Wiberspiegelung emporender Birflichfeit fich bem jungften Dichtergeschlechte anschließend. Benn fie aber einen ihrer Revolutionshelben als Mitglied einer freimaurerischen Bersammlung in der Bision "Die Rysterien ber Menfcheit" bas alle Jahrhunderte erfüllende Leiben, ben alten Rampf zwifchen Eblem und Gemeinem. Mitleib und Graufamteit in verschiebenen Zeitaltern burchleben lagt, fo weift bie Runft - und Geiftesbilbung, die aus den festgefügten reintlosen fünffüßigen Jamben ihres "Robespierre" spricht, wieder mehr auf Lenau, hamerling und Schad bin als auf bie ungeschichtliche Bilberfturmerei ber Mobernen. Einen wölligen Miggriff aber tat bie Dichterin, als fie nach bem Erfolg ihres Epos, in Bertennung ber Grenzen ihres Ronnens jum Drama fich wenbenb, 1901 im Drama "Der Schatten" bie Behanblung eines faustischen Problems versuchte. Dagegen zeigte bas vorangebende Drama "Schlagende Better" (1899) wirkfame Einzelbehandlung ber unfere Reit erregenden fozialen Gegenfage. Mit kunftlerischem Tatte, wenn auch im letten Aufguge, ba herr und Arbeiter rettungelos im Schachte eingeschloffen finb, in ftarter Abhängigfeit von Bolas "Germinal", ift ber Rampf zwischen Befiger und Arbeitern eines Roblenbergwerks unter teilweifer Einwirfung von Anzengrubers Bauernftuden ausgeführt.

Wenn belle Grazie ihren "Robespierre" als ein Zwischenspiel in bem tausendjährigen Leidensmysterium der Menscheit bezeichnete, so reiht sich ihr "modernes Spos" von selbst dem "Lied der Menscheit" ein, wie Heinrich Hart (geboren zu Wesel 1855) in vierundzwanzig Erzählungen es besingen wollte. Schon die Tatsache, daß gerade ein Führer der modernen Bewegung, in deren Lager man eine Zeitlang gerne den Vers völlig verdannt hätte, wieder die größere Verserzählung geschichtlichesagenhaften Inhalts, das Spos, wählte, ist beachtensewert. Hatte Gustav Freytag den Roman als vollen Ersat für das Spos empschlen, so trat Hart dagegen grundsählich für die alte metrische Form der Erzählung ein, da der Dichter in ihr den Vorzug genieße, "sich mehr auf das Wesentliche beschränken, von tausend Zufälligkeiten des Lebens absehen zu dürsen, nur den Kern der Charaktere und Ereignisse wiedergeben zu brauchen". Aus Grundlage seiner von der Naturwissenschaft bestimmten Auffassung von der frühesten Entwicklung der Menschheit und kritischer Geschichtsbetrachtung entwarf Hart seinen weitausholenden Plan, dessen Ausschrung leider völlig ins Stocken geraten zu sein scheint.

Bloß die ersten drei Teile (1888 und 1896) des im Sinne Schadscher Kulturdichtungen und vielleicht unter der Einwirkung von Bictor Hugos "Légende des Sidcles" ersonnenen Werkes haben bis jett die Entwicklung der Menschheit vom Keim zum Baum, aus der Kindheit zur Mannheit vorgeführt. Im ersten Geschichtsbilde, "Tul und Rahila", das unter Benutung von Ernst Haedels "Indischen Reisebriesen" auf Cehlon spielt, erleben wir, wie das stärtste Menschenaar aus den seindlich wilden Horden sich zueinander hingezogen fühlt, in Auflehnung gegen das wildtierische Zusammenleben sich in Zuchtwahl und Einzelehe von der Stammes- und Weibergemeinschaft absondert, und wie aus dem ehelichen Zusammenhalten sich allmählich eblere Triebe und größere Fähigkeiten im schweren Kampf umst

## 2. Pie soțiale Ştrömung. Paturalismus und Symbolismus. Pie neue Lyrik. Boman und Erzählung.

Billenbruch wie Ansengruber hatten junachft bei einem Teile der Jugend freudigen An-Mang gefunden; auf die Dauer vermochten sie das Berlangen nach Keuem indersen doch nicht zu befriedugen. Die ichen vor 1970 anerkannten literariichen Rührer konnten schlieftlich beim beiten Willen nur in ben ihnen gewohnten Geleisen weiterarbeiten, mußten nich, allmählich immer ichmacher werbend, wiederholen. Hatte Spielbagen 1877 mit feiner "Sturmflur" fich noch an ber Stige bes beutichen Romans gefehen, fo fragte neum Jahre später ichon fein neuer Roman ben politischen und literariichen Zeitströmungen gegenüber unficher "Bas will das werben?", um 1889 in einem weiteren Roman offen einzugefteben, "Ein neuer Pharao", d. h. neue Anichauungen und Ziele, neue Mittel für fünftleriiche Birfung wurden jest gefordert. Den meisten bisherigen Bertretern ber Literatur wurde aber von seinen ber Jugend weber tiefere Teilnehme und Berftandnis für neuausgetauchte Fragen noch ihrer berkommlichen, allmäblich jur Manier gewordenen poetischen Technik bas Bermogen jugetraut, die Birklichkeit ungeichminkt und naturtreu wiederzugeben. Der geniale, unglückliche schweizerische Maler und Bildhauer Rarl Stauffer-Bern (1857-91) fprach nur aus, mas im Reiche ber bildenden und der Dichtkunft viele empfanden, wenn der unftet Ringende, der in seinem Bergen die Bagneriche "Auffaffung von einer geheimen Einheit der Runfte" hegte, in einem feiner leidenicaitlichen Sonette "Sempre avanti!" ausrief:

"Der Bald ist alt, man muß ihn nächstens fällen und neuen pflanzen an die alten Stellen."

Über ein halbes Jahrhundert hatten sich die deutschen Dichter meistens als Spigonen ihrer klassischen Literaturperiode gefühlt und die Gelehrten erst recht nicht den Gedanken an eine selbständige Jugend und Jukunft aufkommen lassen. Da lag es ganz im natürlichen Lauf der Dinge, daß in Übertreibung nach der anderen Seite wieder einmal ein junges Dichtergeschlecht auftrat, das gern aller Überlieserung los und ledig geworden wäre und es sich zutraute, eine neue Zeit und Dichtung auf eigene Faust zu schaffen. "Unverständlich" und feindlich standen sich so "die Alten und die Jungen" gegenüber. Ob die letzteren "in ihrem Erdreisten wirklich was Bessers schaffen und leisten, ob dem Parnasse sie näher gekommen oder mit andern Reussittenversechtern bloß einen Maulwurfshügel erklommen", das schien gerade einem von beiden Parteien anerkannten Dichter wie Theodor Fontane zweiselhaft. Aber einen unbestreitbaren Lorzug sprach Fontane dem neu angehobenen Spiele der Jungen zu:

"Eins lätt fie stehn auf fiegreichem Grunde, fie haben ben Tag, fie haben bie Stunde, fie beherrichen die Szene, fie find bran." Soethe hat im Borwort zu "Dichtung und Wahrheit" die Abfassung einer Autobiographie als das Eingeständnis bezeichnet, daß Zeit und Kraft für "mächtig wirksame Ereignisse" vorbei seien. Nun ist es wirklich auffallend, wie seit den achtziger Jahren die sonst in unserer Literatur eher sparsamen Erinnerungen, Lebensberichte, und wie die verschiedenen Namen der Schilderungen eigenen Lebens alle lauteten, sich förmlich dränaten.

Belehrte wie Gervinus, Rarl von Safe, Leopold von Rante, Unton Springer, Rarl Bartich, Bilhelm Badernagel, Moleichott, Bogt, von ben Bolititern Fürst Bismard an ber Spipe und um ben großen Führer geschart Theodor von Bernhardi, Rarl Biedermann und zahlreiche heerführer, Schauspieler beiberlei Geschlechis (Friedrich Haafe, Ludwig Barnan, Ernst von Possart) und Kunftkritifer, wie ber wadere Friedrich Becht und ber alles große Reue begeifernde Eduard Hanslid, Ludwig Bietich und Wilhelm Joseph von Bafiliewsti, fie alle erteilten Ausfunft über ihre Erlebniffe. Mochte es ein Zufall sein, baß 1894 unter ber Leitung von Rarl Emil Frangos fiebzehn altere Dichter fich nut Fulba und Subermann gufammenfanben, jeber "Die Geschichte bes Erftlingswerfes" gu ergahlen, fo mar es fein Bufall, von wie vielen Dichtern nach 1870 Autobiographieen veröffentlicht wurden: Bauernfeld, Bobenftebt, Dahn, Ebers, Fitger, Fontane, Fregtag, Grillbarger, Groffe, Groth, Guttow, Samerling, Sansjalob, Benje, Kurz, Laube, Lingg, Riffel, Bichler, Butlip, Joseph Rant, Roquette, Rosegger, Schad, Magimilian Schmidt, Richard Bog, Richard Bagner. Aber eben aus biefen fo individuell reich gestalteten Lebens - und Arbeitsberichten ergibt fich wieder ein ehrfurchtsvolle Achtung heischendes Gesamtbild von ben Leistungen ber alteren Generation. Rur als charafteriftischer Beleg fur bie übertreibenbe Erregung, bie bei manchen Mitläufern ber "Moberne" herrichte, verdient es Erwähnung, wenn Leo Berg 1888 fic so weit verirrte, die Frage "Haben wir überhaupt noch eine Literatur?" aufzuwerfen und zu verneinen.

Ernster mar es natürlich aufzufassen, wenn ein schaffenber Dichter wie Karl Bleibtreu, beffen vielfeitige und echte Begabung ihn wirklich zu einer führenden Stellung berechtigte, 1886 auf bem blutroten, blisdurchschwirrten Titelblatt wie im Inhalt seiner Flugschrift aufrief zur "Revolution ber Literatur" und biefer von Berlin ausgehende Schlachtruf zum "Kampf ums Dafein ber Literatur" nun weiten Wiberhall fand. Hatte boch ichon 1882 bas in die Reichs= hauptstadt übergesiedelte westfälische Brüderpaar Beinrich und Julius Bart in "Rritischen Waffengängen", benen Anfang 1889 ein kurglebiges "Kritisches Sahrbuch zur Berftändigung über ben mobernen Realismus" folgte, Raum für eine neue Dichtung, beren Bebingungen und Urt ergrundet werben follte, zu erfampfen begonnen. "Moberne Dichter-Charaftere", welche "bie Zeit ber großen Seelen und tiefen Gefühle" neu herbeiführen follten, stellte bes Berliners Wilhelm Arent (Arendt; geboren 1864) lprische Sammlung im November 1884 ben alten und veralteten gegenüber. Und wirklich machten Arents "Dichter-Charaktere" so fehr ben Eindruck des Neuen, daß sie nicht bloß von Paul Fritsche als "bie moderne Lyrikerrevolution" begrüßt wurden. Fünf Jahre fpater begann in Berlin die Zeitschrift "Neue Buhne" gu cricheinen, die bann, zur "Neuen beutschen Rundschau" (von 1904 an "Die neue Rundschau") erweitert, ebenso ein Mittelpunkt der jüngeren Literaten und ihrer Anschauungen in philosophiichen und kunstkritischen Fragen warb, wie in Julius Robenbergs "Deutscher Rundschau" (seit 1874) und ber 1886 von Karl Emil Franzos gegründeten "Deutschen Dichtung" mehr bie ältere Dichtergeneration das Wort führte. Als eine Art Erganzung zur "Neuen beutschen Rundschau" gründeten Otto Julius Bierbaum und Alfred Balter Benmel "Die Infel", in der mährend ber turzen Zeit ihres Bestehens (Ottober 1899 bis Juli 1902) neben neuen Werken ber fortgeschrittensten Richtung auch ältere, in benen ein jüngster Rühnheit und jüngstem Freiheitsbrange verwandter Geist aufleuchtete, Erneuerung fanden. Für die Kenntnis der gewagtesten dichterischen Bestrebungen der letten Jahre bieten die Monatshefte der "Insel" in ihrer mehr bizarren als erfreulichen äußeren Ausstattung wohl die lehrreichste Fundgrube. Im Frühjahr 1886 grünbeten unter Leo Bergs Borfit junge Literaten und Studenten den Berein "Durch", beffen erstes

Stiftungsfest bezeichnenberweise in bem Berliner Borort Erkner gefeiert wurde, wo um Gerhart Sauptmann fich ein Kreis von Genoffen wie Johannes Schlaf, Wilhelm Bolfche, ber Borkämpfer für eine "Boesie auf naturwissenschaftlichen Grunblagen" (1887), und Bruno Wille, ber Prediger freireligiöfer Gemeinden und ,atheistischer Sittlichkeit" (1892), zusammenfand. Standen fo Berliner und Berlin, beffen mächtig flutendes Leben die Verfe bes bort hoffnungsvoll in die bröhnende Bahnhofshalle einfahrenden Julius Hart ("Auf der Fahrt nach Berlin", 1882), beffen an grellen Gegenfäten überreiches Strafenleben Karl Bendells "Berliner Abendlieb" — beides in Arents "Dichter-Charakteren" — feiern, bei ber neuen Bewegung im Borbergrund, so war es wichtig für ihre Ausbehnung und zur Verhütung einer von Anfang an brobenden Ginfeitigkeit, daß ber frifche und tampfesluftige Dicael Georg Conrad in München bie "Gefellschaft" als "Monatsschrift für mobernes Leben in Literatur, Runft und Wiffenschaft" ins Leben rief. Conrads "Gesellschaft" (1885 — 1902) wurde für einen jüngeren Dichterkreis zur Pflanzschule und zum Turnierplat, auf bem sofort von Wolfgang Rirchbachs Satire ber alte "Münchener Parnah", Paul Heyse und die Seinen, angegriffen wurben, später mit teder Frische satirisch veranlagte Dichter, wie Ludwig Thoma, Joseph Rueberer, Frank Wedekind, sich tummelten. Es ist zum guten Teil berfelbe Schriftstellerkreis (val. unten), aus bem bann 1896 bie beiben illustrierten Zeitschriften hervorgingen: bie sich selbst als "mobern in Wort und Bilb" rühmende "Jugend" und ber gefürchtete "Simpliziffimus". In bas iconungs : und pietätlose radifale Bigblatt für einen geschichtlichen Überblick ber Entwidelung und leiber auch ber Verbitterung ber in früherer Zeit vom "Rlabberabatich" (vgl. S. 457) vertretenen politischen Satire bas weitaus wichtigste moderne Beispiel, so zeigt die für bie neuere Dichtung reichhaltige "Jugend" eine fo innige und eigenartige Verbindung von Zeichner und Dichter, wie sie wohl nur in ber bie nordbeutsche Absonderung von Ständen und Berufsarten zum Glud nicht tennenden Runftstadt Munchen möglich ift.

Mit Erwähnung ber ungleich schärfer geworbenen politischen Gegensäte, bem Streben nach naturwiffenschaftlichen Grundlagen für die ehemals als freie himmelstochter gefeierte Poesie, berühren wir schon einige ber Ursachen, die zur Forderung nach einer Neugestaltung, einer Revolution der Literatur brängten. Was seit den Befreiungskriegen die Besten der Nation ersehnt, wofür sie, jeder mit seinen Baffen, gekämpft hatten, die Ginigung des Baterlandes, war durch die Siege der Jahre 1870/71 erreicht worden. Der im Schoß und Schut bes neuen Reiches herangewachsenen Jugend war das so mühsam Erworbene bereits ein als selbstverstänblich ererbter und baher nicht mehr mit der Kampfesbegeisterung geliebter Besitz geworben. Run enthüllt, wie Goethe beim Abichluß feiner Fauftbichtung mahnend erklärte, jebes aufgelöste Problem in der Dichtung wie in der Welt und Menschheitsgeschichte nur immer wieber ein anderes, das nach erneuter Lösung drängt. Allein für die "allbeutschen" Zukunftsaufgaben des beutschen Bolfes mächst trot des mit furchtbarem Ernste mahnenden Kampfes auf Tob und Leben, ben "vor bes Reiches festem Balle" bas Aufgebot ber beutschen Oftmark allein zu kämpfen hat, in ben von inneren Parteiftreitigkeiten wie geblenbeten weiteren Bolksfreifen nur verzweifelt langfam bas Berständnis heran. Blog in einzelnen lprifchen Gedichten ober in Saars ben beutschen Schulverein feierndem Ibyll "Hermann und Dorothea" fräuselt leise der braußen tobende Sturm die Wellenoberfläche unserer Dichtung. Mehr schon macht sich bie in so erfreulicher Weise zunehmende Teilnahme für das Erstarken der deutschen Flotte geltend, nicht bloß in ber Jugenbliteratur, sonbern auch in Berken wie in Otto von ber Pforbtens lebhaft anschaulicher Dramatisierung aus den Rämpfen der Hanse: "Die Ofterlinge" (1903).

Der Erwerb beutscher Kolonieen hat ber wissenschaftlichen wie ber mehr zur Unterhaltung bestimmten Reiseliteratur neue Anregungen gebracht und Aufgaben gestellt, seit Hermann von Wismann zum erstenmal "Unter beutscher Flagge quer durch Afrika" zog (1889), Karl Peters, bessen selben selbständiger Tatkraft wir unseren ostafrikanischen Kolonialbesit danken, in sast zum epischen Ton gesteigerter Darstellung 1891 die Mühen und gesahrvollen Kämpse der "deutschen Emin Pascha=Expedition" erzählte.

Allein dies alles sind die jett für die Dichtung doch nur Nebenerscheinungen. Was dagegen die Literatur die auß Tiefste erregt und überall im Drama und Roman, im Lied wie in kritischer Betrachtung zum Durchbruch kommt, ist die soziale Frage. Die alten liberalen Forsberungen und Errungenschaften, für die ein früheres Geschlecht mit Gutkows "Ritter vom Geist" und Spielhagens "Problematischen Naturen" sich begeisterte, erscheinen nebensächlich neben der alle Stände durchdringenden, vielgestaltigen sozialen Bewegung. Wie die neuen Ansforderungen des Lebens, die wachsende Bedeutung der technischen Wissenschaften das Verlangen nach einer Reform des Unterrichts nicht zur Ruhe kommen ließen, so gerieten mit der Zurückdrängung der alten Sprachen in der Schule auch die auf der antiken Dichtung aufgebauten Muster in Gesahr, an Geltung und Ansehen zu verlieren. Freilich mußte gerade von den Freunden der Naturwissenschaft die einzigartige vorbilbliche Größe des "wahrhaft naturfrommen" Goethe immer mehr erkannt werden. Die unklaren Ansänge der jüngstdeutschen Bewegung richteten sich indessen, wie einstens die des "Jungen Deutschland", unmittelbar gegen Goethe. Nicht ihn, erklärte Bleibtreu, sondern den Stürmer Lenz (vgl. S. 274) hätte die beutsche Literatur sich zum Leiter außersehen sollen.

Bohl lieferte auch noch in Arents "Modernen Dichter-Charafteren" ber Berliner Oslar Linke in ben Ballaben "Omphale" und "Nion" ein Beispiel für moberne Auffassung antifer Mythen, wie Bilbenbruchs "Hexenlieb" ins romantische Mittelalter zuruchwies. Aber ber Jugend mehr zu Danke sang Karl hendell "Das Lieb bom Arbeiter", ber, wenn fein hammer aufs glühende Gifen fällt, gegen bas Beltgebot "auf ewig herr und Rnecht" tropig bas Beltgericht herbeiruft, ober Arno holg, beffen Lieb bie Dachwohnung aufsucht, aus welcher ber Armenwagen bas verhungerte Bettlerkind abholt. So schilbert auch Prinz Emil von Schönaich-Carolath, ber als Lyriter wie Erzähler fraftvoll individuelle Begabung geltend macht, in ber Novelle "Bürgerlicher Tob" (1894) bas Elend bes vergeblich um Arbeit flebenben Schreibers, ber endlich von ber Ranalbrude fpringt, um durch dies Mittel auf die Not seiner barbenben Familie aufmertfam zu machen. Das Eingreifen ameritanischer Trufte richtet in bes Ofterreichers Philipp Langmann zweiteiligem Drama "Die Herzmarke" (1902) bie blubende beutsche Fabrit zugrunde, die ihr Befiger ben Arbeitern jum Gigentum und tollettivistischem Betriebe überlaffen bat, lange ebe bie alten Staaten mit ihrer ichwerfalligen Gesetgebungemaschine ihren Rinbern Schut ju ichaffen vermögen. Der Streit steht wie in Fulbas Schauspiel "Das verlorene Parabies" (1890) in einer ganzen Reihe von Dichtungen im Mittelpunkte. Uber die soziale Frage, die als Arbeiterfrage in hauptmanns "Bebern" dichterifc ihren schärfften Ausbrud fand, ift auch in ber Literatur wie im Leben nicht auf ben Fabritarbeiter beidrantt. Den hoffnungslofen Rampf bes braven, altmobifden Sandwerters gegen bie Fabrit ichilbern nach Zolas Borbilb im "Bonheur des Dames" Max Kreper ("Meister Timpe") und Bilbenbruch ("Deister Balper"). Über die mühsam unter Heiratsanschlägen verstedte Not der kleinen Beamtenwitwe läßt Subermann in ber "Schmetterlingsichlacht" eine Tenbengrebe los, wie er in "Soboms Enbe" fic satirisch gegen bas parasitische Treiben bes Tiergartenviertels wendet. Bon Ernst von Bolzogens humoriftifcher Schilberung bon ber Rotlage ber "Rinber ber Ezzelleng" bis zu Magbas Museinanberfepung mit bem Bater in Subermanns "Beimat" und Gabriele Reuters Leibensgeschichte eines jungen Mabchens "aus guter Familie" tont die Rlage über die durch foziale Borurteile gehemmte Ausbildung ber höheren Tochter. Die in zahllosen Luftspielen verspottete Forderung nach freierer Berufstätigkeit des Beibes hat in Bolzogens "Drittem Gefclecht" eine bichterisch und fulturgeschichtlich bebeutenbe, in ihrer Wifchung von humor und Ernst anziehende Darftellung erfahren. Und wie viele Rachllänge in beutschen Berten verschiebenster Urt hat ber Ibsenschen Nora Forderung nach einer "wahren Che" geweckt!

To but 14mn bielen Überhlich aus der Boaelperivektive uns die Stärke ausländrichen Gin-Mulles im der neuesten beurichen Literatur geseigt. Bei der gern betonten und in vielem auch willachlich vonhondenen Abnlichleit wirken Ericheinungen der Sturm- und Drangseit und der Genenwart ift boch aus ben mancherlei Berichiebenbeiten besonders Die eine bervorzubeben; die Sturm - und Trangieit empfand bie Abichuttelung der Abbangigfeit von ausländischen Borbilbern und die Ausbilbung beuticher Driginalität (val. 3. 226) als ihre beiondere Aufgabe. In ber jungiveutiden Bewegung wie ebemals in den Kreifen des Jungen Deutschland übermog bie Hachahmung frember Literaturen, ja absichtliche Berleugnung nationalen Charafters zeitweise in so bevenklichem Wase, daß Berwahrung und Rampf gegen diese im staatlich gefenigten Teutschen Reiche boppelt befrembliche Auslanderei notwendig wurde. Go bat Cafar Alaifchlen (geboren 1864 in Stuttgart), obwohl selbst ber naturalistischen Richtung angehorend, ichon 1894 in "Reuland" bie engere Beimat mit ihrer Stammeseigenart als ben "steten Mahrboben" jeder Runftentfaltung bezeichnet. Und wenn Flaifchlen in diefer für die Menntnis ber gangen realistischen Bewegung wichtigen "Sammlung moberner Projabichtungen" bie Berfasser, unter ihnen Liliencron, Bierbaum, Conrad, die beiden Harts, Halbe, Hartleben, Beinz Tovote, nach ihrer Stammesangehörigkeit einreiht, so liegt darin zugleich eine Absage an jene, welche ber beutschen Runft bas "Berliner Großstadtprodukt" als einzig gultiges Muster autbrängen möchten. Iloch entschiebener murbe in Wilhelm Arents "Musenalmanach für bas July 1897" ben mit ihm "Auf neuen Bahnen" (1897) eine neue beutsche Runft Suchenben "bas Jocal ber Scholle" ber "Welschen Beisheit" entgegengestellt. Nur auf bem Beimatboden könne der Mahrheitstempel der neuen Literatur errichtet werden. Freilich waren nun gerade nad) 1870 in den fremden Literaturen so bedeutende Männer und Berke hervorgetreten, ber bilbenben Munft wie ber Dichtung in jo verlodenber Rulle neue, große Biele geftect worben, basi eine Einwirfung bes Auslands auf unfer Dichten und Denken notwendig erfolgen mußte.

Jun Jahre 1871 ließ ber Subfrangofe Emil Bola (1840-1902) ben erften, 1893 ben abschließenden zwanzigsten Band seiner "natürlichen und fozialen Familiengeschichte" ber Rougon-Macquart erscheinen. Wie ansechtbar seine Theorie von der Übertragung der naturwissenschaftlichen (experimentalen) Methode auf die Kunst auch fein mag, als Romanschriftsteller bat ber Schiller Balzacs und Flauberts seine Lehren praktisch mit glänzendem Geschick und machtvoller Mirfung betätigt. Den Streit ber verschiebenen Runftrichtungen: bie Manier ber alten Rompositionsweise im Wegensatz zu rudfichtslos ungeschminkter Wiebergabe ber Wirklichkeit, beren von und gerabe ind Auge gefaßter Teil burch unfer perfönliches Temperament angeschaut und mibergespiegelt wirb, hat Bola in bem Bande "I'Art" feiner Romanreibe berart gefchilbert, bag biefer Roman felbst wiederum ein wichtiges Dokument für die Geschichte ber ganzen Bewegung geworben ift. Früher als in ber Dichtung ift ja bie Forderung getreuerer Birklichkeitswiebergabe ber Natur felbit, wie fie in freier Luft (plain air) ftatt innerhalb ber vier Banbe bes Ateliers und eridwint, von ber Sontainebleauer Schule, von ben bahnbrechenben frangofischen Meiftern wie Courbet und Manet vertreten und erfüllt worben. Gleichzeitig mit Bolas Ginwirfung auf Die literarischen Theoricen machten fich die Borbilber ber frangonichen Freilichtmalerei und bes Ampressionismus in den Kreisen der beutschen Maler geltend. Rur fanden fich in den Kreisen der Sentiden Runftlericbait beffere Meifter als in ber Literatur, um bie empfangenen Anregungen felbitandig weitersubilden. Wenn Bolas Romanreibe durch alle Kreife vom Navolconichen Chantourendmuniter bis jur Parifer Dirne Rang leitet, Die faulnis bes Burgertums wie bas Weltsche bes Wrohmarenbaufes und ben fullen Bildofeng ichildert, fo wender ber geraliedernde Beobachter boch ben verkommensten Arbeitern ber Großstadt (L'Assommoir) besondere Teil= nahme zu. Zolas Schilberung des Streiks im Kohlenbergwerk (Germinal) ist vielleicht ber ergrei= fendste und für die Kenntnis der Arbeiterverhältnisse wertvollste Roman der letzten Jahrzehnte.

Indem Bola die Wirkungen frankhafter Vererbungen durch alle Zweige der Familie Rougon:Macquart nachweisen will, stellt er sich auf naturwissenschaftlichen Boben. Darwin und bie Ergebnisse ber neueren Africologie, die, selbst wieder auf naturwissenschaftlicher Grundlage beruhend, innerhalb der philosophischen Studien immer mehr die Lorherrschaft gewinnt, wirken zusammen. Im besonderen macht die von dem Italiener Cesare Lombroso ("Das Berbrechen als soziale Erscheinung") ausgehende Begründung der burch körperliche und geistige Minderwertigkeit (Entartung) wie burch seine Umgebung (Milieu) geminderten Berantwortlichkeit des Gin= zelnen ihren Ginfluß in ber Dichtung geltenb. Kur bie literargeschichtliche Betrachtung bat ber frangonifche Rulturhiftorifer Sippolyte Taine bie Milieulehre, bie ben einzelnen Menichen und fein Wirken aus feiner Lebensstellung und Umgebung zu erklären strebt, einflufreich ausgebilbet. In Benrik Ibsens "Gespenstern" hat die Darwinsche Vererbungslehre ihre schärffte Ausprägung im Drama gefunden. Der gewaltige Norweger (geboren 1828 zu Skien) ist wie kein anderer nichtbeutscher Dramatiker außer Shakespeare völlig einer ber Unseren geworben, so bag man beinahe versucht mare, seine Dramen als Bestandteile ber beutschen Literatur zu nehmen; und boch wurzelt jedes von ihnen unlöslich in bem Boben feines zwischen Fjord und Kels eingeengten nordischen Heimatlandes. Reineswegs allgemeinen Lebensanschauungen ent= fprechend, sondern aus ganz bestimmten norwegischen Verhältnissen erwachsen dem grübelnden Dichter seine höchst eigenartigen, absonderlichen Probleme, für beren Lösung ber Bühnenkun= bige sich bei ben burgerlichen Studen seiner späteren Schaffenszeit seine eigene analytische (Entwickelungs:) Technik mit Meisterschaft ausgebildet hat. Er zieht gleichsam nur die lette, notwendig zur Ratastrophe führende Folgerung aus der Borgeschichte seiner Personen, die wir in der scharf zusammengefaßten Handlung selbst aus den unausweichlichen Nachwirkungen ihres früheren Verhaltens und ihrer Charaktere erfahren. Nicht bie balb mehr naturalistische, balb mehr symbolistische Färbung seiner Werke, sondern die mächtige Verfonlichkeit ihres Verfassers, die wir herausfühlen, verleiht Ihlens vielgestaltigen, überall gedankenschweren Werken ihre un= widerstehliche tiefe Wirkung. Natürlich vermochten baber Ihsens beutsche Nachahmer, und gar vielfach wird in unseren dramatischen Erzeugnissen diese Nachahmung bemerkbar, nur Außerlich= keiten Ibsens sich anzueignen. Um Ibsen als ihr Haupt schart sich nun eine ganze Gruppe standinavischer Dichter, die wie Ibsens lebenslanger norwegischer Gegner Björnstjerne Björnson, ber krankhafte unerquickliche Schwebe August Strindberg in Dramen und Novellen ober wie die Norweger Jonas Lie, Alexander Rielland, Selma Lagerlöff, die Dänen Jens Beter Jacobsen ("Niels Lyhne", 1880) und Rubolf Schmidt bloß als erzählende Dichter auf die deutichen Schriftsteller und Leser gewirkt haben. Neben Zola und ben Norwegern waren es bann vor allem die Ruffen Feodor Doftojemfti und Graf Leo Tolftoi (geboren 1828), die tiefere Ginmirfung ausübten. Im Jahre 1881 erschien bie beutsche Abertragung von Dostojemftis psychologischem Berbrecherroman,,Rastolnikow", in bem ein noch über Zolas kraffe Schilberungen hinausgehendes Abbild bufterfter, qualenber Birklichkeit geboten wirb. Bolfgang Rirch= bache bäuerliches Trauerfpiel "Waiblinger" (1886) kann als eine freie bramatische Umbichtung bes rufsischen Romans auf einem nach Anzengrubers Beispiel gehaltenen Sintergrunde gelten. Graf Tolftoi hat nicht mit seinen früheren Werken, unter benen "Krieg und Frieden" vielleicht ben besten Roman bes gangen 19. Jahrhunderts bilbet, sondern erst mit ben von ethisch-religiösen

Ibeen bestimmten Werken seiner späteren Jahre seiner Dichtung Bürgerrecht in Deutschland erworben. Wie Björnson im ersten Teile seines erschütternben, bühnenwirksamen Dramas "Über die Kraft" ben alten Kirchenglauben an der Frage der Möglichkeit von Wunder und Gebetserhörung scheitern läßt, um dann in dem auf dem Theater weniger erfolgreichen zweiten Teil im erdarmungslosen Kampse zwischen Arbeiter und Fabrikant nach der Niederlage beider Parteien die einzig Silse gewährende Macht des Mitleids anzurusen, so wendet sich Tolstoi gegen Staat und Kirche, die Christi Namen im prunkenden Schilbe führen, den Lehren des Evangeliums aber in ihrem ganzen Wesen und Wollen abgewandt erschenen. Der Dichter und Denker Tolstoi verlangt, im Völkerstreite wie im täglichen Leben Ernst zu machen mit Jesu Lehre der allgemeinen Menschenliebe und Versöhnung. Es ist ganz im Sinne des von Tolstoi leidvoll empfundenen Gegensabes, wenn Max Kreher mitten in den mit kühler Klugbeit geregelten kirchlichen und bürgerlichen Institutionen Berlins dem verzweiselnden Arbeiter zum Troste "das Gesicht Christi" auftauchen läßt.

Ist in ben Tagen ber alten Romantit das Bündnis zwischen Religion und Dichtfunst meistens ein recht äußerliches geblieben, so sehen wir in Richard Wagners "Parsifal" und Leo Tolstois späteren Werken den Sinn des Bildners und Denkers sich von allem äußeren Wesen, Form und Schein abwenden, um den innersten Kern des Christentums mit schmerzlich mitleid-voller Sehnsucht zu ersassen, des Heilands Heilslehre der ringenden Menschheit aufs neue, sei's im Kunstwerk, sei's im mahnenden Worte, zu Gemüte zu führen. Aber im schärssten Gegensasse dazu gewinnt auch die glänzend vorgetragene Lehre gerade dessenigen Philosophen weite Berbreitung, der am rücksichslosesten allen christlichen Ideen den Krieg bis aufs äußerste erstlärt hat, Friedrich Nietzsches "fröhliche Wissenschaft" vom Übermenschen.

Erit nach 1870, Sand in Sand mit ber steigenden Anertennung Richard Bagners, war auch die wissenschaftliche Unerfennung Schopenhauers und feine Berbreitung in weitesten, verschiedenartigen Berufstreifen gewachfen. Schopenhauers Berte begleiteten und ftartten, wie Rarl Beters erzählt, ben magemutigen Entdeder auf seinem Zuge in das Innere Afrikas. Nur vorübergebend bagegen war das Aufsehen, welches Ebuard von Hartmann mit seiner "Philosophie des Unbewußten" (1869) erregte. Als Beihegabe zu ben Bahreuther Gestspielen von 1876 hatte ber bem Schöpfer bes Ribelungenringes bamals noch verbundene Berfasser ber "Geburt ber Tragobie aus bem Geifte ber Musit" (1872), Friedrich Niehfche (1844-1900), als eine feiner "Unzeitgemäßen Betrachtungen" bie von warmfter Bewunderung für den Weister überströmende Charatteristil "Richard Bagner in Bapreuth" veröffentlicht. Un der driftlichen Gestaltung aber, die Brünhilbes Liebesverkundigung als erlösendes Mitleid im "Barfifal" fand, nahm Rietiche jo beftigen Unftog, bag er fich nun in leibenschaftlicher Berbitterung gegen ben "Schauspieler" Bagner wandte. Wie früh und wie start Nietiches beginnende geistige Ertrantung auf seine nach 1876 geschriebenen Werke eingewirkt haben mag, läßt sich nicht bestimmen. Aber gerade in biefen späteren Büchern ("Morgenröte" 1881; "Gögenbammerung" 1889) begann ber geistreiche Aphorift feine vor keiner Autorität wie vor keiner Folgerung gurudicheuende Beltanichauung zu entwideln, die von ber Jugend ebenso gierig aufgegriffenen wie leicht migverstandenen und auf bebenkliche Irrwege führenden Lehren "Jenfeits von Gut und Bofe" und bas Evangelium vom "Übermenichen" ("Alfo fprach Barathustra", 1883—91). In seinen Aphorismen wie in den leidenschaftlichen Ausführungen seiner Schilberungen zeigt Nietiche Sprachgewalt und Dichtergabe ("Gebichte und Sprüche", 1898). Aber ber um jeden Breis nach Aufsehen erregend neuen Anschauungen Sastende ist weber für das Erkennen noch das fittliche Sandeln zum Führer geeignet: so groß fein Ginfluß auf die Jugend und Literatur ift. so verberblich zeigt fich die schwerlich lang andauernde Borherrichaft ber in blendenden Trugschliffen und Sucht nach Paradogen fich überfturgenden Philosophie Nietiches.

Nietsiche betätigt als Philosoph und Moralist nur ben seit Mitte ber siedziger Jahre bie ganze Literatur und Kunst beherrschenden Trieb nach Erneuerung, "Umwertung" bes alt Anserkannten, zu lange in Geltung Bestehenden. Ihr Feldgeschrei und vermeintliches Ziel fanden

Dichtung und Malerei im Naturalismus, bessen lange vor Zola vorhandene Ansäte in der Literatur doch durch den Verfasser des drame et roman experimental am wirksamsten zussammengefast und zur Seltung gebracht wurden. Doch zeigt sich gerade in den Werken des naturalistischen Führers bereits, daß mit der bloßen, wenn auch noch so treuen Wiedersgabe der durch das Temperament des Beodachters scharf erkannten Wirklichkeit die Aufgaben der Dichtung unmöglich bewältigt werden können. Wenn Zola aus dem verschütteten Rohlensbergwert und der surchtbaren Niederlage der Arbeiter uns herausssührt und aus dem schwarzen Boden das ewig sich erneuende Frühlingswunder der alten Mutter Erde hervorsprießen läßt (Germinal), oder wenn die führerloß dahindrausende Lokomotive dem Leser das Gefühl wecken soll, wie kopfloß Frankreich von seinen Beherrschern in den Krieg gejagt wird (La dete humaine), so greift der naturalistische Theoretiker als ausübender Dichter eben selber zu symbolistischen Hilfsmitteln. Es lag in der notwendigen Folgerichtigkeit der Dinge, daß die Mode des Naturalismus in raschem Umschlag unmittelbar durch die des Symbolismus abgelöst wurde,

Um die Neuheit von Naturalismus wie Symbolismus ift es nun freilich nicht zum besten bestellt. Schon Opis hatte erklärt, daß die "ganze Poeterei im Nachäffen der Natur bestehe". Im Namen der Naturwahrheit sind Boileau und Gottsched wie nach ihnen die deutschen Stürmer und Dränger, die italienischen und französischen Romantiker gegen die jeweilig herrschende Literatur ebenso zu Felbe gezogen wie im letten Viertel bes 19. Jahrhunderts Zola und seine Schüler, die italienischen Beristen und die deutschen Naturalisten gegen die im Besit gealterte Literatur. In ber Renaissance hielt man die Schäferbichtung für naturwahr, und in den Tagen ber Weimarischen Blütezeit entruftete man sich über ben niedrigen, gemeinen Naturalismus in Goethes "Wilhelm Meister", ja man fand ihn sogar zu stark bei Schillers Mortimer. Schiller und Goethe fprachen harte Worte gegen bie schale und fervile Naturnachahmung, aber wenn Goethe die Griechen als beste Lehrmeister empfahl, so tat er es mit der Begründung, daß wir burch ihre Hilfe, die die Natur mit fo großen Augen angesehen hätten, eben am besten die Natur kennen lernten. Seit homer gilt ja bie Natur als bas nachzuahmende Borbild aller Dichtung. Allein wie die eine Zeitlang geübte Schilderung allmählich immer mehr konventionelle Zuge annehmen muß, so erscheint bem geschärften ober bloß auf anberes gerichteten Blid ber Jugend zulett lebensfrembe Manier, mas erst als naturwahre Kunst gegolten hatte. Underseits haben aber Goethe und Schiller es ausgesprochen, bag jebe mahre Runft symbolisch fein muffe. Bezeichnenberweise hat Goethe gerade bei seinen als naturalistisch verurteilten "Lehrjahren" ben symbolischen Gehalt bes Ganzen hervorgehoben. Auf Zolas wirkungsvolle Verwendung bes Symbolismus wurde eben hingewiesen. Wenn Ibsen in ben "Stüten ber Gesellschaft" und "Hebba Gabler" scharf nach bem Leben Verhältnisse und Menschen schilbert, so stellt er boch in seinem Erftlingsbrama "Catilina" (1849), wie in seinem bramatischen Epilog "Wenn wir Toten erwachen" (1899) ben Helben zwischen zwei völlig symbolische Frauengestalten, bie im Epilog sogar in den Namen "Maja" ("täuschender Weltwahn") und "Frene" ("Friede") ben verborgenen tieferen Sinn bes Dramas beutlichst aussprechen. Schon ehe bas Vorbilb ber Dramen und Gebichte bes Belgiers Maurice Maeterlind, als bes mobernen Sauptvertreters ber symbolistischen Richtung im französischen Sprachgebiete, zu wirken begann, hatte sich gezeigt, daß die neue Kunst auch dieses alten Hilfsmittels nicht entbehren könne.

Weber Naturalismus noch Symbolismus find ein Neues ober auch nur in ihrer mobernen Anwendung etwas von früherem fest Unterscheibbares und klar Bestimmbares. Beifall und Widerspruch weckte die jüngere Literatur, indem sie — und darin hat sie zweifellos recht — in Erzählung wie Drama ber alten Forberung Genüge zu tun fuchte, die schon Shakespeare seinen Pring Hamlet aussprechen läßt: "Des Schauspiels Zweck, sowohl anfangs als jest, war und ift, ber natur gleichsam ben Spiegel vorzuhalten, ber Tugend ihre eigenen Rüge, ber Schmach ihr eigenes Bilb und bem Jahrhundert und Körper ber Zeit ben Abdruck seiner Gestalt zu zeigen." Um diefe Aufgabe zu erfüllen, mußten aber Dichter und Maler ben Umfreis ihrer Beobachtungen erweitern. Im Zeitalter ber sozialen Frage und der Sozialdemokratie glaubte die Kunst sich auch ber Borführung des einfachen Arbeiters, der duster-schmutzigen Welt des Bagabunden und "Nachtaspls", wie ber Russe Maxim Gorfi beide aus eigenster Erfahrung in Novelle und Drama geschildert hat, nicht entziehen zu dürfen. Es ist ein humoristischer Roman, in dem Kirchbach 1892 ausmalte, wie ein strebsamer Brivatbozent für Nationalökonomie, ber nach bem Borbilb von Baul Göhres Buch "Drei Monate Fabrikarbeiter" das Stromerleben aus eigener Teilnahme "Auf ber Walze" kennen lernen wollte, fast nicht mehr ben Rudweg in die gute Gesellschaft aus dieser Berkleidung zu Studienzwecken gefunden hatte. Aber Kirchbachs Dichtung ist trot ber luftigen Ginkleibung bezeichnend für die dann in Gorkis Arbeiten so lebhaft bewunberte Richtung. Die ganze Säglichkeit, die in folden unterften Schichten ber Gesellschaft, bei ben Ausgestoßenen und Enterbten, heute noch herrschen muß, hat schon längst, ebe es naturalistische Theorieen gab, ber Engländer Charles Didens ohne Scheu in manchem feiner Romane enthüllt. Nieberländische Maler wußten auch Gemeines und häßliches gefällig wiederzugeben. Didens wie von ihm lernend Rirchbach haben aber diese haflichfeit gemilbert burch die Beimischung eines starken Zusates von humor. Den nach naturalistischen Theorieen arbeitenden Dichtern und Malern fehlte nicht bloß meistens biefer milbernbe humor. Gie verfielen großenteils ber Ginseitigkeit, biefes Schmutige und hafliche, gerabe bie wiberlichsten Ericheinungen modernen Großstadtlebens, als bas gange Leben, für die einzige und wesentliche Bahrbeit gu halten. Mag man inbeffen bie Berechtigung ber "Rleinleutedichtung" noch fo vorurteilsfrei anerkennen, jo erjcheint es boch als ein übler Jrrtum, die Naturtreue nur in ihrem engen Umfreise finden zu wollen. Wenn Frit von Uhbe auf seinen Christusbildern ben Trofter unter bie Armen und Leibenden, beren Aussehen bem unferer Reitgenoffen nachgebildet ift, treten läßt, fo übt er nicht bloß ein von den alten Malern gleichfalls ausgeübtes Recht der Beibehaltung bes eigenen Zeitkoftums aus, sondern stellt uns damit auch finnig und bedeutsam por Augen, daß die alte Legende für die Gegenwart noch lebendig fei und zu wirken vermöge. Es ist aber nicht berechtigt und unpoetisch, wenn die breite Borführung ber stumpffinnigsten Gesellen, ber gemeinsten Wirklichkeit ben einzigen Inhalt einer Dichtung ausmacht, ohne bag eine hobere Idee, ein Aufblick aus diesem engen Kreise uns über die Ausmalung des Kleinlichen und Niebrigen hinaushebt. Wenn ein großer Teil ber Dichtungen, vor allem ber Dramen, babei gugleich eine scharf zugespitte oppositionelle Tenbenz hervorkehrt, gegen bie geltenbe gesellichaftliche Ordnung und bestimmte Ginrichtungen, wie etwa bas Duell, die rechtliche Benachteiligung ber Frau und Tochter, die schroffe Absonderung der Stände sich wendet, so spiegelt die Dichtung eben nur Zeitströmungen wider. Sie unterfteht babei aber ber afibetischen Korberung, bieje Kritik nicht plunm und aufdringlich in Tenbengreben nach Art bes Grafen Traft in ber Subermannichen "Ehre" ober bes Sozialbemofraten Loth in Hauptmanns "Bor Sonnenaufgang" zu üben, jondern durch Sandlung und Charafter felbit, alfo mit fünftlerischen Witteln zu wirfen.

Freilich ist burch sehr unkluge Maßregelungen diese Opposition in der Literatur geradezu künstlich großgezogen worden. Man hätte es doch nicht für möglich halten sollen, daß nach den mit dem Erwürgungsversuch gegen das Junge Deutschland gemachten Erfahrungen (vgl. S. 400),

sich ein Berliner Polizeipräsibent finden könnte, der 1891 gelegentlich Subermanns Drama "Sodoms Ende" die Kraftprobe anstellen würde, die ganze moderne Richtung in der Literatur zu unterdrücken, "weil sie uns nicht paßt". Die sich täglich erweiternde Klust zwischen allem Großen und Zukunstskräftigen in unserer bildenden Kunst und Dichtung einerseits, der von Hof= und Staatsmacht begünstigten Dekorationskunst und poetischer Minderwertigkeit andersseits ist von jedem vaterländisch Gesinnten geradezu als ein nationales Unglück zu beklagen, von dem man nicht wähnen sollte, daß es mit oberstächlichem Spotte abzutun ist. Es ist eine für den ganzen Charakter unserer gegenwärtigen Literaturentwickelung so bezeichnende Erscheinung, daß sie in einer späteren geschichtlichen Betrachtung unseres Zeitabschnittes aufs stärkste hervortreten wird, wie immer man auch über die heute modernen Richtungen dann urteilen mag. Den einzelnen Werken selbst ihre geschichtliche Stellung zu bestimmen, über ihren wirkslichen Wert oder Unwert zu urteilen, das ist dei der sich stets noch steigernden Massenhaftigkeit der Produktion, dem raschen Auftauchen und Versinken undankbar und mißlich. Dauert doch der Ersolg nur weniger Dramen und Nomane über eine Spielzeit, über ein ober zwei Jahre hinaus!

Welch große ober geringe Bebeutung man inbessen ben tönenben Schlagworten bes Naturalismus und Symbolismus, ber neuen internationalen Strömung und der Heimatkunst beismessen mag, wie schwer selbst ber nach geschichtlicher Beurteilung Strebende als Mitlebender und daher oft von vorübereilenden Augenblickströmungen Mitergriffener das "von der Parteien Gunst und Haß" bald über Gebühr erhobene, bald unbillig zurückgesetzte einzelne Werkgeschichtlich richtig einzuschäften vermag: ein Verdienst wird man der ganzen neueren Literaturbewegung nicht absprechen können. Indem sie einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Dichtung und den nach Lösung ringenden Fragen und Aufgaben der Gegenwart herstellte, hat sie die bedenklich eingeschlummerte Teilnahme an der Dichtung wieder belebt und gestärkt. Vor allem bewährte sich dies erfreulichst in dem Zweige der Dichtung, der am meisten unter der herrschenden Teilnahmlosigkeit zu leiden gehabt hatte, in der Lyrik, deren von Ferdinand von Saar gesungenen Lobspruch sich die studentischen Neubegründer des Göttinger Musenalmanachs zum Wahlspruch wählten:

"Immer und ewig bleibst du, hochaufstrebende Lyrik, Blüte und Krone der Dichtkunst."

Wilhelm Arents schon wieberholt genannte lyrische Sammlung "Moberne Dichter-Charaktere", welche 1884 die ersten und sehr geschickt ausgewählten Proben der "neuen Lyrik"
veröffentlichte, ist zwar nicht, wie Karl Hendell im Borwort hoffte, zu einem dauernden lyrischen Jahrbuch geworden, aber balb folgte der Arentschen Auswahl eine alte und doch neue Erscheinung: die längst entschlafenen Musenalmanache (vgl. S. 238) lebten wieder auf.

Bwar Arent selbst ließ seinen zwanglosen Heften für Produktion und Kritik "Die Musen" (1895/96) erst von 1897 an Musenalmanache als "Blätter neuer beutscher Literatur und Kunst" folgen, aber schon 1890 einte der Leiter der Münchener "Allgemeinen Zeitung", Otto Braun, Bertreter der älteren Richtung zu einem nach langer Pause wieder erscheinenden "Cottaschen Musen-Umanach" (1891—1900), dem Bierbaum sofort in München einen "Wodernen Musenalmanach" (1891—94) entgegenstellte. Das beste Zeichen für die neuerwachte Teilnahme an der Lyrik aber war es, daß nach dem 1896 von Göttinger Studenten gegebenen Beispiele bald mehrere deutsche Hochschulen mit studentischen Musensalmanach für 1897, München und Marburg für 1901, Leipzig für 1904. Freilich enthüllte der Berliner Almanach in geradezu erschrechen Beise, wie unter dem Einflusse der misverstandenen Lehren Nietziches und großstädtischer Blasiertheit und Sittenverderdnis der von undeutschen Elementen angeleiteten Jugend moralisches und ästhetisches Gefühl zugleich in

Dasein entwideln. In "Nimrob" vollzieht sich dann im Streit der Stänume die Gründung der Alleinherrschaft. "Wose" führt in den Parteiungen der Jöraeliten, die der Gesetzgebung am Horeb (Sinai) vorangehen, in die Tiesen des religiösen Lebens ein. Mannigsach wie der Stimmungsausdruck der fünfführigigen, in "Nimrod" und "Wose" fast durchwegs männlichen Reimpaare zeigt sich in den Schilderungen der drei großen Wenscheitsmomente die gestaltende dichterische Kraft, reich und vertiesend der doch klare und sestgesliederte Gedankengang des gründlich gebildeten Berfassen, der neue und alte Kunitmittel harmonisch zu vereinigen weiß. Was hart als sein Hauptziel bezeichnet, die mit poetischem Realismus dargestellten Personen entlegenerer Zeiten uns als Wenschen nahezubringen, ist hier einem ernsten Streben wohl gelungen.

## 2. Die soziale Strömung. Paturalismus und Symbolismus. Die neue Lyrik. Roman und Grzählung.

Wilbenbruch wie Anzengruber hatten zunächst bei einem Teile ber Jugend freudigen Anklang gefunden; auf die Dauer vermochten sie das Verlangen nach Reuem indessen boch nicht zu befriedigen. Die schon vor 1870 anerkannten literarischen Kührer konnten schließlich beim besten Willen nur in ben ihnen gewohnten Geleifen weiterarbeiten, mußten sich, allmählich immer schwächer werbend, wieberholen. Hatte Spielhagen 1877 mit seiner "Sturmflut" sich noch an ber Spite bes beutschen Romans gesehen, so fragte neun Jahre später schon fein neuer Roman ben politischen und literarischen Zeitströmungen gegenüber unsicher "Bas will bas werben?", um 1889 in einem weiteren Roman offen einzugestehen, "Ein neuer Pharao", b. h. neue Unschauungen und Ziele, neue Mittel für kunftlerische Wirkung wurden jest geforbert. Den meisten bisberigen Bertretern ber Literatur wurde aber von seiten ber Rugend weber tiefere Teilnahme und Verständnis für neuaufgetauchte Fragen noch ihrer herkömmlichen, allmählich aur Manier geworbenen poetischen Technik bas Bermögen zugetraut, die Wirklichkeit ungeschminkt und naturtreu wiederzugeben. Der geniale, unglückliche schweizerische Maler und Bilbhauer Karl Stauffer=Bern (1857-91) fprach nur aus, was im Reiche der bilbenben und ber Dichtkunft viele empfanden, wenn ber unstet Ringende, ber in seinem Berzen-bie Bagneriche "Auffassung von einer geheimen Ginheit ber Künste" hegte, in einem seiner leibenicaftlichen Sonette "Sempre avanti!" ausrief:

"Der Bald ist alt, man muß ihn nächstens fällen und neuen pflanzen an die alten Stellen."

Über ein halbes Jahrhundert hatten sich die deutschen Dichter meistens als Spigonen ihrer klassischen Literaturperiode gefühlt und die Gelehrten erst recht nicht den Gedanken an eine selbständige Jugend und Zukunft aufkommen lassen. Da lag es ganz im natürlichen Lauf der Dinge, daß in Übertreibung nach der anderen Seite wieder einmal ein junges Dichtergeschlecht auftrat, das gern aller Überlieserung los und ledig geworden wäre und es sich zutraute, eine neue Zeit und Dichtung auf eigene Faust zu schaffen. "Unverständlich" und seindlich standen sich so "die Alten und die Jungen" gegenüber. Ob die letzteren "in ihrem Erdreisten wirklich was Besseres schaffen und leisten, ob dem Parnasse sie näher gekommen oder mit andern Neussittenversechtern bloß einen Maulwurfshügel erklommen", das schien gerade einem von beiden Parteien anerkannten Dichter wie Theodor Fontane zweiselhaft. Aber einen unbestreitbaren Borzug sprach Fontane dem neu angehobenen Spiele der Jungen zu:

"Eins läßt fie stehn auf siegreichem Grunde, sie haben den Tag, sie haben die Stunde, sie beherrschen die Szene, sie sind dran." Goethe hat im Borwort zu "Dichtung und Wahrheit" die Abfassung einer Autobiographie als das Eingeständnis bezeichnet, daß Zeit und Kraft für "mächtig wirksame Ereignisse" vorbei seien. Nun ist es wirklich auffallend, wie seit den achtziger Jahren die sonst in unserer Literatur eher sparsamen Erinnerungen, Lebensberichte, und wie die verschiedenen Namen der Schilderungen eigenen Lebens alle lauteten, sich förmlich brängten.

Gelehrte wie Gervinus, Rarl von Safe, Leopold von Rante, Unton Springer, Rarl Bartich, Bilhelm Badernagel, Moleichott, Bogt, von ben Politifern Fürst Bismard an ber Spite und um ben großen Führer geschart Theobor von Bernharbi, Rarl Biebermann und gablreiche Geerführer, Schauspieler beiberlei Gefchlechts (Friedrich Saafe, Ludwig Barnan, Ernft von Boffart) und Runftfritifer, wie ber wadere Friedrich Becht und ber alles große Neue begeifernde Eduard Handlid. Ludwig Bietich und Wilhelm Joseph von Bafiliewsti, sie alle erteilten Austunft über ihre Erlebniffe. Mochte es ein Aufall fein, bağ 1894 unter ber Leitung von Rarl Emil Frangos fiebzehn altere Dichter fich mit Fulba und Subermann gusammenfanden, jeber "Die Beschichte bes Erstlingswerkes" zu erzählen, so war est tein Zufall, von wie vielen Dichtern nach 1870 Autobiographieen veröffentlicht wurden: Bauernfeld, Bobenftebt, Dahn, Ebers, Fitger, Fontane, Fregtag, Grillparger, Groffe, Groth, Gugtow, Samerling, Sansjatob, Benje, Rurg, Laube, Lingg, Riffel, Bicfler, Butlit, Joseph Rant, Roquette, Rojegger, Schad, Marimilian Schmidt, Richard Bog, Richard Bagner. Aber eben aus biefen fo individuell reich gestalteten Lebens - und Arbeitsberichten ergibt fich wieber ein ehrfurchtsvolle Uchtung heischenbes Gesamtbild von ben Leiftungen ber alteren Generation. Rur als charafteriftischer Beleg für bie übertreibenbe Erregung, bie bei manden Mitlaufern ber "Moberne" berrichte, verbient es Ermähnung, wenn Leo Berg 1888 fich fo weit verirrte, die Frage "Saben wir überhaupt noch eine Literatur?" aufzuwerfen und zu verneinen.

Ernster war es natürlich aufzufassen, wenn ein schaffenber Dichter wie Karl Bleibtreu, beffen vielseitige und echte Begabung ihn wirklich zu einer führenben Stellung berechtigte, 1886 auf bem blutroten, blipburchschwirrten Titelblatt wie im Inhalt feiner Klugschrift aufrief zur "Revolution der Literatur" und dieser von Berlin ausgehende Schlachtruf zum "Kampf ums Dasein ber Literatur" nun weiten Wiberhall fand. Hatte boch ichon 1882 bas in die Reichshauptstadt übergesiedelte westfälische Brüderpaar Beinrich und Julius Bart in "Kritischen Baffengangen", benen Anfang 1889 ein kurzlebiges "Kritisches Jahrbuch zur Berftandigung über ben mobernen Realismus" folgte, Raum für eine neue Dichtung, beren Bebingungen und Art ergrundet werden follte, zu erkampfen begonnen. "Moberne Dichter-Charaktere", welche "die Zeit ber großen Seelen und tiefen Gefühle" neu herbeiführen sollten, stellte bes Berliners Wilhelm Arent (Arendt; geboren 1864) lyrifche Sammlung im November 1884 ben alten und veralteten gegenüber. Und wirklich machten Arents "Dichter-Charaktere" fo fehr ben Sinbrud bes Neuen, daß sie nicht bloß von Baul Fritsche als "die moderne Lyrikerrevolution" begrüßt murben. Fünf Jahre fpater begann in Berlin die Zeitschrift "Neue Buhne" ju ericheinen, die bann, jur "Neuen beutschen Rundschau" (von 1904 an "Die neue Rundschau") erweitert, ebenso ein Mittelpunkt ber jüngeren Literaten und ihrer Anschauungen in philosophischen und kunstkritischen Fragen warb, wie in Julius Robenbergs "Deutscher Rundschau" (seit 1874) und ber 1886 von Karl Emil Franzos gegründeten "Deutschen Dichtung" mehr die ältere Dichtergeneration das Wort führte. Als eine Art Ergänzung zur "Neuen beutschen Rundschau" arunbeten Otto Julius Bierbaum und Alfred Balter Benmel "Die Infel", in ber mahrend ber turgen Zeit ihres Bestehens (Ottober 1899 bis Juli 1902) neben neuen Werken der fortgeschrittensten Richtung auch ältere, in benen ein jüngster Rühnheit und jüngstem Freiheitsbrange verwandter Beift aufleuchtete, Erneuerung fanden. Für die Kenntnis der gewagtesten dichterischen Bestrebungen der letten Jahre bieten die Monatshefte der "Insel" in ihrer mehr bizarren als erfreulichen äußeren Ausstattung wohl die lehrreichste Kundgrube. Im Frühjahr 1886 grünbeten unter Leo Bergs Borfit junge Literaten und Studenten ben Berein "Durch", beffen erstes liebenswürdig leichtsinnigen, schneibig brauflos dichtenden Plauberer Zuneigung schenken. Ob er in der Inappen, eindruckvollen Prosa seiner "Ariegsnovellen" (1896) uns teilnehmen läßt an der in Böhmen gelämpsten "Sommerschlacht" oder Bangen und Siegesglückzefühl auf französischen Schlachtfeldern in der Erinnerung neu durchlebt, ob er in der Weise von Byrons "Don Juan" im satirischen Epos "Boggfred" (1896) leichtgeschürzte Liedesabenteuer verrät: stets bewährt er sich als sesselhere Erzähler. Größeren Rompositionen (die Romane "Breide Hunnelsbüttel" und "Der Mäcen") ist seine Technik nicht ganz gewachsen. Die persönliche Grundstimmung herrscht überall vor, darin ist er echter Lyriker in den beiden früheren Gedichtsammlungen "Rampf und Spiele", "Rämpfe und Ziele" wie in der aus den Jahren 1893—99 stammenden Sammlung "Rebel und Sonne". In den reimenden Strophen wie in den einschmeichelnden freien Rhythmen übt eine ungebrochene Versönlichkeit unwiderstehliche Unziehungskraft aus.

Die unbekümmert um fittliche Bebenken, jenseits von Gut und Bose sich tummelnbe Lebens : und Liebesluft teilt Bierbaum, 1865 in bem von Kopisch und Holtei wegen seiner saueren Weine verspotteten Grünberg geboren, mit seinem Freunde Liliencron, ber in einer Epistel an ben Schlesier die "armen Schächer in ihrer Tugend engem Kleib" bedauert.

Es ift bezeichnend für Bierbaums eigene Lyrit, daß er zur Unterftützung von Bolzogens "Aberbrettl" 1901 eine Sammlung "Deutsche Chansons" ober "Brettllieber" herausgab, in ber neben bem Berausgeber, Bolgogen, Liliencron ("Die Mufit tommt") und Bebelind noch Dehmel und Kalle. Arno Bolg, Alfred Balter Behmel, Rubolf Alexander Schröber, Ludwig Rindt ber nicht leicht errötenben Muse des Cabarets huldigten. Die schwerfällig philosophische Berteidigung der "Emanzipation des Fleiiches", wie fie in ben Tagen bes Jungen Deutschland beliebt mar, wilrbe heute weber bem allgemeinen Beidmade noch Bierbaums beiter gautelnder Urt im besonderen entsprechen. Aber die Aufforderung gu frühlichftem, frupellofem Ginnengenuß tont aus Bierbaums eigenem "Brrgarten ber Liebe", wie er bie 1901 ausgeführte Bereinigung ber verschiebenen Sammlungen seiner "berliebten, launenhaften und moralifchen Lieber, Gebichte und Spruche" betitelte, nicht weniger beraus als aus ber Bretillieber-Auswahl. Daneben hat fich Bierbaum auch in übermütig-fatirischen Romanen und Novellen versucht. ben Liebeszwiespalt, in bem ein armer Komöbiantenpringipal und Dichter, zwischen ber berliebten feinen Komtesse und seiner verführerischen Canaille von Frau bin und her schwantend, zugrunde geht, in dem tulturgeschichtlich ausgeputten Drama "Stella und Untonia" 1903 mit gutem Erfolg auf bie Bubne gebracht. Aus bem "Brrgarten" schwirrt uns eine Külle mannigfaltiger Tone entgegen. Man könnte fait auch im eigentlichsten Sinne von Tonen reben, benn wie Bierbaum im Marchen "Lobetang" bem Münchener Tonfeter Ludwig Thuille einen guten Operntert lieferte (1895), fo zeugt bie Mehrzahl feiner Gebichte bon bem mufitalifden Bebor und feinen rhithmifden Empfinden ihres Dichters. Aber als Grundton von Bierbaums gangem Befen folagt boch immer wieder ber humor burch, beffen Borwalten Bierbaums ganges Schaffen tennzeichnet.

Wenn Guftav Falke, 1853 in Emanuel Geibels Vaterstadt Lübed geboren, sich auch an ber Uberbrettlsammlung beteiligt hat, so verrät boch schon ber Titel seiner ersten Gebichtsammlung "Mynheer ber Tob" (1891) ben ernsten Grundton seiner Lyrik. Und wieder ist es programmatisch, wenn er die zwei Jahre später erscheinende Sammlung "Tanz und Andacht" benennt.

Falle feiert die Schönheit und das Accht, sie zu genießen, aber "ach, wie bald schläft der heiterste Tag, und es wandeln die Sterne". Becher und atmende Brüste, nur ein Augenblinken währt ihr Glück, und schon sind dem Sänger "Hohe Sommertage", wie die 1902 erschienene jüngste Sammlung sich nennt, herangekommen. Erst Buchhändler, dann Musiklehrer in Hamburg, dessen Bürgerschaft durch Aussehung eines Ehrensoldes für den Dichter sich selber ehrte, ist Falke erst in reiferen Jahren mit seinen Gedichten hervorgetreten. Alarheit der Anschauung und Ideen paart sich mit Innigkeit der Empfindung und seinsten, von des Dichters Beschäftigung mit Musik gefördertem Formensinn. Es sind wirklich "Verdichte von starker und eigener Seelenart", die harmonische Berschmelzung von gesund kraftvoller Sinnlickeit und geistiger Tiese zeigen.

In unerfreulichem Gegensat zu Falles geistig-sinnlichem und klarem Schönheitskultus erscheint Richard Dehniel (geboren 1868 zu Hermsborf in Brandenburg). Zwar fehlt es auch bei Dehmel neben ben Gebichtsammlungen, in benen, wie in "Beib und Belt" (1896), perverse Lüsternheit mit phantastischer Übersunlichkeit ein widerliches Bündnis schließt, nicht an schlichen, ja von kindlichem

Humor erfüllten Gebichten. Bergleicht man indessen Dehmels Gedicht "Die Ragb" mit Hebbels "Virgo et mater" — beibe behandeln die Bitte der Gefallenen an die Gottesmutter —, so ergibt sich zum Greisen deutlich der Gegensatz zwischen der Leuschen und strengen Gestaltung des Themas durch einen wirklich großen Dichter und der wortreichen Esselhascherei des neuesten Rodepoeten. Auch in dem Bersluch, auf lyrischer Grundlage ein Spos zu schassen in den 36 Romanzen seiner "Zwei Renschen" (1903), schwelgt Dehmel in Sinnlichteit und Grausamleit des ehebrecherischen Paares, der Fürstin, die ihr eigenes Kind tötet, um mit dem geliebten Selretär ihres Gatten in die Alpen und an den Reeressstrand sliehen zu können. Aus "Erkenntnis" ihrer Wahlverwandtschaft und der "Seligkeit" freier Liebe auf dem gewaltigen Naturhintergrunde soll sich das Paar zur "Klarheit" sozialistischen Gemeinstuns entwickln. Im Streben nach glühenden, tiesen Farben für die Schilderung brünstigen Sehnens mag man des Dichters übel verwendete Begabung erkennen, aber mehr als gistige exotische Treibhauspflanzen können auf solchem Boden nicht gedeihen.

Die beiben Sammelbände ber "Blätter für Kunst" spiegeln in ihrer Auswahl lyrischer Dichtungen, die in den Jahren 1892—1904 aus dem um Stefan George sich scharenden Kreis symbolistischer Lyriker hervorgegangen sind, das unklare Wollen, kaum kann man sagen die Entwickelung des deutschen Symbolismus wider. Strebt die von Zola ausgehende naturalistische Richtung Einwirkung auf die breitesten Massen an, so sondern sich die für Charles Baubelaire, Paul Verlaine, Stefan Mallarme und andere französische Vorgänger schwärmens den beutschen Symbolisten bewußt ab vom unvornehmen Geräusch des Tages und dem "formslosen Plebejertum der Wirklichkeitsapostel", dem Naturalismus, der strenggenommen doch die Wirklichkeit nie wiedergegeben habe, um sich vom heiligen Strom der Schönheit hintragen zu lassen zu einer Wiedergeburt des Geschmacks. Es ist ein aristokratisches Schwelgen in einer reinen Kunst (l'art pour l'art), die der Menge unverständlich bleiben soll.

Stefan George (geboren zu Bingen 1865) und die Seinen suchen "die Umkehr in der Kunst einzuleiten", es andern überlassen, wie sie wieder mit dem Leben zu verbinden sei. Bom romanischen Geiste wollten sie "die Klarheit weite Sonnigkeit" dem tunstlosen Deutschland gewinnen. Das Streben war gewiß ein wohlgemeintes, aber was in Georges eignen Dichtungen den "Hymnen" (1890) und "Hirtengedichten", den "Singenden Gärten", dem "Jahr der Seele" und "Teppich des Lebens" (1900) zutage gefördert wurde, wird kaum zu hart als gespreizte Hohlheit und symbolistische Rebel bezeichnet, wozu im "Algabal" (= Heliogabal, 1892) noch sabistische Einschlagssäden kommen. Nicht einmal in bezug auf die Form ist ein Fortschritt zu verzeichnen, während im Inhalt Gedanken- und Gesühlsarmut sich hinter unklaren Bildern verbirgt. Dieses vergebliche Aufschwingen zu ungeahnten Kunsthöhen mutet an wie die Flugversuche stügelloser Bögel. Bon dem Dußend an George sich anschließenden süngeren Dichtern haben nur Hofmannsthal und ganz neuerdings Bollmöller, aber auch diese beiden nicht durch ihre lyrischen Gedichte, sondern durch ihre Dramen Anspruch auf Beachtung erworben.

Fehlt es auch George selber nicht an Phantasie, so wendet man sich doch gern von der schwülen Sinnlickeit, den arg gesuchten Bildern und Gleichnissen, der anmaßenden Berworren- heit des symbolistischen Lyrikerhäusleins den schlicken und frischen Naturtönen zu, wie sie etwa aus des Kolbergers Hans Benzmann (gedoren 1869) Gedickten "Meine Haide" (1903) freundlich sprechen, oder zu Fris Lienhards "Liedern eines Elsässers" (1895), in denen der Borkämpser der Heimatkunst seiner engeren Heimat (gedoren 1865 zu Rothbach) in frisch klinzgenden Versen huldigt, wie er in den Prosastizzen seines "Thüringer Tagebuchs" (1904) den Thüringer Wald, die geschichtlichen Erinnerungen Weimars und der Wartburg seiert, deren große Zeiten — Sängerkrieg, heilige Elisabeth, Luther — er in einer dramatischen Trilogie (erster Teil "Heinrich von Ofterdingen", 1903) auf der Schaubühne wieder ausleben lassen nöchte. Die schrossen Gegensäte, wie sie etwa zwischen Dehmels und Lienhards Lyrik klassen, tauchen auch in der von Frauen gepstegten Lyrik auf, wenn wir als deren Vertreterinnen die zwei erfolgreichsten der neueren lyrischen Dickterinnen gelten lassen wollen; die den Typus der

Entartung zum Ausbruck bringende Marie-Mabeleine, die, erft zwanzig Jahre alt, ihre Gedichte "Auf Appros" veröffentlichte (1900), und Anna Ritter (geb. 1865 zu Roburg). Anna Ritters Gedichte (1898; 14. Auflage 1901) fünd keineswegs in dem füßlichen Backfischton, den man als Gartenlaubenlyrik zu verspotten pflegt, gehalten. Kann fie sich auch Aba Negri nicht zur Seite stellen, deren stolze und kühne "Tempeste" eines von Frau Ritters Liedern begeistert preist, so kennt doch auch die deutsche Dichterin das dunkle "Lied der Not" und die leidenschaftliche "Wonne der Sturmnacht". Echtes und nicht schwächliches Empfinden, weibliche Innigkeit, die vor der Welt und ihren Fragen sich nicht verschließt, Harmonie zwischen Form und Inhalt rechtsertigen die ihren Gedichten zuteil gewordene Gunst nicht bloß der Leserinnen, sondern auch männlicher Leser.

Wenn Tehmel und George ihre sinnliche Mystik öfters religiös auszustaffieren suchen, so ziemt es sich wohl, baran zu erinnern, baß auch die wirklich religiöse Dichtung nach längerer Pause wieder bedeutendere Vertreter sindet. Arno von Waldens Christusvisionen, Tām merungsgesänge und Totenkränze ("Vision im Vatikan" am Sarge Leos XIII.), die der katholische Lyrifer in seiner Gedichtsammlung "Christus" 1903 vereinte, zeigen, wie abseits vom Markte der Tagesmode die alten Glaubens= und Gefühlsmächte, die einstens in der Literatur vorgeherricht hatten, noch immer würdige Sänger sinden. Des Wieners Sduard Hatty Trilogie "Weltenmorgen" (1903) ist allerdings äußerlich in dialogische, dramatische Form gegossen, aber der durchaus episch veranlagte Verfasser wandelt in seiner durch eble Einsachbeit ausgezeichneten Dichtung vom Sturz der Engel, Sündenfall und ersten Brudermord als streng firchlich gesinnter Katholik doch in Miltons und Klopstocks Bahnen, freilich nicht minder und vormatisch als einstens der Sänger des "Messias" selber.

Wie stark überhaupt religiöse Strömungen gerade da in die Dichtung einmünden, wo diese bestrebt ist, ein volles Kulturbild ihrer Zeit zur Anschauung zu bringen, hat schon Goethe in "Wilhelm Meisters Lehrjahren" gezeigt. In der widerlichen Schilderung der Verkommenheit der Pariser Bourgeois-Familien (Pot Bouille) läßt Zola den seine Kompromispolitik mit der verdorbenen Gesellschaft bereuenden Pfarrer erschüttert hinsinken vor dem in seiner Kirche neu ausgerichteten Christusdilde. In der deutschen Literatur konnten die Einwirkungen von Richard Wagners "Parsisal" nicht ausdleiben, wenn sie auch nicht auf der Sbersläche sich ausdrängen. Wir glauben die zum tätigen Mitleid mahnenden Klänge des Bühnenweihsestspiels zu vernehmen, wenn Max Kretzer, neben Conrad der bebeutendste deutsche Schüler Zolas, in seinem "Roman aus dem Ende des (19.) Jahrhunderts" in phantasiereicher Symbolik mitten im Berliner Größtadttreiben überall "Das Gesicht Christi" auftauchen läßt (1897) oder in dem Roman "Bergpredigt" (1890) in einer an Tolstoi gemahnenden Gesinnung den Gegensat zwischen den Lehren der Bergpredigt und dem offiziellen Kirchentum des angeblich christischen Staates arell beleuchtet.

Der in Berlin lebende Max Kreper (geboren 1854 zu Posen) hat Mühe und Sorgen der Arbeiterfamilien, wie Rosegger das Bauernleben, aus eigenster, harter Ersahrung tennen gelernt. Dies Selbstdurchlebte gibt Krepers Werlen den Borzug vor allen jenen, die aus der Literatur und Theorie hin zur dichterischen Behandlung der sozialen Frage tommen. Gewiß war für Krepers erschütternösten Roman "Die Verkommenen" (1883) Jolas "L'Assommoir" wie für seinen "Reister Timpe" (1888) Bolas "Au bonheur des dames" das Borbild. Aber man braucht nur etwa Paul Lindaus hohle und erzwungene Übertragung Jolas auf Berliner Berhältnisse im "Zug nach dem Westen" (1886) mit Krepers Berliner Gegenstüden zu den französischen Romanen zu vergleichen, um zu sehen, wie tief Krepers Schilderungen im Berliner Leben wurzeln. Innerer Trang mehr noch als das mithelsende fremde Borbild führt Kreper dazu, das düstere Bild der durch Arbeitslosigseit des Ernährers immer tiefer in Schulb und Schande versinkenden braven Arbeitersamilie, den Untergang des betrogenen jungen deutschen Dichters und

bas Emportommen des durch seine Glaubensgenossen geförberten jüdischen Birtuosen auszugestalten. Kreiger überschätzt wohl seine Kräfte, wenn er im Märchendrama dom "wandernden Taler" (1902) die Leib und Seele gefährdende und verderbende Wacht des Geldes schles schlen mill. Die gleiche Moral hat der alte Bollsdichter Raimund in seinem "Bauer als Millionär" viel besser dramatisch sebendig zu machen verstanden. Aber es ist Kreiger überall so treu redlicher Ernst, daß er selbst beim Bersuch, heitere "Berliner Stizzen" zu zeichnen, es kaum zum Lächeln bringt. Der unerbittliche Schilberer trostlos grauer Birklichseit hat dann doch das innere Bedürfnis nach einem überirdischen Tröster der Müden und Beladenen, wie Zola es in "Lourdes" und "Paris" bei aller Ablehnung jeden Bunderglaubens anerkannt hat, im "Gessicht Christi" in phantasiereicher Symbolik auss engste mit realistisch dargestellten Borgängen verbunden. Nicht bloß dem umherirrenden Arbeitslosen und seiner von der lüsternen Sier des Reichen bedrängten Tochter tritt leibhaft das Christusdild vor Augen, sondern des Baters selter Christusglaube bezwingt auch die sozialdemokratischen Spötter und die geschäftsmäßige Gleichgeültigkeit des geldgierigen Rastors. Nicht das alte, dumpfe Kirchendogma, sondern die heitig tiese Not schafft sich nun das beselligende Bild des göttlichen Helfers, wie er sich mitteidvoll zum Armsten neigt.

Wenn Kreter in ruhigem Schaffen abseits vom literarischen Parteigetriebe blieb, so wäre dies dem Haupte des jüngeren Münchener Dichterkreises, Michael Georg Conrad (geboren 1846 im fränkischen Dorfe Gnobstadt), nicht möglich gewesen. Den ritterlichen, von leidenschäftlicher Überzeugung für das ihm recht Scheinende geleiteten Ruser im Streite drängte seine prächtige Kämpfernatur, immer und überall entschieden Partei zu ergreisen. Mit gut südedutscher Offenherzigkeit führte er nach verschiedenen Seiten in seiner Monatschrift "Die Gesellschaft" seine wuchtigen Schläge. Nach verschiedenen Seiten, denn ein so einseitiges naturalistisches Parteiprogramm, wie etwa die Mitglieder der Berliner Bereinigung "Durch" es unduldsam ausstellten, ließ man in der doch noch mehr naturwüchsige Ursprünglichkeit bewahrenden bayrischen Hauptstadt nicht zur Herrschaft gelangen.

Bohl begann Conrad, ber von 1868 bis 1883 in ber Schweig, Italien und Paris lebte, mit unmittelbaren Rachahnungen Bolas, aber taum war er wieber in bie Beimat gurudgefehrt, fo lieg er ben "Parifiana" fcon 1883 "Parifer - beutsche Liebesgeschichten" folgen, um bann mit ber Novellenreihe "Totentang ber Liebe" und 1888 mit bem Roman "Bas Die Ifar raufcht" die von Bola erlangte neue Technit für lebensträftige Schilberung feines Münchener Milieu anzuwenden, wie Kreger ähnliches für Berliner Berhältniffe tat. Aus ber Reibe von Conrads ergählenden Dichtungen, benn nur auf folche und einen Iprifchen Aptlus "Salve Regina" (1899) hat ber auch gegen fein eigenes Können tritifche Richter fic bejchränkt, ragt ber Königsroman "Majestät" (1902) hervor. Wenn je ein Fürstenschick zu bichterifcher Behandlung Unreiz bot, ift es bas Lubwigs II., von bem Richard Bagner icon nach bem ersten Begegnen (4. Mai 1864) schrieb: "Er ist leiber so schon und geistvoll, seelenvoll und herrlich, daß ich fürchte, sein Leben muffe wie ein flüchtiger Göttertraum in biefer gemeinen Belt zerrinnen." Auf biefen Grundton hat Conrad feinen Roman gestimmt, beffen Leitmotiv bas im Bunde des Rönigs und Rünftlers am hellsten leuchtende Schönheitssehnen des groß und fturmisch empfindenden Bittelsbachers ift. Der Königsroman ist auch zugleich ein Künstlerroman, ber Wagners unvergleichliche Runsigewalt und ben Marchenbau von Sobenichwanstein verberrlicht. Die innere Anteilnahme bes Dickers verleiht bem Roman Barme und Leben. Conrad gebort unter ben Rubrern ber neueren Literatur zu ben entichiebenften Unbangern Nietiches, aber auf feine ungebrochene Araftnatur bat Rietiches Berberrlichung ber Berfönlichteit nur itartend, nicht wie auf fo manche anmagende Schwächlinge verwirrend gewirft. Conrad ließe fich schwerlich mit einem einzelnen ber Sturmer und Dranger vergleichen, aber unter allen Dichtern der jüngstbeutschen Bewegung erinnert die ganze Art Conrads und Bleibtreus, der von 1888 bis 1890 fich mit Conrad in die Leitung der "Gefellschaft" teilte, boch am meiften an die Sturm- und Drangzeit.

Im Gegensate zu Conrads Selbstbeschränkung hat der Berliner Karl Bleibtreu (geboren 1859) sich auf allen Gebieten der Dichtung versucht. Mit seiner Forderung nach "Nevolution der Literatur" (vgl. S. 487) hat er als vorderster Ruser im Streite die moderne Bewegung eingeleitet, im Anhang zu Arents "Dichter-Charakteren" noch nachträglich eine Probeseiner Lyrik beigesteuert, deren volle Garben er 1885 im "Lyrischen Tagebuch" in die Scheuer

brachte. Der realistischen Schilberung niedriger Erscheinungen Berliner Großstadtlebens wies Bleibtreu in seinen Novellen "Schlechte Gesellschaft" (1885), denen 1888 der pathologische Roman "Größenwahn" solgte, mit damals verblüssend fühner Rückschösseit die Bahn. In dem Roman "Die Propaganda der Tat" lieserte er 1890 einen der wichtigken neueren Beiträge zum sozialen Roman. In Künstlerdramen hat er seinen außerkorenen Liebling Lord Byron zum Gelden gewählt; im historischen Drama behandelte er Gestalten der älteren Geschichte (Jugurtha, Harold den Sachsen, unter der Bezeichnung "der Dämon" Cäsar Borgia) wie der neueren (die Revolution ["Weltgericht"] und Napoleon). Daneben schus er soziale ("Bolf und Vaterland") und Phantasiedramen ("Karma"). Die Schlachtnovelle aber rühmte er sich als "absolut neue Dichtungsart" ersunden zu haben.

Obwohl nun sast alle von Bleibtreus überaus zahlreichen Dichtungen nicht bloß entschieden Begabung, sondern auch eine leidenschaftlich und kraftvoll wollende Persönlichseit erkennen lassen, vor allem einen Mann, dem es nicht minder als Conrad ehrlicher Ernst um die Sache ist, so scheint es Bleibtreu doch ähnlich wie einstens Gupkow zu gehen. Er vermag auf keinem Gediete mit andauernder Entschiedenheit durchzudringen. Er selbst sindet die Schuld in der Herrichaft des start von jüdischen Elementen durchsehren Cliquenwesens, das "Die Berrohung der Literatur" (1903) verschuldet habe. Allein zum vielleicht nicht geringeren Teile dürste die Schuld, daß Bleibtreu dis zeht nicht die seiner Begabung gemäße Führersstellung zu erringen vermochte, doch in seiner eigenen Individualität liegen, die ebensowenig wie die seiner von der strupellosen Parteimache begünstigten Rivalen, "der Haupt- und Sudermännerei", den Ansorderungen genügt, die Schiller einstens in seiner Abwägung Bürgers an den Dichter gestellt hat

An den Novellen "Schlechte Gesellschaft" ließ fich wohl die Technik genauer Birklichkeitswiedergate ternen, aber fie bilbeten zugleich ein warnenbes Beispiel bes tunftlerischen und sittlichen Irrtume, mit bem biefe Großstadt-Poefie im ichnutgig Rleinlichen fteden blieb. Bon Bleibtreus bedeutenbitem bistoriichen Prama "Schicfjal" (1888) bilden die drei ersten Alte, welche den Aufftieg seines zweiten Lieblings, Rapoleon, in lebeniprühenden Bilbern vorführen, das Befte, mas bem Realismus neuerdings im Geichichte drama gelungen ist; sie zeigen die Schärfe der Momentaufnahmen Grabbes ohne dessen das Drama zerito rende Formlofigieit. Aber die beiden letten Alte lagt Bleibtreu in bloger handlungsarmer Stimmungsmalerei verschwimmen. Die Durchführung ber indischen Lehre von der Biedergeburt bis jum endlichen Eingang ins erlöjende Rirwana ift Bleibtreu dagegen im Schauipiel "Karma" (1901) reftlos gelungen. Schon 1882 begann Bleibtreu, ber babei bas Fortleben ber von feinem Bater, bem berühmten Schlachtenmaler Georg Bleibtreu, ererbten Begabung auf verwandtem Runftgebiet bewährte, mit bem "Dies irae". Der Ergablung eines frangofischen Reiteroffiziers über feine Erlebniffe in ben Kampfen bei Geban, bie lange Reihe seiner Schlachtendichtungen und strategischen Studien. Benn fich babei allmablich auch eine gewiffe Manier berausgebildet bat, fo bat Bleibtreu boch vollen Grund, mit Stols auf biefe bichteriiche Sondergattung bingumeifen, in ber er fomobl die wichtigften Kampfe bes letten beutich efrangoniden Krieges wie Aivern und Bagram, Baterloo und Königgraß anichaulich geichildert hat, geschilder mit einer leidenichaftlichen Teilnabme, die indeffen nicht dem nationalen Elemente gilt, fondern dem in ber Napoleon - und Byron - Berehrung gipfelnden Geniehtltus Bleibtreus entipringt.

Archer, Contad, Bleibtreu heben sich als scharf ausgebildete dichterische Physiognomieen und wirklich in führender Stellung dassehende Meister verschiedenartiger Erzählungskunst starf ab aus der Masse der Berfasser von Rovellen und Romanen. Rur wenige einzelne, die entweder für eine oder die andere Richtung charakteristisch sind oder bestimmte, ausgeprägt persönliche Jüge ausweisen, vermag die zeitgenössische Literaturgeschichte aus der Überfülle abzusondern. Die Beobachtungen, welche Goethe schon 1827 beim Andlick "neuener deutscher Literatur" gemacht und als Mahnwort "für junge Dichter" ausgesvrochen hat, gilt heute und vor allem für das Gebiet der erzählenden Dichtung noch viel mehr als zur Zeit, da Goethe versuchte, in seiner "Bürdigungstabelle" die voetischen Erzeugnisse der letzten Zeit nach Naturell, Stoss, Gehalt, Bedandlung, Form, Erselt zu gruppieren. "Die deutsche Sprache", mahnte Goethe noch in seinem Todesjahr, "ist auf einen so hohen Grad der Ausbildung gelangt, daß einem

jeben gegeben ift, sowohl in Prosa als in Rhythmen und Reimen sich bem Gegenstande wie ber Empfindung gemäß nach seinem Vermögen glücklich auszudrücken. Schwer, vielleicht unmöglich wird es aber dem Jüngeren, einzusehen, daß hierdurch im höheren Sinn noch wenig getan ist." Wenn aber Goethe dann noch als letztes Wort die Warnung nachschickt: "Der junge Dichter spreche nur aus, was lebt und fortwirkt, unter welcherlei Gestalt es auch sein möge; er beseitige streng allen Widergeist, alles Mißwollen, Mißreden, und was nur verneinen kann; benn dabei kommt nichts heraus", bei Anlegung dieses Goethischen Maßstades dürfte ein großer Teil unserer neuesten Literatur gar übel wegkommen.

Selbstverftändlich tann und barf es nicht Aufgabe geschichtlicher Betrachtung sein, ben von fo mancher Rufälligfeit abhängigen, oft kaum zu erklärenden Tageserfolg eines Romans ober Dramas als ausschlaggebend gelten zu laffen. Manch befferes Werk verfinkt bagegen unbeachtet. Bedurfte es doch felbst beim "Ratensteg" und ber "Frau Sorge" Subermanns erft bes lärmenben Bühnenerfolges ihres Verfaffers, um ben beiben anfänglich wenig gelefenen Erzählungen bie Gunft der Mode zu gewinnen. Dennoch hat felbst Goethe in feiner "Bürdigungstabelle" ber Frage nach bem "Effekt" eine besondere Spalte eingeräumt. Bur Geschichte ber Literatur gehört auch die Brüfung der Bechselwirkung zwischen Autor und Publikum. Der außergewöhn= liche Erfolg eines Wertes, wie er 3. B. vor einigen Jahren dem im Grunde recht flachen Werte "Rembrandt als Erzieher" und Gabriele von Bulows Briefen, im Borjahr bem "Jörn Uhl" und ben völlig gehaltlosen, im übelften Sinne frauenzimmerlichen "Briefen, die ihn nicht erreichten", augenblidlich "Jena ober Seban?" zuteil geworben ift und zuteil wird, muß boch meistens, freilich nicht immer, barauf zurudzuführen fein, bag in einem so bevorzugten Werke eine gewisse Wahlverwandtschaft mit einem in weiten Kreisen leise schlummernden und nun plöglich geweckten Gefühls- ober Gebankenkomplex, einer Sehnsucht ober Neugier, einem unbewußten Hoffen und Bangen vorhanden ift. Der fünstlerische Wert bes Buches ift babei keines: weas entscheidend, wenn auch ein technisch besonders schlecht angelegtes schwerlich solch großen Erfolg erzielen wird. Es ift, um ein Beifpiel herauszugreifen, rein afthetisch beurteilt nicht ersichtlich, warum von den Romanen der in Berlin lebenden Gabriele Reuter (geboren 1859) "Frau Bürgelin und ihre Söhne" (1899) hinter bem Roman "Aus guter Familie" (1895) zurückstehen sollte. Aber in ber Leibensgeschichte dieser Beamtentochter, beren unbefriedigte und unterdrückte weibliche Natur folieglich in Wahnsinn ausbricht, ift mit rückslofem Freimut in getreuer Beobachtung ber Wirklichkeit ein in tausend Familien sich ähnlich abspielendes Mäddenschicksal mit innerster Anteilnahme vorgeführt. Wer die Frauenfrage ernst nimmt, kann an bem Buche trot mancher verletender Züge nicht vorübergeben.

Der Ruf nach Heimatkunst wurde im Gegensatzu ber von Berlin begünstigten internationalen Mode bereits durch mehrere Jahre erhoben, scheinbar ohne im Publikum Anklang zu sinden. So gut wie unbeachtet gingen Gustav Frenssens (geboren zu Barlt in Holstein 1863) "Sandgräfin" (1896) und "Die drei Getreuen" (1898) vorüber, da plötzlich fand man in dem dritten Roman des Pastors zu Hemme, im "Jörn Uhl" (1901), das ersehnte Jbeal der Heimatkunst erfüllt.

"Jörn Uhl" hat nicht bloß Lefer, sondern, was nach Edmondo de Amicis wie Felix Dahns Aussprüden viel schwieriger und seltener geschieht, auch Käuser gefunden, wie der deutsche Buchhandel gleich viele bis dahin noch bei keinem Roman zu verzeichnen gehabt hatte. Nun ist ja dieser Jörn Uhl, dessen schwerfällige, echte Dithmarschennatur in ihrer langsam sich durchringenden Entwicklung im Gegensatz zur Beweglichkeit der nicht gleich der Ublischen Sippe aus altem, echtem Bauernblute stammenden Krehen sich vor uns entsaltet, in der Tat ein prächtiger Bursche. Und Marsch und Geest, die "Schleswig-Holsteiner

Lanbleute", wie fie, auf Frenffens Spuren manbelnb, neuerbings Belene Boigt-Dieberichs (1904) geichilbert hat, find in allen drei Romanen Frensjens mit klarem Auge geschaut, mit fester Sand nachgezeichnet. Allein es ift boch eine feltsame Bertennung und Überschätzung, wenn man glaubte, Frenffens unendlich gebehnten und nichts weniger als irgendwie Originalität verratenden Roman gerade wegen feiner Ursprünglichkeit und Unberührtheit von literarischen Borbildern rühmen zu sollen. Gerade bas Gegenteil liegt vor. In Björnjons Bauernnovellen und im helben von Subermanns "Frau Sorge" hat Jorn Borganger: seine Doppelliebe, die ihn eine törichte Che eingeben läkt, ebe er die starke, für ihn bestimmte Geliebte heimführt, erinnert unverfennbar an Didens' "David Coperfielb" und Spielhagens "Sammer und Ambos". Frit Reuters ternige Gefundheit und Raabes liebevolle Rleinmalerei haben auf Frenffens ichriftstellerifche Urt zweifellos eingewirtt. Born Uhl und ber grilne Beinrich konnen ihre Berwanbtichaft nicht völlig verleugnen. Allein bas alles erscheint im Roman nicht literarisch zusammengelesen, sondern mit Selbstgeschautem lebendig verbunden. Frensjen vermag es gerade badurch, uns am Tage von Gradelotte wie Augenzeugen teilnehmen zu laffen, weil er die ichwierige Kunft erfüllt, ben Gefichtstreis bes gewöhnlichen Ranoniers nicht zu überschreiten. Wie die gewaltigiten triegerischen Enticheibungen dem einfachen Mann aus bem Bolle in Reib und Glieb ericheinen, ward felten mit folder epifchen Schlichtbeit ergahlt. Und mahrend wir teilnahmsvoll Jorns dumpfes Sinnen und Ringen begleiten, fpielt fich zugleich wie in bes Steiermarters Rofegger "Jatob bem Letten" und in bes Sachjen Bilbelm von Bolen; (1861—1903) "Büttnerbauern" (1895) die Tragödie der Berbrängung des ureingeseisenen Bauernstammes von der vererbten, gah verteidigten Scholle ab. Rur bleibt Frenffens Roman trop biefes truben fogialen hintergrundes und Baftor Frenffens fanfter Loslöfung vom Kirchenbogma ein optimistisches Buch, frei von bem Säklichen und Engen, bas die in Großstadt und Kabriten fvielenden Romane entbullen. Es ift derfelbe frijde und ehrlide Zug von Gejundheit, Kraft und Reinheit, der in des Breslauer Bolksichullehrers Baul Reller (geboren 1873 zu Urnsborf) Romanen "Balbwinter" (1902) und "Heimat" (1903) uns jo freundlich anmutet, während Max Bittrich in Freiburg (geboren zu Forst in der Lausis 1867) uns in feinem fozialen Roman "Rämpfer" (1903) als ein Rapitel "aus der neuen Böllerwanderung" in traftvoll anifchaulicher Entwidelung miterleben läßt, wie ber Bauernfohn Beruf und Boben feiner Bater toricht verlagt, um im "Reich ber Schlote" Glud gu fuchen, Elend gu finden. In Bittrichs ungefchmintter Borfubrung harter Bauernart eint fich fichere Darftellungstunft mit gefunder Grundanschauung fozialer Fragen.

Der Gegensat von Dorf und Stabt, die Umwandlung des Landmädchens in die Fabrifarbeiterin hat auch Karl Hauptmann (geboren 1858), Gerharts dickterisch begabten älteren Bruder, in seinen "Zeichnungen aus dem Leben einer armen Frau", dem Arbeiterroman "Mathilde" (1902) beschäftigt. Schon vorher hatte Karl Hauptmann, in bessen reiches Gedankensleben sein "Tagebuch" (1900) Einblick gestattet, den Gegensat von sester, ansässer Bauernart und Landstreicherblut in einem bühnenwirksamen schlesischen Bauernstück "Ephraims Breite" (— Brigitte) nach Anzengrubers Vorbild ausgesührt (1899). In kleinen Erzählungen ("Aushütten am Hange") schildert er Land und Leute im schlesischen Riesengebirge, seiner ihm so wohl vertrauten Heinat, in ihrer nicht immer liebenswürdigen Eigenart mit einer vor Nichts zurückschenden Naturtreue (1902), während ihm wiederholte Versuche im symbolistischen Drama ("Die Verzschmiede", 1902; "Des Königs Harse", 1903) nicht gelingen wollten.

Neben Paul Keller und Karl Hauptmann hat noch ein britter schlessscher Dichter, Philo vom Walde, auf bem Boben ber Heimatkunst sich als Erzähler versucht in seiner Dorfgeschichte "Leutenot" (1901).

Bhilo vom Balbe, wie sich der 1858 zu Areuzendorf geborene Reißer (jest Breslauer) Bolksichulebrer Johannes Reinelt als Schriftsteller nennt, unternahm in den Reimen seiner erzählenden Dichtung "Leutenot" den eigentümlichen und beachtenswerten Bersuch, ein ganzes Epos in der Mundart auszuarbeiten. Unter geschickter und für die "Bolkstunde" wertvoller Geranziehung alter Sitten und Bräuche wird das traurige Schickial eines armen schlesischen Webersohnes erzählt, den sein Arieb nach Herzensund Gestesbildung nur dazu führt, ihn hilflos zugrunde geben zu lassen unter dem rohen Aberglauben und der bösartigen Übertsitung von seiten seiner Vorfgenossen, deren reichster dem Bestslosen die Geliebte abspenstig macht. Die tiesbüstere mundartliche epische Dichtung des Schlesiers, die zugleich mit

ihrer Alage über die Entvöllerung des stachen Landes zugunsten der Städte in einem Bittrichs "Kämpfern" verwandten Sinne soziale Fragen berührt, könnte man in manchem mit Fris Reuters "Rein Hulung" zusammenstellen.

Burzelt Philo vom Balbe als Schüler Holteis in seiner schlesischen Beimat, so hat ber Kreiburger katholische Stadtpfarrer Beinrich Sansjakob (geboren 1837 zu Baslach in Baben) an ber von seinen alemannischen Stammesgenoffen Bebel und Gotthelf bereiteten Tafel mit zu Gast gesessen, ebe er selbst "Wilbe Kirschen" (1888) barbot. 3mar ift ber allem Bolkstümlichen zugetane geiftliche Gerr ichon Ende ber fechziger Rabre mit kleinen Geschichten hervorgetreten, aber erst ber Rulturkampf, ber ihm unerwünschte Gelegenheit verschaffte, von "Im Gefängnisse" (1873) gefammelten "neuen Erinnerungen" zu erzählen, hat dem wortund febergewandten Rämpen Anlaß gegeben, auf Sebastian Brant und Abraham a Santa Clara zurückzugreifen. Da eifert er benn in kerniger Profa 1873 gegen bas "Narrenschiff unfrer Zeit" (val. Bb. 1, S. 242/43), bem er balbiges Scheitern in Aussicht stellt. Bon ben Streitschriften ift er allmählich zu ruhiger Erzählung übergegangen. hat er babei bie Sprach= fülle seines Landsmanns und Barteigenossen, des Freiburger Brofessors Alban Stol3 (1808 bis 1883), auch nicht erreicht, so bewahrt angeborene Gutmütigkeit ben Rüngeren anderseits davor, in die leidenschaftliche Unduldsamkeit zu verfallen, die den alteren Berfasser des "Kalenders für Zeit und Ewigkeit" um die seiner volkstümlichen Beredsamkeit und Külle gebührende allgemeine Anerkennung gebracht hat. Hansjakob ist vor allem Humorist und, was sich mit ein wenig Grobbeit beim Subbeutiden gang gut vereinigt, ein gemutlicher und gemutvoller humorift.

Ob ber gealterte, aber noch in ungeschwächter Teilnahme frohsinnig das Weltwirrwesen betrachtende Pfarrherr aus seiner "Jugend- und Studienzeit" berichtet (1880—85) ober seine "Tagebuchblätter" vom Bandern auf "Berlassenen Wegen" (1902) plaudern, in "Kanzelvorträgen" (1893) wie in Erzählungen ("Bauernblut", "Baldleute") spricht der mit klugem Sinn und Liebe für alles Boltsechte genau beobachtende Geistliche. Die mit dem Herzen erfaste Berufspsticht ist ihm nicht hinderlich, sondern hilft dem kräftigen und wohlwollenden Manne, alles Menschliche menschlich zu verstehen, aber auch mit kräftig derbem Worte gegen das ihm unnung und verkehrt Erscheinende loszuwettern. Hansjalob ist eine der leider nicht allzu häusigen scharf ausgeprägten Versönlichkeiten, die abseits vom Berufstreiben des Literaturmarktes die Zuversicht stärken zu der gefunden Boltskraft, die, unangesochten von aller gedankenblassen Theorie, der Stubenliteratur der Zünftigen von Zeit zu Zeit frisches Blut und Leben zuströmen lassen muß.

Wie ungünstig, ja geradezu zerstörend das als Beruf betriebene Literatentum auch auf eine außergewöhnliche Veranlagung wirken kann, das zeigt das Beispiel eines anderen Humoristen, des Freiherrn Ernst von Wolzogen. Was hätte der für Novelle und Lustspiel, Satire und Chanson wie wenige begadte, spielend alles hervorsprudelnde Dichter nicht leisten können, wenn dem in rücksichtsloser Daseinsfreude sich Tummelnden in das heiße leichte Blut nur etwas von dem streng sittlichen Ernst geträuselt gewesen wäre, der seinen Bruder Hans von Wolzogen, den die "Bayreuther Blätter" über ein Viertelzahrhundert leitenden edlen Schwärmer, dazu trieb, sein ganzes Sein und Wirken einer großen Jdee zu weihen! Welch unüberbrückbare Gegensätze in diesem ungleichen Brüderpaare: der eine der treueste Vorkämpser des Wagenerschen Kunstwerkes, der andere der Bater des Überbrettlis!

Allein man braucht nur Ernst von Wolzogens (geboren 1855 zu Breslau) besten Roman, den "Kraft-Wahr" (1897), durchzugehen, um die Überzeugung zu gewinnen, daß der heitere Spötter nicht bloß ganz gründlich in Wenschenselen zu lesen versteht, sondern vor einigen Jahren auch noch recht gut ernste Dinge ernst zu nehmen verstand. Es ist schwerlich völlig der wahre Franz Liszt, der da zu seinem treuherzigen, weltunklugen Schüler spricht, aber mit welcher Größe und von Liebe durchglühter Menschenkenntnis der Wolzogensche Liszt plöslich aus seiner bedenklich bunten Umgebung sich in die Höhe recht, das gibt dem Lustigen Treiben des Buches erst durch den Gegensat die rechte Bedeutung. Wer vermöchte

beim unwiderstehlichen Humor ber "Gloriahose" das helle Lachen zu unterdrücken, und wieviel Ernstes birgt sich hinter den Frivolitäten des "Dritten Geschlechts" (1899)! Auf Grund seinster Beobachtungen wirklicher Personen und Berhältnisse, diesmal seiner Münchener Umgebung, schilbert Wolzogen mit rücksiloser Freude am Berfänglichen gewagteste Begleiterscheinungen der doch als ernste soziale Erscheinung aufgefaßten Frauendewegung. Und dieser geniale Erzähler, der Humor und Satire so selbsichertlich walten zu lassen Vergeteht, hat auch in dem etwas altmodischen Lustiviel "Die Kinder der Erzellenz" und dem freieren "Lumpengesindel" bewiesen, daß er sich den formalen Anforderungen der Bühne anzuschmiegen vermag. Ernst von Wolzogen wäre vielleicht der Mann gewesen, und ein freigeniales Lustspiel zu schaffen, wie es die deutsche Literatur noch nicht besitzt, und statt dessen flügte er zu den vielen, unsere Theater ohnehin schon zersetzenden Elementen noch ein neues, das von bösartigem Dilettantismus zehrende überdrettl (1900), an dem die dialogisierte Anelbote oder Zote statt dramatischer Handlung, Absinth für eblen Wein geboten wird.

### 3. Theater und Drama.

Der freilich mehr als naive Wahn, es könnte vom Überbrettl aus ber Weg zu einer Reform ber Bühne gefunden werben, hat nicht lange gewährt, aber er zeigte wenigstens, wie ftart in allen Kreisen bas Beburfnis nach einer Umgestaltung empfunden wurde. Das große Beispiel von Bühnenfestspielen außerhalb bes gewöhnlichen Theatertreibens, die boch als etwas ganz anderes als die 1854 von Dingelstedt in München erfundenen, bann von den verschiedensten Bühnen nachgeahmten Musteraufführungen ber renommiertesten "Stars" erschienen, war 1876 in Banreuth gegeben worden. Anderseits wurde, seit Chuard Devrient 1851 als gunftiger Chauipieler bem Laffionsspiel ber Oberammergauer Holzschnitzer feine begeisterte Bulbigung bargebracht hatte, die Frage nach ber Neubelebung ähnlicher Bolksaufführungen vielfach erörtert. Richt bloß steigerte sich bis 1900 anhaltend die Teilnahme an dem seit dem 17. Jahrhundert in dem oberbanrischen Dorfe Oberammergau jedes zehnte Sahr abgehaltenen Baffions: fpiele (fiehe die Tafel bei S. 474), fondern auch an anderen Orten, in Tirol und ju Sörig im beutschen Böhmerwalb, lebte bas religioje Drama bes Mittelalters, natürlich unter mannigfachen Umgestaltungen, wieber auf. Dan versuchte auch, für neue Aufgaben neue Formen zu finden. Schon 1851 hatte der verbannte Richard Wagner Blane für eine in Zurich zu errichtende Bollsbühne ausgearbeitet, auf ber nicht Berufsschauspieler, sondern die Bürger felbst spielen follten, also die Übertragung bes in ben Alpenländern seit langer Zeit in aller Stille vorhandenen Bauerntheaters auf städtische Berhältnisse angestrebt murbe. Nach mehr als brei Jahrzehnten griff einer von Wagners nächsten Freunden, Friedrich von Schon, diefen Buricher Plan Wagners wieber auf und errichtete in Worms 1889 ein eigenes Bolksfestspielhaus, für bas nur leiber bie entsprechenden Bolksftude fehlten. Die fchone Roee erwies fich vorerft als nicht lebensfähig.

Immerhin besser gelang es, als man versuchte, einzelne, für weite Bolkskreise anziehende Stoffe ober die an einzelnen Orten haftenden Erinnerungen zu dramatischen Geschichtsbildern mit Massenszenen, für die man das Vorbild der Meininger ausnutzte, im Hindlick auf dilettantische Darsteller auszuarbeiten. Von den auf diese Art entstandenen Luther-Festspielen von Hans Herig, Wilhelm Henzen, Trümpelmann, Otto Devrient kam des letteren Arbeit in einer ganzen Reihe von Städten zur Aufführung. Herrig, der theoretisch am eifrigsten für die Befreiung des Volkstheaters von den stehenden Bühnen eintrat, hat durch seine völlig unlebenstähigen Dichtungen leider wesentlich zum Scheitern des mit so großen Hossnungen und Opfern unternommenen Wormser Volkssesstjähigelbauses beigetragen.

Alljährlich feiert die alte fränkische Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber im Festspiel "Der Reistertrunk von Rothenburg" die Erinnerung an ihre Errettung vor Tillys plünderungslustigen Scharen. Zu Kraiburg am Inn wurde in der Rähe des alten Schlachtselbes Martin Greifs "Ludwig der Baher, oder der Streit von Rühlborf", in Straubing, der Stadt ihres Todes, Greifs "Ugnes Bernauer" von Bürgern auf der Bollsbühne gespielt. In Oberbahern hat man in seinem Heinatsdorf den "Schmied von Rochel", in der ehemaligen Universität Altdorf Szenen aus Ballensteins Studentenzeit, aus der in Schillers Ballensteinschen Lager erzählt wird, gespielt. Festere Burzeln schenen die Andreas Hosenspiele in Weran und die Bauernvorstellungen von Schillers "Tell" zu Altdorf im Kanton Uri (seit 1901) zu schlagen. In der Schweiz hatten ja, wie schon des grünen Heinrich Schilberung einer Tellaufführung zeigt (vgl. S. 446), die Bollsspiele seit dem 16. Jahrhundert niemals ganz aufgehört.

Wenn biefe volle Teilnahme verdienenden Bestrebungen außerhalb ber gewöhnlichen Theater= und Literaturkreise nach Geltung rangen, ohne daß ihnen bis jett ber für ihr Gebeihen unentbehrliche Dichter und Kinder selbständiger Formen erstanden wäre, so führten aerabe die im Literaturdrama neu hervortretenden Tendenzen zur Bilbung eines besonderen Ausfunftsmittels. Gine Theaterzenfur murbe fich, felbst wenn man fie ganz aufheben wollte, boch immer balb wieder als unerläßlich erweisen. Aber berechtigt find die Klagen, daß die heutige Renfur gegen bie schlüpfrigsten und ohne jeden Entschuldigungsgrund grob unfittlichen Bossen weitgebenbe Milbe malten läßt, mahrend auch nach bem Scheitern bes unüberlegten Versuches, bie gange neuere Richtung zu erftiden, gerabe ernfte Berke fortgefett unter Bebrüdungen gu leiben haben, vor benen auch "Die Räuber" und "Rabale und Liebe" einstens feine Gnabe aefunden hatten. Freilich erstand unter ben heute Lebenden noch nicht ber Dichter, ber qualeich mit ber poetischen Kraft und bem tiefen sittlichen Ernst bes jungen Schiller ben bramatiichen Angriff zeitgemäß erneuert hätte. Allein nicht bloß bas soziale Drama und vaterländische Geschichtsbrama werben mit Miftrauen behandelt, sondern burch bas ber ganzen geschichtlichen Entwickelung unferes Dramas aufs icharffte wibersprechenbe Berbot biblischer Stoffe mare beinahe eines ber besten neueren Dramen, Subermanns "Johannes", ber Buhne verloren gegangen. Ja selbst Hebbels "Herobes und Mariamne" ist ungeheuerlicherweise als biblisches Drama neuerbings burch bies Berbot betroffen worden, wie die Aufführung feiner "Maria Magbalene" als eines fozialen Dramas in Magbeburg von ber Polizei unterfagt wurde. Gegen biefe migverständliche und migbräuchliche Anwendung einer an fich berechtigten staatlichen Baffe begann man fich 1889 in Berlin zu wehren burch Schaffung der "Freien Bühne", deren nur für Bereinsinitglieber zugängliche Aufführungen ber Bolizeizenfur nicht unterworfen finb. Die Freie Buhne fand in Berlin durch die von sozialbemofratischer Seite gegründete "Freie Bolksbühne", in anderen Städten, wie Leipzig und München, durch ähnliche Organisationen Nachahmung. Die auf diese Beise von literarischen Vereinen bewirften Aufführungen spielen in ber neuesten Theatergeschichte keine unwichtige Rolle.

Die Berliner "Freie Bühne" ist mit Gerhart Hauptmanns sozialem Drama "Bor Sonnenausgang" eröffnet worden, dessen Zulassung auf der öffentlichen Bühne damals noch für unmöglich galt. Um ein zweites Drama Hauptmanns, seine "Weber", und Hermann Subermanns Berliner Sittenstück "Sodoms Ende" wurde der härteste, beide Male zuletzt siegreiche Streit zwischen der Zensur und der neuen Dramatik ausgesochten. Nach zwölfjähriger Dauer ist das Verbot der "Weber" sogar in Wien aufgehoben worden. Es wiederholen sich Erscheinungen aus den Kämpfen des Jungen Deutschland. Aus der Geschichte lernen wir eben nach dem pessimistischen Ausspruch einer geistvollen neueren Dichterin vor allem, daß die Völker und ihre Leiter nichts aus ihr zu lernen vermögen. Der Schlesier Gerhart Hauptmann und der Ostpreuße Subermann haben, vielleicht zum Teil mehr durch das Zusammenwirken

verschiebener äußerer Umstände als auf Grund ihrer Leistungen, anderthalb Jahrzehnte im Vordertressen der dramatischen Dichtung gestanden, freilich keineswegs Seite an Seite, sondern durch gründliche Abneigung und die Parteiung ihrer Anhänger ichars voneinander getrennt.

Gerhart Hauptmann (nehe die untenstehende Abbildung, geboren am 15. Rovember 1862 zu Salzbrunn, wo sein "Fuhrmann Henschel" spielt, hatte, ehe er, benärkt von den Anregungen eines um ihn gescharten literarischen Freundeskreises, endgültig nich der Dichtung zuwandte, an der Kunsischule zu Breslau sich zum Maler oder Bildhauer auszubilden gesucht. An seinen Breslauer Lehrern machte er die Studien zu den beiden dramatischen Charafterköpsen "Kollege Crampton" und "Michael Kramer". Als Frucht seiner Reisen und gärender sozialer Stimmungen veröffentlichte er 1885 dreizehn Gesänge eines arg verworrenen Epos: "Promethiden:



Gerhart Hauptmann. Rach einer Photographie von B. Fechner in Berlin.

los", in benfen regelmäßigen Stanzen bie Anlehnung an Byrons "Don Juan" nicht zu verkennen ift. Dit Profaerzählungen in Buchform, dem bufteren, wie ein Seitenfrud jum "Kuhrmann Henschel" ericheinenden "Bahnwärter Thiel" und der Schilde rung des ausbrechenden Bahnsinns in der Stige "Der Apostel", ift Hauptmann bis jest ein einziges Mal hervorgetreten ("Novellistische Studien", 1892). Von Gedichten sind nur wenige befannt geworden, boch barf eines von ihnen: "Im Rachtjug", nicht bloß als gelungener Berfuch der poetischen Gestaltung moderner, sonn projaisch gescholtener Einrichtungen, jonbern auch als eines ber gehaltvollften neueren Gedichte überhaupt in gludlicher charafteristischer Formgebung gerühmt werben.

Beim Überblid über Hauptmanns dramatisches Schaffen, das wir nun doch schon durch fünfzehn Jahre zu verfolgen imstande sind,

überrascht vor allem eines: es hat von "Bor Sonnenaufgang" (1889) bis zur "Rose Bernb" (1903) und den Bersen des in der Patriarchenzeit spielenden "Hirtenliedes" (1904) durchaus teine Entwidelung und Weiterbildung stattgefunden, sondern bloß unvermittelter Wechsel von einer zur anderen Richtung. Hauptmann hat gleichsam zwei Pferde in seinem Stalle. Hat er den Pegasus eben erdenwärts zum schwerfällig langsamen Schritt durch die engen Dorsstraßen seiner schlessischen Herabgezwungen, um in Häusern und Hütten die elle Dumpsseit engbegrenzten Daseins, Not und Elend, Schuld und Buße zu erspähen, so sattelt er slugs "den Hippogruphen zum Ritt ins alte romantische Land", in Rautendeleins Elsenreich und ins phantasiebegabte Mittelalter. In den Strophen des Gedichtes "Im Nachtzug" hat er selbst diesen Gegensat hervorgehoben:

"Ich bliebe so gerne im Wondenschein und lauschte so gerne verlassen allein der Zwiesprach seliger Sterne!"

Allein wie die brutalen Rauchmassen der ächzenden, polternden Lokomotive den Elsenreihen verhüllten, so verdränge der Gedanke an die im Fron schassen, nach Besitz und Rache durstenden Arbeitszyklopen in des Dichters Sinn die bezaubernden Hymnengesänge erdenverklärender Schöne. Aus dem Gisengeklirr des hinsausenden Ruges grollt mit Donnergeton

"das Lied, so finster und boch so schön, bas Lied von unferm Jahrhundert!"

Erfindungsgabe und Herzenswärme. Kraft und Ursprünglichkeit, der hohe Schillerische Weist, wie fie dem Dichter nötig waren, ber biefes neue gewaltige Lieb ichaffen follte, die find nun aber leider Gerhart Sauptmann nicht eigen. Ginseitigfeit ift gewiß fein Borgug. Aber ber rafche Bechfel, in bem hauptmann, ben Mobeströmungen folgend, von dem äußersten Naturalismus jum Symbolismus des Glodengiegers, vom Urmeleutebrama zu Märchenbrama und zur Legenbe überfpringt, tann unmöglich als fünftlerische Entwidelung ober Reuge innerer notwendigfeit angesehen werden. Es ift ein unbestreitbares Recht jebes Rünftlers, seine Gestalten nach im Leben beobachteten Borbilbern zu schaffen. Allein nicht bloß im "Midgel Rramer" find von Saubtmann burd beutlid ertennbare Biebergabe bestimmter Menfchen und Familienverhaltniffe berechtigte Bietategefühle verlett worden. Gine große fünftlerifche Berfonlichteit verwendet ben Robitoff, ben ihm bie "gemeine Birflickeit ber Dinge" bietet, bleibt aber nicht barin fteden. wie es im "Friedensfest"und in ben "Einsamen Menichen", im "Fuhrmann Denichel" und in "Rose Bernd" ber Fall ift. Die noch so icharf ausgeführte Zeichnung fleinlicher Berhaltniffe und bumpf beschräntter Menichen ichafft noch lein Drama, sondern wirtt durch ben Mangel frei gestaltender und befreiender Einbildungstraft beengend und ernillbend. Bie wenig biefe photographische Kleinkunft zur Behandlung tieferer feelischer Probleme ausreicht, bat fich in geradezu erschredender Beise geoffenbart bei Sauptmanns Berfuch, hartmanns von Aue rührende Legende von der Ertötung selbstsuchtigen Lebenswillens in der armen Bauernmagb und im Ritter heinrich (vgl. Bb. 1, G. 110) zu bramatifieren. Beber ben außeren bramatischen Bang ber Geschichte noch ihre Seele, die Lehre von ber erlösenden Macht ber Selbstaufopferung, vermochte ber moderne Bearbeiter zu erfassen. Benn hauptmann von einem burch die Theaterleiter ju Unrecht vernachläffigten Rivalen wie Bleibtreu als "Undramatiter und phantafiearmer Milieufchreiber" carafterifiert wirb, fo werben viele geneigt fein, bies Urteil bes Gegners als parteiifc anguzweifeln. Aber felbit von Sauptmann befreundeter Seite wurde ber Zweifel ausgesprochen, ob feine Begabung nicht vielmehr epischer als bramatifcher Art fei. Wenn bie lauten Bewunderer bes ichlefifchen Dichters als bes erften lebenben beutschen Dramatiters und bie in unserer Darftellung zu Wort tommende Minderheit, die seinen Dramen nur den Bert einer von ber Mobe und bem literarischen Barteigetriebe überschätten unerfreulichsten Tageserscheinung zuzubilligen vermag, augenblicklich auch noch ichroff einander gegenüberstehen, jo lägt fich boch beute ichon feitstellen, daß von den bisberigen fünfzehn Dramen hauptmanns tein einziges bie Mertmale langerer Lebensfähigfeit aufweift. Die funftige Geichichtschreibung aber burfte Sauptmanns führende Rolle in dem Theaterleben der letten zwei Jahrzehnte unbegreiflich finden, wenn fie nicht zugleich auch den Cinwirkungen nachsburt, mit denen im Ausgang bes 19. Jahrhunderts mehr als jemals zuvor literarische Trusts und Ringe undulbsam ihren Schütlingen alleinige Geltung auf ber Buhne zu verschaffen wiffen.

Selbst das Berdienst — wenn es anders eines ist —, als der Erste Bilder schmutigster Wirklickeit, wie sie disher nur im Roman von Zola und Dostojewsti geschildert worden waren, im Drama vorgeführt zu haben, ist dem Schöpfer von "Vor Sonnenaufgang" nicht einmal unbedingt zuzuerkennen. Hauptmanns Genossen in der Erkner Zurückgezogenheit, aus deren Erlebnissen nach den Andeutungen in der Widmung des Stückes sich in den "Einsamen Menschen" manches widerspiegelt, Arno Holz und Johannes Schlaf, haben das Erstgeburtsrecht der Ausbildung des folgerichtigen Naturalismus für ihre eigenen Dramen "Familie Selicke" (1890) und "Meister Ölze" (1892) in Anspruch genommen. Der Lärm der ersten Aufführung eines dis zum äußersten rücksichs naturalistischen Dramas ist aber jedenfalls Hauptmanns Ruf zugute gekommen und hat es der für ihn tätigen Partei ermöglicht, den Verfasser von "Vor Sonnenaussgang" als Führer des neueren beutschen Dramas der blindgläubigen Menge aufzudrängen.

Nicht an Anzengrubers gesund-berbe Bauern, sondern an die schlimmste Entartung der Rasse, wie wir in Bolas "La Terre" sie sehen, erinnert die vertierte Bauernfamilie aus den schlesischen Kohlenbezirken in "Bor Sonnenaufgang". Unvermuteter Reichtum hat sie sittlich und törperlich zugrunde gerichtet. Das durch Ihsens "Gespenster" als dramatisches Motiv in Mode gekommene Moment erblicher Belastung wird hier mit der widerlichsten Borführung fortgeschrittenen Säuserstumpfsinns verbunden. Indem überdies der sozialdemokratische Agistator, zugleich der lebernste Khilister und Brinzipienreiter

his Stiffer til ha anny articulus Alaris in hvian Kaile articul, mar den minimumbidan Reven des redokten Kommulishuns und nach des kriftige Jugununs neimilden Danestung bergefellt. Imfilips des mais aufseix pu balenden aufsligen Berfones wurde deux Kommunus Milefildes Dieleb hims "Te Baber". "Tu Beber". 1882 wu en feptivolicided Emped belinnft und gefent. Som Eine des filikfilden Seider beitre fichen heute ein filderfeit Stad gefangen, was Seitung von Amilia m üren nebn Kniebill für alle Lebenden die Alagen der Armen der Dern Alum Kinny Fredrich Sch beins IV. zu brugen fuhre. Der Bergreifungsensbruck der bund die Aeldienen in dien einenkien mt harning frightlinen finisations betalten Sche — ein Erikenung, und dem hele much desid Goele u "Salein Ardei Suderjihar di ungan bine — bir disu in da mence Reine innofender. The very fourthurs From each see falles Limites Willet. 'n gran mê tot yte Krinn, in Sehîlim'êt. Hiden int Geldrei de Gegenben ja delen. Le Bur it is public. Die e ims Buttag barn beiebe barn. Die e mis in ebjefolisiere Américan su refride fir dan Zolo su femen "Germinal", dem unha especiale Sociale Francesconi. grand 1. Die Befort find die diem Erfehenen geforen worden die Ansigangskrauß ower weren, fogalen Kerrit, er melder der held fente alle Brotagenriennelle un die Marie abgannen dabe. Soule başmi Krul ribme, nii held ihrene durch die fünf Anfahye dei Henramanniben Danmei die Kon Allem felde Schlagmerte und die in Bedinung und Berfie gran in genn wiedergegebene Sieflichkei der engelnen Kelder dermigen dach mich den Mangel an fandarenender Handlang zu bendefen. Des Naffmelme it im Schliffe is guif und koffmungklie uns ju Beginn des Stäftel. Die Frederungen branchine Engeleury und benefier Seienlebeit find aber und Oben eine beninem Abbeil inter = Béa le Itali terinte.

Hautmanns Berfuch, die fosiale Frage nun auch aus weiter gurudliegenden Jahrhumberten mit Hilfe von Mundart und icharftem Realismus auf die Bühne zu bringen, ift trop der Rücklehr zu einem Einzelbeiden im "Aloxian Geper" 1896 vollkändig gescheitert.

In Suff für un Silbelm Seigende "demides Temenfun Florem Gegen" 1984, des Koskund Suffrühreifenden gindlich verenugt, beweise ihme, drammid ungenem demiden und nurdem Allen hammung, der nich blich im Tenne den Gip fernem halben gegenüber eine felleche Figur freien licht dem es demmi abgefehen, dem Goschrichen "Gip von Berlichungen" wie dem gangen debengen als vereien gewogseicheren Geschichtsdramm das neue Muder nammichtichen Geschichtsdramm-ferung ausgegegeisen. Und des Serial einsis den des Unvernähme des Autmeisdenes, daß ar weber den hammung werte hammunden meden neuendelteit wurde. Erft dabund gewenn der zu fich nachtlich mich der Erwähnung werte hammunniche Alberfalg Bedeutung für die Geschichte der güngfen nammalistischen Bewegung in der demidien Erweitun.

Inimischen war durch den Erfolg von Fuldas "Talisman" 1892 und humverdinds Marchendver 1893 die Tramatikerung von Marchendoffen aussichtevoll und eine von Bielen befolgte Mode geworden. Schon in "Hanneles himmelfahrt" 1893, seinem besten Werte, hatte haute mann mit der Schilderung des Treibens im Armenbause die in den himmel und zu seinen Engeln leitenden Fiebervisionen des fierbenden Kindes als Kontrasiwirtung verbunden. In dem Marchendrama "Die versunkene Glocke" 1896, ging er zu Vers und Symbolismus über. Ind jahre später solgte dann wieder das realistische Kleinleutedrama "Fuhrmann henschel". Und in jähem Übergangsolgte nach dem Scheitern des "Armen Heinrich" 1902wieder das bürgerliche Tranersviel von der ichlessischen Kindsmörderin "Kose Bernd". Dem Lieblingsfras der Sturms und Trangseit zugl. S. 225 war also eine Reubelebung beschieden, und zwar ohne das dem neueren Naturalisten gelungen ware, dem naturalistischen Bearbeiter des Stosses im 18. Jahrhundert, heinrich Levoold Wagner, den Rang abzulausen.

Das Sahnmeben der gemaliten kinderfeele Hanneles mirft ergreifend und poenich. Allein ein wirdlich erfindungsreicher Dramanker mürde memals folde Bistonen, wie sie in den Träumen von Sbakeibigers "Richard III." das Geelenleben entbüllen, für den Indalt eines ganzen Dramas für genügend gehalten baben. Die versimmende klosichtlichkeit und das mühlam Zusammengesuchte macht sich ichon un der Dichtung von dem Mitteld wedenden armen "Hannele" geltend, noch viel mehr aber in den

harten Bersen ber "Bersunkenen Glode", die wie alle Dichtungen Hauptmanns in gebundener Rebe musikalisches Gesühl und Rhythmus vermissen lassen. Das in Hauptmanns Heimat, das schlesische Riesengebirge, versetzte "deutsche Märchendrama" verwertet allerdings manchen echten Zug des Bolksglaubens, viel mehr entlehnt jedoch der Dichter aus Mangel an eigener Ersindungsgade aus Ihsens "Brand" und "Peer Gynt". Der in Wortschwall verhüllte Gedanke in Meister Heinrichs Tendenzrede von der Vereinigung von Geistlichem und Sinnlichem ("wo der tote Heiland, ein Jüngling, in den Maien niedersteigt") stammt aus Ihsens "Julian", der Kampf der Frau und der zu neuem Wagnis anfeuernden Geliebten um den Glodengießer hat sein deutliches Borbild in Ihsens "Baumeister Solneß".

Gerade in seiner eine Zeitlang erfolgreichsten Dichtung, der heute bereits nicht mehr erklingenden "Bersunkenen Glocke", liegt Hauptmanns Mangel an wirklich dichterischer Begabung klar

am Tage. Mag auch bie robe, enge Wirklichkeit meist ber mühsamen künstlerischen Wiederaabe nicht wert sein, so lassen sich bei ihrer Wiebergabe Leere ber Empfindung, Mangel an Gebanken und Humor= Iosiakeit durch die Virtuosität realistischer Nachzeichnung boch oft= mals verschleiern. Bei ben Verfuchen, Märchen ober Legende zu bramatisieren, muß bagegen ber Dichter vermögend sein, viel mehr aus dem eigenen Innern, aus Bemüt und Phantasie zuzugeben. Die politische Satire im "Biberpelz" (1892) hat, wenn auch nicht als Dichtung, so boch als Verspottuna unerfreulicher Erscheinungen im öffentlichen Leben trot ihrer künft= lerischen Schwäche starke Wirkung hervorgebracht. Bei bem Berfuch, im,,Roten Sahu"(1901) mit ben aleichen Mitteln biefe Satire fort-



hermann Subermann. Rach einer Photographie von Gottheil u. Sohn, hofphotographen in Königsberg.

zusetzen, versagten Hauptmanns Hilfsmittel. Als er aber vollends wagte, das alte, tieffinnige Thema von dem im Schlaf zur höchsten irdischen Höhe erhobenen Bettler in dem Scherze und Schinnpfspiel von "Schluck und Jau" (1900) neu zu gestalten, mußten die Grundmängel seines ganzen Schaffens sich hierbei wieder wie im historischen Drama offenbaren.

Gerade in geschickter Formgebung, sicherer Beherrschung ber bramatischen Technik, die er ben Franzosen als gelehriger Schüler abgesehen hatte, war Hermann Subermann (geboren zu Mahiken am 30. September 1857; siehe die obenstehende Abbildung) seinem schlesischen Mitbewerber von Ansang an überlegen. Auch hat der Ostpreuße, ehe er als Dramatiker bestannt wurde, schon als erzählender Dichter Erfahrungen gesammelt.

Daß er ein aufmerksamer Leser von Guy be Maupassants schlüpferigen, aber psychologisch vertiesten Novellen war, bewies gleich Subermanns erste Beröffentlichung, die kleinen pitanten Geschichten "Ju Zwielicht" (1887). Dagegen ließ sein erst 1894 gedruckter, indessen viel früher entstandener Roman "Es war" erkennen, wie er anfänglich dem Nuster Spielhagens sich angeschlossen, ganz in dessen Art den auf feinen Gutern haufenden Landadel beobachtet hatte. Allein icon 1887 befundete Subermann in bem Roman "Frau Sorge", ber freilich in ber Darstellung ben Ginfluß von Björnsons norwegischen Bauernnovellen erkennen lätt, ben Mut, eigener Kraft zu vertrauen. Die pfochologisch anziehende Geichichte ber langfamen, vielfach gebemmten Entwidelung eines von ber nächlten Umgebung verfannten, aber an Berg und Ropf gut veranlagten Jungen, wie ja neuerbings "Jorn Uhl" als ein folder wieber zahllofe Freunde gefunden hat, erzählt uns "Frau Gorge". Eigene Jugenderinnerungen bringen ein wärmeres Gefühl in die flug auf Rührung angelegte Dichtung. In den Rovellen "Die Gefchwifter" (1888) wird die felbstqualerifche Gedankenschuld durch alle grrungen verfolgt. In "Jolanthes Sochzeit" (1892) beweift brutal, aber mit humorvoller Rachzeichnung ber einzelnen Originale an einem Beispiel wieber einmal die alte und ewig neue Wahrheit, daß nur Jugend Jugend freien foll, die Lehre, die Biftor Bidmanns Romangen-Rovellen "Jung und Alt" mit boetifchem Reig verflärten (1894). 3m "Rasenfteg" (1889) ift Subermanns rudfichtslos oftereußischer Kraft nicht blok feine beste Erzählung, sondern beinabe ein würdiges Seitenstüd ju "Michael Kohlhaas" gelungen. In bramatischer Spannung durchleben wir ben ichonungslofen Rampf mit, in bem ber Sohn eines Berraters von 1806 trop eigener Tüchtigkeit und vaterländischer Gesinnung unter bes Baters Schuld zu leiden hat, bis er auf bem Schlachtfeld von Ligny im Tod Erlöjung findet. Ein verwandtes Thema, wie es in Bilbenbruchs Schaufpiel "Bater und Sohne" in sentimentaler Breite gerflattert, ift in Sudermanns Ergählung mit tragischer Bucht bis zur Erschütte rung, wenngleich nach ber erotischen Seite bin nicht ohne Berletung feineren Fühlens, verdichtet.

Obwohl Subermanns "Katensteg" auch in der Folge von keinem seiner Werke übertroffen, höchstens von "Fritchen", dem Mittelstück seines Sinakterzyklus "Morituri" (1896), erreicht wurde, so bedurfte es doch erst der Zufälligkeit des Bühnenersolges, den der Dramatiker Subermann errang, um nachträglich auch den Erzähler Subermann in Mode zu bringen.

Bebenkliche Elemente treten von Anfang an in Subermanns Dramen hervor. Zwar daß der sonft klug Berechnende den Bersuch wagte, ohne Flügel fliegen zu wollen, und das Märchendrama "Die drei Reiherfedern" (1899) seinem Bersasser in seltsamer Selbstverblendung als sein bestes Bert erschien, brachte nur ihm selbst Schaden. Benn er in dem ihm vertrauten Umkreis des Gesellschaftsdramas auf der Höhe der auch nur des "Glüdes im Binkel" geblieden wäre, so möchte man das Mißlingen des romantisch-symbolistischen Bersdramas um so leichter vergessen, als Sudermann unmittelbar vorher in der biblischen Tragödie "Johannes" ein trefsliches Bühnenwert zustande gebracht hatte. Aber dem Märchenspiel folgten auch auf Sudermanns eigenstem Gebiete, dem gesellschaftlichen Drama, minderwertige Berke, mit deren lestem: "Der Sturmgeselle Sokrates" (1903), ihr Schöpfer, der nunmehr alle Schuld des Mißlingens der seinblichen Kritik zur Last zu legen begann, dis zur dramatissierten, wisigen und unwisigen, Anekdote herabsank.

Subermanns beste Dramen sind "Heimat", "Frischen" und "Johannes", während die vielgerühmte "Chre", bon beren erfter Aufführung im Berliner Leffingtheater (1889) an man in erfter blinder Überfturgung gern einen neuen Abschnitt in ber Geschichte bes beutschen Dramas batiert hatte, boch nur gute und minder gute alte Bühnenmittel mit aufdringlich modernen Tendengreben und widerwartigen Blumenthalichen Ralauern vermischt hatte. "Solch ein Ragout, es muß Euch gluden", batte icon ber Theaterbirektor im Kaustvorsviel geweisigat. Die Entgegensetung von Sinter- und Borberhaus entipricht in ber Technit etwa Neftrons "Zu ebener Erbe und erfter Stod". Doch feste ber Biener Boffenbichter bie fröhliche, zulest triumphierende Urmut und ben geftraften Stolz ber Reichen einander entgegen, mahrend es bei Subermann fich um ben unversöhnlichen Biderftreit ber Lebensanschauung und Bildungsstufe handelt. Durchaus unkunstlerisch ift ce, wie das wandelnde Tendenzprinzip Graf Traft bie grundfalfche Lehre eines Zwiefpalts von Ehre und Pflicht verkundet. Das technische Mittel einer Birtung burch bie Gegenüberstellung von Borber- und hinterhaus, in benen wir attweise uns bewegen, verwendete Subermann bann auch in "Sodoms Ende", wo bas einfache Beim bes jungen Malers und Frau Abas Salon im Tiergartenviertel fich ichroff voneinander abheben, und in der "Schmetterlingeichlacht", wo der erfte und britte Alt bei der armen Witwe, der zweite und vierte im Bureau des reichen Fabritanten fpielen. Dagegen bleiben wir im "Glud im Bintel" und in ber "Beimat" unter ftrenger Bahrung der Ort - und Zeiteinheit zwar ständig in der schlichten Behausung des Rettors und des verabschiebeten Oberftleutnants, aber bie Belbinnen, Frau und Tochter, bewegen fich in biefen Räumen als fremde Erscheinungen aus einer gang anderen Gefellichaftswelt.

Die "Heimat" ist nicht bloß Subermanns bestes Drama, sondern troß der unwahrscheinlichen und gewaltsamen Herbeisührung des Ausbruchs der Arisis im dritten Aufzug auch das beste Theaterstück — was keineswegs gleichbedeutend mit bester dramatischer Dichtung ist — in der neuesten deutschen Literatur. Die "Heimat" ist zugleich das einzige deutsche Drama, das in dem internationalen Spielplan Aufnahme sand. Sarah Bernhard und Eleonore Duse haben die Borteile dieser dankbaren Magdarolle, die zugleich volle Entsaltung des Birtuosentums und seelische Bertiesung gestattet, wohl erkannt. In der "Heimat" hat Sudermann das plumpe Tendenzpredigen der "Ehre" vermieden. Die strengen alten Ausgauungen von väterlicher Autorität und gesellschaftlicher Moral prallen zusammen mit der Forderung des seinen Lebensunterhalt selbständig gewinnenden Beibes nach schrankenlosem Ausleden seiner Persönlichseit. Magdas "Ich din ich!" trägt das Gepräge von Riehsche Herrenworal, nach welcher auch der Freiherr von Rödnitz im "Slüd im Binkel" handelt. Bater und Tochter haben, beide von ihrem Standpunkte aus, nicht unrecht, und daraus entwidelt sich echte Tragil. Über den schrossen Gegensätzen der Parteien aber erhebt sich ohne jede Aufdringlichseit die vom Geiste christlicher Selbstveseugnung und Milde geläuterte Berson des Pfarrers Hefterdings, dem dann in dem Hilfsprediger Hasse im "Johannisseuer" (1900) noch ein humorvoller Genosse

Zweimal hat Subermann erfolgreich ben engen Kreis des sozialen Dramas überschritten. Der stolz-erhabenen Todesweihe "König Tejas" und seines Gotenvolkes gegenüber, welche unter der Einwirfung von Dahns Gotenkamps am Besud die brei Einakter der "Morituri" (1896) einleitet, folgt der Todesgang des blutjungen preußischen Dragonerleutnants "Frischen". Aus dem Gegensah der Zeiten und Sitten tritt das ihnen Gemeinschaftliche hervor. Wenn Frischen das seinem Bolt gehörige Leben auch für eitle Richtigkeit dahingeben soll, so ist der Helbenmut, dem über das Leben als Höchstes die Ehre geht, doch auch ihm ein ungeschwächtes Erbteil des uralten germanischen todestroßigen Helbentums. Dem "König Teja" als ersten Bersuch im historischen Drama ließ Sudermann dann 1898 den biblisschen "Johannes" solgen.

Zu einer so eigenartigen psychologischen Bertiefung und trastvollen Behandlung biblischer Stosse, wie sie Hebebel in seiner "Judith" durchführte, ist Sudermann natürlich nicht imstande. Aber er hat nicht bloß in der charafteristisch abgetönten Prosa des Dramas das jüdische Milieu geschicht gezeichnet, sondern auch das Johannesproblem geistvoll aufgefaßt. Der den Messias verkündende Borläufer ist selber derart in den hochmütigen nationaljüdischen Borstellungen befangen, daß er Ürgernis nehmen muß an des Galiläers Evangelium der Feindesliede. Kann er noch im Namen des von ihm Bertündigten den Stein gegen den Chebrecher Herodes erheben, wenn der Messias besiehlt, dem Gegner und Sünder zu verzeihen? Wie Johannes nun im Gesängnis allmählich den Trugwahn eines irdischen Messisches überwindet und sich durchringt dis zu der seinem Zürnen ehedem verschlossenen Menschenliede: "die ihr die Geringeren seid unter meinen Jüngern, mich dünkt, ich hab' euch lieb", darin liegt der psychologische Gehalt des Dramas. Es ist Johannes Tragit, daß er den Messias mit ganzer Hingabe seines Wesens gepredigt hat, ohne von seinem wahren Wesen eine Uhnung zu haben. Sobald er die Erkenntnis vom neuen Inhalt der kommenden Heilsbotschaft errungen hat, ist er reif zum Tode.

Subermanns "Johannes" ift auch wichtig als ein Zeugnis dafür, daß trot der Theorie, welche ber neueren Dichtung die Gegenwart und ihre verschiedenen Gesellschaftskreise als einziges Feld der Betätigung anwies, die Dichter doch immer wieder zu der Geschichte und den von ihr gebotenen gewaltigeren Stoffen oder wenigstens ihrem farbenreicheren Hintergrunde sich hingezogen fühlten, eine Erscheinung, die wir ja auch bei Schnitzler gewahr werden. So hat noch in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts der Darmstädter Wilhelm Walloth (geboren 1856), obwohl er selber sich zu den Neueren rechnete, doch das historische Drama ("Johann von Schwaben"; "Marino Falieri") und noch mehr den historischen Roman ("Paris der Mime", 1886) gepstegt, die er beide nun im Gegensat zu seinen Vorgängern mit größerer realistischer Anschaulichkeit zu gestalten strebte.

So viele Gegner das vom alten Ibsen scharf als eine überwundene, nicht mehr zeitgemäße Erscheinung verurteilte Geschichtsbrama auch findet, wir können es nicht entbehren, denn wies ber wie im Ausgang der Sturms und Drangzeit droht die erst so stürmisch aufschäumende

Hochstut des bürgerlichen Reform: und Revolutionsbramas in das seichte Bett des Familien: bramas und seiner einst von Schillers Xenien verspotteten Misere zu verfallen. Man braucht zum Belege dafür nur eines von Max Halbes, des in München lebenden Westpreußen, frühesten Dramen "Gisgang" (1892) mit seinem bis jetzt letzten: "Der Strom" (1903), zu vergleichen.

Beibemal hat Halbe (geboren 1865 zu Guettland) ben Eisgang seiner heimischen Weichsel als Symbol für menschliche Leidenschaften benutt. Aber im früheren Drama steht ein sozialistischer Reformator, im jüngsten ganz nach Charlotte Birch-Pfeissers Urt ein gefälsches Testament im Wittelpunkt der Handlung. Halbes Auf beruht freilich überhaupt einzig auf dem großen Erfolg seiner "Jugen d" (1893). In dem unreisen Abiturienten, der im Pfarrhause so sichen des milben alten Pfarrherrn Nichte berführt, sah die Jugend ihren Bertreter. Wie manche Dichter selbst in überraschend frühen Jahren im Drama Lebensprobleme zu lösen suchen, so erfreuten sich auch jugendlich unreise, gärende Helden im naturalistischen Drama besonderer Gunst.

Die Stärke und das Abstauen der sozialen Strömung im Drama zeigt aufs deutlichste die Reihenfolge der Werke Ludwig Fuldas. Riemand war zur Behandlung ernster Probleme oder gat geschichtlicher Trauerspiele weniger berusen als der mit gefälligem Formtalent begabte, doch jeder Vertiefung völlig ermangelnde Zögling Henschung. Aber auch Fulda glaubte die Verherrlichung der Arbeiterstreike ("Das verlorene Paradies", 1890) und den Kampf gegen die Fesseln der Che ("Die Sklavin", 1891) von der Bühne herab führen zu müssen. Zum Glüdbesann er sich bald und verspottete schon 1894 in "Den Kameraden" selber wißig die in der "Sklavin" mit möglichstem Ungeschiet versochtenen Emanzipationsgedanken.

Alls Überseter Molières und Rostands wie in "Epigrammen" betätigte Fulda (geboren zu Frankfurt a. M. 1862) in ber Folge aufs erfreulicifte Bers- und Reimgewandtheit, die er fcon 1892 bei einer etwas flachen Unifepung von Andersens Märchen "Des Königs neue Kleiber" in die Knüttelverse bes "Talisman" bewiesen hatte. Nicht bloß in ben Reimen, sondern auch in ber ganzen Kuhrung ber geistreichen und anziehenden handlung bewährte der fruchtbare Luftspieldichter romanische Formgewandtheit und graziblen Scherz, als er 1901 bem alten Thema ber Menechmenfabel (bie ftets zu Bermechselungen Unlag gebenbe Uhnlichfeit von Geschwiftern) in ber "Zwillingsich wester" einen neuen, allgemeinen Bühnenerfolg erwarb. Das gefällige Renaissancelostum bebielt Kulba bann auch bei in ber annutigen Schilberung bes Scholarentreibens und ber gelehrten Doltorin, bie ihren Lehrstuhl an ber berühmten Juristenuniversität Bologna so gern für der Che Liebesglud bahingegeben hätte ("Rovella b'Anbrea" 1903). In diefen feinen beiden beften Luftspielen hat Fulba gezeigt, daß er bei feiner Berdeutschung von Ebmond Rostands "Romantischen" (1895) und "Eprano von Bergerac" (1898) gar manches von dem frangofifden Romobiendichter gelernt habe, ber mit feiner Comedie heroique ein Rapitel frangofifder Rultur- und Theatergeschichte in fo blühend frischen Farben voll sprühenden Lebens uns vorzauberte. Den nationalen Aug in Rostands Breis altfrangofischer Ritterlickeit bat ber Berbeutscher "Cpranos" in feinen Dramen leider nicht nachgeahmt. Aber die Einwirfung bes frangofischen Dramas auf bas beutsche Theater macht sich in neuesten wie in vergangenen Tagen eben immer wieder bemerkbar.

Die französische Komödie hatte sich mährend eines großen Teiles des 17. und 18. Jahrhunderts mit Berwendung der ihr von La Bruyère (vgl. S. 83) wie in einem Arsenal zurechtgestellten Charactères abgemüht und begnügt. Da machte Diderot den Vorschlag, statt der
wenigen vorhandenen wirklich komischen Charaktere doch lieber die Stände auf die Bühne
zu bringen. Ganz Neues enthielt der Vorschlag nicht, denn schon Molière hatte es im "Singebildeten Kranken" auf die Arzte, Nacine in den "Plaideurs" nicht bloß auf die Prozesssüchtigen, sondern auch auf die Gerichtspersonen abgesehen, und die sächsische Komödie nahm
es dann ihrerseits mit Arzten und Landgeisslichen auf. Trozdem hat Lessing im 86. Stück der
"Hamburgischen Dramaturgie" Diderots Vorschlag besondere Wichtigkeit beigemessen; freilich
stutte er zugleich vor Diderots Forderung, der Charakter der Personen müsse ihren Standespslichten angemessen sein. Diese Forderung möchte das bramatische Schifflein wieder an der

"Klippe der vollkommenen Charaktere" scheitern lassen, von der Lessing in seinem "Laokoon" es eben mit Mühe abgelenkt hatte. Indem Lessing berart ben Diberotschen Vorschlag zugleich lobt und tadelt, deutet er, ohne es beutlich auszusprechen, doch an, inwiefern er für Lustund Trauerspiel fruchtbar werden könnte. Nicht die Übereinstimmung von Standespslicht und Charafter, sonbern ihr Zwiespalt kommt bem Drama zugute. Daß Tellheim bei ber militärischen Kontribution, die er einzutreiben hatte, sich von menschlichem Mitleid hinreißen ließ und bas Gelb vorstredte, bringt ben Offizier in schimpflichen Berbacht. Der verliebte Richter Abam, ber bas Urteil über ben "Zerbrochenen Krug" fällen foll, ist komisch, ware aber ohne bie Ge= genwart bes Gerichtsrats Walter auch beangftigend burch ben Zwiespalt zwischen seinem Amt und Charafter. Für Scherz und Ernst ist die von Diderot empfohlene Verwendung bestimmter Stände bemnach für bas Drama auszunuten, wofür als besonders berühmte Beispiele Frentags "Journalisten", Wilbrandts "Maler" Zeugen sind. Bor allen ziehen jedoch die Solbaten= bramen in ununterbrochener Reihenfolge von Leffings "Minna von Barnhelm" bis jur Gegenwart an uns vorüber. Es ist nur bie natürliche Folge ber allgemeinen Wehrpflicht und bes in Krieg und Frieden durch felbstlofe Pflichterfüllung, Blut und Treue erworbenen Ansehens unseres festgefügten Beeres, wenn auch auf ber Buhne ber Trager von bes Königs Shrenfleib besondere Anziehungstraft ausübt. Es entsprach aber eigentlich wenig bem Ernst und Ansehen bes Standes, wenn der Offizier nur als "Beilchenfresser" ober Angler von "Goldfischen" im Lustiviel figurierte. Man braucht nur an bes hannöverschen Freiherrn Georg von Ompteba (geboren 1863) treffliche und wahrheitsgetreue Romanreihe aus bem Offiziersleben ("Ensen, beutscher Abel um 1900") zu erinnern, um ganz andere, freilich weniger heitere Bilber von den Opfern jener Familien und der ernsten Berufserziehung ihrer Söhne zu erschauen, die in einer von Gewinnsucht beherrschten Welt noch um ber Shre willen bem König und ber Erziehung bes Bolkes zum Schut bes Baterlandes bienen. An Moserschen Offizieren hatten sich die Theaterbesucher satt gesehen, genug über Reif: Reiflingens gelacht. Bang anderer Art waren die zwei Solbatenftude, die balb nacheinander die größten Erfolge errangen. In Bartlebens Offizierstragobie "Rofenmontag" (1900) und Begerleins Drama "Zapfenstreich" (1903) erscheinen einmal ernstere Probleme mit ber beliebten Bubnengestalt bes Leutnants verbunden.

Otto Erich Hartleben (geboren zu Klausthal 1864) hatte bereits eine lange Reihe von Berken, start erotisch gefärbte Berse, ausgelassenste Geschichten ("Bom abgerissenn Knopf", "Bom gastfreien Knipfc"), das soziale Schauspiel "Hanna Jagert" (1893), frivole Komödiensatiren ("Die Erziehung zur Che"; "Die sittliche Forderung", 1893/96) hinter sich, ehe er auf den glücklichen Einfall kam, in seinem "Rosenmontag" die Liebesgeschichte von "Kabale und Liebe" zeitgemäß umzugestalten. Die Intrige, durch welche Leutnant Hans Rudorf dazu gebracht wird, an die Untreue seiner Braut zu glauben, und durch deren unbeabsichtigte Folgen er schließlich in den Tod getrieben wird, könnte ebensogut in sedem anderen Kreise als in einem rheinischen Offizierlorps vor sich gehen. Der Anreiz des höchst bühnenwirksamen, doch literarisch ziemlich wertlosen Stückes liegt einzig in der Willeuschilderung und der in der Tat nach dem Leben getroffenen Zeichnung der einzelnen Leutnants, die wirkliche Typen darstellen. Ein Schimmer von Poesse und bessern Kasernenhumor ist über das Ganze ausgebreitet.

Der "Zapfenstreich" von Franz Abam Beherlein (geboren 1871 zu Weißen) entbehrt bes lyrischen Hauches und ist in den Atschlüssen, deren letzter ebenso deutlich an den Ausgang von Lessings "Emilia Galotti" wie Hartlebens Drama an Schillers "Kabale und Liebe" erinnert, zu absichtlich auf den Effett hin gearbeitet. Doch ist der "Zapfenstreich" mehr im Diderot-Lessingischen Sinne Standesdrama als der "Rosenmontag". Beherleins frühere Dramen wie sein erster Roman sind so unbeachtet geblieben, daß sie nicht einmal nachträglich wieder ausgegraben wurden. Aber seinem zweiten Roman "Zena oder Sedan?" (1902) tam nicht hloß der gut gewählte Titel zu statten. Angesichts so vieler

bas innerste Gefuge unseres beeres bebrobenben Erscheinungen einerseits, bes unser politisches Leben immer mehr beherrichenben hohlen Scheins und eines über ben Ernst ber gefahrbrobenben Lage unheilvoll hinwegtäuschen Festprunks anderseits, mußten gerade die wärmsten und ehrlichsten Freunde von Staat und heer mit banger Sorge erfüllt werden. Und biefer Sorge ward im Titel von Beberleins Roman ihr Stichwort gegeben, mahrend freilich gleichzeitig auch die Feinde ber mit ber Urmee unlosbar verbundenen Grundlagen unferes nationalen Lebens in törichtfter Berblendung fich an Beberleins Fragestellung hämisch erfreuten. Der Runftwert von Beberleins Roman und Drama ift zweifellos nicht hoch einzuschäten. Es murbe jedoch bem Befen geschichtlicher Betrachtung nicht entsprechen und ein faliches Bild bes augenblidlichen Standes unferer Literatur geben, wenn ber gerabe anläglich bon Beberleins Roman und Drama fich aufdrängende Zusammenhang von Literatur und öffentlichem Leben außer acht gelaffen wurde. Literarifche Werte konnen auch ohne besonderes kunstlerisches Schwergewicht wichtig werben, wenn es ihrem Berfaffer gelingt, tiefergebenden Zeitströmungen einen von Zaufenben begruften pragnanten Ausbrud zu geben. Bie gut fich Beberlein auf folde Bragung verfteht, zeigt bie Rufammenfaffung bes Einbrude ber Rriegsgerichtssitzung in bes graflicen Rittmeisters Borte: "Benn bierorts weiter fürgeforgt wird, daß Illanenwachtmeister estadronsweis' Ohnmachtsanfälle triegen, bann werben die Franzosen drüben den Beitpunkt der Revanche nachgerade bald für gekommen erachten!" Damit ift im Drama der Grundgebante bes Romans von ber Berderblichfeit ber in ber Urmee auftommenben pflichtbergeffenen Genufflucht und bes Strebertums junger Offiziere, bie ben alten guten Rern ber Armee Kaiser Wilhelms I. des Siegreichen zu erschüttern drohen, auch im Drama ausgesprochen.

Wenn in den Dramen, welche Verfehlungen einzelner Stände oder die Konflikte von Standespflicht und Neigung behandeln, der Soldat jest wieder wie nach dem Siedenjährigen Krieg die Teilnahme am lebhaftesten auf sich zieht, so wendet sich das Drama selbstverständlich doch auch anderen Ständen zu. Schon ehe Eugen Brieux in seiner "Roten Robe" bedenkliche Schwächen des französischen Richterstandes geißelte, hat des Berliner Abvokaten Richard Grelzling Drama "Ralsen wider Ralsen" (1893) die tragische Lage des Rechtsanwalts geschildert, der eine Frau wegen eines vor ihrer Ehe begangenen Fehltrittes anklagen soll, zu dem er selbst sie verleitet hat. Wie in der Sturmz und Drangzeit Lenz in seinen Sittenkomödien den Stand des Hosmeisters und der Soldaten auf ihre Schwächen hin beleuchtete, so teilte sich auch in den letzten Jahren die Lehrerkomödie mit dem Soldatendrama in die Gunst der Theaterbesucher.

Max Dreher aus Rostod (geboren 1862), bessen tibrige Leisungen seine Beachtung verdienen, hat 1899 in seinem Drama "Der Probekandidat", vielleicht angeregt durch des Norwegers Knut Hansun Schauspiel "An des Reiches Pforten", den angehenden Gymnasiallehrer geschildert, der lieber auf Amt und Braut verzichtet, als daß er die wissenschaftliche Bahrheit seinen Schülern verschweigt. Otto Ernst Schmidt (geboren zu Ottensen 1862), der als Schriftsteller nur seine Bornamen führt, hat als Hamburger Boltsschullehrer manche der Erfahrungen gesammelt, die er 1900 in seinem Lustspiel "Flachsmann als Erzieher" zur Freude vieler Mitter und Schüler verwertete. Otto Ernst, der reizend Märchen zu erzählen versteht und die anspruchsvolle Blastertheit der an Nietziche Berbildeten in der "Jugend von heute" (1899) mit gesundem Sinne als Komödiendichter verspottet, läßt den Kampf des für seinen Beruf begeisterten jungen Lehrers mit seinem geistig wie moralisch minderwertigen Vorgeschten mit dem Sieg des Guten schließen. Der Reiz von Ernsts Schulstud liegt wie der von Hartlebens "Rosenmontag" in der gut getrossene Schilderung des Wilieus.

In der "Jugend von heute" richtet Otto Ernst seine Satire auch gegen das Treiben jener Literaturkreise, die wie Goethes Bakkalaureus in dem ihnen selbst sehr schmeichelhaften Wahne leben, daß Leben und Dichtung erst mit ihnen den Anfang genommen haben. Schon Halbe hatte in Erinnerung an seine eigene Jugend 1897 in "Mutter Erde" den in die Berliner Literatenkreise und ihre Unnatur gerissenen Sohn westpreußischer Gutsbesitzer sich zurücksehnen lassen nach der Gesundung, die Leben und Arbeit auf der heimischen Scholle, dem alten Bätererbe, dem Abgehetzen, Enttäuschten versprechen. Ist das Motiv hier tragisch gewendet, so hat Schnitzlers Ginakter "Literatur" und haben Leo Hirschles (Felds) Szenen aus einem der

literarischen Kaffeehäuser Wiens ("Lumpen", 1899) bewiesen, welch bankbaren Stoff die Schilsberung gerade des modernen Literatenstandes und seines Treibens dem Lustspiel zu bieten versmöchte. Sine genügende dramatische Vorsührung ist dem Literaten von Beruf oder aus diletztierender Neigung indessen bis jetzt noch nicht zuteil geworden. Sie würde allerdings gar weit abbiegen von der Verherrlichung, welche im älteren Künstlerdrama die Dichter mit dem Gloriensschein des Leidens und Schaffens umgab, und völlig ins Gebiet der Komödiensatire fallen.

Luftspiele mit einer an ben "Simpligissimus" mahnenben satirischen Ruspikung können als bie besondere Giaenart bes jungften Mundener Schriftftellerfreises gelten, beffen Befen und Tendenzen Bierbaums "Zwei Munchener Faschingsspiele" (1904) nicht übel beleuchten. Die uns soeben entgegengetretenen Literaten gehören sämtlich Nordbeutschland an, auch ber Frankfurter Fulba lebt in Berlin. Der Westpreuße Halbe hat zwar sein Zelt in München aufaeschlagen, man wird aber bei ihm höchftens in ber Selbstermunterung und Selbstverspottung seiner romantischen Romobie "Walpuraistaa" (1902) etwas von fübbeutscher Seiterkeit zu entbecen vermögen. Aber allmählich hat sich, wie schon bei Erwähnung von Conrade Zeitschrift "Die Gefellschaft" hervorgehoben warb, boch an Stelle bes alt geworbenen Münchener Parnasses, ber heute noch von Benje, Lingg, bem Oberften Beinrich von Reber, Saushofer, Martin Greif, Maximilian Schmidt als seinen letten in Munchen weilenden Stuten vertreten erscheint, ein jungerer Dichterfreis zusammengetan, ber sich 1904 in ben "Subbeutschen Monatsheften" auch sein eigenes neues Organ geschaffen hat. Der Gegensat, welcher sich auf bem Gebiete ber bilbenden Kunst zwischen bem nach Alleinherrschaft strebenden Berlin und ber von König Ludwig I. gegründeten "Runftstadt" München allmählich immer schärfer zugespitt hat, bricht bereits in ber ersten Nummer ber neuen Münchener Monatshefte auch auf literarischem Gebiete hervor. Joseph Hofmiller eröffnet in ihnen ben Rampf für die Befreiung des "deutschen Theaters" von ber Herrschaft ber Ausländer und ber saclich unberechtigten Vorherrschaft Gerhart Saurtmanns, wie Baul Marsop die Süddeutschen auffordert, doch endlich, der Berliner Geschmadsbiktatur entgegen, bas in ihrer Gigenheit vollbegrundete "Selbstbewußtsein" zu betätigen.

Der Sauptleiter ber "Subbeutiden Monatshefte", Bilbelm Beiganb (geb. 1862), hatte icon 1895 "das Elend ber [herrichenden] Kritil" beleuchtet. Wie er bem miflungenen Bersuch Sauptmanns, bie naturalistische Technit auf bas Geschichtsbrama anzuwenben (vgl. S. 510), seinen eigenen traftvollen "Florian Geber" entgegenstellte, fo hat er in "Mobernen Dramen" (1900) und in ber 1903 umgearbeiteten hiftorifchen Tetralogie "Renaiffance" — mit Ausnahme bes "Savonarola" in Profa tunfilerifchen Feinfinn in Erfaffung und Behandlung ber Probleme mit Berftandnis für die prattischen Bilhnenforderungen zu verbinden verstanden. Bon ben beiben in Munchen einheimisch geworbenen Balten, bem turlänbifden Grafen Chuard Rehferling (geb. 1858) und bem Rigaer Rorfis Solm (geb. 1872), hat ersterer in ben beiben sozialen Schauspielen "Der bumme hans" (1901) und "Beter hawel" (1903) warmes Empfinden für die Unterbrudten mit der Fähigkeit, die Birklichkeit voetisch im Drama wiberzuspiegeln, talentvoll vereinigt. Solm bagegen hat in bem bramatischen Gebicht "Die Könige" (1901) in antiler Gewandung den Throustreit des echten eblen Königssprossen und bes Usurpators in einer Beise behandelt, die dem alten Motiv neue Anziehungskraft verleiht. Holms warm empfundene, schwungvolle Dichtung hat auch die Brobe ber Aufführung nicht gang erfolglos bestanden. Ebenfo ift bes Freiherrn Ferbinand von hornftein (geb. zu München 1865) bramatifche Legende "Bubbha" (1899) trop ber freien Behandlung religiöfer Fragen auf bem Münchener Hoftheater gespielt worben. Deffen Leitung ift fich freilich bisher nur in ber Oper, in der fie durch Aufführungen Mar Schillings ("Ingvelde" und "Pfeifertag"), Sans Pfigners ("Rose vom Liebesgarten"), Ludwig Thuilles ("Theuerbant"), Siegmund von Hauseggers ("Zinnober" aus Hoffmanns Alein Zaches-Märchen), Siegfried Bagners ("Der Bärenhäuter") bie jüngste deutsche Richtung zu fordern strebte, der bedeutenben Aufgabe und Stellung bewußt geworben, bie München zufallen mußten, sobalb man in ber babriichen haupt- und Rünftlerstadt, ftatt fich bem Berliner Spielplan unterzuordnen, die noch ungebrochene

tünstlerische Eigenart des Südens zielbewußt zur Geltung brächte. Die Führung für das Drama in München scheint dagegen immer mehr vom Hoftheater auf das im Frühjahr 1901 eröffnete "Münchner Schauspielhaus" überzugehen.

Bu ben jungeren Rundener Kraften, Die noch Entwidelung versprechen, gehört auch hans Freiherr von Gumppenberg (geb. 1866 ju Landshut), ber vom bijtorijden Schaufpiel aus Rarls bes Großen Tagen ("Der erste Hofnarr", 1899) neuerdings freilich mehr zur Überbreitl-Poffe abschwenkte, bie in Munchen feitens ber "Elf Scharfrichter" eine befondere Pflege fand und mit Lotalfarbung auch urwüchfig berben humor zur Geltung brachte. Im Kreise biefer satirischen Komobienbichter find es vor allen ber Redafteur des "Simpligiffimus", Ludwig Thoma (geb. 1867 zu Oberammergau), und ber auch als Ergabler icharf charafterifierente Joseph Ruederer (geb. 1861 in Munchen), die mit rudfichtslojer Spottluft, aber auch mit entschiedenem Geschied Erscheinungen aus bem oberbaprifchen Kleinleben und dem Geschäftstreiben der Hauptstadt der Lachlust von Zuschauern und Lesern preisgeben. Solch fatirijcher Art find Thomas Schwänle "Die Rebaille" und "Die Lolalbahn" (1091/02), Ruederers ebenso wipiges wie bitterboses "Festspiel jur Eröffnung bes Munchner Pringregententheaters" (1902) und fein lebensvolles Boltoftild "Die Fahnenweihe" (1894). Auch bem in München einheimisch gewordenen Hannoveraner Frank Webekind (geb. 1864) gelingt es beffer, ein paar komische Stunden aus dem geschäftigen Leben eines von den Damen vergötterten "Rammerfangers" zu einem Bühnenscherz zu gestalten, als bas Leben einer aus ben untersten Schichten emporsteigenben und wieder in außerstem Schmut versinkenden Dirne, etwa in ber Art von Zolas "Rana", in dem Doppelbrama "Der Erdgeist - Die Buchse ber Pandora" (1895 und 1904) bramatisch vorzuführen. Der Raturalismus verirrt sich dabei auf ein Gebiet, das jenseits der noch so weit gezogenen Grenzen aller Wirklichteitstunft liegt, und beffen Betreten die Literaturgeschichte nur zu erwähnen hat, weil fich bier wieber mit erichredenber Deutlichkeit zeigt, daß die naturalistische Lehre, nur im Gemeinen und Säglichen jei bie Lebensmahrheit zu finden, ichlieflich mit ber Runft alle ebleren Gefühle von naturlichem Anftand und Sitte vernichten mußte. Als Berirrung ist auch manches zu bezeichnen, was in den Dramen der begabten Ernit Rosmer (Elfa Bernitein-Borges) verlett, wie ihre Ginführung bes weiblichen Arztes in bem Schauspiel "Bämmerung" (1893), das alte Problem des Chelonflittes in "Bir brei", ihre finnliche Behandlung der Liebe, die in ihrer Dramatifierung des Märchens von den beiden armen "Königstindern" (1897) ben Märchencharafter so grob verlett, daß baran auch humperbinds Bertonung völlig icheitern mußte. Dagegen verftand es ihr Gatte, ber Munchener Rechtsanwalt Max Bernftein (geb. 1854), seine als Theaterkritiker gewonnenen Erfahrungen geschickt in eigenen Buhnenversuchen, wie dem frifchen Münchener Milieuftud "D'Mali" (1901), fich zunute zu machen.

Auch wenn die ganze jungere Munchener Literatur nicht im schärfsten Gegensate ober ohne jebe Berbindung zu dem unter König Max II. gegründeten Münchener Dichterkreise stehen wurde, jo konnte fie boch gerabe im bramatischen Schaffen an keine literarische überlieferung anknupfen. Gingen boch die Bemühungen Geibels, jeiner Schuler und Freunde über ein einseitiges und verlorenes Liebesmühen um bas Drama nicht hinaus. Für Drama und Theater gewann München erst durch die von König Ludwig II. und von ihm ganz allein ausgeführte Berufung Richard Wagners Bebeutung. Aber gegen biefe große geschichtliche Tat ihres Königs, von ber, wie Conrads Roman "Majestät" immer wieder hervorhebt, bas Kunftleben Münchens auf allen Gebieten neue, entscheibende Anregung und Förberung erhalten follte, ließ fich bie Münchener Bevölkerung berart aufheten, daß ebenso wie Ruederer in seinem "Festspiel" auch Ernft von Bolzogen und der Munchener Richard Strauß in ihrem in Munchen fpielenben Singgebicht "Feuersnot" (1902), bas gang in ben Rreis ber jungsten Munchener Literaturbewegung gehört, neuerdings an jene frühere Schuld erinnern zu muffen glaubten. Nur diefer starke Rudhalt an ber burch Ludwig IL gewonnenen Wagnerschen Kunst und Überlieferung vermag München bis jest in ber neuesten Geschichte bes Theaters eine wenn auch nicht führende, jo boch bedeutende Stellung zu sichern. Durch eigene Leiftungen im Gebiete bes rezitie: renden Dramas ift in Subbeutschland noch fein entscheibenber Sieg errungen worben.

Auf einer ungleich gunftigeren, aus früherer Zeit überlieferten Grundlage als die jungeren Münchener Dramatiker vermochten die sich in Wien sammelnben Dichter Jung-Ofterreichs zu bauen. Es ift felbstverständlich gegen alle Bahrheit und Geschichte, eine gesonderte öfter= reichische Literatur ber beutschen entgegenseben zu wollen; hat boch ber größte Dichter ber Oftmark, Grillparzer, trot feiner politisch scharf markierten ichwarz-gelben Gefinnung, ben Borzug seiner Werke aus dem getreuen Anschluß an Schiller erklärt. Conrad hat sich also auch hier als ritterlicher Verteidiger beutscher Runftgemeinschaft bewährt, als er in feiner "Gefellschaft" Bermann Bahre höchft absonderlichen Sinfall von einer felbständigen öfterreichischen Literatur. bie fich nur zufällig ber beutichen Sprache bebiene, fraftigst zurüchwies. Wie bie gesamte beutiche Musik unter ber Einwirkung ber in Ofterreich lebenben beutschen Musiker Handn, Mozart, Beethoven, Schubert fleht, von Wien, ber Straufischen Balgerftabt, aus uns neuerbings ber gebankenreiche, eble Symphoniker Anton Brudner (1824-96) und ber bichterisch empfindende Lieberkomponist Hugo Wolf (1860—1903) ihre Werke gelchenkt haben, jo folgten und folgen hinwieberum die innerhalb der habsburgischen Grenzpfähle lebenden deutschen Schriftsteller den vom Reich ausgebenben Anregungen. Die Wellen ber geistigen Bewegung ließen sich ichon seit bem Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr durch noch so bespotisch ausgesonnene Dämme vom Herüber= und hinüberfluten abhalten. Wohl ist es aber ganz natürlich und für die All= gemeinheit ersprießlich, wenn auch die deutsche Literatur in der alten deutschen Ostmark die besondere heiter-finnliche Stammesart bes Ofterreichers ausgeprägt zeigt. Ja es wäre sogar fehr bedauerlich, wenn die Spuren der noch bei Anzengruber so deutlich wahrnehmbaren altberühm= ten österreichischen Bolkskomöbie bei den Neueren nicht mehr sichtbar wären. In der Tat haben sie ja auch vielfach und zu allgemeinem Rupen auf diesen alten Grundmauern ihre modernen häuser und häuschen errichtet. In solchem Sinne können auch wir ben jüngsten Wiener Dichterkreis wieber als eine besondere Gruppe betrachten, obwohl Hauptmann und Subermann ebenso im Burgtheater wie anderseits Schnigler auf fast allen reichsbeutschen Buhnen heimisch geworben sind. Hat doch ber vielgeschäftige, in allen Sätteln sich versuchende Her= mann Bahr (geboren 1863 ju Ling) felber burch feine beiben Sammlungen Wiener Bremièren und Theaterrezensionen von 1900 bis 1903 die Übersicht solchen Austausches nordund füddeutscher Dramen erleichtert.

Bon Bahrs eigenen Anläufen im ernsten Drama, sowohl im historischen ("Josephine", 1898) wie in modernen Problemftuden ("Der Meifter", 1903), lohnt es fich nicht zu fprechen, aber im fatirifch gehaltenen Luftspiel verleugnet er nicht gute Wiener Überlieferungen, sei es, daß er kulturgeschichtliche Bilder und Driginale aus ben Tagen ber Biener Rlopftodbegeifterung ("Der Krampus", 1901) ausgräbt, sei es, daß cr das Leben berühmter moderner weiblicher Bühnenberühmtheiten im "Star" (1899) veripottet. Un Bahrs Berfetjung ber Molièreschen "Femmes savantes" in die gegenwärtigen Salons ber Donaustadt ("Wienerinnen", 1900) hätte Bauernfeld seine Freude gehabt, wenn es auch fraglich bleibt, ob der altere Biener Luftspielbichter von bem nach feinem Tobe üblich gewordenen grelleren Farbenauftrag erbaut gewesen mare. Gewiß aber hatten Raimund und Anzengruber C. Rarlweis (Rarl Beiß, geb. zu Bien 1850) fcmungelnd zugenidt, wenn fie gefeben hatten, wie er im "Rleinen Mann" (1896) über bas plumpe Umidmeideln ber Babler, im "Groben Bemb" (1901) über bas mobifche Spielen bes reichen, aber ichlecht erzogenen Burgerfohnes mit fozialiftifchen Ibeen lachen machte, beibes echte Bolfostude, nach bester Altwiener Urt gegen neu aufkommenbe Torheiten gerichtet. Die Nachwirtung Anzengrubers tann man auch bei Philipp Langmann aus Brunn (geboren 1862) in feinen Dramen "Bartel Turafer" (1897) und "Korporal Stohr" (1901) verspilren. Aber Anzengrubers fieghafter Optimismus ift in ber Bestechungs - und Meineibsgeschichte bes Fabrilarbeiters Turafer bufterer Färbung gewichen, wie Langmann auch in bem Doppelbrama "Die herzmarke" (1901) bie Bergeblichteit sozialer Berföhnung zwischen deutschen Arbeitern und Fabrilbefiber gegenüber bem brutalen ameritanifden Bettbewerber vorführt.

Benn Hans Pohnl (geb. zu Wien 1849), der Dichter eines wildgenialen Catilina-Tramas, mit seinem Versuche, alte Sagenstosse, wie den armen Heinrich, die schöne Magelone, Gismunda, den Ritter vom Staufenderg, in Hans Sachsischen Reimen und treuherziger Art für die moderne Bühne zu gewinnen, auch nicht den Erfolg auf seiner Seite hatte, so sind seine "Deutschen Volksbühnenspiele" (1887) doch als Resormversuche beachtenswert. Pöhnl hat dabei für das ernste Drama die gleiche Rücksehr zu Nürndergs schlichtbeutscher Art angestrebt, die Heinrich Kruse aus Stralsund in seinen "Fastnachtsspielen" (1887) empsahl, von denen das reizende und rührende Spiel "Standhafte Liebe" ab und zu noch auf den Bühnen auftaucht. Pöhnl strebte als schassener Dichter einem ähnlichen Ziele zu, wie es die Begründer des Wormser Volkssessspielhauses (vgl. S. 506) durch ihren Theaterbau zu verwirtzlichen hossten. Aber Dichter und Theater fanden sich nicht zusammen, und so scheiterten beide Teile, jeder sür sich gesondert, mit ihren idealen Resormplänen.

Steht Böhnl unter ben öfterreichischen Dichtern vereinsamt ba, so erscheinen als bie anerkannten Führer zweier getrennter und in einzelnen Sauptwerken boch sich wieber berührenber Gruppen bie beiben Wiener Sugo von hofmannsthal und Artur Schnitler. Sofmannsthal (geboren 1874) ift uns als Lyrifer bereits im Rreise berer um Stefan George entgegengetreten, und bem Symbolismus ift er auch in seinen Dramen, wie etwa bem in ber "Infel" (1900) veröffentlichten "Der Raiser und die Here", treu geblieben. Aber bei ihm verbichten sich die unbestimmt schillernben Farbentone symbolistischen Nebels zu fraftig leuchtenber Karbenpracht, und aus dem schimmernden Gewölf losen fich festumriffene Gestalten von Fleisch und Blut los, an beren Kühlen, Wünschen und Leiben wir menschlich teilzunehmen vermögen. Ein Farbensymphonifer, und zwar ein virtuoser, fteht hofmannsthal als Briefter bes Schonheitskultus ("Der Tob Tizians", 1901) und Verkündiger bes schrankenlosen Rechtes indivibueller Augenblicksstimmung ("Gestern", 1891, neue Auflage 1904) bem Raturalismus mit seiner Vorliebe für bas Säßliche so weltenfremb gegenüber, baß man sich immer erst wieber erinnern muß an die Tatsache ber Gleichzeitigkeit zweier so entgegengesetzter Richtungen: ber grau einförmigen, in die buftere Stube eingeengten Wirklichkeitspoesie und ber Runft dieses in orientalischer Märchenstimmung ("Die Hochzeit ber Cobeibe") ober in Runft und ungebändigter Kraft ber Renaissance ("Die Frau im Fenster") schwelgenben Malers in Bers und Proja.

Benn uns aber hofmannsthals glubende Schilberung in ben brei Studen feines "Theaters in Berfen" (1899) auch in Orient und Renaiffance, in bas begeiftert geschaute, genußlufterne Benebig Casanovas ("Der Abenteurer und die Sängerin") versett, so verleugnet er doch nicht den ganz modernen Dichter. Der nervose Aug moderner Zeit, welche über dem Grübeln die strupellose Lebensbuft und Lebenstraft ber vielgefeierten Renaiffance verloren bat, ift bem belben von hofmannsthals tieffter Dichtung "Der Tor und ber Tod" (1894) aufgeprägt. So hat ber Tor bei ber Jagd nach bem Glude nicht ertannt, nicht genossen, was das Leben an Glud ihm bot. Wie aber schon bes jungen Goethe Prometheus ben Tod gepriefen hat als ben hochsten Augenblid, in bem sterbend "bu in immer eigenstem Gefühl umfaffest eine Belt", und ber alte Goethe im Divan bas bebeutsame "Stirb und werbe!" ausgesprochen hat, jo rühmt sich auch Hofmannsthals gebeimnisvoller, von den blöden Menschen zu Unrecht verkannter und gefürchteter Geigenspieler als bionbfifche Gottheit. Bahrend es damals hofmannsthal in bem Einafter "Der Tor und ber Tob" gegluch ift, ben alten Bilbern vom Totentang ein neues aus ber Schwäche und Stimmung modernsten Lebens beraus anzufügen, so hat er mit dem fühnen Bersuch, ein Stud griechischer Muthe in feiner "Elektra" (1903) neu zu geftalten, zwar starte Buhnenwirkungen erzielt, aber eine funftlerifche Berechtigung ber Reubichtung nicht zu erweisen vermocht. Die hofmannsthaliche "Elektra" bestätigt dem Lefer wie dem Zuschauer für diesen besonderen gall Goethes im allgemeinen freilich nicht zutreffendes Urteil: bas Rlaffische fei bas Gefunde, bas Moberne bas Rrante. Das bei Sopholies' Elettra und Antigone natürliche und naive Sehnen nach Che und Rindern erscheint bier gu hyfterischer Lüsternheit verzerrt. Der Atreustochter von Göttergebot und Menschenrecht geheiligtes Berlangen nach Blutrache ist zu einem widerlichen Gemisch wollüstig-grausamer Borstellungen geworden. Durch das Borbild von Ostar Wildes perversem "Salome"-Drama ist Hofmannsthal verführt worden, auch in seiner "Celtra" die narlotische Betäubung seiner Zuschauer statt erschütternder Tragit anzustreben.

So verheißungsvoll Hofmannsthals Begabung in jeder einzelnen Dichtung sich zeigte, so ist er doch dis jett in Richts über sein erstes Werk fortgeschritten. In voller, vielversprechender Gärung dagegen erscheint ein dem Wiener Symbolisten verwandter Dichter, der in Italien lebende Karl Gustav Vollmöller (geboren 1878 zu Stuttgart). Wie Hofmannsthal steht auch Vollmöller unter den Sinwirkungen des italienischen Schönredners und einseitigen Kolozisten Gabriele d'Annunzio und Stefan Georges, in dessen "Blättern für Kunst" gleich Hofmannsthal auch Vollmöller zuerst Proden seiner lyrischen Dichtung veröffentlichte. Als "Die frühen Gärten" hat Vollmöller zuerst Proden seiner lyrischen Dichtung veröffentlichte. Als "Prolog" dreizzehn zu einem mystisch verworrenen Spos sich aneinanderschließende Parcival=Romanzen beigesellt. Fast gleichzeitig hat Vollmöller eine zweisellos außergewöhnliche, aber noch völlig ungeklärte dichterische Begabung in zwei Trauerspielen, die Hofmannsthalsche Sinwirkung erzkennen lassen, bewährt.

Bon ben zwei Dramen "Ratharina, Grafin von Armagnac und ihre beiben Lichhaber" (1903) und "Affils, Fitne und Sumurub" (1904) behandelt jebes das Thema von Frauenlaune und -liebe, von tobberachtender Liebesleibenschaft eines reinen Junglings. In bem zu Baris in ben Tagen ber Fronde spielenden Drama verliebt fich die Gräfin in den selbstlosen Bewerber, den fie zur Rettung ihres begunstigten pringlichen Liebhabers aufopfern will. Der königliche perfische Finbling Affüs — ber Name foll wohl anklingen an jene Heineschen Ufras, "welche sterben, wenn fie lieben" — geht unter in bem alles verzehrenden Liebesmahnfinn, wie nur orientalischer Sinnentaumel und Boefie ihn tennen und preisen. In seinen Untergang reift ber Berblenbete bie in verschwiegener Liebesglut und etreue fich selbst aufopfernde Pflegeschwester Fitne mit hinein. Die außere Umrahmung für biese tobbringende Leidenichaft und höchfte Treue, die hoffnungslos belagerte Stadt, hat Bollmöller ber Situation in Schnitzlers "Schleier ber Beatrice" nachgebilbet. Charafter und bramatifche Bufpigung ber einzelnen Borgange weiß er mit echt bichterischen Empfinden und zwingenber Kraft ber Bhantafie zu erfassen und zu geitalten. Fast noch greller als bei seinem Borbild Sofmannsthal leuchtet bas sinnenblendende Karbenspiel in Bollmöllers Berfen. Aber in feiner Borliebe für bas Schauerliche, für die Mifchung von Blut und Bollust überschreitet ber Dichter Dieser fymbolistischen Sturm - und Drangbramen beibe Male die Grenzen bes Bühnenmöglichen.

Wie stark die Elemente des Sinnlichen und Grausamen mit dem neuesten Symbolismus verbunden sind, zeigen die Dichtungen Vollmöllers wie Hosmannsthals und seiner Nachahmer. Als Beispiele solcher Nachahmungen können des Müncheners Otto Falcenberg Drama "Der Sieger" (1901), Robert Heymanns 1902 ausgeführtes Alexanderdrama "Der Tod" und die 1902 solgende dramatische Verherrlichung sinnlicher Liebe in "Istar" gelten. Ohne Sinmengung halbmystischer Züge, vielmehr in heiter jugendlichem Übermut hat dagegen Artur Schnitzler (geboren 1862 in Wien) in den keden Liebeszenen seines "Anatol" (1893) Wiener Grisettenzlaunen vorgeführt, ein wenig nach dem Vorbild von Henry Murgers "Schnes de la Vie de Bohème", aber statt der Sentimentalität des französischen Komantikers mit spottlustiger Laune. Der Arzt und Dichter Schnitzler liefert, jenseits von Gut und Vöse stehend, aus eigenen frivolen Ersahrungen Veiträge zur Psychologie der "lieben süßen Mäbel", wie Ernst von Wolzogens wohlklingende Namengebung lautet. Hatten die alten Germanen einst im Weibe etwas Heiliges gesehen, und hatte noch Goethe in seiner "Marienbader Elegie" solcher das Liebesgesühl weihenden und veredelnden Auffassung dichterisch verklärten Ausdruck gegeben, so müssen die stotten Szenen des "Anatol" und die Aretinos übles Angedenken erneuernden Schnitzlerschen Dialoge

"Reigen" 1897, vom nttlichen Standpunft als unerfreuliche Marsneine moderner "Decabence" ericheinen. Dichterische Ausgenaltung heiterer und trüber Alltagserscheinungen, den leichtlebisgen Sinn und frischen Humor von "Biener Blut" hat aber der zum Teil als Mediziner des obachtende Dichter in dem Anatol-Jyssus dereits an den Tag gelegt, wie er 1901 in dem novellivischen Prosamonolog des "Leutnant Guntl" seinne psychologische Zergliederungstunft mit überlegener guter Laune vereinigte. Die im "Anatol" bekundete Borliede für Sinaster hat Schnigker beibehalten; allein von der dramatischen Studie ist er zu größeren dramatischen Rompositionen, von skeptischem Lächeln zu vertiester ernster Betrachtung sortgeschritten. Ja in seinem Schauspiel "Der Schleier der Beatrice", für dessen Probleme auch er den dankbaren und vrächtigen Rahmen der Renaissancezeit wählte, hat Schnigker 1900 die bedeutendsse dramatische Dichtung der zwei letzten Jahrzehnte geschassen, freilich auch hier im Berkehr der Geschlechter der bedenklichen Freiheit Riehsscheften Herrenworal huldigend.

Schon in bem Schauspiel "Liebelei" (1895) hatte die Borführung leichtfertiger Liebespaare nach Art "Anatols" nur noch den hintergrund für die ernite Schilderung der aus dem Spiele erwachienden tieferen, bas gange Leben bes Rabchens vernichtenben Reigung gebilbet. 3m "Freiwilb" (1896), bas auch die Duellfrage ftreift, gebt aus der Schuplofigleit der ehriam um ihren Lebensunterhalt ringenden Schauspielerin gegenüber der Brutalität der Manner die tragische Katastrophe bervor. Ungezwungen und in wirlungsvoller Steigerung entwidelt fich in beiden sozialen Tramen die Sandlung, beren einzelne Träger wie das ganze Milieu mit ficherem Birllichleitsfinn gezeichnet find. Der bei Hauptmann ganzlich fehlende Humor verstärkt beidemal den Eindruck der erschütternden Schlufwirkung. Bor und nach dem "Edleier ber Beatrice" arbeitete Schnigler feine beiben Ginaftergillen aust: "Der grune Rafabu" (1899) und "Lebenbige Stunden" (1902). In ber erfteren Reibe, beren lettes Stud am Tage bes Bairilleniturmes die unheilbare Frivolität des regierenden Abels beleuchtet, hat Schnigler geistvoll das Ineinanderipielen von Schein und Birklichkeit an einem hypnotischen Kunftstude von Theophrasus Karacelius, an einem modernen Chebruch, an dem Zusammentreffen von Komödianten und blafferten Abligen in einer Pariser Spelunke in bramatischen Bildern entfaltet. Es ist dasselbe Thema, das gleichzeitig, boch unabhängig von Schnipler, auch ein anderer Biener, der für humor und Ernit begabte Ibientenner Rubolf Lothar (geboren zu Ofen-Best 1865), im besten feiner erfindungereichen Luitipiele, "König harletin" (1900), in phantaftifchem Schickfalswechsel und mit ficherer Beberrichung ber Bühnentechnil vorgegautelt hat. Bie Schnigter im erften Splius bas Ineinanderweben von Sein und Schein, jo hat er im zweiten ben Bert bes voll erfaften und genoffenen Lebens im Gegeniate ju Runit und Ginbilbung, ju bem Trugwahn vom Lieben und Saffen behandelt. Dit Meisterichaft ift in ber bramatifden Ausgestaltung ber einzelnen Charaftere wie in ber wechselnden Spiegelung der eine Grundgebante burchgeführt, sowohl in ber Tragit ber beiben Mittelftude wie in ber ironischen Schilderung des hohlen Literatenpaares im heiteren Schlufiftude. Den "Lebenbigen Stunden" gegenüber wedt Schniplers neuestes Schauspiel "Der einsame Beg" (1904) trop ber feinen psychologischen Zeichnung ber einzelnen Gestalten beim Leien ben Einbrud eines Rachlaffens ber bramatischen Kraft.

Der im "Schleier ber Beatrice" von bem zum Kampse gegen Cäsar Borgia ausziehenden Herzog von Bologna gesprochene Schlußvers: "Das Leben ist die Fülle, nicht die Zeit", würde als Motto auch dem Sinne der beiden Sinakterreihen entsprechen. Gleichsam zur Bewährung des stolzen Herzogswortes hat Schnikler mit außerordentlich technischem Geschick und absüchtlich fühner Symbolik die buntbewegte Handlung in der einzigen Nacht vor dem anscheinend unvermeidlichen Untergang des belagerten Bologna zusammengedrängt. Die beiden gegensätzlichen Naturen des in der Welt schrankenloser Phantasie und Gemütserregungen schwanken: den Dichters Filippo Loschi und des immer rasch entschlossenen, zu bestimmter Tat entschiedenen Herzogs Lionardo Bentivoglio tressen sich in der Leidenschaft für das seelenlos dahinsträumende Kind Beatrice Nardi. Angesichts eines drohenden Weltuntergangs stammen in der kurzen Zeitspanne von der Abend- die zur Morgendämmerung alle menschlichen Leidenschaften

kraftvoller Übermenschen auf, die von Wahn und Welt alles Höchste mit selbstverzehrendem Ungestüm fordern. Der sonst im engeren Kreise bes bürgerlichen Lebens der Gegenwart sich bewegende naturalistische Schnikler hat im "Schleier der Beatrice" die Farbenpracht des Symsbolikers Hofmannsthal erreicht, mit der farbenglühenden Ausmalung der nach Leben und Lust lechzenden Renaissancezeit aber die Gestaltens und Handlungsfülle Shakespearischer Dramatik zu verbinden gesucht.

So zeigt auch diese beste dramatische Dichtung der letten Jahre wieder, daß nicht in den Parteilosungen und Theorieen des Naturalismus oder Symbolismus die neue große Kunst zu sinden ist. In der Gegenwart nicht minder als in der Bergangenheit muß der Dichter wohl aus der Beodachtung und in Schmerz wie Lust selbsterrungener Kenntnis von Natur und Leben heraus schaffen, Welt und Leben mit ihrer Daseins= und tiesen Nätselsfülle in sich aufnehmen. Aber nicht die unfreie Wiedergade der Wirklichkeit oder ein dem Ernste der uns umgedenden Wirklichkeit entsremdetes bloßes Spielen mit Tönen und Farben vermag das lebendig wirkende Kunstwerk zu gestalten. Für alle Zeiten und über alle Kunstschulen behält volle Gestung Schillers Mahnwort, daß der wahre Dichter mit erhabenem Sinn das Große in das Leben legen müsse, nicht darin suchen durse. Und wie verschieden von Schillers eigenen Werken das beutsche Drama und die ganze deutsche Literatur künstig sich auch gestalten mögen, ein Höchstes und dauernd Wertvolles wird nur geschaffen werden, wenn sich im Dichter mit der Begabung auch der hohe sittliche Sinn und das hohe Verantwortungsgefühl des Künstlers für die ihm anvertrauten Geistesgaben einen, wie sie in unserer klassischen Literaturperiode in der Perssönlichkeit unserer großen Führer lebendig waren.

# Literaturnachweise.

#### Bermenbet murben folgenbe Abfürgungen:

- AdB = Allgemeine beutsche Biographie, herausg. burch bie historische Kommission b. Münchener Alabemie b. Bissenschaften (Beipz. 1875—1904, bis jeht 49 Bbe.).
- Archiv = Archib für Literaturgeschichte, Bb. 1 u. 2 herausg. bon Rich. Gosche, Bb. 3—14 bon F. Schnorr bon Carolofelb (Leipz. 1870—87, 14 Bbe.).
- BayrBl = Bayreuther Blätter, herausg. von hans von Bolzogen (Bahr. 1878—1904, bis jeht 27 Bbe.).
- BBr = Brestauer Beitrage gur Literaturgeichichte, herausg. von Mar Roch und Gregor Sarragin (begonnen Leipg. 1904).
- BiblBayer = Baperische Bibliothel, begründet u. herausg. von K. v. Reinhardstöttner und K. Arautmann (Bamberg 1889—92, 30 Bbe.).
- BÖ = Beiträge zur Geschichte ber beutschen Literatur und bes geistigen Lebens in Österreich, herausg. von Jak. Minor n. a. (Wicn 1883 und 1884, 4 Bbe.).
- DD = Deutsche Dichter bes 17. Jahrhunderts. Mit Einleitungen und Anmerkungen herausg, von R. Goebeke und Jul. Tittmann, später von Goebeke und Edm. Göße (Leipz. 1869—85, 15 Bbe.).
- DLD = Deutsche Literaturbentmale bes 18. und 19. Jahrshunderts in Neudruden, herausg. von Bernh. Seufsert und Aug. Sauer (erst Heilbronn, dann Stuttsgart, jest Berl. 1881—1904, bis jest 130 Nrn.).
- gart, jest Berl. 1881—1904, bis jest 130 Nrn.).

  FM = Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, herausg.
  von F. Munder (Berl. 1896—1904, bis jest 26 Bbe.).
- Goedeko = Karl Goedete, Grundriß zur Geschichte ber beutschen Dichtung, Bb. 3-8 (2. Aust., Dresb. 1887—1904).
- Ib = Jahrbuch. (G = Goethes, Gr = Grillparzers, M = für Münchner Geschichte, Pr = Preußische Jahrbücher, Sh = Shatespeares, W = Richard WagnersJahrbuch.)
- K = Deutiche Nationalliteratur. Historische Lusgabe. Unter Wittwirfung zahlreicher Fachgelehrten herausg. von Jos. Kürschner (Stuttg. 1882—99, 163 Bbe.).
- Lit-Ver = Bibliothet bes Literarischen Bereins in Stuttsgart (erst Stuttgart, bann Tübing. 1843—1903, bis jest 230 Bbe.).
- MKl = Mehers Klajisterausgaben, herausg. von Ernst Elser. Berlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien (1886—1904, bis jeht 100 Bbc.).

- MV = Meyers Bollsbücher, herausg. von Hans Zimmer. Berlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wicn (1886—1904, bis jeht 1886 Nummern).
- Ndr = Neubrucke beutscher Literaturwerke bes 16. und 17. Jahrhunderts, herausg. von Wilh. Braune (Halle 1876—1903, bis jeht 206 Nummern).
- NdrB = Berliner Reubrude, herausg. von Lubw. Geiger (Berl. 1888-90, 12 hefte).
- Ndr W = Biener Reubrude, herausg, von Aug. Saner (Bien 1883 86, 11 hefte).
- QF = Quellen und Forschungen zur Sprach= und Kulturgeschichte ber germanischen Viller, herausg. von Bilh. Scherer, Ernst Martin u. a. (Straßb. 1874— 1903, bis jest 94 Bbe.).
- QFJO = Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literatur und Sprache Österreichs und seiner Aronländer, herausg. von Jos. Hirn und Jos. Ed. Wadernell (Innsbrud 1895—1903, bis jest 9 Bbe.).
- Roclam = Philipp Reclams Universalbibliothek (Leipzig 1867—1904, bis jeht 4540 Nummern).
- StVglL Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte (Fortsetzung von ZVglL), herausg. von Max Loch (Berl. 1901—1904, bis jeht 4 Bde.).
- ThForech Theatergeschichtliche Forschungen, herausg. von Berth. Likmann (Hamburg 1891—1903, bis jeht 18 Bbe.).
- ThGesch = Schriften ber Gesellschaft für Theatergeschichte (Berl. 1902—1904, bis jest 3 Bbe.).
- Unters = Untersuchungen zur neueren Sprach= und Literaturgeschichte, herausg. von Ostar Walzel (Bern 1903, bis seht 4 Bbe.).
- VLG = Bierteljahrschrift für Literaturgeschichte, herandg. von Bernh. Seussert (Weimar 1888—93, 6 Bde.).
- ZidA = Beitichrift für beutiches Altertum, herausg. von Mor. Haupt u. a. (Beipz. und Berl. 1841—1904, bis jest 48 Bbe.).
- ZfdPh = Zeitschrift für beutsche Philologie, herausg. von Jul. Zacher u. a. (Halle 1886—1904, bis jest 36 Bbc.).
- ZDU = Beitschrift für Deutschen Unterricht, herausg. von Otto Lyon (Leips. 1887—1904, bis jest 18 Bbe.).
- ZVglL = Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschickte, herausg. von Max Koch (Berl. 1886—1900, 15 Bbe.).

### I. Von Opik' Reform bis Klopstock. S. 1—129.

- S. 1. Bernh. Erbmannsbörfer, Deutsche Geschichte vom westfälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen (Berl. 1892, 2 Bde.: Ondens Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, Abt. 3, Bd. 7). K. Lemde, Bon Opits dis Klopstod (Leipz. 1882). Thomas Sergeant Perrh, From Opitz to Lessing, a study of pseudo-classicism in literature (Boston 1885). Herm. Hettner, Geschichte der deutschen Literatur vom westfälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen (4. Aust., Braunschw. 1895). Herm. Palm, Beiträge zur Geschichte der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts (Bress. 1877). Aug. Kahlert, Schlesiens Anteil an deutscher Poesse (Bress. 1885).
- S. 2. M. v. Walbberg, Die deutsche Renaifssance-Lyrik (Berl. 1888). Ernst Höpfner, Reformbestrebungen auf dem Gebiete der deutschen Dichtung des 16. und 17. Jahrhunderts (Götting. 1866).
- C. 2. Formen ber Annftbichtung: Beinr. Belti, Geschichte bes Sonettes in ber beutschen Dichtung (Leipz. 1884). - R. Bogler, Das beutsche Mabrigal, Gefdichte feiner Entwidelung bis in bie Mitte bes 18. Jahrhunderts (Weim. 1898). — Gotth. Ernft, Die Beroide in ber beutschen Literatur (Beibelb. 1901). - Wilh. Wadernagel, Geschichte bes beutfcen Begameters und Bentameters bis auf Rlopftod (1831): Rleinere Schriften, Bb. 2, S. 1-68 (Leipz. 1873). Dazu ergänzend: Ernft Göginger, Bum beutschen Begameter: Fledeisens Reue Jahrbucher, Bb. 101, S. 145. Seinr. Rrufe, Der griedifche Bezameter in ber beutschen Rachbilbung: Bestphals Allgemeine Metrit ber inbogermanischen und femitischen Boller, G. 190-202 (Berl. 1893). Rub. Hildebrand, Bum Daktylus und Begameter: Beitrage jum beutichen Unterricht, S. 402-426 (Leipz. 1897). - Fr. Zarnde, Über ben fünffüßigen Jambus bei Leffing, Schiller, Goethe (Leipz. 1865) = Rleine Schriften, Bb. 1, S. 309-428 (Leipz. 1897). Mug. Sauer, Über ben fünffüßigen Jambus in Leffinge Rathan (Wien 1878). herm. hentel, Der Blantvers Shatespeares im Drama Leffings, Goethes, Schillers: ZVglL Bb. 1, S. 321. — Wilh. Scherer, Uber ben hiatus in ber neueren beutschen Detrif (1877): Rleine Schriften, Bb. 2, S. 875 (Berl. 1893).
- S. 3. Erich Schmidt, Der Kampf gegen die Wobe in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts: Charakteristiken, Bb. 1, S. 63 (2. Aust., Berl. 1902).

# 1. Begründung der deutschen Benaissancedichtung. S. 4-35.

- S. 4. Sod: die einzige erhaltene Gedichtsammlung mit biographischer Einleitung herausg. von Max Roch: Ndr Nr. 157. Fr. Gotthelf, Das deutsche Altertum in den Anschauungen des 16. und 17. Jahrhunderts: FM Bd. 13.
- S. 4. Wedherlin: gute Auswahl durch R. Söbbele: DD Bd. 5. Gefamtausgabe 1894: Lit-Ver Bd. 199/200 durch Herm. Fischer, dessen Beiträge zur Literaturgeschichte Schwabens (Tüb. 1891) mit einer längeren Charakteristik Wedherlins beginnen. Briefe Wedherlins: Studien zur Literaturgeschichte für Wichael Bernahs, S. 157 (Hamb. 1893). Wish. Bohm, Englands Einstuß auf Wedherlin (Götting. 1893).
- S. 6. Seibelberger Areis: Briefe G. M. Lingelsheims, M. Berneggers und ihrer Freunde herausg. von Alex. Reifferscheid als: Quellen zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland während des Ir. Jahrhunderts, Bd. 1 (Heildr. 1889). Französischen Literatur- und Kultureinstusses des französischen Literatur- und Kultureinstusses in Deutschland in neuerer Zeit: ZVglL Bd. 7, S. 349. Zinkgrefs Auserlesene Gedichte deutscher Poeten herausg. von Wilh. Braune: Ndr Nr. 15. F. Schnorr von Carolsfeld, Zinkgrefs Leben und Schriften: Archiv Bd. 8, S. 1 und S. 446. Sch ed es Psalmenüberssehung herausg. von Max Zellinek: Ndr Nr. 144. O. Taubert, Schedes Leben und Schriften (Torgan 1864).
- C. 8. Dris: Die Strafburger Ausgabe von 1624 herausg. von Gg. Wittowsti: Ndr Nr. 189. Der erste (einzige) Teil von Bobmer = Breitingers Opit-Ausgabe erfchien Bürich 1754. Neuere Ausgaben: R. Tittmann: DD Bb. 1. Herm. Öfterlegs Auswahl: K Bd. 27. — Dafne 1817 in Ludw. Tieds Deutschem Theater, Bb. 2, S. 61. D. Taubert, Das erfte beutsche Operntertbuch (Torgau 1879). - Opitische Briefe bei Reifferscheid a. a. D., im Weimarifchen Jahrbuch, Bb. 185, Nr. 2, S. 193, im Archiv 28b. 3, S. 64, und 28b. 5, S. 316, in L. Beigers Mitteilungen aus handschriften (Leipz. 1876) und in ben trefflichen Opit-Studien in Berm. Balme Beiträgen, S. 129-255 (Brest. 1877). - Fr. Strehlfes Monographie, M. Opis (Leipz. 1856). R. Weinholds Bortrag, M. Opis (Riel 1862).
- S. 10. Rölers Leben und Huswahl seiner beutschen Gebichte von Max hippe (Brest. 1902); mit wichtigen Beiträgen für die ganze Geschichte der Opisischen Schule.
- S. 13. Theorie: R. Borinsti, Die Poetit der Renaissance und die Anfänge der literarischen Kritit in Deutschland (Berl. 1886). Emil Gruder, Histoire

des doctrines littéraires et esthétiques en Allemagne (Opig, Leibniz, Gottsche, les Suisses; Var. 1883).

- S. 14. Poetit: Buch von der deutschen Poeterei herausg. von B. Braune: Ndr Nr. 1. Ausgabe mit Quellennachweisen durch Chr. Wilh. Berghöffer (Frankfurt a. M. 1888). Ausgabe des Aristarchus und des Buches von der deutschen Poeterei durch Eg. Witkowski (Leipz. 1888). Dazu: R. Borinski, Die Runstlehre der Renaissance in Opig' Buch von der deutschen Poeterei (Münch. 1883). O. Fritsch, Kritscher Bersuch über das Buch von der deutschen Poeterei (Halle 1884). Bernh. Muth, Über das Berhältnis von Opig zu Heinsus (Leipz. 1872). Rich. Bedherrn, Opig, Konsard und Heinsus (Königsb. 1888).
- C. 15. Sprachgefellichaften: Sans Bolff, Der Burismus in der deutschen Literatur bes 17. Jahrhunderts (Straft. 1888). S. Schult, Die Beftrebungen der Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts für Reinigung ber beutschen Sprache (Götting. 1888). - Balmenorden: Schon fein Archivsetretar Bg. Neumart, ber Sprogende, hat 1668 (Beim.) einen "Ausführlichen Bericht von der hochlöblichen Fruchtbringenden Gesellschaft Anfang, Absehn, Satungen, Eigenschaft und Fortpflanzung hervorgegeben"; bas vollständige Mitgliederverzeichnis bei Goedeke, Bb. 3, S. 6-16. Bom kulturhiftorischen Standpunkte aus schrieb F. W. Barthold seine treffliche "Geschichte der Fruchtbringenden Gefellichaft" (Berl. 1848). Bricfe und andere Dotumente veröffentlichte G. Kraufe in "Der Fruchtbringenden Gefellichaft altefter Erzichrein" (Leipz. 1855) und in "Fürft Ludwig zu Unhalt-Röthen. Stiftung und Wirksamkeit der Fruchtbringenden Gesellschaft nach den Quellen" (Reusalz 1879). Bom Standpunkt des Allgemeinen beutschen Sprachvereins aus schilderte Fr. Böllner "Einrichtung und Berfasfung ber Fruchtbringenden Gefellichaft" (Berl. 1899). Bubner und Dieberich v.b. Berber: Og. Bittowstis Monographie "Diedrich v. d. Werder" (Leipz. 1887). — Zu Berders Arioftüberfegung: R. Fafola: ZVglL Bd. 7, S. 189, und Erich Schmidt, Arioft in Deutschland: Charafteriftifen, Bb. 1, S. 45 (2. Mufl., Berl. 1902). — G. Boigt, Die Dichter ber aufrichtigen Tannengesellschaft zu Strafburg (Großlichterfelde 1899).
- S. 18. Zefen: AdB Bb. 45, S. 108. K. Diffel, Zefen und die Deutschgefinnte Genossenschaft (Hand. 1890). K. Prahl, Zesen, ein Beitrag zur Geschichte der Sprachreinigung (Danz. 1890). Bgl. zu S. 47 und 56.
- S. 18. Die Rürnberger Dichterschule fand ihren Geschichtschreiber in Jul. Tittmann (Götting. 1847). Wilh. Bech, Zwed und Ziel bes Blumensorbens: Altes und Neues aus bem Pegnesischen Blu-

- menorben, S. 1—13 (Kürnb. 1893). Festschrift zur 250jährigen Jubelseier des Pegnesischen Blumenordens, herausg. im Austrage des Ordens von Th. Bischoff und Aug. Schmidt (Kürnb. 1894; sehr inhaltreich). Herm. Uhde-Bernaus, Katharina Regina von Greiffenderg (Berl. 1903).
- S. 19. Albertinus: Rochus v. Liliencrons weit ausgreisende trefsliche Einleitung zu seiner Ausgabe von Albertinus' "Lucisers Königreich und Seelengejaibt": K Bd. 96. K. v. Reinhardstöttner, Albertinus, der Bater des deutschen Schelmenromans: JoM Bd. 2, S. 13—87.
- S. 20. Königsberg-Danziger Kreis: Dach: Gesamtausgabe Lit-Ver Bb. 130. Auswahl: DD Bb. 9 und K Bb. 30. Gedichte des Königsberger Dichterkreises aus heinr. Alberts musikalischer Kürbishütte herausg. von L. H. Fischer mit "Musikbeilagen" von Rob. Eitner: Nar Nr. 44—48. Tip: deutsche Gedichte gesammelt von L. H. Fischer (Halle 1888).
- S. 21. Fleming: Die lateinischen Gebichte 1863, bie beutschen 1865 herausg, von J. M. Lappenberg: Lit-Ver Bd. 73, 82 und 83. Auswahl der deutschen Gedichte von Jul. Tittmann: DD Bb. 2. Auswahl aus Flemings Gebichten und Probe aus Olearius' Reisebericht herausg. von Herm. Ofterley: K Bb. 28. - A. Bornemann, Die Überlieferung der deutschen Bebichte Flemings (Greifsw. 1882). Mug. Barnhagen von Enfe, Fleming (mit reichen Auszügen aus Dlearius' Reisebericht): Biographische Denkmale, Bb. 4, S. 1-168 (Berl. 1846). R. B. Schmitt, Fleming nach feiner literargeschichtlichen Bebeutung bargeftellt (Marb. 1850). 2. Byjodi, De Pauli Flemingi germanice scriptis et ingenio (Paris 1893). Stefan Tropfch, Fleminge Berhältnis zur romifchen Dichtung (Graz 1895). A. Bornemann, Flemings Beranlaffung zu feiner Reife; feine Belegenheitebichtung (Stettin 1899). Herm. Balm, Flenning und Georg Gloger: Beitrage, S. 103-112 (Brest. 1877).
- S. 23. Rift: Auswahl aus seinen Dichtungen von K. Göbele und Edm. Göse: DD Bb. 15. Das friedewünschende und das friedejauchzende Teutschland herausg. von H. Schletterer (Augsb. 1864). Gebrüder Stern und Ristens Depositionspiel herausg. von Th. Gäbert (Lüneb. 1886) und D. Sievers, Alabemische Blätter, S. 385 und 441 (Braunschu. 1884); vgl. dazu ein HandwerlerDepositionsspiel aus Posen, herausg. von R. Jonas (Posen 1885), und ein bahrisches Schreinerspiel in den von Aug. Hard von Eine bahrischen, "Regensburger Fastnachtsspielen" (Münch. 1894). Bgl. zu S. 40 (Studentenleben). Th. Hansen, Joh. Rist und seine Zeit aus den Duellen dargestellt (Halle 1872). Th. Gädert und Joh. Bolte, Rist als niederbeutscher

Dramatiler: Jahrbuch bes Bereins für nieberbeutsche Sprachforschung (Bremen), Bb. 7, S. 100—172, und Bb. 11, S. 157. — Theod. Better, Wallenstein in ber bramatischen Dichtung bes Inhrzehnts seines Todes (Frauenfelb 1894).

- S. 24. Galante Lyrit: M. v. Baldberg: QF Bb. 56.
- S. 24. Bolls- und Geselschaftslieder: D. v. Waldberg, Renaissancelprik (Berl. 1888). Benus-Gärtlein, ein Liederbuch des 17. Jahrhunderts, herausg. von M. v. Waldberg: Ndr Nr. 86. Kaspar Stielers Geharnischte Venus herausg. von Ab. Rähse: Ndr Nr. 74. Heinr. Hossunn v. Fallersleben, Die deutschen Gesellschaftslieder des 16. und 17. Jahrhunderts (2. Ausst., Leipz. 1860, 2 Bde.). Fr. W. v. Ditsurth, Deutsche Bolls- und Gesellschaftslieder des 17. und 18. Jahrhunderts (Stuttg. 1872 u. 1874, 2 Bdc.).
- S. 25. Scultetus: herausg. von Leffing (Braunschweig 1771). F. Munders Leffing - Ausgabe, Bb. 11, S. 165 (Leipz. 1895).
- S. 25. Scherffenstein: Paul Drechsler, Wenzel Scherffer von Scherffenstein (Bredl. 1886). Derfelbe, Scherffer und die Sprache der Schlester (Bredl. 1895).
- S. 25. Riederlande: A. Lamprecht, Die deutsche und niederländische Dichtung im 16. und 17. Jahr-hundert: Nord und Süd, Bb. 102, S. 49—69 (Bredl. 1902).
- S. 25. Shlefifches Drama: Herm. Palm, Das beutsche Drama in Schlesien bis auf Gryphius. Daniel Czeplo v. Reigersfeld: Beiträge, S. 113—128 und S. 261—302 (Bresl. 1877).
- C. 25. Andreas Gruphins: famtliche Luftfpiele, Trauerfpiele und Iprifche Gedichte berausg. von Herm. Palm; Lit-Ver Bb. 138, 162 und 171. Auswahl aus den dramatischen und lyrischen Dichtungen von Jul. Tittmann: DD Bb. 4 und 14; von Herm. Balm: K Bb. 29. - Son- undt Fehrtags-Sonnete herausg. von Seinr. Belti: Ndr Dr. 37/38. Liffaer Sonettenbuch von 1637 neugebrudt bei Dlannheimer, Die Lyrif des Andr. Gryphius (f. u.). Olivetum überfett von Fr. Strehlle (Beim. 1862). Berobes mit Quellennachweisen herausg. von Ernft Gnerich: BBr Bb. 2. Ausgabe der übrigen lateinifchen Dichtungen burch B. Mannheimer in Borbereitung. — Biographie: G. Bredow, Undr. Gryphius: hinterlaffene Schriften, S. 67-118 (Brest. 1823). Jul. Hermann, Über Gryphius (Leipz. 1851). Fr. Strehlte, Leben und Schriften bes Undr. Bryphius: Herrigs Archiv, Bb. 22, S. 81. Abichließend größeres Bert: 2. 3. Byfocti, Andreas Gryphius et la tragédie allemande au 17. siècle (Bar. 1893). Bittor Manheimer, Die Lyrit des Undr. Gryphius

- (mit biographischen Beiträgen, Berl. 1904). Dramen: Joh. E. Schlegels Bergleichung 1741: DLD Nr. 26, S. 71. — R. A. Rollewijn, Über den Einfluß des holländischen Dramas auf Gruphius (Seilbr. 1887). Alex. Baumgartner, Jooft van den Bondel, fein Leben und feine Berte (Freiburg 1882). - Sorribilicribrifax: herausg. von Ludw. Tied: Deutiches Theater, Bb. 2, S. 145 (Berl. 1817); von B. Braune: Ndr Nr. 3. — Peter Squeng: herausg. von Ludw. Tiect a. a. O. Bb. 2, S. 236; von G. Bredow a. a. O. S. 119; von B. Braune: Ndr Rr. 6. Modernisiert bei Bredom a. a. D. Archiv Bd. 9, S. 445 (Rollewijn). VLG Bb. 1, S. 195 (Mener-Balbed). ZfdA Bd. 25, S. 130 (Fr. Burg) und Bd. 26, G. 244 (berfelbe). - Berlichtes Befpenft und Dornrofe: herausg. von herm. Balm (Breslau 1855). Archiv Bb. 9, S. 57 (Rollewijn). - Leo Urmenius und Ratharina von Georgien: ZVglL Bb. 8, S. 439 (Beifenberg), und Bb. 5, S. 207 (Barifer). - Carbenio und Celinde: berausg. von Ludw. Tied a. a. D. Bb. 2, S. 83. Archiv Bb. 18, S. 219 (Borberger). Bur Quellenfrage: St VglL Bb. 2, S. 433 (R. Reubauer).
- S. 28. Lohenstein: Neubrud des "Ibrahim Bassa" durch Ludw. Tied a. a. D. Bd. 2, S. 275; der "Rleopatra" durch Fel. Bobertag: K Bd. 36, I. Konrad Müller, Beiträge zum Leben (bis 1655) und Dichten (Bergleich beider Fassungen der Rleopatra) Caspers von Lohenstein (Bresl. 1882). B. A. Passow, Lohenstein, seine Trauerspiele und seine Sprache (Meining. 1852). Aug. Rerchoff, Lohensteins Trauerspiele mit besonderer Berücksteingung der Aleopatra (Paderb. 1877). Gg. Herm. Möller, Die Aufgssung der Rleopatra in der Tragödienliteratur der romanischen und germanischen Bölker (Ulm 1888). P. Feit, Sophonisbe in Geschichte und Dichtung, mit Übersehung von Trissinos Sophonisbe (Lübed 1888).
- S. 29. Zweite Schlefische Schule: über den Ausdruck Zweite Schlefische Schule R. Heine: ZVglL Bb. 6, S. 448. Zweite Schlefische Schule, Auswahl von Fel. Bobertag: K Bb. 36, I.
- S. 29. Hofmanswaldan: Jos. Ettlinger, Hofman von Hofmanswaldau (Halle 1891). Briefwechsel zwischen Hofmanswaldau und Harsdörffer: ZVglL Bb. 4, S. 100. K. Friebe, Über Hofmanswaldau und die Umarbeitung seines getreuen Schäfers (Greisswald 1886). Derselbe, Hofmanswaldaus Grabschriften (Greissw. 1893).
- S. 30. Mühlpfort: A. Hofmann, Heinr. Mühlpfort und der Einstuß des Hohen Lieds auf die Zweite Schlesische Schule (Heidelb. 1893).
  - S. 31. Angelus Gilefins: bie fruheren Mus-

gaben jeht entbehrlich durch Gg. Ellingers Ausgabe bes, Wandersmanns" und ber, Heiligen Seelenlust": Ndr Ar. 135 und 177. — Aug. Kahlert, A. Silesius (Brest. 1853). W. Schrader, A. Silesius und seine Wysit (Halle 1853). C. Sellmann, A. Silesius und seine Mysit (Brest. 1896); von streng katholischem Standbunkte aus.

- S. 32. Spee: "Truty-Rachtigall" herausg. von Gustav Balle: DD Bb. 18.— J. Gebhard, Fr. Spee, sein Leben und Werke, insbesondere seine dichterische Tätigkeit (Hildesh. 1893). Th. Ebner, Spee und die Herenprozesse seiner Zeit (Hamb. 1898).
- S. 33. Balbe: vor Herber hat schon Andreas Gryphius aus Balbe übersetz; Herbers sämtl. Werk, herausg. von Bernh. Suphan, Bd. 27 (Berl. 1881). Nach Herber verdeutschten ausgewählte Dichtungen Baldes: Joh. Schrott und Martin Schleich, Renaissance (Münch. 1870). Gg. Westermayer, J. Balde, sein Leben und seine Werke (Münch. 1868). Ansbreä: Herbers sämtl. Werke, herausg. von Bernh. Suphan, Bd. 16, S. 131 u. 232 (Berl. 1887). L. Keller, herber und Andreä. Sonderbruck aus Bd. 12 der Monatshesse ber Comeniusgesellschaft (Berl. 1908).
- S. 33. Rirchenlied: f. Bb. 1, S. 287. K Bb. 81 (Hermann, Rindart, Spee, Angelus Silefius).
- S. 33. Rindart: Sein Reformationsspiel "Der eislebische christliche Kitter" von 1613 herausg. von K. Müller: Nar Nr. 53; erneuert mit Abhanblungen über Geschichte, Bedeutung und Berechtigung der Lutherspiele herausg. von A. Trümpelmann (Torgau 1890). W. Büchting, Kindart, ein Lebensbild (Götting. 1903). E. Michael, Kindart als Dramatifer (Leipz. 1894). Erich Schmidt, Der christliche Kitter: Charafteristifen, Bd. 2, S. 1—23 (2. Ausl., Berl. 1902).
- S.34. Gerhardt: Sämtliche Gebichte nach zeitlicher Reihenfolge herausg. von K. Göbeke: DD Bb. 12. Ausgewählte Dichtungen: MV Nr. 986/937. Geiftliche Lieber herausg. von Fr. Schmidt: Reclam Nr. 1471/78. — C. Bauer, Gerhardts Sprache (Hilbesheim 1900).

### 2. Satire und Roman. S. 85-61.

S. 35. Epigramm: Lessing, Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm (1771 — F. Wainders Ausgabe, Bb. 11, S. 213, Leipz. 1895). Herder, Abhandlung über Geschichte und Theorie des Epigramms (1785/86 — Bernh. Suphans Ausgabe, Bb. 15, S. 329, Berl. 1888). — E. Urban, Owenus und die deutschen Epigrammatiser des 17. Jahrhunderts (Heidelb. 1899). Griechische Epigramme und andere Keinere Dichtungen in deutschen Übersehungen des 16. und 17. Jahrhunderts herausg. von W. Ruben-

- sohn (Beim. 1898). Rich. Levy, Martial und die beutsche Epigrammatik des 17. Jahrhunderts (Stuttg. 1903). — Totengespräch: Joh. Rentsch, Lukianstudien (Plauen 1895).
- S. 35. Dohna: Anton Chroust, Dohna, sein Leben und sein Gedicht auf den Reichstag von 1613 (Münch. 1896).
- S. 36. Logan: Sämtliche Sinngebichte: Lit-Ver Bb. 113. Auswahl von Gustav Eitner: DD Bb. 3; von Herm. Österleh: K Bb. 28; Reclam Ar. 706. — Balt. Heuschstel, Untersuchungen über Ramlers und Lessings Bearbeitung Logan'scher Sinngedichte (Jena 1901). Heinr. Denter, Beitrag zur literarischen Bürdigung Logans (Hildesh. 1889).
- S. 37. Lauremberg: Ausgabe von J. M. Lappenberg: Lit-Ver Bd. 58; von Wilh. Braume: Ndr Nr. 16. Jak. Grimm, Kleine Schriften, Bd. 7, S. 414—424 (Berl. 1884). J. Classen, Über das Leben und die Schriften des Dichters Lauremberg (Lübed 1841). Herm. Weimer, Laurembergs Scherzgedichte, die Art und Zeit ihrer Entstehung (Marb. 1899), und Jahrbuch des Bereins für niederbeutsche Sprachforschung, Bd. 25, S. 1—96; ebenda Bd. 13, S. 42, und Bd. 15, S. 84. K. Lorenz, Der Unteil Medlenburgs an der deutschen Nationalliteratur von den Anfängen dis zu Ende des 17. Jahrhunderts (Rost. 1893).
- S. 38. Rachel: die früheren, undollständigen Sammlungen seit 1903 entbehrlich durch K. Dreschers Ausgabe: Nar Ar. 200/202. Aug. Sach, Rachel, ein Dichter und Schulmann des 17. Jahrhunderts (Schlesw. 1869). L. Berends, Zu den Satiren des J. Rachel (Leipz. 1896). Deinr. Klenz, Die Quellen zu Rachels Poetischem Frauenzimmer (Freiburg 1899). J. Gehlen, Eine Satire Rachels und ühre antilen Borbilder (Eupen 1900).
- S. 40. Studentenleben: Schochs Comödia mit Erläuterungen herausg. von W. Fabricius (Münch. 1892). W. Fabricius, Die alademische Deposition, depositio cornuum (Frankf. 1895). Erich Schmidt, Komödien vom Studentenleben aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Leipz. 1880).
- S. 40. Studentensprache und Rotwelschift: Fr. Kluge, Bortrag über beutsche Studentensprache (Weim. 1892) und Deutsche Studentensprache (Straßburg 1895). John Meier, Hallische Studentensprache (Halle 1894). Konr. Burdach, Studentensprache und Studentenlied in Halle vor hundert Jahren (Halle 1894). Fr. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschaft der Gaunersprache und ber verwandten Geheimsprachen (Straßb. 1901).
- S. 41. Schupp: Gamtliche Schriften (Frantf. a. M. 1719, 2 Bbe.). Freund in ber Robt berausa.

von B. Braune: Ndr Rr. 9. Arckiv Bb. 11, S. 345. Bon ber Kunst, reich zu werden herausg. von Hel. Bobertag: KBb. 32, S. XXI. — ADB Bb. 33, S. 67. Al. Bial, Schupp, ein Borläuser Speners (Mainz 1857). E. Ölze, Schupp, ein Beitrag zur Geschichte bes christlichen Lebens (Hamb. 1863). Max Weider, Schupp in seinem Berhältnis zur Pädagogit bes 17. Jahrhunderts (Weißensels 1874).

S. 43. Abraham a Santa Clara: Säntliche Werke (Passau u. Lindau 1835—54, 21 Bbe.). Werke in Auslese herausg. von Hans Strigl (Wien 1904 bis 1905, 6 Bbe.). — Auswahl aus Judas der Erzschelm herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 40. — Auf, auf, ihr Christen: NdrW Rr. 1. — Vier dramatische Spiele über die zweite Türlenbelagerung aus den Jahren 1683—85: NdrW Rr. 8. — Th. G. von Karajan, Abraham a Santa Clara (Wien 1867); dazu W. Scherer, Borträge und Aussäus und Historie, S. 147—192 (Berl. 1874). Edm. Dorer, Abraham a Santa Claras Lobreden auf die Tiere: Rachgelassen Schriften, Bd. 3, S. 112 (Dresd. 1893).

S.44. Moscherosch: Gesichte (Borrebe. Schergen-Teuffel. Weltwesen. Benus-Narren. A la mode Rehraus. Weiberlob. Soldatenleben) herausg. von Fel. Bobertag: K Bd. 32. — Gedichte herausg. von E. Schmidt: ZfdA Bd. 23, S.71—84. — Patientia: FM Bd. 2. — Insomnis Cura Parentum herausg. von Ludw. Pariser: Ndr Nr. 108. — Zum Teutschen Als "Der Krieg" erneuert von Uchim von Urnim 1809 in den Novellen des "Bintergartens". — AdB Bd. 2, S. 351 (H. Munder). Joh. Wirth, Moscherosch Gesichte, Berhältnis der Ausgaben zueinander und zur Duelle nebst einem biographischen Unhang (Erlang. 1888). Max Nickels, Moscherosch als Philologe (Leipz. 1884).

S. 47. Roman des 17. Jahrhunderts: Fel. Bobertag, Geschickte des Romans und der ihm verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland, Bb. 2: Kunstroman und Grimmelshausen (Berl. 1884). Leo Cholevius, Die bedeutendsten deutschen Romane des 17. Jahrhunderts (Leipz. 1866), enthält vortrefslich charafterisierende Inhaltsangaben von Zesen (Sophonisbe, Ibrahim, Rosanund, Assent, Simson), Bucholk (Herfules und Balista, Herfulistus), Ziegler (Banise), Herzog Anton Ulrich (Aramena, Ottavia), Lohenstein (Arminius). Jos. v. Eichendorss, Der beutsche Roman des 18. Jahrhunderts in seinem Berbältnis zum Christentum (Leipz. 1851), behandelt auch die ältere Zeit. — Wich. Öftering, Hesiodor und seine Bedeutung für die Literatur (Berl. 1901).

C. 48. Abentenrerroman: Alb. Schultheiß,

Der Schelmenroman der Spanier und seine Rachbilbungen: Birchow-Holzendorffs Borträge, Heft 165 (Hamb. 1898). Der erste Schelmenroman: Lazarillo von Tormes, herausa, von B. Lauser (Stutta, 1889).

5. 49. Grimmelshaufen: Simplex und fimpliziamische Schriften, Teutscher Michel, Joseph, Mufai herausg. von Abalb. Reller: Lit-Ver Bb. 83, 84, 65 und 66. Simpler und fimplizianische Schriften, Ewig währenber Ralenber, Galgenmännlein, Erfter Barenhauter, Gaudeltafche, Stolzer Melder, Teutscher Michel herausg, von Beinr. Rurz (Leibz. 1868/64, 28be.). Simpler und fimblizianische Schriften herausg. von Jul. Tittmann: DD Bb. 7 u. 8, 10 u. 11. Simpliziffimus, Teile ber fimplizianifcen Schriften, des Ewig währenden Kalenders und der Acerra philologica, Bärenhäuter und Ratsstübel Plutonis herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 33— 35. Simpligiffimus berausg. von Rub. Rogel: Ndr Nr. 19-25; MV Nr. 278-283. - Auszug aus Dietwalds und Amelindens Liebs- und Leibsbeschreibung von Edw. Stilgebauer (Gera 1893). -Geschichte und Ursprung des ersten Barenhäuters 1808 erneuert durch Rlemens Brentano: Gefammelte Schriften, Bb. 5, S. 447 (Frankf. a. M. 1852). — Altenmäßige Nachweise über Grimmelshausen: Guft. Könnecke, Bilderatlas, S. 189 (2. Aufl., Marb. i. H. 1895). — Ferd. Antoine, Étude sur le Simplicissimus de Grimmelshausen (Par. 1882). R. Müller, Die Sprache in Brimmelshaufens Simplizissimus (Eisenberg 1897). Rlara Sechtenberg, Das Fremdwort bei Grimmelshausen (Beibelb. 1901). R. Amersbach, Aberglaube, Sage und Märchen bei Brimmelshaufen (Baben Baben 1893).

S. 52. Beise: Die drei ärgsten Erznarren herausg. von B. Braune: Ndr Nr. 12. Erneuert von Achim von Arnin 1809 im 7. Albend des "Bintergartens". — A. Dau, Der Simplizissimus und Beises Drei Erznarren (Schwer. 1894). — Herm. Palm, Beiträge, S. 1—83 (Breslau 1877). Wax Bünschmann, Beiträge und Borarbeiten für eine Bürdigung der Stellung Beises zu den pädagogischen Theoretisern und innerhalb der Schul- und Bildungsgeschichte des 17. Jahrhunderts (Leipz. 1895). D. Kämmel, Beise, ein sächsische Gymnasialrettor aus der Reformzeit des 17. Jahrhunderts (Leipz. 1897).

S. 53. Christian Reuter: die Fassungen des Schelmuffsly von 1696 und 1697 herausg. von U. Schullerus: Ndr Nr. 57 u. 59. Auszug von Fel. Bobertag: KBd. 85. Benust von Achim von Arnim in der Umbilbung von Weises "Drei Erznarren" (s. 311 S. 52). — Lustspiele: Ndr Nr. 90; Singspiele NdrB Serie 1, Nr. 3, beibe herausg. von Eg. Ellinger. — Fr. Zarnde, Reuter, sein Leben und seine

- Werle; Reuter redivivus; Reuter als Passionsbichter; weitere und neue Mitteilungen sowie Berichtigungen in den Abhandlungen und Berichten der Sächsischen Alademie 1884—89.
- S. 54. Robinsonaben: Herm. Ullrich, Robinson und Robinsonaben, Bibliographie, Geschichte, Aritik (Weim. 1898). Derselbe, Der Robinson-Wythus: Beitschrift für Bücherfreunde 1904, Bb. 8, S. 1. Herm. Hettners Bortrag: Robinson und die Robinsonaben (Berl. 1854). H. Bagner, Robinsonaben in Österreich (Salzb. 1888). Derselbe, Robinson und Robinsonaben in unserer Jugenbliteratur (Wien 1903). Aug. Aippenberg, Robinsonaben in Deutschland bis zur Inselk Felsenburg (Hannov. 1892). Hubert Rötteten, Weltslucht und Idyste in Deutschland von 1720 bis zur Inselk Felsenburg: ZVglL Bb. 9, S. 1 u. S. 295.
- S. 55. Insel Felsenburg: erster Teil herausg. von H. Ullrich: DLD Mr. 108—120. Einzelne Teile erneuert von Achim von Arnim 1809 im 2. Abend des "Wintergartens". Probe aus der Insel Felsenburg herausg. von Fel. Bobertag: KBb. 37.— Ludw. Tieds Einleitung zu seiner sechsändigen Ausgabe in seinen Aritischen Schriften, Bd. 2, S. 133 (Leipz. 1848). Schnabel als Verfasser wurde erst 1880 von Ab. Stern nachgewiesen: Beiträge zur Literaturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, S. 61—93 (Leipz. 1893). Selmar Aleemann, Der Verfasser der Insel Felsenburg als Zeitungsschreiber: VLG Bb. 6, S. 337.
- S. 56. Staatsromane: Fr. Kleinwächter, Die Staatsromane, ein Beitrag zur Lehre vom Kommunismus und Sozialismus (Wien 1891). Schlaraffia politica. Geschichte der Dichtungen vom besten Staate (Leipz. 1892). Jal. Caro, Staatsromane: Fr. Mauthners Wochenblatt 1878, Nr. 3 u. 4 (Berlin).
- S. 56. Galante Romane: f. o. zu S. 47 (Cholevius). Zefens Abriatifche Rofemund herausg. von M. Herm. Jellinet: Ndr Nr. 160. Ziegelers Afiatische Banise mit Proben aus ber "Uramena", bem "Urminius" und Hunolbs "Satirischem Roman" herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 37.
- S. 60. Arminiusdichtungen: B. Creizenach, Armin in Poesie und Literaturgeschichte: JbPr Bb. 36, S. 332. P. v. Hofmann-Wellenhof, Jur Geschichte bes Arminiuskultus in der deutschen Literatur (Graz 1887/88, 2 Programme).
- 3. Erwachen eines neuen geistigen Lebens. Überwindung des Marinismus und Beginn des englischen Ginflusses. S. 61—83.
- S. 62. Thomafins: Briefe Bufenborfs an Thomafins herausg. von Emil Gigas (Münch. 1897). — Bon Nachahmung ber Franzofen herausg. von

- Aug. Sauer: DLD Ar. 61.— Rleine beutsche Schriften herausg. von T. D. Opel (Halle 1895). H. Luben, Thomasius, nach seinen Schicksalen und Schriften (Berl. 1805). B. A. Wagner, Thomasius, ein Beitrag zur Würdigung seiner Verdienste (Berl. 1872). Jal. Minor, Thomasius: VLG Bb. 1, S. 1—9. Rich. Hodermann, Universitätsvorlesungen in deutscher Sprache um die Wende des 17. Jahrhunderts (Friedrichroba 1891).
- S. 63. Rob. Prut, Geschichte des deutschen Journalismus, 1. (einziger) Bb (Hannob. 1845).
- S. 63. Pietismus: Allb. Ritfchl, Gefcichte bes Bietismus (Bonn 1880-84, 2 Bbe.).
- S. 64. Spener: ADB Bb. 85, S. 102. France: ADB Bb. 7, S. 219. Runo France. Cotton Mather and Aug. H. Francke: Harvard University Studies and Notes, Bb. 5, S. 57—67 (Boston 1896).
- S. 65. Leibniz: Ermahnung herausg. von C. L. Grotefend (Hannov. 1846). Leibniz und Schottelius. Die unvorgreiflichen Gedanken, untersucht und herausg. von Aug. Schmarsow: QF Bd. 23. Ebm. Pfleiberer, Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger (Leipz. 1870). H. G. Meher, Leibniz und Baumgarten als Begründer der beutschen Asthetil (Halle 1884). I. Schuidt, Leibniz und Baumgarten, ein Beitrag zur Geschichte der beutschen Listeil (Halle 1875). Walter Arnsperger, Lessings Beschäftigung mit der Leibnizsischen Philosophie: Peibelberger neue Jahrbücher, Bd. 7, S. 43.
- S. 68. Canit: Gebichte, ausgefertigt von König (Berl. 1727, noch 1765 neu aufgelegt). Aug. Barnhagen von Ense, Freiherr Fr. v. Canit: Biographische Denknale, Bb. 4, S. 169—244 (Berl. 1846). Th. Fontane, Spreeland (rechts der Spree): Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Teil 4, S. 189—210 (Berl. 1882). Balentin Lut, Canit, sein Berhältnis zu dem französischen Kassischus und zu den lateinischen Satiritern, nebst einer Würdigung seiner dichterischen Tätigkeit (Neust. a. H. 1885).
- S. 69. Rentirch: B. Dorn, Neutirch, sein Leben und seine Werte (Weint. 1897). Auswahl aus Canig und Neutirch herausg. von L. Fulda: KBb. 39.
- S. 69. Beffer und König: Aug. Barnhagen von Ense, 3. v. Besser: Biographische Denkmale, Bb. 4, S. 245—348 (Berl. 1846). Briefe Königs in Alois Brandls Brodes-Biographie (Innsbr. 1878). M. Rosenmüller, König, ein Beitrag zur Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts (Leipz. 1896).
- S. 70. Gänther: am vollständigsten ist die 6. Auflage seiner "Gedichte" (Brest. 1764). Auswahl von Jul. Tittmann: DD Bd. 6; von L. Huda: K Bd. 38; von Berth. Ligmann: Reclam Ar. 1295

- von B. v. Scholz, Strophen (Leipz. 1902). Berth. Lipmann, Jur Textkritik und Biographie Günthers (Frankf. 1880). D. Roquette, Leben und Dichten Günthers (Stuttg. 1860). R. Wittig, Urkunden und Belege zur Günther Forschung (Striegau 1895). Abalb. Hoffmann, Deutsche Dichter im schlesischen Gebirg, S. 51—88 (Warmbrunn 1897).
- S. 71. Hamburg: Febor Wehl, Hamburgs Literaturleben im 18. Jahrhundert (Leipz. 1856). Hans Schröber, Lexikon der Hamburgischen Schriftsfeller (Hamb. 1851—83, 8 Bbe.).
- . S. 71. Wernigte: von Bernigtes Überschriften besorgte die vollständigste Sammlung Bodmer (Jür. 1763). Ausmahl von L. Fulda: K Bb. 39. Jugendgedichte herausg. von L. Neubaur (Königsb. 1888, Sonderbrud aus der Altpreußischen Monatsschrift, Bb. 25, Heft 1/2). Jul. Clias, Chr. Wernigte (Münch. 1888).
- S. 72: Sunold (Menantes): sein Leben und seine Werke von H. Bogel (Leipz. 1898). Bgl. zu S. 56 (Galante Romane).
- S. 72. Brodes: Auswahl aus seinen Gebichten von L. Fulda: K Bb. 39. Selbstbiographie: Zeitschrift des Bereins für hamburgische Geschichte, Bb. 2, S. 167—229 (1847). Alois Brandl, Brodes. Nebst Briefen von König und Bodmer (Jnnöbr. 1878). Dav. Fr. Strauß, Brodes und Reimarus (1862): Gesammelte Schriften, Bb. 2, S. 1—16 (Bonn 1876).
- S. 73. Englischer Einfluß: M. Koch, Über die Beziehungen der englischen Literatur zur deutschen im 18. Jahrhundert (Leipz. 1883). D. Seidenstider, Relations of english to german literature in the 18. century: Poetlore, Bd. 2, S. 57 u. 169 (Lond. 1890). Th. Better, Zürich als Bermittlerin englischer Literatur im 18. Jahrhundert (Zür. 1891). Sp. Wusadinowić, Prior in Deutschland (Graz 1895).
- S. 73. Pope und Thomson: R. Maad, über Popes Einstuß auf die Johlle und das Lehrgedicht in Deutschland (Hamb. 1895). Lessing und Menbelsschn, Pope, ein Metaphysiker! (Danzig 1755—Lessings Sämtliche Schriften, herausg. von F. Munder, Bb. 6, S. 411, Leipz. 1890). Knut Gjerset, Der Einstuß von Thomsons Jahreszeiten auf die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts (Geidelb. 1898).
- S. 75. Naturgefühl: Alfred Biefe, Die Entwidelung des Naturgefühls im Mittelalter und in der Neuzeit (Leipz. 1888), ergänzt von Biefe ZVglL Bd. 7, S. 311, und Bd. 11, S. 211. C. C. Henfe, Naturgefühl in alter und neuer Poesie: ZVglL Bd. 1 N. F., S. 182. Ed. Hossmann-Krayer, Die Entwidelung des Naturgefühls in deutscher Dichtung und Kunst: St VglL Bd. 1, S. 145—181. — Aug. Rober-

- stein, Über das gemütliche Naturgefühl der Deutschen: Bermischte Aufsäte, S. 1—30 (Leipz. 1858). Mag Batt, Treatment of Nature from Günther to Goethe's Werther (Chicago 1902). Bilh. Göt, Deutscheigeweizerische Dichter und das moderne Naturgefühl (Stuttg. 1887).
- S. 75. Hageborn: vollständigste Ausgabe der poetischen Werke mit Briefen und Biographie von Joh. Joach. Eschenburg (Hamb. 1800, 5 Bbe.); Auswahl von F. Munder: K Bb. 45. Die Jugendwerke, "Bersuch einiger Gebichte" herausg. von Aug. Sauer: DLD Kr. 10. Briefe von Hageborns Mutter Anna Maria an ihren jüngeren Sohn, den Kunstgelehrten Chr. Ludwig, herausg. von Berth. Lismann (Hamb. 1885). Herunsg. von Berth. Lismann (Hamb. 1885). Herunsgeborn und seine Bedeutung für die deutsche Literatur (Leipz. 1882). Wolrad Eigenbrodt, Hagedorn und die Erzählung in Reimversen (Berl. 1884). Klemens Bäumker, Jurgabel von Hagedorns munterm Seisenssieder: ZVglL Bb. 9, S. 134.
- C. 77. Saller und fein Rreis: Muralts Lettres herausg. von D. v. Gregers (Bern 1897). D. v. Gregerz, Muralt, eine literar- und fulturgeschichtliche Studie (Frauenfeld 1888). - Drollingers Gebichte mit J. Sprengs Gebächtnisrebe (Bafel 1743); vgl. 28. Badernagels kleinere Schriften, Bb. 2, G. 428-452 (Leipz. 1873). - Saller: Gedichte mit Briefen und biographisch-literargeschichtlicher Einleitung (586 Seiten) muftergültig berausg. von Ludwig Hirzel (Frauenfeld 1882); Auswahl aus hallers und Salis-Seewis' Gebichten berausg, von Abolf Frey: K Bd. 41. — Hallers Tagebücher feiner Reisen nach Deutschland, Holland und England berausg. von L. hirzel (Leipz. 1883). Ungebrudte Briefe und Gedichte herausg. von Ed. Bobemann (Hannov. 1885). Briefwechsel zwischen Haller und Cherhard Fr. v. Bemmingen herausg. von Herm. Fischer: Lit-Ver Bb. 219. — Sammlung kleinerer Schriften (Bern 1772, 2 Bbe.); Tagebuch feiner Beobachtungen über Schriftsteller und fich felbst (Bern 1787, 2 Bbe.). - Scon 1755 beschrieb sein Schüler und Freund Joh. Gg. Zimmermann "Das Leben des Herrn von Haller" (Zürich). — Denkschrift zu Hallers 100. Geburtstag mit Besprechung feiner medizinischen, botanischen, mineralogischen Leistungen (Bern 1877). – Ab. Frey, Haller und seine Bedeutung für die beutsche Literatur (Leipz. 1879). — Gg. Bondi, Das Berhältnis von Hallers philosophischen Gedichten zur Philosophie seiner Zeit (Leipz. 1891). M. Widmann, Hallers Staatsromane und Bedeutung als politischer Schriftsteller (Biel 1893). — Hallers eigener Bergleich feiner Bedichte mit benen Hageborns in Hirzels Ausgabe, S. 397.

C. 81. Moralifde Bodenfdriften: E. Dilberg, Die moralischen Bochenschriften bes 18. Jahrhunderts (Meiß. 1880). D. Rawczynsti, Berzeichnis ber englischen, beutschen, frangofischen moralischen Zeitschriften (Leipz. 1880). L. E. Hallberg, Les Revues Allemandes au 18. siècle (Toulouje 1885). Ludw. Reller, Die deutschen Gesellschaften des 18. Jahrhunberte und die moralischen Bochenichriften (Berl. 1900; Bortrage aus der Comeniusgesellicaft, Bb. 8, Seft 2). R. Jacoby, Die erften moralifden Bochenschriften hamburgs am Unfange bes 18. Jahrhunderts (Samb. 1880). Joh. Jat. Babler, Bur Geschichte ber hollandifchen Bagatelle und des Bernerichen Frehtagsblättlein: ZVglL Bb. 12, S. 354. Ostar Lehmann, Die beutschen moralischen Bochenschriften bes 18. Jahrhunderte als padagogifche Reformichriften (Leipz. 1893). Hugo Lachmansti, Die beutschen Frauenzeitschriften bes 18. Jahrhunderts (Berl. 1900).

# 4. Gottscheds Beherrschung der Literatur und Buhnenreform. Die Schweizer. S. 83-104.

C. 83. Gotticheb: Rachbem Th. Wilh. Dangel burch Studium bes ausgedehnten Briefmechfels "Gottsched und feine Zeit" (Leipz. 1848) zuerft richtig fennen gelehrt hatte, haben Dich. Bernays, AdB Bd. 9, S. 497 und M. Roch, Gottiched und bie Reform ber beutschen Literatur im 18. Jahrhunbert (Hamb. 1887), die von Danzel begonnene Rettung weitergeführt. Neuerdings broht die geschichtliche Bürdigung von Gottscheds Berbienften burch Eugen Reichels Gottiched - Begeisterung ("Ein Gottfched = Dentmal", "Gottiched ber Deutiche", Berl. 1900/01) in geschichtswidrige übertreibung zu verfallen. Doch gibt Reichels äußerst geschickte Auswahl aus Gotticheds Schriften eine zwar einseitige, aber immerbin beachtenswerte Brobe von Gotticheds vaterländischer und aufgeflärter Dent- und Schreibweise. "Gottscheds Lehrjahre auf ber Königsberger Univerfitat" ichilderte Joh. Reide (Königeb. 1892), "Gottiched und die deutsche Literatur feiner Beit" fuchte erichopfend zu behandeln Guftav Baniet (Leipz. 1897). mahrend Eugen Bolff in dem Berte "Gotticheds Stellung im beutschen Bilbungeleben" (Riel 1895/97, 2 Bbe.) die Bemühungen Gotticheds um Sprache und Aufflärung, feine Beziehungen zu Frauen und ben einzelnen beutschen Städten untersuchte. Bottichebs Förderung der hochdeutschen Sprache behandelt auch Fr. Kluge in ben "Sprachgeschichtlichen Auffägen von Luther bis Leffing" (4. Auft., Strafb. 1904). — Ein Neubrud von Gottichebs moralifcher Bochenichrift "Die vernünftigen Tablerinnen" erschien 1902 als Bb. 1 ber "Schriften ber Gottiched - Gefellichaft".

3. 85. Fran Gottichebs Leben beschrieb ihr

Witwer, als er 1763 ihre "Rleineren Gebichte" (Leipz) sammelte; ihre "Briefe" (Dresd. 1771/72. 3 Bde.). Ungenügend ist Paul Schlenthers Kulturbild "Fran Gottsched und die bürgerliche Komödie" (Berl. 1886). Ihre Berdienste um die Komödie erörtert W. Creizenach in seiner wichtigen Untersuchung "Zur Entstehungsgeschichte des neueren deutschen Lustspiels" (Halle 1879).

S. 86. **Bolff**: Selbitbiographie herausg. von Huttle (Leipz. 1841); dazu Ed. Zeller, Borträge und Abhandlungen, S. 108—139 (Leipz. 1865). *AdB* Bd. 44, S. 12. — Gottiched, Historiiche Lobichrift auf Bolff (Halle 1755). — P. Piur, Studien zur sprachlichen Bürdigung Bolffs (Halle 1903).

S. 88. Gottichebs fritische Dichtfunk: D. Bichmann, Gottichebs Benützung ber Boileauschen Art poetique in seiner Kritischen Dichtfunst (Berl. 1879). — Die Poetik Gottichebs und ber Schweizer, einander entgegengestellt von Fr. Braitmaier (Tübing. 1879), von F. Serväß: QF Bd. 60. Bgl. zu S. 13 u. 101. — Proben aus Gottschebs und der Schweizer Schriften herausg. von Joh. Crüger: K Bd. 42.

S. 89. Drama und Theater: Rob. Brofk. Rurggefaßte Beidichte ber beutiden Schaufpieltunft von ben Anfängen bis 1850 (Leipz. 1900). - Die beutschen Wanbertruppen in ihrem Begenfat und ihrer Aussöhnung mit ber Literatur behandelt Rud. Genée im 8. bis 10. Rapitel ber "Lehr- und Banderjahre bes beutschen Schauspiels" (Berl. 1882). Die wirre Überlieferung über Joh. Belten fichtete R. Beines Differtation über Belten (Salle 1887); bgl. dagu Bladislaus Rehring, Gine unbefannte Epijobe aus bem Leben Beltens: ZVglL Bb. 6, G. 1. Die Belten-Studie führte Beine fort: "Das Schauspiel ber beutschen Banberbühne vor Gottiched" (Salle 1889); "Der Todesfall Caroli XII." (Salle 1889). "Joh. v. Nepomud und andere Szenerien" bei L. Beiß, "Die Biener Saupt- und Staatsattionen" (Wien 1854). - Über die fpanischen, italienischen und frangofischen Dramen ber Bandertruppen: ZVglL Bb. 2, S. 165 u. 395 (Scine); Bb. 4, S. 1 (Albert Deffoff) und St VglL Bb. 1, S. 420 (berfelbe). — Forschungen "Zur Geschichte bes nieberlandischen und fpanischen Dramas in Deutschland" von Jul. Schwering (Munft. 1895); über "Sollanbifche Romöbianten in hamburg" Ferb. heitmuller: ThForsch Bb. 8. - Molière: Al. Eloffer, Die älteste beutsche Übersetung Molièrescher Luftpiele (Berl. 1893). — Corneille: B. Creizenach, Die älteste beutsche Übersetung von Corneilles "Cid": ZVglL Bb. 13, S. 199. Bolfg. v. Ottingen, Über Sg. Greflinger von Regensburg als Dichter, Sifterifer und Überfeger: QF Bb. 49.

- S. 91. Harlefin: Die von Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie erwähnte Schuhschrift Justus Mösers für den "Harletin oder Berteibigung des Grotest-Komischen" mit dem Nachspiel "Harletins Heirat oder die Augend auf der Schaubsühne" in Mösers Sämtlichen Werken (Wb. 9, S. 63—136, Berl. 1761). D. Driesen, Der Ursprung des Harletin: FM Bd. 25. X. Flock, Hanswurst, seine Uhnen und Erben (Wien 1892). R. Neuling, Die tomische Figur in den wichtigsten deutschen Dramen die zum Ende des 17. Jahrhunderts (Stuttg. 1890). W. Creizenach, Zur Entstehung des neueren deutschen Lustspiels (Halle 1879).
- S. 91. Brubermord: Berth. Litmann, Die Entstehungszeit des ersten deutschen Samlet: ZVglL Bb. 1 R. F., S. 6.
- S. 92. J. J. Olivier, Comédiens français dans les cours d'Allemagne au 18. siècle (Par. 1904). Italienische, französische und beutsche Schauspieler am baherischen Hose, von A. Trautmann: JbM Bb. 1, S. 193; Bb. 2, S. 185; B. 3, S. 259. Worig Fürstenau, Jur Geschichte der Musik und des Theaters am Hose zu Dresden (Dresd. 1861—62, 28de.).
- S. 93. Beife: Bauerifcher Machiavell und Bose Katharine herausg. von L. Fulda: K Bd. 39. Bauernkoniödie von Tobias und der Schwalbe: Bibliothek beutscher Kurioja, Bb. 5 (Berl. 1882). — Bum "Niederländischen Bauern" vgl. Alex. v. Beilen, Shalespeares Borfpiel zu der Widerspenftigen Babmung (Frankf. 1884), und J. F. Bagner, Die Ge-Schichte bon dem träumenden Bauern als bramatifche Fabel (Wien 1903). - Berm. Balm, Beiträge, S. 37 bis 83 (Brest. 1877). — Ernft S. Kornemann, Weise als Dramatiter (Marb. 1853). Curt Buido Blag, Beijes Berbienfte um die Entwidelung bes beutschen Dramas (Roftod als Differtation und Bauten 1876 als Brogramm). U. Beg, Beises historische Dramen und ihre Quellen (Roft. 1893). R. Levinstein, Beife und Molière, eine Studie zur Entwidelungegeschichte bes beutschen Luftspiels (Berl. 1899).
- S. 94. Jefuitendrama: R. v. Reinhardfüttner, Zur Geschichte des Jesuitendramas in München: JbM Bb. 3, S. 53—176. B. Bahlmann, Das Jesuitendrama der niederrheinischen Ordensproving, 15. Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothelswesen (1896). Gg. Lühr, Vierundzwanzig Jesuitendramen der litauischen Ordensprovinz: Altpreußische Monatsschrift, Sonderabdrud aus Bb. 38, Hest 1/2 (Königsb. 1901). Mephistopheles, Don Juan und Romeo im Jesuitendrama, von Jal. Zeidler: ZVglL Bb. 6, S. 434; Bb. 9, S. 88; St VglL Bb. 2, S. 1. Genoveva: Bruno Golz, Pfalzgräfin Genoveva in der deutschen Dichtung, S. 15—44 (Leipz. 1897).

- S. 94. Oper: Joh. Bolte, Die Singspiele der englischen Komödianten und ihre Rachfolger in Deutschland, Holland und Standinavien: Th Forsch 8d. 7. — H. D. M. Schletterer, Das deutsche Singspiel von seinen ersten Unfangen bis auf die neueste Beit (Augsb. 1869). - Banbels Samburger Tätigleit ift in "Banbels Lebensbeschreibung" burch feinen Umtsgenoffen und Rivalen Joh. Matthefon (Samb. 1761) natürlich besonders berüchsichtigt. Fr. Chrysanber, G. F. Sändel (Leipz. 1858 - 87, 3 Bde.) und AdB Bb. 12, S. 777. S. S. Gervinus, Sänbel und Shakespeare (Leipz. 1868). - D. Wangemann, Beschichte bes Oratoriums (3. Aufl., Leipz. 1882); einen Überblick über die Oratoriumsdichtungen gab 1887 Fr. Barnde in der Studie über "Chr. Reuter als Baffionsbichter" in ben Berichten ber fächfischen Gefellichaft ber Wiffenschaften zu Leipzig.
- S. 96. Breffand: H. Ühlin, Geschichte der Racine-Übersehungen in der vorklassischen deutschen Literatur (Schopsheim 1903).
- S. 96. Renber: Fr. J. v. Reden-Esbed hat in seinem Buch "Karoline Neuber und ihre Zeitgenossen" (Leipz. 1881) gutes Material leider schlecht verarbeitet.
  —Karoline Neuber in Braunschweig, von K. Schüddekopf: Sonderabbrud aus dem Braunschweiger Jahrbuch 1902. Der Briefwechsel des Ehepaares Neuber mit Gottsche in Danzels "Gottsche und seine Zeit" (s. o.), S. 127—175. Zwei deutsche Borspiele der Neuberin von 1734 und 1737: DLD Nr. 63 und Archiv Bd. 10, S. 459; Gedicht an Graf Brühl: VLG Bd. 5, S. 51. Ein Berzeichnis ihrer Dichtungen gibt die Einleitung zu DLD Nr. 63.
- S. 97. Gottschebs Cato: Reclam Rr. 2097. Cato und Cato-Barodie herausg. von Joh. Crüger: K Bb. 42.
- S. 98. Rost: Gust. Wahl, Johann Christian Rost (Leipz. 1902).
- S. 99. Schouemann und feine Schauspielergefellichaft, von hans Devrient: ThForsch 8b. 11.
- S. 99. Die Schweizer: Jak. Bächtolbs mustergültige "Geschichte ber beutschen Literatur in der Schweiz" (bis 1783; Frauenfeld 1892) enthält auch eine sorgfältige Bodmer-Bibliographie. J. C. Mörifoser, Die schweizerische Literatur des 18. Jahrhunderts (Leipz. 1861). W. Wadernagel, Die Verdienste der Schweizer um die deutsche Literatur (Bas. 1833). Jak. Bächtold, Die Verdienste der Züricher um die deutsche Philologie und Literaturgeschichte; Literarische Bilder aus Zürichs Vergangenheit: Kleine Schriften, S. 61 und 103 (Frauenf. 1899). Proben aus Bodmers und Veritingers Schriften herausg. von Joh. Crüger: K Bb. 42. Discourse der Mahlern, Teil 1; "Chronit der Gesellschaft der Rahler":

Bibliothel alterer Schriftwerke ber beutichen Schweiz Serie 2, Beit 2 und 1 herausg. von Th. Better (Frauenf. 1891 u. 1887); dazu Th. Better, Der Speltator als Quelle der Disturie (Frauenf. 1887). - Bodmers Bier fritifde Gebichte, eine Art von Literaturgeichichte in Berien, und ieine Übertragung der Aichyleifchen Berier auf Rarl von Burgund berausg. von Jal. Bachtold: DLD Rr. 12 und 9. - "Briefe berühmter und edler Deutichen an Bodmer" veröffentlichte Gotth. Fr. Staublin (Stuttg. 1794), "Briefe ber Echweiger Bobmer, Gulger, Gegner" 23. Rorte (Rur. 1804). Briefwechsel Bodmers mit Eberhard Fr. v. Gemmingen: Lit-Ver Bb. 19. - Bodmers Tagebuch herausg. von Jal. Bachtolb (Bur. 1891). In der "Denfichrift jum 200. Geburtstag Bodmere" (Bür. 1900) mit Bibliographie von Th. Better find feine politischen Schauspiele von Buit. Tobler, ift fein Berhaltnis zur englischen, frangofischen, italieni-Schen Literatur von Th. Better, L. Bes, Leone Donati untersucht worden. — Über Bodmers Anteil an ber Entdedung und Musgabe ber Ribelungen banbelt Joh. Crüger (Frantf. 1883 und 1884, 2 Befte).

- E. 100. Über die älteften Berdeutschungen Miltons Joh. Bolte: ZVglL Bd. 1 R. F., S. 426; üller Bodmers Übersehungen Gust. Jenny, Miltons verlorenes Paradies in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts (St. Gallen 1890). Hans Bodmer, Die Anfänge des Zürcherschen Milton: Studien zur Literaturgeschichte für Mich. Bernays, S. 177 (Hamb. 1893).
- S. 101. Kunftlehre: s. o. zu S. 88. Herm. Lope, Geschichte ber Afthetil in Deutschland (Münch. 1868 Geschichte ber Bissenschaften in Deutschland, Bd. 7). Heinr. v. Stein, Die Entstehung ber neueren Asthetil (Stuttg. 1886). Fr. Braitmaier, Geschichte ber poetischen Theorie und Kritil von den Distursen der Maler dis auf Lessing (Frauenf. 1888 dis 1889, 2 Bde.). Derselbe, Über die Schäpung Homers und Birgils von C. Scaliger dis Herber (Tüb. 1886). Rud. Hilbebrand, Geschmad in Anwendung auf das Schöne, zugleich ein Hauptstüd innerer Literaturgeschichte: ZDU Bd. 6, S. 665 Hilbebrands Beiträge zum deutschen Unterricht, S. 314 (Leipz. 1897). Einen Neudrud von Baumgartens Meditationes besorgte Benedetto Croce (Reapel 1900).
- S. 103. Bord: Balt. Batom, Die erste metrisige beutiche Shalespeare- Übersetung in ihrer Stellung zu ihrer Literaturperiobe (Rost. 1892).
  - 5. Die fächsische Schule und die Anakreontik. S. 104—129.
- S. 105. Johann Glias Schlegel: Berte (Ropenh. und Leipz. 1761-70, 5 Bbe.); äfthetische

- und dramaturgiiche Schriften mit ausgebehnten Rachweisen seiner französischen Anreger herausg. den Joh. v. Antoniewicz: DLD Ar. 26. Eng. Solif, J. E. Schlegel (Berl. 1889). Joh. Rentich, Schlegel als Transcripieldichter, mit besonderer Berücksichtigung seines Berhältnisses zu Gottiched (Leipz. 1890).
- S. 107. Holberg und Deutschland, von Baul Schlenther: Daniiche Schaubühne, Bd. 1, S. 74—123 (Berl. 1888).
- S. 108. Hamburgifche Dramatiker zur Zeit Gottichebs und ihre Beziehungen zu ihm, von Ferd. Heitmüller (Dresd. 1891). Uhlich: Monographie von Ferd. Heitmüller: TAForsch Bb. 8. Boolesbeutel, herausg. von Ferd. Heitmüller: DLD Rr. 56. A. Th. Gädert, Das niederdeutsche Trama von den Anfängen bis zur Franzosenzeit (Hamb. 1894).
- S. 108. Fran Cottscheb: f. zu S. 85. Ihr Lustipiel "Das Testament" herausg. von Joh. Crüger: K Bb. 42.
- S. 109. Krüger: Monographie von S. Bittefindt (Berl. 1898).
- S. 110. Bremer Beiträger (Gellert, Rabener, Cramer, Schlegel, Zacharia) herausg. von F. Munder: K Bb. 43 und 44.
- S. 111. Braunfdweigs schöne Literatur 1745 bis 1800, von L. G. W. S. Schiller (Wolfenb. 1845).
- S. 112. **Poungs** Rachtgebanken und ihr Einfluß auf die deutsche Literatur, von Joh. Barnstorff (Bamb. 1895).
- S. 112. Zachariä: Poetische Schriften (Braumschweig 1763—65, 9 Bbe.); hinterlassene Schriften mit Lebensbeschreibung von Joh. Joach. Eschenburg (Braumschw. 1781); zwei polemische Gedichte von 1754/65 herausg. von D. Labendorf: DLD Rr. 127. Der Renommist: MV Rr. 173. Hans Jimmer, Zacharia und sein Renommist (Leipz. 1892). Erich Repet, Die beutschen Rachahmungen bes popeschen Lodenraubes: ZVglL Bb. 4, S. 409. Paul Jimmermann, Zacharia in Braunschweig (Wolfenb. 1896).
- S. 113—115. Rabener und Liscow, von P. Richter (Dresd. 1884). Rabeners fämtliche Werte (mit Briefen) herausg. von Ernst Ortlepp (Stuttg. 1839, 4 Bbe.). Berth. Litymann, Liscow in seiner literarischen Laufbahn (Hamb. 1883).
- S. 116. Räftners gesamte poetische und prosaische schönwissenschaftliche Werke (Berl. 1841, 4 Bbe.); Auswahl von Jak Minor: K Bb. 73. Kritische Ausgabe burch Karl Scherer in Vorbereitung.
- S. 116. Gellert: Beste Ausgabe ber zuerst zwischen 1769 und 1774 zusammengestellten, Sämtlichen Schriften" herausg. von Jul. L. Riee (Berl. 1867, 10 Bbe.). Fabeln und geistliche Dichtungen herausg. von F. Munder: K Bb. 43. Fabeln, Erzählungen,

geistliche Lieber und moralische Gebichte herausg. von Alb. Lindner (Berl. o. J., Henwel). Dichtungen mit Broben aus den Moralischen Borlesungen und Briefen herausg. von A. Schullerus: MKl. Fabeln und Erzählungen: MV Nr. 22. — Gellerts Leben schrieb sein Freund Joh. A. Cramer (Leipz. 1774). — Studien über Gellerts Fabelsit von Hugo Hander (Marb. 1891), über Gellerts Fabeln und Erzählungen von G. Ellinger (Berl. 1895), Quellenstudien zu ben Fabeln und Erzählungen von G. Ellinger (Berl. 1895), Quellenstudien zu ben Fabeln und Erzählungen von R. Nedden (Leipz. 1899). — Gellerts Lustipiele als "Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des deutschen Lustspiels" behandelte J. Cohm (Berl. 1899), ihre "Technit" untersuchte Th. Dobmann (Freiburg 1901). Roman s. 3.26. 154.

- S. 118. Brief: Gg. Steinhausen, Geschichte bes beutschen Briefes (Berl. 1889—91, 2 Bbe.). Alara Hechtenberg, Der Briefstil im 17. Jahrhundert (Berl. 1903).
- S. 120. Fabel: Lessing, Fabeln nebst Abhandlungen mit dieser Dichtungsart verwandten Inhalts (1759): F. Munders Ausgabe, Bd. 7, S. 413 (Stuttg. 1891). Dazu A. Fischer, Kritische Darstellung der Lessingsichen Lehre von der Fabel (Halle 1891). A. E. Zwipers, Lessings Stellung zur Fabel (Emben 1893). D. Weddigen, Das Wesen und die Theorie der Fabel und ihre Hauptvertreter in Deutschland (Leipz. 1893). Auswahl aus Lichtwehrs und Pfeffels Fabeln herausg. von Jal. Minor: K. Bd. 73.
- S.121. Analreontil: Analreontiler und preußisch patriotische Lyriter (Hageborn, Gleim, Uz, Chr. E. v. Rleist, Ramler, Karschin) herausg. von F. Wunder: KBb. 45. F. Bomeznys Buch, "Grazie und Grazien in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts" (Hamb. 1900) ist durch seine schwerfällig unklare Behandlung des Gegenstandes völlig undrauchdar. Gg. Bitkowski, Die Borläuser der analreontischen Dichtung in Deutschland: ZVglL Bb. 3, S. 1—23. A. Lehnerdt, Die deutsche Horigsb. 1882). Herm. Frissche, Horaz und sein Einstuß auf die lyrische Boesie der Deutschen: Jahns Neue Jahrbücher, Bb. 88, S. 163—178 (Leipz. 1863).
- S. 121. Hallescher Dichterkreis: Phyra-Langes "Freundschaftliche Lieber" herausg. von Aug. Sauer: DLD Rr. 22. Langes "Sammlung gelehrter und freundschaftlicher Briefe" (Halle 1769/70, 2 Bbe.). Gust. Waste. Baniek, J. Phyra und sein Einstluß auf die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts (Leipz. 1882). Rich. Hish, Generalmajor Stille (Gönner Langes) und Friedrich d. Gr. contra Lessing (Berl. 1885).
- S. 123. Göt: Gebichte aus ben Jahren 1745 bis 1765 in ursprünglicher Gestalt herausg, von R.

- Schübbelopf: *DLD* Nr. 42. Briefe von und an Götherausg. von K. Schübbelopf (Wolfenb. 1893). Heinr. Hahn, J. N. Göth (Birkenf. 1889). Urteil Friedrichs des Großen über Göth: *Archiv* Bb. 11, S. 353.
- S. 124. Uz: Sämtliche poetische Werke herausg. von Aug. Sauer: DLD Ar. 33—38. Brieswechsel mit Weiße: Morgenblatt 1840, Ar. 282—301, mit Gleim: herausg. von A. Schübbelopf: Lit-Ver Bb. 218; Briese an einen Freund [Größner] herausg. von Aug. Henneberger (Leipz. 1866). Biographie zum 100. Todestage von Erich Beiset (Ansbach 1896). Derselbe, Uz', "Sieg des Lichesgottes"; Der Einsluß ber Anakreontik und Horazens auf Uz; Das Uzische Frühlingsmetrum: ZVglL Bb. 4, S. 424; Bb. 6, S. 389; Bb. 10, S. 293.
- S. 125. Gleim: B. Körtes Ausgabe ber "Sämtlichen Berle", Halberstadt 1811—13 (8 Bbe.) und 1841, ist weder vollständig noch genau. Briefwechsel mit Jacobi (Berl. 1768); mit Uz: j. zu S. 124; mit Kleist und Lessing: f. diese; mit heinse: herausg. von A. Schüddelopf (Beim. 1894—95, 2 Bbe.); mit Bieland: Archiv Bd. 5, S. 191; an Joh. Ald. Schlegel: Archiv Bd. 4, S. 9. Günther Koch, Gleims scherzhafte Lieder und die sogenannten Anakreonteen (Jena 1894). Derselbe, Gleim als Anakreonübersehr und seine französischen Borlagen: St VglL Bd. 4, S. 265. Ramlers lateinische Übersehungen aus Gleimsscherzhaften Liedern herausg. von Albert Pick: Z VglL Bd. 14, S. 330.
- S. 127. Ewald Christian von Rleist: Die Wiederherstellung des von Ramler gewalttätig umgestalteten Textes durch Aug. Sauer, der 1881 für die Hempelsche Ausgabe im 1. Bb. Gedichte, Sonette und Prosassiften, im 2. Bb. die Briefe von Rleist, im 3. Bb. die Briefe an Rleist sammelte; dazu Briefe über Rleists Tod: Archiv Bb. 11, S. 457. A. Chuquet, De E. Kleistii vita et scriptis (Par. 1887) und Études de Litterature Allemande, S. 3—72 (Par. 1902). —Über Kissaludys magyarische Bearbeitung des Trauerspiels Senefa: ZVglL Bb. 5, S. 406.

## II. Von Mopftocks Hervortreten bis zu Berders "Fragmenten".

S. 130-223.

- S. 130. Bilh. Onden, Das Zeitalter Friedrichs bes Großen (Berl. 1881—82, 2 Bbe.). Herm. Hettner, Das Zeitalter Friedrichs bes Großen (4. Aufl., Braunschw. 1893).
- 6. 131. Boltaires, für die deutsche Literatur so bedeutsame Stellung zu Shakespeare hat vorurteilsfrei und zutreffend behandelt Heinr. Morf, Die

Cäfartragödien Boltaires und Shalespeares (zuerst Oppeln 1888), abgedrudt in Morfs Sammlung "Aus Dichtung und Sprache der Romanen" (Straßb. 1903).

#### 1. Klopflock und die Anfänge Lessings S. 184-156.

S. 134. Rlopftod tonnte felber noch in Bofcens Berlag zu Leipzig 1798 eine Sammlung feiner "Berte" beginnen, die 1809 mit dem 7. Bande abfclog. Bollftandiger als diefe Ausgabe ift die 10banbige, 1854-55, im gleichen Berlage. Sie wirb gunächst ergänzt durch die als Band 13-18 ber "Sämtlichen Berte" bezeichnete Ausgabe "famtlicher fprachwissenschaftlicher und ästhetischer Schriften" burch A. L. Bad und A. R. C. Spindler (Leipz. 1830, Fleifcher). Dazu kommen C. A. H. Clodius, "Auswahl aus Rlopftode nachgelaffenem Briefwechfel und übrigen Bapieren" (Leibz. 1821, 2 Bbe.) und herm. Schmidlin, "Rlopftock famtliche Werke erganzt in brei Bänden" (Stuttg. 1839). — Bur Benugung zu empfehlen ist Rich. Samels vierbandige Auswahl: K Bb. 46—48, den ganzen reich tommentierten Desfias, eine gute Auswahl ber Oben, geiftlichen Lieber und Epigramme und bie hermannsichlacht mit Erläuterungen enthaltenb. Einige Befänge und Oben find fcon in R. Fr. Cramers feltfamer Biographie ,,Rlopftod. Er und über ibn" (1780-92, 6 Bbe.) erläutert worden.

Meffias: Die erften brei Gefange in alteiter Gestalt herausg. von F. Munder: DLD Nr. 11 und in Rich. Samels Ausgabe (f. o.); textgeschichtlicher und sachlicher Rommentar zum Messias in Rich. Samele, "Rlopftod-Stubien" (Roftod 1879-80, 3 Sefte). F. Säbler, Milton und Klopftod (Reichenberg i. B. 1893-95, 3 Sefte). - Dben: Rritifche Gefamtausgabe von F. Munder (Stuttg. 1889, 2 Bbe.); Auswahl mit Erläuterungen von Beinr. Dünger (3. Aufl., Leipz. 1887). Dben ber Leipziger Beriode und Bingolf herausg. von Jaro Bawel (Wien 1880 u. 1882). Gesamtsommentar zu ben Oben von Beinr. Dünger (2. Aufl., Leipz. 1878). Erich Schmidt, Beitrage jur Renntnis ber Rlopftodifchen Jugendlyrif: QFBb. 39. Der Lehrling ber Griechen erläutert von M. Roch: Festschrift zu Rub. Silbebrande 70. Seburtetag (Leipz. 1894). - Briefe bei Bad-Spinbler, Clodius u. Schmiblin a. a. D. "Rlopftod und seine Freunde" (Briefe: Familie, Gleim, Fanny, Deta) herausg. von Rlamer Schmidt (Halberft. 1810, 2 Bbe.). Briefe von und an Klopftod herausg. von J. M. Lappenberg (Braunschw. 1887). Briefwechsel mit feinem Berleger hemmerbe: Archiv Bb.12, G. 225; an Gleim u. a.: VLG Bb. 1, S. 255 unb Bb. 2, S. 121. - Biographie. Reben &. Munders grundlegender und erschöfender "Geschächte seines Lebens und seiner Schriften" (Stutig. 1888; 2. [Titel-] Aust., Berl. 1900) und E. Bahllys "Étude sur la vie et les œuvres de Klopstock" (Par. 1888) ist wegen der frischen Unmittelbarleit eines Augenzeugen "Nopstock" in H. S. 180 (Leipz. 1779) zu empfehlen. — Ausgezeichnet ist Dav. Fr. Strauß' "Klopstocks Jugendgeschichte" und Besuch beim babischen Martgrafen: Strauß' Gesammelten Schriften, Bb. 10, S. 1—173 (Bonn 1878). — Berhältnis zu Lefsing: F. Wunder (Frankf. 1880), zu Goethe: O. Lyon (Leipz. 1882), zu Musitern: Osw. Koller (Kremsier 1889).

- S. 138. Sofrates: Emil Brenning, Die Gestalt bes Sofrates in der Literatur des 18. Jahrhunderts (Brem. 1899). Ab. Harnad, Sofrates und die alte Kirche (Gießen 1901).
- S. 141. Schönaich: Ab. Stern, Beiträge zur Literaturgeschichte bes 17. und 18. Jahrhunderts, S. 95—127 (Leipz. 1893). D. Ladendorf, Christoph Otto von Schönaich, Beiträge zur Kenntnis seines Lebens und seiner Schriften (Leipz. 1897). Gottl. Krause, Gottscheb, Schönaich und der Ostpreuße Schessner: ZVglL Bd. 10, S. 453; Bd. 11, S. 77. Wie Schönaich 1754 Klopstods sprachliche Reuerungen im "Reologischen Wörterbuch" (DLD Rr. 70—81) zur Berspottung sammelte, so hat Eugen Reichel im "Kleinen Gottscheb-Wörterbuch" Gottscheb Reuerungen zu bessen Lob zusammengestellt (Berl. 1902).
- S. 144. Freie Ahythmen: Ab. Golbbed-Löwe, Zur Geschichte ber freien Berse in der deutschen Dichtung von Klopstod bis Goethe (Riel 1891). Ludw. Fränkel, Die freie Rhythmis in der neuhochdeutschen Lyrit vor, bei und nach Klopstod: ZDUBd. 6, S. 817.
- S. 146. Rowe: Th. Better, Die göttliche Rowe (Zür. 1894).
- 6.148. Gelehrteurepublit: Osfar Th. Scheibner, Über Rlopftods Gelehrteurepublit (Annab. 1874).
- S. 149. Lessing: Die 1771 von Lessing begonnene Sammlung seiner "Bermischten Schriften" vollendete der treusorgende Bruder Karl als "Sämtliche Schriften", mit Brieswechsel in 26 Bden. (Berl. 1794).

   Die Anwendung philologischer Kritil auf neuere Texte lehrte K. Lachmanns Ausgabe (Berl. 1853—1857, 13 Bde.); reich vermehrt wurde diese Ausgabe in der von E. Munder besorgten 3. Aussage (exi Stuttg., dann Leipz. 1886—1904, 18 Bde.). Munders Ausgabe wird auch alle Briese von und an Lessing bringen, für deren Sammlung und Erläuterung K. Keblich im 20. Teile der Hendelschen Ausgabe 1879 musterhaft gesorgt hat; Reblichs "Rachträge und Berichtigungen" (Berl. 1886). Lessings Werse, herausg. von M. Koch (Stuttg. 1886, 8 Bde.); Werte,

berausa. von R. Bornmüller: MKI (5 Bbe.). - Bioarabbie: Rarl Leffinge Leben feines Brubers (Berl. 1793) neu herausg. von Otto Lachmann: Reclam Nr. 2408. Th. B. Danzels grundlegenbes, auch heute noch teineswegs veraltetes Wert "Leffing, fein Leben und feine Werte" (Leibz. 1849 - 53. 2 Bde.). Die neueste Forschung und im Gegensage zu Dangels Schwerfälligkeit flottefte Darftellung in Erich Schmidts "Leffing. Weschichte seines Lebens und feiner Schriften" (2. Aufl., Berl. 1899, 2 Bbe.). Emil Gruder, Leffing (Bar. 1886). Joh. Gottlob Schumann, Leffinge Schuliahre (Trier 1884). Gibeon Spider, Leffings Beltanichauung (Leibz. 1883). Aug. Lehmann, Foridungen über Leffings Sprache (Braunfdweig 1875). - Eine gehäffige Schmabidrift, boch reich an Quellennachweisen, ist Paul Albrecht, Leffings Blagiate (Hamb. 1890/91, 6 Sefte). Erich Schmidt, Die Quellen ber tomifchen Ginfalle und Buge Leffings: Sigungsberichte ber Berliner Alabemic, Bb. 21 (1897). - Jul. B. Braun, Leffing im Urteile feiner Zeitgenoffen (Berl. 1884-97, 3 Bbe.).

- S. 150. Juben: Herbert Carrington, Die Figur des Juden in der dramatischen Literatur des 18. Jahrhunderts (Heidelb. 1897).
- S. 150. Bon gelehrten Sachen ber Bossischen Zeitung (1751) herausg. von B. A. Wagner: NdrB Heft 5/6. Derselbe, Lessing-Forschungen (Berl. 1881). Ernst Consentius, Ein Aufjas Lessings im "Wahrsager" (Leipz. 1899). Derselbe, "Der Wahrsager", zur Charasteristit von Wylius und Lessing (Leipz. 1900). Derselbe, Lessing und die Bossische Zeitung (Leipz. 1902).
- C. 151. Ricolai und Menbelsjohn, Leffings Jugendfreunde, herausg. von Jat. Minor: K Bb. 72/73 (Bb. 72: Nicolais "Abhandlung vom Trauerfpiel" und Berther - Parodieen, Brames "Brutus"; Bb. 73 f. unten bei Mendelsfohn). - Briefe über ben igigen Buftanb und ber Rleine fenne 21. manach herausg. von Gg. Ellinger: NdrB Seft 8 u. Beft 1. Dazu R. Cleve, Nicolais feiner fleiner Ulmanach, ein Beitrag zur Geschichte ber Burbigung bes Volksliedes (Schwedt 1895). — Geblers und Ricolais Briefwechfel herausg. von Rich. D. Berner (Berl. 1888). Richard Schwinger, Ricolais Sebalbus Rothanter, ein Beitrag gur Gefchichte ber Auftlärung (Weim. 1897). F. Munder, Gin Berliner über München: JbM Bb. 1, S. 173. - Denbelsfohns gesammelte Schriften (Leipz. 1843 - 45, 7 Bde.). Phadon herausg. von J. Minor: K Bb. 73. MV Nr. 528/9. — Ungebrudtes und Unbefanntes von und über Mendelsjohn herausg. von D. Rabjerling (Leipz. 1883). - Th. B. Danzel, Menbelssohn: Gesammelte Auffage, S. 85 - 98 (Leipz. 1855). L.

Solbstein, Menbelssohn und die deutsche Afthetil (Königsb. 1904). F. Munder, Menbelssohn und die beutsche Literatur: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland, Bb. 1, S. 45—64. L. Geiger, Die Juden und die deutsche Literatur: ebenda Bb. 1, S. 97. S. 321—365; Bb. 2, S. 297—374.

- S. 153. Leffings übersetungen aus dem Französischen Friedrichs des Großen und Boltaires herausg. von Erich Schmidt (Berl. 1892).
- S. 154. Anfänge ber bürgerlichen Dichtung. Die grundlegende Untersuchung verdanten wir Danzel in seiner Leffing-Biographie Bb. 1, S. 287. Die Einwirtungen Richardsons auf den Roman des 18. Jahrhunderts untersuchte Erich Schmidt, Richardson, Rouffeau und Goethe (Leipz. 1875). Elifab. Rretfchmer, Bellert als Romanichriftsteller (Brest. 1902). -Die unter dem Einfluß der "Sara Sampson" stehenben erften beutschen Bersuche im bürgerlichen Drama behandelt trefflich Aug. Sauers Monographie "Joadim B. v. Brawe, ber Schüler Lessings": QF Bb. 40. John Blod, Leifing und das bürgerliche Trauerspiel: ZDU Bd. 18, S. 225-246. Einseitig und oberflachlich ift Urt. Elösser "Das bürgerliche Drama, seine Geschichte im 18. und 19. Jahrhundert" (Berl. 1898). – Bon ben in Heinr. Bulthaupts Dramaturgie bes Schauspiels, Bb. 1, S. 1-77 (7. Aufl., Olbenb. 1898) behandelten Dramen (Sara, Minna, Emilie, Nathan) sind die drei letteren auch von Heinr. Dünger mit Erläuterungen verfeben worden; dazu eine Einleitung "Leffing als bramatischer Dichter" (Leipz. 1883 bis 1895, 6 Hefte).
- 2. Die Literatur während und am Schlusse des Siebenjährigen Krieges. Lestings lehte Kämpfe. S. 156—185.
- S. 156. Friedrich ber Große. Beinr. Broble, Friedrich der Große und die beutsche Literatur (2. Ausg., Berl. 1878). Heinr. Rudert, Friedrich ber Große und die deutsche Literatur: Rleinere Schriften, 28b. 1, S. 244 (Weim. 1877). Ig. Winter, Die Bebeutung Friedrichs bes Großen, insbesondere fein Berhältnis zur beutichen Nationalliteratur: Nord und Sub, Januarheft 1892. R. Biebermann, Friedrich ber Große und fein Berhältnis zur Entwidelung bes beutschen Geisteslebens (Braunschw. 1859). L. Bernhard, Uber den Einfluß Friedrichs des Großen auf bie beutsche Literatur (Königeb. 1870, Programm). Dan. Jacoby, Friedrich der Große und die deutsche Literatur (Basel 1875). F. Munder, Friedrich ber Große und die deutsche Literatur: Beilage zur Milnchner MIgemeinen Zeitung, 1882, Nr. 36-40. Gottlieb Rraufe, Friedrichs bes Großen Stellung gur beutichen Literatur und zu ben beutschen Dichtern (Ronigsb.

- 1884, Programm). Alfred Schöne, Friedrich der Große und seine Stellung zur deutschen Literatur (Götting. 1884). Rich. Jul. George, Friedrich der Große und die deutsche Literatur: Deutsche Buchhändleralademie 1885, Nr. 10. Arnold E. Berger, Friedrich der Große und die deutsche Literatur (Bonn 1890). P. Sipmank, Friedrich der Große und das deutsche Schriftum: ZDU Bd. 16, S. 324. Bgl. zu S. 161 und 174 und über des Königs Schrift de la litterature allemande zu S. 216.
- S. 157. Rationalgefühl. Mag Koch, Nationalität und Nationalliteratur (Berl. 1891). F. B. Behrens, Deutsches Ehr- und Nationalgefühl in seiner Entwidelung durch Philosophen und Dichter 1600 bis 1815 (Leipz. 1891). Mag Jähns, Der Baterlandsgedanke und die deutsche Dichtung (Berl. 1896). Alfred Schöne, Über die Entwidelung des Nationalbewußtseins (Königsb. 1888).
- S. 158. Prenfifd-patristifde Lyriter (Rleift, Ramler, Raridin) herausg. von F. Munder: KBb. 45.
- S. 158. Grenadierlieder Gleims herausg. von Aug. Sauer: DLD Rr. 4.
- S. 160. Rarfchin: Archiv Bb. 11, S. 4. Th. Heinze, Die Rarfchin, eine biographisch-literarhistorische Stizze (Untlam 1866). Erich und Grubers Enzyllopädie, Bb. 36, S. 147 (M. Roch).
- S. 160. Ramler: R. Schübdetopf, Ramler bis zu feiner Berbindung mit Leffing (Bolfenb. 1886). Albert Bid, Über Ramlers Obentheorie (Leipz. 1887).
- S. 161. Bolfslieder im Siebenjährigen Krieg: Gottlieb Krause, Friedrich der Große und die deutsche Poesse (Halle 1884) und Zsche Bb. 17, S. 2. Euphorion, Ergänzungsheft 4, S. 132.
- S. 162. Gefiner: Auswahl von Ab. Frey: K Bb. 41. Joh. Jak. Hottinger, S. Geßner (Zitr. 1796); dazu A. W. S. Schlegels Kritik: Sämtliche Werke, Bb. 10, S. 232 (Leipz. 1846). Heinr. Wölfflin, S. Geßner, mit ungedruckten Briefen (Frauenfeld 1889). Aus dem Briefwechsel zwischen Geßner und Ramsler: ZVglL Bb. 5, S. 96. Herm. Henkel, Überrhythmische Proja in der deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts: ZDU Bb. 12, S. 397. H. Broglie, Die französische Hirtenbichtung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ihrem Verhältnis zu Geßner; Ibhll und Conte champêtre (Leipz. 1903).
- S. 163. Johle und Schäferdichtung: Gust. Schneiber, Über das Wesen und den Entwidelungsgang der Idhyle (Hamb. 1893). G. Estuche, Zur Geschichte der deutschen Idhyllendichtung (Siegen 1894). G. Alb. Andrecn, The Idyl in German Literature (Rod Island 1902). Willib. Nagel, Die deutsche Idhyle in 18. Jahrhundert (Zür. 1889). R. Waad, Über Bopes Einsluß auf die Idhyle und das

- Lehrgedicht in Deutschland (Hamb. 1895). Oklar Retoliczka, Schäferdichtung und Poetik im 18. Jahrhundert (Jena 1889). Fr. Rühle, Das deutsche Schäferspiel des 18. Jahrhunderts (Halle 1885).
- S. 164. Brawe: "Brutus" herausg. von Jal. Minor: K Bb. 72. QF Bb. 40. Cronegt: "Olint und Sophronia" herausg. von Jal. Minor: K Bb. 72. W. Gensel, Cronegt, sein Leben und seine Schriften (Berl. 1894).
- S. 165. Beiße: "Richard III." und "Der Teufel ist los" herausg. von Jal. Minor: K Bb. 72. Richard III. herausg. von Daniel Jacobh: DLD Nr. 130. Selbstbiographie: Leipz. 1806. Briefe an Ramler: Herrigs Archiv, Bb. 77, S. 1; Briefe an Böttiger und Nachweise von Briefen: Archiv Bb. 9, S. 309 u. 453; an Bertuch: ZVylL Bb. 10, S. 235; an Uz: Worgenblatt 1840, Rr. 283—302. Jal. Minor, Weiße und seine Beziehungen zur beutschen Literatur (Innsbr. 1880). L. Göhring, Die Anfänge ber beutschen Jugenbliteratur im 18. Jahrhundert (Rürnb. 1904).
- S. 165. Hiller: AdB Bb. 12, S. 420 (R. v. Liliencron). R. M. Klob, Das deutsche Singspiel und Hiller: Beiträge zur Geschichte der komischen Oper, S. 15—27 (Berl. 1908).
- S. 166. Leffings Fanft: Auno Fifcher, Leffing als Reformator (Minna, Faust, Emilia; Stuttg. 1881). E. Schmidt: JbG Bb. 2, S. 65. B. Creizenach, Der älteste Faustprolog (Krakau 1887).
- S. 167. Antliche Schreiben Leffings aus ber Zeit seines Breslauer Aufenthalts herausg. von Herm. Marlgraf: ZVglL Bb. 12, S. 43.
- S. 168. Bindelmann: Berte (Stuttg. 1847, 2 Bde.). Gedanten über bie Rachahmung herausg. von Ludw. Urlichs: DLD Nr. 20. — Briefe an seine Freunde herausg. von **A.** Wilh. Daßdorf (Dresd. 1777, 2 Bbe.); an jeine Züricher Freunde (Freiberg 1882); an Hier. Dietr. Berendis in Goethes herrlichem Buche "Binkelmann und sein Jahrhundert" (Tübing. 1805). — Herder, "Denkmal Joh. Windelmanns" (1778) in Suphans Ausg., Bb. 8, S. 437. — Bon R. Juftis klaffischem Werke "Windelmann, seine Werke und seine Zeitgenoffen" ist die erste Fassung (Leipz. 1866-72, 2 Bbe.) ber Umarbeitung von 1898 vorzuziehen. — Windelmanns Unfichten vertritt jein Freund, der Maler Rabbael Mengs in ben "Bedanten über bie Schonbeit und ben Geschmad" (1762): Reclam Rir. 627. Otto Sarnad, Mengs Schriften und ihr Ginfluß auf Leffing und Goethe: ZVgiL Bb. 6, G. 267. - Ofer: Mis fone Durr, A. Fr. Ojer, ein Beitrag jur Runftgeschichte bes 18. Jahrhunderts (Leipz. 1879).
  - S. 172. Laofoon: Sugo Blümner gibt in ber

- reichhaltigen Einleitung zu seiner Ausgabe (2. Aust., Berl. 1880) einen Überblick der internationalen Streitfrage von Simonibes bis Windelmann. Kleinere, sehr gut erläuternde Ausgabe von W. Cosal (4. Aust., Berl. 1890). MV Nr. 25—27. Kunstgeschickliches Anschauungsmaterial zu Lessings Laotoon von Jul. Ziehen (Bielef. 1899). Heinr. Fischer, Lessings Laotoon und die Gesete der bildenden Kunst (Berl. 1887). Ernst Elster, Das 16. und 17. Kapitel in Lessings Laotoon: ZvglL Bb. 13, S. 135.
- S. 173. Glud: Ab. Bernh. Marz, Glud und bie Oper (Berl. 1863, 2 Bbe.). L. Nohl, Glud und Wagner (Münch. 1870). Heinr. Bulthaupt: Dramaturgie der Oper, Bb. 1, S. 1—84 (2. Aufl., Leipz. 1902). F. Lifzt: Orpheus von Glud: Gefammelte Schriften, Bb. 3, Abt. I, S. 1 (Leipz. 1881). W. Caspari, Gegenstand und Wirlung der Tonkunst nach der Ansicht der Deutschen im 18. Jahrhundert (Erlangen 1903).
- S. 174. Friedrich der Große und Lessing, von B. Schütte (Braunschw. 1881). Xanthippus (F. Sandvoß), Berlin und Lessing, Friedrich der Große und die deutsche Literatur (Münch. 1886). Rich. Hich, Generalmajor Stille und Friedrich der Große contra Lessing (Berl. 1885). Rich. Förster, Johann Jatob Reiste und Friedrich der Große (Brest. 1891).
- S. 174. Minna von Barnhelm: MV Nr. 1.

   Gujt. Kettner, Über Lejfings Minna (Berl. 1896). Stefan Grudzinsti, Minna und (de Lachausiées) l'École des Amis (Krasau 1896); dasselbe Berhältnis unterjucht G. Bröse, Eine der Quellen Lessings für Minna (Naumb. 1902). J. Bihan, Lessings Minna und Goldonis Lustipiel, Un curioso accidente" (Prag 1903). R. Elze, Zu Winna: Bermischte Blätter, S. 93 (Köthen 1875). R. Hago v. Stockmayr, Das deutsche Soldatenstüd des 18. Jahrhunderts seit Lessings Winna (Beim. 1898).
- S. 175. Chodowiecti: Bolfgang von Öttingen, D. Chodowiecti, ein Bertiner Kunftlerleben im 18. Jahrhundert (Berl. 1895).
- S. 175. Hamburgische Dramaturgie: Kommentierte Ausgabe von Fr. Schröter und Rich. Thiele (Halle 1878); Ausgabe für Schule und Haus von denselben (Halle 1895). MV Nr. 725—731. B. Cosad, Materialien zur Hamburgischen Dramaturgie (2. Ausst., Paderb. 1891). R. Thiele, Der Theaterzettel der Hamburger Entreprise, 1. (einziges) Heft (Erfurt 1895). M. v. Walbberg, Studien zu Lessings Stil in der Dramaturgie (Berl. 1882). Eliel Aspelin, Lamottes Abhandlungen über die Tragödie, verglichen mit Lessings Dramaturgie: ZVglL Bd. 13, S. 1 u. 269. Fr. Dösel, Der dramatische Monolog in der Poetil des 17. und 18. Jahrhunderts und in den Dras

- men Lessings: ThForsch Bb. 14. Hans Oberländer, Die geistige Entwidelung der beutschen Schauspieltunst im 18. Jahrhundert: ThForsch Bb. 15. Joh. Böhm, Die dramatischen Theorien Pierre Corneilles (Berl. 1901).
- S. 176. Ethof und Gotter: Berm. Uhde, R. Ethof: Gottschalls Reuer Plutarch, Bb. 4, S. 119 bis 238 (Leipz. 1867). Herm. v. Schmid, Lejfing unb Ethof (Münch. 1879). - Über Ethofs Stellung in ber Schönemannichen Truppe val. zu S. 99. - D. Müller, Ethof und Iffland, Roman aus ber alten Theaterwelt (Gera o. 3.). - Rub. Schlöffer, Bom Samburger Rationaltheater zur Gothaer Sofbühne: ThForsch Bb. 13. Derfelbe, Gotter, fein Leben und feine Berte, Beitrag gur Geschichte ber Buhnen und Bühnendichtung: ThForsch Bb. 10. Derfelbe, Bur Befdichte und Rritit von Gotters Merope (Leipz. 1890). Gotters Gedichte (Auswahl) herausg. von M. Mendbeim: K Bb. 135, I, S. 70. - Rich. Hobermann, Befdichte bes Bothaifden Softheaters 1775 bis 1779: ThForsch 20. 9.
- S. 177. Emilia Galotti: Em. Groffe, Zur Kritit bes Textes: Archiv Bb. 11, S. 366. Mich. Bernays, Über ben Charafter ber Emilia: Kleine Schriften, Bb. 3, S. 187 (Leipz. 1899). U. Wiskemann, Die Katastrophe in Leffings Emilia (Marb. 1883). Relonstruktionsversuch ber breiaktigen Leipziger Bearbeitung von R. W. Werner, Lessings Emilia (Berl. 1883).
- S. 179. Eva König: Briefwechsel zwischen Lessing und seiner Frau herausg. von Alfred Schöne (2. Aust., Leipz. 1885). F. Munder, Eine Hauptquelle für Lessings Tagebuch seiner italienischen Reise: Germanistische Abhandlungen für Herm. Paul, S. 181 (Straßb. 1902). D. v. Heinemann, Jur Erinnerung an Lessing, Briefe und Altenstüde (aus den Wolfenbütteler Jahren, Leipz. 1870); dazu W. Bernahs Kleine Schriften, Bb. 3, S. 207 (Leipz. 1899).
- S.180. Leffings theologische Kämpfe: Fragmente des Wolfenbüttelschen Ungenannten (5. Auflage, Berl. 1895). Dav. Fr. Strauß, Herm. Samuel Reimarus und seine Schußichrift für die vernünstigen Berehrer Gottes: Gejammelte Schriften, Bb. 5, S. 229—409 (Bonn 1877). Goezes Streitschriften gegen Lessing herausg. von Erich Schmidt: DLD Rr. 43. K. Schwarz, Lessing als Theologe (Halle 1854). Ed. Zeller, Lessing als Theolog: Borträge und Abhandlungen, Bd. 2, S. 283—327 (Leipz. 1877). R. Hebler, Lessing-Studien (Bern 1862).
- S. 183. Rathan der Weise: Fr. Naumann, Literatur über Lessings Nathan der Weise (Dresd. 1867). W. Wadernagel, Lessings Nathan der Weise: Kleine Schriften, Bb. 2, S. 452 (Leipz. 1873). Dav.

Fr. Strauß, Lessings Nathan der Beise (1860): Ge-sammelte Schriften, Bb. 2, S. 43—82 (Bonn 1876). Kuno Fischer, Lessings Nathan der Beise, die Idee und der Charakter der Dichtung dargestellt (4. Uusl., Stuttg. 1896). Gustav Kettner, Über den religiösen Gehalt von Lessings Nathan der Beise (Naumb. 1898). Jak. Caro, Lessing und Swift (Jena 1869). Eb. Belling, Die Wetrik Lessings (Berl. 1887).

## 3. Wieland und seine Schule. Der Roman. Die Ausklärung in Öfterreich. S. 185—212.

S. 185. Bieland. Bon feinen "Gamtlichen Berten" hat Bicland felbft noch eine prachtvolle Quart- und eine einfachere Ottavausgabe in 36 Banben bei Boichen (Leipz. 1794-1802) hergestellt, zu benen noch 6 Ergänzungebande tamen. In 53 Banben gab bann fein Biograph J. G. Gruber die, Sämtlichen Werte" heraus (Leipz. 1818-28). Die vollständigfte Ausgabe ift die von Beinr. Dunger biographisch eingeleitete Bempeliche in 40 Teilen (Berl. 1879). Gine fritische Ausgabe, welche, wie ichon Goethe gewünscht hat, die fortwährenden Underungen Bielands an feinen Schriften anschaulich machte, gibt es bis jest nicht einmal von einem einzelnen Berte, boch wurde 1904 durch die Berliner Atademie die Beranftaltung einer tritifden Gefamtausgabe befchloffen. -Bon den ausgewählten Ber fen ift Beinr. Brobles Ausgabe, K Bb. 51-57, nicht genügend, gut bagegen in Auswahl und Einleitungen find Gotthold Rlees 4 Bande: MKl. - Briefe: gleichzeitig gaben bes Dichters Sohn Ludwig Wieland eine "Auswahl benkwürdiger Briefe" (Wien 1815, 2 Bbe.) und Wielands Schwiegersohn S. Begner "Ausgewählte Briefe" (Bur. 1815/16, 4 Bde.) heraus. Briefe enthalten auch: Beinr. Funt, Beitrag zu Wielands Biographie (Freiburg 1882). Rob. Reil, Wieland und Reinhold (Leipz. 1885). Briefe an Sofie La Roche berausg, von F. Horn (Berl. 1820) und oon Rob. Saffentamp (Stuttg. 1894). Briefe an Breitinger, Efchenburg, Gleim, Gofchen, Jfelin, Lavater: Archiv 8b. 4, S. 16 u. 300; 8b. 5, S. 191; 8b. 9, S. 427; 8d. 13, S. 188 u. 498; 8d. 15, S. 263. — Biographie: die iconfte und treffendite Charatteriftit bietet Goethes Logenrede vom 28. Febr. 1818: Bempeliche Ausgabe, Bb. 27, Abt. II, G. 54. Uber Bielande Berhältnis zu Goethe f. Beinr. Dünger, Freunbesbilder aus Goethes Leben, S. 288 - 414 (Leipz. o. 3.). Die zweitbeste Charafteristit bietet 28. Boliches Einleitung zu feiner vierbändigen Auswahl Wielandicher Werte (Leipz. 1903). 3. G. Gruber, Wielande Leben, mit ungebruckten Briefen (Leipz. 1827/28, 4 Bbe.). C. B. Böttiger, Wieland nach seiner Freunde und seinen eigenen Außerungen: Raumers historiiches Taschenbuch, Bb. 10 (1839), S. 359—464. Jos. W. Löbell, Wieland (Braunschw. 1858 — Bb. 2 bes Werles "Die Entwidelung ber beutichen Poesie von Klopstod bis Goethe"). L. E. Hallberg, Wieland. Étude littéraire (Par. 1869). AdB Bb. 42, S. 400—419 (Roch). Über die Bildnisse Wielands P. Weizsächer (Stuttg. 1893). — Jugend: L. F. Ofterdinger, Wielands Leben und Wirlen in Schwaben und in der Schweiz (Heilb. 1887). Rich. Hoche, Ein Schulheft Wielands (Leipz. 1865). L. Hick. Hoche, Wielands und Martin und Regula Künzli (in Winterthur, Leipz. 1891). Einzelheiten: Archiv Bb. 3, S. 131; Bb. 6, S. 92; Bb. 13, S. 485.

- S. 186. Wielands hermann: das herametrische Epos vollständig jum erstenmal veröffentlicht durch F. Munder: DLD Nr. 6. M. Doll, Die Einflüsse ber Untik auf Wielands hermann (Münch. 1897).
- S. 187. Bielands Moralische Briefe: D. Döll, Die Benützung ber Antile in Wielands moralischen Briefen (Cichstätt 1903).
- S. 187. Wielands Unterricht: Geschichte der Gelehrtheit, 1757 von Wieland seinen Schülern dittiert, herausg. von L. hirzel (Frauenfeld 1891); dazu Archiv Bb. 12, S. 595; Bb. 11, S. 378; Bb. 13, S. 220.
- S. 188. P. J. J. Schäbelin, Julie Bondeli, die Freundin Rousseaus und Wielands (Bern 1838). Ed. Bodemann, Julie v. Bondeli und ihr Freundestreis (Hann. 1874).
- S. 191. Wieland und die Revolution: Harald v. Koskull, Wielands Aussiche über die französische Volution (Riga 1901). Timoth. Klein, Rousseaund Wieland: ZVglL Bd. 3, S. 425; 8d. 4, S. 129.
- S. 192. Bielands Chatefpeare: Martus Simpfone Bergleichung berBielanbichen Shatefpeare-Übersetung mit dem Originale (Münch. 1898) ist in Betrachtung von Einzelheiten fteden geblieben. Bernh. Seuffert, Wielands, Eichenburgs und Schlegels Shatespeare-Übersetungen: Archiv Bd. 13, S. 229 u. 498. Aug. Köllmann, Wieland und Shakespeare, mit besonderer Berücksichtigung der Übersetzung des Sommernachtstraums (Remscheid 1896). Leop. Burth, Au Wielands, Ejchenburgs und Schlegels Überjetungen des Sommernachistraums (Budw. 1897). JbSh Bb. 17, S. 83. Bürttembergische Bierteljahrshefte, 1883, S. 36. Herm. Uhbe-Bernans, Der Mannheimer Shakespeare, Beitrag zur Geschichte ber ersten beutschen Shatespeare-Überschungen (Berl. 1902). -Für Schlegels Überfetung ogl. zu S. 334.
- S. 193. Wielands Dramen: Eb. Stilgebauer, Wieland als Dramatifer: ZVglL Bb. 10, S. 300. Jos. Ettlinger, Alementine v. Poretta und ihr Borbild: ZVglL Bb. 4, S. 434. Gg. Ellinger, Alleste in der modernen Literatur (Halle 1885).

- C. 193. Bielands Romane: Rel. Bobertag, Bielands Romane, ein Beitrag jur Geschichte und Theorie ber Brofabichtung (Brest. 1881). Ernft Rante, Bur Beurteilung Wielands (Marb. 1885), das Befte über Wielands Romanbichtung. Fr. Bauer, Über ben Einfluß Sternes auf Wieland (Rarlsb. 1898). Aug. Behmer, Laurence Sterne und Wieland: FM Bb. 9. F. Thalmapr, Über Bielands Rlaffizität, Sprache und Stil (Bilfen 1894). - Einzelne Romane: Don Shlvio: Untersuchungen von A. Martens (Salle 1901). — Maathon: fiber bie zwei erften Ausgaben Guftav Wilhelm in ber Festschrift bes beutschen alabemischen Philologen - Bereins (Graz 1896). Jos. Scheibl, Die perfonlichen Berhaltniffe Bielands im Agathon und die Beziehung zu den antiken Quellen: ZVglL Bb. 4, S. 385. - Golbner Spiegel: G. Breuder: JbPr August 1888. Ab. Langquth, Reue literarische Blätter, 1896, Seft 10. Oslar Boat, Der goldne Spiegel und die Entwidelung ber politischen Unfichten Wielands: FM Bb. 26. - Abberiten: Bernhard Seuffert (Berl. 1878).
- S. 193. Bielands Griechentum: M. Döll, Wieland und die Antile (Münch. 1896); vgl. zu S. 186 und 187. Hand Herchner, Die Chropädie in Wielands Werfen (Berl. 1892 und 1896, 2 Programme). Derfelbe, Die Chropädie in Wielands Werfen: N. Jahrb. f. Phil. u. Päd., 1896, S. 199. Jul. Steinberger, Lukians Einfluß auf Wieland (Götting. 1902).
- S. 197 u. 200. Wielands epische Ezählungen: Reinh. Köhler, Die Quelle von Hann und Gulpenheh; zu Clelia und Sinibald: Archiv Bb. 3, S. 416, und Bb. 5, S. 78. Hand Sittenberger, Untersuchungen zu Wielands komischen Erzählungen: VLG Bb. 4, S. 287. K. Otto Mayer, Die Feenmärchen bei Wieland: VLG Bb. 5, S. 374 u. 497. F. Munder, Wielands Pervonte und bramatische Bearbeitungen bes Pervonte: Sitzungsberichte der Münchner Alabemie 1903, S. 121—211 und 1904, S. 81—92. F. Schlüter, Studien über die Reimtechnit Wielands (Marb. 1900). Ludw. Hirzel, Wielands Beziehungen zu den deutschen Komantisern: Unters Bb. 4. W. Lenz, Wielands Berhältnis zu Spenser, Pope und Swift (Hersf. 1903).
- S. 198. Johann Georg Jacobi: Sämtliche Werke (Zür. 1807—22, 8 Bbe.); im 8. Bb.: Leben Jacobis von J. A. v. Ittner. Ungebruckte Briefe von und an Jacobi mit Lebensabriß herausg. von E. Martin: QF Bb. 2.
- S. 201. Wielands Oberon: mit Einleitung und Anmerkungen herausg. von Reinh. Köhler (Leipz. 1868). Heinr. Dünger, Wielands Oberon (Erläuterungen, Bd. 2, Leipz. o. J.). M. Koch, Das Quellenverhältnis von Wielands Oberon (Marb. 1879).

- Kaspar Riebl, Huon de Bordeaux in Geschichte und Dichtung: ZVglL Bb. 3, S. 71. Bernh. Seuffert, Der Dichter des Oberon, Bortrag (Prag 1900). Ab. Biach, Biblische Sprache und Motive in Wielands Oberon (Brüx 1897). Ch. J. Goodwin, Wielands Oberon und der griechische Roman des Achilles Tatius: ZVglL Bb. 13, S. 210.
- S. 201. Parobierendes Epos: Eb. Grifebach, Die Parobie in Österreich: Gesanmelte Studien, S. 175—218 (4. Auft., Leipz. 1886). Blumauers sämtliche Werte (Wien 1884, 4 Wde.). Üneis herausg. von Fel. Bobertag: KBd. 141. MVRr. 368—870. Bgl. zu S. 206. Alzinger herausg. von Heinr. Pröhle: K Bd. 57. Eug. Probst, Zur Erinnerung an Alzinger: JbGr Bd. 7, S. 171. Die Jobsiade mit Proben aus Melchior Striegels und R. G. Präpels tomischen Epon herausg. von Fel. Bobertag: K Bd. 140. MVRr. 274—277.
- S. 202. Münchhausen: A. Müller-Fraureuth, Die deutschen Lügendichtungen bis auf Münchhausen (Halle 1881). AdB Bb. 23, S. 15.
- S. 202. Thummel: Sämtliche Werke (Leipz. 1856, 8 Bbe.). Wilhelmine herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 136; herausg. von Rich. Rosenbaum: DLD Nr. 48. Gebichte herausg. von N. Mendheim: K Bb. 185, I, S. 210. Thümmels Leben von J. v. Gruner (Leipz. 1819).
- S. 203. Mufans: Reubrud ber Bollsmärchen beforgt von Heinr. Pröhle: K Bb. 57. MVRr. 225 bis 230 u. 621/22. Ab. Stern, Beiträge zur Literaturgeschichte bes 17. u. 18. Jahrhunderts, S. 129 bis 174 (Leipz. 1893).
- S. 203. Roman: Rud. Fürst, Die Vorläufer der modernen Novelle im 18. Jahrhundert (Halle 1897). Deutsche Erzähler des 18. Jahrhunderts (Sturz, Chr. Leberecht Hehne, Meißner, Joh. Chr. L. Haken, Fr. Rochlit, Karl Große) herausg. von Rud. Fürst: DLD Rr. 66/69. Derselbe, Meißners Leben und Schriften (Stuttg. 1894).
- S. 204. Langbein: Proben seiner Gebichte herausg. von M. Menbheim: K Bb. 135, I, S. 109.
   Hartwig Jeß, Langbein und seine Berserzählungen: FM Bb. 21.
- S. 205. Laroche: Rubolf Asmus, G. B. be la Roche, ein Beitrag zur Geschichte ber Auflärrung (Karlst. 1899). Lubmilla Ussing, Sosie v. La Roche, die Freundin Bielands (Berl. 1859). Bgl. zu S. 185 (Briefe). A. Riedderhoff, Sosie La Roche, die Schülerin Richardsons und Rousseaus (Götting. 1895). Hugo Lachmannsti, Die deutschen Frauenzeitschriften des 18. Jahrhunderts (Berl. 1900).
- S. 205. Bielands Merfur: C. A. Burtharbt, Repertorium zu Wielands Merfur (Jena 1879).

- Herm. Böhnle, Wielands publizistische Tätigkeit (Olebenburg 1883). A. Buchner, Wieland und die Weidmannsche Buchhandlung (Berl. 1871). Derselbe, Wieland und Gg. Joachim Göschen (Stuttg. 1874); dazu ZVglL Bb. 10, S. 446.
- S. 206. Öfterreich: Konstantin v. Burzbach, Biographisches Lexison des Kaisertums Österreich (Wien 1856—91, 60 Bde.). Bon Maria Theresia dis zur Gegenwart: J. B. Nagl und Jak. Zeidler, Deutsch-österreichische Literaturgeschichte, Bd. 2 (begonnen Wien 1901). Jaro Pawel, Die literarischem Reformen des 18. Jahrhunderts in Wien (Wien 1881). H. Richter, Aus der Messias und Werther-Zeit (Wien 1882). Rob. Keil, Wiener Freunde (K. Leonhard Reinhold, Ignaz v. Born, Alzinger, Gottlied Leon, Lor. Leop. Haschlad): BÖ Bd. 2. P. v. Hofmann-Bellenhof, Blumauer, literarhistorische Stizze aus dem Zeitalter der Aufstärung (Wien 1885).
- S. 207. Denis: Offians und Sineds Lieder mit J. v. Repers Nachlese (Wien 1784, 6 Bbe.); Auswahl herausg. von Rich. Hamel: K Bb. 48. P. v. Hofmann-Bellenhof, Denis, ein Beitrag zur beutschöfterreichischen Literaturgeschichte (Jnnsbr. 1881).
- S. 208. Die Biener Bolfsbuhne und ihre Reform: Bal. zu G. 91 (Harletin). - 3. A. Stranisthe "Luftige Rephbeschreibung, aus Salbburg in verschieden Länder" herausg. von Rich. D. Werner: Ndr W Rr. 6. Josef Rurg' "Bringeffin Bumphia" herausg. von Aug. Sauer: Ndr W Ar. 2; dazu Z VglL Bb. 3, S. 368. Ferd. Raab, Joh. Jos. Felix v. Rurz, genannt Bernardon (Frankf. 1899). — Jos. v. Sonnenfels' "Briefe über die wienerische Schaubühne" und Chr. G. Rlemms "Der auf den Parnag verfette grüne Hut" herausg. von Aug. Sauer: Ndr W Mr. 7 u. 4. — R. v. Borner, Der Sans Burft-Streit in Bien (Wien 1884). F. Robekty, Jos. und Franz v. Sonnenfels (Wien 1882). Willibald Müller, Jos. v. Sonnenfels, Studien aus bem Zeitalter der Aufflärung in Ofterreich (Wien 1882). — Ph. Hafners gesammelte Lustspiele herausg. von Jos. Sonnleithner (Wien 1812, 3 Bbe.).
- S. 210. Burgtheater: Heinr. Laube, Das Burgtheater (Leipz. 1868, 2. Aufl. Leipz. 1891). Rub. Lothar, Das Wiener Burgtheater (Leipz. 1899). Al. v. Weilen, Jur Wiener Theatergeschichte 1629—1740 (Wien 1901).
- S. 211. Mozart: von den willfürlich veränderten Texten hat Ernst v. Possart für die stilgetreuen Mozartaufführungen des Münchener Residenztheaters nach Mozarts Borschriften wiederhergestellt: Figaros Hochzeit, So machen's alle, Entführung aus dem Serail, Don Giovanni, Zauberstöte (Münch. 1895—98). Mozarts Briefe gab Ludw. Nohl nach

ben Originalen heraus (Salzb. 1865). — Konst. v. Burzbach, Mozart-Buch (Bien 1869). H. Bulthaupt, Dramaturgie der Oper, Bd. 1, S. 85—258 (2. Aufl., Leipz. 1902). L. Engel, Die Don Juan-Sage auf der Bühne (2. Aufl., Oldenb. 1888); dazu ZVglL Bd. 1, S. 892. Artur Farinelli, Don Giovanni, Note critiche (Turin 1896). E. v. Possart, über die Neueinstudierung des Mozartschen Don Giovanni (Münch. 1896). Egon v. Komorzhynski, Emanuel Schilaneder (Berl. 1901). Biltor Junt, Goethes Fortsetzung der Zauberslöte (und Quellennachweis stür Schilaneders Dichtung): FM Bd. 12. Grülparzer, Der Zauberslöte zweiter Teil (1826): Sämtl. Werle, Bd. 13, S. 121 (Stuttg. 1892).

## 4. Popularphilosophen und Vertreter wissenschaft licher Brosa. S. 212 — 223.

- S. 213. Abbt: Bermischte Werke (mit Briefen; Berl. 1768—81, 6 Bbe.). Friedr. Nicolai, Ehrengebächtnis Thomas Abbts (Berl. 1768). Herber, Über Abbts Schriften. Der Torso von einem Denkmal, an seinem Grabe errichtet (Riga 1768 Suphans Ausgabe, Bb. 2). Julius Geisler, Über die schriftstellerische Tätigkeit Abbts (Bresl. 1852). Edm. Benthorn, Th. Abbt (Berl. 1884).
- S. 214. Zimmermann: Proben aus "Über bie Einsamkeit" herausg. von Jak. Winor: K Bb. 73.

   Goethes Schilberung in "Dichtung und Wahrheit" ist nicht völlig zutreffend. Eb. Bobemann, Zimmermann, sein Leben und ungedruckte Briefe von ihm (Hannov. 1878). Rub. Ischer, Zimmermanns Leben und Werke (Bern 1893).
- S. 215. Moser: Ostar Wächter, Joh. Jal. Moser (Stuttg. 1885). Rich. Löbell, Der Anti-Reder Mercks und ber Minister Fr. K. v. Moser (Darmst. 1896).
- S. 215. Möfer: Sämtl. Werke (mit Briefwechfel und Möfers Leben von Friedr. Nicolai) herausg. von L. N. Abelen (Berl. und Stettin 1842/43, 10 Bde.). MV Nr. 422—424. K. Mollcnhauer, Möfers Anteil an der Wiederbelebung des deutschen Geistes (Braunschw. 1896). Gg. Kaufmann, Deutsche Geschichte bis auf Karl den Großen, Bd. 1, S. 349 (Leip; 1880).
- S. 216. Friedrich der Große (vgl. die Rachweise zu S. 156) richtete 1780 an seinen Minister Graß Ewald Fr. von Herzberg die Schrift: "De la Litterature allemande; des defauts qu'on peut lui reprocher; quelles en sont les causes; et par quels moyens on peut les corriger." Berdeutscht von Chr. B. Dohm: DLD Rr. 16. Justus Rösers Gegenschrift von 1781 "Über die deutsche Sprache und Literatur" herausg. von Ludw. Geiger: DLD Rr. 122.

- Fr. Aug. Bolf, Über ein Wort Friedrichs II. von beutscher Berklunft (Berl. 1811). Die Nachrichten über Goethes verlorene Verteidigungsschrift sichtete Bernh. Suphan, Friedrichs des Großen Schrift über die deutsche Literatur (Berl. 1888); dazu ZVglL Bd. 2, S. 482 (F. Sandvoß). Reinh. Koser, König Friedrich der Große, Bd. 2, S. 597—601 (Stuttg. 1903). G. Gärtner, Über Friedrichs des Großen Schrift De la lit. allem. (Brest. 1892). P. Meher, Bemerkungen zu Friedrichs des Großen Schrift De la lit. allem. (Gladdach 1892). Alfred Boretius, Friedrich der Große in seinen Schriften (Berl. 1870).
- S. 217. Sturz: Schriften (Leipz. 1779—82, 2 Bbe.). Gebichte herausg. von W. Mendheim: K Bb. 135, I, S. 208. G. Jansen, Olbenburgs literarische und gesellschaftliche Zustände 1778—1811 (Olbenb. 1877). W. Koch, H. Schurz (Münch. 1879). E. Guglia, Sturz als Kunstschriftsteller: Allgemeine Kunst-Chronil 1886, Nr. 16. L. Bobé, Neue Beiträge zu Sturz' Lebensgeschichte: VLGBb. 4, S. 450.
- 6. 217. Lichtenberg: Bermifchte Schriften (Götting. 1844-46, 8 Bbe.); Rachtrage und Berichtigungen bazu von Fr. Lauchert, Lichtenbergs fcriftstellerische Tätigkeit in dronologischer Überficht (Botting. 1893) und von Alb. Leitmann, Aus Lichtenbergs Rachlaß (Beim. 1899). Auswahl herausg. von Fel. Bobertag: KBb. 141; von Ab. Wilbrandt (Stuttg. 1893). Lichtenbergs Uphorismen hat Alb. Leismann 1902 nach ben Sanbidriften herauszugeben begonnen: DLD Dr. 123 u. 131. - Bemertungen vermischten Inhalte: MV Rr. 665-668. — Briefe herausg. von Alb. Leigmann und R. Schübbetopf (Leipz. 1901-1902, 2 Bbe.). Briefwechsel mit Goethe: JbG Bb. 18, S. 32. - Eb. Grifebach, Lichtenberg: Wejammelte Studien, S. 11-79 (4. Aufl., Leipz. 1886). Rich. D. Meyer, Swift und Lichtenberg (Berl. 1886).
- S. 218. Sippel: Proben aus den "Lebensläufen" herausg. von Fel. Bobertag: K Bd. 141; die "Lebensläuse" modernisiert von A. v. Öttingen (3. Aust., Leipz. 1893). — "Über die She": M V Nr. 441 bis 443. — Walter v. Hippel, Geschichte der Familie v. Hippel (Berl. 1899).
- S. 219. Knigge: "Die Reise nach Braunschweig" herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 136. "Umgang mit Menschen": MV Rr. 294—297.
- S. 220. Engel: Schriften (Berl. 1801—1806, 12 Bbe.). "Lorenz Start" herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 136. Friedr. Nicolai, Gedächtnisschrift auf Engel (Berl. 1806). R. Schröder, Engel (Schwerin 1897).
- S. 221. Garve: Briefe an Chr. Fr. Beiße (Brest. 1803, 2 Bbe.); dazu Archiv Bb. 9, S. 457.

- Dan. Jacoby, Schiller und Garbe: Archiv Bb. 7, S. 95—145.
- S. 222. Forfter: Samtliche Berte mit Briefwechsel und Charafteristit von Ig. Gottfr. Gervinus berausg. von Forfters Tochter (Leipz. 1843, 9 Bde.). — Ausgewählte (8) fleinere Schriften berausg. von Alb. Leigmann: DLD Mr. 46; bazu Z VglL Bb. 5, G. 397. Forfters "Unfichten vom Niederrhein": MV Nr. 926 bis 933. — Briefe und Beitrage zur Kenntnis Forîters: Berrige Ardiv, Bb. 86, S. 129-216; Bb. 88, S. 1-46 u. 287; Bb. 89, S. 15-178; Bb. 92, S. 242-304; Bb. 93, S. 23. - Alb. Leigmann, Forfters Beziehungen zu Goethe und Schiller: Serrigs Archiv, Bb. 88, S. 129-156. Fr. Schlegel, Foriter: Fragment einer Charafteriftit ber teutschen Rlaffiter (1797) = Jugenbidriften, Bb. 2, S. 119-139 (Bien 1882). Alb. Leitmann, Forster, ein Bilb aus bem Beistesleben bes 18. Jahrhunderts (Halle 1893). -L. Beiger, Therefe Suber, Leben und Briefe einer deutschen Frau (Stuttg. 1902).

### III. Hurm und Drang. S. 224—306,

- S. 224. Herm. Hettner, Die Sturm- und Drangperiode (4. Aufl., Braunschw. 1894). A. F. C. Bilmars Bortrag "Die Genieperiode" (Marb. 1872) geht von völlig irrigen Boraussetzungen aus und kann nichts lehren. A. Wohlthat, Jur Charafteristil und Geschichte der Genieperiode (Kiel 1893). Emil Walther, Der Einfluß Shakespeares auf die Sturm- und Drangperiode (Chemn. 1890). Ch. H. Clarke, Fielding und der deutsche Sturm und Drang (Freiburg 1897). Erwin Kircher, Bolkstied und Bolkspoesie in der Sturm- und Drangzeit (Straßt, 1902; Sonderabdrud aus Kluges "Zeitschrift für beutsche Wortsorschung").
- S. 225. Eugen Bolff, Die Sturm- und Drangkomödie und ihre fremden Borbilber: ZVglL N. F., Bb. 1, S. 192 u. 329. — Karl Leffings "Maitreffe": DLD Rr. 28, herausg. von E. Bolff, der auch die Biographie "Karl Gotthold Leffings" schrieb (Berl. 1886).
- S. 226. Genie: Rub. Hilbebrands gehaltvolle Zusammenstellungen in den beiden Artikeln "Geist" und "Genie" im Grimmschen Wörterbuch, Bd. 4, II, Spalte 2622 und 3396.
- S. 226. Ranfmann: Heinr. Dünger, Raufmann, ber Apostel ber Geniezeit (Leipz. 1882). Reubrud bes "Klimplamplasto" in Aug. Langemessens Beitrag zur Geschichte ber Genieperiode: Jak. Sarasin, ber Freund Lavaters, Lenzens und Klingers (Zür. 1899). "Das Geniewesen, ein Lustspiel in fünf Aufzügen" (304 S. 8°; Franks. u. Leipz. 1781).

S. 227. Percy und Offian: Heinr. Lohre, Bon Perch zum Bunderhorn, Beitrag zur Geschichte ber Bollsliebersorschung in Deutschland (Berl. 1902). Rud. Tombo, Ossian in Germany (New York 1901 = Columbia University Germanic Studies, Bb. 1, Rr. 2). Ludw. Chr. Stern, Die Offianischen Helbenslieder: ZVglL Bb. 8, S. 51, 71 u. 143.

#### 1. Berder. Die garden und die Göttinger Bichter. S. 228-250.

- S. 228. Barben: R. Hamel, Klopftods Hermannsschlacht und das Barbenwesen des 18. Jahrhunderts: K Bb. 48 (Auswahl aus Denis und Kretschman, Gerstenbergs Stalde, Ugolino und einzelne Gedichte). Eugen Chrmann, Die bardische Lyrit im 18. Jahrhundert (Halle 1892). Hofmann-Bellenhofs Denisbiographie s. zu S. 207.
- S. 228. Gerstenberg: Bermischte Schriften von ihm selbst gesammelt (Altona 1815/16, 3 Bbe.); Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur herausg. von Alex. v. Beilen: DLD Nr. 29/30. Gerstenbergs Rezensionen in der Hamburgischen Neuen Zeitung 1767—71 herausg. von D. Fischer: DLD Nr. 128.— M. Roch, Sturz, nebst einer Abhandlung über die schleswigischen Literaturbriefe (Münch. 1879). Paul Döring, Der nordische Dichterkreis und die Schleswiger Literaturbriefe (Sonderb. 1880).
- S. 229. Aretschman: Sämtliche Werke (Leipz. 1784—1805, 7 Bbe.). F. H. Knothe, Kretschman, ein Beitrag zur Geschichte des Bardenwesens (Zittau 1858). Ersch und Grubers Enzyklopädie, Bd. 39, S. 342 (Koch).
- S. 230. Schönborn: J. Rift, Schönborn und seine Zeitgenossen (Hamb. 1836). A. Weinhold, Schönborns Aufzeichnungen über Erlebtes (Kiel 1870).
- S. 230. Hamann: Schriften herausg. von Fr. Roth (Berl. 1821—43, 8 Teile). C. H. G. Gilbemeister, Hamanns Leben und Schriften (Gotha 1875, 6 Bde.); der 5. Band enthält Hamanns Briefwechsel mit Fr. H. Jacobi, der 6. Band Studien über Hamanns Berhältnis zu Kant, Herder, Goethe, Fr. v. Woser, Jacobi, Lawater, Lessing, Hegel. Beniger Schwierigleiten als Gildemeisters schwerfälliges Berk bietet Worth Betri, Hamanns Schriften und Briefe im Zusammenhange seines Lebens erläutert (Hannov. 1872—74, 4 Bde.). Jak. Winor, Hamann in seiner Bebeutung für die Sturm- und Drangperiode (Franks. M. 1881). Herders Briefe an Hamann herausg. von Otto Hossimann (Berl. 1889).
- S. 232. Herber: Erst nach Herbers Tobe besorgte seine Witwe zwischen 1805 und 1820 die erste, bei Cotta erscheinende Sammlung seiner Werke, die dann 1827/30 etwas verändert, doch unter Beis

behaltung ber brei Abteilungen: Bur schonen Literatur und Kunft (20 Bandden), Bur Religion und Theologie (18 Bandchen), Bur Philosophie und Geschichte (22 Bandden) wiederholt wurde. Da nur bie fpateren gaffungen ber Arbeiten Berbers aufgenommen wurden, bieten biefe "Gamtlichen Berte" fein Bild feiner Entwidelung und geschichtlichen Stellung. Aber auch die von Beinr. Dünger eingeleitete Bempeliche Ausgabe (Berl. o. J., 24 Tle.) vermochte diesen Mangel nicht zu überwinden; dies geschah erft burch bie fritisch-historische Ausgabe ber "Samtlichen Berte" von Bernh. Suphan (Berl. 1877-99, 32 Bbe.). -Reichhaltige, auch für eingehenderes Studium genügende Auswahl der "Berte" von Sans Lambel, Eug. Rühnemann und Heinr. Meger: K Bb. 74/77; fehr gute fünfbandige Auswahl der "Berte" von Th. Matthias: MKI (1903). - Eine fleine, aber prattifche Auswahl (Reisejournal, Auffate über Shatespeare und Offian, einige Boltslieder) bietet J. Löbers "Berberbud" (Dresb. 1898: B. Balentins Deutsche Schulausgaben, Rr. 30). — Nachträge zu ben Werten, zeitlich geordnete Briefe und biographische Nachrichten fucte herbers Sohn Emil ju "Berbers Lebensbild" ju geftalten (Erlang. 1846). Beiteren Briefwechsel, auch mit Goethe und Schiller, brachten die 3 Bande "Aus Herders Nachlag" (Frantf. 1856/57) und "Bon und an Berber" (Leipz. 1861), beibe herausg. von Gottfried v. Berber und Beinr. Dunger. - Biographifces: Rarolinens "Erinnerungen aus bem Leben Herbers" erschienen 1820 als Bb. 20-22 in Serbers Sämtlichen Berten, Abteil. "Bur Philosophie". — S. Jorets tüchtiger Arbeit "Herder et la Renaissance littéraire en Allemagne au 18. Siècle (Bar. 1875) folgte 1880-1885 Rud. Sahme flaffisches Mufterwert "Berder nach feinem Leben und feinen Berten" (Berl., 2 Bbe.); einen gebrängten Auszug aus dem erschöpfenden großen Werte bietet Samms meisterhafter Herber-Artikel: AdB Bb. 13, S. 55-100. — Reine Biederholung, sondern eine selbständig wertvolle Erganzung zu hann bildet Eug. Rubnemanns trefflicher Berfuch, Berbers menfcliche Entwidelung und zunehmenbe Berftimmung pipchologisch aus pathologischer Naturanlage und aus bem Milicu zu erflären: "Berbers Leben" (Munch. 1895). Rich. Bürkner, Herber. Sein Leben und Wirken (Berl. 1904 = Beistesthelben, Bb. 45). Eb. Brije bach, Berber: Gefammelte Studien, S. 80-107 (4 Mufl., Leipz. 1886). - Seinr. Meyer - Benfen, Berber und Rant (Salle 1904). Irvin C. Hatch, Der Ginfluß Shaftesburys auf Herder (Berl. 1900; Sonderabbrud aus StVglL Bd. 1, S. 68-119). Armold Berger, Der junge herber und Windelmann (balle 1903; Sonderabbrud aus "Studien zur beutschen

Philologie", Festschrift zur 47. Philologenversammlung). — Herders Berhältnis zu Drama und Musit: BayrBl Bd. 22 (1899), S. 230—265; Bd. 27 (1904), S. 11.

- S. 232. Herbers Cib: Gute Schulausgabe von B. Buchner (Effen 1892). Heinr. Düngers Erläuterungen zum Cib (2. Aufl., Leipz. 1874) und zu den Legenden (Leipz. 1880). Reinhold Köhler, Herbers Cid und seine französische Quelle (Leipz. 1867). A. S. Bögelin, Herders Cid, die französische und spanische Quelle zusammengestellt (Heilbr. 1879).
- S. 235. Herber und Ricolai: D. Hoffmann, Herber-Funde aus Ricolais allgemeiner deutscher Bibliothek (Berl. 1888). Derselbe, Herbers Briefwechsel mit Ricolai (Berl. 1887).
- S. 236. Aaroline Flachsland: Herbers Briefwechsel mit seiner Braut: Rachlaß, Bb. 3; mit seiner Gattin: Herausg. von Gottfried v. Herber und Herausg. von Gottfried v. Herber und Herausg. von Gottfried v. Herber und Karoline Flachsland (Bartenstein 1884). Bernh. Suphan: JbPr Bb. 4, S. 54. R. Muthesius, Herbers Familienleben (Berl. 1904).
- S. 236. Herber in Weimar: Aus Herbers Beimarer Leben berichten die Aufzeichnungen seines Hausgenossen Joh. Gg. Müller: "Aus dem Herberschen Hausse", herausg. von Jal. Bächtold (Berl. 1881) und das "Beimarische Herberalbum" mit Herberschen Briefen an Karl August und Anna Amalia (Jena 1845). Über Herbers Berhältnis zur Freim aurerloge: L. Keller, herber und die Kultgesellschaften des Humanismus (2. Aust., Berl. 1904).
- S. 237. Bon bentider Art und Runft: herausg. von hans Lambel: DLD Rr. 40.
- S. 237. Bollslieber: herausg. von K. Reblich (Berl. 1885 Suphans Ausgabe, Bb. 25). Bernh. Suphan, Herbers Bollslieber und Joh. v. Müllers "Stimmen der Böller": ZfdPh Bd. 3, S. 458, weist Müllers Benennung zurüd. A. Waag, über Herbers Übertragung englischer Gedichte (Heibelberg 1892). W. Grohmann, Herbers nordische Studien (Berl. u. Rostod 1899). Dan. Jacoby, Zu Herbers Liebern der Wilden: ZfdA Bd. 24, S. 236.
- S. 238. Göttinger Hain: Rob. Pruh, Der Göttinger Dichterbund (Leipz. 1841). R. Weinhold, Heinr. Chr. Boie (Halle 1868). Der Göttinger Dichterbund (Boh, Hölth, Miller, Fr. L. Stolberg, Claudius) herausg. von Aug. Sauer: K Bd. 49 u. 50. Joh. Crüger, Über Bundesbuch und Stammbücher des Hains: O. Sieders' Alademische Blätter, S. 600 (Braunschw. 1884). Ab. Langguth, Christian Hieronhmus Esmarch und der Göttinger Dichterbund (Berl. 1903).

- S. 239. Musenalmanach: Eine Geschichte ber Musenalmanache haben wir noch ebenso wenig wie eine Geschichte ber beutschen Lyrik. Bon bem geplanten Reubruck des Göttinger Musenalmanachs liegen erst die Jahrgänge 1770/72 vor: DLD Rr. 49, 52, 64, herausg. von R. Reblich. Die Mitarbeiter an dem Göttinger, Bosischen, Schillerschen und dem Schlegelschen Musenalmanach suchte R. Reblich sestzustellen: "Bersuch eines Chissrenlexisons" (Hamb. 1875). Eine Auswahl aus den Dichtern des Musenalmanachs von 1770 bis 1806 stellte M. Mendheim zusammen: K. Bb. 135.
- S. 239. Boğ: Sämtliche Gedichte (Königsb. 1802, 6 Bbe.; Auswahl letter Hand Königsb. 1825, 4 Bde.). Poetische Werke (einschließlich der Homersübersetzung; Berlin o. J., Hempel, 5 Ale.). Briefe von Joh. Heinr. Boß herausg. von Abraham Boß (Halberst. 1829—32, 4 Bde.). Briefe von Ernestine Boß an L. Abelen herausg. von Fr. Polle (Presd. 1882/83, 2 Programme). W. Herbst, Boß (Leipz. 1872/76, 2 Bde.).
- S. 240. Stolberg: Gesammelte Werke ber Brüber Chr. und Fr. Leop. Stolberg (Hamb. 1827, 20 Bbe.). Briefe Fr. L. Stolbergs und der Seinigen an Boß herausg. von Otto Hellinghaus (Münst. 1891). Th. Menge, Graf Fr. L. Stolberg und seine Zeitgenossen (Gotha 1862). Heinr. Dünzer, Goethe und der Reichsgraf Fr. L. v. Stolberg (Abhandlungen zu Goethes Leben und Werken, Bb. 1, S. 1—31, Leipz. 1885) ist ungerecht gegen Stolberg. W. Keiper, Fr. L. Stolbergs Jugendpoesse (Berl. 1893).
- S. 244. Boğens Luife: reich erläuterte Ausgabe von K. Bindel (Gotha 1888). MVRr. 271. B. Knögel, Boğ' Luife und die Entwickung der deutschen Johle bis auf Heinr. Seidel (Frankf. a. M. 1904).
- S.244. Homerübersenungen: R.v. Reinhardstöttner, Der erste beutsche Übersetzer der Odyssee von 1537: JoM Bd. 1, S. 511. Abdrud von Boßens Odyssee von 1781, mit einer Stizze der Berdeutschungsversuche Homers bis auf Boß, von Mich. Bernahs (Stuttg. 1881). Gegen Bernahs richtet sich zum Teil Abalb. Schröter, Geschichte der deutschen Homerübersehung im 18. Jahrhundert (Jena 1882). Für die Beibehaltung des Hernahert (Ina 1882). Für die Beibehaltung des Hernahert irat ein R. Jordan, Homers Odysseuslied: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung, 1886, Kr. 72. G. Legerloh, Grundsähe für metrische Berdeutschung antiler Hernahertschichtungen: Berliner Philologische Wochenschrift 1888, Kr. 29—32. O. Lüte, Bürgers Homerübersehung (Norden 1891).
- C. 245. Minnefang: F. Mühlenpfordt, Einfluß der Minnefänger auf die Dichter des Göttinger hains (Leipz. 1899). R. Sololowsky, Das Aufleben

bes altbeutschen Minnesangs in der neueren beutschen Literatur (Jena 1891).

- S. 245. Hölty: Den ursprünglichen Wortlaut ber "Gedichte" stellte erst R. Halm in seiner durch Briefe bereicherten Ausgabe (Leipz. 1869) wieder her, nachdem er 1868 in den Sizungsberichten der Münchener Alademie "Die Boßische Bearbeitung" untersucht hatte. Herm. Ruete, Hölty, sein Leben und Dichten (Guben 1883). L. A. Rhoades, Höltys Verhältnis zur englischen Literatur (Götting. 1892). B. Söberhjelm, Petrarca in der deutschen Literatur (Helsingsors 1886).
- S. 245 u. 263. Miller: Heinr. Kräger, Joh. Mart. Miller, ein Beitrag zur Geschichte ber Empfindsamkeit (Brem. 1893). E. Schmidt, Aus dem Leben des Sigwart-Dichters: Charakteristiken, Bb. 1, S. 178 (2. Aust., Berl. 1902).
- **S. 246. Gödingt:** Auswahl von Jak. Winor: K Bb. 73.
- S. 246. Claubins: Sämtliche Werke best Bandsbeder Boten (Hamb. 1775—1812, 8 Tle.); bie 9. Originalausgabe (Gotha 1871, 2 Bbe.) wurde durch K. Redlich um eine Nachlese vermehrt, wie Redlich auch bie übrigen, poetischen Beiträge zum Wandsbeder Boten" sammelte und ihren Berfassern zuwies (Hamb. 1871) und "Jugendbriese" von Claudius verössentlichte (Hamb. 1881). Ein Lebensbild von Claudius schrieb W. Herbis (4. Aust., Gotha 1878); dazu E. Mirow, Wandsbed und das literarische Leben Deutschlands im 18. Jahrhundert (Wandsb. 1898). R. Schneiderreit, Claudius, seine Weltanschung und Lebensweisheit (Berl. 1898). R. Bette, Claudius als Lyriler (Ju Rheine 1878).
- S. 247. Ballabe und Romange. In jeber größeren Arbeit über Bürger und Uhland wie fiber Schillers und Goethes Lyrik ist barüber gehandelt. Die beiben grundlichften Arbeiten über die Beichichte ber Ballabe und Romanze lieferten: B. Solzhausen, Ballade und Romanze von ihrem ersten Auftreten in ber Runftbichtung bis zu ihrer Ausbildung burch Bürger (halle 1882; Sonberabbrud aus: ZfdPh Bb. 15. S. 129 u. 297) und G. Bonet Maury, Bürger et les Origines anglaises de la Ballade littéraire en Allemagne (Bar. 1889). Unziehend in Form und Inhalt ist R. Lucaes Bortrag von 1884 "Zur Geschichte ber beutiden Ballabendichtung": Aus beutider Sprachund Literaturgeschichte (Marb. 1889). Unt. Reichl, Die Symmetrie im Aufbau von Burgers Ballaben (Brür 1896). — Ausschließlich "Die fomischen Romangen der Deutschen im 18. Jahrhundert" behanbelt gut Camillo v. Klenze (Marb. 1891). - Beniger bagegen bieten: C. C. Benje, Romange und Ballade (2 Programme, Barburg 1878 79). B. Blume, Die

- Entwidelung ber Ballabenbichtung in ber beutschen Poesse (Lauenb. 1879). J. Golbschmibt, Die beutsche Ballabe (Hamb. 1891). B. Nußbaum, Die Romanzenpoesse ber Deutschen (Suczawa 1896).
- S. 247. Barger: Samtliche Berte guerit berausa, von R. Reinbard (Samb. 1812, 6 Bbe.), in einem Quartband von Aug. 28. Bobs (Götting. 1835 und wieder 1844). Beste und vollständigfte Ausgabe: Sämtliche Werte, herausg. von Wolfgang v. Burgbach (Leipz. 1902, 4 Bbe.). Gebichte mit Erläuterungen herausg. von Aug. Sauer: K Bb. 78, von Arnold E. Berger: MKl (1891). Schöner Rendrud ber Gebichtausgabe von 1789 und nachgelaffener Gebichte burch Eb. Grifebach (Berl. 1889, 2 Bbe.). MV Mr. 272, 273. - Briefe von und an Bürger berausg. von Ab. Strobtmann (Berl. 1874); bazu VLG Bb. 3. S. 62 u. 416, und Jul. Bable, Bürger und Spridmann: Festgabe für Rich. Beinzel, G. 191 (Beim. 1898). - Biographie: 28. v. Burzbache umfangreiche Monographie "Bürger, sein Leben und seine Berke" (Leipz. 1900) ist Sauers Einleitung (K) gegenüber taum als Fortschritt zu bezeichnen. Maury f. o. unter Ballabe. Für Bürgers Amtmannsftellung urtundlich wichtige Darftellung von R. Göbele "Bürger in Göttingen und Gelliehaufen" (Sannov. 1873). R. Schübbelopf, Bon und über Bürger (o. D. 1895). Eb. Brifebach, Bürger: Befammelte Stubien, S. 108-174 (4. Aufl., Leipz. 1886). Seinr. Bröhle, Abhandlungen über Goethe, Schiller, Burger (Potst. 1889). Die glanzenbste Charafterifit Bürgers ift noch immer bie 1800 bon feinem bank baren Schüler M. B. Schlegel verfaßte: Schlegels famtliche Werte, Bb. 3, G. 64-139 (Leipz. 1846); bagu herber, Suphans Ausgabe, Bb. 20, S. 377.
- S. 249. Lenore: E. Schmidt, Bürgers Lenore: Charakteristilen, Bd. 1, S. 199—248 (2. Aust., Berl. 1902), mit Literaturangaben über "Lenore in England" von Al. Brandl. A. Arumbacher, Ein Problem ber vergleichenden Sagentunde und Literaturgeschichte; Peinrich v. Blislodi, Jur Lenorensage: ZVglL Bd. 1, S. 214; Bd. 11, S. 467. Bill. Wadernagel, Jur Certlärung und Beurteilung von Bürgers Lenore (1835): Reine Schristen, Bd. 2, S. 399 (Leipz. 1873). Otto Bödel über die Lenorensage in der Einleitung der "Deutschen Bollslieder aus Oberbessen", S. LXII. (Narb. 1885). S. Bollner, Der Lenorenstoff in der slawischen Bollspoesse: Archiv für slawische Philologie, Bd. 6, S. 239.
- C. 249. Schubarts, des Katrioten, gesammelte Schriften und Schickfale (Stuttg. 1839/40, 8 Bbe.); die beiden ersten Bände enthalten "Schubarts Leben und Gesinnungen" (MV Rr. 491—493), von ihm selbst im Kerker aufgesett. Die vollständigste

Sammlung seiner "Gedichte" durch Gust. Haufs (Leipz. 1884). Reclam Nr. 1821/24. Auswahl herausg. von Aug. Sauer: K Bb. 81. Ein Reubruck der "Deutschen Chronit" sehlt leider noch. — "Schubarts Leben in seinen Briesen" hat Dav. Fr. Strauß 1848 anziehend bearbeitet: Gesammelte Schriften, Bb. 8 u. 9 (Bonn 1878). Ab. Bohlwill, Beiträge zur Kenntnis Schubarts: Archiv Bb. 6, S. 342—391. Gust. Dauss schubarts: Archiv Bb. 6, S. 342—391. Gust. Dauss schubarts: Leben und seinen Werlen" (Stuttg. 1885). Eugen Rägele, Aus Schubarts Leben und Wirlen (Stuttg. 1888), veröffentlichte neues aus Schubarts Geislinger Lehrerzeit. — Rud. Krauß, Schubart als Stuttgarter Theaterdirektor: Württembergische Vierteljahrschrift, Bb. 10, S. 252—279.

## 2. Der junge Goethe und sein Freundeskreis. S. 251—282.

Goetheausgaben: Trop feines Argers über bie willfürliche Zusammenstellung seiner "Schriften" burch ben Berliner Buchhandler himburg (1775-1779, 4 Bbe.) ging Goethe boch erft vor Antritt ber italienischen Reise an eine eigene Sammlung. Den acht bei Boschen in Leipzig 1787-90 erscheinenben Banden ber "Schriften" reihen fich fieben Banbe "Reue Schriften" (Berl. 1792-1800, Unger) an. Die erfte Gesamtausgabe ber "Berte" bei Cotta in Tübingen 1806-10 in 13 Banben, Die zweite 1815-19 in 20 Banben. Bon ber Ausgabe letter Sand, bie gugleich als Ottav- und als Tafchenausgabe erschien, beforgte Goethe zwischen 1827-30 felber noch 40 Banbe, 20 weitere folgten 1832 - 42; eine Quartausgabe in 4 Halbbänden redigierten 1886/37 Riemer und Edermann (Stuttg., Cotta). Nach Erfclie Bung bes Goethischen Archives begann 1887 in Beimar unter dem Schute ber Großherzogin Sofie die umfaffende Ausgabe ber Berte, naturwiffenschaftlichen Schriften, Tagebücher und Briefe (bis jest 103 Bbe.). Diefe Sofienausgabe ift blog mit überreichem textfritischen Apparat, nicht mit fachlichen Erläuterungen ausgestattet. Für weitere Lefertreife find zu empfehlen die je 36 Teile ber Bempelichen (Berl. 1868-79) und K-Ausgabe (1882-97) sowie die unter R. Beinemanns vorzüglich fachtundiger Leitung 1901 in MKI (30 Bbe.) begonnene und die Cottafche Jubilaumsausgabe (Stuttg. 1902f., 40 Bbe.), alle vier mit Rommentar ausgestattet, außerdem die von 23. Bollmer überwachte Ausgabe in ber Cottafchen Bibliothet ber Welt-Literatur (1882-85, 36 Bbe.) mit R. Göbeles Einleitungen. - Auf Grund ber Beimarifchen Ausgabe begannen Eb. v. b. Bellen bei Cotta (1901, geplant 6 Bbe.), Ph. Stein bei Elsner (Berl. 1902, geplant8 Bbe.) eine Auswahl ber Briefe in zeitlicher Reihenfolge herauszugeben. — Die wichtige Sammlung von "Goethes Gesprächen" (Leipz. 1889—96, 10 Bbe.) verbanken wir Wolbemar v. Biebermann.

Goethe Biographicen: Bei ber ausgebehnten Erfcliegung neuer Quellen und ber unabläffigen Einzelforschung find die älteren Werte nicht mehr brauchbar. Vor G. H. Lewes (Lond. 1855) warnte schon Ab. Scholl, von beffen geplanter Biographie wir menigstens Teile haben in ben trefflichen Abhandlungen "Goethe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens" (Berl. 1882), neben B. Sehn (f. im Text und unten) bas befte Buch ber ganzen, fast unermeglichen Goethe-Literatur. Bon Albert Bielichowstys fehr ftart überichattem "Goethe" ist nur ber 1. Band (3. Aufl., Minch. 1902) von ihm felbst vollenbet, ber 2. Band (1903) notbürftig von andern ergänzt worden. Wohl bie bis jest beste Goethe-Biographie bietet R. Beinemanns, Goethe" (3. Hufl., Leipz. 1908), wovon Seinemanns Einleitung zu MKI einen Auszug barftellt. Rürzer, aber ebenfalls tuchtig ift Gg. Bitlowstis "Goethe" (Leipz. 1899). Der Goethe-Artifel der AdB Bb. 4, S. 413-448 (1879) ftammt von Dich. Bernays. - Mus ben Krititen über Berm. Rollets Brachtwert "Die Goethe-Bildniffe" (Wien 1883) erwuchs Fr. Barndes Meisterarbeit "Rurzgefaßtes Berzeichnis ber Originalaufnahmen von Goethes Bilbniffen", Bb. 11 ber Abhandlungen ber fächfischen Atademie (Leipz. 1888), auf 12 Tafeln 124 Bilber enthaltenb.

Goethe-Literatur : Den natürlichen Mittelpunft bilbet bas 1880 von L. Beiger gegründete, seitbem jährlich mit Bibliographie erscheinenbe JbG. Die in Monatsheften ausgegebene "Chronik des Wiener Goethe-Bereins" wurde 1887 von R. J. Schröer ins Leben gerufen. Die 1886 begonnenen Publications of the English Goethe Society find bis 1900 auf 9 Banbe angewachsen. Schriften ber Goethegesellfcaft (= GG) feit 1885 (Weim., bis jest 17 Bbe.). Aritische Übersichten ber Goethe-Schiller-Literatur von 1888—1901 find von M. Koch im 5.—17. Bande ber "Berichte bes freien beutschen Sochstifts zu Frantfurt a. D." gegeben worden; die fruhere verzeichnet Goedeke Bb.4, S. 565-756. - Befammelte Einzeluntersuchungen jum Leben und zu ben Berten: Alle übrigen werben weit überragt burch bie icon im Text gerühmten "Gebanken über Goethe" von Biftor Sehn (4. Aufl., Berl. 1900). - Beinr. Dünger, Studien zu Goethes Werten (Elberf. 1849); Neue Goethe-Studien (Nürnb. 1861); Abhandlungen zu Goethes Leben und Werten (Leipz. 1885, 2 Bbe.); Bur Goethe-Forschung (Stuttg. 1891); Aus Goethes Freundestreis (Braunschw. 1868). — Bolbemar v. Biedermann, Goethe Forschungen (Leipz. 1879-99,

3 Bbe.). Fr. Jarnde, Goethe-Schriften: Rleine Schriften, Bb. 2 (Leipz. 1897). Highwar Boyesen, Essays on German Litterature, S. 1—173 (Lond. 1893). Wax Worris, Goethe-Studien (2. Aust., Berl. 1902, 2 Bbe.).

Charafteriftit Goethes und Ginzelheiten: Drei Reden des Ranglers fr. v. Müller über "Goethes Berfönlichkeit" gab Wilh. Bode (Berl. 1901) neu heraus, woran fich Bobes eigene ausgezeichnete Stubien über Goethes Religion und politischen Glauben (2. Aufl., Berl. 1903), Lebenstunft (3. Muft., Berl. 1903), Afthetit (Berl. 1901) und "Goethes bester Rat" (Berl. 1903) reihten. Ühnlich wie Bobe hat auch Th. Bogel "Goethes Gelbstzeugniffe über feine Stellung zur Religion und zu religiös-firchlichen Fragen" borgeführt (3. Aufl., Leibz. 1903). Über Boethes religible Entwidelung Eugen Filtsch (Gotha 1894), über Goethes Stellung zu Religion und Chriftentum R. Sell (Freiberg 1899). - Goethes fprachliche Benugung ber Bibel behandeln B. Behn a. a. D. und Berm. Bentel, Goethe und die Bibel (Leipz. 1890; Rachtrage St VglL 1, 125), der auch "Das Goethesche Gleichnis" (Salle 1886) untersuchte. - Fr. Rluge, Goethe und die deutsche Sprache: Bon Luther bis Lessing, S. 209-235 (4. Aufl., Stragb. 1904). Die von R. Olbrich begonnenen Studien über "Goethes Sprache und die Untite" (Leipz. 1891) wurden fortgeführt von P. Knauth, "Goethes Sprache und Stil im Alter" (Leipz. 1898); Goethes Berhaltnis zur Untite in fprachlicher und fachlicher hinsicht wurde untersucht von Sans Morsch, Goethe und die griechifden Bühnendichter (Berl. 1888).

Goethes Lyrif: Die beste tommentierte Undgabe ber Gedichte, burch Guftav v. Löper (Berl. 1882 bis 1884, 3 Bbe., Hempel), blieb leiber unvollendet. Eine kommentierte Auswahl für die Schule von L. Blume (Wien 1892). - Beinr. Biehoffs Erläuterungen zu den Gedichten (3. Aufl., Stuttg. 1876, 2 Bbe.), Beinr. Düngers Erläuterungen (3. Aufl., Leipz. 1896-98, 3 Bbe.). - Ernft Lichtenberger, Études sur les poésies lyriques de Goethe (2. Aufl., Par. 1882). — Thomas Achelis, Grundzüge der Lyrit Goethes (Bielefeld 1900). - Befonders hervorzuheben ift aus Bielschowstys Goethe-Biographie bas 14. Rapitel: "Goethes Lyril". - Berthold Ligmann, Boethes Lyrit, Erläuterungen nach tünftlerischen Besichtspunkten (Berl. 1903). - Goethes Gebichte in Kompositionen seiner Zeitgenoffen herausg. von Mar Friedländer: GG Bd. 11.

Goethes Dramen: hans Gerhard Gräf, Goethe über seine Dichtungen, Bb. 3 (Frankf. 1903). Zu jedem einzelnen Drama Erläuterungen von heinr. Düntzer. heinr. Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Bb. 1, S. 81—211 (9. Aufl., Oldenb. 1902). L.

halper, Goethe als Dramatiker (Leipz. 1889). Mich. Ler, Die Idee im Drama bei Goethe (S. 1—132), Schiller, Grillparzer, Rleift (Minch. 1904). Albert Schäfer, historisches und systematisches Berzeichnis sämtlicher Lonwerke zu den Dramen Schillers, Goethes, Shalespeares, Rleists und Körners (Leipz. 1886).

Goethes Romane und Epen: Hans Gerhard Gräf, Goethe über seine Dichtungen, Bb. 1 u. 2 (Frankf. 1901/02). Rob. Riemann, Goethes Romantechnik (Leipz. 1901). Berthold Auerbach, Goethe und die Erzählungskunsk (Stuttg. 1861). Fr. Spielhagen, Die epische Boesse und Goethe: JbG Bd. 16, S. 1\*—29\*. — Erläuterungen zu den einzelnen Werken von Heinr. Düntzer.

S. 251. Der jnuge Goethe: Seine Briefe und Dichtungen (in der ursprünglichen Kassung) von 1764 — 76 herausg. von Salomon Hirzel und Mic. Bernays, "Der junge Goethe" (Leipz. 1875; 2. Aufl., Leipz. 1887, 3 Bbe.); eine kommentierte Auswahl von Jugendgebichten bis 1788 in Rob. Reils "Goethe-Strauß" (Stuttg. 1891). Jugendbriefe Goethes erläutert von 23. Fielit (Berl. 1880). Der 1. Band von Rich. Weißenfels' "Goethe in Sturm und Drang" (Salle 1894) reicht bis 1778. Eine ganz porzügliche Charakteristik bietet Beigenfels' Bortrag "Der junge Goethe" (Freiburg 1899). Ab. Schöll, Der junge Goethe 1749—78: a. a. D., S. 25—67. Stefan Bäpold, Die Jugendsprache Goethes: Zwei Goethe-Borträge (2. Aufl., Berl. 1903). Ronr. Burbach, Die Sprache des jungen Goethe: Berhandlungen der 37. (Deffauer) Phil.-Berfammlung, S. 167—180 (Leipz. 1887). - Seinr. Dünger, Frauenbilder aus Goethes Jugendzeit (Stuttg. 1852). — Jak. Minor und Aug. Sauer, Studien zur Goethe-Philologie (Wien 1880).

S. 251. Goethes Familie: Beinr. Dünger, Boethes Stammbäume (Gotha 1894); bazu Fr. Schmidt, Goethes Borfahren in Berta, Sangerhaufen, Artern (Sangerh. 1900). — Felicia Ewart, Goethes Bater (Hamb. 1899). "Joh. Rafpar Goethe in Benedig" und "Des herrn Rates haushaltungsbuch": Beimars Festgruße jum 28. Aug. 1899 (Weim. 1899). – Die für "Dichtung und Wahrheit" geplante "Arifteia ber Mutter": Beimarifche Musgabe, Bb. 29, S. 231; ihre Briefe herausg. von Rob. Reil, "Frau Rat" (Leipz. 1871); an Unna Umalia: GG Bb. 1, an Sohn, Entel und Christiane: GG Bb. 4, erftere außerbem erläutert herausg. von R. Beinemann (Leipz. 1889). Gute Zusammenstellung von Frau Rate Briefen: Reclam Itr. 2786. Unichaulichite Schilberung in Bettinas "Briefwechsel Goethes mit einem Rinde" und "Dies Buch gehört dem König". Lebensbild mit umfangreichen Briefauszügen von R. Beinemann, Goethes Mutter (6. Aufl., Leipz. 1900). Über Mutter und Schwester: Heinr. Dünker, Frauenbilder aus Goethes Jugendzeit, S. 126—207 und S. 406—588 (Stuttg. 1852); dazu Gg. Witkowski, Cornelia, die Schwester Goethes, mit Briefen und Tagebuchblättern (Franks. 1903). P. Besson, Goethe, sa Sœur et ses Amies (Grenoble 1898). Briefe Goethes an Cornelia: JbG Bd. 7, S. 5. — H. Pallmann, Das Goethe-Haus in Franksurt (Franks. a. W. 1899).

S. 251. Goethe in Frankfurt: Goethes Beziehungen zu Frankfurt, Hochfelfsausstellungs - Katalog (1895). B. Strider, Goethes Beziehungen zu seiner Vaterstadt (Berl. 1876). Elisabet Menzel, Der Frankfurter Goethe (Frankf. a. M. 1900). G.L. Kriegk, Die Brüber Sendenberg (Frankf. a. M. 1869). El. Menzel, Geschichte der Schauspielkunst in Frankfurt (Frankf. a. M. 1882). Mart. Schubart, Francois de Théas, Comte de Thoranc, Goethes Königsleutnant (Münch. 1896).

S. 252. Goethe in Leipzig: Goethes Briefe an Leipziger Freunde herausg. von Otto Jahn (2. Aufl., Leipz. 1867); dazu JbG Bb. 7, S. 5—151. W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig (Leipz. 1865, 2 Bde.). Gg. Wustmann, Der Leipziger Student vor 100 Jahren: Leipziger Reudrude Rr. 1 (1897). — Buch Unnette: Beimarische Ausgabe, Bd. 37, S. 11; dazu Bernh. Suphan: Deutsche Rundschau, Bd. 21, S. 139. Ud. Strad, Goethes Leipziger Liederbuch (Gießen 1893) und Rich. Beißensels a. a. D., Bd. 1, S. 425. — P. Blume, Goethe als Student in Leipzig (Wien 1884). — Behrisch: Wish. Hostaus, Behrisch, ein Bild aus Goethes Freundeskreise (Dessaus, Behrisch, Elzc, Vermischte Blätter, S. 26—70 (Köthen 1875).

S. 252. Alettenberg: Reliquien herausg. von J. M. Lappenberg (Hamb. 1849). Philemon ober von der christlichen Freundschaft herausg. von F. Delitzich (3. Aust., Gotha 1878). — Herm. Dechent, Goethes schole Göne Seele, ein Lebensbild (Gotha 1896).

S. 253. Goethe in Strafburg: J. Lehfer, Goethe in Strafburg, ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Dichters (Reustadt a. d. D. 1871). Ernst Martin, Goethe in Straßburg (Berl. 1871). Aug. Stöber, Der Altuar Salzmann, Goethes Freund und Tischgenosse in Straßburg (Franks. a. M. 1855). Joh. Froisheim, Zu Straßburgs Sturm- und Drangzeit (Straßb. 1888). — Ephemerides und Bolkslieder von Goethe herausg. von E. Martin: DLD Rr. 14.

S. 253. Jung Stillings Jugend, Jünglingsjahre, Wanderschaft, Lehrjahre, häusliches Leben und Alter im 1. Band der Sämtlichen Schriften (Stuttg. 1835). K Bb. 137, herausg. von Fel. Bobertag. Reclam Nr. 663—667. — AdB Bb. 14, S. 697 (Eb. Manger).

S. 254. Merd: Ausgewählte Schriften ber-

ausg. von Ab. Stahr (Oldenb. 1840). Briefe von und an Merch herausg. von Karl Wagner (Darmst. 1835—38 und Basel 1847, 3 Bbe.).

S. 255. Weşlar: B. Herbst, Goethe in Beşlar, vier Monate aus des Dichters Jugendzeit (Gotha 1881). — Briese aus der Werther-Stadt: JbG Bd. 18, S. 48. — Goethes Brieswechsel mit Kestner und der Familie Buff veröffentlichte Lottes und Kestners Sohn A. Kestner, Goethe und Werther (Stuttg. 1854); dazu Heinr. Dünger, Charlotte Buff und ihre Familie: Abhandlungen zu Goethe, Bd. 1, S. 66—114 (Leipz. 1885). — Eugen Wolff, Blätter aus dem Wertherlieis (Brest. 1894).

S. 255. Rathden Schontopf und Frieberife: Für Rathchen: vgl. ju G. 252 (Leipzig). - Die Friederiken - Literatur ift umfangreicher als wertvoll. Sehr hubich bes Sefenheimer Bfarrers Bb. Rerb. Lucius geschichtliche Mitteilungen "Friederite Brion" (3. Aufl., Straft. 1904). Die altere Friederiken-Literatur bespricht Beinr. Dunger in ben "Frauenbildern" (f. o.) und ergänzt er in der gegen Joh. Froisbeime "Friederike v. Gefenheim nach geschichtlichen Quellen" (Gotha 1893) gerichteten Streitschrift "Frieberike im Lichte ber Bahrheit" (Stuttg. 1898). Thronologisch bearbeitete Biographie von B. Th. Fall (Berl. 1884). Mug. Stöber, Der Dichter Leng und Friederife von Sefenheim, aus Briefen und gleichzeitigen Quellen (Bafel 1842). - Die Autoricaft von Goethes Sefenbeimer Liebern behandeln außer Beinr. Dunger (Grenzboten 1892, S. 450 u. 629): Alb. Bielichowsty: JbG Bb. 12, S. 211, und Ab. Met, Rochmals die Beschichte in Sesenheim (Samb. 1894).

S. 257. Jerufalem: Leffings Sammlung von Jerufalems Auffähen herausg. von P. Beer: DLD Rr. 89. — Frankfurter Dochstiftsberichte, Bb. 6, S. 10\*.

S. 257. Ugolino: M. Jacobs, Gerstenbergs Ugolino, ein Borläufer bes Geniedramas (Berl. 1898).

C. 258. Got von Berlichingen: Die erft nach Goethes Tod veröffentlichte Geschichte Gottfrieds, der Göt von 1773 und die Bühnenbearbeitung von 1804 in Parallelbrud herausg. von Jat. Bächtold (Freiburg 1882). Die besten kommentierten Ausgaben sind zwei frangofische von Artur Chuquet (Bar. 1885) und von Erneft Lichtenberger (Bar. 1885). - Bog' Lebensbeschreibung berausg. von Alex. Bieling (Halle 1886); bazu Reinh. Pallmann, Der historische Got und Goethes Schauspiel über ihn (Berl. 1894). — Bergleich des Gottfried und Bot und Nachweis von Chatespeares Einwirtung in Minor-Sauers Studien (f. zu S. 251, Der junge Goethe), S. 117-292, und bei Beigenfels a. a. D., S. 246-407. Aug. Suther, Wöt und Shakesbeares historische Dramen (Cottbus 1893). — Über Goethes eigene Bühnenbearbeitung: JbG

- Bb. 2, S. 190 (Brahm); über die erste (Berliner) Aufführung: JbG Bb. 2, S. 87 (Werner). John Scholte-Nollen, Götz auf der Bühne (Leipz. 1893). Die beste Bühneneinrichtung des Götz im Anschluß an die Originalausgabe von 1773 bot Eugen Kilian (Oldenb. 1901).
- S. 260. Clavigo: Th. B. Danzel, Über Goethes Clavigo: Gesammelte Aufsähe, S. 152 (Leipz. 1855). — Gg. Schmidt, Clavigo (Gotha 1893). — L. Morel, Clavijo en Allemagne et en France (Par. 1904). — Unt. Bettelheim, Beaumarchais (Franks. a. M. 1886).
- S. 261. Stella: Heinr. Dünzer, Abhandlungen, Bb. 2, S. 293—342 (Leipz. 1885). Ab. Schöll, Goethe in Hauptzügen (f. o.), S. 485. L. Urlichs, Deutsche Rundschau, Bb. 4, S. 78.
- S. 262. Werther: Bibliographie der Übersehungen, Nachahmungen u. s. w. von Joh. W. Uppell, Werther und seine Zeit (4. Aust., Olbenb. 1896) und Katalog der Hochstellung (Frankf. 1892). Heinr. Dünzer, Goethe-Studien, S. 89—257 (Elberf. 1849). L. Hermanjat, Werther et les Frères de Werther (Lausanne 1892). F. Zschech, Ugo Foscolos Ortis und Goethes Werther: ZVglL Bd. 3, S. 46, u. Bd. 11, S. 1. M. Koch, Eine Münchener Wertheriade: JbM Bd. 2, S. 141.
- S. 263. Westenrieder: Sämtliche Berte (Rempten 1831—38, 32 Bbe.). Briefe von Chr. Fel. Weiße und Fr. Jacobi an Westenrieder: Berichte der Münchener Alademie 1899, S. 237—270. Aug. Kluchohn, Über Westenrieders Leben und Schriften Bibl Bayer Bb. 12. W. Roch, Über Westenrieders schönwissenschaftliche Tätigkeit: JbM Bb. 4, S. 15—44.
- S. 264. Friedrich Heinrich Jacobi: Werte (Leipz. 1812—25, 6 Bde.). Briefwechsel zwischen Goethe und Jacobi herausg. von Max Jacobi (Leipz. 1846). Ungedruckte Briefe von und an Jacobi aus Jacobis Nachlaß herausg. von Rud. Jöppriß (Leipz. 1869, 2 Bde.). Ferd. Deyds, Jacobi im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen, besonders zu Goethe (Frankfurt a. M. 1848). Heinr. Dünger, Freundesbilder aus Goethes Leben, S. 125—287 (Leipz. v. J.). L. Levy-Brühl, La philosophie de Jacobi (Par. 1894).
- S. 264. Goethe und Spinoza: Bgl. zu S. 290. Rob. Hering, Spinoza im jungen Goethe (Leipz. 1873). Th. W. Danzel, Über Goethes Spinozismus (Hamb. 1843). Samuel Ed, Goethe und Spinoza: Goethes Lebensanichauung, S. 1—32 (Tüb. 1902). Hensch, Der Pantheismus in der poetischen Literatur der Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert (Gießen 1883).
- S. 265. Lavater: Über Lavaters Tätigkeit im Umt und als Patriot, über seine religiösen und philosophischen Unschauungen, seine physiognomischen Ur-

- beiten und sein Berhaltnis zu Goethe unterrichtet aufs beste die große "Denkschrift zur hundertsten Bieberfehr seines Tobestages" (Bur. 1902). - Goethe und Lavater, Briefe und Tagebücher, herausg. von Beinr. Fund: GG Bb. 16. Rachbem "Goethes Anteil an Lavaters physiognomischen Fragmenten" von Eb. v. b. Bellen festgestellt wurde (Frantf. a. DR. 1888), find biefe Urbeiten Goethes mit ben bazugeborigen Bilbern in ber Beimarischen Ausgabe, Bb. 37, G. 327, aufgenommen worden. — Aus Lavaters Briefwechfel gab wertvolle "Beiträge zur näheren Renntnis und wahren Darftellung Lavaters" (Leipz. 1836) fein Freund, der Binterthurer Dichter Ulrich hegner, beffen tulturgeschichtlich anziehende Erscheinung felber an Bedwig Bafer eine liebe - und verftandnisvolle Biographin gefunden hat (Salle 1901). Reben Beinr. Deisters biographischer Stizze (Zür. 1802), F. Manders "Stizze feines Lebens und Wirfens" (Stuttg. 1883) und Erfc - Grubers Engytlopadie, Bb. 42; S. 290 (D. Roch) heinr. Dünger, Lavater: Freundesbilber aus Goethes Leben, S. 1-124 (Leipz. o. J.). - DR. Graf, Die Bundersucht und die deutsche Literatur bes 18. Jahrhunderts (Münch. 1899).
- S. 267. G. L. Kriegk, Goethe als Rechtsanwalt. Unhang zu: Deutsche Kulturbilder aus dem 18. Jahrhundert (Leipz. 1874). — J. Meisner, Goethe als Jurist (Berl. 1885).
- S.267. Frankfurter gelehrte Anzeigen: Reubrud des Jahrganges 1772 herausg. von B. Scherer und Bernh. Seuffert: DLD Rr. 7/8. B. Scherer, Der junge Goethe als Journalist: Aufsätze über Goethe, S. 49 (2. Aust., Berl. 1900).
- S. 268. Dramenpläne Goethes und Brudftüde: Wolbemar von Biebermann, Goethe-Forschungen (Leipz. 1879, 1886, 1899, 3 Bbc.). Fr. Gundelfinger, Cajar in der deutschen Literatur, S. 112 (Berl. 1904).
- S. 269. Ewiger Inde: Fr. Helbig, Die Sage vom ewigen Juden, ihre poetische Wandlung und Fortbildung (Berl. 1874). L. Neubaur, Die Sage vom ewigen Juden (2. Aust. Leipz. 1893); dazu E. Michael, Neuhhilologische Plätter 1894, heft 1, S. 120. Eine abschließende Übersicht aller deutschen Masver-Dicktungen durch Joh. Prost wird demnächst erscheinen.— R. Rehorn, Die Sage vom ewigen Juden und Goethes Dichtung: Hochstisberichte, Bd. 2, S. 341 (Frankfurt a. M. 1886). P. Hossiman, Untersuchungen über Goethes Ewigen Juden: VLG Bd. 4, S. 116. Heinr. Dünzer, Über Goethes Bruchstücke: Zsaph Bd. 25, S. 289.
- S. 270. Fauft und Auerbachs Reller, von E. Krofer (Leipz. 1903).
  - S. 270. Urfauft: Bur Entftehungegefdichte

bes ganzen Faust enthält bas wichtigste Material in zeitlicher Reihenfolge D. Kniowers Sammlung "Zeugnisse und Exkurse" (Berl. 1899). "Goethes Faust in ursprünglicher Gestalt" (Urfaust) herausg. von E. Schmidt (Weim. 1887, 5. Aust. 1901); dazu VLG Bd. 1, S. 52; 8d. 2, S. 149 u. 445, und Rich. Weltrich: Magazin für Literatur des In- und Austandes 1888, Nr. 14—39. — Jal. Minor, Der Urfaust: Goethes Faust, Bd. 1, S. 35—280 (Stuttg. 1901). J. Collin, Untersuchungen über Goethes Faust in seiner ältesten Gestalt (Franks. a. M. 1896). Weitere Literatur vgl. 3u S. 332.

- S. 270. Grethe und hans Sachs: Ebmund Göbe, Hochfitsberichte, Bb. 11, S. 6\* 37\* (Frankfurt a. M. 1895). Aug. Roberstein, Goethes Gedicht "Sachsens poetische Sendung": Bermischte Aufsähe, S. 63 90 (Leipz. 1858).
- S. 271. Dramatifche Satiren Goethes: Sanswurfts Sochzeit: Berfonenverzeichnis: ZfdA Bb. 26, S. 289. — Sathros: W. Scherers Deutung auf herder 1879 in QF Bb. 34 ("Aus Goethes Frühzeit") hat eine Reihe von Abhandlungen hervorgerufen; die gang unmögliche Hopothefe tann heute als völlig befeitigt gelten. Alex. Tilles Einleitung zu John Graps englischer übersetung von Sathros und Brometheus: Publications of the Glasgow Goethe-Society, Bb. 2 (Glasgow 1898). — Jahrmarttefeft: Entftehunge-und Bühnengeschichte von Max Herrmann (Berl. 1900); fpitfinbige Motivjagd. Jat. Minor, Bu Goethes Jahrmarktsfest: St VglL Bb. 3, G. 314. — Runftlers Bergotterung: zuerft gebrudt von Guft. v. Löper: Briefe Goethes an Sophie La Roche, S. 55 (Berl. 1879).
- S. 271. Erwin und Claudine: Woldemar Martinsen, Goethes Singspiele im Verhältnis zu ben Weißischen Operetten (Gießen 1887). E. Soffé, Die erlebten und literarischen Grundlagen zu Goethes bramatischen Jugendwerken (Brünn 1888). JbG Bb. 2, S. 146 (W. Wilmanns). Zsche Bb. 20, S. 78 (Jak. Minor). Im Reuen Reich, Bb. 1, S. 481 (W. Wilmanns).
- S. 271. Lili Schönemann: AdB Bb. 39, S. 2 (M. Koch). Ferb. E. v. Dürckeim, Lillis Bilb, geschichtlich entworfen (2. Aufl., Münch. 1894). JbG Bb. 4, S. 146; Bb. 13, S. 30. Heinr. Dünger, Frauenbilder (f. o.), S. 262—405. R. Jügel, Das Puppenhaus, S. 299—383 (Frankf. 1857). Briefe Lilis an Lavater: JbG Bb. 24, S. 65.
- S. 272. Schweizer Reife: J. Herzfelber, Goethe in ber Schweiz (Leipz. 1891); handelt über bie brei Reifen Goethes.
- S. 273. Seinrich Leopold Bagner: Reubrud bes Rheinischen Mosts (Leipz. 1904: Bibliothet

- literarischer und kulturhistorischer Seltenheiten, Heft 4/6). "Die Kindermörderin" mit Karl Lessings Bühnenänderungen herausg. von Erich Schmidt, und "Boltaire am Abend seiner Apotheose" herausg. von Bernh. Seuffert: *DLD Kr.* 13 u. Kr. 3; "Kindermörderin" und "Prometheus Deutalion und seine Rezensenten" herausg. von Aug. Sauer: K Bd. 80. E. Schmidt, Wagner, Goethes Jugendgenosse (2. Aust., Jena 1879). Joh. Froipheim, Goethe und Wagner (Straßb. 1889).
- S. 274. Leng: Bejammelte Schriften (Berl. 1828, 3 Bbe.) herausg. von L. Tied mit bedeutender Einleitung "Goethe und feine Zeit" (= Tiede fritifde Schriften, Bb. 2, S. 171—312; Leibz. 1848). Rachträge zu Tiede Musgabe von Eb. Dorer-Egloff (Baben 1857). Hofmeifter, Solbaten, Tantalus, Balbbruder und Gedichte herausg. von Aug. Sauer: K Bb. 80. Dramatischer Nachlaß, Sizilianische Besper und Gebichte herausg. von R. Weinhold (Frankf. 1884; Brest. 1887; Berl. 1891). — F. Walbmann, Lenz in Briefen (Regeften; Bur. 1894). - D. F. Bruppe, Leng' Leben und Werke (Berl. 1861). P. T. Fald, Lenz in Livland (Winterthur 1878). E. Schmidt, Lenz und Rlinger (Berl. 1878). Herm. Rauch, Lenz und Shakeibeare (Berl. 1892), R. S. Clarte, Leng' Überfegungen aus bem Englischen: ZVglL Bb. 10, G. 117. R. D. Berner, Bu Leng',, hofmeister": ZVglL Bb. 4, S. 113.
- S. 275. Leifewit: Julius von Aarent und die dramatischen Fragmente herausg. von R. M. Werner: DLD Nr. 32; der Julius herausg. von Aug. Sauer: K Bb. 79. Gregor Kutschera, J. A. Leisewit (Wien 1876). E. Sierle, Die Hamburger Preisfonkurrenz von 1775: Kritische Streifzlige, S. 1—28 (Braunschw.1875); dazu ZfdPh Bb. 21, S. 39 (Minor).
- C. 276. Rlinger: Alle Ausgaben find unvollständig. Berle (Königeb. 1809 — 15, 12 Bde.); gute Auswahl (Stuttg. 1878, 8 Bbe.). Zwillinge, Sturm und Drang, verbannter Göttersohn, sieben Gedichte, Fauft herausg. von Aug. Sauer: K Bb. 79. Rlingers in ben Werken fehlendes erftes Trauerfpiel "Otto" herausg. von Bernh. Seuffert: DLD Nr. 1. Sturm und Drang: MV Nr. 599. — "Briefbuch" (Darmft. 1896) als Erganzung zu Max Riegers trefflichen zwei Banben "Rlinger in ber Sturm- und Drangperiode"und "Rlinger in feiner Reife" (Darmit 1880 u. 1896). E. Schmidt, Lenz und Rlinger (Berl. 1878). - F. Profch, Rlingers philosophische Romane (Wien 1882). Og. Jos. Pfeiffer, Klingers Faust (Burgb. 1890). Ostar Erdmann, Klingers bramatische Dichtungen (Königsb. 1877). L. Jacobowsti, Rlinger und Shakespeare (Dresd. 1891).
- S. 279. Maler Müller: Berke herausg, von L. Tied (Seidelb. 1811, 3 Bbe.). Gebichte, Nachlese,

herausg. von Hans Graf York (Jena 1873); Rachträge: Archiv Bb. 3, S. 513. Fausts Leben, erster Teil herausg. von Bernh. Seuffert: DLD Ar. 3. Genoveva, Situation aus Faust, Idhulen und Gebichte herausg. von Aug. Sauer: K Bb. 81.—Bernh. Seuffert, Maler Müller (Berl. 1877). Bruno Golz, Pfalzgräfin Genoveva, S. 54—71 (Leipz. 1897).

S. 281. Ritterbrama: Törrings "Ugnes Bernauer" und Jos. Marius Babos "Otto v. Wittelsbach" herausg. von Ad. Hauffen: K. Bb. 138. D. Brahm, Das beutsche Ritterbrama bes 18. Jahrhunderts, Stubien über J. Aug. v. Törring, seine Borgänger und Rachfolger: QF Bb. 40. — Urtur Jellinet, Konradin-Dramen: St VglL Bb. 2, S. 104. — Gottfr. Horchler, Ugnes Bernauer in Geschichte und Dichtung (Straubing 1882/84, 3 Programme). G. Petri, Der Ugnes Bernauer-Stoff im beutschen Drama (Rostod 1891). F. Rebel, Die Frauen Augsburgs in Geschichte und Dichtung: Der Sammler, 1897, Kr. 141—146. — D. Hachtmann, Graf Julius Heinrichton Soben als Dramatiler (Götting. 1902).

### 3. Yon Goethes Gintritt in Weimar bis zur Klückkehr aus Italien. Schillers Jugend und die deutschen Klihnen. S. 282—306.

S. 282. Beimar: Beinr. Dünger, Goethes Eintritt in Beimar (Leibz. 1883). — Briefwechsel bes Großherzoge Rarl Auguft mit Goethe (Beim. 1863, 2 Bbe.), schlechte und ludenhafte Ausgabe; bazu Beinr. Düngers Studien "Goethe und Rarl August" (2. Mufl., Leipz. 1888). Rarl Augusts Briefe an Anebel und herder herausg. von beinr. Dünger (Leipz. 1883). - Sehr wichtig für die Berhältnisse bei Goethes Eintritt: R. v. Beaulieu-Marconnay, Unna Umalia, Karl August und ber Minister v. Fritsch (Beim. 1874). -F. X. Wegele, Rarl Auguft (Leipz. 1850). Ab. Schöll, Rarl August=Büchlein (Beim. 1857). — F. Bornhat, Unna Umalia, die Begründerin der flajfifchen Zeit Beimars (Berl. 1892); gang ungenügenb. — Musgezeichnet und durch neu veröffentlichtes Material tieferen Einblid gewährend: Eleonore v. Bojanowsti, Quife, Großherzogin von Sachsen-Beimar, und ihre Beziehungen zu den Zeitgenoffen (Stuttg. 1903); ergänzend dazu: Max Morris, Herzogin Luise in Goethes Dichtung: Goethestudien, Bb. 2, S. 1-75 (2. Mufl., Berl. 1902).

S. 283. Goethes lyrische Dichtungen der ersten weimarischen Jahre in ursprünglicher Fassung herausg. von Rud. Kögel (Basel 1896), eine wertvolle Fortsehung von Hirzels "Jungem Goethe" (s. o.). — Goethes Tagebuch auß den Jahren 1776—82 mitgeteilt von Rob. Keil (Leipz. 1875). Goethes Tageblicher der ersten sechs weimarischen Jahre erläutert

von Heinr. Dünger (Leipz. 1889). — Die weitaus beste Schilderung des ersten weimarischen Jahrzehnts bietet Ab. Schöll, Goethe als Staats- und Geschäftsmann: Goethe in Hauptzügen (s. o.), S. 98 — 279.

- S. 285. Fürstenbund: Entgegengejeste Anschauungen über Goethes Stellung zu ihm vertreten Ottokar Lorenz, Goethes politische Lehrjahre (Berl. 1893) und Heinr. Düntzer, Goethe, Karl August und Lorenz (Dresd. 1895). Paul Bailleu, Karl August, Goethe und der Fürstenbund: Histor. Zeitschrift, Bd. 37, S. 14 und JbG Bd. 20, S. 144. Leop. v. Kanke, Die beutschen Mächte und der Fürstenbund: Sämtliche Werke, Bd. 31/32 (2. Ausg., Leipz. 1875).
- S. 286. Anebels Briefwechsel mit Goethe (Leipz. 1851, 2 Bde.) und mit seiner Schwester Henriette (Jena 1858) enthält viel über das weimarische Hossen. Literarischer Nachlaß und Brieswechsel (Leipz. 1835/36, 3 Bde.). Ungebruckte Briefe aus Knebels Nachlaß (Nürnb. 1858, 2 Bde.). Heinr. Dünker, Freundesbilber aus Goethes Leben (s. o.), S. 415—623. Hugo v. Anebel Döberik, A. L. v. Knebel (Weim. 1890). B. Besson, Un ami de la France à la Cour de Weimar: Annales de l'Université Grenoble, 1897. Gust. Scheidel, Franz R. Leop. v. Sedendorf in seinen literarischen Beziehungen zum weimarischen Dichterkreis (Nürnb. 1885).
- S. 286. Tiefurter Journal: herausg. von Eb. v. d. Hellen: GG Bd. 7.
- S. 287. Charlotte v. Stein: Goethes Briefe an Frau v. Stein von 1776 bis 1826 find zuerst 1848 burch Ab. Schölls dreibändige Ausgabe bekannt geworden; die dritte, von Jul. Wahle 1899 besorgte zweibändige Ausgabe ist vermehrt und berichtigt; sie enthält auch Frau v. Steins Dramen "Dido" und "Mino". Die Briefe: Reclam Ar. 3801/3806. Briefe von Goethe und dessen Mutter (nebst Briefen Frau v. Steins und Lotte Schillers) an Friedrich v. Stein (Leipz. 1846). Heinr. Düntzer, Ch. v. Stein, Goethes Freundin (Stuttg. 1874, 2 Bde.). Derselbe, Ch. v. Stein und Corona Schröter (Stuttg. 1876).
- S. 287. Goethes "Geschwister": Ab. Schöll, Goethe in Hauptzügen (s.o.), S. 68—97. Bon Scribe benutt für sein Drama "Rodolphe ou Frère et Sœur" (1823); vgl. M. Krüger, Goethes Geschwister und Scribes Rodolphe (Görliß 1899).
- S. 287. Geheimniffe: Hern. Baumgart, Goethes Geheimniffe und seine Indischen Legenden (Stuttg. 1895). M. Koch, Goethe als religiöser Epiker: Frankfurter Hochstiftsberichte 1897, Bd. 13, S. 1\*—31\*.
- S. 288 u. 289. 3phigenie, Taffo: Rachbem Heinr. Dünger icon 1854 "Die drei ältesten Bearbeitungen von Goethes Iphigenie" tritisch verglichen hatte, stellte Jak. Bächtold in Paralleldruck die Bear-

beitungen von 1779, 1780, 1781, 1786/87 zusammen (Freiburg 1883). — Aus zahllosen Sinzelstudien sei nur der in Inhalt wie Form schöne Festvortrag Kund Fischers über "Iphigenie", ebenso wie sein "Tasso" (beide 3. Aust. Heibeld. 1900) genannt. — Hans Worsch, Aus der Borgeschichte von Goethes Iphigenie: VLG Bd. 4, S. 80. F. Thümen, Die Iphigeniensage in antisem und modernem Gewande (2. Aust., Berl. 1895). — Tasso mit Einleitung und Anmerkungen herausg. von F. Kern (Berl. 1893). "Zur Entstehungsgeschichte von Goethes Tasso" veröffentlichte Bichtiges Ed. Scheibemantels Programm (Weim. 1896). Dans Düschle, Goldonis Tasso (Berl. 1892).

- C. 290. Goethes naturwiffenfcaftliche Stubien: Um vollständigften in ber II. Abteilung ber Beimarischen Sophien-Ausgabe. Um die richtigere Bürbigung biefes Teils von Goethes Tätigkeit haben fich besonders verdient gemacht: S. Ralischer 1877 in ber Einleitung jum 33. Teile ber Bempelichen Musgabe und Rud. Steiner in ben Einleitungen gum 33. bis 36. Band von K (1884-97); bazu Rub. Steiner, Goethes Weltanichauung (Weim. 1897). - E. Caro. La Philosophie de Goethe (2. Aufl., Bar. 1880). Berm. Siebed, Goethe als Denter (Stuttg. 1902). -Rud. Birchow, Goethe als Raturforscher und mit befonberer Beziehung auf Schiller (Berl. 1861). S. v. Helmholt, Goethes Borahnungen tommenber wiffenschaftlicher Ibeen (Berl. 1892). Ferd. Cohn, Goethe als Botaniter, Sonderabbrud aus: Die Bflanze, Bb. 1, S. 79-155 (2. Aufl., Brest. 1893). U. Bliebner, Goethe und die Urpflanze (Frankf. 1901). Jak. Stilling, Über Goethes Farbenlehre: Stragburger Goethe Bortrage, G. 147-173 (Straft. 1899).
- S. 292. Goethe in Stalien: Die Tagebilcher und Briefe aus Italien an Frau von Stein, herausg. von E. Schmidt: GG Bb. 2, reichen nur bis Juni 1887. Durch Einbeziehung aller Briefe behalt Seinr. Düngers Musgabe, Sempel Bb. 24, noch immer befonderen Borgug. - 2. Sirgel, Goethes italienische Reise (Basel 1871). Sehr hübsch ist Theophile Cart, Goethe en Italie (2. Aufl., Paris 1881). Eigens für ben heutigen Italienfahrer bestimmt find Jul. Haarhaus, Muf Goethes Spuren in Italien (Leipz. 1896/98, 3 Bbe.) und G. v. Gravenig, Goethe unser Reisebegleiter in Italien (Berl. 1904). - E. Gulger - Bebing, Das Stadtbild Roms zur Zeit Gothes: JbG Bb. 18, S. 218. Benedetto Croce, Goethe a Napoli (Mcapel 1903). Urtur Farinelli, Goethe e il Lago Maggiore (Bellinzona 1894). — Samuel Ed, Goethe und Italien: Goethes Lebensanichauung, S. 32-66 (Tübing. 1902). - Ludw. Beiger, Goethe und die Renaiffance: Bortrage und Berfuche, S. 281 (Dresd. 1890).

- S. 292. Egwont: Schillers Rezension, 1788, Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung R. Goebeles Schiller-Ausgabe, Bb. 6, S. 80. Eug. Guglia, Die historischen Quellen von Goethes Egmont: Zeitschrift für allgemeine Geschichte, 1886, Heft 5.
- S. 292. Morit: Anton Reiser, Über die bilbende Nachahmung des Schönen, Reisen eines Deutschen in England herausg. von Ludw. Geiger, W. Dessoir und O. zur Linde: DLD Nr. 23, 31, 126. M. Dessoir, Morit als Asthetiler (Berl. 1889). Hans Glagau, Anton Reiser: Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle, S. 34 (Marb. 1903).
- S. 293. Heinfe: Laubes zehnbändige Ausgabe (Leipz. 1838) wird jeht durch die 1902 (Leipz.) begonnene Gesamtausgabe von K. Schübdelopf, die den ganzen Nachlaß mit Briefen bringt, entbehrlich. Heinr. Pröhle, Lessing, Weiland, Heinse (L. Ausg., Berl. 1879). Joh. Schober, Heinse, seinse (Leipz. 1882). R. Ködel, Heinse, seinse seben und seine Werle (Leipz. 1882). R. Ködel, Heinse, seinse, seinse, seinse, seinse, seinse, seinse, seinse, seinse, seinse, seinse Weben und seine Werle (Leipz. 1892). Em. Sulger-Gebing, Heinse Beziträge zu Wielands "Mertur" in ihren Beziehungen zur italienischen Literatur und zur bildenden Kunst: ZVzlL Bb. 12, S. 324. Derselbe, Heinse, eine Charalteristif zu seinem 100. Todestag (Münch. 1903). K. Detlev Jessen, Heinses Stellung zur bildenden Kunst und ihrer Asthetil (Berl. 1901).
- S. 293. Goethe und die Kunft: Den Mangel an einer gründlichen, unbefangenen Darstellung dieses wichtigen Lebensverhältnisses Goethes vermag Th. Bollbehr, Goethe und die bilbende Kunst (Leipz. 1895) teineswegs zu ersetzen. Beachtenswerte Beiträge zu der schwierigen Frage bei Cornelius Gurlitt, Die beutsche Kunst des 19. Jahrhunderts (Berl. 1899).

   Heinrich Mehers Kleine Schriften zur Kunst herausg. von B. Beizsäder: DLD Rr. 25. Jur Rachgeschichte von Goethes italienischer Reise: GG Bb. 15.
- S. 295. Schiller. Ausgaben: Schiller selbst tonnte außer einer zweibändigen Sammlung seiner "Bedichte" (Leipz., Crusius, 1800 u. 1803) von seinen dichterischen Werken nur noch den 1. Band seines "Theaters" (Tübing., Cotta, 1805) herausgeben, desen 5. Band 1807 nachfolgte. Seine "Kleineren prosaischen Schriften" hat er in 4 Teilen zusammengestellt (Leipz., Crusius, 1792—1802). Erst 1812—1815 gab sein Freund Christian Gottst. Körner "Fr. v. Schillers sämtliche Werke", 12 Bde., Tübingen bei Cotta heraus, die zeitliche Einteilung nach drei Entwidelungsperioden durchsührend. Bon 1867—76 erschien unter L. Goedeles Leitung im Cottaschen Berlage die historisch-kritische Ausgabe der "Sämtlichen

Schriften", beren 15 Bbe. in ftreng zeitlicher Reibenfolge überall bie erste Fassung im Texte, bie spätere in den Lesarten brachten. In der Cottaschen Bibliothet ber Beltliteratur gab B. Bollmer 1882/85 bie "Sämtlichen Berle" mit Einleitungen von R. Goebete heraus (16 Bbe.). Die kritisch burchgesehene und erläuterte, fehr gute Ausgabe in MKI (14 Bbe.) leitete Lubm. Bellermann 1895/98. In ber Cottafden Gatularausgabe, herausg. von Eb. v. d. hellen (Stuttg. 1904/05, 16 Bbe.), ift ber erfte Bebichtband gang ungenügend. - Eine fritifche Gefantausgabe ber Briefe von Fr. Jonas (Stutta. 1892-96, 7 Bbe.). - Bon Schiller-Biographieen bewahren bleibenden geschichtlichen Wert Christian Gottfr. Rorners "Nachrichten von Schillers Leben" (Tübing. 1812 - Rorners gefantmelte Schriften, S. 167-203, Leipz. 1881), die Sammlung der Werte einleitend, als altefte zuverläffige Nachricht. Aufzeichnungen von Schillers Witme und seiner Schwester Christophine enden schon mit ber Jugendzeit, 1830 aber verfaßte seine Schwägerin Karoline v. Wolzogen "aus Erinnerungen der Familie, seinen eignen Briefen und Erinnerungen seines Freundes Körner" ein Leben Schillers (neue Aufl., Stuttg. 1884; auch MV Nr. 820 bis 824). Thomas Carlyles Life of Fr. Schiller (Lond. 1825) wurde in seiner Berbeutschung 1830 bon Goethe begrugend eingeleitet. Bon ben neueren Lebensbeschreibungen reicht bie vorzüglichste, Rich. Beltrichs "Schiller. Geschichte feines Lebens und Charafteristik seiner Berke unter kritischem Rachweis ber biographischen Quellen" in bem bis jest allein vorliegenden 1. Bbe. (Stuttg. 1899) nur bis zu Schillers Flucht; bis zu feiner Unkunft in Weimar führt bie Darftellung von Jal. Minor, Schiller. Sein Leben und seine Werke (Berl. 1890, 2 Bbe.). Dem deutschen Bolle hat Jal Bychgram 1895 (3 Aufl., Leipz. 1898) mit reichem Bilberfcmud Schillers Leben bargeftellt. Rurg gefaßt und trefflich ift Lubw. Bellermanns "Schiller" (Leipz. 1901); in hervorragender Beise rühmenswert ist das große amerikanische Berk "The life and works of Fr. Schiller" bon Calvin Thomas (New Port 1901). Genauesten zuverläffigen Überblid geben Ernft Müllers nüpliche "Regeften zu Schillers Leben und Werten" (Leipz. 1900). Ein Wert über Schillers Bilbniffe bereitet B. Beigfader gur Jahrhundertfeier von Schillers Todestag vor. -Reiche Literaturnachweise bieten außer Goedeke, Bd. 5, S. 97—237, Weltrich und Minor a. a. D. sowie für die Jahre 1888-1901 Max Rochs Überfichten ber neueren Goethe-Schiller-Literatur in Bb. 6 bis 17 ber Berichte des Frankfurter Hochstifts. — Charatteriftiten: Das Beite, mas über Schiller geichrieben worden ift, bleibt noch immer Bilb. v. Sumboldts Borerinnerung zu ihrem Briefwechsel "Über Schiller und ben Sang feiner Beiftesentwidelung" (Stuttg. 1830), und Jal. Grimme Festrede von 1859: Rleine Schriften, Bb. 1, S. 375-399 (Berl. 1879). -A. Kuhn, Schillers Beiftesgang (Berl. 1863). Runo Fifcher, Schillers Jugend- und Banderjahre in Selbitbekenntnissen; Schiller als Komiker (2. Aufl., Beibelb. 1891). Teilweise eine Selbstdaratteriftit burch Schillers Berte bietet Fr. Jonas, Schillers Seelenadel (Berl. 1904). Ernft Müller, Schillers Jugendbichtung und Jugenbleben; Beidichte ber beutiden Schillerverehrung (Stuttg. u. Tübing. 1896). Guftab Sauff, Schillerstudien (Stuttg. 1880). Otto Bietsch, Schiller als Pritiker (Ponigsb. 1898), ift ungenügenb. Rafpar Fischer, Leffings Einfluß auf Schiller (Bern 1896). Eb. Belling, Die Metrit Schillers (Brest. 1883).

Shillers Dramen: Das Befte bieten Ludw. Bellermann, Schillers Dramen, Beitrage ju ihrem Berftandniffe, (2. Aufl., Berl. 1898, 2 Bbe.), und Heinr. Bulthaupt, Dramaturgie bes Schauspiels, Bb. 1, S. 213-421 (9. Aufl., Clbenb. 1902). R. Beitbrecht, Schiller in seinen Dramen (Stuttg. 1897). Mich. Lex, Die 3bee im Drama bei Goethe, Schiller (S. 183-204), Brillparzer, Rleift (Münch. 1904). -Jebem Drama, von ben "Räubern" bis zum "Demetrius", wibmete Beinr. Dünger ein Beft feiner "Erläuterungen". - D. Roch, Schillers geschichtliche Stellung innerhalb ber Entwidelung bes beutschen Dramas: Frankfurter Sochstiftsberichte, Bb. 6 (1890), S. 29-51. Albert Rong, Les Drames de la Jeunesse de Schiller, étude historique et critique (Bar. 1899). Berm. Tifchler, Die Doppelbearbeitungen von Rauber, Fiesto, Parlos (Leipz. 1888). Guft. Rettner, Schillerstudien (Rachlaß, Rabale und Liebe, Braut; Raumb. 1894). — Berzeichnis fämtlicher Tonwerte zu den Dramen Schillers u. a. von Alb. Schäfer (Leipz. 1886).

Schillers Lyrif: Erläuterungen von Heinr. Dünzer (3. Aufl., Leipz. 1874—91, 4 Ale.). Heinr. Biehoff, Schillers Gebichte erläutert (6. Aufl., Stuttg. 1887, 3 Ale.). Hr. Jonas, Erläuterung der Jugendgedichte Schillers (Berl. 1900). Fr. Albert Lange, Einleitung und Kommentar zu Schillers philosophischen Gebichten (Bielef. 1897).

S. 295. Schillers Borfahren: Rich. Weltrich in der Münchener Allgemeinen Zeitung, 1899, Ar. 51, und im Jahresbericht des schwäbischen Schillervereins für 1899 wie in seiner Biographie (s. o.), S. 858 f. Ein Lebensbild von Schillers Mutter gab Ernst Müller (Leipz. 1894); des Baters Autodiographie in Alfred v. Wolzogens Mitteilung aus den Familienpapieren: "Schillers Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und der Familie v. Wolzogen" (Stuttg. 1859). Dazu

"Schillers Briefwechsel mit seiner Schwester Christophine und seinem Schwager Reinwald" (Leipz. 1875) und die Briese an seinen Jugendfreund Fr. 28. v. Hoven in dessen Autobiographie (Nürnb. 1840).

S. 298. Räuber: Rob. Boxberger, Die Sprache ber Bibel in Schillers Räubern (Erfurt 1867). Jak. Minor, Die Räuber und Gös v. Berlichingen: ZfdPh Bb. 20, S. 66. Elifab. Mentel, Schillers Jugendbramen zum erstemmal auf der Frankfurter Bühne: Archiv für Frankfurts Geschichte, Bb. 3, S. 238—300. L. Richter, Schiller und seine Räuber in der französischen Revolution (Gründ. 1865). Artur Chuquet, Les Brigands: Études de Litterature Allemande, S. 178—231 (Par. 1902).

©. 302. Fiesto: Ab. Scholl, Gesammelte Auffäge, S. 205—245 (Berl. 1884). Elisab. Mengel, a. a. D., Bb. 4, S. 64—160.

S. 302. Schröber: Ju Eb. v. Büloms Sammlung von Schröbers dramatischen Werken (Berk. 1831, 4 Bde.) schrieb Ludw. Tied als Einleitung "Die geschächtliche Entwidelung der neueren Bühne" — Kritische Schriften, Bd. 2, S. 313—374 (Leipz. 1848). Das Lustspiel "Das Porträt der Mutter" herausg. von Ub. Hauffen: K Bd. 139, I. F. L. W. Webers einst berühmter "Beitrag zur Kunde des Menschen und Kinstlers Schröder" (Hamb. 1819, 3 Bde.) behält auch Wert nach Bollendung von Berth. Litzmanns ausgezeichneter Schröderbiographie (Hamb. 1890f., bis jeht 2 Bde.). Litzmann gab 1887 (Hamb.) auch Schröders Briefe an Gotter heraus. Archiv Bd. 8, S. 201. — Merschberger, Die Anstinge Schalespeares auf der Hamburger Bühne (Hamb. 1890).

S. 303. Gemmingen: Der beutsche Hausvater und Gebichte herausg. von Ab. Hauffen: K Bb. 189, I, u. 135, I, S. 65. — Cäsar Flaischen, D. H. v. Gemmingen, mit einer Borstudie über Diderot als Dramatiler (Stuttg. 1890).

C. 303. 3ffland: Bollftanbigfte Sammlung: "Theater von Iffland" (Weim. 1843, 24 Bbe.). "Jäger" und "Hagestolzen" herausg. von Ab. Hauffen: K Bb. 139, I. "Meine theatralische Laufbahn" herausg. von Ludw. Geiger: DLD Rr. 24. "Jäger", "Mündel", Spieler", "Berbrechen aus Ehrsucht": MV Nr. 340/41, 625/6, 395/6, 623/4. — R. Dunder, Iffland in feinen Schriften, als Rünftler, Lehrer und Direktor der Berliner Bühne (Berl. 1859). R. Aug. Böttigers "Entwidelung bes Ifflandichen Spiels" (Leipz., Gofchen, 1796) wurde in Tiede "Geftiefeltem Rater" verspottet. - Arth. Stiehler, Das Ifflanbiche Rührftud: ThForsch Bb. 16. R. Lampe, Studien über Iffland als Dramatiker, mit besonderer Berlidfichtigung der ersten Dramen (Leipz. 1899). R. Ripfmüller, Das Ifflandiche Lustipiel, Beitrag zur Geschichte ber bramatischen Technik (Heibelb. 1899). Gottlieb Fris, Der Spieler im beutschen Drama bes 18. Jahrhunderts (Berl. 1896). — B. Koffla, Iffland und Dalberg, zur Geschichte ber klassischen Theaterzeit Mannheims (Leipz. 1865). Fr. Walter, Urchiv und Bibliothek bes Theaters in Mannheim (Leipz. 1899, 2 Bde.). M. Martersteig, Die Protokolle bes Wannheimer Nationaltheaters unter Dalberg, 1781 bis 1789 (Wannh. 1890).

S. 303. Rabale und Liebe: Beste Ausgabe von B. Bollmer (Stuttg. 1880). Ernst Müller, Schillers Rabale und Liebe: Sonderabbrud aus dem Bürttembergischen Korrespondenzblatt für die Gelehrten und Realschulen, 1899, Heft 9 u. 10.

C. 304. Chriftian Gottfried Rorner und Gofden: Roch in Mannheim beginnt Schillers Briefwechsel mit Ludw. Suber und Körner, zuerst 1847 von Rörner felbft, vollftändiger von R. Goedete (Leipz. 1874, 2 Bbe.), bermehrt burch ben Briefmechfel mit Suber von L. Geiger (Stuttg. 1892, 4 Bbe.) herausgegeben. Rorners "Gefammelte Schriften" herausg. von Ab. Stern (Leipz. 1881). Rörner vermittelte Schillers Beziehungen zu Göfchen, ber neben anderen Berlegern in den von R. Goedete erläuterten "Gefcaftsbriefen Schillers" (Leipz. 1875) bie erfte Stelle einnimmt. Des beutiden Buchbandlers Enkelsohn, ber englische Biscount Goschen, beschrieb in zwei umfangreichen Banben The Life and Times of Gg. Joachim Goschen, Publisher and Printer, 1752-1828 (Lond. 1903).

S. 305. Ralb: Gebenfblätter an Ch. v. Kalb hat Emil Palleske (Stutig. 1879) herausgegeben, ihre Briefe an Jean Paul hat P. Nerrlich (Berl. 1882) gesammelt. Briefe von Charlotte teilt unter Berarbeitung der ganzen Literatur über sie mit Joh. L. Klarmann in seiner "Geschichte der Familie von Kalb auf Ralbsried" (Erlang. 1902). Rich. Weltrich, Schiller und Charlotte v. Kalb: Frankfurter Hochstiftsberichte 1885, Bb. 2, S. 67-—86.

S. 305. Geifterseher: Abalbert v. Sanstein, Bie entstand Schillers Geisterseher?: FM Bb. 22.

S. 305. Don Rarlos: Neubruck der später start gekürzten Ausgabe von 1787 von B. Bollmer (Stuttgart, Cotta, 1880). Schillers Bühnenbearbeitung in Bersen zum erstenmal herausg. von Marz Möller in "Studien zum Don Karlos" (Greifsw. 1896). — Ernst Elster, Zur Entstehungsgeschichte des Don Karlos (Halle 1889). Jak. Löwenberg, über Otwahs und Schillers Don Karlos (Lippstadt 1886). H. J. Heller, Die Quellen des Schillerschen Don Karlos: Herrigs Archiv, Bd. 25, S. 55—100. — Leop. v. Ranke, Don Carlos, Prinz von Astron. Sämtliche Werke, Bd. 40/41, S. 447—544 (Leipz. 1877).

S. 306. Emilie v. Gleichen-Rußwurm (Schillers Tochter), Karl Augusts erstes Anknüpfen mit Schiller (Stuttg. 1857).

# IV. Die weimarische Wlütezeit und die romantische Schule. S. 307—366.

- S. 307. B. Onden, Das Zeitalter ber Revolution, bes Kaiserreichs und ber Befreiungstriege (Berl. 1884/86, 2 Bbe.). Herm. Hettner, Das klassische Zeitalter ber beutschen Literatur (4. Aust., Braunschw. 1894). Eb. Grisebach, Das Goethesche Zeitalter ber beutschen Dichtung (Leipz. 1891).
- S. 308. Goethes Notizbuch von ber Schlefisichen Reise (1790) berausg. von Friedr. Zarnde (Leipz. 1884). Hern. Wenhel, Goethe in Schlefien (Oppeln 1867). Abalb. Hoffmann, Deutsche Dichter im Schlesischen Gebirge, S.1—50 (Warmbrunn 1897). Derselbe, Goethe in Breslau und Oberschlefien (Oppeln 1898). Campagne de France mit reichem französischen Rommentar herausg. von Artur Chuquet (Par. 1884); dazu Derselbe, Études de Littérature Allemande, S. 73—130 (Par. 1902). Bal. Pollat, Jur Belagerung von Mainz: JbG Bb. 19, S. 261—286.
- S. 308—311. K. Borländer, Goethes Berhältnis zu Kant in seiner historischen Entwickelung: Baihingers Philosophische Zeitschrift, 1897, und JbG Bb. 19, S. 166—185. Samuel Eck, Goethe und Kant: Goethes Lebensanschauung, S. 67 (Tübing. 1902).
- S. 311. Schillers Leben in Jena von 1789 bis zum 3. Dezember 1799 hat zur Jahrhundertseier von Schillers erster Borlesung Berth. Litmann (2. Aust., Jena 1890) geschildert. Ottokar Lorenz, Jum Gedächtnis von Schillers historischem Lehramt in Jena (Berl. 1889). Schillers Kalender, 18. Juli 1795 bis 1805, herausg. von Ernst Müller (2. Aust., Stuttg. 1893).
- S. 312. Shillers gefdichtliche und philofophifche Arbeiten: Gine bon der Biener Alademie 1859 gestellte Preisaufgabe über "Schiller in feinem Berhältniffe zur Biffenschaft" hat außer R. Tomaichets getrontem Berte (Bien 1862) eine fürzere Arbeit von R. Tweften (Berl. 1863) und Fr. Überwegs Buch "Schiller als historiker und Philosoph" (Leipz. 1884) veranlaßt. Joh. Janssens Buch "Schiller als Historiter" (2. Aufl., Freiburg 1879) ist eine Berurteilung von Schillers Beschichtschreibung vom ftreng tatholisch stirchlichen Standpunkte aus. - "Schiller als Philosoph" ift am flarsten von Runo Fischer (2. Aufl., Beibelb. 1891, 2 Bbe.) bargestellt worden. Th. B. Danzel, Über ben gegenwärtigen Zustand ber Philosophie der Kunft und ihre nächste Aufgabe (1844): Bejammelte Auffäte, S. 1-84 (Leipz. 1855).

- Eug. Kühnemann, Kants und Schillers Begrünbung der Afthetik (Münch. 1895), bestreitet in völlig ungerechtsertigter Beise Schillers selbständige Umund Beiterbildung von Kants Lehre. Zutreffend ist Gg. Geils Darstellung in dem Programm "Schillers Ethik in ihrem Berhältnis zu der Kantschen" (Straßb. 1888), küchtig auch desselben Berfassers "Shstem von Schillers Ethik" (Straßb. 1890). Eine gute Studie ist Gustav Zimmermanns "Bersuch einer Schillerschen Astreit" (Leipz. 1889).
- S.313. Die Schwestern Lengefeld: Schillers im März 1788 beginnender Briefwechsel mit Lotte, bald auch mit Karoline, wurde zuerst von Schillers Tochter Emilie v. Gleichen-Ruswurm, dann vollständiger von B. Feilis herausg. (Stuttg. 1879, 3 Bde.). Lußer in diesen Briefen lernen wir "Charlotte v. Schiller und ihre Freunde" am besten durch Ludw. Urlichs 3 Bde. (Stuttg. 1860/65) kennen, ergänzt durch Lottens Briefwechsel mit Joh. Fischenich (Frankfurt a. M. 1875) und für ihre Witwenzeit durch die "Briefe von Schillers Gattin an einen vertrauten Freund" (Knebel; Leipz. 1856). Für Karoline v Wolzogen: Literarischer Nachlaß (Leipz. 1848, 286e.), für sie und Schillers Kinder: K. Schmidts Briefiammlung "Schillers Sohn Ernst" (Kaderb. 1893).
- S. 313. Schillers Briefwechsel mit bem Herzog von Augustenburg herausg. von Max Müller (Berl. 1875). Ein Teil ber Briese über ästhetische Erziehung in der Fassung, wie sie tatsächlich an den Herzog geschrieben wurden, herausg. von A. L. J. Michelsen (Berl. 1876).
- S. 315. Karl Rieger, Schillers Berhältnis zur französischen Revolution (Wien 1885). Wax Batt, Schiller's Attitude towards the French Revolution: Journal of Germanic Philology Bb. 1, S. 482 (Bloomington 1897). Bgl. zu S. 298 (Räuber).— Joh. Schmidt, Schiller und Rouffeau (Berl. 1876).

   Max Roch, Deutsche Literatur und französische Revolution: Deutsche Wochenblatt 1892, Nr. 5 u. 6.
- E. 315. Horen: Für ihre Geschichte bietet das meiste Material der "Brieswechsel zwischen Schiller und Joh. Fr. Cott a" (Stuttg. 1876), durch B. Bollmers reiche Erläuterungen eine Borratskammer für die ganze Schillerliteratur. Alb. Schäffle, Cotta (Berl. 1895). Eb. Heyd, Die Allgemeine Zeitung 1798—1898 (Münch. 1898). Die Dichter des Schillerschen Musenalmanachs und der Horen herausg. von M. Mendheim: K Bb. 135, II u. III.
- S. 316. Wilhelm von Humboldt und seine Gattin: An Stelle der nur lüdenhaft "Gesammelten Werke" (Berl. 1841—52, 7 Bbe.) begann 1903 die Berliner Alademie eine vollständige Ausgabe. "Sechst ungebruckte Auffähre W. v. Humboldts über das klas-

fifche Altertum" und ein vergeffener frangofifcher Auffat herausg. von Alb. Leitmann: DLD Mr. 58 und ZVglL Bb. 7, S. 268. Tagebuch Wilhelms im Jahre 1796 (Beim. 1894); Karolinens Briefwechsel mit Barnhagens (Beim. 1896), mit Brindmann, Schweigbäufer, Belder: Reue Briefe von Karoline (Salle 1901); Bilhelme Briefwechfel mit Fr. S. Jacobi (Salle 1892), fämtlich herausg. von Alb. Leismann. Wilhelms Briefe an Gg. Heinr. L. Nicolovius herausg. von Rud. Saym (Berl. 1894). Briefmechsel zwischen Schiller und humboldt vervollständigt herausg, von Alb. Leismann (3. Aufl., Stuttg. 1900), Sumboldts Briefe an Chr. G. Körner gab als "Ansichten über Afthetik und Literatur von Wilhelm v. humboldt" Fr. Jonas heraus (Berl. 1880). Humboldis berühmte "Briefe an eine Freundin" (MV Nr. 302 bis 307) durch Auguste Biberits und Otto Hartwigs Lebensbeschreibung biefer Freundin, Charlotte Diede, ergänzt (Halle 1884). Zu Rud. Hahms Lebensbild Sumboldts (Berl. 1856) tommen Th. Diftel, Aus B. v. Humboldts letten Lebensjahren (Leipz. 1883), Bruno Gebhardt, Wilhelm v. humboldt als Staatsmann (Stuttg. 1896/99, 2 Bbe.) und Artur Farinelli, Guillaume de Humboldt et l'Espagne (Bar. 1898), wo auch Goethes Beziehungen zu Spanien eigens behandelt find.

S. 316. Schillers Bunbnis mit Goethe: Bichtigfte Brundlage für die Betrachtung des Freundschaftsbundes ift der "Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794—1805", den Goethe, nachdem er feit 1824 in "Runft und Altertum" Proben baraus mitgeteilt hatte, 1828-29 in 6 Banden bei Cotta erscheinen ließ (4. Auflage, besorgt von B. Vollmer, Stuttg. 1881, 2 Bbe.); dazu Mich. Bernays, Rleine Schriften, Bb. 1, S. 363 (Stuttg. 1895). Briefmechsel herausg. von F. Munder (Stuttg. 1892, 4 Bbe.). - Goethes Urteile über Schiller fichtete Th. Bogel: JbG Bb. 23, S. 99. Un bie eigenen Briefe reiht fich bie bon Sans Berh. Braf getroffene prachtige Zusammenstellung "Goethe und Schiller in Briefen von Beinrich Bog bem jungeren" (Reclam Rr. 3581), welche uns in lebensvoller Unmittelbarkeit bas große Freundespaar menschlich nabe bringt. — Die frühere Urt ber Bergleichung Goethes und Schillers ift gludlicherweise burch bie tiefere Begrunbung ber Literaturgeschichte überwunden. Die Bedeutung bes Busanmenwirtens zweier so verschiedenartiger Berfoulichkeiten für unfere ganze Beiftestultur murbigt vortrefflich Beinr. v. Stein, Goethe und Schiller, Beitrage gur Afthetit ber beutschen Rlaffiter (Reclam Mr. 3090), zuerst BayrBl Bd. 10, S. 129. — Neben Goethes und Schillers funfttheoretischen Arbeiten behandelt auch die B. v. Humboldts, Chr. G. Körners

und heinr. Mehers D. harnad, Die klassische Afthetik ber Deutschen (Leipz. 1892). Eine sehr tüchtige Arbeit ist A. Bossert, Goethe et Schiller (2. Aust., Par. 1882). — Die Zeitungskritiken, Berichte, Notizen über Goethe und Schiller und ihre Werke sammelte Jul. W. Braun, Schiller und Goethe im Urteile ihrer Zeitzenossen 1773—1812 (Leipz. 1882—85, 6 Bbe.).

- S. 318. Goethes Märchen: Paris, Melusine und Märchen beutscher Ausgewanderter nach ihren verschiedenen Auslegungen erörtert von Fr. Weher-Walbed, Goethes Märchendichtungen (Heibelb. 1879).
- S.318. Chriftiane in Goethes Dichtung: Max Morris, Goethestubien, Bb. 2, S. 76—109 (2. Aust.), Berl. 1902). Freundschaftliche Briese von Goethe und seiner Frau an Nikolaus Weher (Leipz. 1856); bazu JbG Bb. 7, S. 304. Goethes eigene Briese an Christiane in der Weimarer Sophien-Ausgabe, Abt. IV, vom 10. Bbe. an. Wehr als Emma Brauns biographische Stizze "Christiane v. Goethe" (Leipz. 1888) lehrt Paul Hehses schönes Gedicht "Das Goethe-Haus in Weimar" (Berl. 1897).
- S. 318. Xenien: Die Xenien und einen Teil der Erwiderungen kommentiert Ed. Boas' gute Ausgabe "Schiller und Goethe im Xenienkampf" (Stuttg. 1851, 2 Bde.). Das zwischen Weimar und Jena wandernde "Xenienmanuskript", in das Goethe und Schiller das eben Entstandene eintrugen, herausg. von Wendelin v. Malhahn (Berl. 1856). Schillers zuleht aufgegebener Versuch, 922 Xenien künstlerisch zu gruppieren, während der Almanach nur 668 zusammenfahte: GG Bd. 8.
- S. 319. Der Antritt bes 19. Jahrhunderts: Die beutschen Sätulardichtungen an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts herausg, von Aug. Sauer: DLD Nr. 91—104. Paul Holzhausen, Der Urgroßväter Jahrhundertscier (Leipz. 1901).
- S. 319. Reinede Fuchs: Gottschebs Reinede Fuchs herausg. von Alex. Bieling (Halle 1886). Herber, Zerstreute Blätter, 5. Sammlung (Gotha 1793): Suphans Ausgabe, Bb. 16, S 218.
- S. 320 und 321. Hermann und Dorothea. Achilleis: W. v. Humboldts "Afthetische Versuche über Hermann und Dorothea" (Braunschw. 1799; 4. Aufl., Braunschw. 1882) sind gewiß das Bebeutendste über epische Kompositionskunst, schienen aber selbst Goethe und Schiller mehr vertiesend als klar erläuternd. Vittor Hehn, über Goethes Hermann und Dorothea (Stuttg. 1893). Eine "ästhetische und historische Einseitung nebst fortlaufender Erläuterung" zu "Hermann und Dorothea" gab L. Cholevius (3. Aufl., Leipz. 1897). Quellen und Komposition der Acht. leis seht sehr gut Albert Frieß (Berl. 1901) außeinander; dazu Max Morris, Goethestubien, Bb. 2,

S. 129—173 (2. Aufl., Berl. 1902). D. Lüde, Goethe und Homer (Jifeld 1884). — Goethes Briefe an Fr. Aug. Wolf hat Mich. Bernaps (Berl. 1868) mit einer Einleitung herausgegeben, die Goethes Stellung zu Homer und zum Griechentum überhaupt behandelt. Wilh. Peters, Zur Geschichte der Wolfschen Prolegomena aus ungedrucken Briefen Wolfs an K. Aug. Böttiger (Frankf. a. M. 1890).

C. 321. Bilhelm Deiftere Lehr- und Bauberjahre: Als Führer bes jungeren Geschlechtes hat zuerft Fr. Schlegel im "Athenäum" (1798) Goethes Roman gepriesen = Jugenbidriften, Bb. 2, S. 165 (Wien 1882), mahrend Schiller und Goethe fich an Chr. G. Körners Brief über bie "Lehrjahre" in ben "Horen" (= Rörners gef. Schriften, S. 107) als Musbrud ihres eigenen Urteiles erfreuten. - Ferb. Gregorovius, Goethes Bilhelm Meifter in feinen fogialiftiichen Elementen entwidelt (Rönigeb. 1849). Alex. Rung. Goethes Wanderighre und die wichtigsten Fragen des 19. Jahrhunderts (Main, 1854). Die Urbeiter = Maschinenfrage ber "Banderjahre" behandelt auch Fr. Bertheau, Goethe und seine Beziehungen zur schweizerischen Baumwollindustrie (Wegiton 1888). 3. Schubert, Die philosophischen Grundgebanten in Goethes Wilhelm Meister (Leipz. 1896). - Jat. Minor. Die Unfange bes Wilhelm Meister: JbG Bb. 9, S. 163. Gg. Ellinger, Der Ginfluß von Scarrons Roman comique auf Wilhelm Meister: JbG Bb. 9, S. 188. Für Buch 6 vgl. zu S. 252 (Rlettenberg) und Sans Glagau, Bekenntniffe einer fconen Seele: Die moderne Selbstbiographie als hiftorifche Quelle, S. 43-60 (Marb. 1903). - S. Brodnigg, Wilhelm Meister und die afthetische Doftrin der älteren Romantit (Grag 1891). 3. D. E. Donner, Der Einfluß Wilhelm Meifters auf ben Roman ber Romantifer (Selfingf. 1895).

S. 322. Wahlverwandtschaften und Minna Herzlieb: Heinr. Dünger, Abhandlungen, Bb. 1, S. 212—319 (Leipz. 1885). — Ehr. Sentler, Goethes Wahlverwandtschaften und die sittliche Weltanschauung des Dichters (Hamb. 1886). — Kund Fischer, Goethes Sonettenfranz (Heidelb. 1895).

S. 322. Weimarer Theater: Die Grunblage für seine Beurteilung bietet C. U. H. Burthardt, Das Repertoire des Weimarischen Hoftheaters unter Goethes Leitung: ThForsch Bd. 1; dazu ZVglL Bd. 4, S. 313. Als Jubiläumsschrift etwas schönfärbend ist Jul. Wahle, Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung: GG Bd. 6. Ernst Pasqué, Goethes Theater-leitung (Leipz. 1863, 2 Bde.), gibt Mitteilungen über die einzelnen Schauspieler. Ed. Genast, Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers (Leipz. 1861—1866, 4 Bde.; neue Ausg. von R. Kohlrausch, Stuttg.

1904). — Heinr. Schmibt, Erinnerungen eines Beimarischen Beteranen (Leipz. 1856). Ernst Martersteig, Pius Alex. Bolff (Leipz. 1879); Briefe Bolffs herausg. von M. Koch: Studien zur Literatur-Geschichte für Nich. Bernaus, S. 19—39 (Hamb. 1893).

S. 323. Ballenftein: Befte Textausgabe von B. Bollmer (Stuttg. 1880, Cotta); mit reichem englischem Kommentar von R. Breul (Cambridge 1894. 2 Bbe.; Pitt Press Series); bas "Lager" mit franzöfischem Kommentar von Artur Chuquet (Bar. 1888). - Goethe, Dramatische Bearbeitung der Walleniteiniden Beidicte burd Schiller. Bericht über bie erfte Aufführung der Biccolomini: Allgemeine Beitung 1798/99 = Sempeliche Goethe-Ausgabe, Bb. 28. S. 626 u. 649. 28. Sübern, Über Schillers Ballenstein in Sinsicht auf griechische Tragodie (Berl. 1800). R. Tomaschet, Schillers Ballenstein (Bien 1886). R. Werber, Borlefungen über Schillers Ballenftein (Berl. 1889). Eug. Rübnemann, Die Rantiichen Studien Schillers und die Romposition bes Ballenstein (Marb. 1889). - Og. Winter, Die bramatifche Behandlung des Wallenstein-Stoffes por Schiller: Nord und Gub, Bb. 57, G. 248. Th. Better, Wallenstein in der dramatischen Dichtung des Jahrzehntes feines Tobes (Frauenfeld 1894). - Über die Berfuche. Ballenftein für einen Bühnenabend eingurichten: Eug. Rilian, Der einteilige Theater-Ballenftein: FM Bb. 18, und Frankfurter Sochftiftsberichte, Bb. 11, S. 221 (D. Rod). - Leop. v. Rante, Weichichte Ballensteins: Sämtliche Werte Bb. 23 (Leipz. 1880). Sans Schulz, Ballenftein und bie Zeit bes Dreißigjährigen Krieges (Bielefelb 1898, reich illuftriert).

S. 326. Maria Stuart: Ausgabe mit englischem Kommentar von E. A. Buchheim (Oxford 1895; Clarendon Press Series); mit französischem Kommentar von E. Henry (Par. 1893). — Eug. Sierke, Maria Stuart in der Geschichte und in der Dichtung: Kritische Streifzüge, S. 42—100 (Braunschweig 1881). R. Kipka, Maria Stuart im Drama: BBr Bd. 4. — Erich Marck, Elisabeth von England und ihre Zeit (Bielef. 1897, reich illustriert).

S. 326. Jungfran von Orleans: Beste Ausgabe von B. Bollmer (Stutig. 1879). R. Hanebuth, Über die hauptsächlichsten Jeanne d'Arc-Dichtungen des 15.—17. Jahrhunderts (Marb. 1893). Ferd. Kummer, Die Jungfrau von Orleans in der Dichtung (Wien 1877). — J. Duiquerez, Quellenstuden zu Schillers Jungfrau (Leipz. 1893). — Hans v. Wolzogen, Die Jungfrau von Orleans: Bayr Bl Bb. 13, S. 96.

S. 328. Schillers Bühnenbearbeitungen: Alb. Röfter, Schiller als Dramaturg (über Macbeth, Nathan, Turandot, Phädra; Berl. 1891). — Shale-

fpeare: Bisbert v. Binde, Schiller als Shatefpearebearbeiter: ThForsch Bb. 6, S. 115. R. Werber, Borlefungen über Shalefpeares Macbeth (Berl. 1885). Schillers Macbeth mit bem englischen Original verglichen von Bernh. Sandmann (Tarnowit 1888), Sub. Bedhaus (Oftrowo 1889), Gebhard Schapmann (Trautenau 1889). Außerbem JbSh Bb. 4, S. 383; Bd. 6, S. 23; Bd. 15, S. 222. — Turanbot: Edm. Dorer, Karlo Gozzi und sein Theater: Nachgelassene Schriften Bb. 2, S. 63 (Dresd. 1893). Th. Herold, Fr. Aug. Rl. Werthes, S. 40 (Minfter 1898). -Bicards Encore des Menéchmes (1791) und Médiocre et Rampant ou le Moyen de parvenir (1797) herausg. von Alex. Bieling (Halle 1888). — Racine: Mich. Bernays, Schiller und Racines Britannicus: Schriften Bb. 1, S. 354 (Stuttg. 1895). Bur Bhabra: Herrigs Archiv Bb. 34, S. 299 (H. Maaf).

S. 329. Brant von Messina: Baptist Gerlinger, Die griechischen Elemente in Schillers Braut (4. Aust., Reuburg 1893). — Aug. Schneegans, Schillers sizilianische Dichtungen: Augsburger Allgemeine Zeitung 1881, Nr. 306—313. — Walter Bormann, Schiller als Dichter ber Braut: D. Sievers' Alademische Blätter, 1884, S. 672—715.

C. 329. Wilhelm Tell: Ausgabe von 28. Bollmer (Stuttg. 1879). - Das alte Urner und Jat. Rufs neues Tellenspiel im 3. Bande von Jat. Bachtolbs Schweizerischen Schauspielen des 16. Jahrhunderts (Bur. 1893). — E. L. Rochholz, Tell und Gefler in Sage und Geschichte (Seilbr. 1877). Unt. Gieler, Die Tellfrage (Bern 1895). - Joachim Meyer, Schillers Tell auf feine Quellen gurudgeführt (Nürnb. 1876). R. Lucae, Gefammelte Bortrage, G. 161-185 (Marb. 1889). Sieronym. Schneeberger, Die Bechfelbeziehungen zwischen Schillers Tell und Shatespeares Julius Cafar (Münnerftadt 1882). - Gottfried Reller, Rachgelaffene Schriften, S. 34 (Berl. 1893) und im "Grünen Beinrich": Gefammelte Berte, Bb. 1, S. 358 (Berl. 1889). - F. Beinemann, Tell-Jionographie. Tell und fein Upfelichuf im Lichte ber bildenben Kunft vom 15 .- 20. Jahrhundert (Luzern 1902).

S.330. Schillers bramatischer Rachlaß: Rachbem schon Körner 1813 vom Demetrius, Warbed, den Maltesern und den Kindern des Hauses einzelnes in die Sämtlichen Werte aufgenommen, haben Schillers Tochter Emilie v. Gleichen Rugwurm 1867 und K. Göbete 1876 (fritisch-historische Ausgabe Bb. 15 I u. II) die dramatischen Entwürfe vollständiger mitgeteilt. Die beste Ausgabe des "Dramatischen Nachlasses" besorgte Aust. Rettner, (Weim. 1895, 2 Bde.); der "Demetrius" auch als GG Bd. 9; eine kleinere Ausgabe der "Dramatischen Entwürfe und Fragmente" von Kettner (Stuttg. 1899). Der "Dramatische Rach-

lag", herausg. von L. Laifmer (Stuttg. 1894). Rob. Borberger, Schillers bramatische Entwürfe: Herrigs Archiv, Bd. 41, S. 421. Edm. Alfcter, Über Schillers bramatische Fragmente (Ragenfurt 1872, Programm). Rob. F. Urnold, Schillers dramatischer Nachlaß (Brag 1901 — Gemeinnütige Borträge, Nr. 270). - Über die Bersuche, das Demetrius-Fragment auszubichten, A. Stein (Mühlhausen 1891 und 1894, zwei Programme. Rud. Gottichall, Die Demetrius-Dramen: Studien gur neueren deutschen Literatur. S. 95 -133 (Berl. 1892). A. Popet, Der faliche Demetrius in der Dichtung (Leipz. 1893). Jat. Bächtold, Über Schillers Demetrius (Zür. 1888). Rob. Borberger, Uber Schillers Demetrius: ZVglL Bb. 5, S. 52. - Barbed: Guft. Rettner (Bforta 1893) und VLG Bb. 5, S. 533. Berfuche ber Ausbichtung von Ignaz Ruranda (1847) und Alfred Meigner (1855). - Maltefer: Ausgedichtet von Beinr. Bulthaupt (Frantf. 1884) und mehreren anderen. VLG Bb. 4, S. 528 (Guft. Rettner). Archiv Bb. 4, S. 82 (Seinr. Dunger). - Rinber bes Saufes: 2. Stettenheim. Schillers Fragment ber "Bolizei", mit Berüdfichtigung anderer Entwürfe bes Nachlaffes (Berl. 1893). – Prinzessin von Zelle: Gust. Rettner, VLG Bb. 5, S. 541. Derfelbe: JbPr Bb. 72, S. 84. R. Frant, Schillers Prinzessin und Behses Graf Königsmart (Schönberg 1891). - Elfriebe: E. Schmidt, Die Elfriede - Dramen: Charatteristiten Bb. 1, S. 403-417 (2. Aufl. Berl. 1898). - Das Schiff: VLG 88. 2, S. 256; 88. 5, S. 124.

S. 331. Goethes Mahomet und Tankred: Joh. Beiß, Goethes Tankredübersehung (Troppau 1886). Mich. Bernahs, Die erste Aufführung des Mahomet; Der französische und der deutsche Mahomet: Schriften Bb. 1, S. 3 u. 97 (Stuttg. 1895).

S. 331. Natürliche Tochter: Michel Breal, Les personnages originaux de la fille naturelle: Deux Études sur Goethe (Par. 1898). Einen Erjah für die zwei von Goethe stizzierten Folgestüde strebte Gust. H. Öfander (Hausmann) an in seiner Tragödie "Eugenie" (Leipz. 1890).

S. 332. Panbora: Die volle Erklärung des ichwer verständlichen Werkes gelang erst Ulrich v. Wilantowity-Möllendorff: JbG Bd. 19, S. 1\*—21\*.

— Über den Stil dieser antikisierenden Dichtungen K. Olbrich, Goethes Sprache und die Untike (Leipz. 1891)

S. 332. Fauft (vgl. zu S. 270): Reudruck bes Fragmentes von 1790 durch W. L. Holland (Freiburg 1882) und durch Bernh. Seuffert: DLD Nr. 5. K. J. Schröers kommentierte Ausgabe (Teil I in 4., Teil II in 3. Aufl., Leipz. 1898 u. 1896). Alle Entwürfe und Bruchstäde ("Paralipomena") und ein Wörterbuch zu Faust herausg. von Fr. Strehlte (Stuttg. 1891).

Runo Fifcher, Goethes Fauft nach feiner Entstehung, Ibee und Romposition (4. Aufl., Beidelb. 1902, 28be.). Beit Balentin, Goethes Faustbichtung in ihrer fünftlerifchen Einheit (Berl. 1894). - Jat. Minor, Entstehungegeschichte und Erflärung bes Urfausts, bes Fragmentes von 1790 und bes erften Teils (Stuttg. 1901, 2 Bbe.). Über die nordische Walburgisnacht Ga. Bittowsti (Leipz. 1894), über die Haffische Balpurgisnacht und die Helenadichtung: B. Balentin (Leipz. 1901), zum Urfaust und ben Paralipomena Max Morris im 1. Band seiner Goethe-Studien (f. o.). Roman Börner, Fausts Enbe (Freiburg 1902). — Bur Bühnengefdichte bes Goethijden Fauft: 28. Creizenach (Frankf. 1881), R. J. Schröer (Beilbr. 1883), Ernst v. Possart (3. Aufl., Münch. 1895). Jul. Mofen und Ab. Stahr, Aber Goethes Fauft (Clbenb. 1845).

S. 333. Rameans Reffe: Rub. Schlöffer, Untersuchungen zur Einführung in Goethes Übertragung bes Diberotichen Dialoges: FM 8b. 15.

### 2. Pie romantische Sewegung und ihre Gegner bis jum Jusammenbruch von Jena. S. 333—345.

3. 333. Romantif: Über ben Begriff bes Romantischen 3. S. Schlegel (Bertheimer Programm 1878); dazu ZVglL Bd. 1 R. F., S. 259 u. 396; 96. 3, 3. 491. Grimme Borterbuch, Bb. 8, 3. 1155. - Jol. v. Eichenborff, ilber bie ethische und religiöse Bedeutung ber neueren romantifden Boefie in Deutschland (von Novalis bis Platen, Leipz. 1847). Ig. Beber, Charafter und Beltstellung ber romantischen Schule: Munchner Allgemeine Zeitung 1886, Rr. 303. Stefan Born, Die romantiiche Schule in Deutschtand und in Frankreich (Deibelb. 1879). - Für bie erite romantiide Soule Rub. Danme Haffiides Wert "Die romantiiche Schule, ein Beitrag gur Beididte bes beutiden Geiftes" (Berl. 1870), beffen tiefidurfender Betrachtung Ricarda Suche lebbaft idildernde Charafteristiken der einzelnen Führer zur Seite treten: Blutezeit ber Romantil (2. Auft., Leipz. 1901). Hjalmar Boneien, The romantic School in Germany: Essays on German Literature, 3. 281 bis 359 (Lond. 1892). 3. p. Schlegel, Die neuere Romantif in ibrem Enrieben und ibre Beziehungen jur Sichteiden Bbiloiopbie (Raftatter Brogramm 1864). 2. Road. Schelling und die Philosophie der Nomantif (Berl. 1859, 2 Bee.). Herm. Betrich, Trei Lavitel (Bildlickleit, Ardaismus und Moinf) vom romantiiden Gill Leipz. 1878). - Den ..innern Bufammenbang ber romantifden Goule mit Goetbe und Goiller" legte Derm. Dettner bar (Braunidm. 1850. ben mit ber Sturm. und Pranggeit Derni-Gidmind. Die eideiden Neuerungen ber Frubroman-

tik: Unters Bb. 2. K. Alt, Schiller und die Brüber Schlegel (Beim. 1904). Stefan Bätold, Goethe und die Romantik (2. Aust., Berl. 1903). Goethes Briefwechsel mit August Bühelm, Friedrich und Karoline Schlegel, Schelling, Steffens, Tieck, Werner, Abam Müller, Kleist, Brentano, dem Ehepaar Arnim und Fouque, den Brübern Grimm (dazu Reinh. Steigs Monographie Goethe und die Brüber Grimm. Berl. 1892), Chamisso, Immermann, Platen, Heinh. Steigs Worff: GG Bb. 18 und 14. L. Hirzel, Wielands Beziehungen zu den beutschen Romantisern: Unters. Bb. 4. — Fr. v. Oppeln-Bronikowski und Ludm. Jacobowski, Die blaue Blume, Anthologie romantischer Lyrik (von Herber bis Schönaich-Carolath, Leida. 1900).

S. 334. Schleiermacher: Kritische Ausgabe ber "Monologe" von Fr. M. Schiele: Philosophische Bibliothet, Rr. 84 (Leipz. 1902). MV Rr. 468. — Aus Schleiermachers Leben in Briefen (Berl. 1858 bis 1863, 4 Bbe.).

6. 334. Anguft Bilbelm Colegel: Samtliche Werte berausg. von Eb. Böding (Leipz. 1846-1847, 12 Bbe.) Berliner Borlefungen über icone Literatur und Kunft herausg. von Jal. Minor: DLD Rr. 17—19. Seine frangofischen und lateinischen Schriften als Œuvres (Bonn 1846, 3 Bbe.) und Opuscula (Bonn 1848). Proben aus ben "Borlejungen über bramatische Kunst" berausg. von Ostar Balgel: K Bb. 143. Bergeichnis ber von Schlegel nachgelaffenen Brieffammlung von Unt. Klette (Bonn 1868). - Biographische Charafteristik (1849) von Dav. Fr. Strauß: Gesammelte Schriften, Bb. 2. S. 119-158 (Bonn 1876). Über die von Haym a. a. D. nicht behandelte spätere Zeit und Tatigleit: 3al. Minor, Zeitschrift f. öfterr. Chun. Bb. 38 (1887). - Em. Sulger-Gebing, Die Brüder Schlegel in ibrem Berbaltniffe gur bildenden Runft: FM Bd. 3. – Mich. Bernahs, Zur Entstehungsgeschichte bes Schlegelichen Shafeipeare (Leipz 1872); ban Archir 86. 10, 3. 236; 86. 13, 3. 229, unb ZValL Bb. 2, 3. 441. Cbn. Cibam, Bemertungen zu einigen Stellen ber Schlegelichen Shafeibeareuberienung (Nürnb. 1898) und ISA Bd. 38, E. 212, Rud. Benée, Schlegel und Sbaleiveare (Bert. 1903),

S. 334. Friedrich Schlegel: Die dom feinem ipäteren Standhunkte aus redigierten "Sämtlichen Werle" (Wien 1846, 15 Bde.) find weder vollfrändig noch entivricht das Aufgenommene der früheren dafüng; erir Jal. Minors Sammlung von Schlegels "Brofaischen Jugendichritten" (Wien 1882, 2 Bde.) machte diese wichtigen Zeugniffe wieder zugänglich. Reudruck der "Lucinde" nur Reclam Rr. 320. Anfäge und Rezenfienen: K Bb. 143. in deffen Ein-

leitung Oslar Walzel beibe Brüber behandelt. Friedrichs Briefe an August Wilhelm (Berl. 1890). — A. Huber, Fr. Schlegels Romanze vom Licht (Graz 1896). M. Kolsborfer, Fr. Schlegels Abhandlungen über das Studium der griechischen Poesie (Balowice 1896). Bgl. oben (zu S. 884, Aug. Wilh. Schlegel) Sulger-Gebing.

- S. 334. Karoline und Dorothea Schlegel: Larolinens Briefe herausg. von G. Wait (Leipz. 1871, 2 Bbe., und Nachträge, ebenda 1882); bazu Nud. Hahm: JbPr Bb. 28, S. 451—506. — Dorotheas und ihrer Söhne Briefwechsel (Mainz 1881, 2 Bbe.).
- S. 335. Reichardt: AdB Bb. 27, S. 629—651. Zelter: Halb autobiographisch ist die von B. Rintel bearbeitete Lebensbeschreibung (Berl. 1861). Brieswechsel mit Goethe 1796—1832 herausg. von Fr. Wilh. Riemer (Berl. 1899, 6 Bbe.); dazu JoG Bb. 22, S. 91.
- S. 335. Herz und Rahel: Henr. Herz' Leben und ihre Erinnerungen herausg. von J. Fürst (2. Ausl., Berl. 1858). Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde (Berl. 1834, 3 Bde.). Briefwechsel zwischen Rahel und David Beit (Leipz. 1861, 2 Bde.). Aus Rahels Herzensleben, herausg. von Lubmilla Assing (Leipz. 1877). D. Berdrow, Rahel Barnhagen, ein Lebens und Zeitbild (Stuttg. 1902).
- S. 337. Rotebue: Bollftanbigfte Dramensammlung: Theater (Wien 1840/41, 40 Bbe.), bazu 45 Bande Ausgewählte profaische Schriften (Wien 1842/43). Menschenhaß und Reue, Indianer in England, Rleinstädter herausg. von Ab. Sauffen: K Bb. 139, II. MV Nr. 171, 257, 524-527. - Charles Rabany, Kotzebue, sa vie et son temps, ses œuvres dramatiques (Par. 1893), ist nicht genügend. Ersch und Grubers Enzyllopädie, Bb. 39, S. 180 (Roch). Urteile der Zeitgenoffen und der Gegenwart über Rogebue stellte zusammen sein Entel 2B. v. Ropebue (Drest. 1881). Ropebues Einwirfung auf die englische Buhne behandelte 28. Sellier, Ropebue in England (Leipz. 1901), Sheridans Einfluß auf Ropebue untersuchte Leop. Bahlsen (Berl. 1889). E. Jadh, Studien zu Ropebues Luftspieltechnit (Beibelb. 1899).
- S. 337. Robebues und Merfels Streitichriften: Neubrud ber "Ansichten" burch die Gesellichaft ber Bibliophilen (Weim. 1903). L. Geiger, Firlifimini und andere Curiosa (Berl. 1885). Jul. Edarbt,
  Garlieb Merfel über Deutschland zur Schiller-GoetheReit (Berl. 1887).
- S. 338. Rovalis: Durch Erschließung bes Hardenbergschen Familienarchives tonnte E. Heilborn seine kritische Neuausgabe von "Novalis" Schriften" (Berl. 1901, 3 Bbe.) vollständiger als alle frühe-

- ren Ausgaben geftalten. "Werte" herausg, von I. Dohmte MKI (1892). Novalis' Briefwechsel mit ben Schlegels berausg. von J. M. Raich (Mains 1880). – Thomas Carlyle, Effays, Bd. 2, S. 120—182 (Lond. 1829). A. Schubart, Novalis' Leben, Dichten und Denken (Güterstoh 1887). Just. Bing, Rovalis. eine biographische Charafteristik (Hamb. 1893). E. Beilborn, Novalis ber Romantifer (Berl. 1901), sucht bie poetische Berklärung, die Novalis' Freunde um ben Dichter gewoben, burch Bervorhebung ber nüchternen Birklichkeit zu berichtigen. - Bilb. Dilthen: JbPr Bb. 15, S. 596—650. Roman Wörner, Novalis' Humnen und geistliche Lieber (Münch. 1885). Edgar Eberheimer, Jalob Böhme und Fr. von Sarbenberg: Böhme und die Romantiker, S. 57-128 (Seibelb. 1904).
- C. 340. Solberlin: Nachbem Rob. Wirth 1885 in einem Plauener Programm Borarbeiten zu einer kritischen Ausgabe geliefert hatte, gab Berth. Litmann "Sölberlins gefammelte Dichtungen" (Stuttg. 1897, 2 Bbe.) heraus. Sammlung ber Briefe von und an Hölberlin von Karl Ligmann (Berl. 1890). – Hölderlins Leben und Dichten wurden von K. Müller-Raftatt (Brem. 1894), trefflich von Ab. Wil brandt (2. Aufl., Berl. 1896), die schwäbischen Jugendjahre ber Freunde und Tübinger Stiftler Solberlin, Begel, Schelling von Jul. Rlaiber (Stuttg. 1877), Bölberlins Beziehungen zu homburg von E. Relchner (Homb. 1883) geschildert. — R. Grosch, Die Jugendbichtung Sölberlins (Berl. 1899). G. Bengel, Sölberlin und John Reats als geistesverwandte Dichter (Magdeb. 1896).
- C. 341. Jean Panl: Sämtliche Werte mit Nachlaß (Berl. 1826-36, 65 Bbe.); am vollstänbigften die Sempeliche Ausgabe (Berl. o. 3., 60 Ale.); gut getroffene sechsbändige Auswahl, K Bb. 180-184, von Paul Nerrlich, ber auch "Jean Pauls Briefwechsel mit seiner Frau und seinem Freunde Otto" (Berl. 1902) nach ben Sanbidriften berausgab. Briefwechsel mit seinen Freunden Emanuel Oswald, Örtel, Thieriot (Münch. 1865); mit heinr. Bog (Beidelb. 1888); mit Fr. Jacobi (Berl. 1828). Befte Biographie von Paul Nerrlich (Berl. 1889) ergänzt durch besfelben Berfaffers "Jean Paul und feine Zeitgenoffen" (Berl. 1876). Gegen Rerrlich wendet fich Ferd. Jof. Schneiber, Jean Bauls Altersbichtung Fibel und Romet (Berl. 1901). 3. Bolkelt, Die Runft bes Inbivibualifierens in Jean Pauls Dichtungen (Salle 1902). Rich. D. Spazier, Ein biographischer Kommentar zu Jean Pauls Werten (Leipz. 1833, 5 Bbe.). Thomas Carlyle, Effays, Bb. 1, S. 1 u. 262 (Lond. 1827). -Konrad Fischer, Jean Baul als pädagogischer Klassiter: Greglers Rlassiter ber Babagogit, Bb. 9 und

10 (2. Aufl., Langensalza 1895). Über Rousseaus Einsluß auf die "Levana" H. Plath (Heidelb. 1903).

— F. Christoph, Über den Einsluß Richters auf Thomas de Quinceh (Hof 1899).

6. 343. Tied: Schriften (Berl. 1828-46, 20 Bbe.); Säntliche Werke (keineswegs vollständig, Bar. 1837, 2 Quartbbe.); gute Auswahl von Gotth. Lubw. Rlee: MKI (1892, 3 Bbe.) und von Gg. Wittowsti (Leipz. 1903, Heffe, 4 Bbe.). Sammlung ber Gebichte: Dresb. 1821 (3 Bbe.), Berl. 1841 (1 Bb.). Briefe an Tied gesammelt von R. v. Holtei (Brest. 1864, 4 Bbe.). — Tieds Jugend bei Haym a. a. O. Beute nicht mehr genügende Biographie unter Benutung von Tiede eigenen Mitteilungen von Rub. Röpte (Leipz. 1855, 2 Bbe.); literarhistorische Stizze von J. L. Hoffmann (Nürnb. 1856). Thom. Carlyle, Ejjays, Bb. 1, S. 243 (Lond. 1827). — Gotth. Ludw. Rice, Bu Tieds germanistischen Studien (Baugen 1895). Bernh. Steiner, Tied und bie Bolfsbücher (Berl. 1893). Joh. Ranftl, Tieds Genoveva als romantische Dichtung (Graz 1899). - M. Roch, Tieds Stellung zu Shatespeare: JbSh Bb. 32, S. 830-847. Serm. Stanger, Ben Jonsons Einfluß auf Tied: St Val L Bb. 1, S. 182 u. Bb. 2, S. 37. Ebgar Eberheimer, Jakob Böhme und L. Tied: Böhme und die Romantiter, S. 26-56 (Seibelb. 1904). Bilb. Diegner, Tieds Lyrit (Berl. 1902). - Bgl. auch ju S. 382.

S. 343. Badenrober: Phantasieen, Herzensergießungen, Sternbald herausg. von Jal. Minor: K Bb. 145. — P. Kolbeweh, Badenrober und sein Einsluß auf Tied (Leipz. 1904). Hub. Köttelen, Die Charaktere im Sternbald: ZVglL Bb. 6, S. 188. — Helene Stöder, Jur Kunstanschauung des 18. Jahrhunderts von Windelmann bis zu Badenrober (Berl. 1904).

S. 345. Chamiffs-Barnhagens Mufenalmanach auf 1806: NdrB heft 1. Auszüge aus den drei Almanachen Chamiffos von M. Mendheim: K Bb. 135, III.

## 3. Die Jahre der Fremdherrschaft und der Befreiungskriege. S. 345-366.

S. 346. In der Studie "Goethe und Napoleon" (2. Aufl., Frauenfeld 1900) hat Andreas Fischer den alten Anklagen gegenüber das Berhältnis nach den Tatsachen und aus dem Wesen der Persönlickteiten heraus trefslich klargelegt. — Fr. Gotthard Winter, Goethes deutsche Gesinnung (Leipz. 1880). Arnold Schäfer, Goethes Stellung zur deutschen Nation (Heidelb. 1880). Herm. Große, Goethe und das deutsche Altertum (Dramburg 1875). — L. Trost, Das deutsche Nationalbuch: Bom Fels zum Weer,

Bb. 1 (1889), S. 64—76; dazu *IbG* Bb. 4, S. 859 und Bb. 6, S. 116.

E. 348. Seume: Sämtliche Werle herausg. von Ab. Wagner (Leipz. 1835). Profaische und poetische Werle (Berl. o. J., Hempel, 8 Teile). MV Rr. 359/60 und 499/500. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften von Ostar Plauer und Camillo Reißmann (Leipz. 1898).

S. 849. Arndt hat seine "Schriften für und an seine lieben Deutschen" in 4 Bdn. selbst gesammelt (Berl. 1845—55). Seine Selbstbiographie enthalten die beiden ersten Bände der "Sämtlichen Werte" (Leipz. 1892, 8 Bde.). Gedichte (Frankf. 1818, 2 Bde.); neue Auswahl: Leipz. 1850. MV 825—829 und 1096. — Lebensbild in Briefen von Heinr. Meisner und Rod. Geerds (Berl. 1898). — Jahus Leben und Bedeutung von Fr. Guntram Schultheiß (Berl. 1894). Das deutsche Bollstum herausg. von Hans Zimmer: MV 1132—1135. Eine grundlegende Arbeit von demselben über "Jahn als deutschen Pädagogen" für "Gressers Alassilier der Bädagogit" in Borbereitung.

C. 349. Zweite (Seibelberger) romantifde Sonle: Die Einleitungen ju K Bb. 146 I von D. Roch. Neubruck von Arnims "Trösteinsamteit" von Fr. Bfaff (Freiburg 1883). Rablreiche Briefe und neue Mitteilungen bei Reinhold Steig, A. v. Urnim und Al. Brentano (Stuttg. 1894) und bei B. L. Zimmer, Joh. Sg. Zimmer und die Romantifer (Frantf. a. M. 1888). Jos. v. Eichenborff, Salle und Beibelberg (Paderb. 1866) = K Bb. 146, II, 2. — D. Bartja, Romantifer und germanistische Studien in Beibelberg 1804 bis 1808 (Seibelb. 1881). Fr. Pfaff, Romantit und germanische Philologie (Seibelb. 1886); dazu Beilage zur Münchner Allgemeinen Reitung 1886, Rr. 199. Sg. Beber, Beibelberger Erinnerungen (Stuttg. 1886). - Morit Carriere, Arnim und die Romantik (Grünberg 1840).

S. 349. Görres: Gesammelte politische Schriften herausg. von Maria Görres (Münch. 1854—60, 6 Bbe.). Gesammelte Briefe (1858—74, 3 Bde.). Görres' Einleitung zu ben "Bollsbüchern": K Bb. 146, I, S. 1—46. — J. N. Sepp, Görres (Berl. 1896). F. Schulz, Görres als Herausgeber, Literarhistoriler, Kritiler im Zusammenhange mit der jüngeren Komantif (Berl. 1902). L. Immermann über Görres' politische Stellung in den "Düsseldorfer Waskengesprächen" (K Bd. 159 I).

S. 350. Loeben: geschilbert im 12. Kapitel von Eichenborffs Roman "Uhnung und Gegenwart". — R. Pissin, O. Heinr. Graf v. Loeben (Götting. 1902).

S. 350. Gries: Aus dem Leben von Joh. D. Gries, nach eigenen und der Zeitgenoffen Briefen (o. D. 1855).

- S. 350. Gündersde: Gesammelte Dichtungen herausg. von Fr. Söß (Mannh. 1857). Bettina v. Arnim, Die Günderode (Gründerg 1840, 2 Bde.; Reubrud: Berl. 1890). Ludw. Geiger, K. v. Günderode und ihre Freunde (Stuttg. 1895). K. Groos, Fr. Creuzer und Karoline v. Günderode (Heidelb. 1895). Fr. Creuzer und K. v. Günderode, Briefe und Dichtungen, herausg. von Erwin Rohde (Heidelb. 1896). M. Bösing, Die Reihenfolge der Gedichte Karolinens v. Günderode (Berl. 1903).
- S. 350. Bunderhorn: Kritische Ausgabe von M. Birtinger und B. Crecelius (Biesb. 1873—76, 2 Bde.). Ausgaben von Rob. Borberger (Berl. o. J., Hempel, 2 Bde.); MV Nr. 1041—54; Reclam Nr. 1251—56. A. H. H. Hoffmann v. Fallersleben, Jur Geschächte des Bunderhorns: Beimarisches Jahrbuch Bd. 2 (1855), S. 261. Heinr. Lohre, Bon Perch zum Bunderhorn (Berl. 1902). Uber die Titelbilder: ZVglL Bd. 1 N. F., S. 264; Bd. 11, S. 481. Goethe und das Boltslied von M. v. Baldberg (Berl. 1889), von B. v. Biedermann: Goethe-Forschungen, Bd. 2, S. 320 (Leipz. 1886). A. Alistiewicz, Die Motive in der Liedersammlung "Des Knaben Bunderhorn" (Brody 1898).
- S. 351. Sebel: Alemannische Gebichte und Schahlästlein bes rheinländischen Hausfreundes herausg. von D. Behaghel: KBb. 42; MVRr. 286—88. Briefe an Gemlin, Kerner und die Straßburger Freunde (Karlsr. 1883). Heinr. Fund, Über den rheinländischen Hausfreund, Festschrift für das Karlsruher Gymnasium (Karlsruhe 1886). F. Willomizer, Sprache und Technis der Darstellung im Hausfreund (Wien 1891). Aug. Corrodi, Burns und Hebel (Berl. 1873).
- S. 351. Arusids "Pfingstmontag": Reclam Nr. 2154—55.
- S. 351. Ringseis: Erinnerungen (1785— 1880), ergänzt von Emilie Ringseis (Regenst. 1886 bis 1889, 3 Bbe.).
- S. 352. Brüber Grimm: hier nur nach ber allgemeinen literarischen, nicht der besonderen wissenschaftlichen Bebeutung. Selbstbiographieen beider Brüder je im 1. Bande der "Kleinen Schriften" von Jak. Grimm (Berl. u. Gütersloh 1879—90, 8 Bde.) und von B. Grimm (Berl. 1881—87, 4 Bde.). Auswahl aus Jak. Grimms Kleinen Schriften (2. Aufl., Berl. 1885). B. Grimms Aleinen Schriften (2. Aufl., Berl. 1885). B. Grimms Ubersehungen altdänischer Helbenlieder, Balladen und Märchen (Heidelb. 1811). Briefwechsel zwischen Jakob und B. Grimm aus der Jugendzeit (Weim. 1881), Jakob und Wilhelm Grimms mit Goethe (Verl. 1892 und GG Bd. 14, S. 198), mit Freiherrn v. Meusebach (Heilbr. 1880), mit Gervinus und Dahlmann (Berl. 1885—86, 2

- Bbe.), mit hessischen Freunden (Marburg 1886, 2 Bbe.). Briese an die Familie Harthausen (Heilbr. 1878). W. Scherer, Jak. Grimm (2. Aust., Berl. 1885). F. Baubry, Les frères Grimm, leur vie et leurs traveaux (Par. 1864). Worth Berndt, Jak. Grimms Leben und Werke (Halle 1885). K. Franke, Die Brüber Grimm (Dresd. 1899).
- S. 353. Bollstunde: Elard Hugo Meyer, Deutsche Bollstunde (Straßt. 1898). D. Luitp. Jiriczel, Anleitung zur Mitarbeit an vollstümlichen Sammlungen (Brünn 1894). Hans Meher, Das beutsche Bollstum (2. Aufl., Leipz. 1903, 2 Bbe.).
- C. 354. Arnim: Die von feiner Bitme Bettina herausgegebenen, von 28. Grimm eingeleiteten "Sämtlichen Werke" (Berl. 1833—36, 22 Bbe.) sind nicht vollständig. "Die Kronenwächter", Teil I, und einige Gedichte herausg. von M. Roch: K Bb. 146. Auswahl von J. Dohmle: MKI (1892). Unbefannte Auffäte und Gebichte: NdrB Serie 3, Heft 1; Arnims Beiträge jum Literaturblatt und Briefe an Makner herausg. von L. Geiger: ZVglL Bb. 12, S. 209 und St VglL Bb. 4, S. 1. "Holling Liebeleben" herausg. von Jak. Minor (Neubrud, Freiburg 1883), "Die Kronenwächter" herausg. von Joh. Scherr (Kollettion Spemann). - Balter Bottermann, Die Begiehungen Urnims gur altbeutschen Litezatur (Böttingen 1895). A. Reichl, Die Benutung älterer beutscher Literaturwerke in Urnime Bintergarten (Urnau 1889 bis 1890). Herm. Sped, Zu Arnims Bapftin Johanna: Festschrift bes Breslauer Germanistischen Bereins, S. 212 (Leipz. 1902).
- C. 355. Brentano: Gefammelte Schriften (7 Bde.) und Briefe (2 Bde.), Frantf. a. M. 1852—55, arg unvollständig und unzuverlässig. — Jugendbriefe von und an Klemens hat Bettina verflochten in "Rlemens Brentanos Frühlingstranz" (Charlottenb. 1844). — Kommentierte Auswahl aus den Gedichten und Rosenkrangromangen nebst bem Godelmärchen und Rafperl von M. Roch: K Bb. 146, I. Auswahl von J. Diel (Freiburg 1873, 2 Bbe.), von J. Dohmte: MKl (1893). Gedichte in neuer Auswahl (beste Ausa., Frantf. a. M. 1854 u. Berl. 1874). -- Die gegen Ropebue gerichtete satirische Literaturkomödie Gustav Bafa herausg. von Jak. Minor: DLD Ar. 15. Das "Lied von eines Studenten Ankunft in Beidelberg" herausg. von R. Bartich (Freiburg 1882). — Die folechte Wiener Bubnenbearbeitung bes prachtigen Bonce de Leon von 1814: "Baleria ober Baterlift", herausg. von Reinh. Steig: DLD Nr. 105; ben "Bonce" selbst untersuchte eingehend Gust. Roethe: Abhandlungen der Göttinger Alademie, Bd. 5, Nr. 1 (Berl. 1902). — Über ben verwilberten Jugendroman Gobwi: Alfred Rerr [Rempner] (Berl. 1898). -

Romangen vom Rofentrang herausg, von Mar Morris (Berl. 1903). - Brentanos Grünbung Brags erläutert auf Quellen und Komposition unter Neudrud einer Erklärung von Brentano felbst von Em. Brigorowiga, Libuffa in ber beutschen Lite ratur (Berl. 1901). - Die Märchen herausg. von Guido Görres (Stuttg. 1846, 2 Bbe.); die ursprüngliche Faffung bes Godelmarchens (Wiesbab. 1872). Über Entstehung und Quellen ber Märchen D. Bleich: Berrigs Ardiv Bb. 96, S. 43. S. Carbanus, Die Märden Brentanos (Köln 1895). - Die Chronita eines fahrenden Schülers hat zu Ende geführt A. v. d. Elben [Augufta v. b. Deden] (Seibelb. 1880). - Bio. graphicen: Joh. Diels und Wilh. Kreitens Lebensbilb Brentanos (Freiburg 1877-78, 2 Bde.) bringt manches Ungebrudte, entspricht aber nicht kritischen Anforderungen; überfictlicherift 3. B. Beinrichs turze Bipgraphie (Roln 1878). Die beste Beurteilung bieten 28. Semsen 1852 in ben Blättern für literarische Unterhaltung, Nr. 48-52, und Eb. Grisebach, Die Romantit und Rl. Brentano: Gesammelte Studien, S. 214 - 253 (4. Aufl., Leipz. 1886). Ein Lebensbild von Luise Sensel, Die durch ihre Aurudweisung von Brentanos Liebe ben Auftof zu des Dichters Befebrung gab, entwarf &. Binder (Freiburg 1885).

S. 356. Fonque: Er selbst veranstaltete eine Auswahl seiner "Werke" als Ausgabe letzter Hand (Halle 1841, 12 Bbe.). Sigurd, Undine, acht Rapitel aus dem Zauberring und Gedichte: K Bd. 146, mit Biographie von Max Roch. Undine herausg. von J. Dohmte: MKI (1892). MVNr. 205. Zauberring: MV Nr. 501—506. Lebensgeschichte aufgezeichnet durch ihn selbst (Halle 1840). Briefe an Fouqué herausg. von Albertine de la M. Fouqué (Berl. 1848). — Thom. Carthle, Gsabs, Bd. 1, S. 238 (Lond. 1827). Wilh. Pfeiffer, über Fouques Undine (Heidelb. 1903).

S. 357. Schickfalsbramatiker: herausg. von Jak. Minor: K Bb. 151 (Berners Luther mit Weihe ber Unkraft und Der 24. Hebruar, Müllners 29. Februar und Schuld, Houwalds Leuchtturm); ergänzend Jak. Minor, Die Schickfalstragöbie in ihren Hauptvertretern (Frankf. a. M. 1883). A. Rofikat, Über das Weien der Schickfalstragöbie (Königsb. 1891 u. 1892, 2 Programme). Das weitaus Beste und durch Aufbeckung der geschichtlichen Entwicklung Belehrenbste 1899 Jak. Minors Studie "Zur Geschichte der deutschen Schickfalstragödie und zu Grillparzers Ahnfrau": IbGr Bd. 9, S. 1—85.

S. 357. Werner: Ausgewählte Schriften (Grimma 1840—41, 15 Bbe.). — Fel. Poppenberg, Odhjtik und Romantik in den "Söhnen des Tales" (Berl. 1893). F. Degenhart, Beiträge zur Charakteristik des Stiles in Werners Dramen (Eichstätt 1900).

— Heinr. Dünger, Zwei Belehrte, J. Werner und Sofie v. Schardt (Leipz. 1879). — Müllners samtliche Werle (Wolfend. 1828, 8 Bde.). Müllners Leben, Charatter und Geist, von Fr. K. Jul. Schütz (Weißen 1830). — Houwalds sämtliche Werle (Leipz. 1858—1859, 5 Bde.).

C. 358. Beinrich v. Rleift: Ausgaben und Biographifches: Befte und vollständigfte Ausgabe mit gablreichen Briefen von Theophil Rolling: K Bb. 149-50; brei Gebichte in ber "Gegenwart", Bb. 29, S. 211. — Briefe an Cotta in F. Munders Ausgabe (Stuttg. 1882, 4 Bbe). Die weitaus wichtigsten Briefe Rleifts find jene an feine Stieffdmefter Ulrite, herausg. von Aug. Roberftein (Berl. 1860). Die Briefe Rleists an seine Braut berausg. von R. Biedermann (Bredl. 1884). Berschiedene andere enthalt Eb. v. Bulow, Rleifts Leben und Briefe (Berl. 1848) und Reinh. Steigs inhaltreiches Sammelmert "Reue Runde zu S. v. Rleift" (Berl. 1902). Bu Rleifts Briefen B. Hoffmann: St VglL Bb. 3, G. 332. -Eine genial in Rleists Eigenart sich versenkende Biographie von bem Dichter Ab. Wilbrandt (Mordlingen 1869). Raymund Bonafous, Kleist, sa Vie et ses Œuvres (Par. 1894). F. Servaes, H. v. Pleist (Leivz. 1902). Herm. Maat, Schuld und Schicial im Leben Reifts: JbPr Bb. 55, S. 433. - Sth. Bolling, Rleift in ber Schweiz (Stuttg. 1882) behandelt ausgezeichnet einen wichtigen Abschnitt in Reists Entwidelung. - Rleifts Abendblätter: Reinh. Steig, Rleifts Berliner Rampfe (Berl. 1901; erfchließt wichtifte Quellen). - Rleist-Literatur: S. Rahmer, Das Rleist-Broblem (Berl. 1903). Herm. Conrad, Rleist als Mensch und Dichter (Berl. 1896). Selene Zimpel: Nord und Gud, Bb. 77, S. 369 (Rleift und bie Romantil); Bb. 92, S. 306 (Rleift und bie Frauen); Bb.108, S. 187 (Rleift ber Dionyfifche). - Sg. Dinbe-Bouet, Rleifts Sprache und Stil (Beim. 1897). Rich. Beigenfels, Über frangösische und antite Elemente in Rleists Stil (Braunschw. 1888). Albert Fries, Disgellen: St VglL Bb. 4, G. 232. Berth. Schulze, Reue Studien über Rleist (Seidelb. 1904). — Rleist als Dramatifer: Beinr. Bulthaupt, Dramaturgie bes Schauspiels, Bb. 2, S. 411 — 475 (9. Aufl., Oldenb. 1902). Mich. Lex, Die Ibee im Drama bei Goethe. Schiller, Brillparger, Rleift, S. 259-298 (Munch. 1904). Beinr. v. Treitichte, Siftorifd - politifche Auffape, S. 75-112 (5. Aufl., Leipz. 1886), und JbPr Bb. 2, S. 599. Rleift und Bebbel: Beilage gur Mündner Allgemeinen Zeitung 1882, Nr. 293. 33. Solg. grafe, Schilleriche Ginfluffe bei D. v. Rleift (Curbaven 1902). Ulb. Schäfer, Berzeichnis fämtlicher Tonwerte zu den Dramen Schillers, Rleifts u. a. (Leip; 1886). - Umphytrion: Bilb. Ruland, Rleifts

Umphytrion. Eine Studie (Berl. 1897). - R. v. Reinharbstöttner, Plautus, spätere Bearbeitungen plautinischer Lustspiele, S. 179-229 (Leipz. 1886). -Penthefilea: Rich. Beigenfels, Der Tob ber Benthefilea; Kleist und Rovalis: ZVglL Bb. 1, S. 273; Bb. 1 R. F., S. 301. Subert Rötteten, Rleifts Benthefilea: ZVglL Bd. 7, S. 28 u. Bd. 8, S. 24. Joh. Riejahr, Rleists Benthefilea: VLG Bb. 6, S. 506. — Robert Buiscard: JbPr Bd. 65, S. 485 (R. Rosler). Euphorion, Bb. 1, S. 564 (Jal. Minor). Sp. Bulabinovic, Reift-Studien, S. 55—134 (Stuttg. 1904). - Rathden von Beilbronn: Spiribion Butabinovic, Reist-Studien, S. 135—172 (Stuttg. 1904). - Der zerbrochene Rrug: Rritifche Musgabe von Eug. Bolff (Minben 1898). — R. Siegen, S. v. Rleift und der zerbrochene Arug (Sondersh. 1879). Ausführliches über die Entstehung in Zollings "Reist in der Schweig" (f. o.). Thn. Semler, Der zerbrochene Rrug (Leipz. 1879) und ZDU Bb. 7, S. 374. - Sermannsichlacht: Im Borwort gur Bubneneinrichtung für das Wiener Raiserjubiläumstheater will R. Müller-Guttenbrunn, entgegen der bisherigen Unnahme, hermann auf Raifer Franz, Marbob auf Friedrich Wilhelm III. beuten (Wien 1898). - Seinr. Oriner, Bemerkungen zu Rleifts Hermannsichlacht (Regensb. 1894). Joh. Niejahr, Bring von Somburg und Hermannsschlacht: VLG Bb. 6, S. 409. — Bring von Somburg: Rritifche Ausgabe von Eug. Bolff (Minben 1899). - Ronr. Barrentrapp, Der Pring von Homburg in Geschichte und Dichtung: JbPr Bb. 45, S. 335. J. Jungfer, Der Bring von Homburg nach archivalischen und anderen Quellen (Berl. 1890). B. Erbmannsbörffer, Bu Rleifts Bring von Homburg: JbPr Bb. 34, S. 205. H. Gilow, Die Grundgebanken im Bringen von Somburg (Berl. 1893). Sp. Butabinovic, Rleist. Studien, S. 173-192 (Stuttg. 1904). - E. Belling, Der Große Rurfürft in ber Dichtung (Berl. 1888). Beinr. Stümte, hohenzollernfürften im Drama (Leipz. 1908). -Rleift als Erzähler. Rritische Ausgabe bes "Rohlhaas" mit Erläuterungen von Eug. Bolff (Minden o. J.). — Otto Brahm und F. Munder, Rleift als Novellift: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1884, Nr. 144, 145 und 153.

S. 362. Dichtung der Befreiungstriege in Auswahl herausg. von Jul. Ziehen: Balentins deutsiche Schulausgaben Nr. 19 (Drest. 1896). Lyriker der Freiheitstriege herausg. von M. Mendheim: K Bb. 185 III.

S. 362. Theodor Körner: Sämtliche Werke im Auftrage der Mutter zuerst herausg. von K. Strectsuß (Berl. 1834); vollständigste Ausgabe von Ab. Stern: K Bb. 152—53; sehr gute Auswahl von B.

Rimmer: MKI (1898, 2 Bbe.). Tagebuch und Priegslieber von 1813 herausg. von Emil Beichel (Freiburg 1893). — Biographische Notizen über Th. Körner von seinem Bater: Chr. Gottfr. Korners gesammelte Schriften, S. 205-230 (Leipz. 1881). Emil Befchel und Eug. Wilbenow, Theodor Körner und die Seinen (mit vielen Briefen, Leipz. 1898, 2 Bbe.). MV Rr. 1039. Über Körners Relegation in Leipzig: Fr. Barnde, Rleine Schriften, Bb. 2, S. 100 (Leipz. 1898). Ab. Mirus, Das Körner-Museum (Weim. 1898). Buft. Reinhard, Schillers Einfluß auf Theodor Korner (Strafb. 1899). E. Zeiner, Rörner als Dramatiter, mit besonderer Berudfichtigung Schillerischen Ginflusses (Stoderau 1900). Th. Herold, Fr. Aug. Al. Berthes und die beutschen Bringbramen, G. 89-154 (Münft. 1898.). — Alb. Schäfer, Berzeichnis famtlicher Tonmerte zu ben Dramen Schillers, Goethes, Rleists und Körners (Leipz. 1886).

S. 363. Shulze: Sämtliche poetische Berte (Leipz. 1818, 4 Bbe.), zur 3. Aufl. (Leipz. 1855) im 5. Bbe. bas Leben Schulzes, nach Briefen und Tagebuchern von Herm. Marggraff geschilbert. Die "Rose" und Auszüge aus "Cäcilie" mit Biographie herausg. von M. Koch: KBb. 147. MV Rr. 772. A. Silbermann, Schulzes Rose (Berl. 1902).

S. 365. Schenkendorf: Erste Sammlung der Gebichte: Leipz. 1837 (4. Aufl. Stuttg. 1871). — A. Hagen, Schenkendorfs Leben, Denken und Dichten (Berl. 1863). E. Heinrich, Schenkendorf (Hamb. 1886).

### V. Fom Ende der Befreiungskriege bis aur Reichsgründung. S. 367—476.

Th. Flathe, Das Zeitalter der Restauration und Revolution 1815-1851 (Berl. 1882). Ug. Raufmann, Bolitifche Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert (Berl. 1900). Theob. Ziegler, Die geistigen und fozialen Strömungen bes 19. Jahrhunderts (Berl. 1899). — John Firman Coar, Studies in German Literature in the XIX. Century (New Y)ork 1903). - Sellmuth Mielte, Der beutsche Roman bes 19. Jahrhunderts (3. Aufl., Braunschw. 1898). R. Rehorn, Der deutsche Roman (Köln 1890). Hjalmar Boyefen, The German Novel: Essays on German Literature, S. 213-278 (Lond. 1892). Rub. Fürft, Deutschlands Roman im 19. Jahrhundert (Prag 1903). Fr. Spielhagen, Beitrage zur Theorie und Technik des Romans (Leipz. 1883) und Neue Beitrage zur Theorie und Technik der Epik und Dramatit (Leipz. 1898). - Gg. Wittowsti, Das beutsche Drama bes 19. Jahrhunderts in seiner Entwidelung bargeftellt (Leipz. 1904).

- 1. Die Ginwirkung der Romantik auf die Wiffenichaften. Der alte Goethe. S. 369 — 378.
- S. 370. Hegel und Goethe: Rub. Steiner, Goethes Weltanschauung, S. 197—203 (Weim. 1897).

   Schopenhauer und Goethe: Heinr. Dünker, Abhanblungen, Bb. 1, S. 115—211 (Leipz. 1885) und JbG Bb. 9, S. 50; Bb. 19, S. 53. U. Harpf, Schopenhauer und Goethe, Sonderabbrud aus den Philosophischen Monatscheften, Bb. 8, S. 449 (1885). Otto Heller, Goethe and the Philosophy of Schopenhauer: Journal of Germanic Philology Bb. 1, S. 848—410 (Bloomington 1897).
- S. 371. Dieg: Gebichte und Briefe: Ebm. Stengel, Erinnerungsworte an Fr. Dieg (Marb. 1883).
- C. 371. Germaniftif: Rud. v. Raumer, Geschichte ber germanischen Philologie - Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland, Bb. 9 (Münch. 1870). herm. Paul, Geschichte ber germanischen Philologie = Grundrig ber germanischen Philologie, Bb. 1, S. 3-158 (2. Aufl., Straft. 1901). Derjelbe, Die Bedeutung der deutschen Philologie für das Leben ber Gegenwart (Münch. 1897). Herm. Bunberlich, Die deutsche Philologie und das deutsche Bolkstum: Reue Jahrbucher für bas flaffische Altertum, Bb. 1, S. 54 (1898). - Brüber Grimm: vgl. zu S. 352. — Schmeller: Drama "Die Ephesier" (Münch. 1885). Leben und Birten, von Joh. Ridlas (Münch. 1885). Ludw. Rodinger, Un ber Wiege ber baierischen Mundart-Grammatik und des baierischen Wörterbuches: Oberbaierifches Archiv, Bb. 43 (Münch. 1886). - Ladmann: Jugendgedichte in D. Gievers' "Atabemischen Blättern", 1884. — Wilh. Badernagels Jugendjahre 1806 bis 1833 (Bafel 1885). -Dahlmann: Biographie von Unt. Springer (Leib3. 1870-72, 2 Bbe.). Briefmechfel zwischen Sal. und 28. Grimm, Dahlmann und Gervinus (Berl. 1885-1886, 2 Bbe.). - Gervinus: Leben von ihm felbft (Leipz. 1893).
- S. 373. Perthes' Leben nach bessen schriftlichen und mündlichen Mitteilungen aufgezeichnet von Cl. Th. Perthes (6. Aust., Gotha 1872, 3 Bbe.).
- S. 373. Leopold von Rante: Zur eigenen Lebensgeschichte (herausg, von Alfred Dove): Sämtliche Werte, Bb. 58/54 (Leipz. 1890).
- S. 374. Goethe im Alter: O. Harnad, Goethe in der Epoche feiner Bollendung (2. Aufl., Leipz. 1901). R. W. Müller, Goethes lette literarische Tätigkeit (Jena 1832). Sulpiz Boisserée (Lebensbeschreibung und Brieswechsel mit Goethe), herausg. von Mathilde Boisserée (Stuttg. 1862, 2 Bde.). Goethes und Carlyles Brieswechsel (Berl. 1887). Bgl. auch zu S. 333 (Romantis).
  - S. 375. Goethes Divan: Beite Musgabe bon

- Gust. v. Löper (Berl. 1872, Hempel; neue Ausgabe 1902); mit Auszügen aus dem Buche des Kadus von K. Simrod (Heilbr. 1875). Entstehungsgeschichte von Konr. Burdach: JbG Bd. 17, S. 1\*—41\*. Briefwechsel zwischen Goethe und Warianne v. Willemer (3. Ausl., Stuttg. 1878).
- S. 378. Goethe im Ansland: Ferd. Balbensperger, Goethe en France (Par. 1904). Martha
  Langlavel, Die französischen Übertragungen von
  Goethes Faust (Straßt. 1902). Eugen Oswald,
  Goethe in England and America, Bibliography
  (Lond. 1899). Runo France, A History of German
  Literature as determined by social Forces (4. Aust...
  New York 1901). W. Heinemann, Goethes Faust in
  England and America (Berl. 1886). Al. Brandl,
  Die Aufnahme von Goethes Jugendwerken in England: JbG Bd. 3, S. 27. Derselbe, Goethes Berhältnis zu Byron: JbG, Bd. 20, S. 3. Gg. Brandes,
  Goethe und Dänemark: JbG Bd. 2, S. 1—48.

## 2. Entwickelung und Ausgang der Romantik. Pas Junge Pentschland. S. 378—411.

- S. 379. Ricarda Huch, Ausbreitung und Berfall der Romantil (Leipz. 1902). Eine noch immer gut brauchbare Zusammenstellung von 872 Liedern und Balladen aus 131 Dichtern bietet K. Göbeles Auswahl "Deutschlands Dichter von 1813—1843" (Hannov. 1844).
- S. 379. Cichendorff: Sänttliche poetische Werke, einschließlich der Übersethungen (Leipz. 1864, 6 Bde.), ohne die letteren (Leipz. 1883, 4 Bde.). Bermischte Schriften (literargeschichtliche und geschichtliche Arbeiten; Baderb. 1866, 6 Bde.). Auswahl (mit den autobiographischen Schriften) herausg. von M. Koch: K Bd. 146 II, 2. Auswahl von Rich. Dietze: MKI (2 Bde.). Erste Gedichtsammlung (Berl. 1837). Gedichte aus dem Nachlaß herausg. von Heinr. Neisner (Leipz. 1888). Hern. Andre. Arüger, Der junge Eichendorff (2. Aust., Oppeln 1903). Ed. Höber, Eichendorff Jugenddichtungen (Berl. 1894). Ad. Schöll, Eichendorff (1836): Gesammelte Aussigse, S. 247—352 (Berl. 1884). Rich. Dietze, Eichendorffs Unsticht über romantische Boesie (Leipz. 1883).
- S. 380. Hoffmann: Gesammelte Schriften (Berl. 1844—45, 12 Bde.); am vollständigsten sind die 15 Teile der Hennpelschen Ausgabe; Auswahl von Biktor Schweizer: MKI (3 Bde.), von W. Koch (Betters Ecksenster, Don Juan, Bision, Goldener Topf, Joh. Wacht, Elizire, I. Teil): K Bd. 147. "Musikrezenstionen" 1902 im Juniheft der Zeitschrift "Die Musik" (Berl.). Gg. Ellinger, Hoffmanns Leben und Werte (Hamb. 1894). Thom. Cartyle, Critical Essays, Bd. 1, S. 250 (Lond. 1827). Rob. Springer, Devrient und

Hoffmann, Künstlerroman und romantisches Zeitbild (Berl. 1873, 3 Bbe.). — G. Thurau, Hoffmanns Erzählungen in Frankreich (Königsb. 1896). — Stefan Hod, Die Bamphrsagen und ihre Berwertung in der beutschen Literatur: FM Bb. 17.

- S. 382. Tied im Alter: Bgl. zu S. 343. Gesammelte Kovellen (Bresl. 1835—42, 14 Bbe.; nicht vollständig). Kritische Schriften (Leipz. 1848—1852, 4 Bbe.). Jal. Minor, Tied als Novellendichter: D. Sievers' Alabemische Blätter 1884, S. 139 u. 193. Oslar Kaiser, Der Dualismus Tieds als Dramatiser und Dramaturg (Leipz. 1885). Heinr. Bischoff, Tied als Dramaturg (Brüffel 1897). Ab. Stern, Tied in Dresden: Zur Literatur der Gegenwart, S. 1—46 (Leipz. 1880). Über Tieds Dresdener Borlesungen: St VglL Bd. 4, S. 175. Herm. Undr. Krüger, Pseudoromantis, Fr. Kind und der Dresdener Liedertreis (Leipz. 1904).
- S. 383. Sauff: Beste Ausgabe von Fel. Bobertag: K Bb. 156—158; herausg. von Cäsar Flaischein: (Stuttg. 1891). Auswahl von Max Mendheim: MKI (3 Bbe.). Hans Hofmann, Wilhelm Hauff, Darstellung seines Werdeganges (Frankf. 1902).
- S. 383. Alexis: Erinnerungen von Alexis, herausg. von M. Ewert (Berl. 1900). Ab. Stern, Zur Literatur der Gegenwart, S. 47—78 (Leipz. 1880). Theodor Fontane, Alexis: BayrBl Bd. 6, S. 344—366.
- S.384. Zichoffe: Gesammelte Schriften (Narau 1851—54, 35 Bbe.). Ausgewählte Novellen und Dichtungen (8. Auss.). Warau 1847, 10 Bbe.). M. Schneiderreit, Zschoffe, seine Weltanschauung und Lebensweisheit (Berl. 1904).
- S. 384. Chamiso: Beste, kommentierte Ausgabe der Gedichte und des Schlemihl von Ost. Walzel: K Bb. 148; vollständigste Ausgabe der Gesammelten Werke von W. Koch (Stuttg. 1883, 4 Bde.); Fortunatbrama herausg. von E. F. Kosmann: DLD Nr. 54.— Leben und Briese von Jul. Ed. Hisig (Leipz. 1839, 2 Bde.). Herm. Tarbel, Quellen zu Chamissos Gedichten (Graubenz 1896). Derselbe, Bergleichende Studien zu Chamissos Gedichten: ZVglL Bd. 13, S. 115, bazu S. 514 (Reuschel). Herm. Tarbel, Studien zur Lyrik Chamissos (Brem. 1902).— Ost. Walzel, Chamissos Prosaerzählungen: Beilage zur Münchner Ausgemeinen Zeitung 1891, Nr. 214 und 215.
- S. 385. Mofen: Sämtliche Werke (Leipz. 1880, 6 Bbe.). Unsgewählte Werke herausg. von M. Zichommler (Leipz. 1903). M. Zichommler, Beisträge zu Mojens Erinnerungen (Plauen 1891). P. Henß, Beiräge zur Kenntnis von Mojens Jugendsentwicklung (Münch. 1903).
  - C. 385. Griechen., Bolen. und Rapoleons.

Dichtung: Rob. &. Arnold, Der beutiche Philhellenismus: Euphorion, Ergangungsheft 2, S. 71-181. -R. F. Arnold, Geschichte ber beutschen Bolenliteratur, Bb. 1 (Salle 1900). Derfelbe, Rosciufzto in ber beutschen Literatur (Berl. 1898); bazu ZVglL Bb. 13, S. 206. Derfelbe, Soltei und ber beutiche Bolentultus: Festgabe für Beinzel, S. 467-491 (Beim. 1898). -- Erwin Rircher, Blatens Bolenlieder: St ValL Bb. 1, S. 50-67. — R. v. Reinhardstöttner, Napoleon I. in ber zeitgenöffischen Dichtung: Auffate und Abhandlungen, S. 71-109 (Berl. 1887). B. Holzhausen, Napoleons Tod im Spiegel der zeitgenösfischen Breffe und Dichtung (Frankf. a. M. 1902). Berm. Gähtgens v. Pfentorff, Napoleon I. im beutichen Drama (Frankf. a. Dt. 1903). Ed. Niemeber. Die Schwärmerei für Napoleon in ber beutschen Dichtung: Archiv Bb. 4, S. 507. R. Boretich, Gaudys Raiserlieder und die Napoleons-Dichtung: JbPr Bb. 95. S. 412. B. Holzhaujen, Immermanns Berhältnis zu Napoleon I.: Beilage ber Münchner Allgemeinen Zeitung 1898, Nr. 34. B. Holzhausen, Beine und Napoleon (Frantf. a. M. 1903).

- S. 385. With. Müller: Gedichte herausg. von Max Müller (Leipz. 1898). J. Taft Hatfield, The earliest poems of W. Müller: Publications of the modern Language Association, Jahrg. 13, Rr. 2 (Baltimore 1898). Derfelbe, Unpublished Sonnets of W. Müller: Journal of Germanic Philology, Bd. 4, S. 1 u. 517 (Bloomington 1901/02). Derfelbe, Unpublished Letters of W. Müller: American Journal of Philology, Bd. 24, S. 121 (Baltimore 1903). Bh. Schuyler-Mien, Müller and the German Volkslied (New Yorl 1891; Sonderabbrud aus Journal of Germanic Philology, Bd. 2, S. 283; Bd. 3, S. 35 und 431).
- S. 386. Schent: Schauspiele (Stuttg. 1829, 3 Bbe.). Belisar herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 161. AdB Bb. 31, S. 37. N. Lebermann, Belisar in der Literatur der romanischen und germanischen Nationen (Nürnb. 1898/99, 2 Programme). Aug. Heisenberg, Über die Belisarsage: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1903, Nr. 268/69.
- S. 386. Schwind: Briefwechsel mit Mörike herausg. von Jak. Bächtolb (Leipz. 1890). Briefe an Bauernfeld: JbGr Bb. 6, S. 225, wo Schwinds Biograph Spaz. Holland (Stuttg. 1873) auch weiteren Briefwechsel verzeichnet, und JbGr Bb. 13, S. 151.
- S. 387. Platen: Gefammelte Werle zuerst in einem Quartband herausg. durch seinen Freund Graf Fr. Fugger (Stuttg. 1839, Cotta). Bollständigere Sammlung von R. Redlich (Berl., Hempel, 1880, 3 Bde.). Gute Auswahl durch G. A. Wolff und Bittor Schweizer: MKI (28de.). Bollständige Ausgabe mit

Benutjung bes gengen benbideitlichen Raddelles burd Mer flog unt Eric Sepe für 196 Gerg., bolle, in Borberettung. Tramatifde Entwürfe berandg, von Erich Beyet: DLD Rr. 124. Tagebücher herandy, von G. v. Leubmann und L. v. Scheffler (Stutig, 1998-1991), 2 Bbe.j. Jum dramatifchen Radia und ben Tagebüchern: Alt. Friet, Platen-Foridungen Berl. 1918 .. Boetifder und literariider Radlag Briefe, heranig, von Joh. Mindwig (Leipz. 1862, 2 Bbe. j. Briefe an Koprich bei F. Renter, Trei Bianderjahre Platens in Zealien Einsbach 1900,. -306. Mindwin, Platen als Menich unt Tichter (Leipz. 1868). Besson, Platen, Étude biographique et littéraire (Baris 1864). AdB 8b. 26, E. 244 M. Rody. R. Heinze, Blatens romantiiche Komödien (Marb. 1847). Cel. Greulich, Platens Literatur-Romöbien (Bern 1901). S. Stockhausen, Studien 311 Platens Ballaben (Berl. 1899). Bayr Bl Bb. 8, E. 329. Rub. Echlöffer, Platens Conette deronologiich angeordnet: St VglL B. 4, E. 188. Rud. Unger, Slaten in feinem Berhaltnis ju Goethe: FM Bb. 23. Derfelbe, Tertgeschichtliche Studien zu Blatens Chafelen: St Vgl L Bb. 4, E. 295. Erwin Rircher, Blatens Bolenlieber: St VglL Bb. 1, S. 50-67.

- S. 390. Heyden. Aspifc. Aleris Gabriel, Fr. v. Heyden, mit besonderer Berückstügung der Hohenstaufendichtungen (Brest. 1901); dazu St VglL Bb. 1, S. 372, und Bb. 2, S. 104. Kopisch: Gesammelte Werte (Bert. 1856, 5 Bde.). MV Rr. 583/4 und Nr. 636/7.
- S. 390. Baiblinger: Gesammelte Berte (Hamburg 1839/40, 9 Bbe.). Gedichte aus Italien herausg. von Ed. Grisebach: Reclam Nr. 3351/2. Herm. Fischer, Beiträge zur Literaturgeschichte Schwabens, Bb. 1, S. 148--179 (Tübing. 1891).
- E. 390. Rüdert: Gesammelte poetische Werte (Frants. 1868/69, 12 Bbe.); dazu Kindertotenlieder (ebenda 1872) und poetische Tagebuch (ebenda 1888). Neu geordnete Ausgabe von Edm. Bayer (Leipz. 1900, 6 Bde.). Auswahl von Gg. Ellinger: MKI (2 Bde.). Hirbust- und Saadiübersezungen: ZVglL Bd. 4, S. 322; Bd. 6, S. 245; Bd. 7, S. 67; Bd. 10, S.211. Biographieen von Edm. Bayer (Frants. 1888) und von F. Munder: Bibl Bayer Bd. 14. Gg. Boigt, Küderts Gedankenlyrit nach ihrem philosophischen Inhalte (Annaberg 1891). Artur Rendy, The Influence of India and Persia on the Poetry of Germany: Germanic Studies of the Columbia University, Bd. 1, Nr. 4 (New York 1901).
- S. 393. Preciofa: B. v. Burzbach, Preciofa-Dichtungen: St Vyl L Bb. 1, S. 391. Für P. A. Bolff vgl. zu S. 322 (Beimarer Theater).
  - S. 393. Beber: Sinterlaffene Schriften (2.

And., Leinz, 1850, 3 Bei. Anischeine an ieine Genin (Leinz, 1866). Beiese an Heinen Sukarriein (Brennickun, 1800). Leinzelluld und iennem Sukar Maria wan Seber (Leinz, 1864—66. 3 Bei.). Nickard Sagners Gebenkrebe und Fernickispinalien: Geinmmelse Schriften, Bd. 2, S. 53; Bd. 1, S. 257 (Leinz, 1871). Heinen Bulthause, Dermannerzie der Oper, Bd. 1, S. 301—403 (L. Anis, Leinz, 1902).—8. Joj. Beber als Schriftikeller (Bruz 1894). Hern. von der Pfordien, Seber und Schumann als Schriftikeller: Mufikalische Gruph, S. 207—248 (Minch. 1897). Edm. Dorer, Jur Geichichte der der Kintost: Nachgelassene Schriften, Bd. 2, S. 99 (Treib. 1893).

E. 393. Beethoven: Berhoven! Briefe: Emtta. 1865-67, 2 Bbc.); neue Briefe (Berl. 1902). -Leben und Schriften von Ab. Bernh. Marz (Berl. 1859, 2Bbe.). Rich Bagner, Beethoven (Leip: 1870) = Gefammelte Schriften, Bb. 9, E. 75-151 (Leip. 1873). Heine. Bulthaupt, Dramaturgie ber Oper, 86. 1, E. 259-300 (2. Anil., Leipz. 1902). Brentanos Satire gegen die Berliner Ribelio - Gegner berausg, von Ludw. Geiger: NdrB Serie 3, Heft 1. Alfred Chriftl. Kalifder, Brentanos Beziehungen zu Beethoven: Cuphorion, Erganzungsbeft 1, 3. 36. Blaze de Bury, Le Poète Grillparzer et Beethoven: Revue des deux Mondes, 86. 74, S. 337. Nich. Batla, Grillparzer und ber Rampf gegen die deutsche Oper in Bien: JbGr Bd. 4, S. 119. Derfelbe, Uber Grillparzers Melufinendichtung für Beethoven: JbGr **286.** 8, G. 260.

- S. 393. Spohr: Selbstbiographie (Kassel 1860 bis 1861, 2 Bbe.). Rich. Wagner, Nachruf an Spohr (1860): Gesammelte Schriften, Bb. 5, S. 133 (Leipz. 1871).
- S. 393. **Marschner, A**urzer Abriß aus meinem Leben (1825), zum Teil abgebruckt: *AdB* Bb. 20, S. 435 (Fürstenau).
- S. 393. Lorhing: Briefe herausg. von Gg. R. Kruse (Leipz. 1902). Ph. J. Düringer, Lorpings Leben und Wirlen (Leipz. 1851). Freiherr v. Biedenfeld, Die tomische Oper der Italiener, Franzosen und Deutschen (Leipz. 1848). R. W. Kob, Beiträge zur Geschichte der beutschen komischen Oper (Berl. 1903).
- S. 394. Schumann: Gesammelte Schriften über Musit und Musiter (Leipz. 1854, 4 Bde.; 3. Aust., Leipz. 1875, 2 Bde.). Gute Auswahl: Reclam Ar. 2472/3, 2561/2, 2621/2. Jugendbriese herausg. von Alara Schumann (3. Aust., Leipz. 1898). Briese, Reue Folge, herausg. von F. Gust. Jansen (2. Aust., Leipz. 1904). Klara Schumanns Mädchenjahre (Briese, herausg. von Berth. Lismann, Leipz. 1902). F. Gust. Jansen, Die Davidsbündler, aus Schumanns

Sturm- und Drangperiode (Leipz. 1883). Herm. v. b. Pfordten, s. zu S. 893 (Weber).

- S. 394. Helte: Theater (Bresl. 1845, nicht vollständig). Erzählende Schriften (Bresl. 1861—66, 89 Bde.). Paul Landau, Holteis Romane, ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Unterhaltungsliteratur im 19. Jahrhundert: BBr Bd. 1. N. Koch, Holtei: Mitteilungen der Schlessischen Gesellschaft für Bolkstunde, Bd. 3, S. 23 (Bresl. 1898). R. Jänide, Holtei: Silesiaca, S. 385 (Bresl. 1898). D. Schiff, Holtei und Karl Weinhold: Nord und Süd 1903, S. 69—78.
- S. 395. Üchtris: Briefe von und an Üchtris: Eximerungen an Uchtris und seine Zeit herausg. von Heine beit herausg. von Heine Beit herausg. von Fel. Bamberg, Bb. 2, S. 197—291 (Berl. 1892).
- S. 395. Beer: Sämtliche Werke herausg. von Ed. v. Schenk (Leipz. 1835). Beers Briefwechsel herausg. von Schenk (Leipz. 1837). Struensee herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 161. MV Nr. 343/4. Gust. Fr. Manz, Beers Jugend und dichterische Entwicklung (Freiburg 1891). Ed. Castle, Die Folierten (Pariadichtungen, Berl. 1899).
- S. 396. Grabbe: Bollständig und mit dem echten Wortlaut nur Ed. Grisebachs Ausgabe, mit Briefen und Biographie (Berl. 1902—03, 4 Bbe.). Auswahl von Fel. Bobertag: K Bd. 161. Don Juan und Faust, bearbeitet von Paul Lindau: MVNr. 1108. Bühnenbearbeitung Kaiser Heinrichs VI. von Joh. Henningsen (Hamb. 1901), Hannibals von C. Spielmann (Halle 1901). D. Nieten, Grabbe (Berl. 1902). K. Ant. Piper, Beiträge zum Studium Grabbes: FM Bd. 8. M. Roch, Grabbe: Türmer, Bd. 4, I, S. 264. Über Grabbes Faust Nod. Wardenin, Nachtlänge der Sturm- und Drangperiode in Faustbichtungen: FM Bd. 1.
- C. 396. Immermann: Bollftanbigfte Sammlung burch Rob. Borberger (Berl., Hempel, 20 Teile). Rommentierte Ausgabe bes Münchhausen, nebst Trauerspiel in Tirol, Merlin, Mastengesprächen, von Dr. Roch: K Bb. 159/60. — Trauerspiel in Tirol, bearbeitet von Baul Lindau: MV Nr. 1106/7 .- Autobiographie in den "Memorabilien" und "Düffeldorfer Mastengesprächen". — Briefe und Tagebuchbruchftlide in Guft. zu Butlit, Immermanns Leben und Berte (Berl. 1870, 2 Bbe.). Briefwechsel mit Beer (Leipz. 1837). — Dav. Fr. Strauß, R. Immermann (1849): Befammelte Schriften, Bb. 2, G. 159-197 (Bonn 1876). — Ludmilla Affing, Elifa v. Ablefeldt (Berl. 1857). - Rich. Fellner, Geschichte einer beutichen [ber Düffelborfer] Mufterbühne (Stuttg. 1888). - Jumermann, Blätter ber Erinnerung an ibn.

- herausg. von Ferd. Freiligrath (Briefe, Kintel und Schücking über Merlin; Stuttg. 1842). Gebächtnissichtift zum 100. Geburtstag herausg. von O. Heinr. Geffden (Tulifäntchen, Epigonen, Münchhausen, Dramaturg und Patriot, Marianne; Hamb. 1896). Über Merlin: Kurt Jahn (Berl. 1899) und Thabbäus Zielinsti (Leipz. 1901). Werner Deetjen, Immermanns Kaiser Friedrich II., ein Beitrag zur Geschichte ber Hohenstaufendramen (Berl. 1901) und St Vgl. Bb. 3, S. 417. A. Leffson, Immermanns Alexis (Berl. 1904).
- S. 399. Junges Dentschland: Durch Heinr. v. Treitschkes Beschuldigung in seiner Deutschen Geschichte bes 19. Jahrhunderts, auf die Paul Nerrlich 1890 entgegnete, wurde die Streitfrage über Berdienft ober Schäblichkeit ber jungbeutschen Richtung aufs neue heftig angeregt. Reiches ungebrucktes Material brachten Joh. Brolf, Das Junge Deutschland (Stuttg. 1892) und Ludw. Geiger, Das Junge Deutschland und die preußische Zensur (Berl. 1900). Briefe von Mundt, Laube und Guptow enthält Fedor Behl, Das Junge Deutschland (Hamb. 1886). Ug. Brandes, Die Literatur des 19. Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen, Bb. 6 (Leipz. 1891) nimmt natürlich für das Junge Deutschland Partei. — Biktor Schweizer, L. Wienbarg, Beiträge zu einer jungbeutschen Afthetik (Leipz. 1897). — Hans Blofch, Das Junge Deutschland in feinen Beziehungen zu Frankreich: Unters 286.1.
- **S. 401. Büğner:** Sämtliche Werle herausg. von R. E. Franzos (Frankf. a. M. 1879). Dantons Tob: MV Nr. 703/4.
- S.402. Börne: Gesammelte Schriften (Hamb. 1862, 12 Bbe.); mit warmer Charakteristis von Karl Grün (Wien 1868, 12 Bbe.). Aus dem Lager der Goethe-Gegner herausg. von Mich. Holzmann: DLD Kr. 129. Heinr. Heine, Über L. Börne (Hamb. 1840). K. Guşkow, Börnes Leben (Hamb. 1840). Mich. Holzmann, Börnes Leben und Wirken (Berl. 1888). Konr. Alberti, Börne (Leipz. 1886). Rach unparteisscher Würdigung strebt erfolgreich Beit Balentins Festrebe zur Feier des 100. Geburtstags (Frantfurt a. M. 1886). Gg. Brandes, Börne und Heine (2. Auss.), Münch. 1898).
- S. 403. Stieglit: A. Rosentranz, Rahel, Bettina und Charlotte Stieglit: Neue Studien, Bb. 2, S. 102 (Leipz. 1875). Th. Mundt, Charlotte, ein Denkmal (Berl. 1836).
- S. 404. Bettina: Sämtliche Schriften (Berl. 1853, 11 Bde.). Proben auß dem Königsbuch herausg. von Max Roch: K Bb. 146, II. Herm. Grimms Charafteristit: JbG Bb. 1, S. 1 und in "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" (4. Aust., Berl. 1890). Mor. Carriere, Bettina: Sonderabbrud auß Nord

und Eab, Bb. 40, S. 65—108 (Bredl. 1886). Reinh. Geig: Teutiche Rundschau 1892, S. 262—274. Gg. Fr. Daumer, Semiramis (Frankf. 1836). — Bettinas herrliche Briefe an ben König herausg. von L. Geiger: Bettina von Arnim und Friedrich Wilhelm IV. (Frankf. a. M. 1902).

- 6. 405. Gustow: Dramatifche Werte (Leipz. 1862 63, 20 Bbe.). Gefammelte Werte (Jena 1872 bis 1876, 12 Bbe.). — Autobiographifches: Rudblide auf mein Leben (Berl. 1875); Aus der Anabengeit (Frantf. a. D. 1852); Lebensbilber (Stuttg. 1869 bis 1871, 8 Bbe.). - Ab. Stern, Bur Literatur ber Gegenwart, S. 129-200 (Leipz. 1880). Beinr. Sub. Souben, Bugtow-Funde (Berl. 1901). Aug. Cafelmann, Bugtows Stellung ju ben religios-ethischen Broblemen feiner Beit (Mugsb. 1900). Seinr. Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Bd. 3, S. 255-312 (7. Aufl., Olbenb. 1904). Beinr. Sub. Houben, Studien über die Dramen Gutlows (Berl. 1899). R. Rosenfrang, Guptows Ritter vom Beift: Reue Stubien, Bd. 2, S. 283 (Leibz. 1875). Alex. Jung, Briefe über Guttome Ritter vom Beift (Leipz. 1856). Aler. Alt, Briefe über Guglows Zauberer (Brag 1859).
- S. 405. Sepbelmanns Leben und Wirken bargestellt von Heinr. Th. Rötscher (Berl. 1845). —-Devrient, sein Leben, Wirken, Rachlaß, von Heinr. Hub. Houben (Franks. a. R. 1903).
- S. 406. Laube: Dramatische Werte (Leipz. 1845—75, 13 Bbe.; ebenda 1880, 11 Bbe.). Gesammelte Schriften (Wien 1875—80, 16 Bbe.). Autobiographisch: Erinnerungen (Wien 1875—82, 2 Bbe.); Burgtheater (Leipz. 1891); Rordbeutsches Theater (Leipz. 1872); Wiener Stadttheater (Leipz. 1875). Heinr. Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Bd. 3, S. 313—372 (7. Aust., Cldenb. 1904).
- S. 407. Bird Bieffer: Gesammelte dramatische Berke (Leipz. 1863—80, 23 Bde.). Gesammelte Novellen und Erzählungen (Leipz. 1863:65, 3 Bde.).
- S. 408. Benedig: Gesammelte bramatische Berfe (Leipz. 1871—75, 27 Bbe.).
- 5. 408. Heine: Sämtliche Berke, einschließlich 3 Bände Briese (Hamb. 1861—63, 21 Bde.); baraus Bibliothelausgabe (Hamb. 1885, 12 Bde.); Bd. 13: Biographie). Borzüglichste Ausgabe mit Biographie und Kommentar von Ernst Elster: MKI (7 Bde.); von Elster auch eine größere Anzahl Sonderstudien und wichtige Beiträge zum Brieswechsel: Deutsche Rundschau, Bd. 23 u. 27. Kritische Ausgabe des "Buches der Lieder" durch Elster: DLD Kr. 27; Lieder und Gedichte mit englischem Kommentar von E. A. Buchbeim (Lond. 1897). Die erste wissenschaftliche Biographie mit reichem Katerial: "Heines Leben und Berte" von Ad. Strodtmann

(2. Aufl., Berl. 1873, 2 Bbe.); neue Darstellung von "Heines Lebensgang und Schriften" von Rob. Prölß (Stuttg. 1886). Jules Legras, Heine Poète (Bar.· 1897). Wax Niesti, Heine als Dichter und Wensch (Königsb. 1895). Kanthippus (Franz Sandvoß), Was dünket euch um Heine? (Leipz. 1888). — Hel. Welchior, Heines Berhältniszu Lord Byron (Berl. 1903). John Scholte-Nollen, Heine and Wilhelm Müller: Modern Language Notes, Bb. 17 (1902), S. 208 u. 262. L. Bes, Heine in Frankreich (Jür. 1895). Derselbe, Heine und Alfred de Wussel (Jür. 1897). Derselbe, Die französische Literatur im Urteile Heines (Berl. 1897). Hir Heines Napoleonkultus vgl. zu S. 385 (Rapoleonbichtung). — P. Remer, Die freien Rhythmen in Heines Nordseebildern (Rostod 1889).

### 3. Per schwäbische Dichterkreis und die vormärzliche Literatur in Öfterreich. S. 411—429.

- S. 411. Rub. Krauß, Schwäbische Literaturgeschichte (Freiburg 1899, 2 Bde.). Herm. Fischer, Beiträge zur Literaturgeschichte Schwabens (Tübing. 1891 u. 1899, 2 Bde.). E. Plank, Die Lyriker des schwäbischen Klassissmus (Stuttg. 1896). Wilh. Lang, Bon und aus Schwaben (Stuttg. 1885—90, 7 Hefte). Umbros Rahr, Der schwäbische Dichterbund (Junsbr. 1886). L. Straderjan, Die schwäbischen Dichter und Rückert (Oldenb. 1883). Aug. Holber, Geschichte der schwäbischen Dialektbichtung (Heilbronn 1896).
- C. 412. Uhland: Pritifche vollftanbige Musgabe der Gedichte von E. Schmidt und Jul. Hartmann (Stuttg. 1898, 2 Bbe.). Berte (Gebichte, beide Dramen und dramatijche Fragmente, Politische Reben und Auffate, Drei wiffenschaftliche Auffate und Briefe) herausg. von L. Frankel: MKI (2 Bbe.). Ge dichte (Auswahl) mit reichem englischen Kommentar von Thomas Hewett Baterman (New Yorl 1896). — Die "Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage" gab zuerst &. Pfeiffer beraus (1865-73, 8 Bbe.); jest find fie mit den Gedichten und Dramen leicht zugänglich in L. Holthofs Quartband "Uhlands fämtliche Berle" (Stuttg. 1901, Deutiche Berlagsamitalt). Erganzung zu Ublands wiffenicaftlichen Schriften: L. Holland, Mitteilungen aus Uhlands akademijder Lehrtätigkeit (Leipz. 1886) und Uhlands Briefwechiel mit Joj. Freiherrn v. Lagberg (Bien 1870). - 28 bramatifche Entwürfe veröffentlichte Abalb. Reller. Uhland als Dramatiker (Stuttg. 1877). Tagebuch 1810—1820 heransg. von Jul. Hartmann (2. Aufl., Stuttg. 1898). - Bahlreiche Briefe von und an Uhland bei Karl Mayer, Uhland, feine Freunde und Zeitgenoffen (Stuttg. 1867, 2 Bbe.). - Biographieen: "Uhlands Leben" von feiner Bime

(Stuttg. 1874); "Mbland, fein Leben und feine Dichtungen" von feinem Freunde fr. Notter (Stutta. 1863, gablreiche Briefe enthaltenb). Herm. Fischer, Uhland (Stuttg. 1887) und Uhlands Beziehungen zu ausländischen Literaturen: ZValL Bb. 1. S. 365. Fr. Th. Bifcher, Rritifche Gange, R. F., Bb. 4, S. 97-169 (Stuttg. 1863). Über Uhlands politische Stellung und Rampfe: Beinr. b. Treitschfe, Siftorifche und bolitifche Auffäte, Bb. 1, S. 197-304 (5. Aufl., Leipz. 1886). Uhland-Urtunden im Bericht bes fcmabijden Schillervereins (Marb. 1898). — Beinr. Düngers Erläuterungen ber Ballaben und Romanzen (7. Aufl., Leipz. 1879), ber Dramen und Dramenentwürfe (Leipz. 1892). B. Gicholt, Quellenftudien zu Uhlands Ballaben (Berl. 1879). 2. Solland, Uhlands Mähderin (Tübing. 1874). Derfelbe, Uhlands Merlin (Stuttg. 1876). R. Fasold, Altbeutsche und bialettische Anklange in Uhlands Boefie: Herrigs Archiv, Bb. 72, S. 405-414. Subert Eug. Schulzen, Mittelhochbeutsche Anklänge in Uhlands Gebichten (Thann 1879). 28. Mocftue, Uhlands norbifche Studien (Berl. 1902); dazu St VglL Bb. 4, S. 101. Harry Maync, Uhlande Jugenbbichtung (Berl. 1899). James Taft Satfield, Uhlands earliest Ballads and its Source: Journal of Germanic Philology, Bb. 2, S. 1 (Bloomington 1898).

- S. 413. Sawab: Die Gebichte am vollständigsten bei Reclam Nr. 1641—45. Kleine prosaische Schriften ausgewählt von K. Klüpfel (Freiburg 1882). Leben, erzählt von seinem Sohne Christof Th. Schwab (Freib. 1883). K. Klüpfel, Schwab als Dichter und Schriftsteller (Stuttg. 1881).
- S. 414. Rerner: Sämtliche Werle herausg. von Walter Heichen (Berl. 1903, 8 Bbe.). Nusgewählte poetische Werle (Stuttg. 1878, 2 Bbe.). Neubrud des "Bilberduckes" (Stuttg. 1886). Briefwechsel mit seinen Freunden (Stuttg. 1897, 2 Bde.) und "Das Kernerhaus und seine Gäste" (2. Aust., Stuttg. 1897), beides herausg. von dem Sohne Theobald Kerner; von der Tochter Marie Riethammer "Kerners Jugendliebe und mein Baterhaus" (Stuttg. 1877). Dav. Fr. Strauß, Kerner (1839 u. 1862): Gesammelte Schristen, Bd. 1, S. 119—173 (Bonn 1876). Alfred Marchand, Poètes et Penseurs, S. 1—205 (Pax. 1892). Jos. Gaismaier, Über Kerners Reiseschatten als Beitrag zur Geschichte der Romantik: ZVglL Bd. 13, S. 492 u. Bd. 14, S. 76.
- S. 415. Rnapp als schwäbischer Dichter, von Karl Gerof (Stuttg. 1879). Gerof, von H. Mo-fapp (Stuttg. 1890).
- S. 415. Strang: Gesammelte Schriften, eingeleitet von Eb. Zeller (Bonn 1876—77, 12 Bbe.). Ausgewählte Briefe herausg, von Eb. Zeller (Bonn

- 1895). Eb. Zeller, Dav. Fr. Strauß (Heibelb. 1876—1878, 2 Bde.). Fr. Th. Bischer, Dr. Strauß und die Wirtemberger, Strauß als Biograph, Alter und neuer Glaube: Kritische Gänge, Bd. 1, S. 8—160 (Tübing. 1844) und Neue Folge, Bd. 3, S. 1 (Stuttg. 1861); Bd. 6, S. 203 (Stuttg. 1873).
- S. 415. Bijcher: Auch Einer, Bolksausgabe (Berl. 1904). Allotria (kleinere Dichtungen, Stuttg. 1892). Autobiographisches: Altes und Neues, Bb. 3, S. 250 (Stuttg. 1889). AdB Bb. 40, S. 31, von Rich. Weltrich, der an einer Biographie Bischers arbeitet. Ilse Frapan, Bischer-Erinnerungen (2. Ausl., Stuttg. 1889). Gottfried Keller, Nachgelassene Schriften, S. 173—197 (2. Ausl., Berl. 1893).
- **S. 416. Mörife:** Gefammelte Schriften(Stuttg. 1889, 4 Bbe.). Gebichte (17. Aufl., Leipz. 1903). Gesammelte Erzählungen (5. Aufl., Leipz. 1900). Rud. Krauß, Mörike als Gelegenheitsbichter (Stuttg. 1895). Rugenbbriefe: ZVall Bb. 9, G. 352; Briefe aus Mörifes Sturm- und Drangzeit: Deutsche Rundfcau, Bb. 21, G. 102. Briefmechfel mit Berm. Rurg, Schwind, Storm herausg. von Jat. Badtolb (Stuttg. 1885, 1890, 1891). Ausgewählte Briefe herausg. von R. Fifcher und Rub. Rrauß (Berl. 1903/04, 2 Bbe.). Gebichte und Briefe an feine Braut Margarete v. Speeth: Sonderabbrud aus ber Allgemeinen Reitung (Münch. 1903). - Rul. E. v. Bunthert, Mörite und Rotter (Berl. 1886). Lebensbild von Herm. Fischer (Stuttg. 1881). Jat. Bachtolb, Rleine Schriften, S. 228 (Frauenfelb 1899). Größere Biographieen von Rarl Fischer (Berl. 1901) und von Barry Manne (Stuttg. 1902). — Über Raler Rolten und Gebichte: Friedr. Theod. Bifcher, Rritische Bange, Bb. 2, S. 216-281 (Tübing. 1844); Altes und Reues, Bb. 1, S. 175 (Stuttg. 1881). — R. Fischer, Mörikes kunftlerisches Schaffen und bichterifche Schöbfungen (Berl. 1903). S. Ilgenitein, Mörite und Goethe (Berl. 1902).
- S. 417. Herm. Anrz: Sämtliche Werle herausg. von Herm. Fischer (Leipz. 1904, 12 Bbe.); im 11. Bbe. "Jugenderinnerungen". Briefwechsel mit Mörike (Stuttg. 1885); enthält Kurz' Idhlle "Der Blättler". Ferd. Kürnberger, Literarische Herzensfachen, S. 154—178 (Wien 1877).
- S. 417. Ofterreich: Bal. zu S. 206. Einen Mittelpunkt für die österreichische Literaturgeschichte bes 19. Jahrhunderts bildet das seit 1890 erscheinende Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft (IbGr); Reudrude von Dichtungen bringt die 1894 in Frag begonnene "Bibliothet deutscher Schriftsteller aus Böhmen". F. Dingelstedt, Die Boeste in Österreich, herausg. von K. Glossp: IbGr Bd. 9, S. 282--321. Alfred Marchand, Les Poètes lyriques de l'Autriche

(2. Aufl., Par. 1881 u. 1886, 2 Bbe.). — Fr. Schlögel, Bom Wiener Bollstheater (Wien 1885). Wolfgang v. Wurzbach, Das spanische Drama am Burgtheater zur Zeit Grillparzers: *IbGr* Bb. 8, S. 108. **L** Clossy, Bur Geschichte ber Wiener Theaterzensur: *JbGr* Bb. 7, S. 238.

S. 418. Raroline Bichler: Sämtliche Werte (Wien 1828—44, 40 Bde.). Denkvilrdigkeiten aus meinem Leben (Wien 1844, 4 Bbe.). Briefe an Therefe Huber: JbGr Bb. 8, S. 269—365. Raroline Bichler und Hormahr: JbGr Bb. 12, S. 212—243.

**S. 418. Shubert,** von Artur Farinelli (Prag 1897). *AdB* Bb. 82, S. 614 (Heinr. Welti).

S. 418. Collin: Sämtliche Werke (Wien 1812 bis 1814, 6 Bbe.); bie Tragödie Regulus herausg. von H. Kuh (Wien 1889); von Ab. Hauffen: K Bb. 189, II; MV Nr. 578/4. — Ferd. Laban, Collin, ein Beitrag zur neueren beutschen Literatur in Österreich (Wien 1879). Jos. Wihan, Collin und die patriotischnationalen Kunstbestrebungen in Österreich zu Beginn bes 19. Jahrhunderts: Euphorion, Ergänzungshest 5, S. 98—199.

S. 418. Schrehvogel: Gesammelte Schriften (Braunschw. 1836, 4 Bbe.). — Der Roman meines Lebens: JbGr Bb. 9, S. 258. Tagebücher: ThGesch Bb. 2 u. 3. Beziehungen zu Goethe: JbGr Bb. 10, S. 196; zu Grillparzer: JbGr Bb. 11, S. 1—22. Projett einer Wochenschrift: JbGr Bb. 8, S. 304. S. auch zu S. 210 (Burgtheater).

S. 419. Töpfer: Dramatische Werke herausg. von Herm. Uhde (Leipz. 1873, 4 Bbe.).

S. 419. Grillparger: Samtliche Berte mit Einleitungen von Beinr. Laube (Stuttg. 1872, 10 Bbe.; 5. Ausgabe mit Biographie von Aug. Sauer, ebenda 1892, 20 Bbe.). Sämtliche Werte herausg. von Mor. Reder (Leipz. 1902, 16 Bbe.). Ausmahl von Rud. Frang: MKI (5 Bbe.). Selbstbiographie: Bd. 19 der 5. (Cottaischen) Aufl.; val. Abalb. Fäulhammer, Brillparzers Selbstbiographie (Troppau 1878). - Briefe und Tagebücher (Stuttg. 1903, 2 Bbe.). - Gefpräche mit Auguste v. Littrow-Bischoff (Wien 1873), L. Aug. Frankl (2. Aufl., Wien 1884), Ab. Foglar (2. Aufl., Stuttg. 1891), B. v. Bartenegg (Wien 1901), Rob. Zimmermann und Josefine v. Knorr: JbGr Bb. 4, S. 343 u. Bb. 5. S. 327. - Biographie und Charatteriftit: Die beste Biographie ist Morit Reders Berbeutschung von Aug. Chrhards frangofischem Buche: Grillparger, fein Leben und feine Berte (Münch. 1902; vgl. JbGr Bb. 10, S. 301). Sans Sittenberger, Grillparger, fein Leben und Wirten (Berl. 1904). Beinr. Laube, Grillparzers Lebensgeschichte (Stuttg. 1884). Abalb. Fäulhammer, Brillparzer, eine biographische Studie

(Graz 1884). Sigismund Friedmann, Franceso Grillparzer (Mailand 1893 = Il drama tedesco del nostro secolo, Bb. 8; verfürzend übersetzt von L. Beber, Leipz. 1900). Betty Paoli, Grillparzer und seine Berle (Stuttg. 1875). Mar Roch, Grillparzer, eine Charafteristif (Frankf. a. Dt. 1891). Em. Reich. Grillparzers Runftphilosophie (Wien 1890). Fr. Jobl. Grillparzer und die Philosophie: JbGr Bb. 8, S. 1; 8b. 10, S. 45. — Berbaltnis zur Mufit f. zu S. 393 (Beethoven). - Gebichte: Wiener Grillparzer Album herausg. von Theob. v. Ricy (Stuttg. 1887); vgl. Beilage zur Minchner Allgemeinen Zeitung 1878, Nr. 188. — Neuefte Ausgaben: Stutta. (Cotta) 1891; Leipz. (Seffe) 1903, 2 Bbe. - Sans Bibmann, Grillparzer als Lyriker (Gört 1874). Aug. Sauer, Broben eines Rommentars zu Brillparzers Gedichten: JbGr 8b. 8, S. 1-170. - Grillparger als Dramatiter: Beinr. Bulthaupt, Dramaturgie bes Schauspieles, Bb. 3, S. 1—93 (7. Aufl., Oldenb. 1904). Aug. Ehrhard, Le theâtre en Autriche (Bar. 1900). Joh. Bolkelt, Grillparzer als Dichter bes Tragischen (Nördling. 1888); dazu JbGr Bd. 4, S. 1 u. Bb. 10, S. 4. Alfred Rlaar, Brillparger als Dramatiker (Bien 1891). Em. Reich, Grillparzers Dramen (Dresb. 1894). R. M. Werner, F. Grillparzer, Kritit und Unterfuchung: Beilage gur Münchner Allgemeinen Beitung 1884, Nr. 154-60. Ab. Lichtheld, Grillbarger-Studien (Wien 1886). A. Cafaffo, Das Bild in der bramatischen Sprache Grillparzers (Leoben 1884). 5. Rüchling, Studien zur Sprache bes jungen Grillparzer (Leipz. 1900). D. E. Leffing, Schillers Einfluß auf Grillparzer (Madison 1902), dazu Journal of Germanic Philology Bb. 5, S. 83. R. Rieberhafner, Der Einfluß ber Griechen auf Grillparzer (Wien 1892). Artur Farinelli, Grillparzer und Lopede Bega (Berl. 1894). Oswald Redlich, Grillparzers Berhältnis zur Befchichte (Wien 1900). - Ahnfrau: Jof. Robm, Die Ahnfrau in ihrer gegenwärtigen und früheren Geftalt (Wien 1903). Über bie Duelle: Jak. Minor, Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1885, Rr. 71; Sans Lambel: Biener Breffe 1884, Mr. 16 (Berweis auf Calberons "Anbacht zum Kreuze)"; Ludw. Wyplel: Euphorion Bb. 7, S. 725. — Jak. Minor, Bur Geschichte ber beutschen Schickalstragobie und zu Grillparzers Ahnfrau: JbGr Bb. 9, S. 1-85. Bittor Terlipa, Grillparzers Ahnfrau und die Schidfalsidee (Bielit 1883). Jos. Kohm, Bur Charalteristik ber Ahnfrau: JbGr Bb. 11, S. 22. Egon v. Komorzynsti, Die Uhnfrau und die Wiener Bollsbramatik: Euphorion Bb. 9, S. 350. Sans Schwet. Über die dramatische Sprache der Ahnfrau (Horn 1878). — Sappho: Jul. Schwering, Grillparzers hellenische Trauerspiele auf ihre literarischen Quellen

und Borbilder gebrüft, S. 1-67 (Baberb. 1891). -R. M. Berner: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1884, Rr. 156. Frang Rung, Afthetische Burbigung ber Sappho (Teschen 1889). Euphorion Bd. 10, S. 592 (D. E. Leffing). - Das golbene Blies: Schwering a. a. D. S. 68-150. H. Müller, Euribibes' Medea und Das golbene Blies (Blankenburg a. H. 1895). Herm. Burtscher, Die Medea des Euripides verglichen mit ber von Grillparzer und Rlinger (Annebr. 1880). G. Deile, Rlingers und Grillparzers Medea miteinander und mit Euripides und Seneca verglichen (Erfurt 1901). R. Ticher, Bergleichung ber Medea von Euripides und Grillparzer (Bern 1900). R. Landmann, Das golbene Blies und Der Ring bes Ribelungen: ZVglL Bb. 4, S. 160. Bu den Argonauten: Eug. Kilian, JbGr Bb. 3, S. 366. - Rönig Ottofar: Untersuchung über bie Quellen ber Tragodie von Alfred Klaar (Leipz. 1885). Zur Geschichte bes Trauerspiels: R. Gloffn, JbGr 28b. 9, S. 213. - Ein treuer Diener feines Berrn: Mor. Neder: JbGr Bb. 3, S. 1. Euphorion Bb. 7, S. 541 (Speier); Bb. 9, S. 677 u. Bb. 10, S. 159 (Buplet). - Des Meeres und ber Liebe Bellen: Schwering a. a. D. S. 151—183. M. H. Hellinet, Die Sage von Bero und Leander in der Dichtung (Berl. 1890). — Der Traum ein Leben: Rich. Mayer: VLG 8b. 5, S. 430-452. Stefan Sod: JbGr Bd. 13, S. 75—122. Rub. Bager v. Thurn: Österreichisch-ungarische Redue, Bb. 10, S. 34 u. 153. - Beh bem, ber lügt: Jat. Minor: JbGr Bb. 3, S. 41, und Euphorion Bb. 3, S. 265. — Ein Bruberzwift in Sabsburg: R. Landmann, Die Raiserreben im Bruderzwist: ZDU Bb. 5, S. 26. - Die Judin von Tolebo in Geschichte und Dichtung, von Wolfgang v. Burzbach: JbGr Bb. 9, S. 86. Alfred v. Berger, Dramaturgifche Bortrage, S. 34-60 (2. Aufl., Wien 1891). Martus Landau: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1884, Nr. 298, und Biener Monatsblätter 1894, Nr. 7. -Dramatische Fragmente: Aug. Sauer und Jak. Minor, Zu Grillparzers bramatifchen Fragmenten: VLG 8b. 1, S. 443—469 u. 8b. 5, S. 621. — Esther, vollendet von Rub. Krauß (Stuttg. 1903). Alfr. v. Berger, Dramaturgijche Borträge, S. 168-190 (2. Aufl., Wien 1891). - Sannibal: Euphorion, Erganzungsheft 1, S. 94. — Purpurmantel: Alfr. v. Berger, JbGr Bb. 8, S. 22.

- S. 423. Brechtler: A. Müller-Guttenbrunn, Prechtler und Grillparzer: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1882, Nr. 105.
- S. 423. Halm: Werte (Wien 1856 72, 12 Bbe.) MV Nr. 1334 u. 1343/4. Briefwechsel mit Ent v. d. Burg (Wien 1879). R. Tomaschet, Halm

- und Grillparzer (Bien 1872). Fr. v. Bestenholz, Die Griselbissage in der Literaturgeschichte (Heibelb. 1888). Zum "Bilbfeuer": VLG Bb. 5, S. 158.
- S. 423. Banernfeld: Gefammelte Schriften (Wien 1871, 8 Bbe.). Dramatischer Nachlaß (Stuttg. 1893). Bühneneinrichtung des Fortunat von Eug. Kilian (Halle 1902); dazu JbGr Bd. 9, S. 128 (Horner). Tagebücher: JbGr Bd. 5, S. 1—217; Bd. 6, S. 85—223; Kritische Bemerkungen dazu: JbGr Bd. 18, S. 277—837. Schwinds Briefe an Bauernfeld: JbGr Bd. 6, S. 225. Emil Horner, Bauernfeld (Leipz. 1900) und JbGr Bd. 12, S. 42.
- 6. 423. Raimund: Samtliche Werte berausg. bon Eb. Caftle (Leibz. 1903). MV Nr. 436-438. Briefe an Toni Wagner: JbGr Bb. 4, S. 145. -Aur Biographie Raimunds: L. Aug. Frankl (Wien 1884). Über Raimunds Ende: JbGr Bd. 8, S. 267. — Artur Farinelli, Grillparzer und Raimund (Leibz. 1897). Erich Schmidt, Charatteristiten, Bb. 1, S. 381 (2. Aufl., Berl. 1902). Beinr. von Treitschte, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Bd. 2, S. 23 (Leibz. 1882). Ebm. Dorer, Der Berfdmender auf ber Bühne: Nachgelaffene Schriften, Bb. 2, S. 115 (Dresb. 1893); dazu Herm. Uhde: Archiv Bb. 5, S. 278. Martus Landau, Der Menichenhaß auf ber Bühne: Beilage gur Münchner Allgemeinen Zeitung 1890, Rr. 146-152. Eug. Rilian, Raimunds ,, Gefeffelte Bhantafte": *JbGr* 8b. 12, S. 191.
- S. 425. Reftrop: Gesammelte Werke (Stuttg. 1890, 12 Bbe.). Charakteristik von Hand Sittenberger: JbGr Bb. 11, S. 125—164.
- S. 425. Stifter: Ausgewählte Werle, Bollsausgabe (Leipz. 1887, 4 Bbe.); herausg. mit Biographie von Rud. Fürjt (Leipz. 1899, 6 Bbe.). MV Nr. 1251/2. Briefe (Prag 1869, 3 Bbe.) und JbGr Bb. 9, S. 167—212. — Emil Luh, Zwei Dichter Öfterreichs, Grillparzer und Stifter (Peft 1872).
- S. 425. Rant: Erinnerungen aus meinem Leben (Prag 1896 Bibl. deutscher Schriftsteller aus Böhmen Bb. 5). R. Pröll, Rant, der Erzähler des Böhmerwaldes (Prag 1892).
- S. 425. Fenchtersleben: Säntliche Werke mit Biographie herausg. von Fr. Hebbel (Wien 1851 bis 1853, 7 Bbe.). MV Nr. 616/7. Mor. Neder, Feuchtersleben, der Freund Grillparzers: JbGr Bb. 3, S. 61. F. Jiwolf, Betti Paoli und Feuchtersleben: JbGr Bb. 12, S. 199.
- S. 426. Zeblit: Dramatische Werke (Stuttg. 1830—36 u. 1860, 4 Bbe.); Gebichte (5. Aufl., Stuttg. 1855); Solbatenbüchlein (Wien 1849); Altnordische Bilber (Stuttg. 1850); Walbfräulein (Stuttg. 1843). Briefe an Hannner-Purgitall: JbGr Bb. 7, S. 203.
   Eb. Castle, Der Dichter bes Solbatenbüchleins:

JbGr Bd. 8, S. 33—107. — Artur L. Jellinet, Die Heirat aus Rache: ZVglL Bd. 14, S. 319.

- S. 426. Leitner: R. W. Berner, R. Gottfr. v. Leitner: Bollendete und Ringende, S. 103 (Minben 1900). Bgl. auch zu S. 427 (Grün).
- S. 427. Gilm: S. M. Brem, Der Lyriler S. v. Gilm (Graz 1896).
- S. 427. Abolf Pichler: Zu meiner Zeit, Schattenbilder aus der Bergangenheit (Leipz. 1892). Gefanmelte Erzählungen (Leipz. 1897—98, 6 Bbe.). Dichtungen (2. Aust., Leipz. 1898). M. Worold, Zur Erinnerung an Pichler: JbGr Bb. 11, S. 165. R. W. Werner, Pichler: Vollenbete und Ringende, S. 75 (Winden 1900). S. M. Prem, A. Pichler (Jnnsbr. 1901).
- S. 427. **Beber:** J. E. Wadernell, Beda Weber und die tirolische Literatur 1800—1846: *QFFÖ* Bb. 9. — L. Steub, Sängerkrieg in Tirol (Münch. 1882).
- S. 427. Grün-Auersperg: Gesammelte Werke herausg. von L. Aug. Frankl (Berl. 1877, 5 Bbe.). Unt. Schlossar, Grün und Leitner: JbGr Bb. 6, S. 1—83. Charatteristik von R. Glossy: JbGr Bb. 11, S. 105. P. v. Radics, Grün und seine Heimat (Stuttg. 1876). Derselbe, Berschollenes und Bergilbtes aus Grüns Leben (Leipz. 1879). Nekrolog von Karl Grün: Beilage zur Augsburger Augemeinen Zeitung 1876, Nr. 321—337. Heinr. v. Lessel, Untersuchungen über Grüns Pfass vom Kahlenberg: St VglL Bb. 4, S. 9—48.
- S. 428. Kürnberger: Dramen und ausgewählte Novellen (Neubrude, Prag 1885—1902 und Wien o. J.). Der Amerikamübe (vgl. zu S. 428, Lengu): Reclam Nr. 2611/15. Novellen: Nr. 3771.
- S. 428. Lenan: Lyrifde Gebichte (Stuttg. 1841, Cotta, 2 Bbe.). Dichterischer Rachlaß herausg. von A. Grün (Stuttg. 1851). Sämtliche Werke (vollständigste, kommentierte Ausg.) mit Biographie berausg. von M. Roch: K Bb. 154-55. Auswahl von R. Sepp: MKI (2 Bbe.). - Die wichtigste Brieffammlung enthält Lenaus Leben von feinem Schwager Unton X. Schurg (Stutig. 1885, 2 Bbe.). Briefe an Rarl Mayer (2. Aufl., Stuttg. 1853). Emma Rienborf (Reinbed), Lenau in Schwaben (Leipz. 1855). Lenaus Briefe an die Familie Reinbed (Stuttg. 1896). Tagebuch und Briefe an Sofie Löwenthal (Stuttg. 1891). — L. Roustan, Lenau et son Temps (Par. 1898). L. Aug. Frankl, Zur Biographie Lenaus (2. Aufl., Wien 1885). Eb. Caftle, Beimaterinnerungen bei Lenau: JbGr Bb. 10, S. 80. - Joh. Martensen, Über Lenaus Fauft (Stuttg. 1836). Artur Farinelli, Über Lenaus und Leopardis Beffimismus: Berhandlungen bes 8. (Wiener) Neuphilologentages (Hannov. 1898). Ab B. Ernft, Lenaus Frauen-

gestalten (Stuttg. 1902). — Gg. A. Mulfinger, Lenau in Amerika: Americana Germanica, Reprint, Nr. 8 (New York 1903). Derselbe, Kürnbergers Roman "Der Amerikannübe", bessen Duellen und Verhältnis zu Lenaus Amerikareise (Chicagoer Dissertation, Philadelphia 1903); dazu JbGr Bd. 12, S. 15—42. — Kamillo v. Klenze, The Treatment of Nature in the Works of Lenau: Decennial Publications, Bd. 3 (Chicago 1903). Fr. Rapel, Lenau und die Natur: Beilage zur Milnchner Allgemeinen Zeitung 1903, Nr. 218—20. — Alfred v. Berger, Grillparzer über Lenau: JbGr Bd. 12, S. 3.

## 4. Yom Code Immermanus bis zu den Sayreuther Fefipielen. S. 429 — 476.

- S. 430. Robbertus: Wor. Birth, Bismard, Robbertus, Richard Wagner, brei beutsche Weister. Betrachtungen über ihr Wirken und die Zukunft ihrer Werke (2. Aust., Leipz. 1885). Ernst Haedel, Die Naturanschauung von Darwin, Goethe und Lamard (Jena 1882).
- S. 431. Lyrik. Deutsche Lyrik der Gegenwart seit 1850, ausgewählt von Ferd. Avenarius (2. Aust., Leipz. 1884). Die Blütezeit der deutschen politischen Lyrik 1840—50, als Beitrag zur deutschen Literaturs und Nationalgeschichte, von Christian Bestel (Münch. 1903). Die politischen Lyriker unserer Zeit (Auswahl; Leipz. 1847).
- S.432. Herwegh: Lafalles Briefe an Herwegh (Bür. 1896). Briefe von und an Herwegh (Münch. 1896). Fr. Th. Bischer, Kritische Gänge, Bd. 2, S. 282—340 (Tübing. 1844).
- S. 433. Hoffmann von Fallersleben: Auswahl (Berl. 1892, 7 Bde.). Seine wissenschaftlichen und dichterischen Werke bespricht Hoffmann selbst in seiner Autobiographie "Mein Leben" (Hannov. 1868, 6 Bde.). H. Gerstenberg, Henriette von Schwachenberg und Hoffmann von Fallersleben (Berl. 1904).
- S. 433. Wadernagel: Rub. Wadernagel, Wilh. Wadernagels Jugendjahre (Basel 1885). Luswahl aus Wadernagels Gedichten herausg. von S. Bögelin (Bas. 1873).
- S. 433. Dingelftebt: Säntliche Werle (Stuttg. 1879, 12 Bbe.). Autobiographisches in seinen, Münchner Bilberbogen" (Stuttg. 1879). Briese an Halm: JbGr Bb. 8, S. 132—189. Ab. Stern, Jur Literatur ber Gegenwart, S. 71—128 (Leipz. 1880).
- S. 434. Kintel: B. Strobtmann, G. Kintel (Hamb. 1851, 2 Bbe.). Heinr. v. Poschinger, Kintels sechsmonatliche Haft im Zuchthause zu Naugard (Hamb. 1901). Autobiographisches enthält Frau Kintels Koman "Hans Ibeles in London" (Stutig. 1860, 2 Bde.). Über die Familie Kintel in London

Malvida von Mehsenbug im 2. Band ihrer "Memoiren einer Ibealistin" (Stuttg. 1876).

- S. 434. Rheinischer Dichtertreis: Joh. Joeften, Literarisches Leben am Rhein (Leipz. 1899).
- S. 435. Drofte-Bulshoff: Gefammelte Schrif. ten herausg. von Levin Schüding (Stuttg. 1878-79, 8 Bbe.). Gesammelte Berte, beste und vollständigfte Musgabe, von 23. Rreiten (Münft. 1884-87, 4 Bbe.), bagu Beilage gur Milnchner Allgemeinen Zeitung 1877, Nr. 76/77 (S. Süffer). MV Nr. 328, 489, 479-483 u. 691. Briefe (2. Mufl., Minft. 1888); Briefwechsel mit Schüding (Leipz. 1893). — Levin Schüding, A. v. Droste-Bulshoff, Ein Lebensbild (Hannov. 1862). 28. Preiten, U. v. Drofte-Hülshoff, Ein Charafterbild (Bb. 2 feiner Ausgabe). Serm. Buffer, U. v. Drofte-Bulshoff und ihre Berte mit Briefen (2. Aufl., Gotha 1890); dazu S. Süffer, Levin Schüding: Beilage zur Münchner Allgemeinen Beitung 1886, Nr. 84—87. — Joj. Wormstall, Droste-Hulshoff im Preise ihrer Berwandten und Freunde (Münft. 1897). — Leopold Jacoby, Drofte-Hülshoff, Deutschlands Dichterin (Samb. 1890). Jos. Reiche mann, Erläuternbe Bemerfungen zu Drofte-Bulshoffs Gebichten (Donabr. 1896—98). A. Bankwit, Die religiöse Lyrik von Droste-Hülshoff (Jena 1899). 2. Bubbe, Das geistliche Jahr: JbPr Bb. 69, S. 340. 28. v. Scholz, Drofte-Hülshoff als westfälische Dichterin (Münch. 1897).
- E. 436. Freiligrath: Gesammelte Dichtungen (Stuttg. 1870; 6. Aust., Leipz. 1898, 6 Bde.); Rachgelassens (Stuttg. 1883). Ein Dichterleben in Briefen, von B. Buchner (Lahr 1882, 2 Bde.). Gisberte Freiligrath, Beiträge zur Biographie Freiligraths (Mind. 1889). Briefe Freiligraths in Robenbergs "Erinnerungen aus der Jugendzeit" (Berl. 1899). Paul Besson, Freiligrath (Bar. 1899). Lurt Richter, Freiligrath als Überseter: FM Bd. 11. E. Hertel, Freiligrath in seiner Bedeutung für die Geographie (Landsb. 1892).
- S. 436. Sealsfield: Gesammelte Berle (Stuttg. 1848—46, 18 Bbe.). MV Nr. 1077—1084. Albert B. Faust, Sealssield, der Dichter zweier hemisphären (Beim. 1897). Rob. F. Urnold, Zur Bibliographie Sealssields: St VglL Bb. 1, S. 228.
- S.437. Dunder: Rud. Hahm, Das Leben Max Dunders erzählt (Berl. 1891).
- S. 437. Bilmar: Charakteristik von M. Koch: Türmer, Bd. 8, I, S. 144.
- S. 438. Fordan und Simrod: Jos. Benbel, Beitgenöfsische Dichter, S. 215—259 (Stuttg. 1882). Landmann, Zur Wiedererweckung der deutschen Helbensage im 19. Jahrhundert: Festschrift für Rud. Hilbebrand (Leipz. 1894) u. ZDU Bb. 13, S. 158.

- Gg. Reinhard Röpe, Die moderne Nibelungendichtung (Hamb. 1869). P. Maurus, Die Wielandsage in der Literatur, S. 98—113 (Erlang. 1902). Siegm. Benebilt, Die Gudrunsage in der neueren deutschen Literatur, S. 9 (Rostod 1902). N. Hoder, Simrods Leben und Werte (Leipz. 1877). W. Koch, Simrod: Türmer, Bd. 4, II, S. 620.
- S. 440. Scherenberg und das literarische Berlin von 1840—1860, von Th. Fontane (Berl. 1885). Scherenbergs Gebichte (5. Aust., Leipz. 1894).
- S. 440. Fontane: Gesammelte Romane und Erzählungen (Berl. 1900, 10 Bbe.). Gedichte (Berl. 1851, 4. Ausst. 1891). E. Schmidt, Charafteristiten, Bb. 2, S. 233 (Berl. 1901). Ab. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 195—232 (2. Ausst., Oresd. 1898). W. Lorenz, Die Literatur am Jahrhundertende, S. 228—250 (Stuttg. 1900).
- S. 440. Löwe: Selbstbiographie, ergänzt von Helene Löwe (Berl. 1870). ADB Bb. 19, S. 300 811. M. Runze, Goethe und Löwe (Leipz. 1901).
- S. 441. Freytag: Gesammelte Werke (Leipz. 1886—88, 22 Bbe., eingeleitet durch "Erinnerungen auß meinem Leben"). Vermischte Aufsätze herausg. von Ernst Esster (Leipz. 1901—03, 2 Vbe.). Die Technik des Dramas (6. Aust., Leipz. 1890). Vriefwechsel mit Heinr. v. Treitschke (Leipz. 1900); ein Brief Freytags über "Soll und Haben": ZVglL Vb. 13, S. 88. Über Freytags Dozentenlaufbahn: Deutsches Wochenblatt 1895, Nr. 21/22 (Koch), und Euphorion, Vb. 4, S. 91 (E. Schmidt). Über die Ahnen: Wiss. Scherer, Reine Schriften, Vd. 2, S. 3—39 (Verl. 1893) und K. Landmann: ZDU Vd. 6, S. 81; Vd. 9, S. 713. Vd. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 39—70 (2. Vust., Dresd. 1898).
- S. 442. Sallet: Sämtliche Schriften (Brest. 1845—48, 5 Bbe.). Laienevangelium: MV Rr. 487 bis 490. Leben und Wirken Sallets nebst Mitteilungen aus dem Nachlasse (Brest. 1844).
- S. 442. Strachwis: Gebichte mit Lebensbild von R. Weinhold (Bresl. 1850; 8. Aufl. ebenda 1891). A. T. Tielo, Die Dichtung des Grafen Strachwis: FM Bb. 20; dazu St VglL Bb. 2, S. 452. Euphorion, Bb. 9, S. 131 u. Bb. 10, S. 209.
- S. 443. Spielhagen: Sämtliche Berke (unvollständig; Berl. 1877—78, 14 Bbe.). Bermischte Schriften (Berl. 1864—68, 2 Bbe.). — Jul. und Heinr. Hart, Spielhagen und ber Roman der Gegenwart: Kritische Baffengänge, Heft 6 (Leipz. 1882).
- (Berl. 1895—1900, 4 Bbe.). W. Gerber, Raabe, eine Bilrbigung seiner Dichtung (Leipz. 1897). Ab. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 283—304 (2. Aust., Dresd. 1898). Ab. Bartels, Raabe (Leipz.

- 1. Die Ginwirkung der Romantik auf die Wiffenichaften. Der alte Goethe. S. 369 – 378.
- S. 370. Hegel und Goethe: Rub. Steiner, Goethes Weltanschauung, S. 197—203 (Weim. 1897).

   Schopenhauer und Goethe: Heinr. Dünger, Abhanblungen, Bb. 1, S. 115—211 (Leipz. 1885) und JbG Bb. 9, S. 50; Bb. 19, S. 53. A. Harpf, Schopenhauer und Goethe, Sonderabbrud aus den Philosophischen Monatsheften, Bb. 8, S. 449 (1885). Otto Heller, Goethe and the Philosophy of Schopenhauer: Journal of Germanic Philology Bb. 1, S. 848—410 (Bloomington 1897).
- 6. 371. Dieg: Gebichte und Briefe: Ebm. Stengel, Erinnerungsworte an Fr. Dieg (Marb. 1883).
- C. 371. Germaniftit: Rub. v. Raumer, Geschichte ber germanischen Philologie - Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland, Bb. 9 (Münch. 1870). herm. Paul, Geschichte ber germanischen Philologie = Grundriß ber germanischen Philologie, Bb. 1, S. 8-158 (2. Aufl., Straft. 1901). Derfelbe, Die Bedeutung der beutschen Philologie für das Leben ber Gegenwart (Münch. 1897). Berm. Bunberlich, Die beutsche Philologie und bas beutsche Bolkstum: Reue Jahrbucher für bas flaffische Altertum, 28b. 1, S. 54 (1898). - Brüber Grimm: vgl. gu S. 852. — Schmeller: Drama "Die Ephefier" (Münch. 1885). Leben und Wirten, von Joh. Ridlas (Münch. 1885). Lubw. Rodinger, Un ber Wiege ber baierischen Mundart-Grammatit und bes baierischen Wörterbuches: Oberbaierisches Archiv, Bb. 43 (Münch. 1886). — Ladmann: Jugenbgebichte in D. Siebers' "Altabemifchen Blättern", 1884. — Bilb. Badernagels Jugendjahre 1806 bis 1833 (Bafel 1885). -Dahlmann: Biographie von Unt. Springer (Leipz. 1870-72, 2 Bbe.). Briefmechfel zwischen Sat. und B. Grimm, Dahlmann und Gervinus (Berl. 1885-1886, 2 Bbe.). - Gervinus: Leben von ihm felbft (Leipz. 1898).
- S. 373. Perthes' Leben nach beffen schriftlichen und mündlichen Mitteilungen aufgezeichnet von Cl. Th. Perthes (6. Aufl., Gotha 1872, 3 Bbe.).
- S. 373. Leopold von Rante: Zur eigenen Lebensgeschichte (herausg, von Alfred Dove): Sämtliche Werke, Bb. 53/54 (Leipz. 1890).
- S. 374. Goethe im Alter: D. Harnad, Goethe in der Epoche seiner Bollendung (2. Aufl., Leipz. 1901). R. W. Müller, Goethes lette literarische Tätigleit (Jena 1832). Sulpiz Boisserée (Lebensbeschreibung und Briefwechsel mit Goethe), herausg. von Mathilde Boisserée (Stuttg. 1862, 2 Bde.). Goethes und Carlyles Briefwechsel (Berl. 1887). Bgl. auch zu S. 333 (Komantil).
  - 3. 375. Goethes Divau: Befte Musgabe von

- Gust. v. Löper (Berl. 1872, Hempel; neue Ausgabe 1902); mit Auszügen aus dem Buche des Kabus von K. Simrod (Heilbr. 1875). Entstehungsgeschichte von Konr. Burdach: *JbG* Bd. 17, S. 1\*—41\*. Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne v. Willemer (3. Aust., Stuttg. 1878).
- E. 378. Goethe im Ausland: Jerb. Balbensperger, Goethe en France (Par. 1904). Martha
  Langlavel, Die französischen Übertragungen von Goethes Jaust (Straßb. 1902). Eugen Oswald,
  Goethe in England and America, Bibliography
  (Lond. 1899). Luno Frande, A History of German
  Literature as determined by social Forces (4. Ausl.,
  New York 1901). W. Heinemann, Goethes Faust in
  England and America (Berl. 1886). Al. Brands,
  Die Aufnahme von Goethes Jugendwerken in England: IdG Bd. 3, S. 27. Derselbe, Goethes Berhältnis zu Bhron: IGG, Bd. 20, S. 3. Gg. Brandes,
  Goethe und Dänemark: IdG Bd. 2, S. 1—48.

#### 2. Entwickelung und Ausgang der Romantik. Das Junge Pentschland. S. 378—411.

- S. 379. Ricarda Huch, Ausbreitung und Berfall der Romantil (Leipz. 1902). Eine noch immer gut brauchbare Zusammenstellung von 872 Liedern und Balladen aus 131 Dichtern bietet K. Göbeles Auswahl "Deutschlands Dichter von 1818—1843" (Hannov. 1844).
- **E.** 379. Gidenborff: Gamtliche boetische Werte, einschließlich ber Übersetzungen (Leipz. 1864, 6 Bbe.), ohne bie letteren (Leipz. 1883, 4 Bbe.). Bermifchte Schriften (literargeschichtliche und geschichtliche Arbeiten; Paderb. 1866, 6 Bbe.). Auswahl (mit ben autobiographischen Schriften) herausg. von DR. Roch: K Bb. 146 II, 2. Auswahl von Rich. Diete: MKl (2 Bbe.). — Erfte Gebichtsammlung (Berl. 1837). Gebichte aus bem Nachlaß herausg. von Beinr. Deisner (Leipz. 1888). - Hernt. Andr. Krilger, Der junge Eichendorff (2. Aufl., Oppeln 1903). Eb. Sober, Eichenborffs Jugenbbichtungen (Berl. 1894). - Ad. Schöll, Eichenborff (1836): Gesammelte Auffäte. S. 247-352 (Berl. 1884). Rid. Diete, Gidenborffs Anficht über romantische Boefie (Leipz. 1883).
- S. 380. Hoffmann: Gefammelte Schriften (Berl. 1844—45, 12 Bbe.); am vollständigsten sind die 15 Teile der Hempelschen Ausgabe; Auswahl von Biltor Schweizer: MKl (8 Bbe.), von W. Koch (Betters Ecksenster, Don Juan, Bisson, Goldener Topf, Joh. Wacht, Elizire, I. Teil): K Bb. 147. "Mussitrezensionen" 1902 im Junihest der Zeitschrift "Die Wussit" (Berl.). Gg. Ellinger, Hoffmanns Leben und Werte (Hamb. 1894). Thom. Carlyle, Critical Essays, Bb. 1, S. 250 (Lond. 1827). Rod. Springer, Devrient und

Hoffmann, Künstlerroman und romantische Zeitbild (Berl. 1878, 3 Bbe.). — G. Thurau, Hoffmanns Erzählungen in Frankreich (Königsb. 1896). — Stefan Hod, Die Bamphrsagen und ihre Berwertung in der beutschen Literatur: FM Bb. 17.

S. 382. Tied im Alter: Bgl. zu S. 843. — Gesammelte Novellen (Bresl. 1835—42, 14 Bbe.; nicht vollständig). Kritische Schristen (Leipz. 1848—1852, 4 Bbe.). — Jal. Minor, Tied als Novellenbichter: O. Sievers' Alabemische Blätter 1884, S. 139 u. 198. Oslar Kaiser, Der Dualismus Tieds als Dramatiler und Dramaturg (Leipz. 1885). Heinr. Bischoff, Tied als Dramaturg (Brüssel 1897). — Ab. Stern, Tied in Dresden: Zur Literatur der Gegenwart, S. 1—46 (Leipz. 1880). Über Tieds Dresdener Borlesungen: St VglL Bb. 4, S. 175. — Herm. Andr. Krüger, Pseudoromantis, Fr. Kind und der Dresdener Liedertreis (Leipz. 1904).

S. 388. Sauff: Beste Ausgabe von Fel. Bobertag: K Bb. 156—158; herausg. von Cäsar Flaischlen (Stuttg. 1891). Auswahl von Max Mendheim: MKI (3 Bde.). — Hans Hofmann, Wilhelm Hauff, Darstellung seines Werbeganges (Frankf. 1902).

S. 383. Alegis: Erinnerungen von Alexis, herausg. von M. Ewert (Berl. 1900). — Ab. Stern, Zur Literatur der Gegenwart, S. 47—73 (Leipz. 1880). — Theodox Fontane, Alexis: BayrBl Bd. 6, S. 844—366.

S. 384. Hostle: Gesammelte Schriften (Narau 1851—54, 35 Bbe.). Ausgewählte Novellen und Dichtungen (8. Aufl., Narau 1847, 10 Bbe.). — W. Schneiberreit, Zschoffe, seine Weltanschauung und Lebensweisheit (Berl. 1904).

S. 384. Chamiss: Beste, kommentierte Ausgabe ber Gebichte und des Schlemihl von Ost. Walzel: K Bb. 148; vollständigste Ausgabe der Gesammelten Werke von M. Koch (Stutig. 1883, 4 Bbe.); Fortunatbrama herausg. von E. F. Rohmann: DLD Nr. 54.

— Leben und Briese von Jul. Ed. Hisig (Leipz. 1839, 2 Bbe.). Herm. Tarbel, Duellen zu Chamisso Gedichten (Graudenz 1896). Derselbe, Vergleichende Studien zu Chamisso Gedichten: ZVzlL Bd. 13, S. 115, dazu S. 514 (Reuschel). Herm. Tarbel, Studien zur Lyrik Chamisso (Vrem. 1902).

— Ost. Balzel, Chamisso Prosaerzählungen: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1891, Nr. 214 und 215.

5. 385. Mofen: Sämtliche Werte (Leipz. 1880, 6 Bbe.). Ausgewählte Werte herausg. von M. Zichommler (Leipz. 1903). — M. Zichommler, Beiträge zu Mosens Erinnerungen (Plauen 1891). P. Henß, Beiträge zur Kenntnis von Mosens Jugendentwidelung (Münch. 1903).

6. 385. Griechen., Bolen. und Rapoleon8.

Dichtung: Rob. &. Arnold, Der beutsche Philhellenismus: Euphorion, Erganzungsheft 2, S. 71-181. -R. F. Urnold, Gefdichte ber beutschen Bolenliteratur, Bb. 1 (Salle 1900). Derfelbe, Rosciufzto in ber beutichen Literatur (Berl. 1898); bagu ZVglL Bb. 18. S. 206. Derfelbe, Soltei und ber beutiche Bolenfultus: Feftgabe für Beinzel, S. 467-491 (Beim. 1898). --- Erwin Rircher, Blatens Polenlieber: St VglL Bb. 1, S. 50-67. - R. v. Reinharditöttner, Rapoleon I. in ber zeitgenöffischen Dichtung: Auffate und Abhandlungen, S. 71-109 (Berl. 1887). B. Solzhaufen, Napoleone Tob im Spiegel ber zeitgenöffischen Breffe und Dichtung (Frankf, a. DL. 1902). herm. Gahtgens v. Pfentorff, Napoleon I. im beutfchen Drama (Frantf. a. DR. 1903). Eb. Riemeber, Die Schwärmerei für Napoleon in ber beutschen Dichtung: Archiv Bb. 4, S. 507. R. Boresich, Baubpe Raiserlieber und bie Napoleons-Dichtung: JbPr Bb. 95, S. 412. B. Solzhaujen, Immermanns Berhältnis zu Rapoleon I.: Beilage ber Münchner Allgemeinen Zeitung 1898, Dr. 34. B. Holzhaufen, Beine und Napoleon (Frankf. a. M. 1903).

E. 385. Bish. Miller: Gebichte herausg. von Mar Müller (Leipz. 1898). J. Taft Hatfield, The earliest poems of W. Müller: Publications of the modern Language Association, Jahrg. 13, Nr. 2 (Baltimore 1898). Derfelbe, Unpublished Sonnets of W. Müller: Journal of Germanic Philology, Bd. 4, S. 1 u. 517 (Bloomington 1901/02). Derfelbe, Unpublished Letters of W. Müller: American Journal of Philology, Bd. 24, S. 121 (Baltimore 1903). Bb. Schubler-Mien, Müller and the German Volkslied (New York 1891; Sonderabbrud aus Journal of Germanic Philology, Bd. 2, S. 283; Bd. 3, S. 35 und 431).

S. 386. Schent: Schauspiele (Stuttg. 1829, 3 Bbe.). Belisar herausg. von Fel. Bobertag: K Bb. 161. AdB Bb. 31, S. 37. — N. Lebermann, Belisar in ber Literatur der romanischen und germanischen Nationen (Nürnb. 1898/99, 2 Programme). Aug. Heisenberg, Über die Belisarsage: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1903, Nr. 268/69.

S. 386. Sawind: Briefwechsel mit Mörite herausg. von Jak. Bächtold (Leipz. 1890). Briefe an Bauernfeld: JbGr Bb. 6, S. 225, wo Schwinds Biograph Hyaz. Holland (Stuttg. 1873) auch weiteren Briefwechsel verzeichnet, und JbGr Bb. 13, S. 151.

S. 387. Platen: Gefammelte Werle zuerst in einem Quartband herausg. durch seinen Freund Graf Fr. Fugger (Stuttg. 1839, Cotta). Bollständigere Sammlung von K. Redlich (Berl., Henwel, 1880, 3 Bbe.). Gute Auswahl durch G. A. Wolff und Bittor Schweizer: MKl (28de.). Bollständige Ausgabe mit

Benutung bes ganzen handschriftlichen Nachlaffes burch Mag Roch und Erich Beget für 1905 (Leipz., Beffe) in Borbereitung. Dramatische Entwürfe herausg. von Erich Beget: DLD Rr. 124. Tagebücher herausg. von Gg. v. Laubmann und L. v. Scheffler (Stuttg. 1896-1900, 2 Bbe.). Bum bramatischen Nachlak und den Tagebüchern: Alb. Kries. Blaten-Forschungen (Berl. 1903). Poetischer und literarischer Nachlag (Briefe) herausg. von Joh. Mindwig (Leipz. 1852, 2 Bbe.). Briefe an Ropisch bei & Reuter, Drei Banderjahre Blatens in Stalien (Ansbach 1900). — Joh. Mindwit, Platen als Menfc unb Dichter (Leipz. 1838). Beffon, Platen, Étude biographique et littéraire (Baris 1894). AdB Bb. 26, S. 244 (M. Roch). R. Beinze, Blatens romantische Komöbien (Marb. 1897). Ost. Greulich, Platens Literatur-Romöbien (Bern 1901). S. Stodhausen, Stubien ju Blatens Ballaben (Berl. 1899). BaurBl Bb. 8. S. 329. Rub. Schlöffer, Blatens Sonette dronologifc angeordnet: St VglL B. 4, S. 188. Rub. Unger, Blaten in feinem Berhältnis zu Goethe: FM Bb. 28. Derfelbe, Textgeschichtliche Studien zu Platens Chafelen: St ValL Bb. 4, S. 295. Erwin Rircher, Blatens Bolenlieder: St VglL Bb. 1, S. 50-67.

- S. 390. Henden. Kopisch. Alexis Gabriel, Fr. d. Henden, mit besonderer Berücksichtigung der Hohenstaufendichtungen (Bresl. 1901); dazu St VylL Bd. 1, S. 372, und Bd. 2, S. 104. Kopisch: Gesammelte Berle (Berl. 1856, 5 Bde.). MV Nr. 583/4 und Nr. 636/7.
- **S.390. Baiblinger:** Gefammelte Berke (Hamburg 1889/40, 9 Bbe.). Gedichte aus Italien herausg. von Eb. Grifebach: Reclam Ar. 8351/2. Herm. Fischer, Beiträge zur Literaturgeschichte Schwabens, Bb. 1, S. 148—179 (Tübing. 1891).
- S. 390. Rüdert: Gesammelte poetische Werte (Franks. 1868/69, 12 Bbe.); dazu Kindertotenlieder (ebenda 1872) und poetisches Tagebuch (ebenda 1888). Neu geordnete Ausgabe von Edm. Baher (Leipz. 1900, 6 Bde.). Auswahl von Gg. Ellinger: MKI (2 Bde.). Firdusi- und Saadiübersetungen: ZVglL Bd. 4, S. 322; Bd. 6, S. 245; Bd. 7, S. 67; Bd. 10, S. 211. Biographieen von Edm. Baher (Franks. 1888) und von F. Munder: Bibl Bayr Bd. 14. Gg. Boigt, Küderts Gedankenshrik nach ihrem philosophischen Influence of India and Persia on the Poetry of Germany: Germanic Studies of the Columbia University, Bd. 1, Nr. 4 (New York 1901).
- S. 393. Preciofa: B. v. Burzbach, Preciofa-Dichtungen: St VglL Bb. 1, S. 391. Für P. A. Wolff vgl. zu S. 322 (Weimarer Theater).
  - G. 393. Beber: Sinterlaffene Schriften (2.

- Aufl., Leipz. 1850, 8 Bbe.). Reisebriese am seine Gattin (Leipz. 1886). Briese am Heinr. Lichtenstein (Braunschm. 1900). Lebensbild von seinem Sohne Max Maria von Weber (Leipz. 1864—66, 3 Bbe.). Richard Wagners Gebenkrebe und Freischützstudien: Gesammelte Schriften, Bb. 2, S. 53; Bb. 1, S. 257 (Leipz. 1871). Heinr. Bulthaupt, Oramaturgie der Oper, Bb. 1, S. 301—403 (2. Aust., Leipz. 1902).—B. Joh, Weber als Schriftsteller (Prag 1894). Herm. von der Pfordten, Weber und Schumann als Schriftsteller: Musikalische Essays, S. 207—248 (Münch. 1897). Edm. Dorer, Zur Geschächte der drei Pintos: Nachgelassene Schriften, Bb. 2, S. 99 (Presb. 1893).
- C. 393. Beethoven: Beethoven& Briefe (Stutta. 1865-67, 2 Bbe.); neue Briefe (Berl. 1902). -Leben und Schriften von Ab. Bernh. Marx (Berl. 1859, 28be.). Rich. Bagner, Beethoven (Leipz. 1870) - Gefammelte Schriften, Bb. 9, S. 75-151 (Leipz. 1873). Beinr. Bulthaupt, Dramaturgie ber Oper, 8b. 1, S. 259-300 (2. Aufl., Leipz. 1902). Brentanos Satire gegen bie Berliner Fibelio - Gegner berausg. von Lubw. Beiger: NdrB Serie 3, Seft 1. Alfred Christl. Kalischer, Brentanos Beziehungen zu Beethoven: Euphorion, Erganzungsbeft 1. S. 36. Blaze be Bury, Le Poète Grillparzer et Beethoven: Revue des deux Mondes, Bb. 74, S. 337. Rich. Batta, Brillparzer und ber Rampf gegen die beutsche Ober in Wien: JbGr Bb. 4, G. 119. Derfelbe, Über Grillparzers Melufinenbichtung für Beethoven: JbGr **335.8, S. 260.**
- S. 393. Spohr: Selbstbiographie (Kassel 1860 bis 1861, 2 Bbe.). Rich. Wagner, Nachruf an Spohr (1860): Gesammelte Schriften, Bb. 5, S. 133 (Leipz. 1871).
- S. 393. **Marfduer, R**urzer Abrih aus meinem Leben (1825), zum Teil abgebrudt: *AdB* Bb. 20, S. 435 (Fürstenau).
- S. 893. Lorting: Briefe herausg. von Gg. R. Kruse (Leipz. 1902). Ph. J. Düringer, Lorpings Leben und Wirten (Leipz. 1851). Freiherr v. Biedenfeld, Die komische Oper der Italiener, Franzosen und Deutschen (Leipz. 1848). R. M. Kob, Beiträge zur Geschichte der deutschen komischen Oper (Berl. 1903).
- 6. 394. Shumann: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker (Leipz. 1854, 4 Bde.; 3. Aust., Leipz. 1875, 2 Bde.). Gute Auswahl: Reclam Ar. 2472/3, 2561/2, 2621/2. Jugendbriefe herausg. von Klara Schumann (8. Aust., Leipz. 1898). Briefe, Reue Folge, herausg. von F. Gust. Jansen (2. Aust., Leipz. 1904). Klara Schumanns Mädchenjahre (Briefe, herausg. von Berth. Lismann, Leipz. 1902). F. Gust. Jansen, Die Davidsbündler, aus Schumanns

Literaturbilder Bb. 8, S. 77—93 (Leipz. 1898). — Maria Brie, Savonarola in der deutschen Dichtung, S. 62—73 (Brest. 1903).

S. 465. Storm: Sämtliche Werke (Braunschweig 1888, 8 Bde.). — Briefwechsel zwischen Storm und Mörike (Stuttg. 1891), zwischen Storm und Keller (Berl. 1904). — Alfred Biese, Storm und ber moderne Realismus (Berl. 1888). Ab. Stern, Stubien zur Literatur ber Gegenwart S. 89—114 (2. Aust., Dresd. 1898). E. Schmidt, Charakteristiken, Bd. 1, S. 437—479 (2. Austl., Berl. 1902). Hugo Gilbert, Storm als Erzieher (Lübek 1904).

S. 465. Kourab Ferbinand Meyer: Gedichte (Leipz. 1882, 20. Aust. 1901), ergänzt durch Jugendsgedichte und erste Fassungen von Heinr. Moser, Wandlungen der Gedichte Wegers (Leipz. 1900). Novellen, (Leipz. 1885, 2 Bde.). — Betsp Meyer, K. F. Meyer in der Erinnerung seiner Schwester (Berl. 1903). Ab. Frey, Meyer, sein Leben und seine Werke (Stuttg. 1900). Lina Frey, Meyers Gedichte und Novellen (Leipz. 1892). H. Kräger, Meyer, Quellen und Wandlungen seiner Gedichte (Berl. 1901).

S. 466. Ariegspoesie: Herm. Unbescheid, Die Kriegspoesie von 1870/71 und das Kutschleid: ZDU Bb. 9, S. 309—366. Bruno Obermann, Die Kriegsbichtung der Jahre 1870/71 (Zeit 1884). P. Bähr, Bergleichung der Lyrif der Befreiungstriege mit der Lyrif des Krieges 1870 (Halle 1887). F. H. Jolh, Der deutsch-französische Krieg im Lichte der daterländischen Boesie (Frankf. a. M. 1896).

S. 467. Bismard: Bebanten und Erinnerungen (Stuttg. 1898, 2 Bbe.). Bismard-Briefe (1844-70; 7. Aufl., Bielef. 1899). Briefe an seine Braut und Sattin (Stuttg. 1900). Aus Bismards Briefwechfel (Stuttg. 1901, 2 Bbe.). Morit Bufch, Graf Bismard und seine Leute mahrend des Krieges mit Frankreich (7. Aufl., Leipz. 1889). Rob. v. Reudell, Fürst und Fürstin Bismard (Berl. 1901, 2 Bbe.). — Bismards politische Reben, Gesamtausgabe von Horft Rohl (Stuttg. 1892-94, 12 Bbe.). Ausgaben ber Reben: Reclam (13 Bbe.) und MV Nr. 807-810. Bismard-Bebichte bes Rladberadatich mit Erläuterungen (Berl. 1894). Jul. Bafig, Bismard im beutschen Liebe (Berl. 1901). Th. Bogel, Bur Charafteriftit der Reben bes Fürsten Bismard: ZDU Bb. 10, S. 41. S. Blümner, Der bilbliche Ausbrud in ben Reben Bismards (Leipz. 1891). Herm. Bunberlich, Die Runft ber Rebe, an ben Reben Bismards bargeftellt (Leipz. 1898). — Moltte, Gefammelte Schriften und Dentwürdigfeiten (Berl. 1892—93, 8 Bbe.). Max Jähns, Feldmarfcall Moltke (Berl. 1894 u. 1900, 3 Bbe.). — Felig Dahn, Moltke ale Erzieher (Breel. 1892).

S. 468. Sebbel: Die 1865-67 von Emil Ruh

besorgte Ausgabe (Hamb., 12 Bbe.) ist nun beseitigt burch R. D. Werners treffliche, ben ganzen Nachlaß verwertende historisch-kritische Ausgabe ber "Sämtlichen Berte" (Berl. 1901-1903, 12 Bbe.). Ebenfo ift Fel. Bambergs erfter verftummelter Abbrud ber Tagebücher (Berl. 1885, 2 Bde.) durch Werners vollständigeren (Berl. 1903, 4 Bbe.) erfett. Bambergs Sammlung von "Sebbels Brief wechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenoffen" (Berl. 1890, 2 Bde.), ergänzt burch Werners "Nachlefe" (Berl. 1900, 2 Bbe.), wird entbehrlich durch Werners Gesamtausgabe aller Briefe, die in 4 Banden noch 1904 (Berl.) erscheinen foll. — Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe mit fehr guter biographischer Ginleitung von R. Zeis: MKI (4 Bbe.). - Bichtigfte Biographie von Emil Ruh (Wien 1877, 2 Bbe.); erganzt burch Eb. Rulte, Erinnerungen an Sebbel (Wien 1878), L. Mug. Frandl, Bur Biographie Sebbels (Wien 1884), R. M. Berner. Bebbels Münchner Leidenszeit: Beilage gur Münchner Allgemeinen Zeitung 1903, Nr. 20-22, und Im Saufe Fr. Sebbels: St Vall Bb. 1, S. 445. — Biographie von Ab. Bartels: Reclam Nr. 3998. Gesamtcharakteristik von Bruno Golz: St Val L Bb. 9. S. 257. — Bernh. Bagat, Bebbels Epigramme: FM Bb. 19. 28. Neumann, Bebbels Ballade "Liebeszauber" und seine Quelle: St VglL Bb. 4, G. 86. hebbel als Dramatiter: h. v. Treitschfe, Fr. hebbel: Siftorifd - politifde Auffate, Bb. 1, G. 458-483 (5. Aufl. Leipz. 1886). S. Bulthaupt, Sebbel: Dramaturgie, Bb. 3, S. 95-196 (7. Aufl., Oldenb 1904). Sigismund Friedmann, Chr. Fr. Bebbel: Das beutsche Drama des 19. Jahrhunderts in seinen Sauptvertretern, S. 105-224 (Leipz. 1900). - Joh. Rrumm, Bebbels Genius und fünftlerifche Berfonlichkeit, Drama und Tragodie (Flensb. 1899). R. Bührig, Die Brobleme der Sebbelichen Tragodie (Rathenow 1899). Th. Poppe, Hebbel und sein Drama (Berl. 1900). E. Aug. Georgy, Die Tragobie Bebbels nach ihrem Ibeengehalt (Leipz. 1904). — Benoveva: Bruno Golz, Pfalzgräfin Genoveva, S. 107-127 (Leipz. 1897). - Nibelungen: Gg. Reinhard Röpe, Die moderne Nibelungenbichtung (Beibel, Bebbel, Jordan; Hamb. 1869). R. Rehorn, Die Nibelungen in der deutschen Poesie (Frankf. a. M. 1876). Adolf Schöll, Über Hebbels Nibelungentrilogie (1861): Gefammelte Muffate, S. 368-389 (Berl. 1884). - Ch = ges: R. M. Berner, Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1886, Nr. 333-35. R. Reufchel, Sebbel und Theophile Gautier: St VglL Bb. 1, G. 93. - Serobes und Mariamne: R. v. Reinhardstöttner, Über einige dramatische Bearbeitungen von Herodes und Mariamne: Auffäte und Abhandlungen, S. 40-70 (Berl. 1887). Martus Landau, Die Dramen von und Sib, Bb. 40, S. 65—108 (Brest. 1886). Reinh. Steig: Deutsche Rundschau 1892, S. 262—274. Gg. Fr. Daumer, Semiramis (Frankf. 1836). — Bettinas herrliche Briefe an den König herausg. von L. Geiger: Bettina von Arnim und Friedrich Wilhelm IV. (Frankf. a. W. 1902).

- 6. 405. Gustow: Dramatifche Berte (Leipz. 1862-63, 20 Bbe.). Gefammelte Werte (Jena 1872 bis 1876, 12 Bbe.). — Autobiographisches: Rückblide auf mein Leben (Berl. 1875); Aus der Anabenzeit (Frantf. a. Dl. 1852); Lebensbilber (Stuttg. 1869 bis 1871, 8 Bbe.). — Ab. Stern, Bur Literatur ber Gegenwart, S. 129-200 (Leipz. 1880). Heinr. Hub. Souben, Bugtow - Funde (Berl. 1901). Aug. Cafelmann, Gugtows Stellung zu ben religios-ethischen Broblemen feiner Zeit (Mugsb. 1900). Beinr. Bulthaupt, Dramaturgie bes Schauspiels, Bb. 3, S. 255-312 (7. Aufl., Olbenb. 1904). Heinr. Sub. Houben, Studien über die Dramen Gustows (Berl. 1899). R. Rosentrang, Buglows Ritter vom Beist: Reue Stubien, Bb. 2, S. 233 (Leipz. 1875). Aler. Jung, Briefe über Guttows Ritter vom Beift (Leipz. 1856). Aller. Alt, Briefe über Guglows Bauberer (Brag 1859).
- S. 405. Sepbelmanns Leben und Wirken dargestellt von Heinr. Th. Rötscher (Berl. 1845). —-Devrient, sein Leben, Wirken, Nachlaß, von Heinr. Hub. Houben (Frankf. a. M. 1903).
- S. 406. Lanbe: Dramatische Werte (Leipz. 1845—75, 13 Bbe.; ebenda 1880, 11 Bbe.). Gesammelte Schriften (Wien 1875—80, 16 Bbe.). Autobiographisch: Erinnerungen (Wien 1875—82, 2 Bbe.); Burgtheater (Leipz. 1891); Nordbeutsches Theater (Leipz. 1872); Wiener Stadttheater (Leipz. 1875). Heinr. Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Bd. 3, S. 313—372 (7. Aufl., Oldenb. 1904).
- S. 407. Bird Pfeiffer: Gesammelte bramatische Berle (Leipz. 1863—80, 23 Bbe.). Gesammelte Novellen und Erzählungen (Leipz. 1863/65, 3 Bbe.).
- S. 408. Benedig: Gesammelte dramatische Berke (Leipz. 1871—75, 27 Bde.).
- S. 408. Heine: Sämtliche Werke, einschließlich 3 Bände Briefe (Hamb. 1861—63, 21 Bbe.); daraus Bibliothekausgabe (Hamb. 1885, 12 Bde.); Bb. 13: Biographie). Borzüglichste Ausgabe mit Biographie und Kommentar von Ernst Elster: MKl (7 Bde.); von Elster auch eine größere Anzahl Sonderstudien und wichtige Beiträge zum Briefwechsel: Deutsche Kundschau, Bd. 23 u. 27. Kritische Ausgabe des "Buches der Lieder" durch Elster: DLD Nr. 27; Lieder und Gedichte mit englischem Kommentar von C. A. Buchheim (Lond. 1897). Die erste wissenschaftliche Biographie mit reichem Material: "Heines Leben und Werke" von Ab. Strobtmann

(2. Aufl., Berl. 1873, 2 Bbe.); neue Darstellung von "heines Lebensgang und Schriften" von Rob. Prölß (Stuttg. 1886). Jules Legras, Heine Poète (Par. 1897). May Niegli, Heine als Dichter und Mensch (Königsb. 1895). Kanthippus (Franz Sandvoß), Bas dimfet euch um heine? (Leipz. 1888). — Fel. Melchior, heines Berhältniszu Lord Bhron (Berl. 1903). John Scholte-Nollen, Heine and Wilhelm Müller: Modern Language Notes, Bb. 17 (1902), S. 208 u. 262. L. Beş, heine in Frantreich (Jür. 1895). Derselbe, heine und Alfred de Mussel (Jür. 1897). Derselbe, Heine und Alfred de Mussel (Jür. 1897). Derselbe, Heine Maholeonkultus vgl. zu S. 385 (Napoleonbichtung). P. Nemer, Die freien Rhythmen in Heines Norbseebilbern (Nostod 1889).

## 3. Per schwäbische Dichterkreis und die vormärzliche Literatur in Öfterreich. S. 411—429.

- S. 411. Rub. Krauß, Schwäbische Literaturgeschichte (Freiburg 1899, 2 Bbe.). Herm. Fischer, Beiträge zur Literaturgeschichte Schwabens (Albing. 1891 u. 1899, 2 Bbe.). E. Plank, Die Lyriker bes schwäbischen Klassisismus (Stuttg. 1896). Wilh. Lang, Bon und auß Schwaben (Stuttg. 1885—90, 7 Hefte). Umbros Mahr, Der schwäbische Dichterbund (Junsbr. 1886). L. Straderjan, Die schwäbischen Dichter und Rückert (Oldenb. 1883). Aug. Holber, Geschichte ber schwäbischen Dialektdichtung (Heilbronn 1896).
- 6. 412. Uhland: Rritifde vollständige Musgabe ber Gebichte von E. Schmidt und Jul. Hartmann (Stuttg. 1898, 2 Bbe.). Berte (Gebichte, beibe Dramen und dramatische Fragmente, Politische Reden und Auffage, Drei wiffenschaftliche Auffage und Briefe) herausg. von L. Frankel: MKI (2 Bbe.). Gebichte (Auswahl) mit reichem englischen Kommentar von Thomas Sewett Baterman (Rew Yorf 1896). -Die "Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage" gab zuerst F. Pfeiffer heraus (1865-73, 8 Bbe.); jest find fie mit den Gebichten und Dramen leicht zugänglich in L. Holthofs Quartband "Uhlands fämtliche Werke" (Stuttg. 1901, Deutsche Berlagsanstalt). Erganzung zu Uhlands wissenschaftlichen Schriften: 2. Holland, Mitteilungen aus Uhlands akademischer Lehrtätigkeit (Leipz. 1886) und Uhlands Briefwechiel mit Jos. Freiherrn v. Lagberg (Wien 1870). — 28 bramatifche Entwürfe veröffentlichte Abalb. Reller, Uhland als Dramatiker (Stuttg. 1877). Tagebuch 1810—1820 herausg. von Jul. Hartmann (2. Aufl., Stuttg. 1898). - Bablreiche Briefe von und an Uhland bei Karl Mayer, Uhland, seine Freunde und Zeitgenoffen (Stuttg. 1867, 2 Bbe.). - Biographieen: "Uhlands Leben" von feiner Bitme

Dichtungen (4. Aufl., Leipz. o. J.). Houston Stewart Chamberlain, Das Drama Bagners, eine Unregung (Leipz. 1892). F. Müller, Bagner und das Musitbrama (Leibg. 1861). Beinr. Bulthaupt, Dramaturgie ber Oper, Bb. 2, S. 33-336 (2. Aufl., Leipz. 1902). Senri Lichtenberger, Wagner, Poète et Penseur (Bar. 1898; deutsch: 2. Aufl., Dresd. 1904). Alfred Ernst, L'art de Wagner, l'œuvre poétique (Bar. 1893). Derselbe, Wagner et le drama contemporain (Bar. 1887). Frit Schulte, Das neue Deutschland, feine alten Selbenfagen und Bagner (Leipz. 1888). Seinr. v. Stein, Die Darftellung ber Ratur in Bagners Berten: Jb W S. 151. - Unna Ettlinger, Die beutsche romantische Schule und ihre Begiehungen zu Bagner: Jb WS. 112. - D. Rod, Musländische Stoffe und Einflüsse in Bagners Dichtung: St VglL Bb. 3, S. 401. - Bagner und bie Schule: Alex. Wernide, Wagner als Erzieher für das deutsche Saus und für die beutsche Schule (Langensalza 1899); vgl. Hans v. Wolzogen im Titrmer, Jahrgang 3, 8b. 1, S. 113. Theod. Mertlein, Wagner und bas Gymnafium (Leipz. 1893). - Sollanber: Bagner über ben Hollander: BayrBl Bb. 24, S. 187. F. Liszt, Der fliegende Hollander (1859): Besammelte Schriften Bb. 3, II, S. 147-247 (Leipz. 1881). Bolfg. Golther, Die Sage vom fliegenden Sollander: BayrBl Bb. 16, S. 307. Ostar Gichberg, Der fliegenbe hollanber: BageT für 1893. — Tannhäufer: K. Liegt, Tannhäuser (1849): a. a. D. S. 3-60. F. Müller, Über Wagners Tannhäufer und Sängertrieg auf ber Wartburg, Rüdblid auf Sage und Geichichte (Beim. 1853). Wolfg. Golther, Die Quellen ber Dichtung bes Tannbäufer: BaurBl Bb. 12. S. 132 und BayrT für 1891. Über Tannhäuserbichtungen: R. Fr. Glafenapp, BayrBl Bb. 3, S. 41. Über bie Tannhäusersage: Gaston Baris, Legendes du Moyen Age, S. 111—145 (Par. 1903). — Lohengrin: F. Liszt, Lohengrin (1850): a. a. D. S. 61-146. F. Müller, Lohengrin und die Gral- und Schwanfage (Münch. 1867). Wolfg. Golther, Lobengrin, Sage und Dichtung: BayrT für 1894. 3. Nover, Die Lohengrinfage und ihre poetische Gestaltung (Samb. 1899). Maurice Rufferath, Lohengrin (4. Aufl., Bar. 1898). Serm. v. d. Pfordten, Leonore im "Fidelio" und Elfa im "Lohengrin": Musikalische Effans, S. 173-205 (Münd. 1897). - Wieland ber Schmieb: B. Maurus, Die Bielandfage in der Literatur, G. 114-132 (Erlang. 1902). - Ribelungenring: Seb. Rödl, Bas erzählt Bagner über die Entstehung feines Nibelungengebichtes? (Leipz. 1903). Der Ring des Nibelungen, erläuternde Auffäte: BayrBl Bb. 19, S. 105-322. Ernft Meind, Die fagenwiffenschaftlichen Grundlagen der Nibelungendichtung Bag-

nere (Berl. 1892). Bolfg. Golther, Die fagengefdichtlichen Grundlagen ber Ringbichtung (Charlottenb. 1902). Ernst Roch, Bagners Bühnenfestspiel "Der Ring bes Nibelungen" (Leipz. 1875). R. Gjellerup, Bagner in seinem Sauptwerte "Der Ring bes Ribelungen", aus bem Danischen übersett von D. Luitp. Jiriczef (Leipz. 1891). Artur Drems, Der Ibeengehalt im Ring bes Nibelungen (Leipz. 1898). R. Landmann, Das goldne Blies und ber Ring bes Ribelungen: ZVglL Bb. 4, S. 159. — F. Liszt, Das Rheingold (1855): a. a. D. S. 249-256. Th. Schäfer, Afchilos' Prometheus und Wagners Loge (Brem. 1899). Maurice Rufferath, La Walkyrie, Siegfried (3. Aufl., Bar. 1898, 2 Bbe.). — Triftan: Reinhold Bechstein, Triftan und Isolt in deutschen Dichtungen ber Reuzeit (Leipz. 1876). F. Müller, Triftan und Isolbe nach Sage und Dichtung (Münch 1865). Maur. Rufferath, Tristan et Iseult (2. Aufl., Bar. 1898). - Deisterfinger: Erfter Entwurf ber Dichtung aus bem Juli 1845: Monatsschrift Die Musit (Mug. 1902). Roman Borner, Gine beutsche Romodie: JbW S. 211. Mag Roch, Meisterfinger: BayrBl Bb. 13, S. 105. Maur. Rufferath, Les Maîtres Chanteurs de Nüremberg (Bar. 1898). Rurt May, Der Meistergesang in Geschichte und Runft, Erläuterungen zu Bagners Reifterfingern (Rarler. 1892). Heinr. Belti, Lorping und Bagner: Jb W S. 229. - Barfifal: Eb. Becheler, Die Sage vom beiligen Gral in ihrer Entwidelung bis auf Wagners Parfifal (Salle 1898). Die Parzivalsage und Wagners Parfifal: Beilage zur Augsburger Allgemeinen Zeitung 1882, Rr. 196-248. F. Munder, Die Gralsfage bei einigen Dichtern ber neueren deutschen Literatur: Sigungsberichte der Münchner Afademie 1902. Maur. Rufferath, Parsifal (5. Aufl., Bar. 1899). Heinr. Reimann, Die Gral- und Parzivallegende in ibrer geschichtlichen Entwickelung und Umgestaltung burch Wagner: BaurT für 1892.

S. 474. Bayrenth: Briefe und Dokumente aus ben Jahren 1871—76: BayrBl Bb. 9, S. 1—95. Karl Hedel, Die Bühnenfestspiele in Bahreuth, zur Geschichte ihrer Entstehung und Entwidelung (Leipz. 1891). Erich Kloß, Zwanzig Jahre Bahreuth (Berl. 1896). Houston Stewart Chamberlain, Die ersten zwanzig Jahre ber Bahreuther Bühnenfestspiele: BayrBl Bb. 19, S. 1—6. Albert Lavignac, Voyage artistique à Bayreuth (Par. 1897).

S. 475. Sumperdind: Leopold Schmidt, Bur Gefcichte ber Märchenoper (2. Aufl., Salle 1896).

S. 476. Stein: Houston Stewart Chamberlain, D. v. Stein und seine Weltanschauung (Leipz. 1903).

# VI. Bom Beginn der stebziger Jahre bis zur Gegenwart. S. 477—523.

2. 477. Bilhelm Enden, Das Zeitalter bes Raifer Bilbelm L (Berl. 1890 - 92, 2 Bbe.). Rarl Lamprecht, Bur jungften beutschen Bergangenheit (Berl. 1902 - 03, 2 Bde.). - Abalbert v. Hanftein, Das jüngite Deutichland, zwei Jahrzehnte miterlebter Literaturgeschichte (2. Aufl., Leipz. 1901). Mag Loreng, Die Literatur am Jahrhundertende (Stuttg. 1900); unparteilich und gut unterrichtenb. — Hans Landsberg, Die moderne Literatur (Berl. 1904); verworren und unbrauchbar. Ab. Bartels, Die Alten und die Jungen (6. Aufl., Leipz. 1904). - Berliner Theater: Beinr. Bulthaupt, Dumas, Sarbou und die jesige Franzosenherrschaft auf der deutichen Buhne (Berl. 1887). - Eugen Bolff, Cotar Blumenthal, ber Dichter bes beutschen Theaters und ber beutichen Preffe (Berl. 1887). — Abolf Graf v. Beftarp, Der Berfall ber beutschen Bühne, ein Mahnwort (Berl. 1892). Frit Lienhard, Die Borherrschaft Berlins (Leipz. 1900). — Das Berlinertum in Literatur, Mufit und Runft, von einem Unbefangenen (Bolfenbutt. 1895). - Beimattunft: Ernft Bachler, Die Läuterung beutscher Dichtfunft im Boltsgeifte, eine Streitschrift (Berl. 1897). 21b. Bartels, Beimattunft, ein Wort gur Berftanbigung (Grune Blätter für Runft und Boltstum, Rr. 8; Münch. 1904).

### 1. Pichtungen der Übergangsjahre und vermittelnder Art. S. 478 -486.

- S. 478. Meininger: Rob. Prölf, Das Meiningiche Hoftheater und die Bühnenreform (Erfurt 1884). Fr. Rüfer, Die Meininger und ihre Bedeutung (Leipz. 1882). Paul Richard, Die Gastspiele des herzoglich Meiningschen Hoftheaters (Dresd. 1884).
- S. 479. Wildenbruch: Berth. Litmann, E. v. Wildenbruch: Das deutsche Drama, 6.—8. Borlefung (4. Aust., Hamb. 1898). Heinr. Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Bd. 4, S. 205—359 (8. Aust., Oldenb. 1902). Ab. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 331—360 (2. Aust., Dresd. 1898). Kurt Schladebach, Tennysons und Wildenbruchs Haroldbramen: St VglL Bd. 2, S. 215. Leo Berg, Wildenbruch und das Preußentum in der modernen Literatur (Berl. 1888). Derselbe, Die preußische Ider in der Literatur (Berl. 1889).
- S. 481. Riffel: Ausgewählte bramatische Werke nebst einem Anhang Gebichte (Stuttg. 1892—1896, 3 Bbe.). Mein Leben. Selbstbiographie, Tagebuchblätter und Briefe (Stuttg. 1894). Mor. Neder, Nissel: IbGr Bb. 4, S. 307—336. Hand Sitten-

- berger, Das bramatische Schaffen in Österreich, S. 22 bis 105 (Minch. 1898).
- E. 481. Wilbrandt: Ab. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 305—330 (2. Aufl., Dresd. 1898). Eug. Sierfe, Kritische Streifzüge, S. 463—489 (Braunschw. 1881).
- 2. 482. Anzengruber: Gejammelte Werke (3. Aufl., Stuttg. 1897—98, 10 Bbe.). Briefe (Stuttg. 1902, 2 Bbe.). Biographie von Anton Bettelheim (2. Aufl., Berl. 1898); von Sigism. Friedmann (Leipz. 1902). Hand Sittenberger, Das bramatische Schaffen in Diterreich, S. 300—386 (Münch. 1898).
- S. 484. Ofterreichische Rovelleit und Lyrit: Citerreichisches Rovellenbuch (Bien 1903, 2 Bbe.). Eine gute und charatteristische Auswahl neuösterreichischer Erzählungen und Lyrit bietet Rub. Donaths Sammelband "Österreichische Dichter zum 60. Geburtstage Detlev v. Liliencrons" (Wien 1904). R. M. Werner, Wilhelm Fischer und seine Grazer Novellen: Bollenbete und Kingende, S. 159 (Minben 1900).
- S. 484. Saar: Rovellen aus Österreich (Heibelb. 1897, 2 Bbe.). — Jak. Minor, Saar (Wien 1898). B. A. Hammer, Saar: Literaturbilder Fin de Siècle, Bb. 2(2. Aufl., Leipz. 1898). Ella Hruschka, F. v. Saar: JbGr Bb. 12, S. 77—139.
- E. 484. Ebner-Efchenbach: Gejammelte Schriften (Berl. 1892, 6 Bbe.). Erzählungen (Stuttg. 1875). Dorf- und Schloßgeschichten (Stuttg. 1883 u. 1886). Unt. Bettelheim und Mor. Neder, Marie Ebner v. Eschenbach (Berl. 1900). Charakteristik von M. Neder: JbGr Bd. 8, S. 272; von Alfred Marchand: Poétes et Penseurs, S. 335—364 (Par. 1892).
- S. 484. Delle Grazie: Sämtliche Berte (Leipz. 1903—04, 9 Bbe.). Bernh. Münz, Delle Grazie als Dichterin und Denkerin (Wien 1902). Hans Widmann, M. belle Grazie: Literarische Bilber, Bb. 8 (Wien 1903).
- 2. Die soziale Ftrömung. Naturalismus und Symbolismus. Die neue Cyrik. Roman und Crzählung.
  S. 486 506.
- S. 486. Stauffer-Bern, sein Leben, seine Briefe, seine Gebichte, bargestellt von C. Brahm (5. Ausl., Leipz. 1903).
- S. 487. Rene Strömungen: Ebgar Steiger, Der Kampf um die neue Dichtung (2. Aust., Leipz. 1889). R. Neumann, Der Kampf um die neue [bilbende] Kunst (2. Aust., Berl. 1897). Eugen Wolff. Die jüngste deutsche Literaturströmung und das Prinzip der Moderne (Berl. 1888); wieder abgedruckt in Wolffs Kritilensammlung: Zwölf Jahre im literarischen Kampf (Oldenb. 1901). Max Haushofer, Die

Alten und die Jungen: Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung 1894, Rr. 3. K. Guft. Bollmöller, Die Sturm- und Drangperiode und der moderne beutsche Realismus (Berl. 1897).

- S. 488. Behandlung nationaler Fragen: A. Pröll, Nachfolge Bismards, beutsch-österreichische Zeitgebichte (Dresb. 1899). Derselbe, Auf ferner Wacht, Gebichte (Dessau 1902). Graf Abolf Westarp, Deutsche Lieber (Leipz. 1892). J. Nassen, Die beutsche Flotte und die beutsche Dichtung (Berl. 1898).
- S. 489. Die fozialen Rampfe im Spiegel ber Boefie: Reue literarifche Boltshefte, Rr. 3 (Berl. 1889; völlig ungenügenb).
- S. 489. Schönaich Carolath: Dichtungen (7. Auft., Leipz. 1903). Gebichte (Leipz. 1903). Lieber an eine Berlorene (Stuttg. 1881). Geschichten aus Moll (2. Auft., Leipz. 1899).
- S. 490. Flaifclen: &g. Muschner-Riebenführ, C. Flaischen, Beitrag zu einer Geschichte ber neueren Literatur (Berl. 1903).
- S. 490. Zola: M. Gg. Conrad, Bon Zola bis Hauptmann, Erinnerungen zur Geschichte der Moberne (Leipz. 1902). Eugen Wolff, Zola und die Grenzen von Poesse und Wissenschaft (Berl. 1891).
- S. 491. Ihfen: Sämtliche Werke, vom Dichter autorisierte beutsche Ausgabe von Gg. Brandes und B. Schlenther (Berl. 1898—1902, 9 Bbe.). Roman Wörner, H. Ibsen, Bb. 1: 1828—73 (Münch. 1900). Rub. Lothar, H. Ibsen (Leipz. 1902). Leo Berg, Ibsen und das Germanentum in der modernen Literatur (Berl. 1887). Eugen Wossf, Sarbou, Ibsen und die Zusunst bes beutschen Dramas (Riel 1891). Ub. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 413—436 (2. Aust., Dresd. 1898). Heinr. Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Bb. 4, S. 1—203 (3. Aust., Oldenb. 1902).
- S. 491. Björnfon: Ausgewählte Werke (Dramen und Bauermnovellen), übertragen von Edm. Lobetanz (Hibburgh. 1866, 2 Bde.). MV Nr. 53/54, 134/5 und 408. Über unsere Kraft (Münch. 1896). Chr. Collin, Björnsons Jugend und Werden, übersetzt von Cläre Mjöen (Münch. 1902). Gg. Brandes, Björnson (Berl. 1902). E. Chr. Uchelis, "Über unsere Kraft" und das Wesen des Christentums (Berl. 1902). Chr. Collin, Björnsons "Über unsere Kraft" und bie griechische Tragödie (Münch. 1902). Ernst Keller, Björnson, "Über unsere Kraft" (Freiburg 1903). Bernh. Seufsert, Björnsons Schauspiel "Über unsere Kraft": Euphorion Bb. 9, S. 1—21.
- S. 491. Strindberg: Die beutsche Gesamtausgabe der Schriften von Emil Schering, begonnen Dresd. 1900, soll in 6 Abteilungen 23 Bbe. enthalten.
  - S. 491. Tolftoi: Gamtliche Berte, von bem

- Berfasser genehmigte beutsche Ausgabe von Rafael Löwenfelb (Leipz. 1902, bis jetzt sozialethische Schriften: 13 Bbe., theologische: 4 Bbe., bichterische: 29 Bbe.). Eug. Zabel, Tolstoi (Leipz. 1901). Rafael Löwenfeld, Tolstoi, Teil 1 (2. Ausst., Leipz. 1901). Derselbe, Gespräche mit und über Tolstoi (Leipz. 1901). J. E. v. Grotthuß, Probleme und Charaktersche, S. 328 (Stuttg. 1898). Ab. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 479—504 (2. Ausst., Dresd. 1898). Fr. Dukmeher, Die Deutschen in Tolstois Schilberung (Wünch. 1902).
- S. 492. Rietsiche: H. Landsberg, Fr. Nietsiche und die deutsiche Literatur (Leipz. 1902). Gregor v. Glasenapp, Nietsiche und Tolstoi: Essay, S. 245—849 (Riga 1899). J. E. d. Grotthuß, Probleme und Charactertöpse, S. 22—74 (Stuttg. 1898). A. Rode, Hauptmann und Nietsiche, Beitrag zum Berständnist der Bersunkenen Glode (Hamb. 1897). Leo Berg, Der Übermensch und die moderne Literatur (Münch. 1897).
- E. 493. Naturalismus: Beit Balentin, Der Raturalismus und seine Stellung in der Kunstentwicklung (Kiel 1891). Leo Berg, Geschichte des Naturalismus: Neue literarische Bollshefte, Nr. 8 (Berl. 1889). Walter Bormann, Kunst und Nachahmung (Stuttg. 1892). Aloys Rob. Schlismann, Beiträge zur Geschichte und Kritit des Naturalismus (Kiel 1903). Ottokar Stauf v. d. March, Moderne Mysiti; Realismus und Möglichkeit: Literarische Studien und Schattenrisse, Bd. 1, S. 61 und 113 (Dresd. 1903).
- S. 495. Lyrik: Sammlung en: Moberne Lyrik, eine Sammlung zeitgenössischer Dichtungen (Berl. 1896). Alexander Tille, Deutsche Lyrik von Heute und Worgen, mit einer geschicklichen Einseitung (Leipz. 1896). Hand Benzmann, Moberne beutsche Lyrik: Reclam Nr. 4511—4515. Alfred Biese, Die Lyrik der Jüngsmodernen: Lyrische Dichtung und neuere deutsche Lyriker, S. 226—268 (Berl. 1896). J. E. v. Grotthuß, Woderne deutsche Lyrik: Brobleme und Charakterlöpfe, S. 238—274 (Stuttg. 1898). Rud. Steiner, Lyrik der Gegenwart (Mind 1900). Paul Fritsche, Die moderne Lyrikerrevolution (Frankf. a. O. 1886). Urno Holz, Revolution der Lyrik (Berl. 1899).
- S.497. Seudell: Mus meinen Gebichten (Bur. 1902).
- S. 497. Liliencron: Sämtliche Werle (Berl. 1904, 14 Bbe.). Ausgewählte Gebichte (Berl. 1901). Otto Jul. Bierbaum, Liliencron (Leipz. 1892). Hugo Greinz, Liliencron, eine literarhistorische Würdigung (Berl. 1896). F. Oppenheimer, Liliencron, ästhetische Studie (Berl. 1898). W. Lorenz, Die Literatur am Jahrhundertende, S. 126—139 (Stuttg. 1900).
  - S. 498. Bierbaum: Der "Brrgarten ber Liebe"

(Berl. 1901) vereinigt die früheren Sammlungen: Erlebte Gedichte (1892); Rehmt Frouwe diesen Kranz (1894); Der bunte Bogel (1896). — Eug. Schid, D. J. Bierbaum (Berl. 1903).

- S. 498. Falle als Lyriter: Auswahl aus seinen Dichtungen, mit Einleitung von B. Spanier (3. Aust., Hamb. 1904).
- S. 498. Dehmel: Ausgewählte Gebichte (Berl. 1901). Walter Frucht, Dehmel, seine kulturelle Bebeutung, sein Berhältnis zu Goethe, Lenau und zur Moderne (Mind. 1899), erblickt in Dehmel den größten deutschen Lyriker, der die einzelnen Borzüge Goethes und Lenaus in sich vereinige. M. Lorenz, Die Literatur am Jahrhundertende, S. 140—153 (Stuttg. 1900). R. M. Werner, Rich. Dehmel und Ludw. Jacobowski: Bollendete und Kingende, S. 201—242 (Mind. 1900).
- S. 499. George: Lub. Rlages, George (Berl. 1902). Runo Zwymanns Buch "Das Georgesche Gebicht" (Berl. 1902) ist nicht bloß noch nebelhafter als Georges Dichtung, sonbern mit seiner Unterscheibung von Bebeutungs-, Schall- und Anülpsungskunstwert völlig sinnlos. Der "Anhang" enthält aber die bibliographischen Angaben für alle einzelnen Gebichte Georges. Hugo v. Hofmannsthal, Über Gebichte: Reue Rundschau, Bb. 15, S. 129—139.
- S. 500. Ratholische Dichtung: Einen Sammelpuntt für sie, besonders für die Lyrit, bilden die von dem selber wirklich poetisch begadten Benediktinerpater Ansgar Böhlmann 1903 gegründeten Hefte: Gottesminne, Monatsschrift für religiöse Dichtkunst (Münster i. 28.).
- S. 500. Roman: Hans Gerschmann, Studien fiber ben modernen Roman (Königsb. 1894).
- S. 500. Rreter: Erich Moß, Rreber, eine Studie (Dresb. 1896).
- S. 501. Bleibtren berichtet über sein eignes Schafsen in ber leidenschaftlichen Streitschrift: Die Berrohung der Literatur, ein Beitrag zur haupt- und Sudermännerei (Berl. 1903). Ottokar Stauf v. d. March, Bleibtreu: Literarische Studien und Schattenrisse, Bb. 1, S. 125—148 (Dresb. 1903).
- S. 503. Freussen: Reineswegs wegen ihrer Bebeutung, sondern nur als bezeichnendes Beispiel für Frenssens Erfolg und seine Ausnutzung werden aus der Frenssen-Literatur angeführt: Th. Rehtwisch, Frenssen, der Dichter des Jörn Uhl, Biographisches und Literarisches (4. Aust., Berl. 1902). J. Löwenderg, Frenssen von der Sandgräfin die zum Jörn Uhl (Hamb. 1903). Martin Schian, Frenssens Roman Jörn Uhl, seine Birkung und sein Wert (2. Aust., Görlig 1903). Rich. Linde, Jörn Uhl, ein Gedenkblatt zum hunderisten Tausend (Hantb. 1902). T. Roos,

- Einige Gebanken und Bebenken eines evangelischen Geistlichen zu Frenssens Ihrn Uhl (Hamb. 1903). Narsten Brandt, Der Schauplatz in Frenssens Dichtungen (Hamb. 1903). R. Kinzel, Frenssen, der Dichter bes Ihrn Uhl (Leipz. 1908 Lyons Erläuterungen zu beutschen Dichtern des 19. Jahrhunderts, Heft 6).
- S. 504. Schlefier: Schlesisches Dichterbuch herausg. von A. Fr. Krause und Philo vom Walbe (Görlig 1903).
- S. 505. Handjatob: Ausgewählte Schriften (Heibelb. 1895—97, 8 Bbe.). Albert Pfister, Hand jalob, aus seinem Leben und Arbeiten (Stuttg. 1901). Heinr. Bischoff, Handjatob, Der Schwarzwälber Dorfbichter (Kassel 1904). Stolz: Gesammelte Werte (Freiburg 1887, 16 Bbe.).
  - 3. Cheater und Prama. S. 506 523.
- S. 506. Drama: Berth. Litmann, Das beutsche Drama in den literarischen Bewegungen der Gegenwart (4. Aust., Hand. 1898). Gg. Wittowski, Das deutsche Drama des 19. Jahrhunderts (Leipz. 1904). Rud. v. Gottschall, Bergleichende Studien zur Aritil des modernen Dramas (2. Aust., Berl. 1900).
- S. 506. Bollsbuhue: R. Wagner, Ein Theater in Burich (1851): Gesammelte Schriften, Bb. 5, S. 25-64 (Leipz. 1872). - Sans Herrig, Lurustheater und Bollsbühne (Berl. 1887). Ferd. Frey und R. Gollmer, Bühnenreform ober Boltetheater? (Rreugnach 1890). Deutsche Bolisbuhne, Blätter für beutsche Bühnenspiele, herausg. von Ernft Bachler (Berl. 1900-1902). Ernft Bachler, Das Lanbicaftstbeater (Thale a. S. 1903). Derfelbe, Beimat und Boltefcaufpiel (Grüne Blätter, Rr. 9; Münch. 1904). -R. Trautmann, Oberammergau und fein Bafsionsspiel: BiblBayer Bb. 15. G. Blondel, Le Drame de la Passion à Oberammergau (Bar. 1900). - Sans Lambel, Aufführungen bes Soriger Bafsionsspiels (Prag 1894). - Buft. Ab. Erdmann, Geicidtliche Entwidelung, 3med und Bedeutung ber Lutherfestspiele für die Bühne (Wittenberg 1888). Frit Lienhard, Deutsche evangelische Bolteschauspiele (Grüne Blätter, Rr. 3; Münch. 1904).
- S. 507. Freie Buhne: Gg. Abler, Die Sozialreform und bas Theater, auch eine soziale Frage (Berl. 1891).
- S. 507. Gerhart Sanptmann: B. Schlenther, Hauptmann, sein Lebensgang und seine Dichtung (Parteipaneghritus; Berl. 1898). U. Karoline Wörner, Hauptmann: FM Bb. 4 (gute kritische Würbigung; 2. Aust. 1901). Ab. Bartels, Hauptmann (Weim. 1897). M. Lorenz, Die Literatur am Jahrhundertende, S. 15—29 (Stuttg. 1900). Ab. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 389—412 (2. Aust., Dresd. 1898). J. E. v. Grotthuß, Probleme,

S. 75-126 (Stuttg. 1898). - Beinr. Bulthaupt, Dramaturgie, Bb. 4, S. 465-607 (3. Aufl., Olbenb. 1902). B. Mahn, Sauptmann und der moderne Realismus (Berl. 1894). B. Beffon, Sur le theatre contemporain en Allemagne (Bar. 1900). Alfred Stoedius, Naturalism in the recent German Drama with special reference to Hauptmann (New York 1903). - Beber: Für ben geschichtlichen Sintergrund Guft. Frentag, Soziale Trauerspiele in ber preufiichen Brobing Schlefien (1849): Bermifchte Auffage Bb. 2, S. 319-331 (Leipz. 1903). - Glode: Serm. Sentel: ZDU Bb. 13, S. 242-260. S. Ramien, Die Symbolit in hauptmanns Märchenbrama (Mainz 1897). S. Lorent, Ibeengehalt ber Berfunkenen Glode (Leipz. 1898). S. Logemeier, Menschenibeale in Goethes Fauft und Sauptmanns Berfuntener Glode (Güterstoh 1901); vgl. zu G. 492 (Rietiche). — Schluck und Jau: Herm. Tarbel: St VglL **35.** 2, S. 184-202.

S. 511. Subermann: Walbemar Rawerau, Subermann, eine fritische Studie (sehr gute, unparteische Würdigung; 2. Aust., Ragdeb. 1899). J. E. v. Grotthuß, Probleme, S. 127—176 (Stutig. 1898). Ab. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart, S. 361—388 (2. Aust., Dresd. 1898). — Ed. Stilgebauer, Sudermann und Hauptmann: Beilage zur Münchner Ausgemeinen Zeitung 1898, Nr. 61—96 und 161. — Heinr. Bulthaupt, Dramaturgie, Bd. 4, S. 361—463 (3. Aust., Oldenb. 1902). — Über die Reihersedern und Johannes: M. Lorenz, Die Literatur am Jahrhundertende, S. 179—227 (Stuttg.

1900). — Über Heimat und Frau Sorge: G. Bötticher in Lyons Erläuterungen zu beutschen Dichtern bes 19. Jahrhunderts, Heft 5 u. 14 (Leipz. 1908 und 1904).

S. 514. Fulba: M. Lorenz, Die Literatur am Jahrhundertende, S. 103 – 115 (Stuttg. 1900).

S.514 und 516. Staudesbrama: M. Anuba, Das Gerichtsverfahren im modernen Drama (Wien 1892). — Leo Berg, Der Offizier in der Dichtung (Neue literarische Bollshefte 1; Berl. 1888).

S. 517. **Beigand:** Maria Brie, Savonarola in ber beutschen Literatur, S. 76 u. 84 (Brest. 1903).

S. 519. Wiener Dramatiker: Hans Sittenberger, Das dramatische Schaffen in Österreich (Münch. 1898). M. Lorenz, Die Literatur am Jahrhundertende, S. 66—75 (Stuttg. 1900). Mich. Gg. Conrad, Bon Zola dis Hauptmann, S. 99 (Leipz. 1902). Mich. M. Rabenlechner, Das Weibliche im literarischen Wien: Literaturbilder Fin de Liècle Bd. 3, S. 94—141 (Leipz. 1898).

S. 519. Hugo Wolf: Briefe an Emil Rauffmann (Berl. 1903). Briefe an Hugo Faißt (Stuttg. 1903). — W. Haberlandt, Hugo Wolf, sein Leben, sein Leiden, seine Persönlichkeit (Leipz. 1903). Die Musik, Jahrgang 2, Heft 12 (Berl. 1900).

S. 523. Ricarda Huch, Eine Krifis, Betrachtungen über die gegenwärtige Lage der Literatur (Münch. 1904). — S. Lublinski, Die Bilanz der Moderne (Berl. 1904). — Fris Lienhard, Literaturjugend von heute, eine Fastempredigt (Grüne Blätter, Nr. 1; Münch. 1904).

### Register.

Sauptstellen in langeren Bahlenreiben find fett gebrudt.

Uriftophanes 245. 286. 389.

Abbt, Thomas 161. 166. 171. 213. 235. 236. Abel, Jakob Friedrich 297. Abraham a Santa Clara 43. 325. 505. Ubichat, Sans Ugmann Freiherr von 30. Adermann, Ronrad 99. 175. Acta eruditorum 63. Abdifon, Joseph 82. 83. 95. 97. 100. 219. Abelung, Johann Christoph 87. Agibius Albertinus 19. 49. Ahlefeldt, Elifa von 397. Albert, Heinrich 20. Albrecht, Wilhelm Eduard 372. Alexander von Bürttemberg. 415. Alexis, Wilibald, f. Baring. Angemeine Literaturzeitung 311. 335. 351. Ulliteration 390. 438. 478. Alringer, Johann Baptift von 202. Amadisroman 48. Umarantes, f. Berbegen. Ambrofius, Johanna 160. Umelungenlied 438. Umis, Bfaffe 428. Unaireontil 5. 76. 121-127. 149. 187. 229. 252. Underfen, Sans Chriftian 394.514. Andrea, Johann Balentin 33. Angelus Silefius, f. Scheffler. Unna Umalie von Sachien-Beimar 190. 283. 347. Annunzio, Gabriele d' 521. Anton Illrich von Braunschweig-Lüneburg 56. 57. 59. Anzengruber, Ludwig 447-479. 483. 485. 486. 491. 504. 509. 519. Archenholz, Johann Wilhelm von 159. 315. Urent (Mrendt), Bilbelm 487. 490. 495. Urioft 2. 199. 201. 463. - Überseyung: 17. 293. 336. 350. 417.

Uristoteles 66. 87. 154. 167. 173. 175. 176. 267. 275. 825. 347. , Ernst Moris 341. 347. 349. 365. 366. 368. 432. 433. 437. Johann 64. Arnim, Ludwig Achim von 27. 55. 337. 349—355. 361. 864. 369. 379. 383. 397. 434. Bettina von 262. 336. 350. 354. 369. 372. 373. 403. 404. 434. 510. Arnold, Georg Daniel 351. Gottfried 65. Arnswaldt, Karl von 496. Üschplos 241. 249. 316. 359. Affig, Hans von 31. Aithetit 102, 103, 309, 314, 342, 370, 476 Athenäum 334. 336. Muerbach, Bertold 407. 447. 483. 484. Auersperg, Anton Alexander von, f. Grün, Anastasius. Aufflärung 62. 130. 132. 133. 226. 318. 335. Mugier, Emil 199. 478. Aurbacher, Ludwig 457. Avenarius, Ferdinand 476. Ahrenhoff, Cornelius Hermann von 210. 418. **B**abo, Joseph Marius 281. Bach, Johann Sebastian 35. 95.

Avenarius, Ferbinand 476.
Ahrenhoff, Cornelius Hermann von 210. 418.
Babo, Joseph Marius 281.
Bado, Joseph Marius 281.
Bady, Josann Sebastian 35. 95.
Baggesen, Jens 313. 394.
Bahr, Hermann 519.
Bahrbt, Karl Friedrich 271.
Balbe, Jakob 33. 232.
Ballade 241. 247. 249. 272. 319.
384. 388. 413. 462. 471. 496.
Barclah, Johann 48. 56.
Barbendichtung 147. 148. 228.
229.
Barnah, Ludwig 487.
Barthelemth, Jean Jacques 194.
Bartschen, Rarl 353. 487.

Basedow, Johann Bernhard 82. 220. 222. 265. 267. Batteur 102. Baudiffin, Graf Wolf von 382. Bauernfeld, Eduard von 408.420. 423, 483, 487, 519, Bauerntheater 448. 506. Baumbach, Rudolf 439. 460. Baumgarten, Alexander Gottlieb 67. 102. 103. Bayle 65. 130. 131. 172. 186. 189. 197. Beaumarchais 178. 182. 211. 260. 261. Beccaria 225. Bechitein, Ludwig 353. Beder, Ritolaus 431. 432. 434. Beer, Michael 895. Beethoven 118. 292. 305. 354. 393, 404, 418, 422, 472, 473, 519. Behrifch, Ernft Bolfgang 252. Behrmann, Georg 108. Bellamy 56. Belloi, de 106. Benedig, Roberich 408. 483. Benzmann, Hans 499. Béranger 384. 433. Bernhardi, Sophie 334. 336. 345. Theodor von 487. Mernini 30. Bernftein, May 518. Bernftein-Borges, Elfa, f. Rosmer. Bernstorff, Johann Hartwig Ernst von 146. 217. Bertuch, Friedrich Justin 286. Besser, Johann von 69. Beyerlein, Franz Abam 503. 515. 516. Bibliothet, allgemeine deutsche ber iconen Biffenicaften und ber regen Runite 152. 165. 166. Biebermann, Rarl 487. Bierbaum, Otto Julius 487. 490. 495. 497. **498.** 

Biester, Johann Erich 132. Binger, August 368.

– Karl von 452.

Brentano, Rlemens 262. 338. 348

Bird-Pfeiffer, Charlotte 407. 408. 448. 514. Birten, Sigmund von 18. 19. 23. Bismard 204. 330. 438. 467. 479. 487. Bittrich, Mar 504. 505. Bigius, Albert, f. Gotthelf. Björnfon, Björnftjerne 491. 492. 504, 512 Blackwell 244 Blantvere 147. 164. 184. 288. 306. 325. Bleibtreu, Karl 487. 489. 501. 502. 509. Blumauer, Johann Aloys 201. 202. 207. 208. Blumenthal, Ostar 467. 477. 512. Boccacció 77. 114. 183. 397. 423. Böch, Friedrich August 349. 372. Bödlin, Arnold 455 Bobe, Johann Joachim 146. 203. Bodenftedt, Friedrich von 123.375. **452.** 487. Bodmer, Johann Jatob 67. 99-105. 116. 120—122. 125. 127. 135. 138. 141. 144. 147. 151. 152. 161. 162. 186. 187. 189. 192. 244. 245. 345. Böhme, Franz 353. - Jakob 31. 64. 340. 343. 356. Böhmer, Johann Friedrich 349. 373 Boie, Chriftian Beinrich 206. 238. 239—241. 247. 255. 267. 270. Boileau 68. 69. 88. 98. 112. 199. Boifferee, Meldior u. Gulpig 343. 345. 373. 374. 379. 386. Bojardo 2. Boliche, Wilhelm 488. Bondeli, Julie von 188. Boner, Ulrich 148. Bopp, Franz 371. Bord, Rafpar Wilhelm von 103. 192. Bortenftein, Beinrich 108. Bormann, Edwin 457. Börne, Ludwig 330. 341. 369. 399. **402. 403**. **404**. **409. 411**. Boffuet 111. Böttiger, Rarl August 205. 303. Bouhours 61. 97. Brachvogel, Albert Emil 405. Brahms, Johannes 228. 350. Brant, Sebastian 47. 505. Braun, Otto 495. Brame, Joachim Wilhelm von 156. 164. 184. Breitinger, Johann Jatob 69. 99 bis 102. 103. 104. 120—122. 125. 127. 140. 142. 169. Bremer Beiträger 110-120. 135. 143. 238.

bis 352. 354. 355. 356. 364. 379. 393. Sophie 194. Brief 118. 467. Briefe, die neueste Literatur betreffenb 145. 166. 213. 269. Brieux 516. Brindmann, Guftav von 334. John 445. 446. Brion, Friederite 255. 256. Brodes, Barthold Heinrich 30. 72 bis 77. 95. 128. 162. 181. 186. 223. Brudner, Union 519. Brun, Friederite 336. Büchner, Georg 401. - Ludwig **43**1. Bucholy, Andreas Seinrich 59. 60. Buff, Charlotte 257. 262. Bülow, Eduard von 382. Gabriele von 503. Sans von 451. 478. — Hins von 401. 476. Bünau, Graf 170. 216. Buntes Theater, j. Überbrettl. Bürger, Gottfr. August 71. 202. 227. 238. 239. 241. 244. 246. 247-249.250.271.314.319. 334. 397. Burns 449. Bufch, Wilhelm 202. 458. Butler 104. 113. Byron 73. 374. 375. 377. 382 384. 393. 410. 415. 426. 428. 435. 498. 502. 508. Calberon 29. 90. 91. 345. 389. 392. 420. Überfetzung: 338. 350. 380. Camoëns 382. Campanella 56. Campe, Joachim Heinrich 54. 220. 226. Canis, Friedrich Rudolf Ludwig 68. 69. 81. Carducci 463. Carlyle 297. 374. Carftens, Asmus 343. Cartelius 66. Caftiglione 219. Cervantes 48. 50. 186. 189. 393. Chamberlain, houfton Stewart 234. 475. 476. Chamisso, Abelbert von 239. 337. 345. 354. 379. 384. 406. 413. 434. 440. Chateaubriand 263. 333. Chaucer 201. Chaulieu, Abbé 76. Chezi, Wilhelmine von 336. Chodowiecki, Daniel 151. 175.218. 227. Chrift, Johann Friedrich 168. Christoff, Johann Jatob, f. Grimmelshaujen. Clajus, j. Klaj.

Claudius, Matthias 246. 247. 380. Clauren, S. 383. Clausewiß, Karl von 308. Cohn, Martin, s. Wels. Collin, Heinrich Joseph von 354. 418. 421 Matthäus Casimir von 418 Comenius, Johann Umos 65. Conrad, Georg Michael 488. 490. 500. **501.** 518. 519. Contessa, Wilhelm Salice- 382. Cong, Karl Philipp 411. Corneille, Bierre 90. 92. 98. 167 175. 176. 257. Thomas 27. Cornelius, Beter von 843. 386. Beter 360. 451. Cornova, Ignaz 207. Corvinus, Jaiob, f. Raabe. Cramer, Johann Andreas 110. — Karl Friedrich 134. 240. Creuzer, Georg Friedrich 350. Cronegt, Johann Friedrich 159. 164. 175. 257. Curtius, Ernst 452. Czepto von Reigerefelb 26. Dach, Simon 19—21. Dahlmann 372. 373. 437. Dahn, Felix 372. 373. 390. 391. 439. 440. 451. 452. 461— **463.** 466. 480. 487. 496. 503. 513. Therese 462. Dalberg, Heribert von 300—302. — Karl von 313. Danini, Christian Tobias 244. Danneder 298. 314. Dante 257. 258. 465. – Überfetung: 390. 415. Darwin, Charles Robert 290. 430. Daumer, Georg Friedrich 375. Defoe, 54. Defregger, Franz 449. Dehmel, Richard 497. 498-500. Deinhardstein, Johann Lubwig 418 Deffer 167 Delius, Nitolaus 434. Delle Grazie, Maria Eugenie 484. 485. Denis, Michael 207. 208. 227. Descartes 66. Deschanus 97. Destouches 108. Devrient, Eduard 506. Entil 405. Ludwig 396. – Otto 506. Dialektbichtung 28. 37. 38. 243. 351. 414. 456. 457. 458. 504.

Didens 83. 444. 446. 494. 504.

Treberia, i. Berber. Trans. 131. 155. 173. 213. 803. 514. 515. Deriegung: 176. 333. Tu. Enebrid 371. 2 - cinett, Franz 433, 434. 451, 452, 506. રાજ્યાં જો છે. Diern Bernbard Joseph 351. 371. Trans. Abraham von 86. Dillinger. Ignas 437. Pere. Quitub 136. Perinevelle 263. 899. 448. 447. Poitopwift 491. 509. Dove. Mired 461. Preder. Mar 478. 516. Predinger, Karl Friedrich 78. 79. Freite-Villehoff, Unnette von 426. 435. 436. 480. Propien, Johann Guftav 487. Druben 118. Du Bartas 17. 68. Dubos 168. Dunder, Bolfgg. Maximilian 437. Durch, Berein 487. Durer 254. 255. 271. 356. Duich, Johann Jatob 166. Diffeldorfer Bubne 396.

Gberhard, Johann August 138. Cbers, Georg 58. 461. 487. Ebert, Johann Arnold 110. 111. 112. 143. 179. 241. Rarl Egon von 426. Ebner-Efdenbad, Marie von 426. 484. Echtermeyer, Ernft Theodor 429. Edermann, Johann Beter 374. Edftein, Ernft 461. Edda 384. 474. Ehrenfels, Christian von 476. Eichendorff 57. 60. 350. 354. 362. 867. 373. 379. 380. 382. 384. 892. 897. 410. 426. 429. 440. 467. Eichhorn, Karl Friedrich 373. Einfiedel, Friedrich Silbebrand von 286. Ethof, Ronrad 99. 176. 177. Emmerich, Katharina 355. Engel, Johann Jatob 213. 220. 221. 315. Engels, Friedrich 430. Enghaus, Chriftine 468. Englische Romodianten 25. 89. Ent von der Burg, Michael Leopold 423. Epigramm 35 - 37. 116. 143. 149. 165. 287. 306. 318. 419. 471. 514. Erasmus 77. Ert, Ludwig 353. Erlach, Friedrich Karl von 353. Ernefti, Johann August 180. 181.

Ernjt, Otto 516.

Efchenburg, Johann Joachim 179. 193. 221. Euphuismus 29. Euripides 288. 315. 326. 338. Ewald , Heinrich 372. Ewers , Hans 120. Fabel 77. 102. 119. 120. 126. 148. 165. Fahlmer, Johanna 261. Faldenberg, Otto 521. Fall, Johannes 374. Falle, Gustav 497. 498. von Lilienstein 484. Fallmeraher, Jakob Philipp 864. Fastenrath, Johannes 455. Fastnachtspiel 28. 80. 54. 271. 520. Faustbücher 269. Faustbichtungen 167. 269. 270. 279, 280, 332, 376-378, 396. 429. Feind, Bartholb 95. Feld, f. Hirfchfeld, Georg. Felsenburg, Infel 55. Fenelon 69. 185. Feitspiele 474. 475. 506. 507. FeuchterBleben, Ernft von 425. 426. Feuerbach, Unfelm von 431. 452. Unfelm 455. Ludwig Undreas 431. Fichte, Johann Gottlieb 152. 220. 308. 310. 311. 315. 334— 840. 848. 858. 364. 368. 370. Fielding, Henry 155. 193. 203. 205. 218. 341. Finch, Ludwig 498. Firduss 391. 454. Fischart, Johann 42. 45. 46. 49. 142. 219. 342. Fischer, Johann Georg 415. 467. Fitger, Artur 480. 481. 487. Flachsland, Karoline, f. Herber, Raroline. Flaischen, Casar 490. Fleming, Paul 21—23, 29. 71. Fliegende Blätter 457. 458. Follen, Rarl u. August Abolf 368. Fontane, Theodor 69. 373. 440. 484. 486. 487. Förster, Friedrich 364. 379. Forster, Johann Georg 222. 223. Reinhold 222. Therefe 222. Foscolo 263. Fouqué, Friedrich Baron be la Motte 349. 351. 353. 354. 356. **357.** 362. 367. 369. 379. 383. 384. 395. 409. 426. 462. Frande, August hermann 63. Frandenberg, Abraham von 31. Franz, Robert 429.

Franzos, Karl Emil 487. Freie Bühne 507.

Freiligrath, Ferdinand 136. 253.

354. 384. 385. 434. **436. 437.** 

Frensjen, Guftav 444. 503. 504. Freytag, Gustav 372. 398. 401. 441—443. 461. 466. 485. 487. 515. — Ludwig 439. Friedrich II. von Preußen 68. 70. 86. 117. 122. 124. 130. 147. 150. 156-161. 174. 182. 210. 216. 307. Christian von Schleswig-Holftein-Auguftenburg 313. - Wilhelm, der Große Kurfürst 20. – I. von Preußen 85. - — III. von Preußen 346. 368. - — IV. von Preußen 372. 382. 404. 429. 430. 432. 433 Frischin, Rifodemus 23. 204. Frische, Baul 487. Fröhlich, Katharina 422. Frommann 822. Fulba, Ludwig 464. 487. 489. 510. 514. 517. Funt 280. Gagern, Heinrich von 437. Gall, Franz Joseph 267. Galligin, Fürstin 231. Ganghofer, Ludwig 448. Garrid 217. Bärtner, Rarl Christian 110. 111. Garve, Christian 172. 221. Gauby, Franz Freiherr von 384. 401. Gay 76. Gebler, Tobias Philipp von 210. Gebite, Friedrich 132. Gebon, Lorenz 452. Beibel, Emanuel 29. 123. 136. 355. 373. 379. 385. 389. 398. 413. 434. 437-440. 451. 452. 453, 454, 462, 464, 467, 469. 518. Gellert, Christian Fürchtegott 70. 110.111.116—120.154.155. 164. 177. 206. 221. 226. 227. 278. Gemmingen, Otto Heinrich von 303. 304. Genelli, Bonaventura 386. 455. Genieperiode, f. Sturm und Drang. Gent, Friedrich von 348. 354. 417. Georg II. von Meiningen 478. 479 – von Preußen, Prinz 29. George, Stefan 497. 499. 500. **521**. Gerhardt, Baul 34. 35. Gerot, Friedrich Karl von 415. Gerstäder, Friedrich 436. Geritenberg, Seinrich Wilhelm von 82. 123. 147. 192. 207. 228 – 230. 238. 257. 258. 267.

Gervinus, Georg Gottfried 372

873. 437. 487.

Geschichtsbrama 106. 147. 259. 281. 323. 346. 360. 361. 393. 395. 479. 480. 510. 513. Gefdichteroman 57. 193. 855. 383. 384. 417. 461. 465. 513. Gesellschaft, Monatsschrift 488. 501. 517. Befellicaftelieb 24. 319. Gesner, Konrad 142. Begner, Beinrich 359 Salomon 75. 162 -- 164. 171. 202. 280. Giefebrecht, Wilhelm 373. Giefede, Karl Lubwig von 211. Gilm, hermann von 427. Gisander, s. Schnabel. Gisele, Nitolas Dietrich 111. 143. Giusti 463. Gleichen - Rugwurm, Emilie von Gleim, Johann Wilhelm Ludwig 120—124. 125—127. 128. 132. 143. 157—161. 167. 198. 201. 207. 228. 246. 247. 293. Glover 112. 158. Glud, Christoph Wilibald 147. 171. 178. 193. 210. 212. 244. 473. Glud, Elifabeth, f. Baoli. Smelin, Lotte 429. Gneisenau, Neibhart von 315. 349. Goeben, August Rarl von 467. Gobineau 476. Böchhausen, Luise von 270. 286. Gödingt, Leopold Friedrich Gunter pon 246. Goedele, Karl 389. Göhre, Paul 494. Goldoni 155. 164. Soldfmith 203. 244. 256. 271. 341. Somberville, von 48. 57. Songora; Songorismus 29. Gorfi 494. Görres, Joseph 848. 349. 350. 353. 355. 366. 371. Goethe, Johann Wolfgang: ber junge 131. 251. 405; in Leibzig 106. 109. 117. 157. 170. 252; in Straßburg 225. 236. 237. 252—254. 256; in Beglar 255. 257. 261; in Frantfurt 192.220. 224.264.263—273; erites Beimarer Jahrzehnt 282-

290; 451; in Italien 292-

295. 807; Schweizerreisen 272. 285. 333; im Felb-lager 308; im Bund mit

Schiller 317-323. 331-

333; im Alter 346. 347. 366—368. 374—378. 386; Theaterleitung 322. 323. 331. 338. 360. 392. 396.

478. - Beitgenoffen: Bet-

tina 404; Gegner 402. 403.

408; Rlopitod 135.142.143. 148; Leffing 169. 174. 177. 184. 257; Möfer 216. 217; Wieland 190. 192. 194. 199. 200.301. — Berhältnis zur Untile 193. 194. 223. 245; zur Philosophie 264. 265. 291. 308. 311. 870; zu Shatespeare 192. 258— 260. 469. Goethes Berte: Achilleis 321. Alexis und Dora 320. Ballaben 241. 247. 272. 819. Clavigo 260. 261. 297.

Dichtung und Babrbeit 142. 347. **397**.

Divan 21. 123. 375. 389. 410. 425. 487. 520.

- Dramatische Bruchstücke: Aufgeregten 107. 808. 881. — Belfazar 252. — Cäfar 254. — Iphigenie auf Delphos 292. — Mädchen von Oberfirch 831. — Mahomet 268. 269. — Naufitaa 292. Bandora. 332. — Prometheus 145. 265. 268. -Sofrates 268. 269. — Bögel 286.

Egmont 260. 292, 328. 472. Ewiger Jube 65. 136. 250. 265. 268.

Fastnachtspiele 271.

- Faujt 75. 167. 252. 268. **269.** 270, 273, 291, 332, 333, **346. 374. 376. 394. 398.** 416, 488,

Bebeinmiffe 287. 288. 475.

Beidwifter 287.

Götter, Helben und Wieland 193. 271.

Göß 81. 177. 204. 216. 241. **249.** 257. 258 – 260. 277. 281. 282. 292. 300. 302. 510.

hans Sachfens poetifche Senbung 270. 418.

Hermann und Dorothea 142. 244. 320. 321. 484.

Bollenfahrt Jeju Christi 139. 252

Iphigenie 145. 184. 288. 289. 292. 295. 325. 328. 420. 471.

Italienische Reise 292.

— Kampagne in Frankreich 308. - Kritilen 151. 229. 230. 272. 324. 351. 412. 443. 502.

Rünftlere Upotheofe 271.

— Runft und Altertum 374. 387. 391.

Laune bes Berliebten 113.118. 252. 255.

- Leipziger Liederbuch 252.

Lila 286.

— Lyrif 144. 239. 252. 254. 265.

269. 272. 284. 285. 287. 322, 375.

Goethes Berle: Marchen 339.

Mastenzüge 199. 259. 286.

Mitschuldigen 252. Natürliche Tochter 331.

Naturwiffenschaftliches 267. 290. 346. 430. 489.

Paläophron und Neoterpe 332. - Philipp Haderts Lebensbe-ichreibung 333.

Blundersweilern 271, 286.

Prolog zu ben neuften Offenbarungen 271.

Proppläen 171. 338.

Proserpina 145. 288.

Reinete Fuche 319. 320.

Revolutionsbichtungen 307. 308. 318. 331.

– Römische Elegien 292. 294. 318, 484.

Satyros ober ber vergötterte Baldteufel 271.

- Singspiele 211. 292. 335. Claubine von Billa Bella 271. — Erwin und Elmire 271. — Fischerin 286. — Jeri und Bately 285.

Sonettentrang 322.

Stella 267.

— Taffo 289. 292. 420.

– Trilogie ber Leibenschaft 875. **521**.

– Triumph der Empfindsamkeit 286.

-- Übersetungen: Cellini 318. -Benvenuto Diberots Dialog 333. — Hohes Lieb Offian 227. Boltaires Mahomet unb **Tanfred 88. 325. 331.** 

– Unterhaltungen beuticher Ausgewanderten 307. 318.

Benezianifche Epigramme 307. — Wahlverwandtschaften 322.

— Was wir bringen 332. — Werther 146. 147. 152. 155. 177. 225. 226. 227. 242. 257. 262. 263. 289. 448.

- Wilhelm Meister 49. 50. 59. 92. 194. 289. 308. 321 (Lehrjahre). 335. 339. 346. 347. 376 (Wanderjahre). 382. 398. 417. 441. 493. 510.

Windelmann und fein Jahrhundert 171. 333.

Xenien 318. 335. 375.

Goethe, Cornelia 251.

Christiane 290. 292. 318.

Johann Rafpar 69. 146. 251. Ratharina Elifabeth 205. 251.

320. Gotter, Friedrich Wilhelm 177. 238. 255.

Gottfried von Strafburg 185. 397. 417. 454. Gotthelf, Jeremias 447. 448. 505. Gottschall, Rudolf von 434. 461. Gottsched, Johann Christoph 61. 65. 67. 68. 70. 82. 83 — 85. 86—91. 93—95. 96—99. 100-108. 110. 112. 115-122. 130. 141. 142. 150-152. 167. 177. 207. 209. 210. 244. 319. 493. – Luije Abelgunde Biftoria, geb. Rulnius 82. 85. 97. 98. 107. 108. 109. 118. Göt, hermann 451. Johann Nikolaus 121. 123. 124. Goue, August Friedrich von 257. Goeze, Johann Melchior 181-183. 263. **ს**იკკi 328. Grabbe, Christian Dietrich 167. 873. 395. 396. 401. 502. Gracian 62. Gräter, Friedrich David 228. 371. Greflinger, Georg 90. Gregor von Tours 420 Gregorovius, Ferdinand 385. 406. 455. Greif, Martin 282. 350. 390. 456. 517. Grelling, Richard 516. Griechenlieber 384 - 386. Gries, Johann Dietrich 350. Grillo, Friedrich 166. Grillparzer, Franz 167. 176. 207. 208. 210. 211. 279. 354. 358. 407.418.419-423.424.426. 469. 470. 480. 484. 487. 519. Grimm, Jakob 115. 148. 216. 229. 345. 348. 350. 352. 353. 867. 371. 372. 404. 412. 433. 437. 452. 462. – Ludwig 364. – Melchior 98. — Wilhelm 148. 352.353. 354. 871-878. 488. Grimmelshausen, Christoph von 49 - 52.53.54.Grimminger, Abolf 457. Groffe, Julius 451. 458. 487. Großmann, Guftav Friedrich Bilhelm 303. Groth, Klaus 38. 445. 446. 487. Grotius 62. Grathuß, Jeannot Emil von 496. Grabel, Johann Konrad 351. Grün, Albertine 268. Anastasius 208. 385. 426. 427. 428. 437. Gryphius, Andreas 25 -**-28.** 89. 94. 105. 397. 436. Christian 30. 68. Guarini 30. Gueinzius, Christian 17. Sumppenberg, Sans von 517.518.

Register. Günderobe, Karoline von 336. 850. Günther, Johann Christian 70. 71. 76. 249. Gutermann, Sophie, f. Laroche, Sophie von. Gustow, Rarl Ferdinand 49. 336. 368. 399 — 402. 404. **405** 407. 411. 443. 451. 469. 487. 489. 502. **P**aase, Friedrich 487. Saedel, Ernit 430. 485. Hadlander, Friedrich Wilhelm 444. Safis 375. Hafner, Philipp 210. Hageborn, Christian Ludwig von 168. Friedrich von 72. 73. 75 77. 104. 105. 111. 117. 119-122, 124, 135, Hagen, Friedrich Heinrich von ber 348. 371. Hahn, Johann Friedrich 240. Sahn-Sahn, Gräfin Ida von **443**. Hainbund, Göttinger 228. 238-246. 364. halbe, Wax 490. 514. 516. 517. halem, Gerhard Unton von 323. 324. Saller, Albrecht von 56. 68. 77-**81.** 104. 105. 116. 122. 125. 128. 129. 133. 145. 150. 172. 186. 190. 193. Rarl von 369. Hallescher Dichterfreis 121-127. Hallmann, Johann Christian 26. 89. Halm, Friedrich 420. 423. Samann, Johann Georg 230 -- 232. 234. 246. 266. Bamburger Dichterfrieg 71. 72. Samerling, Robert 389. 460. 461. 467. 485. 487. hammer-Burgftall, Joseph von 375. 391. 425. Hamsun 516. Händel, Georg Friedrich 95. Hansjatob, Heinrich 487. 505. Hanslid, Eduard 487. hanswurft, f. Harletin. Happel, Eberhard Werner 58. Hardenberg, Friedr. Leopold, f. Novalis. Karl August von 361. 364. Baring, G. Wilhelm Beinrich 364. 383. 440. Harlefin 91. 98. 208 — 210. 212. 217. 271. 425. Harsbörfer, Georg Philipp von 18. 19. 47. 83. Sart, Beinrich 485-487. 490. - Julius 156. 487. 488. 490.

Hartleben, Otto Erich 490. 496.

515. 516.

Hartmann, Eduard von 492. Jalob von 467. — Moris 426. 427. 437. Hafchia, Lorenz Leopold 207. Hafe, Rarl von 487. Hauff, Wilhelm 296. 356. 383. 393. 415. 416. Haug, Johann Chriftoph Friedrich 4Ĭ1. Haugwiß, August Abolf 26. 92. Sauptmann, Gerhart 259. 274. 488. 489. 494. 507-511. 517. 519. 522. Rarl 504. Haupt- und Staatsattion 90. 91. 323. Hausegger, Siegmund von 517. Hausegger, Stegmund von 631. Haushofer, Max 452. 517. Hausrath, Abolf, f. Taylor. Haufer, Ludwig 459. Haufer, Ludwig 459. Haufer, Friedrich 281. 282. 381. 382. 385. 392. 393. 406. 410. 423. 438. 450. 451. **468**—**471.** 473. 480. 507. 518. Sebel, Johann Beter 351. 394. 456. 458. 483. 505. Heermann, Johannes 34. Begel, Georg Wilhelm Friedrich 67. 296. 311. 340. 346. 347. 369. 370. 373. 411. 430. 431. Heigel, Karl 464. Beimattunit 450. 478. 499. 503. peine, Heinrich 145. 369. 385. 386. 389. 399. 400 — 405. 407. **408—411.4**13.426. 429. 430. 432. 434. 436. 442. 452. 456. 510. 521. Beinrich Julius von Braunschille Lüneburg 28. Heinse, Joh. Jak. Wilhelm 200. 293, 295. 390. 401. Heinsius 9. 14. Heinzel, Mag 457. Heldenbuch 148. 438. Heliand 136. 145. Belniholy, Hermann von 431. Belvetische Gesellschaft 214. Selvetius 131. 194. Hendell, Karl 488. 489. 495. 497. Bengftenberg, Ernft Bilhelm 369. Sengen, Bilhelm 506. Beraus, Rarl Buftav 70. 142. perbart, Johann Friedrich 369. Herdegen, Johannes 18. Herder, Johann Gottfried 185. 213. 226. 230. 232-238. 241. 254. 257. 258. 267. 281. 286. 287. 293. 315. 342. 371. 473. Alteste Urfunde 233. - Briefe, das Studium der Theologie betreffend 233. Cib 232. - Fragmente über die neuere

Hartmann von Aue 384. 509.

beutsche Literatur 137. 148. 166 229, 821, 835.

Berber, Ibeen gur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit 196. 214. 223. 233. 234. 291. 373.

- Kritifen 150. 163. 211. 227. 243. 244.

Blaftit und Rritifche Balber 170. 172. 179. 233.

– Provinzialblätter an Prediger 133. 233.

Reisejournal 224. 233. — Übersetungen 33. 232.

– Ursprung der Sprache 38. 233. - Bollelieber 20. 160. 237. 249.

350. - Bom Beift ber ebraifchen

Poesie 233. - Bon deutscher Art und Runft 237, 251,

Serber, Raroline 236. 237. 255. Bermann, Gottfrieb 372.

Bermannbichtungen 23. 47. 60. 106. 141. 147. 186. 216. 229. 360. 396. 421. 485.

Sermes, Johann Timotheus 205. Serrig, Hand 506. Hert, Bilhelm 372. 439. 452. 454. 459.

Serwegh, Georg 432, 438, 434, 436, 437, 447, 474.

Berg, Benriette 335. Berglieb, Minna 322. pefiod 245.

Heufeld, Franz 210. Hen, Johann Wilhelm 120.

Benden, Friedrich August von 364. **373. 389. 390.** 

Heymann, Robert 521. Denmel, Alfred Balter 487. 498. Benne, Chriftian Gottlob 171. 221. **372**.

Benje, Baul 57. 318. 373. 417. 451. 452. 458. 459. 463. 464. 487. 488. 514. 517.

Siller, Johann Abam 165. 211. Sippel, Theodor Gottlieb von 218.

Sirfchfeld, Georg 478. - Leo 516.

Hirzel, Johann Rafpar 214. Siftoriendrama, Gefchichtsbrama. Sigig, Eduard 369. 382.

Hlatty, Eduard 500. Sobbis 62. 77.

Sofdicter 69. hoffmann, Ernft Theodor Umabeus 356. 380 - 382.393. 894. 397. 436. 458. 473. 517.

— Hans 496. - von Fallereleben, Uugust Seinrich 350. 353. 369. 872. **433.** 434. **44**2. **45**0.

Sofman, Chriftian von Hofmanswalbau 29. 30. 69. 72.

Hofmannsthal, Hugo von 499. 520, 522,

Hofmiller, Joseph 517. Hogarth 42. 92. 218. 441. Hohenheim, Franzisła von 296.

Holback 131. Holberg, Ludwig von 107.

Hilberlin, Johann Christoph Friedrich 145. 296. 315. 338. 340. 341. 385. 388. 390. 411.

Holm, Korfiz 517. Soltei, Rarl von 394. 442. 498.

505.

Sölty, Ludwig Seinrich Christoph 240. 243. 245. 246. 247. Solz, Urno 29. 489. 497. 498. 509.

Somer 78. 102. 129. 135. 172. 185. 227. 230. 242. 262. 268, 320, 327, 348, 493,

- Überseyung: 241. 244. 245. 249.

Hopfen, Hans 464. Soras 5. 68. 72. 76. 77. 80. 82. 122. 124. 127. 142. 143. 160. 169. 194.

Übersetzung: 87. 122. 192. 452

Höre, Johann Gottfried 105. Horen 315. 818. 400. Hörig, Paffionsspiele 506. Hormayr, Joseph von 421. Horn, Franz 379. Horned, Ottofar von 421.

Hornstein, Ferdinand von 517. Houbart de la Wotte 117. Houwald, Ernst von 358. hoven, Friedrich Wilhelm von 296.

298. 323. Suarte 149.

Huber, Ferdinand Ludwig 222. 305. 311. Thereje 222. 336. Huebner, Tobias 17.

Hugo, Bictor 436. 485. Hugust Ludwig 334. Humanismus 132.

humboldt, Alexander von 171. 228. 338. 369. 373. 374. Raroline von, geborene Dache-

röben 336. 354. — Wilhelm von 270. 315. 316.

328. 347. 348. 354. 371. 873.

Hume 133. 218. 309. Humperdind, Engelbrecht 853. 475. 510. 518. Hunold, Chriftian Friedrich 72. 95.

Huon de Bordeaux 201. Hutten, Ulrich von 35. 60. 132. huglen 430.

36jen 395. 398. 464. 469. 470. 489. 491. 493. 509. 511. 513. Ibylle 55. 74. 162. 242. 243. 280. **820.** 

Affland, August Wilhelm 225. 298. **303.** 337. 357. 366. 392. **48**3. Imhof, Umalie von 336. Immermann, Karl Lebrecht 27. 109. 217. 864. 378. 375. 379. 382. 383. 386. 388. 389. 392. 393. 395 - 399.403.406.414. 418. 429. 434. 441. 448. 473. 475. 477. 478. Insel, Monatschrift 487.

Jacob, Therefe von 374. Jacobi, Friedrich Heinrich 264. 265. 267. 311. 315. 347. 452.

Jielin, Jiaal 214. 220.

Johann Georg 123. 198. 199. 206. 246. 264. 293.

Nacobien 491. Jacoby, Johann 429. Jagemann, **R**aroline 826. Jahn, Friedrich Ludwig 347. 349. 362. 368. 381.

Jahrbücher, Berliner 370; Salleiche 429; Seibelberger 353; Bei-marische 450; Wiener 418.

Janozty, Johann Daniel Unbreas 105.

Jean Paul, f. Richter. Jensen, Wilhelm 463—465. 467. Jerusalem, Karl Wilhelm 257.262. Jesuitendrama 89. 94. Jöcher, Christian Gottlieb 172. Joger, Cycinian Counce 1.2.
Johann von Sachien 390.
John, Eugenie, f. Martitt.
Johnson, Samuel 261.
Jonson, Ben 344.
Jordan, Wilhelm 148. 377. 430.
437. 438. 439. 485.

Joseph II. 148. 190. 207-Jugend, Wochenschrift 488. Jung Stilling, Johann Heinrich

Junges Deutschland 203. 293. 898. 399. 401. 403. 404. 411. 435. 469. 490. 507. Jungius, Joachim 72.

Juvenal 39. Rabelburg, Gustav 483. Ralb, Charlotte von 305. 340.

Kannegießer, Karl Friedrich Lubwig 390. Kant, Jmanuel 67. 103. 130. 133. 152. 213. 218. 219. 226. 230. 234. 248. 308-310. 311. 312. 314. 337. 340. 358. 370.

Karl August von Sachsen-Weimar 190. 237. 282. 285. 289. 368. 375.

- Eugen von Bürttemberg 215. 250. **296.** 298. 301.

Friedrich von Baben 215. Rarlweis, C. 519. Rarich, Unna Luife 160.

Christoph 226. Kaulbach, Wilhelm von 218. Rayser, Philipp Christoph 211. Keller, Gottfried 100. 142. 162. 322. 330. 386. 408. 416. 444. 445. 446. 447. 450. 484. 504. Rerner, Juftinus 351. 414. Repferling, Eduard von 517. — Margarete von 455. Rielland 491. Rind, Friedrich 893. Ringelen 461. Rintel, Gottfried 404. 434. Nobanna 434. Kirchbach, Wolfgang 488. 494. Rirchenlieb 33-35. 64. 117. 339. 415. Rladderadatích 457. 488. Klaj, Johannes 19. 142. Rlein, Julius Leopold 480. Rleinleutedichtung 494. 509. Rleist, Ewald Christian von 54. 122. 123. 126. 127—129. 133. 142. 157. 158. 159. 161. 166. 167. 174. - Heinrich von 28. 106. 148. 228. 339. 346. 358. 354. 358-361, 422, 451, 454. 480. 481. Rlemm, Christian Gottlob 210. Rlettenberg, Susanna Katharina 59. 215. 252. 321. Klinger, Friedrich Maximilian 167. 227. 267. 276—279. 281. 286. 293. 396. Rlopstod, Friedrich Gottlieb 70. 133. 134—147. 149. 185. 207. 208. 217. 230. 268. 330. 468. – Deutschtum 61. 157 — 159. 229. 275. - Dramen 31. 106. 147. 148. 173. 228. 258. 260. -- Epigranıme 143. — Freunde und Nachahmer 81. 103. 104. 125. 238. 240. 251. 252. 267. 283. 298. 300. 415. 421. 519. - Gegner 100. 104. 117. – Geistliche Lieder 143. 166. - Gelehrtenrepublik 148. 240. — Grammatische Gespräche 145. 336. Mejjias 65. 136-140. 151. 235. 263. 500. -- Metrif und Sprache 87. 122. **142.** 160. 171. 184. 187. 249. 255. 280. 340. 411.

- Oden 123. 124. 143 - 146.

161.173.228.232.240.

241. 245. 250. 364.

Kästner, Abraham Gotthelf 110.
116. 117. 155. 157.
Kauffmann, Alexander 434.

Ropftod, einzelne Oben: Frühlingsfeier 128. 147; Der Lehrling der Griechen 143; Wingolf 76. 110— 112. 114. 143; Züricher See 75. 129. 186. Rlopftod, Meta 137. 145. 146. 187. Rlot, Christian Abolf 115. 173. 178, 208, 235, 247, Rnapp, Albert 415. Anebel, Karl Ludwig von 124. 267. 286. 287. 288. 368. 267. 286. 287. 288. 368. Rnigge, Abolf von 219. Robell, Franz von 451. 456. 457. Rod, Erdwin Julius 263. — Gottfried Heinrich 98. 260. Polbe, Heinrich 379. Röler, Christof 10. König, Eva 179. — Johann Ulrich von 69. Ronigeberger Dichterfreis 19-21. Kopisch, August 890. 498. Koreff, Ferdinand 382. Rormart, Chriftof 90. Rörner, Christian Gottfried 304. 305. 311. 312. 316. 358. 367, 378, **R**arl Theobor 338. 354. 356. 362, 363. Kortum, Karl Arnold 202. Ropebue, August von 107. 337. 362. 368. **R**rais, Friedrich Julius 415. 467. Krasczewsti 398. Kretfdman, Karl Friedrich 229. Kreger, Max 489. 492. 500. Kreuger, Konradin 422. Priegebichtung (1813, 1870) 362 bis 366. 466. 467. Krotobilgefellfcaft, Münchner 452. Krug von Nibba, Friedrich 356. Krüger, Johann 34. Johann Chriftian 98. 109. 150. Rrufe, Heinrich 520. Rugler, Franz 373. 477. Ruh, Emil 469. Ephraim Mofes 410. Rühn, Sophie von 338. Rühne, Buftav 402. 405. Kürnberger, Ferdinand 428. Rurg, Hermann 296. 417. 466. **487.** 3folde 466. Joseph Felix von 209. 269.

> **La Brupère 83. 219. 514.** La Calprenède 48. 57.

> Lachmann, Karl 372. 439.

Lagarde, Paul de 472. Lagerlöff 491.

Lagrange 288.

Lange, Samuel Gotthold 104. 115. 121—123. 151. 158. Langmann, Philipp 489. 519. Laroche, Frant 189. Maximiliane von 262. Sophie von 186. 204. 205. 262. L'Arronge, Abolf 303. 483. Laffalle, Herbinand 430. 432. Laffalle, Herbinand 430. 432. Lafberg, Joseph von 485. Lafwik, Kurt 55. Laube, Heinrich 117. 298. 368. 399—405. 406. 407. 419. 437. 469. 487. Lauff, Joseph 479. Lauremberg, Johann 37. 38. 47. Lavater, Johann Rafpar 136. 195. 202. 218. 224. 265 — 267. 269. 274. 290. Leibniz, Gottfried Wilhelm 17. 32. 61. 65 — 67. 69. 74. 85—87. 102. 103. 125. 153. 154. Leisewig, Johann Anton 184. 241. 275. 276. 279. 281. Leijtner, Ludwig 464. Leitner, Karl Gottfried von 426. Lenau, Ritolaus 385. 410. 413. 426. 428. 429. 436. 485. Lenbach, Franz von 455. Lengefeld, Charlotte und Karoline von 313. Lenfing, Glife 468. Lenz, Jatob Wichael 225. 229. 253. 258. 273. 274. 275. 286. 489. 516. Leopardi 468. Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Deffau 220. Lerse, Franz 253. Le Sage 48. 51. Left, Gottfried 180. Leffing, Gotthold Ephraim: in Leipzig 84. 149. 150. 156-159. 164. 165; in Berlin 150-156. 165-267; in Breslau 167—174; in Hamburg 175—178; in Bolfenbuttel 179-185. 221; Beziehungen zu Fried-rich II. 130. 174; zu Klop-stod 117. 137. 138. 141. 144 - 146; zu Shatespeare 131. 166. 192. 229; zu Bien 207. 208. Briefe antiquarifchen Inhalts Lafontaine, August Heinrich Ju-lius 322. 336. 178. 179. Briefwechsel 184. Jean be 53. 76. 77. 117. 165. – Dramendichtung 98. 150. - Emilia Galotti 164. 177. 178.

229. 257. 275. 279. 302

515.

Lalenbuch 197. 344. 457.

Langbein, August Friedrich Ernst

Lamard 430. Lamotte 77.

204. 205.

Lessing, Epigramme 37. 116. 117. 165.

- Erziehung bes Menschenge-schlechts 180. 220. 233.

- Fabeln 120. 165. - Faust 167. 269.

— Gegner 100. 104. 111. 115. 122. 151. 178.

— Hamburgische Dramaturgie 106—108. 118. 131. 164. 175. 176. 193. 210. 217. 226. 230. 233. 268. 407. 474. 514. — Sonftige bramaturgifche Urteile: 88. 90. 96. 164. 258. 276.

— Laofoon 79. 102. 128. 167— 169. 172. 174. 233. 235. 473, 515,

- Literarische Urteile 25. 36. 38. 81. 93. 133. 142. 148. 238. 263.

— Literaturbriefe 88. 90. 111. 142. **166.** 187. 200.

– Lyrif 122. 123.

- Vinna von Barnhelm 169. 174. 175. 483. 515. – Nathan 183. 184. 231. 806.

325. 328. 405.

— Philosophisches 74. 196. 257. 265.

Philotas 157.

— Theologifches 67.180—183. 223. 247.

- Wie die Alten den Tod gebildet 171. 179.

Bolfenbüttler Beitrage 179. Leffing, Eva 179.

Johann Gottfried 182. Karl 184. 225. 396. Leuthold, Heinrich 453. 454. Levin, f. Barnhagen, Rahel. Lewald, Rarl August 405. Lewald - Stahr, Fanny 443. Lichtenberg, Georg Christoph 208. 213. 217. 218. 222. 267. Lichtwer, Magnus Gottfrieb 120.

160. 183. Lie, Jonas 491. Liebig, Juftus von 431. 452. Lienhard, Frig 381. 459. 478. 499. Liliencron, Detlev von 490. 497.

- Rochus von 358. Lillo 154—156. Lindau, Paul 478. 500 Lindner, Albert 480.

Johann Gotthilf 230. Lingg, Hermann 452. 453. 454. 487. 517.

Linte, Dotar 489. Linné 290.

498

Listow, Christian Ludwig 104. 115.

Lift, Friedrich 430. Liftt, Franz 286.450. 451. 473.

480, 505.

Literaturbriefe, f. Leffing und Berftenberg.

Literaturzeitung, Hallesche 811; Jenaische, f. Allgemeine. Livius 21.

Loeben, Otto von 850. 379. 364. Lode 65. 133.

Logau, Friedrich von 36. 47.116. 165.

Lobenftein, Daniel Cafper von 28. 29. 58. 60. 69. 71. 78. 87. 89. 93. 100. Lombrofo 491.

Lope de Bega 90. 422.

Lorebano 47. Lorging, Albert 337. 356. 393.

Lothar, Rudolf 522. Löwe, Karl 440. Löwen, Johann Friedrich 176.247.

Lowth 233. Lubliner, Hugo 478. Luden, Heinrich 367.

394.

Lubwig, Otto 282. 325. 468-471.

- von Anhalt 16. 17.

— I. von Bayern 364. 385. 386. 391. 452.

II. von Bayern 451. 456. 474. 480. 501. 518.

Luise von Sachsen-Beimar 283. 289.

Lufian 85. 114. 192. 195. 202. Lufrez 186.

Luther 31. 33. 34. 88. 111. 182. 203. 241. 245. 259; - Feftfpiele 506.

Lüpow, f. Ablefeldt. Lyly 29.

Machiavell 94. Macpherson 207. 227. Madach 377.

Maier, Jatob 282. Mailaferverein, rheinischer 434.

Maistre, Joseph de 369. Makart, Hans 460. Mallarme 499.

Mallet 228. Malß, Karl 457.

Manuel , Niflas 481. Manzoni 334. 374

Märchen 194 200. 201. 318. 339. 343. 344. 352. 353. 355. 475.

510. 514. Marggraff, Hermann 405. Maria Therefia 88. 207. 209. Marie - Madeleine 500.

Marigny 150 Marinismus, Marino 29. 30. 72. Marivaug 108. 154.

Marlitt, Eugenie 443. Marlowe 91. 167. 269. 332. Marschner, Heinrich August 893. 394.

Marsop, Paul 517.

Martial 35. 149. 165. Marx, Karl 430.

Mascow, Gottfried 216. Magmann, Sans Ferdinand 364. Mastalier, Karl 207.

Maeterlind 493.

Mattheson, Johann 95. Matthisson, Friedrich von 836.

Maupaffant 511. Maximilian I, Rurfürst von Bayern 17. 45.

II., König von Bagern 452. 518.

Mayer, August 414.

- **R**arl 412. 414. 456. Mazzini 400. 437.

Megerle, Ulrich, s. Abraham a Santa Clara.

Meier, Georg Friedrich 103. 122. Meier Belmbrecht 447.

Meininger 323. 478. 479. 480. 506.

Meigner, Alfred 204. 427.

Muguft Gottlieb 204. Meistergesang 148. 474. Melanchthon 111.

Melissus, s. Schebe. Mels, A. 409.

Menantes, f. Hunold.

Mende, Johann Burchard 70. 71.1 Otto 63. 84.

Mendelssohn, Felir 253. 375. 396. — Mojes 60. 90. 152. 153. 164. 166. 167. 213. 214. 230. 231. 265.

Mengs, Anton Raphael 170. Menzel, Abolf 448.

- Bolfgang 368. 400. 402. 403. Mercier 306.

Merd, Johann Heinrich 206. 226. 227. 254. 257. 258. 260. 261. 267. 283. 290.

Mereau, Sophie 336. 338. Merfel, Garlieb 337. Merfur, deutscher 197. 205. 206;

de France 206; rheinischer 366. Metastasio 95.

Meyer, Heinrich 171. 293. 294. 833. 376. 386.

Ronrad Ferdinand 463. 465. 466.

· von Anonau, Johann Ludwig 120.

Meherbeer, Giacomo 472. Wehr, Welchior 448. Mensenbug, Malvida von 475. Wichaelis, Johann Benjamin 201 — Johann David 156. 221. Micliewicz 374. 382.

Millosich, Franz von 371. Mill , John Stuart 430.

Miller, Johann Martin 240. 245. 263. Milton 26. 73. 87. 101. 104. 118

121. 135-137. 140. 500. Übersetung: 99. 100.

56, 58, 67, 68, 73, 85-89, 94,

Drientalis, Jfiborus, f. Loeben,

Dier, Abam Friedrich 170. 171.

Otfried von Beigenburg 33. 142.

Overbed, Friedrich 848. Ovid 21. 186. 245. 254. 318.

Baoli, Betty 426.

Baracelfus, Theophraftus 252.

Paffionsspiele 89. 95. 139. 506.

Vajtoralpoejie, f. Schäferbi**chtung.** Baul, Jean, f. Richter. Becht, Friedrich 899. 487.

Begnefifcher Blumenorden 18.

Bellico, Silvio 368. Berch 227, 238. 247, 251

Berrault, Charles 344. 352.

Berthes, Friedrich Chriftian 246.

Perp, Georg Heinrich 372. 373.

Pejtalozzi, Johann Heinrich 82. 220. 372.

Betrarca 17. 203. 245. 246. 426.

Pfeffel, Gottlieb Konrad 120. Bijter, Johann Rikolaus 269.

Berfall, Rarl von 392.

Offian 227—229. 232. 262. Ofterreich 43. 44. 206—212. 417 bis 429. 483—485. 519—

100. 154. 169. 493.

Oratorium 95. 212. 451.

Otto von.

252. 294.

523.

Otivan 306.

Dwen 37.

Bascal 182.

Beri 12.

Berfius 39.

873.

**4**59.

442.

Beschel, Emil 363.

Beters , Karl 489. 492.

Pfisner, Hans 517. Pfizer, Gustav 385. 415.

Mindwiß, Johannes 389. Minnefang 24. 126. 147. 148. 245. 345. 413. Moleschott, Jakob 431. 487. Molière 30. 53. 107-109. 174. 210. 211. 284. 457. 519. — Übersetung: 90. 92. 514. Moller, Meta, f. Mopstod, Meta. Möller, Heinrich Ferdinand 303. Moltfe, Helmuth bom 467. 468. Mommien, Theodor 465. Tycho 465. Montalvan 27. Montemagor 12. 47. Montesquieu 131. 306. Monumenta Germaniae historica 372. Moreto 419. Morhof, Daniel Georg 22. 61. 70. Mörite, Chuard 296. 822. 850. 410. 416. 417. Moris, Karl Philipp 292. 293. 335. Morus 56. Mofderofd, Sans Michael 28.89. 42. 44 — 47. 49. 51. 53. 66. Mosen, Julius 385. Moser, Friedrich Karl von 141. 215. - Guftav von 483. 515. — Johann Jakob von 215. Möser, Justus 209. 213. 215-217. 237. 259. 282. 399. Mosheim, Johann Lorenz 87. Mozart, Wolfgang Amadeus 207. 209. 211, 212. 473. 519. Mühlpfort, Heinrich 30. Müllenhoff, Karl 353. Müller, Abam 348. 359. 417. Friedrich (Maler) 163. 167. 243. 279—281. 293. 448. — Friedrich von (Kanzler) 374.
— Johannes von 213. 312. 330. 252 - Otfried 372. – Wilhelm 269. 364. 379. 385. 386. - von Rönigswinter, Bolfgang **396. 434.** Müllner, Abolf 357. 419. 420. Münch-Bellinghaufen, Frang 30feph von, f. Salm. Münchener Dichterfreis 451. 458. 488. 517. 518. Münchausen, Börries von 496.
— Gerlach Abolf von 212. - Anetboten 202; Roman 398. 399. Mundarten; f. Dialektdichtung. Mundt, Theodor 400. 402-404. Muralt, Beat Ludwig von 79. Murger 521. Murillo 48. Mujäus, Johann Karl August

203, 286, 344, 852,

Parienalmanache 238, 239, 272. 800. 315. 318. 319. 338. 345. 384. 414. 495. Mufeum, Deutsches 200. Muffet 263. 432. 463. Philius, Chriftlob 104. 109. 110. 111. 149. 150. Phller, Chriftof Heinrich 147. Phftit 31. 64. 836. 375. 381. 414. Rapoleon I. 178. 195. 262. 346. 347. 375. 411. 421. 426. 502. Naturalismus 225.482.493.499. 509. 520. 523. Raubert, Benedifte 383. Naumann, Gottlob 141. Neander, Joachim 64. Negri, Aba 463. 500. Reidhart von Reuenthal 447. Restroy, Johann Repomut 425. 512. Reuber, Johann und Karoline 96 bis 99. 150. Reueste, Das, aus bem Reiche bes Biges 150. Reuffer, Chriftian Lubwig 411. Reufixch, Benjamin 69. Reufer, Abam 180. Rewton 66. 131. 133. 346. 347. Nibelungendichtung 148.356.357. 390. 393. 438. 470. 474. 481. Ribelungenlied 147. 345. 371. 372. 390. 438. Nicolai, Christoph Friedrich 132. 151. 152. 153. 164. 166. 172--174. 186. 208. 216. 217. 226. 249. 263. 318. 343. 344. - Karl Otto 393. Nicolovius, Alfred 215. Riebuhr, Barthold 294. 346. 348. 373. Niembich von Strehlenau, f. Lenau. Niendorf, Emma 417. Riethammer, Friedrich 452. Rietide, Friedrich 492. 495. 496. 501. 513. 516. 522. Riffel, Franz 481. 487. Norditernbund 345. Notter, Friedrich 415. Novalis 200. 246. 311. 322. 334. 336. 338. 339. 340. 343. 346. 356. **435.** Oberammergauer Paffionsspiele 506. Obnniec 374. Öhlenschläger 394. 395. 468.

Raul 412. 437. Pfordien, Otto von der 488. Bhäbrus 77. Philalethes, f. Johann von Sachfen. Bhilander von ber Linde, f. Mende, Johann Burchard. Philippi, Felix 478. Philo vom Balde 504. Bicard 328. Bichler, Abolf 427. 487. Raroline 336. 354. 418. 420. 425. Bidelhäring, f. Harletin. Bietismus 62. 63-65. 108. 135. Oten, Lorenz 431. Olearius, Aldam 21. Pietsch, Johann Balentin 70. 84. Oncpteda, Georg von 515. - Ludwig 487. Oper 12. 89. 94-96. 211. 393. Bindar 268. 451. 471. 473. 475. 517. Bitschel, Theobor Leberecht 98. Opis, Martin 8-12. 17. 19-Blaten-Hallermunde, August von 143. 209. 219. 327. 358. 364. **29**. **30**. **33**. **34**. **39**. **46**—**48**. **53**.

367. 373. 375. 385. 386. 387— 390. 392. 898. 397. 410. 411. 414. 417. 419. 424. 481. 482. 442. 452. 463. 478. Blaton 56. 347. Blautus 150. 275. Blejadendichter 14. Blutarch 300. 348. Bocci, Franz von 457. Pohnl, Hans 519. 520. Bolenlieder 385. Bolenz, Wilhelm von 504. Bope, Alexander 65. 73. 74. 79. 112. 113. 120. 121. 125. 152. 153. 166. 184. 199. 201. 316. Boffart, Ernft von 487. 517. Bojtel, Chriftian Beinrich 72. 95. Postl, Rarl, f. Gealsfield. Bradon 97. Brechtler, Otto 423. Breehauser, Gottfried 91. 209. Breller, Friedrich 374. 455. Bregieufentum 30. Brior 76. 77. Broleich Diten, Anton von 425. Bropers 318. Proudhon 430. Prup, Robert Eduard 389. 432. Büdler - Mustau, Hermann von 369. 398. 403. 427. 432. Bufenborf, Samuel 61. 62. Bulci 2. Butlit, Buftav zu 487. Byra, Immanuel Jakob 104. 121 bis 123. 158. 244. Pyrter, Johann Ladislaus von 421.

Duevedo 46. Quinault, Philipp 28. Quistorp, Johann Th. 98.

Raabe, Wilhelm 342. 444. 504.

Rabelais 46. Rabener, Gottlieb Bilhelm 110. 113—115. 202. Rachel, Joachim 38-40. 53. Racine 97. 98. 167. 176. 289. 328. 514. Rahel, f. Barnhagen. Raimund, Ferdinand 209. 420. 423. 424. 483. 501. Ramler, Karl Wilhelm 102. 120. 124. 128. 160. 161. 162. 165. 171. 286. Rant, Joseph 425. 451. 487. Rante, Leopold von 369. 373. 452. 487. Raspe, Rudolf Erich 202. Ratschity, Joseph Franz von 207. Rauch, Christian Daniel 374. 386. Raumer, Friedrich Georg von 373. Raupach, Ernst Benjamin Galomon 373. 394. Raynouard 371. Rebhun, Paul 2. 13.

Rede, Elife bon ber 336. Reder, Beinrich von 452. 454. 517. Redwiß, Ostar von 441. 467. Reformation 132. 182. Regnard 108. Reichard, Heinrich August Ottokar 177. Reichardt, Johann Friedrich 335. Reimarus, Elife 179. hermann Samuel 73. 132. 181, 401. Reinele Fuchs 38. 319. Reinelt, f. Bhilo von Walbe. Reinhold, Karl Leonhard 810. Reinwald, Wilhelm Friedrich Hermann 302. Reiste, Johann Jatob 178. Refewiy, Friedrich Gabriel 166. **230.** Reß, Johann Heinrich 181. Reger, Joseph Friedrich von 207. Reuter, Christian 53. 54. 95. - Frip 37. 38. 243. 368. **444**-446. 504. 505. Gabriele 450. 489. 503. Revolution, französische 307. 308. 815. 320. 839. 849. 401. Rheinischer Dichterfreis 434 Richardson, Samuel 81. 155. 203. 226. 255. 262. Richey, Michael 73. Richter, Johann Baul Friedrich 220. 836. **341.** 342. 351. 381. 402. 416. 425. 444. 473. Riebel, Friedrich Juftus 208. Riegger, Stephan von 206. Riehl, Bilhelm Seinrich 437. 450. Rietschel, Ernft 386. Rindart, Martin 33. Ringseis, Nepomut 351. Rift, Johann 18. 23. 28. — Johann Georg 193. Ritter, Anna 500. Johann Wilhelm 337. 340. Rarl 373. Ritterbrama 258-260. 281. 282. 859. Ritterroman 356. 383. Robert, Ludwig 362. Robertin, Robert 20. Robinfonade 54. 55. 220. Robinjonade 64. 65. 220. Robbertus, Johann Karl 430. Robenberg, Julius 487. Rohde, Johann Jakob 84. Rolanddichtung 354. Rollenhagen, Georg 112. Rollin 150. Roman 47-61. 155. 193-197. 203-205. 262-264. 805. 821. 322. 440-450. – heroifch-galanter 56—60.

— historischer 355. 383. 461. 518.

— Schäfer -, f. Schäferdichtung. — Staats - 12. 56. 81. 190.

- pitarijajer 48.

Momantil 46. 132. 225. 282. 311. 322. 327. 333, 334, 339. 349. 369. 371. 373. 378. 379. 388. **389. 394. 401. 404. 408. 413.** 426, 429, 462, 473, Romanze, f. Ballabe. Ronge, Johannes 430. Ronjard 14. 30. 68. Roquette, Otto 440. 451. 487. Rojegger, Beter 447. 449. 450. 481. 483. 484. 487. 500. 504. Rojentranz, Karl 373. Rosmer, Ernst 518. Rößler, Robert 457. Roft, Sans Wilmfen L., f. Lauremberg. Johann Christian 98. Roftand 514. Rother, König 345. Rotted, Rarl 373. Rousseau, Jean Jacques 42. 54. 79. 80. 82. 109. 131. 133. 155. 166. 173. 188. 204. 214. 216. 217. 219. 220. 225-227. 230. 231. 234. 262. 263. 276-278. 280. 297. 300. 302. 303. 306. 811. 847. 869. Rubens 30. Rüdert, Friedrich 136. 353. 364. 375.386.387.389.390—**392.** 412. 463. Rueberer, Joseph 488. 518. Rudnit, Paul Jatob 121. Ruge, Arnold 429. 437. Rundichau, beutsche 487; neue 487. Runge, Philipp Otto 351. Saar, Ferdinand von 426. 484. 488. 495. Sachs, Hans 26. 35. 46. 259. 270. 271. 288. 377. 418. 474. Sad, August Friedrich Wilhelm 132. 187. Saint-Silaire, Geoffron 430. - Bierre 163. – • Réal 306. - • Simonismus 401. Sallet, Friedrich von 442. Salluft 218. Salzmann, Johann Daniel 258. Samarow, Gregor 58. Sand, Karl Ludwig 368. 476. Sannazaro 12. Saphir, Moris Gottlieb 410. Satire 35—47. 69. 72. 104. 113 bis 116. 197. 218. 271. 388. 389, 460, 461, Savigny, Friedrich Karl von 848. 352. 369. 373. Saro Grammatitus 106. Scaliger 14. 102. Scarron 92. Schad, Abolf Friedrich von 258. 278. 377. 389. 437. 438. 452.

**454. 455. 46**3. **46**7. **474. 485.** 

Schabow, Friedrich Wilhelm von 886, 396,

Schäferbichtung 12. 32. 47. 118. 162. 252.

Schede, Paul 7.

Schefer, Leopold 391. Scheffel, Josephine 458.

Jojeph Biftor 145. 203. 851. 372. 434. 443. 451. 452. 454. 457. 458. 459. 460. 461.

Scheffler, Johann 31. 32. 64. 426. Scheffner, Johann Georg 161.230. Schelling, Friedrich Wilhelm Jofeph 296. 311. 334. 337. 338. 840. 343. 346. 387. 411. 452. Schent, Eduard von 382. 386. Schenkendorf, Mag von 365. 379.

Scherenberg, Christian Friedrich 440. 467. Scherffer von Scherffenftein, Ben-

cel 25. Scheuchzer, Johann Jakob 330. Schidfalstragobie 324. 329. 357.

358. 389. 392. 419. Schiebeler, Daniel 247.

Schilaneder, Emanuel 211. 212. Schiller, Friedrich: in Schwaben 141. 149. 275. 279. 295 bis 301. 314. 407. 411; in Bauerbach 302. 303; in Mannheim 224. 301— 305; bei Körner 305. 306; in Jena 311-819. 323-326; in Weimar 326-331.

451. — Zur Charafteristif 116. 874. 375. 422. 423. 479. 480. 509. 523. -Deutschtum 61. 319. 368. -Nachwirfungen 337. 840. 363. 388. 394 — 396. 418. 423. 426. 456. 469. 515.

519. – Anmut und Würbe 809. 314. - Anthologie 139. 225. 300.

- Afthetit 103. 223. 332. 335.

470. 493. Ballaben 300. 819.

- Braut von Meffina 2. 276. 826. 329.

- Briefe über afthetifche Erziehung 220. 310. 314. 339. 358. 398.

- Bühneneinrichtungen 183. 288. 328.

- Don Karlos 184. 302. 305. **306.** 325. 420.

— Drama 88. 147. 177. 212. 260. 284. 310. 323. 331. 357. 892. 473. 477.

– Dramenpläne 57. 281. 821. 328. 330.

- Epische Plane 315. 421.

Fiesto 229. 301. 302.

Gebichte: Botter Briechenlands 179. 223. 315; bie

Rünftler 74. 314. 315; Lieb an bie Freude 137. 805. Schiller, Beifterfeber 805.

Siftorifde Schriften 1. 166. 213. 311. 312. 388.

Huldigung ber Rünfte 331. Jungfrau von Orleans 326

biğ 328.

Rabale und Liebe 109. 156. 178. 225. 229. 250. 273. 275. 302. 303. 470. 515.

– Kritifen: Bürgers 248. 410. 502; Egmonts 292; Bil-helm Meisters 321; Matthifone 336.

– Maria Stuart 26. 326. 493. - Musenalmanache 239. 300. 315. 338.

Raive und fentimentalische Dichtung 314. 316. 335.

Philosophilche Briefe 311 - Räuber 276, 295, 297, 298 bis 301. 419. 420.

Sprache 143.

-- Tell 241. 312. 321. 329. 359.

- Übersetungen 200. 315. 316. 328.

- Urteile 62. 63. 125. 129. 136. 203. 221. 237. 342. 347.

– Berbrechen aus verlorner Chre 417.

– Wallenstein 23. 26. 43. 91. 158. 323-326. 345. 421. 507. Xenien 152. 312. 318. 514.

- Zeitschriften 300. 302. 304. 315. Schiller, Charlotte von 196. 318.

452. Christophine 302.

Elisabeth Dorothea 295. Johann Kaspar 295.

Schillings, Mar 517. Schimmelmann, Graf 313. Schint, Johann Friedrich 282. Schintel, Karl Friedrich 386. 392. Schlaf, Johannes 488. 509.

Schlegel, August Bilhelm 57. 132. 145. 193. 245. 248. 249. 281. 315. 325. 334-336. 338. 342. 345. 346. 351. 356. 364. 371. 382. 409.

- Dorothea 225. 322. 336. 345. 354.

– Friedrich 170. 185. 222. 223. 284. 308. 311. 334-340. 342. 344. **345.** 348. 351. **353. 354.** 371. 374. 388 390. 401. 417.

– Johann Abolf 102. 110. 111. 112. 118. 334.

— Johann Elias 26. 96. 98. 102—104. 105—107. 110. 111. 122. 192. 334.

Johann Beinrich 105.

— Karoline 334. 336. 345.

Schleiermacher, Friedrich Ernft Daniel 64. 334, 335, 336, 339. 348. 368. 369. 401. 473.

Schlenkert, Friedrich Christian 383. Schlefifche Schulen 25. 29.

Schlönbach, Karl Arnold 378. 434. Schloffer, Friedrich Chriftoph 373.

Johann Georg 214. 215. 251. Schlözer, August Ludwig 212. 221. 222

Schmeller, Johann Andreas 364. **372**.

Schmid, Christoph von 441.

- Hermann Théodor von 448. 451.

Schmidt, Johann Lorenz 132.

Rlamer 246.

Maximilian 448. 487. 517.

Rubolf 491.

Sophie Marie 137. 144. Schnaafe, Karl 373. 396. Schnabel, Johann Gottfried 55. Schnedenburger, Max 432. Schneegans, Ludwig 457.

Schnitzler, Artur 519. 520. 521. bis 523.

Schnorr von Carolsfeld, Julius

386. Schoch, Johann Georg 40. 41.

Schön, Friedrich von 506.

Theodor von 346. Schönaich, Christoph Otto von 104. 141. 143. 151.

Carolath, Emil von 489. Schönborn, Gottlob Friedrich Ernft 230. 267.

Schönemann, Elisabeth (Lili) 271. 320.

Johann Friedrich 99. Schöntopf, Rathchen 252. 255. Schönthan, Franz von 483. Schopenhauer, Abele 435.

Virtur 67. 322. 347. 370. 371. **474**. **492**.

Johanna 370. 435.

Schottelius, Juftus Georg 17.57. 67. 87.

Schreiber, Aloys Wilhelm 282. Schrenvogel, Joseph 418. 419. Schröber, Friedrich Ludwig 91. 176. 207. 276. 289. 302.

306. 477. Rubolf Alexander 498. - Sophie Charlotte 99.

Schröter, Corona 288. Schubart, Christian Friedrich Daniel 139. 145. 147. 161. 249.

**250. 29**6. 298. 411. 415. Schubert, Franz 350. 385. 418. 519.

- Gotthilf Heinrich von 381.

- (Mereau - Brentano), Sophie 338.

Schüding, Levin 434. 435. Schudmann, Rafpar Friedrich 374. Schulowith 374.

Schulbrama 93. 94. 230. Schulze, Ernst Konrab Friedrich 863, 364, Schumann, Johann Daniel 181.
— Robert 850. 384. 394. 451. Schummel, Johann Gottlieb 203. Schupp (Schuppius), Johann Balthafar 19. 41. 51. Schurz, Rarl 484. Schup, Chriftian Gottfried 811. Beinrich 12. Schwab, Gustav 384. 413. 414. Schwabe, Johann Joachim 104 110. — von der Seyde, Ernst 14. Schwäbische Schule 411—417. Schwan, Margarete 805. Schweizer (Schweiger), Anton 193. 211. Schwenter, Daniel 28. Schwind, Moris von 386. 416. Scott, Balter 260. 284. 334. 373. 382-384. 393. 417. 435. 443. Scudery, Georges be 48. - Madeleine de 48. 56— 58. Scultetus, Andreas 25. Sealsfield, Charles 436. Sedenborff, Karl Siegnund von Seibel, Beinrich 342. 444. Semler, Johann Salomo 180. 181. Semper, Gottfrieb 478. Seneca 12. Seume, Johann Gottfrieb 119. 242 Sepbelmann, Rarl 396. 405. Shaftesbury 65. 73. 81. 133. 192. Shatespeare 21. 25. 26. 28. 29. 30. 87. 163. 284. 327. 361. 418. 424. 494. 510. - Aufführungen 91. 92. 177. 289. 328. - Einwirfung 27. 73. 91. 94. 152. 165. 201. 210. 225. 229. 286. 237. 251. 254. 257-260. 274. 277. 280. 290. 292. 297. 299. 300. 302. 321. 324—326. 329. 344. 359. 392. 396. 469. 472. 479. 491. 523. - Übersetungen 102. 103. 177. 192. 193. 232. 238. 245. 275. 328. 334. 338. 372. 382. 434. 451. Sidney 12. 47. Simonides 169 Simplizissimus, Bochenschrift 488. 518. Simrod, Rarl 372. 484. 435. 438 bis 440. 454 Singer-Rowe, Glifabeth 146. 187. Singfpiel 94. 98. 165. 193. 211.

271. 292. 335. 394.

Smollet 218.

Soben, Friedrich Julius Heinrich pon 282. Sofrates 138. 231. 268. 269. Solger, Rarl Wilhelm Ferdinand **47**3. Samuel Thomas Sömmering, 222. 290. Sonnenfels, Joseph von 178. 207-211. Sophofles 12. 169. 172. 325. 326. 328. 329. 340. 359. 389. 520. Spalding, Johann Joachim 132. 133. 213. Spectator 82. 83. Spee, Friedrich von 32. 33. Spencer, Berbert 430. Spener, Bhilipp Jatob 64. Spenfer 200. Spielhagen, Friedrich 406. 443. 444. 486. 489. 504. 510. Spieß, Christian Heinrich 383. Spiller von Hauenschild, Richard Georg, f. Balbau. Spinbler, Karl 383. 484. Spinoza 65. 167. 233. 264. 265. 290. 291. 311. Spohr, Ludwig 393. 394. Sprachgesellschaften 15-19. 67. - Deutschgefinnte Genoffenschaft 18 — Elbschwanorden 18. - Fruchtbringende Gefellicaft (Balmenorden) 17. 18. 23. **87. 41.** — Leipziger (Görliger) 84. Beanisorden (Murnberger) 18. ĭ9. Tannengesellschaft 18. - Teutschgesinnte 67. – Wiener 206. Sprachverein, allgemeiner beutfcer 17. Spridmann, Anton Matthias 435. Springer, Unton 487. Staatsroman, f. Roman. Stadion, Graf 189. 358. Stael, Germaine von 319. 345. 354. Stägemann, Friedrich August von **364.** Stahr, Abolf 451.

Standesdrama 109. 515 — 517.

Stäublin, Gottholb 300. 411. Stauffer-Bern, Karl 486.

Steffens, Beinrich 337. 362.

Stein, Charlotte von 261. 287. 289. 294. 318.

Freiherr vom 346. 349. 366.

Stegreiffomobie 91. 208.

Beinrich von 476.

Stephanie, Bottlieb 210.

Steinbach, Erwin von 254.

372.

Steinmar 245.

Steele 82.

Stephanie Luife von Bourbon-Conti 331 Stern, Abolf 451. 461. Sterne 193. 203. 218. 277. 341. Stieglis, Charlotte u. Beinrich 403. Stieler, Rarl 457. Stifter, Albalbert 425. Stilling, f. Jung - Stilling. Stinde, Julius 457. Stöber, Auguft 457. Stod, Dora und Minna 305. Stolberg, Christian von 134. 240. 241.250.267.287.364,442. Friedrich Leopold von 184. 227. 240. 241. 242. 244. 246. 250. 267. 286. 364. Stolze, Friedrich 457. Stolz, Alban 505. Storm, Theodor 416. 463. 465. Strachwis, Moris von 442. Stranisty, Joseph Anton 91. 208. 209. Straß, Karl Friedrich Heinrich (Otto von Deppen) 432. Straug, David Friedrich 401. 415. 417. Johann 519. — Richard 429. 474. 518. Stredfuß, Rarl 390. Streicher, Andreas 301. Strindberg 491. Sturm und Drang 132. 152. 224. 334. 401. 403. 490. 493. Sturz, Helferich Beter 145. 213 217. 280. 287. 281. 302. Stüven, Beter 98. Süddeutsche Monatshefte 517. Subermann, hermann 487. 489. 494. 495. 503. 504. 507. **511**— 513. 519. Sulow, f. Riendorf. Sulzer, Johann Georg 102. 141. 151. 160. 166. 221. 227. 473. Süvern, Wilhelm 325. Swieten, Gerhard und Gottfrieb van 208. Swift 114. 183. 202. 218. 261. Spbel, Beinrich von 373. 438. 452. Symbolismus 493. 499. 520. 521. 523.

Tacitus 171. 216. Taine 491. Tanera, **K**arl 467. Tasso 12. 100. 135. 164. 246. 289. 426. Übersetung: 17. 293. 350. Tatler 82 Taubert, Wilhelm 350. Taylor, George 461. Terenz 150. Terfteegen, Gerhard 65. Teutleben, Rafpar von 16. Theater 89 — 94. 468. 477. 478 506. Bayreuth 468. 474. 475.

Theater, Berlin 92. 302. 477. 478.

Braunichweig 96.

-- Preeden 92. 405. - - Düneldorf 396. – **G**otha 92. - Samburg 72. 90. 92. 164. 174. 175. Innebrud 92. - Leipzig 106. 150. - Meiningen 478. - München 92. 448. 517. 518. - Schliersee 448. Stuttgart 405. - Tegernjee 448. — Beimar 322. 392. 451. - Wien 92. 407. 519. Bollefeftfpielhaus — Worms, 506. 3ittau 93. Zürich 506. Theaterzensur 92. 93. 495. 507. Theofrit 12. 163. 243. 245. 280. Theophrast 150. Thibaut, Anton Friedrich Juftus 349. Thiersch, Friedrich 452. Thoma, Ludwig 488. 518. Thomasius, Christian 62. 63. 65. 82. 85. 130. 212. Thomfon 73. 74. 80. 105. 128. 162. 212. Thormaldien 374. Thuille, Ludwig 498. 517. Thummel, Morit Augustvon 202. 203, 205, 411. Tian, f. Gunberobe. Tibull 318. Tied, Dorothea 382. - Friedrich 345. 386. — Ludwig 55. 94. 107. 197. 200. 281. 301. 325. 327. 335. 336. 338. 339. **342—345.** 349. 351. 352. 358. 379. 382. 385. 388. 389. 392. 395. 396. 398. 405. 417. 463. 470. Tiebge, Chriftoph August 336. Tiefurter Journal 286. Tillotson 132. Tindal 132. Tifchbein, Johann Beinrich 167. Tip, Johann Beter 20. 21. Tobler, Ludwig 353. Toland 65. Xoljtoi 491. 492. Töpfer, Rarl 419. Törring, Joseph Muguft von 282. Totengefpräch 35. Tovote, Deinz 490. Treitschie, Heinrich von 190. 191. 284. 321. 409. 424. Trescho, Sebastian Friedrich 284. Treffan 201.

Trümpelmann', August 506. Tscherning , Andreas 25. Tschudi ; Agidins 330. Tübinger Dichterbund 414. Theologenichule 401. Tunnel über ber Spree 440. Türdheim, Glifabeth, f. Schonemann, Clifabeth. Türmer, Monatschrift 496. Turpin 353. Tyriaus 159. itberbrettl 478. 506. 518. Üchtris, Friedrich von 382. 395. llhde, Fris von 494. Uhland, Ludwig 300. 350. 351. 358. 363. 367. 371. 378. 385. 411-413, 414-416, 426. 428. 429. 437. 438. 453. 454. 462. 469. 496. Uhlich, Abam Gottfrieb 108. Ulrich von Lichtenstein 345. Urfé, Honoré de 12. 47. U3, Johann Beter 121—128. 124. 125. 142. 159. 187. 202. 227. Barnhagen von Enje, August 21. 155. 835. 845. 364. 370. 403. Rahel 369. 403. 409. Beit, Dorothea, f. Schlegel, Dorothea. Bhilipp 362. 364. Belten, Johannes 90. 92. 269. Berbi 475. Berby bu Bernois, Julius von **4**67. Bergil 12. 102. 129. 135. 139. 163. 169. 172. 243. Barodieen 201. 207. – Übersetung 200. 245. 315. Berismus 493. Verlaine 499. Berne, Jules 55. Bida 14. Bierordt, Heinrich 496. Bilmar, August Friedrich Christian 437. Bischer, Friedrich Theodor 142. 327. 411. 415. 416. 437. 446. 457. 467. 473. 477. Luife 300. Bogt, Karl 431. 437. 487. Boigt - Dieberichs, Helene 504. Bolksbücher 48. 344. 349. 457. Bollstunde 353. Bolfslied 24. 53. 73. 160. 350. 411, 416, 456, 467, Boltsfpiele 506. 507. Bollmöller, Rarl Buftav 499. 521. Boltaire 67. 88. 97. 130. 131. **132**. 133. 153—155. 175. 176. 183. 186. 189. 192. 202. 213. 216. 257. 269. 273. 279. 284. Triller, Daniel Bilbelm 104. 120. 326. 327. 331.

Bondel, Jost van den 25. 28. Boß, Johann Heinrich 161. 218. 238. 239. 240. 241—246. 280. 315. 320. 328. 336. 349. 350. 369. 446. 448. Richard 464. Bulpius, Christian August 318. Chriftiane, f. Goethe, Chriftiane. **W**ächter, Bernhard 383. Badenrober, Bilhelm Heinrich 848. 874. 886. Badernagel, Bilbelm 372. 433. Wagenseil, Johann Christoph 18. Wagner, Christian 450. Cosima 475. Gottlieb Friedrich 414. Heinrich Leopold 267. 273. 274. 510. — Richard 148. 173. 211. 306. 823. 339. 357. 368. 370. 373, 375, 381, 396, 398, 899. 418. 438. 447. 450. 466—468. 471—476. 477. 478. 480. 482. 486. 487. 492. 500. 501. 506. 518. Siegfrieb 517. Baiblinger, Bilhelm 385. 390. 411. 417. Bais, Georg 373. 437. Bald, Chriftian Bilhelm Franz 180. Walbau, May 442. Walben, Arno von 500. Walbis, Burlard 77. Balloth, Bilhelm 513. Walter von der Bogelweide 126. 206. 245. 412. **Wanberbühne 89—92. 97. 99**. Bafiliewfti, Bilhelm Jojeph von 487. Beber, Beda 427. 437. - Friedrich Wilhelm 460. **R**arl Maria von 95. 201. 353. **863. 893. 894. 473.** Beit 383. 2Bilbelm 372. Becherlin, Georg Robolf 46. 122. Webetind, Frant 488. 518. Wehr, Thomas 240. Beichmann, Christian Friedrich 68. 78. Weibmann, Paul 282. Beier, Christian 32. Beigand, Bilhelm 510. 517. Weinhold, Karl 442. Beise, Christian 52, 53, 58, 63, 93, 94, 115, 188, 344, 414, Weiß, Karl, s. Karlweiß. Beiße, Chriftian Felix 98. 115. 123. 125. 161. 164. 165. 175. 177. 184. 211. 227. 257. 278.

Welherlin, Wilhelm Lubwig 221.

Benbt, Amabeus 384. Werder, Dieberich von bem 17. Werner, Abraham 338. 340.

- Anton von 440.

- Racharias 351. 357. 358. 417. 419.

Bernigle, Christian 71. 72. 152. Berthes, Friedrich August Remens 328.

Beit, f. Schrenvogel. Beitarp, Abolf von 478. Bestenrieder, Lorenz von 225. 263. 264. 282.

Bichert, Ernft 483. Bidmann, Georg Rubolf 269.
— Joseph Biktor 460. 512.

Bieland, Chriftoph Martin: ber junge 122. 185—188. 411; in Biberach 188. 189; in Erfurt 190; in Weimar 190 biš 201. 286. 346. — 157. 166. 208. 343. 445. — Einwirfung 201. 203. 207. 246. 260. 279. 293. 306. 463. -Feindschaft ber Genies 187. 227. 230. 240. 246. 271; ber Romantifer 192. 336. Urteile 131. 177. 204. 205. 210. 230. 359.

- Amadis, ber neue 200. Antife, Berhältnis zur 171. 199.
- Arafpes und Panthea 188.
- Briefe 118; moralische und von Berftorbenen 187.
- Chrus 159. 187. - Dialoge 35. 192.
- Dranien 184. 187. 193.
- Dunciade 104. 187.
- Empfindungen 187.
- Epen, fleinere 200. 201.
- religiöfe 137. 141. 186.
- Grazien 198.
- Hermann 60. 186.
- Symnen 186.

Bieland, Jbris 200. 240.

- Romifche Erzählungen 197. 201.
- Mertur, Deutscher 205. 206.
- Musarion 199.
- Natur ber Dinge 67. 186.
- Oberon 199. 201.
- **Romanbichtung 57. 189. 198** bis 197, 203, 205, 284, 341. 460.
- Romane: Abberiten 197; Agathon 193. 194. 220; Agathodamon 196; Aristipp 192. 194. 196; Diogenes von Sinope 195; Peregrinus Proteus 195; Schach Lolo 201; Spiegel, golbner 56. 190; Sylvio, Don 189. 194.
- Singipiele 193. 194. 196. 211. 478.
- Sympathieen 187. Überjetungen 192. 244. 302. Wieland, Ludwig 359. Wienbarg, Lubolf 399. 400. 402. 404.

Wilbrandt, Abolf 464. 481. 482. 483. 515.

**Bilde 520.** 

Bilbenbruch, Ernft von 466. 467. **479. 480. 483. 486. 489. 512.** Wildermuth, Ottilie 443. Bilhelm von Budeburg 236.

- Í. von Preußen 367.

II., Raifer 479. Billen, Friedrich 373. Bille, Bruno 488. Willemer, Marianne 375. Bindelmann, Johann Joachim 79. 163. 168—172. 173. 179.

194. 283. 288. 294. 386. Windscheid, Bernhard 452.

Wißmann, Hermann von 489. Wochenschriften, moralische 81-83.

Bolf, Friedrich August 171. 320. 833. 835. 848. 872.

Sugo 350. 416. 519. Bolff, Christian von 67. 85—87. 102. 120. 130. 152. 186.

212. Julius 459.

Bius Alerander 393. Bolfram von Eichenbach 147. 185. 454.

Woltmann, Karl Lubwig von 315. Wolzogen, Charlotte von 305.

- Ernit von 474. 478. 489. 498. 505. 506. 518. 521.
  - Sans von 505, 524.
  - Henriette von 301.
- Řaroline von 336.
- Wilbelm von 313. 2300b 227.

Renophon 159. 186-188.

Doung 112. 143. 164. 187. 227.

**B**achariä, Just Friedrich Wilhelm 110—112. 113. 125. 202.

Beblig, Joseph Christian von 401. 426.

Zeis, Rarl 467. Beller , Seinrich 457.

Belter, Karl Friedrich 335. Zefen, Philipp von 18. 48. 57.

58.

Zeune, August 371.

Biegler, heinrich Unshelm von 59. Bimmermann, Johann Georg 161. 188. 189. 213. 214. 267.

Binkgref, Julius Wilhelm 7.8.77. Zinzendorf, Rikolaus Ludwig von

Zipperer, Wilhelm 457. Bola 480. 485. 489. 490. 491. 501. 509. 510. 518.

Zícotte, Heinrich 359. 384.

Drad som Schliegenstelden Judent un berops.

### Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. Enzyklopädische Werke. M. Pf. Meuers Grosses Konversations-Lexikon, sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit mehr als 11,000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendrucktafeln und 300 Kartenbeilagen) sowie 130 Textbeilagen. Geheftet, in 320 Lieferungen zu je 50 Pf. - Gebunden, in 20 Halblederbänden. . Meyers Kleines Konversations - Lexikon, siebente, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit über 6000 Seiten Text und 520 Illustrationstafeln (darunter 56 Farbendrucktafeln und 110 Karten und Pläne) sowie 100 Textbeilagen. (Im Erscheinen.) Geheftet, in 120 Lieferungen zu je 50 Pf. - Gebunden, in 6 Halblederbänden . . . . . je Naturgeschichtliche Werke. M. PL Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 12 Karten und 179 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden. . . . . . je (Bd. I-III »Säugetieres — Bd. IV-VI »Vögels — Bd. VII »Kriechtiere und Lurches — Bd. VIII »Fisches — Bd. IX »Insektens — Bd. X »Niedere Tieres.) 15 Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 19 Farbendrucktafeln. Gehestet, in 58 Lieserungen zu je 50 Ps. - Gebunden, in 3 Halblederbänden . . . . . . je 10 Der Mensch, von Prot. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. - Gebunden, in 2 Halblederbänden 15 Völkerkunde, von Prot. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Taieln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. - Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . . . je 16 Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Martlaun. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. - Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . . . . je Erdgeschichte, von Prot. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehestet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. - Gebunden, in 2 Halblederbänden 16 Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. Wilhelm Moyer. "weite, neubearbeitete Auflage. Mit 291 Abbildungen im Text. 9 Karten und 34 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . . Die Naturkräfte. Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erscheinungen. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und 29 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . . Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . .

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M.       | Pf. |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|--|--|
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und<br>Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit                                                                                                                                                                         | h        |     |  |  |  |
| 208 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 50  |  |  |  |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof.<br>Dr. IV. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.                                                                                                                                                       | 2        | 50  |  |  |  |
| Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-<br>feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                           | 2        | 50  |  |  |  |
| Kunstformen der Natur. 100 Taleln in Ätzung und Farbendruck mit<br>beschreibendem Text von Prof. Dr. Ernst Haeckel.<br>In zwei eleganten Sammelkasten 37,50 Mk. – In Leinen gebunden                                                                                                        |          |     |  |  |  |
| Geographische und Kartenwerke.                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M.       | Pf. |  |  |  |
| Allgemeine Länderkunde. Kleine Ausgabe, von Prof. Dr. Wilh. Sierers. Mit 62 Textkarten und Profilen, 33 Kartenbeilagen, 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck und 1 Tabelle.  Geheftet, in 17 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Leinenbänden je                           | 10       |     |  |  |  |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Kartenbeilagen und 46 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.                                                                                                   |          |     |  |  |  |
| Gebestet, in 30 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn umgearbeitete Auslage. Mit                                                                                                                                          | 17       | -   |  |  |  |
| 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Atzung und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                   | 17       | _   |  |  |  |
| Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. With. Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck, Gebestet, in 15 Lieserungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder | 17       | _   |  |  |  |
| Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite, neu-bearbeitete Auflage. Mit 144 Abbildungen im Text, 11 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                        | 16       |     |  |  |  |
| Nordamerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Ziceite, neubearbeitete Auflage. Mit 130 Abbildungen im Text, 12 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                     | 16       |     |  |  |  |
| Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 167 Abbildungen im Text, 16 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                                  | 17       |     |  |  |  |
| Europa, von Prof. Dr. A. Philippson. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 144Abbildungen im Text, 14 Karten u. 22 Tafeln in Holzschnitt u. Farbendruck. Geheftet, In 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                                    | 17       |     |  |  |  |
| Meyers Geographischer Hand-Atlas. Dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 115 Kartenblättern und 5 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                | 1        |     |  |  |  |
| Ausgabe A. Ohne Namenregister. 28 Lieferungen zu je 30 Pf., oder in Leinen gebunden Ausgabe B. Mit Namenregister sämtl. Karten. 40 Liefgn. zu je 30 Pf., oder in Halbleder geb.                                                                                                             | 10<br>15 | -   |  |  |  |
| Neumanns Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |  |  |  |
| Reichs. Vierte, neubearbeitete Auflage. Mit 40 Stadtplänen nebst Straßenverzeichnissen, 1 politischen und 1 Verkehrskarte. — Gebanden, in Halbleder                                                                                                                                         | 18       | 50  |  |  |  |
| Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geist-<br>beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                           |          | 25  |  |  |  |